

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



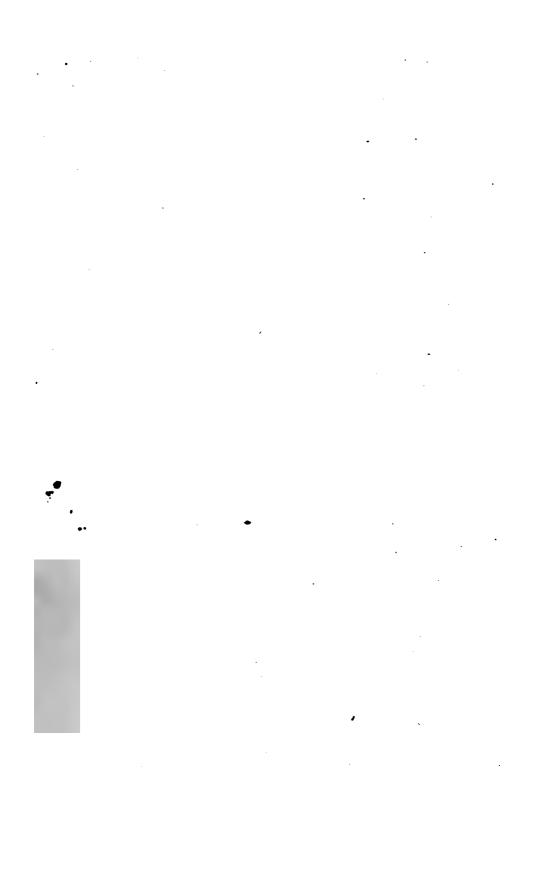



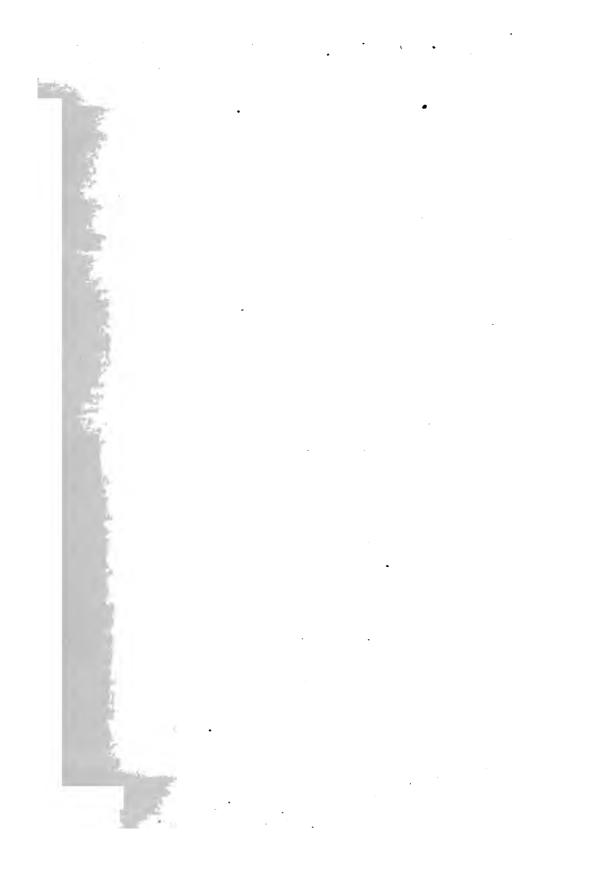

# Encyclopädie

Der

## gesammten Landwirthschaft,

ber

Staats-, Haus- und Lorstwirthschaft

und ter

in die Landwirthschaft einschlagenben

technischen Gewerbe und Bulfswiffenschaften.

Berausgegeben

unter Mitwirfung einer Gefellschaft ausgezeichneter Landwirthe

202

### William Löbe,

Redacteur ber Landwirthicafftiden Dorfgeitung, herausgeber be Jahrbuche ber Landwirthicaft und ber landwirthicafftiden Statistet. Obremmitglied ber donomifden Gefellichatt im Ronigreiche Cachien, ber gefolichte und alterthumsforfdenben Gefellichaft im Ofterlande, bes landwirthicaftilden Bereins im Ronigreich Balern, ber ruflich felen oftenomifden Gefellichaft ju El. Belerburg, bes Doft- und Gartenbauvereins in Balern et.

Erfter Banb.

 $\mathfrak{A}-\mathfrak{D}.$ 

Mit 269 Abbildungen.



Ceipzig,

Verlag von Otto Wigand.
1850.

191. i. 60.

141. i. b.

.

Ab- und Ausbau nennt man bas Anlegen neuer Borwerte auf großen Butern und ble Abbrechung ber bieberigen Wohn= und Wirthidigftegebaute behuft bes Wieberaufbaus berfelben in ber Ditte ber gusammengelegten Grundftude. Der 26 und Ausbau ber Bobn = und Birthichaftsgebaude ift eine Ericheinung ber neuern Reit, berborgerufen burch bie Audeinanderschungen und Busammenlegungen ber Grundftude. Der Ab= und Ausbau bat feine Licht= und Schattenfeiten, boch Abermiegen erftete bie letteren bedeutend. Die Bortheile fur Die Landwirthichaft im Allgemeinen und fur jeden Abbauenden insbesondere, welche aus ben Abbauten felbft entspringen, find auch nicht zu verfennen. Das allgemeine Intereffe ber Landwirthichaft gewinnt burch bie Ab = und Ausbauten 1) Indem biefelben bie Separationen erleichtern; benn viele Separationen murben nur ungeschickte Blantagen liefern ober bie Abfindung ber einzelnen Wirthe in mehrere Bargellen nöthig madjen, wenn fich nicht ein ober mehrere Theilnehmer entichlöffen, auf ben entfernteren, oft gang abgefonderten ober nut in einet ichwachen Berbindung mit bem Sauptforper bet Felbmart liegenden Theilen fich anzubauen. Sobald ein ober mehrere Birthe gam Abbau bewogen find, bann wird auch bie Geparation leicht, und alle Theilnehmet erhalten regulate, ichidliche und bequeme Abfindungen. 2) Indem biefelben eine bobere Cuttur bes Bobens vermitteln, benn je weiter Accer, Wiefen und Batungen bon beit Bobn = und Birthichaftsgebauben entfernt liegen, um fo foleebeer fint fle oft bei einer guten Grundmifdung tes Botens in Cultur; namentlich wird bie Dungung folder Belbet verabfaumt, und es ift bem Birth nicht zu verargen, wenn er fie vernachlaffigt, benn fie haben icon barum einen weit geringetn Werth, weil viele Beit mit bem Din- und Bergieben ber Menfchen und bes Biches verfdwenbet wirb. Wo bes herren Auge nicht hinbliden fann, ba geht tie Birtbicaft ichlecht; auf entfernte Lanbereien fann aber ber Wirth feine Aufficht nicht ausbehnen, und batum geben fie zu Grunde. Werben fie aber, burch Ab. und Ausbau ben Birthichaftegebauben naber gebracht, bebaut, fo entfteben baft aus ben Bufteneien blubende Fluren, aus den Sumpfen werden Wiefen, aus mftudtbaren Saiben fruchtbate Belber, Die Straucher und Steine verschwinden, turg Alles gewinnt ein lebendiges Unfeben, Fleiß und Betriebsamfeit und vor Muem bas übermachenbe Auge bes heren zeigen ihre Wirkfamfeit. 3) Indem biefelben eine Bunahme bet Bebolterung vermitteln, fet es burch fremte Ginwanterungen ober babarth, buf wehr einheimische Fanillien fich anfaffig machen. Lobe, Enc. ber Landwirthfchaft. I.

Begend wird deshalb ftete belebter, wo viele Abbauten vorfommen, benn einestheils verschwinden die Wohnhauser nicht, welche ber abbauende Wirth verlagt, sondern werben nebft ben Garten von andern Familien eingenommen, und es verdoppeln fich deshalb die Wohnsite, anderntheils braucht ber Abbauende in feiner Nabe Arbeiteleute und errichtet fur diese neue Wohnstellen. 4) Indem biefelben bie oft weite Entfernung zwischen ben Dorfern burch bie bazwischen liegenden Abbauten vermindern. Der Reifende findet bei Unfallen eber Gulfe und Die Begend wird auch ficherer. Gin Irrmahn ift es, wenn man bie Abbauten fur Gige von Dieben balt; bies fann nur ba ber Fall fein, wo man einzelne Rathen ohne Landbefit auf bas freie Beld hinbaut; letteres ift aber gwecklos, benn ber Arbeiter foll bort wohnen, wo er Arbeit findet, alfo bei tem Acterbautreibenden. Bei wirklichen Aderwirthen ift bagegen nicht zu besorgen, bag ihre Boje zu Diebeshöhlen werben; im Vegentheil wird fich bie Begend ficherer gestalten, weil fich Diebe und Rauber wohl in menidenleeren unbebauten Gegenden aufhalten, weniger aber ba, wo Meniden leben. Für tie Abbauenden insbesondere find aber im Gefolge Des Abund Ausbauce noch weit größere Bortheile. Bunachft werben ihnen die entfernt bom Dorfe zc. gelegenen Lantereien, fei es bei ber Separation burch ben Laufch ober bei einem freien Untauf ihrer Entfernung halber, ju einem geringeren Breife überlaffen; er erhalt eine größere Blache, als worauf er Anfpruch machen fann; fest er nun Gebaude babin, fo find jene Grundftude ju mehr liegenden geworden, und alfo von einem weit bobern Berth. Er fann feine Bebaude möglichft in bie Mitte ber Landereien feten, bamit er nach jedem Orte mit Menfchen und Bich in ber fürzeften Beit fommen fann. Er fann Die Felber auf bas zwedmäßigfte theilen, fo bag er vom Sofe aus auf jeden Schlag gelangen fann und die Bearbeitung aller Schlage gleich forgfaltig ausführen. Daraus ermachft aber große Ersparnif an Beit und Arbeitefraften, welche bei entfernten Accern oft mehr auf bas bin- und Bergiehen ber Leute und bes Biches vergeubet als auf bie Arbeit felbft verwendet werten. Befondere wichtig aber ift bie Nabe ber Landereien bei ungunftiger Witterung; benn in tiefem Falle fann jebe Stunde benutt werben, wo bas Wetter tie Arbeit gestattet ober, wenn ungunftige Witterung bie Arbeiter von bem Belbe vertreibt, fo fann ibnen fofort im Saufe, auf bem Bofe, in ben Scheunen, Stallen zc. eine andere Beichaftigung angewiesen werben. Und wie viel Dunger wird bei weit entlegenen Landereien verzettelt, theile burch bie Thiere felbft, theile beim Diftausfahren? Bie viele Salme geben bei ben Erntefuhren verloren? Bie oft geben Bagen, Adergerathe, Gefdirre auf ben ichlechten Dorf- und Communicationewegen qu Grunde? Alle biefe Nachtbeile fallen beim Ab- und Ausbau weg, indem bie Landereien ben Wirthichaftegebauben naber gerudt find und badurch jugleich bie Benutung folechter Wege beseitigt ift. Bei Abbauten ift ferner Die größere Leichtigfeit, Die Arbeiter zu beauffichtigen, ein nicht geringer Bortbeil. Der Wirth tann in turger Beit fammtliche Arbeitoleute inspiciren; tein Arbeiter ift einen Augenblid ficher, bag ber herr binter ibm ftebe; jeder muß beshalb fleißig fein und die Arbeit tudtig verrichten, weil Tragheit und Rachlaffigfeit ichnell entdedt werden fann. Much gegen Felddiebftable ift eine große Burgichaft gemahrt, weil Die Entbedung berfelben leichter ift. Beiter ift ber Abgebaute gegen Feueregefahr mehr gefichert, und endlich bat berfelbe auch bie Bwiftigfeiten nicht zu furchten, welche oft bie nabe Berührung mit andern Birthen veranlagt. Das Bieb ber Nachbarn thut ibm auf bem Sofe und in ben Barten feinen Schaben; er ift weniger

anfleckenben Rrantheiten ausgeset, als bei einem engen Busammenleben; bie Umgebung feines Saufes tann reinlicher gehalten merten, bie Luft ift gefunder als in ben engen Dorfern, und ber Birth nebft feiner Familie und feinen Dienftboten wird auch baublicher fein, weil fie bei ber nun größeren Entfernung ber Schanfen 2c. tiefelben feltner besuchen, und ihre Erholung mehr in bem Rreife ber Ihrigen fuchen und finden werden. Die Schattenseiten, welche man tem Ab= und Ausbau vorwirft, find: 1) ber unbequeme Besuch ber Schule und Rirche. Aber wie viele Dorfer baben teine Rirchen und feine Schulen, und ihre Bewohner muffen auch : über Belb nach Schule und Rirche manbeln und find boch fromme und verftanbige Meniden geworden! Die Wege vom Abbau zum Dorfe fint felten in fo follechtem Buftante, ale bie Communicationemege von einem Dorfe jum andern. 2) Der Mangel an Gulfe bei Feuersgefahr von Seiten ber Nachbarn. Diefen Uebelftanb aleicht aber verminderte Befahr felbft binreichend aus; aber auch bie Nachbarn. wenn fle icon fpater antommen, werben boch fraftiger wirken, weil fie ibre eigenen Bohnungen in feiner Gefahr feben. 3) Die Erfchwerung ber Ginquartirung bei Truppenmärichen. Dies mag fein; aber werben benn bie Saufer ber Lantbefiger fur bie Solbaten ober ju Bohnplagen für ben Landwirth erbaut? Der Abbquenbe bat fogar ben Bortheil, bag er oft mit Ginquartirung verschont werben wird, weil feine Bobnftatte zu abgelegen ift. Dan meint ferner, bag burch bie Abbauten bie Uebungen ber Truppen gehindert murten, aber ce merten fich noch immer genug Blate finden, wo fich bie Soldaten üben konnen. 4) Die größere Schwierigkeit, fich bie nothigen Beburfniffe zu verschaffen; aber biefe bringt jeber Landmann großtentheils aus ber Stadt mit. 5) Die schwierigere Befanntmachung ber obrigfeitlichen Berordnungen und bie schwierigere Führung ber polizeilichen Aufficht. Erfteres ift gegründet, und der in der Mitte seiner Landereien wohnende Landwirth muß beshalb bafur forgen, bag ihm bie obrigfeitliden Befanntmachungen mitgetheilt werben; biefe kommen aber wohl nicht fo haufig vor, ale bag foldes befonbere Schwierigfeiten hatte. Bas aber bie Boligei anlangt, fo wird biefe befonbers burd bas Bufammenleben ber Menschen bebingt; ber einfam Wohnende bebarf weniger ber polizeilichen Ginmischungen. 6) Die Begunftigung von Diebstahl und Raub. Dies ift nun zwar nicht in Abrede zu ftellen, aber burch gute Bunbe, fefte Thuren und Benfterladen tann man fich auch gegen Diefen Uebelftand ichugen. Aus bem Borftebenden geht mohl zur Genuge bervor, bag bie Bortheile bes Ub= und Ausbaues beffen Nachtheile weit überwiegen, und ce ift beshalb nur qu rathen, bag man auf ben Ausbau ber landlichen Wohnungen und Wirthichaftsgebaube ben möglichften Bedacht nehmen moge. Literatur: Sprengel, landw. Monatefchrift Band XII. Beft 2. Mögliner Unnalen ber Landw. Band 12.

Abbederei, Cavillerei oder Feldmeisterei heißt biejenige Anftalt, welche sich mit der Wegschaffung, Ablederung und Verscharrung gefallener Thiere beschäftigt. In den frühern Zeiten war das Eigenthum der Abdeckereien theils mit dem Bests von Rittergütern verbunden, theils den Communen gehörig, ist aber jest sast überall in die hande der Abdecker selbst, und zwar kauslich übergegangen. Dasselbe enthält ein Zwangsrecht zur Ueberlassung der todten Thiere, welches bei den verschiedenen Abdeckereien von größerm oder geringerm Umfange sowohl in Bezug auf die Ortschaften, welche ihm unterworsen sind, als auch in Bezug auf die ihm innes wohnenden Rechte ist. In frühern Zeiten waren die Abdecker verachtete und von der menschlichen Gesellschaft gleichsam ausgestoßene Leute; ihr Loos war damals

ein feinesmegs beneibenswerthes und nicht mehr als billig, ibnen gemiffe Bripilegien einzuräumen. Nach und nach bat man begonnen, bie Privilegien ber Abbeder zu beidranten . bas Inftitut felbft aber besteht in ben meiften ganbern noch fort, und gwar in fdreiendem Digverhaltnig gwijden ben Rechten ber Thierbenter und ten Unfprüchen ber Abbeder. Es muß aber als eine Unbilligfeit, ja als eine Ungerechtigfeit bezeichnet werben, bag bie viebhaltenben Stanteburger gerabe bann in ihren Eigentbumerechten beschranft werten, wo fie ohnedice burch ben Berluft ibres Biches icon bart genug betroffen werben. Es ift befannt genug, wie Die Abbecfercibefiger bie Thiercadaver, welche fie ihren rechtmäßigen Gigenthumern entgieben, auszubeuten miffen. Saut und Saare, Fett und Bleifch, Blechfen und Rnochen, Gebarme und Blutabfalle, Gufeifen x. bringen ben Abbeder von einem Pferde nach billigem Ermeffen von Sachverftandigen über 16 Ablr., bei fetten Studen aber bas Doppelte und noch mehr, und baber erflart es fich auch, bag bie Abbreder alte Bferbe gern noch um einen ziemlichen Breis ankaufen. um fie auszu-Welchen Erfat erhalten aber bie Gigenthumer in Ungludefällen? 3m gunftigften Falle wird ihnen bie haut bes Thieres gurufgegeben, und baufig auch bies nur gegen eine befondere Bergutung. Und boch find gerade bie Abbectereien in ihren bermaligen Berbaltniffen ein wesentliches hinbernig fur Die beffere Benubung namentlich ber Bferbe; benn es leuchtet ein, bag, obwohl im Allgemeinen ber Widerwille und bas Vorurtheil gegen ben Benug bes Pferbefleifches verfdwinbet. fich bice boch noch gang antere gestalten murbe, wenn bie Pferbe überhaupt im Tode nicht mehr bie ausschließliche Beute ber Abbeder waren. öffentliche Meinung wurde eine andere Richtung nehmen, fobald bie Pfertecadaver Gigenthum ber Bfertebefiner maren und biefen gur Benunung überlaften blieben. Bas Rudfidten ber Canitatepolizei gebieten, wird bei ber ben Gigenthumern ber Thiere überlaffenen Benutung ber Cabaver immer feftgeftellt werben tonnen, und wir möchten behaupten, bag anstedende Rrantheiten vielleicht beffer perhutet merben burften, wenn die Cavillereien nicht mehr im Befentlichen, als mit Brivatrechtstiteln ausgestattet, beschütt, sontern auf ein rein polizeiliches Inftitut beschranft Denn wer beauffichtigt jest bie Abbedereien und fucht zu verhindern, bag ber Gigennut ihrer Befiger größer werbe, als ihr Gifer fur bas allgemeine Bohl? Je mehr Bich fallt, besto größer ift ja ber Mugen, ben bie Abbeder bavon haben, und in furger Beit fann ihnen ein bedeutender Rugen gumachfen, wenn fie bie Berbreitung bes Unftedungeftoffes ju forbern fuchen, mas vielleicht geschehen fann, ohne bag es Jemand gewahrt. Bat aber ber Gigenthumer unbebingt und in allen Fallen tas Recht auf bie Cabaver, fo bag es letiglich burd bie Sanitatepolizei beschränkt wird, ohne bag einem Dritten, wie bem Abbeder, besondere Bortheile aus dem Ausweiden und Berwerthen der Cadaver entfiehen, fo wird auch ber ausführende Diener ber Wohlfahrtepolizei, in welchen fich ber Abbeder verwandelt, unparteiffder und vorfichtiger verfahren, mabrent bas Intereffe ber Thierbefiger ein größeres bleibt und von felbft eine Controle über ibn berbeiführt. Größere Abbedereibegirke haben ohnebies ben Uebelftanb, bag bie Cabaver mehrere Stunden weit transportirt werden und daß babei, namentlich wo Rogfranfheit und Milgbrand ben Tod bes Thieres veranlagt hatten, burch bas Auffegen von Infetten, burch bie Ausfluffe aus ben Rorperhöhlen zc. Die Befahr insofern vergrößert wird, ale ber Abdeder ein tobtes Stud Bich ftete mit nach Saufe bringt, ftatt bag er es an Ort und Stelle verscharren follte. Genug, in ber Abdedereigerechtsame

liegt eine immer läftiger werbenbe Beeintrachtigung bes Eigenthums, ohne bag bem Gangen baraus zugleich ein wirflicher Rugen entftanbe, welcher bas Fortbefteben jener Gerechtsame einigermagen rechtfertigte. Daber auch bie namentlich in neuefter Beit laut gewordenen Buniche ber Thierbefiger in faft allen Staaten um Beieis tiqung ber Abbedereigerechtigme. hierbei finbet aber freilich ein anderes Berbaltniff ftatt als bei anderen Zwangerechten, indem bas Zwangerecht ber Abbecker nicht blos durch Bereinbarung ber Berechtigten und Berpflichteten aufgehoben werben tann, fonbern bie Benehmigung bee Staates zu einer folden Aufbebung erforberlich wirb. weil in ben meiften Staaten polizeiliche Rudfichten ca jum Befete erhoben haben, tag ein gefallenes Bieb bem Abbeder überlaffen werben muß. Gin Sauptgrund, aus welchem bie Balizei bei bem Befteben ber Abbedereien intereffirt ift, burfte ber fein, bas Bublifum bavor zu bewahren, bag gefallenes Bieb öffentlich liegen bleibt und fo nicht nur Etel und Abicheu, fondern auch ungefunde Dunfte verbreitet. Das verzüglichfte Mittel, bies auf gubere Beife als burch bas Befteben von Abbederelen ju erreichen, burfte barin liegen, bag fich balb nach Aufhebung ber Abbedereien Leute finben wurben, bie fich ein Gefchaft baraus machten, bie bem Thierbefiber teinen birecten Rugen fur bie Birthichaft bringenden Theile bes gefallenen Biebes anzukaufen und weiter zu verhandeln. Bas bas gefallene Bieb Frember anlangt, fo konnte gefeslich bestimmt werben: 1) bag jeber Frembe bei Bermeibung einer gewiffen Belbftrafe verpflichtet fei, fur bas Begichaffen feines gefallenen Biebes zu forgen, 2) bag aber, wenn biefer Frembe megen Entfernung nicht bagu angehalten werben fonnte, jebe Gemeinde, in beren Blur fich ber Fall errignet, Die Pflicht, bas Bieb wegzuschaffen babe, und zwar fo, bag bie größeren Stude gefallenen Biebes nach einer gewiffen Reibenfolge von ben Spannhaltenben jeten Ortes gegen Ueberlaffung ber Benutung, Die fleineren Stude nach bemfelben Brincip bon ben Richt - Spannhaltenben gegen benfelben Bortheil weggufchaffen maren, 3) bag in jeder Flur ein Ort bestimmt wurde, wo bas gefallene Bieb eine gescharrt werben konnte, Diefe Borfdlage jur Aufbebung bes Rechtes ber Ubbeden machte feiner Beit Bering. Thierargt Sohing bagegen empfichlt, um jeben foroffen, mit Nachtheilen verbundenen Uebergang zu vermeiden, die Abbedereien querft zu verpachten ober bie gefallenen Thiere von Seiten bes Abbeders an bie Thierbefiger nach einer gewiffen zu bestimmenben Scala zu bezahlen ober, was bas befte fei, Lotalabbeder anzustellen, Die gegen eine mäßige Belohnung bie gefallenen Thiere fur Die vericiebenen Berwendungsarten gubereiten, infofern es bie Gigenthumer ber Thiere nicht vorziehen follten, fich felbft biefem Beidaft qu unterziehen. - Die Aufhebung ber Abbedereigerechtfame, unbeschabet ber Privatintereffen, tann nur burd ein Befet gegen angemeffene Enticabigung ber Intereffenten, als bes Bebn = und Bineberechtigten und Gigenthumer bes Bwangerechtes gefcheben. Die Ablöfung ber Lehn- und Binepflicht ber Abbedereien wurde ichon nach ben beftebenben Ablofungogefegen bewirft werben konnen, und es baber nur eines neuen bie Aufhebung bes Zwangerechtes befchließenben Gefenes bedürfen. Die Entiche rigung ber Abbeder murbe bergeftalt feftgefest werben muffen, bag ermittelt murbe: 1) wie viel Abgang bes Biebes nach ber Erfahrung burchichnittlich im Jahre gerechnet werben fann; 2) wie boch ber Ruten zu veranschlagen ift, ben ber Abbeder aus bem gefallenen Biebe giebt; 3) wie boch biefer Munen, ju Ravital gerechnet, fic beläuft. Diefes Rapital murbe bas Entichabigungequantum ausmachen. Die Bortheile, welche bie Aufbebung ber Abbedereien mit fich fabren wirb, fab

teineswegs gering anzuschlagen, wie fich aus Rachstebenbem ergeben wirb. Diefe Bortbeile find aber landwirthichaftlicher, ftagtewirthichaftlicher und moralischer Art. Bu ben landwirthschaftlichen Bortheilen gehören alle biejenigen Rusungen gefallener und bem Abbeder verfallener Sausthiere, welche bei bem Befteben ber Abbedereigerechtsame bem Abbeder nicht, wohl aber bem Thierbester zufallen merben, fobald jenes Gewerbe aufgehoben fein wird, Rugungen alfo, welche jest rein berloren geben. Dabin geboren: a) bas Fleifch und Fett fammtlicher bem Abbecter verfallenen Thiere mit Ausnahme berfenigen, welche er in feine Abbederei felbft bringt. In allen anderen Fallen wird bas Bleifch ungenutt in ber Erde verscharrt, ba fic ber Gigentbumer nicht baran verareifen barf. Rach Aufbebung ber Abbedereigerechtfame wurde aber ber Thiereigenthumer bas Fleifch von manden gang gefunden und nur burch Bufalligfeiten verungludten Thieres genießen und vertaufen, in jedem Falle es aber ju Seife fleden, gur Fettwachberzeugung, jum Futter far bie Schweine ober zum Dungen verwenden. b) Mit ben Knochen hat ce gleiche Bewandtniff, weil eben bie meiften gefallenen Thiere unausgeweibet verscharrt werben. c) Bon ben übrigen Theilen ber gefallenen Thiere wird auch manches Rusbare, 3. B. Gebarme, mit verscharrt, mabrend andere gur Benutung tommenbe Theile, namentlich Saute und Saare, burch rudfichtelofes Schleifen ber gefallenen Thiere oft fo verlett werben, bag fie nur noch bie Salfte ihres Werthe behalten. d) Manches frante Rint ober Schwein, welches ficher noch zu beilen gewesen mare, wird ohne Noth von bem Gigentbumer getobtet, um es bem Abbeder zu entreiffen. Der Befiber begnugt fich fo vielleicht mit bem achten Theile bes Thierwerthes, wahrend er, wenn bie Abbeitereigerechtsame nicht bestande, vielleicht ben gangen Berth gerettet haben murbe. e) Mandes Pfert, von bem ber Eigenthumer glaubt, bag es bald eine Beute bes Abbedere werben wird, wird auf bas Acuferfte berabaetrieben und verfällt bem Abbeder in einem faft völlig werthlofen Buftanbe, wahrend es ber Befiger fruber icon in befferem Buftanbe gefchlachtet batte, wenn ibm bie Ausnugung zu gute gefommen mare. f) Manches Bferb, welches burch Erlahmen zum Dienft unfahig geworben, fann auf bie Raft geftellt und geidlachtet werben, fobalb burch Aufbebung ber Abbedereien bas Borurtbeil gegen ben Genuf bes Pferbefleisches geschwunden ift. g) Manches Pferb wird einer langwierigen und foftspieligen Rur unterworfen , von welcher gleich Anfange zweifelhaft ift , ob fle gelingen und fich bezahlen werbe. Beftehen bie Abbedereien mit ihren Borurtheilen nicht mehr, fo wird man es vorziehen, folde Pferbe zu ichlachten ober gu maften, und Rurfoften und Futter mahrend berfelben werben erfpart werben. h) Die Pferdehaltung fteht unter vielen Wirthschaftsverhaltniffen ber Ochsenhaltung nur aus bem Grunde ber völligen Ruplofigfeit ber Pferbe im Alter und bei Berungludung nach, mabrent jene übrigens entschiedene Bortheile bat. Der Wegfall ber Abbedereien wird biefes Berhaltniß andern, und Biele merben bie Bortheile ber Pferbehaltung ohne Opfer genießen tonnen. i) Der Abbeder muß Leute und Bferbe auf bas Beichaft balten, Roften, welche gum Theil erspart werben, wenn ber Gigenthumer felbit ober burch einen fachfundigen Mann im Orte feine gefallenen Thiere abbeden lagt. k) Mande Abbeder fuchen, wie ce bie Erfahrung gelehrt und Afcheblin in feiner gerichtlichen Thierarzneikunde naber nachgewiesen bat, bie Thiere abfichtlich zu tobten, um fie in ihren Befit zu bringen. Auch biefe aus Bewinnfuct bervorgerufenen Schandlichkeiten werben mit Aufhebung ber Abbedereien aufboren. 1) hier und ba fommt ce vor, bag bie Abbeder gleichzeitig Thierarzte find. Dag in biefen Fallen ber Eigenthumer ber franken Thiere immer ichlecht berathen fein wird, liegt flar am Tage, benn es liegt ja im Intereffe bes Abbeders, entweder bem franten Thiere eine anftedenbe Rrantheit anzubichten ober es zu Tobe zu furiren, um es in beiben Fallen in feine Banbe zu bekommen. Auch Diefe fur ben Thierbefiger mit ben größten Nachtheilen verbundenen Betrugereien und Schandlichkeiten werden mit der Aufhebung ber Abbedereien fallen. ftaatswirthichaftlichen Bortheile der Aufhebung ber Abbedereien bestehen barin: a) daß den armeren Einwohnerflaffen wohlfeileres Fleifch zu Bebote fteben, wenn ber Genug des Pferdefleisches gewöhnlicher werden wird ; b) darin, daß die Pferdezucht mehr gehoben werden wird. Die moralischen Bortheile endlich, welche bie Aufhebung ber Abbedereien in ihrem Gefolge haben wird, bestehen a) in der befferen Behandlung, beren fich alte und frante ober verungludte Bferbe ju erfrenen haben merden. Es wird aber ichon ter eigene Bortheil ber Eigenthumer bie Schonung folder Pferde gebieten, fobald ihr Fleifch und Bett bem Befiger noch etwas werth ift. Es ift aber nicht nur bas traurige Schidfal ber Pferbe, welches man bei jener Pferbequalerci beflagen muß, fondern auch die Robbeit der Leute, welche biefe Dualerei ausuben, indem badurch die Robbeit nur mehr genahrt wird; b) die Bernichtung bes Standes ber Abbeder und ber Abbederfnechte. Dbgleich jest wohl in allen civilifirten Staaten für ehrlich erflart, fo ift und bleibt biefer Stand boch in ben Augen bee Bolfes verachtet und verhaßt. Diefes mag auch wohl ber Grund ber gewöhnlichen Robbeit und ber öftern Berworfenheit feiner Glieber fein, benn Thatfache ift es, daß viele fcwere Berbrecher aus ihm bervorgegangen find. Nur burch gangliche Aufhebung Diefes Standes fann bas geandert und gebeffert werden. c) Aberglauben und Borurtheile, welche in Bezug auf biefes Gewerbe berrichen, werben ichwinden. Wir haben nun noch eine Berechnung ber pecuniaren Bortheile aufzustellen, welche die Aufhebung bes Abbederzwanges mit fich führen wird. Angenommen, auf 1 D. Weile werden gehalten: 100 Pferbe, 250 Doffen, 600 Rube, 300 Schweine. Bei Pferten rechnet man 8, bei Rindvieh 21/2, bei Schweinen 6 Proz. jahrlichen Abgang, alfo pr. D. Reile 8 Pferde, 61/4 Dofen, 15 Rube, 18 Schweine. Bon Diefen geht nun bei dem Abrederzwange verloren : a) Fleisch und Bett von benjenigen Theilen bes Biebes, welches der Abdeder nicht in feine Behaufung bringt, 3/4 von den Pferden und 11/12 von dem übrigen Biebe. Bon Diesem Berlufte waren 1/4 von den Bferden und 3/12 bon dem übrigen Biehe zu genießen, die andern 2/4 und 8/12 nur zu nieberer Ausnugung zu bringen gewesen. Es mare alfo bas Fleisch von 2 Pferben, 11/2 Ochjen, 33/4 Ruben und 41/2 Schweinen zu geniegen, und von 4 Bferben, 4 Dofen, 10 Ruben und 12 Schweinen anders zu benuten gewesen. Im erftern Falle das Fleisch von 1 Pferde zu 6 Thlr., bas von 1 Ochsen zu 15 Thlr., das von 1 Ruh zu 8 Thir., das eines Schweines zu 4 Thir., im andern Falle das von 1 Pferde ju 3 Thir., bas von 1 Ochjen ju 5 Thir., bas von 1 Ruh ju 3 Thir., bas von 1 Schweine ju 2 Thir. gerechnet, giebt bie Summe von 1681/2 Thir.; biergu noch für die theilweife bobere Benutung bes verhaltnigmäßigen Theiles bes 1/4 ber Pferde und des 1/19 des übrigen Biches, welches in die Behaufung bes Abbeders gebracht wird, 9 Thir., zusammen 1771/2 Thir. Gewinn an Bleijch und Fett. b) Knochen. Bon ben auswarts gefallenen 3/4 ber Pferbe à 15 Mgr., von ben 11/12 bes übrigen Biehes (51/2 Ochjen à 15 Mgr., 133/4 Ruhe à 10 Rgr., 161/2 Schweine à 5 Rgr.) macht die Summe von 131/12 Thir. c) Berichlechterung

ber Baute von 33 Stud auswarts abgeleberten Biebes à 10 Rgr. = 11 Abfr. d) Durch voreiliges Totten aus Furcht vor bem Abbeder follen von 41 Stud 2 Stud umfommen und biefe im Durchschnitt ber Gattung und nach Abzug bes Abbecterwerthes pr. Stud 15 Ibir. Berluft herbeigeführt haben, fo beträgt bice 30 Thir. e) In ben nuglos verichlechterten Buftant burch Abtreiben foll von 8 Bferben 1 Stud fommen und biefes im Durchidmitt mit 5 Ahlt. berechnet werben. f) Berlorner Daftungegewinn bei Pferben foll ebenfalls zu 5 Thir. angefchlagen werben. g) Erfparte Rur = und Futtertoften follen bei einem Pferbeftanbe von 1 Stud pr. D. Deile gwei Falle gerechnet und jeder mit 10 Thir. in Anfchlag gebracht werben, beträgt 20 Thir. h) Angenommen, baf anftatt 100 Bferben und 250 Odifen 150 Bferte und nur 150 Odifen gehalten werben, unt baf fic br. Pfert nur 5 Thit. Gewinn ergiebt, fo beträgt bies jabrlich pr. D. Reile 250 Abir. i) Der bet bet Aufhebung der Abbeckereien wegfallende Aufwand bes Abbeckers an Leuten und Bferben, antheilig fur 41 Sterbefalle à 1/2 Thir., macht bie Summe bon 13% Thir. Die Summe tiefer Bortheile pr. D. Reile betragen alfo que fammen 300 Ahlr., ober für ben preußischen Staat eirea 1,501,250 Ablr. Literatur : Gobing, über ble Bermenbung ber thierifchen Ueberrefte unferet Gausthiere, bas Pferbeficischeffen und bie Aufhebung ber Ricemeiftereien. Stuttgart 1848. - Pratt. ofon. Beitfdrift für fachfifde Lantwirthe. 1845, 1846, 1847. - Beitfchrift für landm. und Gewerbvereine Tharingens 1836. - Det. Reuigt. 1849. I.

Abihwemmen ber Aderkenme. Der große Rachtheil ber Abichmemmung auf ben bobern und hodeften Theilen ber Felbfluren im Bebirge wirt baburd auf fallend bemerkbar, bağ fich, namentlich in flackgrundigem Boben, von Jahr zu Jahr die Acterfrume vermindert, wovom bann fparlide Genten Die unauebleibliche Bolge find. Gin mejentlicher Grund bavon ift bas beständige Obermartspflagen, bem aber ber fleißige Landwirth burch Auffahren ber an ber untern Adergrenge fic anhäufenden Erde nach der obern gum Theil abzuhelfen weiß. Richt fo leicht wirb et ihm aber, bie burd ftarten Regen und beim Schnerabgange entfuhrten Dungerand feinern Erttheile wieder zu gewinnen, wenn ihm bies nicht zum Theil bard Schlammfange gelingt, ju beren Unlegung fich aber nur bier und ba paffente Belegenheit barbictet. Dicht felten bilben auch foldre Feldwaffer tiefe Rinnfale, woburd oft große Streden bes beften Botens völlig unbrauchbar, und bie auf ber Thalfoble gelegenen Biefen, Garten n. zuweilen mehrere Fuß boch mit Schutt und Erbe überfchuttet werben. And bei gewöhnlichem Schlagregen entfteben oft fleine Strome, welche Felber unt Caaten verwuften. hiergegen burften fich nun folgende Bortehrungen als zwechnäßig erweisen: 1) Gint alle gelbet nie bergan, fondern ftete borizontal am Abhange bin zu legen, mas auch ichen ihre Bearbeitung erleichtert. Faft magerechte Furdien gestatten nicht einen allmäligen Abstuß bes Baffers; mithin bleibt temfelben mehr Beit gum Ginfidern in ben Boben und gum Berbunften ; ibre Lange follte nicht über 50-80 Ruthen betragen. 2) In Entfernungen con 60-100 Rutben - nad Daggabe ter ftartern vort flachern Abbadung ber Fluren - fint Fanggraben mit geringem Gefalle nach ber nachften Dulbe anquiegen. Ift bieje Multe von ter nachsten qu entfernt, fo richtet man bie Graben gur einen Galfte in bas Thal rechts, gur antern Balfte in bas That finte ; wo feine Seitenthaler vorkommen , geben biefe ganggraben nur von ether Bewarmengrenze gur andern. 3hre Sohle und Liefe wird mit 2-21/2 fuß

Abtritt. 9

genügen; bie Bojdungen, auf leichtem Boben 11/2, auf ichwerem Boten 1 Fuß. tonnen in Ermangelung bon Rafen mit Grasfamen befact werben. Dertlichfeit ein ftartes Gefälle Diefer Fanggraben erheifcht, muffen fie in paffenden Entfernungen mit Steinschwellen von 1-11/2 Jug Bobe versehen werden, um badurch fowohl bas zu tiefe Ginreifen bes Baffere zu verhuten, ale auch Belegenheit ju geben, bag fich ber Schlamm ablagere; Die Schlammablagerung muß aber bei gewöhnlichem Gefalle burch besondere Graben von entsprechendem Umfange in einer Entfernung von je 25-30 Ruthen bewirft werben. Dieje Gruben, fo wie auch die Graben, find fo oft, ale fie fid anfüllen, auszuheben und zur gelegenen Beit auf Die magerften Stellen Des Aders ju fahren. Ihren Ausflug erhalten bie Fanggraben 3) burch bie in ben Multen ober ten fleinen Seitenthalern auf ben Bewannengrengen angubringenden Abgugsgraben; wo biefe nicht ichon vorbanden, find sie in der größten Niederung möglichft gerade anzulegen, bei schwachem Gefälle mit Rafen auszuschlagen, bei ftartem Gefälle aber womöglich mit Steinen auszupflaftern. Un geeigneten Stellen follte man größere Schlammfange errichten, woburd zugleich bie Schnelligfeit bes Wafferlaufes gebrochen murte. Was bie Unlegung Diefer Schlammfange anlangt, fo werden Diefelben an einer am tiefften gelegenen Stelle bee Felbes und, wenn baffelbe berglang fortläuft, ichon einmal in ber Mitte bes Feldes an einem Felbrain, wohin ber Acer bangt, angebracht. Solde Schlammfange richten fich gang nach ber Große ber Felber, und ce werben beren, bei großer gange eines Acters, mehrere angelegt. Je nach Bedurfniß werben fle 4-7 Buß tief gemacht und laufen nach bem Ucter zu feicht aus, bamit biefelben fo viel ale möglich eben fo wie der Acter bestellt werden konnen. bilben fie ein Dreied. In Diese Schlammfange munten womöglich alle Wafferfurchen ein; die bei beftigen Regenguffen und bei Thauwetter in die Schlammfange aefdwemmte Erbe fest fic bafelbit fest, wenn jene bas 2Baffer auch nicht aufnehmen Der Ginschnitt, mittelft welchem bas überfluffige Waffer aus bem Erbfange abgeleitet wirb, barf womöglich nicht ben einmundenden Wafferfurchen gegenüber angelegt werben, fondern ber Ausfluggraben muß, wenn man ce möglich maden fann, fo angebracht fein, bag er mit ber Bafferfurche einen Bintel bilbet, wodurch ein Dreben bes Waffers in bem Schlammfange bezweckt wird, in Folge beffen bie erbigen Theile mehr abgesett werben. Soldie Schlammfange, bei benen ber Ausfluggraben nicht über 1/2 Fuß tief fein barf, füllen fich in 3-4 Jahren mit bem beften humusreichen Boben an, mit bem man bie fchlechteften Stellen bes Aders, fowie Bafferfade und Riffe ausfüllen fann, ohne bag man bie Erbe bon Beitem herbeizuschaffen braucht. Literatur: Babijches landwirthich. Bodenbl. Sahrg. 1848. — Löbe, Darftellung ber Altenb. Landwirthichaft. Leipzig 1843.

Abtritt. Um besten wird ber Abtritt in Gebäuden an ber Mitternachtsseite in den hintern Theilen, in bem hofraum aber in weniger nugbaren Raumen und Winfeln angelegt. Ist ber Boben flüstig oder sandig, so muß die Anlegung des Abtrittes entsernt von Brunnen, Kellern und Cisternen geschehen. Wichtig bei dem Abtritt ift es, benselben in einem geruchlosen Bustande zu erhalten, ihn zu desinficiren. Bagnon - Buatrin empsiehlt bazu solgendes Verfahren: Ran bringt zuerst in die Grube einige Kilogr. trockne Steinschlenasche und schüttet dann, um die übelriechenden Gase einigermaßen zu neutralistren, eine Auslösung von Chlorfalf oder Salz hinein, was man einige Tage nach einander wiederholt. Sat man das Einschütten von Asch einige Zeit lang sortgesetz, so hat sich fast aller

Geruch bes Abtrittes verloren. Ein anberes Berfahren ift bas von Ledopen empfohlene und angewendete. Nach bemfelben behaupten behufe ber Desinficirung ber Chlor und ber Gifenvitriol ben Borgug. Beide muffen in aufgeloftem Bu-Kande angewendet werden. Wenn Auflösungen von Chlor oder schwefelsaurem Eifen gebraucht werben follen, fo muffen fie in bie Gruben gegoffen werben, und zwar im Berhaltniß von 1-11/2 Gallonen Chlor ober 1-21/2 Gallonen schwefelfaurem Gifen auf je 48 Rubifzoll bes Rauminhalts ber Grube. Die Maffe muß bann umgerührt werben, bamit bie Berbindung ber Salze mit ben gu beginficirenben Stoffen vor fich geben fann, worauf etwas von bem unten beschriebenen absorbirenden Bulver über bas Gange geworfen wird. Die Grube muß dann auf etwa 10 Minuten gefchloffen werben, worauf mit ber Ausraumung begonnen werben fann, ohne bag irgent ein unangenehmer Beruch zu befürchten ift. faugende Bulver wird bergestellt, indem man ungefahr 75 Theile Roblen- ober Bolgafdie und Erde oder Stragenfehricht und 25 Theile vegetabilijden, thierifchen ober mineralischen Abfall, z. B. Sägespäne, Anochenmehl zc. zusammenmischt. Dieje Stoffe merben in ber Glubbige in Bulver umgewandelt. Gin anderes, in England patentirtes, Berfahren gur Desinficirung ber Abtritte wendet Collin an. Sein Desinficirpulver besteht aus 2 Gewichtstheilen Chlorfalf von 34 Brog. Chlorgehalt und 1 Bewichtstheil mafferfreier ich wefelfaurer Thonerde, welche aut gemengt in verschloffenen Gefägen aufbewahrt wird. Diefes Gemenge ftellt man in offenen Gefäßen an die Stellen, wo fid burd Faulniß thierischer und vegetabilifcher Stoffe übele Beruche entwickeln; Die Teuchtigfeit ber umgebenten Luft reicht gewöhnlich bin, bag fich bas Chlor langfam entbindet; municht man eine rafche Chlorentbindung, jo braucht man bas gemengte Bulver nur mit Baffer gu Rad Soldan foll auch bie erdige Braunkohle ein febr wirkfames Mittel gur Berftorung bee Abtrittegeruches fein. Gelbft eine angefüllte und umgerührte Grube, Die gang in Faulnif war, horte augenblicklich auf zu rieden, als ein fleiner Rorb voll Braunfohlenpulver hineingeschüttet wurde. Wenn fich in verschloffenen Raumen hauptfachlich Ummoniafgas entwickelt, bann fann man ber Braunfohle etwas gemablenen Opps zusegen. Auch eine Auflojung von Gifenpitriol, in Die Abtrittegrube geschüttet, foll ben Geruch zerftoren; es findet fogleich eine boppelte Berfetung ftatt; bie Schwefelfaure bes Bitriols verwandelt bas toblenfaure Ummoniat, welches fich foon bei 30 R. verflüchtigt, in fcwefelfaures Ammoniaf, welches fich gar nicht ober boch weit weniger verfluchtigt, und bas Gifen verbindet fich zum Theil mit Schwefel zu Schwefeleifen, aus welchem fich fein Schwefelmafferstoffgas mehr entwickelt. Ohne Barme loft fich 1 Kilogr. biefes Gifenvitriols in weniger als 1 Stunde leicht in 1 Liter Baffer auf und giebt eine Lofung von 250 B. In berfelben Menge heißen Baffere loft es fich in Bum Auflofen bes Salzes bedient man fich eines alten Topfes 10 Minuten auf. und erhalt eine Fluffigfeit von 300 B. Doch muß ber Gifenvitriol in Baffer auch umgerührt ober in einem Rorbe, welcher von Beit zu Beit gefchuttelt wird, bineingebangt werben, weil er fich fonft größtentheils zu Boben fegen und nicht auflosen wurde. . Die Birtfamteit biefer Auflosung fann man noch erhöben burch Sineinschütten von 1-2 Deciliter gepulverten Ralfes und eben fo viel Ruf ober gestoßener Roble. Alles bies wird in bie Grube geschüttet. Man rechnet 3 Rilogr. Gifenvitriol in 5 Liter Baffer aufgeloft auf jedes Bectol. bes in ber Grube befindlichen Inhalt. Ift genug von ber Bluffigfeit in die Grube geschuttet, fo wird mit

Ader. 11

einer Stange umgerührt. In bem Dage ale Die Bermischung bor fich gebt, finbet bie Desinfication flatt und ber ammoniafalische Geruch veridwindet, fo bag nur ein ichwacher, ben in bem Gemenge enthaltenen Pflangenftoffen eigenthumlicher Geruch wrudbleibt. Die menschlichen Auswurfe ftellen nur eine schwärzliche Fluffigfeit bar, welche ihren widerlichen Beruch verloren haben. Wenn genug Dieinficirenbe Bluffigfeit ben Auswurfen zugesett murbe, fo loft fich ein großer Theil ber feften Stoffe auf, ber Rest berfelben fallt zu Boben und bilbet einen schwärzlichen Sat. Das befte ift, Die Abtrittsgruben nicht erft, wenn fle geräumt werden follen, fonbern fortwährend durch Gingiegen obiger Fluffigfeit in nicht zu langen Bwifchenraumen geruchlos zu machen; auf biefe Beife verfchwindet bann auch ber oft fo unangenehme Beruch ber Bohnungen. Bisber wurde beim Raumen ber Abtrittegruben nicht nur ein außerft unangenehmer Geruch verbreitet, fonbern es war biefes Geschäft auch mit Gefahr für die Arbeiter verbunden. werben die Gruben vor bem Raumen beginficirt, und wenn fie noch nicht volltommen beginfielrt fein follten , fo icutet man beim Deffnen ber Gruben noch mehr von obiger Desinficirfluffigfeit binein und rubrt gut um. Bum Raumen bat man versucht, Bumpen anzuwenden, allein die Uebelftande, welche in befto boberm Grabe bamit verbunden waren, je bider bie Daffe wurde, bie Beit, welche mit bem Auffegen, Abnehmen und Reinigen ber Röhren und Apparate verloren ging, und bie baburch erwachsenden Roften ohne wirkliche Erleichterung ber Arbeit, waren bie Urfachen, bag man fie wieber aufgab, um fich einfacher Gimer zu bedienen, bie mittelft einer über ber Deffnung ber Grube angebrachten Rolle in bie Bobe gezogen und in einen großen Trichter ausgeleert werben, burch welchen bie neben ber Oeffnung ber Grube aufgestellten Saffer unmittelbar gefüllt werben. Lettere werben bann mit einem großen, mit Gifen beichlagenen, einfallenden Dedel bermetifch verfoloffen. Bei biefen Borfichtsmagregeln konnen Die besinficirten Excremente obne Anftand bei bellem Tage fortgefchafft werben. Statt ber gemauerten Abtrittsgruben, welche eine bedeutente Summe foften, ba fie aus gutem Material und mit Cement bergeftellt werben muffen, wenn fie mafferbicht fein follen, und bennoch in ben anftogenden Boben ober in nabe Brunnen Fluffigfeit bindurchlaffen, und mehrere Jahre hindurch zur Lagerstätte von Dungematerial bienen, mare es viel einfacher und wohlfeiler, bewegliche Abtrittegruben ju errichten. Unter bem ebenfalls beweglichen Gis namlich brachte man zur Aufnahme ber Auswurfe ein größeres ober tleineres Fag ober eine Rufe an, Die von zwei . Rannern mittelft eines burch zwei holzerne ober eiferne Ringe geftedten Stabes getragen werben fonnte. In biefes Wefag wurde vorber ichon beginficirende Bluffigfeit gefduttet und bas Gefaß nach Bebarf taglich ober wochentlich entweder in ein großes Fag ausgeleert, welches auf einem Wagen fieht, um ben Inbalt gleich auf bie Relber fabren zu konnen, ober in einen abgesonderten fof gebracht, um bort in Compost umgewandelt zu werben. Literatur: Abtrittegruben, Die beweglichen und nicht ftinkenten ber Berren Cagenauve u. Comp. 2. Aufl. Mit 3 Rupf. Wien, 1834. — hente, S., Anweisung zur Anlegung u. Conftruction geruchlofer Abtritte. Mit 17 Abbild. Duedlinb. 1833. - Unleitung jum zwedmägigften Bau ber Abtritte. Karlerube, 1829. - Monit. industr. 1848. – Beper, M., die land= u. stadtwirthsch. Düngerfabrikation. Leipzig 1849.

Act. 3m Allgemeinen versicht man barunter, im Gegensatz zu Biese, Beibe, Garten ac., burch Bearbeitung mit Gerathen und Bugthieren zum Anbau

1

12 Aderbau.

von Velbfrüchten geschickt gemachte Grundstüde. Der Werth bes Ackerlandes hangt von verschiedenen Umständen ab, welche theils bleibend, theils veränderlich sind. Bu den erstenn gehören die Beschaffenheit der Ackerfrume und des Untergrundes, die Korm der Oberstädie und das Klima (siehe Bodenkunde), zu den letztern: a) die Entscrnung des Ackers vom Wirthschaftshose. Je näher der Acker dem Wirthschaftshose gelegen ist, um so geringer sind die Bestellungs- und Ernteskosten, um so mehr ist die Ausstäd erleichtert, es treten dann überbaupt alle die Bortheile ein, welche in dem Artikel "Ab- und Ausbau" hervorgehoben worden sind. Wie ausfallend der Einfluß der Ackerntsernung auf die Landrente, in Jahlen ausgedrückt, ist, geht aus nachstehender Berechnung Thünens hervor. Nach demsselben beträgt die Landrente von 70,000 D. Authen Ackerland

| Benn bie Entfernung bes Acers vom hofe ift: |         |                   | bei bem Körnerertrag von |               |               |               |               |
|---------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                             |         |                   | 10 K.<br>Thir.           | 9 K.<br>Thir. | 8 K.<br>Thir. | 7 K.<br>Thir. | 6 K.<br>Thir. |
|                                             |         |                   | 1187                     | 975           | 763           | 551           | 339           |
| Mit jebe                                    | en Ž108 | Rutben Entfernung |                          |               |               |               | 1             |
| andert fich bie Landrente um                |         |                   | (233)                    | (215)         | (197)         | (179)         | (161)         |
| 210 Ruthen Entfernung                       |         |                   | 954                      | 760           | 556           | 372           | 178           |
| 420                                         | ,,      | ,,,               | 721                      | 545           | 369           | 193           | 17            |
| 443                                         | "       | ,,                |                          | _             | <u> </u>      |               | 0             |
| 630                                         | "       | "                 | 488                      | 330           | 172           | 14            | 1             |
| 646                                         | ,,      | ,,                |                          | <u> </u>      |               | 0             | 1             |
| 813                                         | "       | "                 |                          | <u> </u>      | 0             |               |               |
| 810                                         | "       | "                 | 255                      | 115           | 1             |               | ł             |
| <b>952</b>                                  | ,,      | "                 |                          | 0             |               |               |               |
| 1050                                        | "       | "                 | 22                       |               |               |               | [             |
| 1070                                        | "       | "                 | 0                        | }             |               |               |               |

b) Der frühere Culturzustant bes Acers; c) ber leichte und nahe ober entfernte und erschwerte Absat ber Producte; d) die Belastung bes Acers. (Siehe hierüber ben Artikel "Landaut.")

Acherbau heißt in ber weitesten Bebeutung bas ganze landwirthschaftliche Gewerbe (f. Landwirthschaft), im engern Sinne berzenige Theil ber Landwirthschaftslehre, welcher sich mit bem Boben, ber Natur und ben Gigenschaften ber Pflanzen und ber richtigen Art sie anzubauen, zu ernten und zu benuten besaft. Der Ackerbau war in ber frühesten Zeit, wo bie Bevölkerung noch gering war, und die Menschen nur wenige Lebensbedürfnisse hatten, weber so nothwendig, noch wurde er so rationell betrieben, wie dies gegenwärtig der Fall ist, wo die immer steigende Vermehrung ber Menschen bem Boben durch Arbeit und Kunst mehr Früchte abzugewinnen suchen und darauf bedacht sein nuß, dem erschöpften Boden neue Fruchtbarkeit zuzusühren und ihn pfleglich zu behandeln. Diese Kunst stieg in der neuesten Zeit immer höher und wurde, namentlich in Deutschland, England und Belgien, durch benkende Männer zu einer so großen Bollkommenheit gebracht, daß jeht der Ackerbau, der früher nur als ein mechanisches Gewerbe betrieben und mit Geringschätung betrachtet wurde, sich zur Wissensche emporgeschwungen hat.

Unter Aderbauwiffenichaft verficht man aber bie fpftematifche Bufammenftellung ber burch die Erfahrung aufgenommenen und burch die Gulfewiffenschaften bewiefenen Lebrfate ober Regeln; biefe angewandt beift bann Aderbaufunft. Go einfach auch ber Aderbau zu fein icheint, fo ift boch zu einem vernunftgemagen und einträglichen Betriebe beffelben eine genaue Befanntichaft mit ber Natur und mit manden Biffenschaften nöthig, indem babei namentlich fammtliche Raturwiffenschaften und aus ber Mathematif besonders Mechanif, Geometrie, Spbraulit zc. in Anwenbung fommen. Beim Acerbau fommen hauptfächlich in Betracht ber Boben und feine Beichaffenheit (f. Bobenfunde), bie Urbarmadung bee Bobene (f. b.), bie mechanische Berbefferung bes Bobens (f. b.), die Dungung (f. Dungerlehre), die Adergerathe (f. Cultivatoren, Eggen, Afluge, Gaemafdinen, Balgen), bie Beftellung bes Aders (f. Eggen, Pflugen, Saen, Balgen), bie Aflege ber im Ader ftebenben Aflangen, bie Ernte (f. b.), bas Drefchen und Reinigen (f. b.), bie Aufbewahrung (f. b.), bie Birthichaftsspfteme (f. b.), das Inventarium (f. b.) und das Betriebskapital (f. d.). Der Acterbau ist für den Staat so wichtig, und ein blücender Buftand bes Aderbaues jo entichieben bie Grunblage bes nachhaltigen Boblftanbes und ber Unabhangigfeit ber Staatsgefellichaft, bag feine Bflege und Forberung bie Sorgfalt der Staatsmanner und Regierungen besonders in Anspruch nahm. seine Bernachläffigung ober Mißhanblung aber die schlimmsten Folgen nach sich zog. Wir erinnern in letterer Beziehung nur an bas alte Rom, aus beffen Beidichte unwiberleglich hervorgeht, bag bie fortgefeste und ftarte Ginfuhr fremden Betreibes, bei Mangel faft aller anderen Gewerbthatigfeit, ben Untergang eines jeben großen Reiche mit fich bringt. Rom war ce, welches über ben Erbfreis triumphirte, fo lange es feine Bewohner mit im Inlande erzeugtem Brote ernahrte ; fobald aber biefe Koniain bes Erbreiche, wohlfeiles Brot verlangent, bem auslandischen Getreibe ihre Bafen öffnete, fo batte fie ben Grund zu ihrem Untergange gelegt. Der heimische Ackerbau wurde entmuthigt, ber Pflug verschwand und mit ihm bie Brobuction, bas Ronigsvolf murbe ein Bettlervolf, bie gefellichaftlichen Banbe loderten fich, Die Baterlandeliebe erfaltete, bas Raiferreich ftrauchelte, frembe Bolfer brangen Bu Beiten ber Republit ftand ber Acterbau in boben Ghren; die romischen Aderlande, beren Producte in ben Stadten reichen Abfat fanden, bededten fich jedes Jahr mit überflugreichen Ernten. Die aderbautreibenbe Bevolkerung, rafc beranwachsend, war eine nicht zu erschöpfende Quelle, aus welcher fich die unüberwindlichen Legionen bilbeten, welche im Triumphe ben Erbfreis burchzogen. Unter ber Berrichaft ber Raifer marf eine einfache Thatfache bas Reich barnieber. bie Bunft bee Gaffenvolke zu erhafden, brudten bie Cafaren bie Preife bee Betreibes berab. Man bolte aus Spanien, Ufrita, Egypten Brotfruchte und vertheilte biefe unentgeltlich an bie Proletarier ber ewigen Stadt. Tiberius ging noch weiter und machte bas Dag voll; er begunftigte burch Pramien bie Ginführung fremben Betreides und gerftorte baburch ben nationalen Ackerbau. Trop ber Fruchtbarkeit feiner Landereien konnte Italien nicht lange bie Concurreng mit ben auswärtigen Aderbauern aushalten, welche frei und unbelaftet producirten. Der romifche Aderbau batte aufgebort Rugen abzumerfen, bie Acterbauer mußten zu Anleiben ihre Buflucht nehmen. Der Bucher griff immer mehr um fich und frag nun ihre Domainen. Das Befigthum ber wichtigften arbeitenden Klaffe verfiel buchftablich in bie Rrallen ber Geldmanner. De Sismondi hat lebendig bie gerftorenden Folgen

biefes ofonomifden Spftems befdrieben. Er fagt : Es mar mabrent bes bauernben Friedens, welcher ben Siegen Trajans folgte, wo bie umfangreichen, foloffales Bermögen bildenden Domainen Italien und bas Raiferreich ju Grunde richteten. Ein Einziger gelangte nach und nach in ben Besit von Provinzen, und mahrend blefer Gine Reichtbumer aufbaufte, verschwand aus bem Lante bie zahlreiche, ehrenvolle, bisher in ihrem Mittelftande gludliche Rlaffe ber freien unabhangigen Aderbauer. hier, wo zu jeter Zeit viele Tausenbe freie Aderbauer bereit waren, ibre Belber, ihren Berd, ihre Freiheit zu vertheibigen, maren jest nur Sclaven gu fuchen, und felbft auch die Angahl biefer verminderte fich in raiden Schritten. Die Felder Italiens hatten aufgehört, Die Ginwohner zu ernahren; Die Berforgung Italiens mit Getreibe murbe von ben Flotten abhängig gemacht, welche baffelbe aus bem Auslande herbeiführten. Die Defonomien, fügt ein anderer Beschichteschreiber bingu, verschwanten, um ben hundemeuten ber jagenden Macene Blat zu machen; bas vom Auslande eingeführte Getreibe vernichtete vollends bie beimifche Bro-Dureau de la Malle in scincr Economie Politique des Romains schilbert Italien hungrig, entvolfert, bemoralifirt; bagegen Spanien, Afrifa und Egopten in bem Mage aufblubent, jemebr Rom ihnen Betreibe gur Nahrung abverlangte. Rom, welches nichts mehr producirte, gab Geld im Auswechsel gegen bas Betreibe; aber ce fam bald auch ber Tag, wo Rom fein Geld mehr hatte, um fein Brot gu bezahlen, um feine Coborten zu befolden - Rome Ende war gefommen. Rom batte nie ber Dacht feiner Feinde weichen muffen, wenn ce bie Runft, fich felbft ju ernahren, boch genug geachtet batte. Inbem es burch fortgefeste Ginfuhr fremben Betreibes ben beimischen Ackerbau getobtet, batte es fich auch selbst ben Tobesftoß gegeben. Und als man ben Fehler gewahr wurde, mar es ju fpat, waren alle Anftrengungen vergebens und hatten nur jur Folge, bag fie bie vollständige Unmacht bes Befetes entblößten; bem beranschwellenden Strome fonnte nicht mehr burch eine Befettafel ein Damm entgegengesett werben. Die Befete waren nur mehr Rothgesete; bie Entvolferung erschreckte alle Gemuther. Befigungen und Abgabenfreiheit murbe Denen zugefichert, welche obe Begenben in Italien bebauen und bewohnen wurden; aus Germanien ließ man Aderbauer mit ihren Gespannen tommen, um bie Romagna zu bebauen, und boch ichritt bie Entvolkerung machtig fort, und bas Bolf marf fich zu Boben aus Berzweiflung. Der Catafter bestätigte, bag ber größte Theil ber fruchtbarften Landereien bes Reichs verlaffen und unbe-Das find die Ergebniffe ber Digachtung und bes baraus hervorgeben= ben Nieberliegens bes Aderbaues! Die Bichtigfeit bes Aderbaues fur ben Staat berubt bauptfachlich barauf, bag er bie nothwendiaften, von allen Menichen begehrten, alfo auch in großer Menge zu erzeugenben Bedurfniffe liefert. Diefe im eigenen Lande hervorzubringen , ift von hohem Werth. Die gablreiche Rlaffe ber Bevolferung, welche fich bamit beschäftigt gewinnt nicht nur ihren eigenen Unterhalt, fondern noch einen Ueberschuß, ber unter gunftigen Berhaltniffen fur mehr als bie boppelte Rabl Menichen binreichen fann. Rugleich findet ber Staat in ben Acterbauern bie fraftigften Beichuger und Bertheitiger bes Bobens. 3ft ber Uderbau im Stanbe, burchichnittlich ben Bebarf ber Besammtbevolferung zu beden, jo fann zwar immerhin burch Fehljahre ein Ausfall eintreten, welcher vom Auslande erfest werben muß, aber, insofern bies nicht ichnell und mobifeil geschen fann, Mangel und Roth veranlaßt. Allein wenn bie eigene landwirthichaftliche Production felbft in gewöhnlichen Beiten nicht zureicht, fo tommen zu ben feltnern Störungen burch

bie Ungunft ber Ratur bie weit haufigern burch Stodlung bes Bertebre, burch hinderniffe aller Art, Die es fdwierig machen, fich Die nothigen Borrathe vom Auslande zu verschaffen. Mangel und Roth werben bann haufiger und behnen fic weiter aus. Benn auf ber andern Seite ber Aderbau burdidnittlich einen Ueberfoug liefert, ber nicht im Gebiete bes Staates begehrt wird, fonbern in bas Musland verfauft werben muß, falls nicht eine Entwerthung jum Nachtheil ber Aderbauer eintreten foll, bann ift biefer auswärtige Sanbel tein gunftiger fur bie Entwidelung ber Bolfswirthschaft, wobei freilich vorauszuseben ift, bag bie auszutubrenden Brobucte nicht etwa folde Robstoffe oder Ganbelsgemachse find, zu beren Anbau Boten und Rlima ein Land vorzugeweise befähigen, fondern bag es fic bauptfachlich um Getreibe handelt. Der große Wechsel ber Rachfrage, verbunden mit ben Schwankungen, welche burch Bolle und andere Magregeln in ben Abfatlanbern verurfacht werben, maden Die Getreibeausfuhr immer unficher und gum Begenftand gemagter Speculationen. Der munichenswertheite Buftand ift offenbar ba, wo ber Aderbau, burch eine neben ibm allmalia erblübenbe ftabtifche Bevolterung aufgemuntert, feinen Ueberichuß an eine einheimische Industrie, an die mit Sandel, Runft, Biffenschaft, Dienstleiftungen und Gewerben beschäftigten Rlaffen abgeben fann, von welchen ber Acterbau wieder bie zu feiner weitern Ausbilbung nothigen Renntniffe und Capitale eintauscht. Alebann wird ber Staat eine moglichft gablreiche, fur bie nothigften Bedurfniffe fich felbft genugenbe, ju bem vortheilhaften Sanbeleverfehr mit bem Auslande gelangende Bevolferung erzielen; er wird bie Stufe bes Wohlftanbes und ber Dacht erreichen, zu ber ihn bie möglichft zwedmäßige Entwidelung aller feiner Gulfsquellen und ber Rrafte bes Beiftes, ber Arbeit und bes Capitale befähigen. Wie eine Nation, welche ben Aderbau vernachlaffigt, nie groß geworben ober bauernd groß geblieben ift, fo wird bagegen auch eine Nation, welche ausschließlich bei bem Aderbau fteben bleibt, nie ein Uebergewicht über jene behaupten konnen, Die es verfteht, ju rechter Beit burch Benutung ber übrigen Guterquellen ihre Rrafte zu vermehren. 3mmer aber ift und bleibt ber Aderbau fur jeben cultivirten Staat ber Grundpfeiler, auf bem biefer rubt, und baber find auch aderbautreibende Staaten auf bie Dauer ber Beit immer bie gludlichften, gufriebenften, wohlhabenbften, mabrend in folden ganbern, in benen ber Aderbau bem gabrif - und Manufacturwefen untergeordnet ift, wo Aderbau und Fabrifen fich nicht gegenseitig unterftuten, nur ein erfunftelter Boblftand herricht, ber fich bei Stockung ber gabrifen und bei Uebervolferung in bie bitterfte Noth verwandelt.

Adergerathe und Maschinen sind biejenigen Werkzeuge, welche theils zur Bearbeitung des Ackerlandes, theils zur Aberntung der Felder und Wiesen, theils zum Dreschen und Reinigen der Körnerfrüchte, theils zum Zerkleinern des Futters bienen. Alle zu diesen Zwecken in Gebrauch kommenden Gerathe und Maschinen sind speciell behandelt in den Artikeln Cultivatoren, Dreschen, Eggen, Ernte, Pflüge, Säemaschinen, Walzen, Zerkleinerungsmaschinen. Sehr viel kommt bei den Ackergerathen sowohl als bei den Maschinen auf deren Construction an, indem von der Zweckmäßigkeit derselben eine vollkommene Arbeit und eine verhältnismäßige Minderung der Thier- oder Menschenkraft behuss ihrer Anwendung hauptsächlich abhängt. Namentlich werden an jedes Ackergerath solzende Forderungen gestellt: 1) daß es seinem Zweck auf die möglichst vollkommene Beise entspreche, dabei aber 2) möglichst einsach construirt sei, 3) den möglichst

Heinen Rraftaufwand, sowohl von Seiten bes Bugviebes als auch ber bamit arbeitenden Menichen verlange, 4) möglichft bauerhaft und 5) bei allen biefen Borgugen möglichft wohlfeil fei. In Bezug auf Berbreitung und Unwendung ber landwirthschaftlichen Gerathe und Dafdinen berricht in ben einzelnen Wirthichaften eine große Berichiedenheit. Durch Menschenbande wird bier auf Die einfachfte und naturlichfte Weife felbft Die untergeordnetfte Arbeit verrichtet, mabrend bort Bieles, ja bas Meifte, nur burch Bubulfenahme von mechanischen Mitteln, burch Beratbe und Mafdinen ausgefuhrt wirt. Bare ber Erfolg in beiben Fallen gleich, und könnten Menidenbande alles Dasienige leiften, was Rafdinen vermögen, fo burfte es, wo Menidenbande in ausreichender Bahl ju Gebote fteben, wohl gleichgultig fein, burd welche Rrafte Diefer Erfolg gefichert wird; ba aber gewiffe regelmäßige Berrichtungen nur burch Dafdinen ficher und bestimmt vollzogen werden tonnen, weil weder Billfur noch Irrung hierbei einen Ginfluß haben, auf ber andern Seite aber ein großer Unterschied zwijden ber foftivieligen und langfamen Sanbarbeit und ben wohlfeilen und schnellen Leiftungen ber Majdinen ift, fo wird man die unberechenbaren Bortheile zugeben, Die im Allgemeinen burch bas Rafchinenwejen (im ausgebehnteften Sinne bes Worts) erwachjen. Der Landwirth ift von biefen Bortheilen nicht ausgeschloffen, vielmehr ift er es, ber unter allen Umftanden von feinen, in der Mcael immer wohlfeil betriebenen Rafchinen Ruten giebt : ja Die Anwendung mechanischer Gulfewertzeuge in ber Landwirthschaft ift von abnlichen Erfolgen begleitet, wie wir fie an ben Manufactur- und Fabritmafdinen erbliden, in ber Borausjegung nämlich, bag Diefelben nach jenen Grundfagen conftruirt find, welche bie Dechanif als unzweifelhaft aufgeftellt und zur Evidenz gebracht bat, und wobei Ginfachbeit bas Grundprincip bilben muß, indem einerseits ber Gebraus berselben baufig auf die in fo engen Grenzen liegende Rraft ber Menschenbande beidranft, andererfeite ihre praftifche Unwendbarfeit hiervon mefentlich abbangt. Die Fortidritte nun, welche bas landwirthichaftliche Maidinenwesen feit ben jungften 20 Jahren gemacht hat, find nicht abzuleugnen. Dag trop biefem Bormarts fcbreiten und ben geläuterten Erfahrungen bierin noch jo viele Biterfpruche ftattfinden und der Erfolg in manchen Fallen noch zweifelhaft ericeint, mag wohl oft in ben bavon etwas zu fanguinisch gehegten Erwartungen liegen ober auch feinen Brund in ber nicht immer ben Bobenverhaltniffen und ber Intelligeng ber band. baber angevaßten Wahl bes Wertzeuges baben; ober wie liegen fich fonft Ericheinungen ber widersprechendften Art erflaren, wo bier ein und baffelbe Inftrument enthuffaftifch gepriefen, bort aber verworfen, eine und biefelbe Majdine unubertrefflich in ihrer Wirfung und leicht im Betriebe gerühmt, bort bagegen als unbrauchbar verbammt wird? Warum bann bie ewigen Biberfpruche, 3weifel und Unichluffigfeiten, fo baf manches Gute verfannt wird ober gar untergebt, mas mit Umficht und Beharrlichkeit behandelt bas befte Gebeiben, ben größten Rugen berfprocen batte? Beit entfernt, Lobredner aller zu Tage fommenden Rafdinen gu fein, tabeln wir vielmehr entschieden jene Anomalien ber Dechanif ale Ausgeburt mußiger Ropfe, Die burch ihren widerfinnigen Dechanismus jeden Unfpruch auf praftifchen Berth entbebren und leiter nur bagu bienen, ben Laien burch eine frivole Anbreisung terfelben Schaben ju bringen, ber bann feinerseits nicht ermangelt, über fo grae Täufdung garm zu maden, was gewöhnlich zur Folge bat, bag nicht blog bas Schlechte mit Tabel überhauft, fondern auch bas Bute und Brauchbare mit verbachtigt und ale unbrauchbar ober unnut betrachtet wirb. In gweifader Begiehung tann foldem Uebelftanbe mit Erfolg begegnet, fo bedauerlichen Misgriffen vorgebeugt werben, bamit ber aufgeflarte Landwirth in ber eingeidlagenen Babn geitgemäßen Fortidritts nicht geftort, ber Zweifelnbe überzeugt und ber Unfchluffige ermuntert werbe : 1) in Rudficht auf ben Standpuntt, welchen Die heutige Landwirthschaft einnimmt und 2) in Beziehung auf bas wirkliche Borbanbenfein folder Gerathe und Dafchinen, bei beren Anwendung jeder Landwirth mit Siderheit auf einen gunftigen Erfolg rechnen fann. Bas ben erften Buntt betrifft, fo find bie in vielen Staaten bestehenden landwirthichaftlichen Lebranftalten mehr als hinreichenbe Burgen für die individuelle Ausbildung ber Landwirthe, eben fo die landwirthichaftlichen Bereine, nicht zu gebenten ber mancherlei Brivatanftalten, welche burch Aufftellung ichatenswerther Sammlungen von Dobellen bie Zwede ber Landwirthichaft zu forbern fuchen. Wenn bei biefem befriedigenben Bildungeftande noch ein Bunfch erübrigt, fo ift es bie vermehrte Theilnahme ber Beguterten an praktischer Uebung und eigener Sandanlegung, befonders bei neu einguführenden Gerathen und Rafdinen, damit biefelben burch eigene Babrnebwung fogleich bas Babre von bem Validen unterscheiben und ben Arbeiter eines Beffern belehren fonnen, in beffen Sanden bas Wertzeug gebeiht ober verfummert, je nachbem es feinem Beichmad eben gufagt; man wurde ba bie Falle, wo bas Befinde an fonft tuchtigen Berathen, blog weil fie neu und ungewohnt find, fo lange matelt, bis fie von bem herrn endlich aus Berbrug aufgegeben werben, gewiß fettener erleben. Außerbem mare es bei Ginführung neuer Gerathe ein Sauptbunft, barauf binguwirfen, bag ber fcummernbe Ebrgeiz, ber mabre Stolg bes Selindes gewecht wird; ber flugen Benutung beffelben banft man oft mehr, als allen vernüuftigen Borftellungen und noch fo ftrengen Befehlen. Durd Mdermerkenge, beren gubrung Aufmertfamteit und Umficht erheischt, bilbet man feine Leute. Sie find mabrend ihrer Arbeit barauf angewiesen, ihre funf Sinne anguwenden; ber Wechfel ber Berrichtung erhalt fie immer lebhaft und geiftesgegenmartia und die Ratur wird ibre befte Lebrmeisterin, indem fie ben Arbeitern flundlich ibre Befete burch Erfahrung und thatfachliche Beweise predigt. Der gwette Punkt erhalt seine Erledigung einfach durch himveifung auf gut organisirte Landwirthichaften und folde Adergeratbefabrifen und Mafdinenwertstätten. aus welchen jene ihren Borrath an Gerathen und Majdbinen bezogen haben. Diefen Unftalten gebührt in Bezug auf ihre Birffamfeit und bie aus ihnen bervorgegangenen Erzeugniffe ein Recht auf die volle Anerkennung ber Landwirthe, ba fie durch eine fortidreitende Entwickelung aller ihrer intelligenten Rrafte einen Standpunft erreicht haben, auf welchen fie bem gesammten Baterlande nuben, und wobei ein Diflingen, ein Difgriff, wenigstens innerhalb befcheibener Grenzen, bon barnberein nicht zu befürchten ift. Dort findet ber nach Berbefferung ftrebenbe Randwirth, mas ihm nutt und frommt und was ben Ertrag feines Bobens bebt, womit eine beilfame Ordnung bei einem verhaltnigmäßig geringen Beit = und Araftaufwande in Die landwirthichaftlichen Berrichtungen gebracht und die theuerfte Babe, Die Reit, nicht unnut verschwendet wirb. Bwedmäßige Gerathe und De Winen, nach einer Augen Auswahl und mit Umficht und Bebarrlichfeit angewendet, werben mit vollem Rechte zu benjenigen Gulfsmitteln gegablt, welche die Landwirthichaft machtig forbern und erhöhen und fomit gur Bermehrung bee Wohl Sambes bes Einzelnen wie bes Nationalreichthums wesentlich beitragen. - Das landwirthidafeliche Rafdinenwefen bat namentlich in neuefter Beit mannigfaltige

und febr belangreiche Berbefferungen erfahren. Die meiften berfelben ftammen aus England, wo überhaupt bas landwirthichaftliche Mafchinenwefen am bochften ftebt. Unter ben neueften besfallfigen Berbefferungen find bie belangreichften: 1) Die Erfetung bes Golges burch Bug- ober Schmiebeeisen, 2) bie Ginführung bes Gebelprincips. 216 man anfing, bas Golg burch Gifen zu erfeten, wurden alle Mafchinen von Schmiedeeisen gemacht; allein jest, wo bie Runft bes Giefens fo weit fortgeschritten ift, werben fie allgemein aus Bugeisen verfertigt. Die Bortheile bes Schmiebeeifens find: Die Mafchinentheile find leichter, fie brechen ober fpringen nicht fo leicht, foneibenbe Werfzeuge find bunner und folglich, wenn fle verftahlt merben, icharfer; gerbricht etwas, fo fann es ausgebeffert werben. Dagegen hat bas Guffeifen folgende Borguge : es ift weit wohlfeiler. weniaer bem Roften unterworfen, es ift ftarfer und verbiegt fich nicht. Go bat man jest alle möglichen Grathe von Gifen: Pfluge mit hohlen Pflugbaumen, Bugwagen, Barelmaschinen zc. 3m Allgemeinen werben nur bie Laben ber Barelmaschinen und bie handgriffe ber Pflugftergen von bolg gefertigt. Das Bebelprincip wirb auf zweifache Art angewendet, nämlich zuerft um einen anhaltenden und gleiche mäßigen Drud auszuüben, ber nach Belieben vermehrt ober vermindert werben foll, bann, um die Tiefe, ju welcher die Inftrumente in die Erbe bringen, ohne die Bugthiere anzuhalten, zu andern oder fie gang außer Thatigfeit zu seben. Um einen gleichmäßigen Drud auszunben, wird jest ber Gebel bei Drillmafchinen, Baten, Eggen und Balgen angewendet. Um die Tiefe ber Instrumente zu reguliren, bient ber Bebel bei ben Scarrificatoren und Bflugen. - Die Sauptpunfte, worauf bas Augenmert ber englischen Maschinenbauer jest gerichtet ift, find: 1) Raschinen fo einzurichten, bag fie verschiedene Operationen zu gleicher Beit ausführen, 2) fe fo einzurichten, bag fie zu verschiebenen Beiten zu verschiebenen 3meden bienen, 3) bie Unschaffung und Berbreitung von Gerathen baburch zu erleichtern und gu beforbern, bag bie gugeisernen und andern metallenen Theile fevarat verfauft merben, die bagu nothige Golgarbeit aber zu Saufe verfertigt wird. Dafdine, welche zu einer und berfelben Beit verschiedenen 3meden bient, ober bie mit einer andern verbunden ift, um bie Arbeit mit einer Operation ju vollenden, wird an Menfchen= und Thierfraft erspart. Go bat man jest Rafchinen, welche ju gleicher Beit breichen und bas Ausgebroichene reinigen, andere, welche Barel ichneiben und ichroten; man hat Drillpfluge, welche gleichzeitig pflugen und faen, Eggenpfluge, welche pflugen und eggen, Bfluge, welche jugleich ben Untergrund auflodern, Gaemaschinen, welche gleichzeitig ben Samen ausfaen und eineggen, andere, welche gleichzeitig ben Dunger ausftreuen und bebeden, ben Rubenfamen ausfaen und bededen und die Ramme regelmäßig berftellen, die Dibbelmafchinen, welche die Löcher ftogen und ben Samen bineinwerfen zc. Eben fo nutlich ift es, wenn Berathe jo eingerichtet find, bag fie ju verschiebenen Beiten verschiebenen Brecken bienen, fobald nur ihr Gebrauch felten vorfommt. Go giebt es Bfluge, welche als haten=, haufel=, Reinigungs= und Schalpfluge bienen. Auch verftebt man in England bie Raber eines Berathes fo einzurichten, bag fie auch fur andere Gerathe paffen. Sehr zweckmäßig ift es endlich, besonders für Auswanderer und folde Landwirthe, welche weit entfernt von Stadten wohnen, wenn fie nur bie Gifen= ober bie complicirteften Theile einer Dafchine faufen konnen, um bas Golgwert zu Sause anfertigen zu laffen. Der Fabrifant giebt eine nach einem Rafitabe gearbeitete Zeichnung bes Solzwertes und bes Gifenwertes, wodurch bie Rafchine

weit wohlfeiler wirb. - Auf bie Erhaltung ber Berathe und Rafdinen wirb von Seiten vieler Landwirthe noch viel zu wenig Sorgfalt verwendet. Man unterlagt febr baufig, geringere Schaben fogleich wieber auszubeffern, martet vielmebr fo lange bamit, bis bas Werkzeug zum Gebrauch untauglich ift; eine Ausbefferung. welche, ware biefelbe gleich bann geschehen, wenn ber Schaben entftanben, mit Leichtigkeit und mit geringen Roften zu machen gewesen ware und bie beffen Anwendung gur Arbeit nur furge Beit berbindert batte, erforbert weit mehr Roften und ftort die Arbeit auf langere Beit, wenn die Ausbefferung bis zur Unbrauchbarfeit bes Geidirres vericoben wirb, abgefeben bavon, bag bie Abnusung eines Berathes bann auch weit rafder geht und Die Unichaffung neuer Berathe öfter nothwendig ift. Gine Sauptregel bleibt es beshalb, Alles, mas an ben Gerathen ac. gerbricht, fei es auch noch fo unbedeutend, fofort wieber herzustellen, um größern Schaben, bermehrte Roften, Störung in ber Arbeit und zu rafche Abnutung ber Berathe zu verhuten. Rur zu oft fieht man auch die Gerathe auf bem Felbe und in bem Sofe ber freien Luft oft bas gange Jahr hindurch ausgesest und allen Unbilden ber Witterung zu ber Beit, wo fle nicht im Bebrauch find, preisgegeben. Dag bierburch ben Berathen großer Schaben geschieht, ift wohl einleuchtenb; auf leichte Art fann bemfelben aber burch Errichtung eines Berathefchuppens abgebolfen werben. Derfelbe muß troden fein und womöglich einen gebielten Boben baben. In ihm ftellt man bie Berathe fo auf, daß man fie leicht finden und berausschaffen fann. Rleine Gegenftanbe, namentlich Gifentheile, Die leicht entwendet verben konnen ober verloren geben, padt man in Raften ober Tonnen. Es tragt viel zur Erbaltung ber aufbemahrten Begenftante bei, wenn biefelben borber bon aller anbangenden Erbe und fonftigem Schnutze befreit werben. Die Auslage für bie Errichtung eines Berathichuppens ift febr gering im Bergleich mit ber Erfparung an Unterhaltunge - und Unichaffungefoften ber Berathe. Bur Erhaltung berfelben traat ferner noch febr viel ein Unftrich bei: Die Roften bierfur find beinabe nicht in Unschlag zu bringen, mabrent baburch ein Berath noch einmal fo lange bauerhaft bleibt. Das Geschäft bes Unftreichens fann ber Landwirth felbft verrichten. In Nachstehendem geben wir einige Vorschriften zum Unftreichen ber Berathe: 1) Dan bestreicht die trodnen Berathe mit Leinol, mas man nach einigen Sabren wiederholt. 2) Man focht 10 Quart BBaffer, thut 1 Loth flargeftogenen weißen Bitriol hinein, nimmt bann 10 Quart reines faltes Waffer, ichuttet 1/2 berl. Dete feines Roggenmehl bazu und vermischt es unter häufigem Umrühren mit bem erftern. Sierauf werben 3/4 Pfb. Rolophonium in einem glafirten Tiegel gefchmolzen, biefer Maffe allmalig 5 Afb. Thran zugesetzt und bas Ganze zu ber vorber geronnenen Maffe gegoffen. Bei ber Bermenbung biefer Anftrichmaffe nimmt man z. B. 2 Duart, thut bagu 21/2 Loth Oder, 11/2 Afd. Bleiweiß und etwas Roble von Birkenholz ober Beinrebe. Tragt man biese Mijchung warm auf, fo giebt fie eine icone Berlfarbe. Dieser Unftrich ift weit billiger ale Delfarbe. Buten muß man fich aber, bem Golgwerte einen ichwargen Unftrich m geben, indem eine fcwarze Oberflache bie Warme am ftartften verschluckt, woburch fich bie Boren bes Golges mehr ausbehnen, bas Golg nach allen Richtungen weiter nachgiebt und beffen Berftodung burch bie Bitterungseinfluffe ichneller erfolgt. Anderer Unftriche als jum Golzwerf bedient man fich fur Die Gegenstande son Gifen: 1) Man überftreicht die Eisentheile mit einer so bunnen Schicht Beinol, daß baffelbe nicht abfließt und nicht in Tropfen zusammenläuft; bann hangt

man sie an einem Drahte 8—10 Boll hoch über einem von holz angemachten Feuer auf, so daß sie in Rauch gehüllt sind. Nach 1 Stunde senkt man sie so weit herab, daß sie den glühenden Kohlen sehr nahe kommen, und nach 15 Minuten taucht man sie in kaltes Terpentinöl. 2) Man nimmt Bech und Theer, von jedem gleichviel, und vermischt beides mit so viel feinem Ruß, daß das Ganze hinlänglich stüsstellt. Mit dieser Salbe bestreicht man alles Eisen mit einem Pinsel im zeitigen Frühjahr. Dieser Anstrich dient namentlich dazu, das Eisen vor Rost zu bewahren. 3) 80 Theile sehr fein gesiebtes Ziegelmehl und 20 Theile Bleiglätte werden auf einem Reibsteine mit Leinöl zu einem diesen Teige zusammengerieben, welcher dann mit Terpentinöl verdünnt wird. Ehe man den Anstrich aufträgt, muß das Eisen, auch wenn es neu ist, völlig rein gescheuert werden. Literatur: Siehe die Artisel über die verschiedenen Arten der Ackergeräthe und Waschinen.

Administration beißt bie private ober öffentliche Berwaltung eines Landgute. Gie fann entweber auf eigene Rechnung ober burch Frembe gefcheben. Bei ber Abministration wird als Grundfat vorausgefest, bag fich ber Befiter um bie Bewirthschaftung felbft nicht fummert, gleichviel ob er an- ober abwesend ift, fondern diefelbe gang in fremde Gante gegeben bat. Gine folche Abminiftration fann auf zweierlei Urt eingerichtet werben: a) Dag ber Abminiftrator einen feften Behalt bezieht ober b) bag er einen feften Behalt bezieht und außerbem noch einen Antheil an bem Reinertrage, was man auch Bemahreabminiftration nennt. a) Bei ber Abministration, wo ber Abministrator festen Gehalt begiebt, wird ibm Die gange Wirthichaft übergeben ; er ift fur beren Fuhrung bem Gigenthumer verantwortlich und muß namentlich für grobe Verseben baften ober ift für bieselben berantwortlich. Er ift verpflichtet, bie Wirthschaft fo fortzuführen, wie er selbige empfangt, und nur mit ausbrucklicher Erlaubnig bes Befigere barf er eine Sauptveranderung in der Art ber Birthichaft vornehmen. Diefes ift im Allgemeinen Die Aufgabe, welche er ju lojen bat; wie er biefes bewertstelligt, ift von feiner Ebrlichfeit, Geschicklichkeit und Umficht abbangig, ba Inftructionen, wenn ibm folde auch gegeben werben follten, nur gang allgemein abgefaßt werben fonnen, ba bie vorkommenden Weichafte und Falle so verschieben und mannichfach find, bag es unmöglich ift, fie alle vorher zu feben. Diese Schwierigkeiten mehren fich, je größer ber Umfang ber Guter, je weiter ber Befiger entfernt ift, und ce muß bie möglichfte Unbeschränftheit bes Abminiftrators in biefem Falle eintreten. bas Intereffe an fremben Ungelegenheiten nie in bem Dage als an eigenen berausstellt, fo hat die Abminiftration ftete etwas gegen fich, nicht ber Sache, fondern ber Berfon halber; ce ift biefes wohl in ber Natur bes Renichen begrundet, findet leiber aber auch oft in ber Braris feine Bestätigung burch bie Unreblichkeit und Ungeschicklichkeit ber Administratoren. Beibes ift oft aber auch nur icheinbar. Gin Administrator ift flete verantwortlich; baber wird er, um ber Berantwortung bei miglungenen Unternehmungen zu entgeben, nicht leicht etwas unternehmen. beffen Erfolg zweifelhaft ift, wenn gleich es im gunftigen Falle fur bas von ibm bewirthschaftete Gut von großem Bortheil sein konnte. Oft ift die neue Ginrichtung zu schwierig, zu miflich, ber Erfolg erft nach Jahren zu erwarten, um fic mit bem Gifer, ber Ausbauer an ein Unternehmen zu magen, mit welcher es von bem Eigenthumer ober Bachter unternommen wirb, welche nur fich felbit Rechenfchaft zu geben haben. Diflingt es bennoch, fo werben fie als Sachverftanbige auch

bie Urfache ertennen, warum es miglingen mußte, und hierin ihre Rechtfertigung finden, wogegen ber Abministrator, welcher mit einem ber Sache untundigen Befiber zu thun bat, einen ichweren Stand bat, um fich ju rechtfertigen. In ben meiften Fallen verliert er einen Theil bes Butrauens, welches er bisher genoß; baber unterläßt er lieber bergleichen Unternehmungen. Bon anbern Stanbesgenoffen, welche oft bie Berfonlichfeit bes Befigers, welche bier von großem Ginflug ift, nicht tennen, wird ihm tiefes als Ungeschicklichkeit, wohl gar als Unredlichkeit ausgelegt; man glaubt, er will ben Bortheil bes Befigers nicht forbern. Der Abminiftrator hat feinen feften Behalt, bas But mag mehr ober weniger einbringen; je beffer er gestellt ift, besto mehr wird er barauf bedacht fein, fich in feinem Boften zu erhalten, mithin um fo weniger etwas unternehmen, beffen Diflingen ihn in ber Meinung bes Befiters berabseten konnte. Biel liegt alfo mit in ber Stellung bes Abministrators, und barin liegt auch bie Entschuldigung, wenn bie Abminifiration ber Guter nicht von bem Erfolg ift, wie bie Gelbftbewirthichaftung ober Bachtung. Die gewandten unredlichen Abminiftratoren burften übrigens nicht baufiger fein, als bie unredlichen Bachter, welche oft ihren Bortheil auf Roften bes Berpachters fuchen ; im Begentheil find jene in einer Lage, wo fie gezwungen find, ihres Fortfommens wegen fich einen guten Ruf zu erhalten, mahrend biefe no eber auf ihr erworbenes Bermogen verlaffen konnen. Die Bortheile bes Befibers bei biefer Art ber Administration bestehen barin, daß er alle Bortheile, welche bie politischen und Sandeleconjuncturen auf bie Ginfunfte ber Grundbefiger gewabren, genießt, bag er mitbin bie bochften Ertrage bei einer bestimmten Birthicaftsart baben fann. Findet er fich getäuscht in der Berson des Administrators, jo fann er leicht wechseln und ben nach feiner Urt beffern fuchen und annehmen, was bei bem unreblichen Bachter, ber auf bestimmte Jahre abgefchloffen bat, nicht ohne große Opfer immer möglich ift. Außerbem konnen in ber Band bes Abminiftratore fic Die Rechnungen über alle Branchen ber Guter vereinigen, welche eigentlich außer bem Bereich ber Landwirthschaft liegen. Der Gutebefiger bat in ber Berfon bes Abminiftratore Jemand, ber ibn bei allen Gutbangelegenheiten vertritt, feine Rechte wahrnimmt, und burch welchen er zugleich bie Leiter anderer Beschäfte und Wirthschaftszweige controlirt, burch bieje aber in gewiffer Ginficht wieber beauffichtigt wird. Unter ber Leitung einer umfichtigen, gewiffenhaften Abminiftration laffen fich febr balb Berbefferungen vornehmen und ausführen, welche foftspielig und langwierig find, insofern ber Befiger vermögend ift, Berbefferungen, welche bem Gute oft zu großem Bortbeil gereichen, bie aber ber Bachter, eben ihrer Roftspieligkeit halber, nicht unternehmen fann. Um fich gegen Bevortheilungen bes Abminiftrators ju fichern, bat ber Gutsberr ein febr ficheres Mittel, wenn er ienen namlich binfichtlich feines Gintommens fo ftellt, bag er fein gutes Austommen, mithin nicht nothig bat, fich fleine Bortheile zu erlauben, um feine Lage zu verbeffern; benn wer fich erft fleine Beruntreuungen erlaubt, geht leicht ju größern über. Ge ift baber ein großer Tehler, wenn ein Befiber feinen Bortheil barin fucht, ben Abministrator schlecht zu stellen; er zwingt biefen baburch gleichfam zu Beruntreuungen. Sat bagegen ber Abminiftrator fein gutes Austommen, ift ibm bie Ausficht gewährt, auch im Alter nicht barben zu muffen, eine Benfton zu erhalten, fo wird er gewiß zu jeber Beit feine Bflicht erfüllen. b) Die Bewährsabminiftration unterscheidet fich von ber unter a aufgeführten Abminiffration baburd, bag amifchen bem Gutebefiger und bem Abniniftrator ein

Bertrag flattfindet, nach welchem letterer einen beftimmten Gebalt bezieht, aber eine fefte Summe aus ber Birthichaft als beren Reinertrag ablicfern muß; fur bas, mas bie Wirthichaft mehr leiftet, erhalt ber Abminiftrator gewiffe Brocente. Die herauszuwirthichaftenbe Summe muß ein Mittelertrag bes Gutes fein, welcher bie Berthzinsen bedt, mobei aber festgestellt werden muß, ob bie Baugelber und andere nothwendige Ausgaben von der Ertragsjumme oder bem Ueberfcug entnommen werben follen. Der Behalt bes Abminiftrators muß aber hierbei fo geftellt fein, bag berfebe auch austommen fann, wenn außerorbentliche Jahre einen Ausfall Bon bem Debr erhalt nun ber Abminiftrator feine bestimmten Brocente, welche unter Umftanden bis auf 20-50 Broc. fteigen konnen ; je bober biefelben find, um fo mehr wird fich ber Abminiftrator angetrieben fublen, fich ber Birthichaft anzunehmen. Reliorationen bes Gutes burften bei biefem Berhaltnig aus ber überichuffigen Summe wenigftens gur Balfte gu beftreiten fein, weil baburch bem Abminiftrator in jedem Falle ein Bortheil ermachft. Unter Reliorationen find aber bier nur verftanden: Abgrabungen, Bemafferungsanftalten, Urbarmachung bon muften Grundftuden, welche mit Roften verbunden find, welche bie Birtbichaft nicht aus fich felbft, nicht burch ihre Arbeitsfrafte ju leiften vermag. Abministrator nur nach Berbaltniß feines Antheils an bem Ueberschuß zu biesen Reliorationefosten beitragen fann, verftebt fic von felbit, fowie auch, baf, wenn berfelbe vielleicht binnen einigen Jahren nach beren Ausführung, wo ber Roftenaufwand durch die gefteigerte Ginnahme noch nicht gebeckt ift, mit Tobe abginge ober die Bewirthichaftung aufzugeben gezwungen mare, ihm bann eine verhaltnif. magige Entschädigung gewährt werden muß, weil er fonft zu viel verlieren murbe. Es ift einleuchtent, bag bei biefer Art ber Abminiftration, gewiffermagen ein Dittelbing zwischen Abminiftration und Bacht, bas Intereffe bes Abminiftrators mit bem bes Befigers auf bas genaucfte verbunden ift; ber Abminiftrator bat Antheil an bem größern Bewinne, alfo an feinem eigenen Bewerbefleiße; feine Dubewaltungen werden besonders belohnt, ohne bag er ein Rifico bat. Es ift biefe Urt ber Abministration für beibe Theile gleich vortheilhaft, ba ihr gegenseitiges Intereffe genau mit einander verbunden ift. Daß hierbei Ertrage, welche nicht unmittels bar aus der Wirthschaft fliegen, g. B. von Forften oder Fabrifanlagen, soweit fle nicht unter ber Leitung bes Abminiftrators unmittelbar fteben, wie biefes bei Brauereien und Brennereien ber Fall ift, ausgenommen fint, liegt auf ber Sant. So vortheilhaft aber auch biefe Art ber Abminiftration fur beibe Theile ift. fo ift fle boch febr felten. Der Bortbeil beiber Arten ber Abminiftration liegt fur ben Befiger barin, bag er fo ben bobern Ertrag von feinen Butern gieben fann, wie ihm eine Berpachtung wohl nicht immer gewährt, obgleich fcon viele Fälle vorgetommen find, wo bie Bachtfumme ben Ertrag ber Guter mabrent ber Abminiftration überftiegen bat, welches freilich nicht zu Bunften ber lettern fpricht. Gben fo ift anzunehmen, daß in ben Banben eines gewiffenhaften und geschickten Abminiftrators ber Ertrag ein eben fo hoher ift ale bei ber Berpachtung, bag bie Bebaube und bas Inventarium beffer in Aufficht genommen werben fonnen. Bgl. hiermit die Artitel Bacht und Selbstbewirthschaftung. Literatur: Det. Reuigf. 1848. I.

Agriculturchemie ift die Anwendung der Lehren der Chemie auf das Gewerbe der Landwirthschaft. Der große Nugen, welchen die Naturwissenschaften auch bem Landwirthe gewähren, abgesehen von dem Bergnügen und der Befriedigung,

welche bie Beichaftigung mit ihnen bieten, ift nicht genug zu wurdigen. auf ibre Grundlebren und Wahrheiten vermag ber Landwirth alle ibm in feinem Berufe vortommenden Naturericheinungen ju untersuchen, festzustellen und zu erflaren, und baburch viele veraltete und falfche Unfichten und Gebrauche zu befeitigen. Er wird mit feinen Beobachtungen eine Menge von Lehren, welche er allenthalben auf bas Leben anwenden tann, ju fcopfen vermögen, wird auf ben Grund felbft-Randiger Schluffe bin neue Berfahrungearten, Anbaumethoben, Dungftoffe entbeden und nugbar machen tonnen, er wird im Stande fein, Bobenarten, Dunger, Erzeugniffe genau nach ihrem Werthe ju ichaben, und wird endlich immer wiffen, in wie weit porgeschlagene Neuerungen ober aufgestellte Lebren mabr ober falich Unter ben Naturwiffenschaften bat nun unftreitig Die Chemie bie nachfte Beziehung zur Landwirthichaft und leiftet biefer bie größte Gulfe, obgleich Die Chemie von vielen Landwirthen eine außerft geringe Burbigung findet. Satte bed icon einer unserer größten Landwirthe und landwirthichaftlichen Schriftfteller, Thaer, Die Bichtigfeit Diejer Gulfemiffenschaft fur Die Landwirthschaft eingesehen und nicht ermangelt, fich fo viel ale möglich barin auszubilben, und ber große Daby fagt in ber Ginleitung ju feinen Borlefungen über Agriculturchemie : "Belebrungen, welche man, geleitet burch wiffenichaftliche Anfichten, fucht, werben weit genauer fein; Berfuche, die mit ocht wiffenschaftlichem Beifte angeftellt werben, wenn fle auch nicht febr gablreich find, gewähren ungleich mehr gur Aufflarung und jum Bortheil bes Landwirthe, ale eine noch fo beträchtliche Anbaufung von unwillfommenen Proben, welche blog aus tem Gefichtspunfte ber Empirie ins Blaue binein angestellt werben. Es ift feine ungewöhnliche Erfcheinung, daß Denfchen, welche praftifche Renntniffe und Erfahrungen vertheibigen, in ber Regel alle Berfuche. ben Aderbau burch wiffenicaftliche Untersuchungen und demifche Rethoben ju verbeffern, bermerfen. Es fann freilich nicht geläugnet werben, bag in ben Schriften Bieler, welche oberflächlich ben Acerbau behandeln, viele leere Speculationen angetroffen werben. Dan finbet haufig, dag fich Alles auf ein Brunten mit technischen Ausbruden, als. Sauerftoff, Wafferftoff, Roblenftoff, Stidftoff zc. befdrantt, ale wenn bas Wefen ber Wiffenschaft mehr in Worten ale in Sachen gegrundet ware. Diefe Unvolltommenbeiten find aber ein neuer Beweggrund, richtige demifche Renntniffe über ben Aderbau zu verbreiten. Derieniae. welcher aus Grunden über ben Landbau fpricht, muß auf die Chemie juruck-Er fühlt, daß fich ohne biefe fein Schritt vorwarts thun laft, und wenn er fich mit unvollfommenen Unfichten begnugt, fo rubrt bies nicht baber, bag er fle grundlichen Renntniffen vorzieht, fonbern weil fle in ber Regel die gewöhnlichen find. Dan bat gefagt, und gewiß mit vielem Grunde, daß ein theoretischer Chemiter bochft mabricheinlich febr ichlechte Beichafte machen murbe, wenn er feinen Anfichten gemäß bas Land bauen wollte. Dies wird zuverläffig ber Fall fein, wenn er ein rein theoretischer Chemifer ift und wenn er es vernachläfftat bat . Die Braris in feiner Runft mit ber Theorie ju verbinden. Ran fann jedoch mit Grund glauben, daß er fich immer noch mit gludlicherm Erfolg biefem Befchaft unterziehen werbe, ale ein Anberer, ber ebenfalls vom Aderbau nichts verftanbe und jugleich feine Renntnig ber Chemie befäge. Wird die Chemie von bem Landwirth geborig benutt, fo muß fie bemfelben unftreitig große Bortbeile ge-Ein einziges gludliches Refultat, welches im Allgemeinen bie Rethoben bes Lanbbaus zu berbeffern im Stanbe ift, ift mit ben Bemubungen eines gangen

Menfdenlebens nicht zu theuer erfauft; auch ein Berfuch, welcher miglingt, ift nicht verloren, infofern nur alle babei flattfindenben Ericheinungen gehörig beste achtet werben, indem burch ibn entweber eine Babrbeit feftgeftellt ober irgend ein Brrthum aufgehoben wirb." Und in ber That bat die Chemie ber Landwirthfchaft bereits nicht geringe Dienfte geleiftet. Betrachten wir zuerft bie Bflanzenprobuctionelebre, fo muß es von vornberein einleuchtend fein, bag auf biefen Theil bes Aderbaues - ba Bachfen und Bebeiben ber Pflanzen an demifche Actionen gefnupft find - bie Chemie einen evidenten Ginfluß ausgeubt babe. fich bie Chemie in ber Art, bag fie ben Landwirth mit ben gum Bachsthum und Bebeiben ber Bflangen nöthigen anorganischen Beftandtheilen befannt macht und ibn lehrt, folde ale febr wirffame Pflangennahrungemittel ju benuten, bag fie Die richtigfte Urt ber fünftlichen Dungerbereitung, Die richtige Bufammenfegung und Difdung ber bas Bilangenwachsthum beforbernben Materialien lebrt - icon jest praftifche Berbienfte um bie Landwirthicaft fic erworben, Die auch jest icon an vielen Orten von berartigen, burch bie Theorie bestimmten Ginrichtungen in ber Braxis binlanglich bestätigt worben finb. Betrachten wir bie Sache weiter, fo wurde burd die Chemie gelehrt, bag alle flidftoffhaltigen, burch ben Organismus ber Bflangen ju erzeugenden organifchen Berbindungen : Giweiß, Rleber, Rafeftoff - Die für Die Ernabrung ber Thiere nothwendigften und intenfis nabrenbiten Mittel - ihren Stidftoff einzig in ber Form von Ammoniat erhalten muffen, indem fein organischer Rorper zur Nahrung ber Pflangen bienen fann, bevor er burch Faulnig bie Form von anorganischen Körpern (Ammoniat, Roblenfaure und Baffer, ben Brobucten biefer gaulnig) angenommen bat, bag alfo jebe organische Berbindung unfabig ift, burch ben Organismus ber Bflangen in Die Form gebrecht gu werben, in welder fich biefe bes Stickftoffs jener bemachtigen tann. Seitbem Die Chemie ferner nachgewiesen bat, bag es besonders ber harn und Urin ift. welche große Mengen Stickftoff enthalten, fo baben fich bereits viele Landwirthe bestimmen laffen, Diefe Stoffe auf bas forgfaltigfte zu fammeln, fte gabren ju laffen und bas entstandene flüchtige toblensaure Ammonigt nicht in ber Konn auf bas Belb zu bringen, bag es fich fonell verfluchtigt und andern Gelbern burch Regenniederschlag zu gute fommt, fonbern fie mit ben von ber Chemie vorgeschlagenen Salgen zu verjegen, um dem Ummoniaffalg feine Flüchtigfeit zu nehmen und badurch ben Bfiangenwurzeln Gelegenbeit zu geben, nach und nach ohne allen Berluft alles Ammoniaf verbrauchen ju fonnen. Aus Borftebenbem gebt bervor, bag bie Chemie allerdings nicht ohne prattifchen Rugen fur ben Bflangenbau gewesen ift. bag alfo biefer Theil ber Landwirthichaft unmittelbar materiellen Ruben aus ihr ju gieben vermag. Bas die Ericheinungen bei bem Bflangenwachsthum betrifft, fo bot gewiß die Chemie die herrlichften Erklarungen von fcon beobachteten Ericheinungen, über beren Wefen ber Landwirth vorber gang im Dunfeln mar, und follten auch nicht alle bis jest von ihr gegebenen Erflarungen burch meitere Forfcungen fich beftätigen, fo bleibt ihr immerbin bas Berbienft, theils bie Anregung ju neuen Forschungen gegeben, theils aber auch mit bagu beigetragen zu baben, bas fich bie Landwirthschaft zur Wiffenschaft emporgeschwungen bat. Biebe auch ber Landwirth aus ben mertwurdigen demifden Aufichluffen über bas Bachien und ben Ernahrungsproceg, über bas Berbalten bes humus zu ben Bflangen, über bie Bufammenfegung bes Dungere in Betracht feiner Birtung, über bie Ratur ber Brache, über bie Ratur und bie Beftandtheile bes Regenwaffere, über bie Birtung

bes auf bie Leguminofen geftreuten Gopfes, über bie Bebingungen gur Entftebung von Ciweiß, Rleber zc. und noch von vielen andern burch die Chemie bochft intereffant erflarten, fcon fruber bekannten Ericeinungen bis jest feinen braftifden Rugen, fo werben boch biefe Erklarungen jedem gebilbeten Landwirth um fo mehr bon Intereffe fein, als ihm baburd mander Borgang und manche Erscheinung, welche ibm fruher buntel und unertlarlich, jest flar geworben ift, und es ibm oftere möglich werben wirb, burch Combinationen biefer Erflarungen manchen brattifchen, nuglichen Unbaltepuntt zu gewinnen. Aber auch abgefeben von allem praftifchen Rugen ber Chemie, wird boch jeber bentenbe Landwirth babin trachten, feinem ber lebendigen Natur angehörigen Sache eine wiffenschaftliche Seite abzugewinnen, ba es boch bie Wiffenschaft ift, welche einen mabren geiftigen Genug bietet und ben Menfchen über bie tobte Dafchine erhebt. Was nun noch bie Ginwirfung und ben Ginflug ber Chemie auf Die Bobenfunde betrifft, fo ift nicht zu laugnen. baf es nur mit Gulfe ber Chemie möglich war, bie verschiebenen Beftanbtheile ber Bobenarten fennen zu lernen, biefe in eine Orbnung zu bringen und barauf ein Spftem zu begrunden. Bas schließlich noch ben Ginflug ber Chemie auf Die Thierproductionslehre, namentlich auf die Ernahrung und Erhaltung ber Sausthiere betrifft, fo bat fich bie Chemie baburch ein großes Berbienft erworben, baf fie ben Biebzuchter mit ben Stoffen, welche wirkliche Nahrungsmittel, mit beren Natur, mit ben Beftandtheilen berfelben, mit ihrer Wirfung auf ben thierifchen Organismus befannt machte, bag fie bie Erfahrung bes Thierzuchters über ben Werth ber verfchiebenen Futterungsmittel ber Thiere und beren Bestandtheile wiffenschaftlich nachzuweisen und zu beftatigen fuchte, baß fie querft ben mertwurbigen, ungertrennliden Bufammenbang ber Bflangenwelt mit ber Thierwelt erflarte und auf einfache Befete gurudführte. Wenn trop biefer offenbaren Wichtigfeit, biefer unverfennbaren Ginwirtung ber Chemie auf Die Landwirthichaft Die Braxis fich vielfach aeftranbt bat und noch ftraubt, ber demischen Biffenschaft so viel Terrain und Reit m ichenten, ale nothig ift, um biefe Ginwirfung naber zu begrunden und zu prufen, fo fann bies gerade nicht Bunber nehmen; ohne Rampf und Biberftand find noch nie neue Ibeen gur Berwirklichung gebracht worben, Die eine Aenderung bes Beftebenben verlangten. Bubem ift auch ber Weg, ben bie Bertreter ber Wiffenschaft einschlugen, um biefe ins Leben einzuführen, nicht immer ber richtige gewesen. Es war voreilig von ber Theorie, ibre Borquefekungen und Muthmagungen obne borberige prattifche Brufung als zweifellofe Bahrheiten binguftellen und aus vereinzelten Thatfachen allgemeine Schluffe abzuleiten; es war unverftanbig von berfelben, bag fie bie praftifchen Erfabrungen gering ichatte, ja verachtete, flatt fie gu benuten, bag fie überhaupt eine praftifche Wiffenschaft werben zu tonnen glaubte, obne eine genaue Renntnig ber betreffenben Braris und ohne ein bierburch allein mögliches enges Unschließen an biefelbe. In biefelben Fehler ift aber auch bie Braxis verfallen. Es war voreilig von berfelben, ohne Berfuche, ober nach einigen vereinzelten mangelhaften Berjuchen, ben Stab über wiffenichaftliche Folgerungen gu brechen; es war unbillig von ber Praxis, wenn fle von ber noch fo jungen Biffenichaft berlangte, bag fle icon fo fichern und bebachtigen Ganges einherforeite, wie ein gefester Mann, wenn fie ftatt ber Principien fpecielle Thatfachen, Ratt bloger Rathichlage, Winfe und Andeutungen, erprobte Recepte, Borichriften und Erfahrungen von ihr begehrte; es war unverftanbig, überhaupt mehr von ber Biffenfchaft zu verlangen, als biefe ihrem Wefen nach leiften fann. Gerabe hier 23be, Encyclop. ber Landwirthidaft. I.

aber ftellen fich ben demifden gorfdungen Sowierigfeiten in ben Weg, welche bit Erfenntniß bes richtigen Sachverhaltniffes und bie Beweisführung burch Begenpersuche ungemein erichweren. Der Chemiter bat es hier nicht mit rein demischen Borgangen ju thun, fondern er muß ber Natur erft mubfam ablaufden, welche Abanderungen biefe lettern burd bie ben Bflangen und Thieren innewohnende Lebenstraft erleiben; er fann bier nicht über fefte, unveranderliche Grogen und gleichbleibende Umftanbe gebieten, um bie Richtigfeit feiner Schluffe zu prufen, fondern er ift bierbei eben fo von Boben, Rlima, Bitterung abhangig, wie ber Landwirth felbft : er fann endlich nicht beliebig ichnell und beliebig oft folde Controleversuche anftellen, fonbern niug Sabre lang warten, ebe er Resultate baraus gieben fann. Unter biefen Berhaltniffen ift ce unbillig, Die Chemie nach dem zu beurtheilen, was fie in ber furgen Spanne Beit, feitbem man fic ernftlich auf die Landwirthfcaft anzuwenden versucht, bereits geleiftet bat; gerechter ware ce jedenfalls, vor Abgabe eines abfälligen Urtheils erft abzumarten, ob bie vielen Anospen und Bluthen, die fie, insbefondere auf Licbig's und Bouffingault's Unregung, in den letten Jahren getrieben, fich in ber Folge wirklich alle als taube erweisen werden. Mogen auch manche Knospen und Bluthen ihrer erften Triebe abfallen, andere werben gewiß fpater febr nugliche Fruchte bringen. Bu biefem Biele wird aber bie Chemie um fo foneller und ficherer gelangen, je mehr fie fich vom Ratheber und ber Schule bem Leben felbft zuwendet, und je bereitwilliger bie Braris bie Sand bagu bietet, bag nach bem Zwiefpalt Friede und innige Freundschaft geschloffen werbe. Es ift eine fehr erfreuliche Wahrnehmung, bag bie Rothwendigkeit einer folden innigen Bereinigung in ber neuesten Beit von beiben Seiten immer lebhafter erkannt und ber einseitige Standpunkt, ben bisber noch fo viele Theoretifer und und Braftifer festhielten, immer mehr verlaffen wird. Schon jest wird die Chemie pon vielen Landwirthen ju Gulfe genommen, ohne bag fle biefes wiffen ober jugefteben wollen; benn wenn ber Landwirth feine Felber zu mergeln beabfichtigt, fo nimmt er bie Chemie zu Gulfe; tauft er Gope, fo muß er', um gang ficher zu fein, nicht betrogen zu werben, bas Mineral demijd untersuchen laffen, eben fo, wenn er Afche jur Dungung tauft, ba er leicht ftatt ber Golgafche Torf- ober Brauntohlenasche erhalten fann; tauft er ferner Guano, fo tann ihm wieber nur bie Chemie Austunft darüber Austunft geben, ob fie rein ober verfälicht fei; baffelbe gilt auch von bem Rnochendunger; will ber Landwirth feine Felber mit Mober bungen, fo weiß er nicht eher, ob berfelbe wohl auch einen giftigen Rorper entbalte, als bis ber Rober demifd unterfucht worben ift; will ferner ber Landwirth bruchige Wiefen mit Erbe überfahren, ober biefe gur Ginftreu in ben Biebftallen benuten, fo ift es ebenfalls bie Chemie, welche ihm bas befte Erbreich zu biefen Ameden sogleich mit Sicherheit auszuwählen lehrt; will ber Landwirth seine Acterfrume vertiefen, fo erfahrt er fofort burch bie Chemie, ob biefes auch nicht nadtheilig auf bie anzubauenben Fruchte wirken werbe. Rurg, es ift immer bie Chemie, welche ben Landwirth vor vielem Schaben bewahrt und welche ibm, wenn er rathlos baftebt, belfend unter bie Urme greift.

Nachdem wir dieses zur nahern Berftandigung über die Wichtigkeit und ben Einfluß ber Chemie auf die Landwirthschaft vorausgeschickt haben, geben wir nun in Nachstehendem einen turzen Abrif ber Agriculturchemie felbst. Alle pflang-lichen Körper bestehen im Allgemeinen aus zwei Stoffen, von welchen der eine, im Feuer verbrennbare, ber organische, ber andere, unverbrennbare, ber

unorganische Bestandtheil der Aflanzen genamt wird. Bon diesen Bestandtheilen ift immer der organische der vorherrschende in den Pslanzensörpern, indem er 90—99 Brocent ihres Gewichts bildet. Der organische Theil der Pslanzen ist wieder aus verschiedenen Elementen zusammengesett. Unter Elementen oder Grundstoffen (auch Urstoffe oder einfache Stoffe genannt) versteht man diesenigen Körper, von welchen man annimmt, daß sie einsach und nicht zusammengesett sind, weil man sie disher wenigstens noch nicht hat zersehen können. Bahrscheinlich ist es, daß der Chemie noch gelingen wird, viele der Urstosse in verschiedene Bestandtheile zu zerlegen. Ran kennt deren jett 58; davon sind 4 luftsörmig, 2 tropsbar=stüssig, 51 sesten körper und 1 ist noch nicht in seiner wahren Gestalt dargestellt. Der organische Theil der Pslanzen besteht aus folgenden 4 Grundstoffen: dem Sauerstoff, Sticksoff, Wasserstoff und Kohlenstoff.

Der wichtigfte unter biesen Stoffen ift ber Sauerftoff, auch Lebensluft Derfelbe ift eine in ber Atmosphare und im Baffer befindliche Luftart, welche aber die Reigung bat, fich mit fast allen andern festen und flüchtigen Stoffen zu verbinden und bann verschiedene Formen anzunehmen. Aus biefer Reigung, fich mit andern Stoffen zu verbinden, tommt Die Gigenichaft, bag ber Cauerftoff alles Berbrennen bebingt und unterhalt, inbem er fich babei ftets mit Beftandtheilen ber verbrennenben Rorper felbft vereinigt. Gben fo ift ber Sauerftoff biejenige Luftart, welche bei bem Athmen von Menichen und Thieren in bem Körper aufgenommen wird. Der Sauerftoff verbindet fich aber auch mit allen Metallen und bilbet Zwifchenverbindungen in verschiedenen Graden, die man Orydule und Oryde Im Pflanzenleben spielt ber Sauerftoff ebenfalls eine febr wichtige Rolle, indem er von den Gewachfen aufgenommen und in Bflanzennahrung umgewandelt Der Sauerftoff bilbet 9/10 bes Baffers, fowie 1/5 ber Luft. Bur Darftellung bes Sauerftoffs verwendet man am haufigften dolorfaures Rali. Rau ibuttet biefes Sals in eine nichttublirte Retorte, verbindet mit berfelben eine gebogene Glasrobre, die in die pneumatifche Banne unter die Fluffigfeit führt (Fig. 1), und erhitt ben Apparat mit einer Spirituslampe (Fig. 2) febr vorfichtig.





Wenn durch die Sibe die Luft aus ber Retorte ausgetrieben ift und Sauerfloffgas fich zu entwickeln
beginnt, was man daran erkennt, daß ein glübenbes Holzspanchen, mit dem Gase in Berührung gebracht, fich sogleich entzündet, fo fangt man bas





Gas in Glaseplindern auf. Bur Darftellung von fehr reinem Sauerftoff dient auch bas Duedfildenand. Fift. 3:zeigt die Ansammenftellung bes zu biefer Entwidelung

Fig. 3.



bienenden Apparats. Das Quedfilberorpd wird in eine kleine Glasretorte gebracht, lettere mit einer-Borlage mit zwei Deffnungen verbunden, aus welchen die Gasentwickelungsröhre in die pneumatische Wanne sührt. Das Quedfilberorpd zerfällt in der Dunkelrothglühhige in seine Bestandtheile, Quedfilber und Sauer-

ftoff; beide entweichen gasformig, bas Quedfilber conbenfirt fich in ber mittlen Borlage, mabrend ber Sauerftoff in paffenben Befagen aufgefangen wirb.

Der Stickftoff ist eine von dem Sauerstoff sehr verschiedene Luftart. In dem Stickftoff, wenn er rein vorkommt, erstickt alles Leben; auch geht der Stickftoff sast mit keinem andern Stoff eine Berbindung ein. Die atmosphärische Luft besteht zum größten Theil aus Stickftoff, welcher aber mit Sauerstoff gemengt ist, wodurch dessen Wirkung und Thätigkeit gemäßigt wird. Auch macht der Stickftoff einen Hauptbestandtheil sowohl der Pflanzen – als auch der Thierkörper aus. Da er aber nicht eingeathmet werden kann, so gelangt er, wie wir später sehen werden, auf andern Wegen in dieselben. Der Sticksoff ist etwas leichter als die atmosphärische Luft, von deren Renge er 4/3 ausmacht. Der Stickftoff läßt sich leicht aus der atmosphärischen Luft gewinnen, indem man auf einen breiten Kork, der auf dem Wasser der pneumatischen Wanne schwimmt (Kig. 4), eine kleine Vorzellan-

Fig. 4.



Baumwolle anzündet und barüber eine mit Luft gefüllte Glasglode deckt, so daß dieselbe ein wenig in das Wasser bineintaucht. Indem der Sauerstoff von den brennenden Körpern verzehrt wird, nimmt das Volumen der Luft ab, und das Wasser tritt in die Glode und füllt 1/5 derselben an. Reinern Sticktoff erhält man, wenn man Chlorgas durch eine wässerige Ammoniatiösung leitet. Man bedient sich hierzu des Apparats Fig. 5. In dem ersten Kolben entwickelt man unter Erwärmen

Chlorgas mittelft Mangansuperoxyd und Salzfäure und

schale bringt, barauf etwas mit Alfohol befeuchtete

Fig. 5.



leitet biefes Gas in ben zweiten Rolben, ber bas Ammoniat enthält; bas fich entwidelnbe Stidftoffgas entweicht burch bie an ben zweiten Rolben angebrachte Gasleitungsröhre und wird in beliebigen Gefäßen in ber pneumatischen Wanne aufgefangen.

Der Wasserftoff ift ein luftartiger Stoff, welcher mit bem Sauerstoff eine sehr innige Berbindung eingeht, die nicht mehr luftartig bleibt, sondern als Wasser bekannt ift. Der Wasserstoff bat die Eigenschaft,

baß er fich mit bem Sauerftoff chemisch verbindet ober verbrennt. Ferner ift ber Bafferftoff weit leichter als bie gewöhnliche Luft und fteigt in ihr in bie Dobes

Man ftellt ben Bafferstoff aus ber Verbindung dar, in welcher berfelbe in größter Menge enthalten ift, nämlich aus bem Wasser. Dies kann geschehen, indem man das Basser durch die galvanische Säule zersett. Man bewirkt dies, indem man Basser durch einige Troppen Schwefelsäure ansäuert und in den Trichter bes Apparats Fig. 6 bringt. Verbindet man die beiden Drabte mit den beiden

Fig. 6.



Bolen des galvanischen Apparats, so wird das Basser in seine Bestandtheile zersett, und es bilben sich zwei Bolumina Basserstoff und ein Bolumen Sauerstoff. Der einsachste Apparat zur Basserstoffentwickelung ist aber der in Fig. 7 dargestellte. Er besteht aus einem einsachen Gasentwickelungsapparat, in bessen Flasche man metallisches Zink oder Eisten



semftude bringt, die Flasche mittelft des Korkes luftdicht verschließt und burch bie Robre verdunnte Schwefelsaure darauf gießt. Es beginnen sich sogleich Gasblafen in großer Menge zu entwickeln. Wenn der Apparat einige Minuten lang im Gange ift, fängt man eine kleine Menge Gas in der pneumatischen Wanne in einem Probirgläschen auf und versucht das Gas durch Anzunden auf seine Reinheit. Brennt es ruhig ohne Explosion, so ist das Gas rein.

Der Rohlenstoff ist ein fester, verbrennlicher Körper, welcher die Eigensichaft hat, sich sehr leicht mit dem Sauerstoff zu verbinden, wo er dann in lusts brmigen Zustand übergeht und einen zusammengesehren Stoff bildet, der für die Ernährung der Gewächse von der größten Wichtigkeit ist. Bei jeder Berbrennung, jeder Käulnis von Thieren oder Pflanzen, dei jedem Athemzuge der lebenden Geschöpfe verbinden sich Kohlen = und Sauerstoff und entweichen dann in lustsörmiger Gestalt als Rohlensaure. Selbst die geringste Pflanze kann nicht wachsen, wenn sie sich diese Kohlensaure nicht wieder aneignet, sie dann in reinen Kohlens und Sauerstoffzerlegen und namentlich den Kohlenstoff zu ihrer Hauptnahrung verwenden kann.

Andere Stoffe, welche in vielen Pflanzen vortommen und ebenfalls von großer Bichtigfeit find, find folgende:

1) Das Chlor. Dieses ift als einfacher Stoff nur in Luftform barzuftellen. Bu biesem Zwed übergießt man in einem Entwidelungsapparate einen Theil Braunstein mit 6 Theilen Salzsäure und erhist bas Gefäß im Sanbbabe. Das sich entwicklinde Chlorgas wäscht man in der Waschslasche (Fig. 8) mit Wasser und fängt es dann unter heißem Wasser auf. Da das Chlorgas weit schwerer als die atmosphärische Luft ist, so kann man jenes auch auf die Weise auffangen, daß man den langen Schenkel des Entwicklungsrohres bis auf den Boden des mit Luft angefüllten Chlinderglases leitet (Fig. 9). In dem Verhältniß als das Chlorgas einströmt, wird die Luft ausgetrieben. An der Farbe erkennt man, wenn der Chlinder mit Chlorgas angefüllt ist. Das Chlorwasser stellt man durch den

Fig. 8.



Fig. 10.



Fig. 9.



Boulff'iden Apparat (Fig. 1 bar. Das Chlor kommt in ben Pfl zen nie rein, fondern immer nur in Thindung mit andern Stoffen vor. verbindet fich leicht mit vielen Körpt und unterhält auch die Berbrenm mancher Körper. Das Chlor befü fich als Beftandtheil in vielen Pflat

und ift bann gum Wachsthum berfelben unentbehrlich.

2) Der Schwefel. Derselbe kommt in vielerlei Gestalt, aber stets sehr i vertheilt in vielen Pflanzen vor und ist zu deren Ernährung sehr nothwend Der Schwefel verbindet sich sehr leicht mit dem Sauerstoff und bildet dann Schwefelsaure, welche in dem Ackerbau eine nicht geringe Rolle spielt.

- 3) Der Phosphor. Derfelbe ift ein abnlicher Stoff wie ber Schwe aber auch weit leichter entzunbbar, weil er zu bem Sauerftoff eine große An hungefraft hat. Aber auch wenn er nicht brennt, nimmt er boch ftete Sauerf auf und leuchtet im Dunkeln. Man ftellt ben Phosphor aus Anochen bar, eine bedeutende Menge Phosphor als phosphorfauren Ralf enthalten. Bon Rnochen entfernt man zuerft bie Gallerte burch Austochen ober glubt biefelben gur Berftorung ber organischen Subftangen. Das geglühte Anochenpulver w mit Schwefelfaure und Baffer gerfest, bie helle Fluffigfeit von bem Bobenfat ab goffen, bis zur Sprupsbide abgebampft, mit Roblenpulver gemifcht und be getrodnet. Die getrodnete Maffe wird bann in eine fleinerne Retorte gebrai beren Sals in ein weites tupfernes Robr führt (Sig. 11). Diefes Robr g burch einen Rorf in eine Flasche mit Waffer; burch ben Rorf führt noch eine Gl rohre jum Ableiten ber Gasarten. Die Retorte wird in einen Windofen geft und allmalig bis zum Rothgluben erhitt. Anfange entwickelt fich Gas, balb a auch Dampfe, Die fich in bem tupfernen Rohre verbichten und an bem Boben ! Befäßes als Phosphor fich absegen. Der Phosphor ift ein febr wichtiger St für alle Getreibepflangen, ba fich ohne ibn fein Getreibekorn vollftanbig ausbilt
- 4) Das Silicium, ein noch wenig bekannter Stoff, ift aber für ben Lan wirth fehr michtig, ba es ben Sauptbeffandtheil ber Rieftlerbe und bes reit





Sandes ausmacht. Das Silicium kommt in ber Matur nie rein, sondern mit Sauerstoff verbunben vor. Um es rein darzustellen, behandelt man Rieselstuorkalium mit Kalium und wascht das entstandene Fluorkalium mit Wasser aus; es bleibt hierbei das Silicium zurud.

5) Das Kalium. Daffelbe findet sich nicht rein, sondern in Salzen und als Chlorfalium in der Natur vor. Unter den Mineralien, in welchen es in großer Menge vorkommt; ift der Velbspath zu erwähnen. Das Kalium bildet einen wesentlichen Bestandtheil der Begestabilien und sindet sich in der Asche derselben in reichlicher Menge. In die Pflanzen gelangt es aus dem Boden, welcher stets verwitterten Kelds

math enthalt. Die Darstellung des Kaliums beruht auf der Bersetzung des Kalis ober des tohlensauern Kalis durch Robte. Mit Sauerstoff verbunden macht das Kalium bas f. g. Kali ober die Seifenstederlauge aus.

- 6) Das Natrium. Daffelbe findet fich nie frei, sondern nur in Berbindungen sehr häufig in der Natur vor. Wit Sauerstoff und Kohlensäure verbunden bildet es die Soda.
- 7) Das Calcium. In Berbindung mit dem Sauerftoff ftellt es fich als Ralterbe bar, welche für ben Ackerbau von ber größten Wichtigkeit ift.
  - 8) Das Aluminium. Daffelbe ift ber Grundftoff ber Thonerde.
- 9) Das Magnesium. Daffelbe ift ber Grundftoff ber Magnefia, Salb-
- 10) Das Eisen. In Berbindung mit dem Sauerftoff ift daffelbe fur das Bflanzenleben von großer Wichtigkeit.
- 11) Das Mangan. Daffelbe ift ein Metall, welches aber nie in reinem Buftande vorkommt, sondern stets mit Sauerstoff verbunden ift. Da es in fast allen Pflanzengattungen gefunden wird, so scheint es denselben Bedürfniß zu sein. Doch ift es noch nicht ausgemacht, ob es gerade für sich selbst den Gewächsen nothe weudig ift oder von diesen nur wegen seiner innigen Verbindung mit dem Eisen aufgenommen wird.

Wie aus bem Vorstehendem hervorgeht, kommen nur die wenigsten dieser einfachen Stoffe in reinem Zustande vor, sondern sie erscheinen im Boden in verschiedenen Zusammensetzungen und Formen. Die Hauptursache dieser Zusammensetzungen liegt in der großen Neigung des Sauerstoffs, sich mit andern Stoffen zu verbinden; doch giebt es auch Zusammensetzungen, an welchen der Sauerstoff keinen Antheil hat. Weiter ist der Sauerstoff in den Verbindungen in sehr verschiedenen Rengen enthalten, und eben deshalb entstehen so viele verschiedenartige Körper mit verschiedenen Eigenschaften. Wenn sich der Sauerstoff mit einem andern Körper verbindet, aber nur in geringem Maße in demselben vorhanden ist, so nennt man die daraus entstehende Verdindung Orhdule, welche unvollkommene Orphe sind. Bei diesen herrscht der Körper, welcher Sauerstoff angezogen hat, gewöhnlich noch etwas vor. Steigt aber die Renge des Sauerstoffs, so daß mau eine Art von stenenseitiger Sätzigung annehmen kann, so heißt die Verbindung Orph; dei

biefem find die Gigenschaften beiber Stoffe fast gang veranbert. Birb ber Sauerftoff überwiegend, fo beißen bie Berbindungen Spheroxyde; biefe befigen fon mehr bem Sauerftoff fich nabernbe Eigenschaften. Ift aber ber Sauerftoff fo borberrichend, bag bie Berbindungen fauer und in verbichtetem Buftanbe gerftorenb werben, fo beißen folche Berbindungen Gauren. Richt alle Rorper nehmen aber fo vielen Sauerftoff rein auf, bag Sauren baraus entfteben. Diefe find bon ben einfachen Stoffen nur ber Rohlenfloff, ber Schwefel, ber Phosphor und bas Sillcium. Andere Berbindungen, wie Kali, Ratron, Ralt, Talferde, Thonerbe, Gifen, Mangan nehmen ben Sauerstoff nur bis zur Bilbung von Omben auf. Diefe Drybe enthalten aber bann wieber bie Eigenschaft, bag fie fich mit ben Sauren ber erftgenannten Stoffe verbinden, und dieje Berbindungen nennt man Salze, obwohl auch noch andere Stoffe Salze bilben tonnen. Bon ben Gauren befiten nicht alle gleiche Anziehungefraft zu ben verschiebenen Rorpern, fonbern bie eine Saure verbindet fich lieber mit biefem, die andere mit jenem Stoffe, ober fle haben ju bem einen Rorper mehr Bermanbtichaft als ju bem andern. Diefe Berwandtichaft geht fo weit, daß, wenn eine Saure einen Stoff aufgenommen bat, aber einen andern antrifft, mit dem fie naber verwandt ift, fie den ersten fabren läßt und ben zweiten in fich aufnimmt. Das Oryd, welches fich mit Sauren zu Salz verbindet, heißt die Bafis berfelben. Baffiche Körper find also Oxyde, welche zu ben Sauren ben Gegenfas bilben.

Bir fommen nun zu ben zusammengesetten Stoffen. Die atmosphärifche Luft wird gebildet burch eine Bermengung bes Sauerftoffs gu 1/5 und bes Stidftoffe ju 4/5. Da fein lebendes Gewachs ohne bie atmospharifche Luft leben fann, fo bedurfen ihrer auch die Gewächse zu ihrem Wachsthum, und fie haben eigene Befage, durch welche fie biefe Luft einfaugen. Aber auch ber Boben bedarf ber atmospharischen Luft, und baber auch die großen Bortheile ber Loderung bes Bobens, fowie im Gegentheil bas Rummern ber Pflangen, wenn ber Boben burd eine Rrufte verschloffen ift. Die atmospharifche Luft bilbet aber nicht allein ben Trager bes Sauerftoffs, sondern fle erhalt auch, wiewohl in geringerem Rage, andere luftartige Bestandtheile, welche theils von bem Boben, theils von ben Bflanzen aufgenommen werben. Selbft bie feinsten Staubden von sonft nicht flüchtigen Stoffen find barin enthalten und bienen oft gur Pflanzennahrung. beften ift bies zu erkennen, wenn nach langer Trodenheit Regen fällt. bes trodnen Wettere haben fich die nicht zur Atmofphare gehörigen Rengetheilchen in größerer Menge angesammelt. Sie werben baber auch burch ben Regen in größerer Menge niebergeschlagen, und eine Folge bavon ift bie ichnelle Entwidelung aller Pflangen, mabrend nach häufigem und langer bauernben Regen, wo fich teine folden Stoffe in der Luft ansammeln konnten, teine folde Birtung auf Die Pflangen ftattfindet. Gin weiterer Rugen ber atmospharifchen Luft besteht barin, bag fie bie feinen Bafferbampfe aufnimmt und biefe langere Beit bei fich bebalt. Be mehr bie Luft erwarmt ift, um jo mehr Feuchtigfeit nimmt fle auf. Wenn fle fich aber abtublt, wie in ben fühlern Rachten, fo laft fie einen Theil diefer Bafferbampfe wieder fallen, und es entfteht ber Thau. Dag biefer fo befruchtend wirft, ruhrt aber nicht blog von ber Befeuchtung, sondern auch baber, bag bei biefem Dieberichlag auch andere Gemenatheile ber Luft mit nieberfallen. Sieraus geht zugleich bervor, wie nugbringend es ift, bei großer Trodenheit ben bestellten Ader gu behaden. Der Sauerftoff und Stidftoff bilben gufammen auch noch einige

wirflice demische Berbindungen, von benen für den Landwirth die Salpcter= faure wichtig ift. Im reinen Buftanbe wirft biefe Gaure agenb; fobalb fie fich aber mit Oxyden zu Salzen verbindet, wirft fie burch ihren Stidftoff bungend. Rit bem Wafferftoff giebt ber Sauerftoff eine Berbindung, welche als Baffer betannt ift. Rein lebender Rörper fann ohne baffelbe machfen und gebeihen. Das Baffer wirkt auf zweifache Urt : mechanisch und demisch. Die mechanische Birtung bestebt barin, bag es alle Bewcaung und alles Aufeinanberwirfen ber Rorver bedingt und beforbert. 3m trodnen Buftande tonnen bie verschiebenften Stoffe Jahre lang neben einander liegen, ohne einander anzugreifen, fohald fie aber feucht werben, wirfen fie auch gegenseitig auf einander. 3ft der Boben gang ausgetrodnet, fo bort ber Ginflug auf ibn ganglich auf, weil felbft ber Sauerftoff ber Luft einer gewiffen Feuchtigkeit bedarf, um fich mit anbern Stoffen zu verbinden. Das BBaffer bient aber auch als Trager einer Menge von Korpern, Die man nur in Berbindung mit einer gemiffen Menge von Waffer ober ale gang fluffige Korper tennt. Diefe Berbindung mit bem Baffer bezeichnet man mit bem Ausbrud: bas Baffer loft Die Korper auf. In einem folden aufgeloften Buftanbe muffen faft alle Stoffe fein, welche zur Pflangennahrung Dienen. Dagegen giebt ce auch eine Renge Rorper, welche im Baffer unaufloblich find. Befteben Diefe Rorper aus Stoffen, welche in andern Berhaltniffen gang gur Pflangennahrung geeignet waren, fo find fie boch fur die Gewächse ale nicht vorhanden zu betrachten, fo lange fie nicht in einen auflöslichen Buftand gebracht werden können. Glücklicherweise giebt es wieber viele andere Stoffe, Die folde im Baffer unlösliche Rorper löslich machen: berbindet fic a. B. bas Gifen in feuchtem Buftande mit Sauerftoff, fo entfteht baraus Gifenorydul, und verbindet fich diefes mit Rohlenfaure, fo wird bas Gifenarboul auflöstich und ichabet bann in ju großer Menge ben Bflanzen. Weil bas Baffer die Eigenschaft befitt, andere Stoffe in fich aufzunehmen, fo tommt es in ber Ratur nie rein vor, fondern bat immer fremde Materien bei fich. Gelbft bas Megenwaffer ift nie gang rein; Die mit bem Baffer verbundenen fremben Stoffe wirten immer bungenb. Die chemische Wirfung bes Waffers besteht mehr barin, bag es fich, andern Stoffen gegenüber, wieber in jene Stoffe zerjest, aus benen es besteht, nämlich in Sauerstoff und Wafferstoff. Auf diefe Art wird fehr viel Waffer bei bem Madsthum ber Bfignzen verwendet und umgebilbet. Je nach ber Barme, bie bas Maffer enthalt, ericeint baffelbe in verichiebenen Beftalten: bei Ralte als Gis, bei gewöhnlicher Temperatur in fluffigem Buftanbe, bei fehr hoher Temperatur als Dampf. Bon letterm tann bie atmosphärische Luft eine große Menge aufnehmen, und biefe giebt ibn nicht eber wieder ber, als bis fie fich auf einen gewiffen Grad ertaltet. Beidicht bies in ber Bobe, fo entfteben Wolten, und wenn biefe ju fower werben, fo fallen fle ale Regen berab. Aber auch wenn feine Bolfen entfleben, lagt bie Luft einen Theil ber Wafferbampfe bei größerer Ertaltung in ber Ract als Thau fallen.

Racht ber Atmosphäre und bem Waffer ift ber wichtigfte und verbreitetfte zusammengefette Stoff Die Roblenfaure, welche aus einer Berbindung bes Sauerftoff mit bem Rohlenftoff beftebt. Die Rohlenfaure bilbet fich beim Berbrennen toblenftoffhaltiger Substangen an der atmospharischen Luft, ferner bei ber Faulnig und Gabrung und ift endlich auch ein Broduct ber Athmung. Die gebrauchlichfte Darftellung der Kohlenfäure ist die aus irgend einem kohlenfauren Salze. Man bebient fich hierzu ber Marmorftucken, bie man in einem Entwidelungsapparate Lobe, Enciclop. ber Landwirthicaft. 1.

Big. 12.



(Fig. 12) mit Salzsaure übergießt. Das sich sturmisch entwickelnde Gas fangt man in einem Gefäß unter Wasser auf. Eine Saupteigensichaft ber Kohlensaure ist, daß sie zum Athmen durchaus untauglich ift. Ferner ist sie sownerer als die atmosphärische Luft, verbindet sich sehr leicht mit dem Wasser und wird von demielben angezogen; daher zieht auch die feuchte Erde solche an sich. Da sich ferner aus den verswesenden Pflanzenresten eine Menge von Kohlensaure entwickelt, so wird auch diese von dem Wasser ausgenommen und festgehalten. Wahrscheinlich ist es auch, daß durch Einsaugung solchen Wassers eine Menge dieser Säure in

bie Pflanzen gelangt, welche fie bann zersetzen und sich ben Kohlenstoff aneignen; boch ziehen die Pflanzen Kohlenstaure auch aus ber Atmosphäre an, und es scheint dies sogar der Hauptweg der Kohlenstoffaufnahme von Seiten der Gewächse zu seine. Eine weitere Eigenschaft der Kohlenstaure besteht darin, daß sie von manchen Körpern, z. B. vom Wasser, in Uebermaß aufgenommen werden kann. Biele Körper werden, wenn sie auch bei einer geringern Menge von Kohlensaure im Wasser unslöslich sind, löslich, sobald eine größere Menge davon hinzutritt. Dies ist auch der Grund, warum Wasser, in welchem sich ein Ueberschuß von Kohlensaure bestindet, Körper auslöst, die es sonst gar nicht oder doch nur sehr langsam angreisen wurde.

Ein anderer wichtiger zusammengesetzter Stoff ift die Schwefelsaure, eine Berbindung des Sauerftoffs mit Schwefel. Bur Darftellung der Schwefelfaure leitet man die durch Berbrennen des Schwefels erzeugte schweflige Saure erft in eine Rammer (Fig. 13) A, und von da aus in die Rammer B, in welcher fich weite



Fig. 13.

offene Gefäße mit concentrirter Salpeterfaure befinden. In der Rammer C geht bie eigentliche Schwefelfaurebildung vor fich; der Boben derfelben ift mit verdunnter Schwefelfaure bebedt, damit die Bleiplatten durch die Salpeterfaure nicht ange-

Die fich in ben Kammern A, B, C und D gebilbet habenbe Schwefefaure lauft in ber großen, etwas tiefer gelegenen Rammer C jufammen. Es muß ftets für Luftzug geforgt werben, bamit bie eine Sauptbebingung, bie atmospharifche Luft, nie mangele. Das zur Bilbung nothwendige Baffer wirb aus bem Dampffeffel F ale Dampf entwickelt und burch bie Robren G G in bie Bleifammern geführt. Die fo entstandene Schwefelfaure befreit man bom Baffer burd Abbampfen in Bleigefäßen, bie fie ein specifisches Gewicht von 4,848 zeigt. Der Schwefel macht fur viele Pflangen einen wefentlichen Beftandtheil aus, ift aber rein im Waffer nicht auflöslich; in Berbindung mit Sauerftoff bagegen, alfo in ber Form von Schwefelfaure, Die fich mit Oryben zu Salzen verbindet, finbet er in bie Gewächse eber Eingang. Auch wird von einzelnen Stoffen bie Schwefelfaure wieber gerfett, ber Schwefel verbindet fich bann mit fonftigen Materien, g. B. bem Bafferftoff, und wird mit biefen aufgenommen. Da bie Schwefelfaure febr freffenb ift, fo tann fie rein nur fehr berbunnt gur Dungung angewendet werben. Dagegen leiftet fie fehr gute Dienfte, wenn man von Beit zu Beit etwas bavon in bie Jauche ichuttet und bamit ben Stallmift begießt. Durch bie Gabrung bes Miftes werben namlich gewiffe falzbildende Stoffe frei, geben in bie Luft und find bem Dunger berloren. Dit biefen Stoffen verbindet fich nun die Schwefelfaure zu nicht fluchtigen Salzen und verbindert baber beren Entweichen. Solche Berbindungen gerfeten fich aber fpater und bienen gur Bflangennahrung.

Sehr wichtig fur ben Landwirth ift ferner bie Bhosphorfaure, eine Berbinbung bes Sauerftoffs mit bem Phosphor. Diefe Saure beforbert bas Bachsthum ber Bflangen felbft bann, wenn man fle mit einer gang ichwachen Auflosung ber Phosphorfaure in Waffer begießt. Diefe Dungung murbe jeboch febr foftpielig fein; aber ber Landwirth bringt Phosphorfaure auf bas Felb, ohne bag er es weiß, indem faft jeder Dunger mehr ober weniger phosphorfaure Berbindungen enthalt, biefelben auch mehr ober weniger in bem Aderboben felbft enthalten find. Die Bhosphorfaure im Boben bient hauptfachlich gur Bilbung ber Rorner, namentlich ber Getreibearten. Bermuthet man, bag bie Phosphorfaure burch einige auf einander folgende Betreibearten aufgezehrt fet, fo lagt fich biefelbe burch Anochenmehl erfeten, welches man mit Schwefelfaure fart befeuchtet und eine Reit lang in Saufen liegen lagt. Die Rnochen besteben namlich aus phosphorfaurem Ralt. Die nabere Anziehung ber Schwefelfaure jum Ralf bewirft aber, bag bie Pho8phorfaure allein, und zwar in einem auflöslichen Buftande gurudbleibt. Bahrenb bie Bhosphorfaure in geringer Menge und oft in fast unlöslichem Buftanbe in ber Erbe enthalten ift, findet fich binwiederum Phosphorfaure auch in einem faft be-Ranbigen Umlauf vor. Es gieben fie namlich bie Bemachfe aus ben verwefenben organifchen Reften; bann werben fle von Menfchen und Thieren verzehrt, Die barin aufgehaufte Bhosphorfaure wird nun von biefen ebenfalls wieber aufgefammelt und in ihrem Korber verwendet: was aber nicht zu Anochen und Fleifch verbraucht wird, gebt burch bie Excremente in ben Boben gurud.

Die für ben Landwirth so höchst wichtige Riefelfaure ift eine Berbindung bes Sauerftoffs mit dem Silicium. Gewöhnlich wird die Rieselfaure Riefelerde genannt. Diese ist ein hauptbestandtheil des Bodens überhaupt, in reinem Sandboden aber fast in übergroßer Renge enthalten. Dagegen sindet fie fich auch mit andern Erden eng verbunden und bildet bann den Kalk-, Thonboden zc., in welchen Bodenarten die Rieselerde, wenn sie hier auch nicht überwiegt, doch stets eine

Hauptrolle spielt. Für ben Landwirth hat die Rieselerde folgende wichtige Eigen schaften: 1) Sie nimmt nur höchst wenig Wasser auf und läßt es sehr leicht wieden sahren. Daher trocknet der Sandboden so sehr leicht. aus. 2) Sie scheint zwar in Wasser nicht ausöslich zu sein; dies ist jedoch nur in gewissen Fällen richtig; in andern Berhältnissen wird sie aufgelöst und den Pflanzen als Nahrung zugessührt, welche die Rieselerde namentlich zur Bildung der sesten Theile, z. B. bei den Gräsern des halms, in großer Menge bedürsen. Die Rieselsäure ist in dem Sandssaft nie rein, sondern mit andern Stoffen, wie Kali, Natron, Kalt, Eisen ze. ver einigt, mit welchen sie sieselsaure Salze, s. g. Siltcate bildet. Die Rohlem säure hat aber zu diesen Körpern eine weit stärkere Anziehungstraft, als diese zu Rieselsäure, und eine Folge davon ist, daß sie, wenn sie mit Wasser verbunden dazu tritt, die Berbindungen der Rieselsäure mit den genannten Körpern zerkört und kohlensaure Salze bildet, während die Rieselsäure ohne andere Verbindung allein bleibt und sich mit dem Wasser vereinigt, in welchem Zustande sie auslöslich bleibt und den Pflanzen als Nahrung dient.

Der Sauerftoff in Berbindung mit bem Ralium giebt ein Orph, welches mar Rali nennt. Ericheint baffelbe rein und nicht mit einer Gaure verbunden, fo if es abend und auflosend, boch tommt es in biesem Buftanbe nie im Boben vor vielmehr verbindet fich bas Rali mit ber Roblenfaure und giebt bann ein Salg, bai foblen faure Rali, welches febr auflöslich ift und einen hauptbeftandtbeil viele Bflangen ausmacht. Much mit Schwefelfaure findet fich bas Rali vor und wirf bann befonders bungend. Dit Salpeterfaure bildet es ben Salpeter; als fiefel faures Rali bilbet es ein Salz, welches an fich nur fehr fchwer auflosbar ift, abe burch bie Roblenfaure gerfett wirb. Da bas Kali einen hauptbestandtheil feb vieler Gemachfe ausmacht, fo muß ber Landwirth barauf achten, bag es im auflos liden Buftande in folden Felbern vortommt, auf welchen Bemachfe gebaut werber follen, die einen größern Bedarf an Rali nothwendig haben. Dies fann auf ver ichiebenen Wegen geschehen. Enthalt ber Boben vielen Thon, jo ift barin aud Rali enthalten, und ce braucht berfelbe nur auflöslich gemacht zu werben. Die geschieht durch fleißige Bearbeitung mit bem Pfluge, wodurch ber Boben, aufge lockert, viele Roblenfaure einfaugt, verwittert und bas Rali auflöslich macht. Dbe man bringt in bem Dunger bas Rali auf, welcher bann einen abnlichen Umlau macht wie die Phosphorfaure. Much bas Strob enthalt vieles Rali, welches ben Boben im Dunger wieder gegeben wird. Weiter fann man ben Boben mit Ral verforgen burch Auffahren von unausgelaugter Aiche und burch bas Unpflanzei tiefwurzelnder Rrauter, welche viel Rali bedurfen, und burch bas nachherige Unter pflügen berfelben. Beil namlich viele Ralifalge febr leicht auflöslich find, werbei fic ichnell in die Tiefe geführt. Durch ticfwurzelnde Bemachfe bringt man fie abe wieber an bie Oberfläche.

Der Sauerstoff in Verbindung mit Natrium giebt das Natron ober di Soda. Die Darstellung berselben beruht auf der Umsetzung des Kochsalzes it kohlenfaures Natron. Bu diesem Zweck verwandelt man das Kochsalz durch Be handeln mit Schwefelsaure und schwefelsaures Natron. Dies geschiebt in einen Klammenofen (Fig. 14), indem man in der hintern Abtheilung Kochsalz ausbreite und mittelst eines Trichters von oben herab Schwefelsaure einführt. Nach be endigter Gasentwickelung wird die trockne Masse in der vordern Abtheilung dei Ofens vollends von der überstüssigen Schwefelsaure befreit, und es bleibt danr

1

%ig. 14.



trodines schwefelsaures Natron zurud. Das Natron kommt nie in reinem Zustande vor, sondern ist immer mit Sauren verbunden, zu welchen es eine sehr große Anziehungskraft besitzt. In solden Berbindungen ist es ein wesentliches Nahrungsmittel für die Gewächse. Aber auch die Thiere bedürfen Natron zu ihrer Nahrung, daher denselben östers Salz gereicht werden muß, denn dieses ist eine Berbindung des Natrons mit Chlor. Durch die Salzconsumtion von Seiten der Menschen und Thiere ist das Natron sast immer im Ackreboden anzutressen und in dieser Menge auch zur Nahrung der Gewächse binsener auch zur Nahrung der Gewächse

reichent. Wo jeroch ein Mangel baran zu verspüren ift, kann man bemfelben burch Aufstreuen von Kochsalz abhelfen. Bon ben verschiedenen Berbindungen, welche tas Ratron mit Sauren eingeht, interessett ben Landwirth bas schwefelsaure Ratron ober Glaubersalz, welches ebenfalls ein gutes Pflanzennahrungsmittel ift.

Gine andere fehr häufige und aufterft wichtige Sauerftoffverbindung ift bie mit dem Calcium, woraus die Ralferde entsteht. In reinem Buftande ift bie Raleerbe ein weißes, febr abenbes Bulver. Diefe Mettraft verliert fie aber, fobalb fie fich mit einer Gaure vereinigt. Um baufigften finbet fich bie Ralterbe mit ber Rohlenfaure als bie gewöhnliche Ralterbe im Raltboben ober Raltstein, und mit Schwefelfaure, mit welcher fie ben Gpps bilbet. Beibe haben eine gewiffe Menge Baffer in fich gebunden. Treibt man aus bem gewöhnlichen Kalkftein burch Brennen biefes Baffer und bie Roblenfaure aus, fo erbalt man ben aebrannten Ralt. Bei biefer auflofenten Wirfung ber überschuffigen Roblenfaure wirb es in einem Boben, wenn berfelbe überhaupt Ralferbe enthalt, nie an Auflösung berfelben feblen, und wirklich trifft man fle auch faft überall an. Die meiften Quellwaffer mthalten aufgelöften Ralf, und bie bungenbe Wirtung folden Baffere auf Biefen rubrt gemiß mit von biesem Ralfaebalte ber. Rur ben Landwirth ift biese Auflöslichfeit aber von großem Rugen, indem viele Bflangen eine große Menge Ralf ju ihrem Bachothum bedurfen. Db ein Boben Ralterbe in größerer Menge entbalte, fann man fogleich erfeben, wenn man etwas bavon in ein Glaschen thut und mit einigen Tropfen Schwefelfaure übergießt. Entftebt ein Aufbraufen, fo zeigt biefes bie Ralferbe an. Um aber einen Boben mit Ralferbe ju verfeben, überfahrt man benfelben entweder mit Mergel ober mit ungelofchtem Ralt, welcher lettere zugleich in sauern Bobenarten bie Gaure aufnimmt und unschablich macht, inbem ber toblensaure Ralt ein neutrales Salz bilbet. Gine Berbindung ber Ralterbe mit Schwefelfaure beift ichwefelfaurer Ralt ober Gops. Derfelbe bat weber faure noch agende Gigenschaften an fich , loft fich im Waffer icheinbar nicht auf, wird aber wirklich von bem Waffer langfam aufgenommen, wenn bagu eine binreichende Menge beffelben borhanden ift. Der Ghps wird von andern im Boben befindlichen Stoffen zerlegt und feine Bestandtheile werden wirklich zur Nahrung ber Bflangen verwendet. Das Ammoniat im Boben bat nämlich jur Schwefeljaure eine ftartere Angiehungsfraft als bie Ralferbe. Als Folge bavon entreift bas Ammeniat ber Ralferbe Die Schwefelfaure, bilbet mit Diefer bas ftart bungenbe

und auflösliche schwefelsaure Ammoniak, die Kalkerbe aber bleibt allein ober mit Koblensaure verbunden zurud und wird in dieser Gestalt ebenfalls aufgelöst. Die Gewächse erhalten durch diese Borgange Schwefel, Sticksoff und Kalk, Stosse, die sie zu ihrem Wachsthum sehr nothwendig haben. Auf manche Bodenarten wirft der Spoß gar nicht, weil in denselben entweder schon Ghos genug enthalten ist, oder weil es an Auslösungs- oder Zerlezungsmitteln fehlt. Man kann jedoch durch Düngung mit Kohlenstosse und ammoniakhaltigen Stossen und durch eine reichlichere Entwickelung dieser Lustarten behufs der Auglösung des Ghoses manchen günstigen Ersolg bewirken. Hat eine Ghosart viel Kochsalz bei sich, so ist dieselbe um so wirksamer.

Raltfalpeter ift zwar auch ein treffliches Bflanzennahrungsmittel; aber benfelben funftlich zu bereiten, wurde zu koftspiclig fein; man kann aber zuweilen auf ganz einfachem Wege in den Beste Dieses Dungemittels kommen, wenn man namlich alten Bauschutt hat, in dem sich Kalkerde mit Salpetersaure versbunden hat.

Eine andere Berbindung der Kalkerde mit Phosphorsaure — phosphorsquire faurer Kalk — ist für den Landwirth ebenfalls sehr wichtig, weil sie ein Mittel darbietet, Phosphorsaure in den Ader zu bringen. Da der phosphorsaure Kalk ein nur schwer lösliches Salz ift, so wird hier die Anwendung der Schwefelsaure sehr nuslich sein.

Eine andere Berbinbung ift Ralf mit Riefelfaure - fiefelfaurer Ralf - welche fic faft mit jeber anderen Gaure gerfest.

Beiter entfleht aus ber Berbindung bes Squerftoffe mit bem Alumnium bie Thonerbe, nicht zu verwechseln mit bem Thon, welcher eine innige Bereinigung ber Thonerde mit Rieselsaure, etwas Ralferde, Rali, Natron zc. ift. Der Thon ift bas Product ber allmäligen Berwitterung von Gefteinen, befonders bes Kelbspaths. Da bie Thonerbe burch Rohlenfaure nicht auflösbar ift, fo wird fie nie ober nur bochft felten, und bann blog in einem febr geringen Rage, von ben Bflangen aufgenommen, baber fie auch nicht ale Pflangennahrung angufeben ift. Dagegen bat fie bas Bermogen, ben Boben fur bie Bflangennabrung felbst gugubereiten. Die Thonerbe zeichnet fich namentlich burch folgenbe Gigenschaften aus: 1) Sie tann fehr viel Baffer aufnehmen und bilbet bamit einen Teig. Trodnet fle aus, so wird fle hart, schwindet sehr ftart zusammen und wird riffig. 2) Sie ift so wenig in Baffer ale in Roblenfaure aufloelich; bagegen geht fie Berbindungen mit mehrern andern Sauren ein, die aber auf bie Bewachje nur ichablich wirken. Der Ibon bagegen faugt nicht nur bie Roblenfaure, fonbern auch ben Squerftoff. ber Atmosphäre und bas Ummoniat ein, und baburch bewährt bie Thonerbe ibren großen Rugen.

Die Berbindung des Sauerstoffs mit dem Magnestum bildet die Talkerde. Man trifft sie sehr oft mit Kalkerde oder Kiesel, meist aber mit Kohlensaure verbunden an. Fast alle Pflanzen brauchen etwas Talkerde; manchen ist sie sogar durchaus nothwendig. Rommt die Talkerde aber in zu großer Menge im Boden vor, so wirkt sie immer schädlich, so in vielen der kalten Bodenarten.

Die Berbindung des Sauerstoffs mit dem Eisen stellt das Eisenoxydul und das Eisenoxyd bar. Das Eisenoxydul entsteht, wenn sich Eisen mit Sauerstoff vereinigt, von letzerm aber nicht genug vorhanden ist, damit die Berbindung ein Oxyd werde. Zwischen dem Eisenoxydul und dem Eisenoxyd besteht der Unter-

foleb , bag jenes in toblenfaurehaltigem Baffer febr loslich ift , biefes aber nicht. Benes wird oft baburch ichablich, wenn es fich in ju großer Menge im Boben befindet, biefes bleibt bagegen ziemlich theilnahmlos und ichabet beshalb nicht. Die Shablichfeit bes Eisenorybuls zeigt fich z. B. ba fehr beutlich, wo auf einmal zu tief gepflügt wird. Sat fic auf ber Furchensohle burd bas Abichleifen ber Bflugfcar zu viel Oxybul angefammelt, fo tommt bies in bie Adertrume, wird von bem bie Rohlenfaure bes Bodens anhaltenben Baffer aufgeloft, und bie Gewächse verfummern am Ueberfluffe biefes Stoffes. Gin folder Ader erholt fich nicht eber wieder, bis bas Orndul burch ben Sauerftoff ber Atmofphare nach und nach wieder in Orod verwandelt worden ift. Wenn baber ein Ader ju viel Orobul entbalt. fo muß er oft gepflugt werben, bamit er fonell vielen Sauerftoff einfaugt and baburch bas Oxydul in Oxyd verwandelt wirb. Auch eine Dungung mit gebranntem Ralt thut in Diefem Falle gute Dienfte, weil biefer bem Baffer Die überfluffige Roblenfaure entzieht und feine Auflofungefraft vermindert. Das Gifenoryd verbindet fich wieder befonders mit Sauren. So giebt Gifenorpbul mit Schwefelfaure ben Eifenvitriol, welcher, wenn er in zu großer Menge im Boben vorfommt, alle Bflangen tobtet, bagegen in Folge feines Wehalts an Schwefelfaure bungend wirft, wenn er nur in fehr geringer Menge im Boben gefunden wird. Ran fann jeboch bie Schablichfeit bes Gifenorybule aufheben, wenn man falfhaltige Erben, gebrannten Ralt ober Afche foldem Boden guführt. Das phosphorfaure Gifenorb. bul tommt häufig in Sumpfgegenden und besonders im Letten vor, wenn biefer alten Sumpfmaffern als Unterlage bient. Man erfennt es an ber blaulichen Farbe bes Lettens, welcher fich an ber Luft braun farbt. Das phosphorfaure Gifenoxybul ift im Baffer unlöslich, in Roblenfaure ichwer loslich, wird aber von bem Ammoniat und mehreren Sauren leicht geloft, und in Ammoniat aufgeloft tann es gunfig auf bie Culturpflangen wirten; wo fich aber biefe Berbindung in zu großer Renge und mit zu vielen Stoffen zusammen findet, welche fie aufloblich machen, bann fann fle auch burch ibre Menge ichaben.

Die lette Sauerstoffverbindung ift bie mit dem Mangan, das Manganoxhebul und Manganoxhb. Diese Berbindung ift mit dem Eisenoxhdul und dem Eisenoxhd nahe verwandt und in seinen Eigenschaften biesen ziemlich gleich. Fast jeder Boden und auch viele Pstanzen enthalten ein wenig Manganoxhdul und Manganoxhd.

Aber nicht nur ber Sauerstoff, sonbern auch ber Sticktoff geht mit anderen Stoffen Berbindungen ein. Besonders wichtig für den Landwirth ift die Verbindung des Sticktoffs mit dem Wasserstoff, woraus das bei der Vegetation der Gewächse eine so äußerst wichtige Rolle spielende Ammoniak hervorgeht. Dasselbe besteht aus ungefähr 4 Theilen Sticktoff und 1 Theile Wasserstoff und gehört unter die Salzbasen, da es sich gegen Säuren eben so verhält wie Kali, Natron ze. Das Ammoniak sindet sich nicht frei, sondern nur an Chlorwasserstoff gebunden als Salmiak. Es bildet sich ferner bei der Fäulniß und trocknen Destillation sticksoffhaltiger organischer Körper und kommt außerdem in den Ausdünstungen einiger Thiere und Pklanzen vor. Außerdem bildet es sich bei allen Orphationsprocessen, die unter gleichzeitiger Einwirkung von Luft und Wasser vor sich gehen. Man stellt das Ammoniakgas dar, indem man Salmiak mit gebranntem Kalk mengt und in einem Kolben erwärmt. Will man das Ammoniak als Gas auffangen, so muß dies über Overkliber geschehen. Bur Darstellung der Ammoniaksüssische

Fig. 15.



man sich bes Wassers und wendet zum Auffangen den Apparat Sig. 15. an. Das Ammoniaf hat eine große Neigung, sich mit Wasser zu verbinden. Wit den Sauren biltet es Salze, welche ziemlich leicht auflöslich find und, wenn sie sich nicht im Uebermaße vorsinden, auf das Pflanzenwachsthum einen sehr gunftigen Einfluß äußern. Das Ammoniaf hat ferner, so lange es ganz rein oder mit Wasser vermischt ist, eine große Neigung, sich entweder rein

ober mit bem Waffer ju verflüchtigen und entweicht beshalb auch aus ben Diftftatten und aus ben Difthaufen. Ift es aber einmal mit Gauren verbimben, fo verliert es feine Flüchtigfeit und bleibt, fo lange es nicht zerfest wird, unverandert im Boben gurud. Aber auch mehrere fefte Rorper, g. B. die Thonerbe, haben bie Eigenschaft, bas Ammoniaf an fich zu ziehen und fest zu halten. Das Ammoniaf in bem Difte lagt fich binden, wenn man benfelben mit Erbe ober Opps überftreut ober ber Jauche Schwefelfaure beimengt und mit biefer ben Difthaufen zeitweilig begießt. Da bie Adererbe ftets mehr ober weniger mit faulenben organischen Stoffen gemengt ift, fo geben biefe fortwährend Gelegenheit zur Ammonigfbilbung, baber auch faft fein Boben ohne Gebalt an Ammoniaf ift. Das Ammoniaf wird burch bie Bemachie febr leicht wieber in feine beiben Sauptbeftanbtheile gerlegt. Da nun die Bflangen eine große Menge von Sticftoff und Bafferftoff gu ibrer Ernahrung nöthig haben, jo folgt baraus, wie gutraglich ben Bflangen bas Ummoniaf ift. Der Ueberschuß von Ammoniaf, welcher fich nicht an Sauren binden fann, weil beren nicht genug vorhanden find, ift febr oft ber Grunt, warum ber Bferbemift und anderer frifcher Dunger auf magerem Sande ober bei trocher Bitterung brennt. Der Bferbemift erzeugt nämlich feiner Ratur nach ichon viel Ammoniat, bebarf alfo bei feiner Faulnig eine großere Menge von Sauren, um bas Ummoniaf zu binden. Diefe größere Menge von Gauren findet fich aber auf Sandboben und bei großer Erodenheit nicht vor, und bas Ummoniat wirft bann abenb und gerftorent. Gin gleiches Berbaltniß findet bei ben andern, im frischen Auftande angewendeten Diftarten ftatt. Auch frifche Jauche wirft oft gerftorend auf Die Bemachje, mas man aber verbuten fann, wenn man folder Jauche fo viel Schwefelfaure gufest, ale biefe noch ein Aufschaumen bewirft. Außer aus bem Boben gieben bie Bewachse auch vieles Ummoniat aus ber Luft ein. Wie schon ermabnt, gebt bas Ammoniaf mit allen Gauren gern Berbindungen ein. Gine folche Berbindung ift bas toblenfaure Ummoniat, welches von ben Bewachsenam leichteften aufgenommen wird. Um ichnellften und baufiaften bilbet es fich ba, wo warmes und feuchtes Wetter Die Kaulnig pragnifder Stoffe begunftigt, wobei bann bas Betreibe ichnell emporfchieft, aber nur ichmache Galme bilbet, welche Lagerfrucht und geringe Rorner Die Bildung von Roblenfaure und Ammoniaf bat bann die Oberhand und die Berfetung und Aufnahme ber mehr erbartigen Stoffe bleibt gurud. fowefelfaure Ummoniat haben wir icon bei bem Oppfe befprochen.

falgfaure Ammoniat — Salmiat — fowie bas falpeterfaure Ammoniat find fehr gute Pflanzennahrstoffe, in ihrer Unwendung aber nur zu koftspielig,
weshalb wir diefe Verbindungen nicht weiter berühren. Ungleich wichtiger dagegen
ift bas phosphorfaure Ummoniak, welches im harn den Feldern zugeführt
wird und diese mit zwei der Begetation fehr nothwendigen Stoffen verforgt.

Eine andere für den Landwirth wichtige Verbindung ift die von Wasserstoff mit Chlor, woraus die Salzsaure entsteht. Man erhält die Salzsaure, indem man in einem Entwickelungskolben Kochsalz mit Schwefelsaure und Wasser überzgießt und das Gas in der pneumatischen Wanne unter Quecksilber auffängt, worauf man das Gasentwickelungsrohr in ein Gefäß mit Wasser leitet. Die Salzsaure bildet mit Natron das Kochsalz, hat übrigens alle Eigenschaften einer Saure, wirkt aber auf die Begetation nur wenig fördernd, weil die Gewächse überhaupt nur wenig Chlor bedürsen. Das reine Kochsalz wirkt nur durch seinen Natrongehalt, darf jedoch, wenn es nicht schädlich werden soll, nicht in zu großer Menge angewendet werden.

Schließlich gedenken wir noch bes humus. Früher glaubte man, bag bie Bflangen nur baburch wuchsen und fich ausbildeten, bag fie bie mafferige Auflojung tes humus burch bie Burgeln in fich aufnahmen und in ihrem Korper verdauten. Spater untersuchte man ben Sumus genauer und fand barin verschiedene Berbinbungen bes Sauerftoffe. Die erfte allgemeinere nannte man Sumusfäure und bielt biefe jest fur ben eigentlichen Bflangennabrftoff. Noch fpatere Untersuchungen bon Liebig ergaben aber, bag auch biefe humusfaure mit ihren verschiedenen Unterarten nicht in Diefer Weftalt in Die Bewachse eintreten foll. Rach Liebig's Meinung bat ber humus und bie humusfaure an ber Bflangenernabrung gar keinen birecten Antheil, fondern ber humus hat nur bie Bestimmung, nach und nach von bem Sauerftoff ber Luft angegriffen, aufgeloft und in Rohlenjaure verwandelt gu werben, welche bann als Luftart von ben Bewächsen aufgenommen und in Diefen in ihre erften Elemente, in Roblen- und Sauerftoff, gericht wird. lenftoff wird jum Pflangentorper verwendet, ber Sauerftoff aber febrt größtentheils wieder in die atmosphärische Luft jurud. Der humus besteht aus ben durch Faulniß und Berwefung gerfallenen Ueberreften früherer Bflangen= und Thiertor= Diefe Ueberrefte baben fich noch nicht mit bem Sauerstoffe ber Luft verbunben und als Roblenfaure noch feinen neuen Rreislauf begonnen. Da ber völligen Berfetung im Boben manche zufällige Sinderniffe entgegenfteben konnen, jo ift auch bie Berfegbarkeit bes humus verschieben. Mancher hat mehr die Form einer Roble angenommen und widersteht beshalb langer ber Ginwirkung bes Sauerftoffes, ift auch in biefem Buftanbe weit weniger auflöslich als ber andere. Diefen humus hat man verfohlten Gumus ober humustohle genannt. Er bildet einen Sauptbeftandtheil bee fcwarzen, mulmigen und torfigen Bobens. humus hat fich mit Saure, g. B. Effigfaure, verbunden, und widersteht beshalb ber weitern Berfetung. Diefer ift ber faure humus. Diejenige Form bes Bumus bagegen, welche ber Berfetung bes Sauerftoffe zuganglich ift, nennt man wilben humus, mahrend humusfaure eine Form bes humus ift, welche ichon mehr Sauerftoff enthalt, aber noch nicht genug, um ale Roblenfaure in Luftform übergeben zu konnen. Wo fich viel auflöslicher Gumus befindet, muß fich auch viel Roblenfaure bilben, und die Gemachse haben bavon reichlich zu gehren. Da nun ber humus aus Pflangen- und Thierresten entstand, biefe aber nicht blog aus Roh-

lenftoff, sonbern auch aus Wafferftoff, Stickftoff, Schwefel, Phosphor, Kali zc. bestehen, fo geht baraus zur Benuge bie pflangennahrende Rraft bes humus ber-Dazu tommt noch, bag faft alle jene Stoffe in einer icon auflöslichen Form porbanden find und alfo von ben Bflangen um fo leichter aufgenommen werden konnen. Gine weitere gunftige Wirfung bes humus ift bie, bag er ben Boben lockert und fo nicht nur ben Bflangenwurzeln geftattet, fich auszubreiten, fondern auch bewirft, bag ber Sauerftoff ber Luft ungehindert in ben Boben einbringen fann, wodurch bie Bersepungen beschleunigt werben und die Ernahrung bedeutenb Alle biefe Bortbeile fanden aber bei Anwesenheit einer größern befordert wird. Menge von humus nicht ftatt, wenn berfelbe nicht bie Gigenschaft batte, bedeutenb viel Feuchtigfeit aus ber Atmojphare anzugieben und zu behalten, fo bag gleichzeitig ein Boben mit vielem humus unter allen anbern Bobenarten auch am langften bie Beuchtigfeit erhalt. Bei Berfegung bes humus fonnen verschiedene Sauren entfteben, welche, wenn fie bicht genug find, felbft bie weitere Umbilbung bes humus verhindern. 3ft bies ber Fall, bann ift ber humus fauer und gur Begetation un-Baufig enthält ber Moorboden fauren humus. Den Ueberichuß ber Saure fann man berausfinden, wenn man einige Loth Erbe in Regenwaffer focht und ein wenig blaues Lakmuspapier eintaucht. Wird biefes roth, fo ift ber Ueberfouß ber Saure beftatigt. Uebrigens fann man ben burch fauren humus unfruchtbaren Boben wieder fruchtbar machen, wenn man benfelben mit toblenfaurer Ralterbe ober holgafche überfahrt, indem fich bie Gaure mit biefen Stoffen zu einem milben Salze verbindet.

Es ift aber nicht genügend, daß ber Landwirth die vorftebend angeführten Stoffe fenne, er muß vielmehr auch wiffen, welche von biefen Stoffen ben verfchiebenen Bewachsen am nothwendigften find, welche von diesen Stoffen aus bem Boben ober welche mehr aus ber Luft aufgenommen werden, und welche Mittel ber Landwirth anzuwenden bat, um ben Bflanzen jeberzeit Die notbige Rabrung zu reichen. Dies führt uns gunachft auf bie Ernahrung ber Bflangen. Die Bflangen entwideln fich und machfen, indem fle ibre Rahrung theile aus bem Boben, theils aus ber Luft gieben. Mus bem Boben erhalten bie Bflangen bie mit Orpben verbundene Rohlenfaure und bas mit Sauren verbundene Ammoniat, infoweit biefe Salze im Baffer loelich find. Ferner empfangen bie Bflangen mit bem Baffer Diejenigen feuerbeständigen Stoffe, welche nicht luftartig vorbanden, fondern nur in bem Boden anzutreffen find, von bem Baffer aber aufgeloft und ben Bewachsen zugeführt werben, wie Riefelfaure, Rali, Matron, Talferbe, Ralferbe, Phosphor, Schwefel, Gifen und Mangan. Diefe Stoffe geben theils in Berbindung mit ber Roblenfaure über, theils bilben fie unter fich durch Butritt von Sauerftoff ober Chlor und mittelft ber badurch gebilbeten Gauren Salze, Die bann, mehr ober weni= ger in Baffer auflöslich, ebenfalls aufgenommen werden. Aus ber Luft nehmen bie Bemachfe Sauerftoff, bauptfachlich aber Roblenfaure und Ammoniat und jeben= falls auch bie febr fein vertheilten Staubden ber urfprunglich nicht fluchtigen Stoffe auf. Alle biefe Stoffe verarbeiten bie Pflangen, je nach ihrer Gattung und Art, fo daß bie eine mehr von biefem, bie andere mehr von jenem Stoffe enthalt. Selbft Die verschiedenen Bflangentheile brauchen zu ihrer Bildung wieder mehr von bem einen als von bem andern Stoffe. Go enthalt z. B. ber halm einer Betreibepfignze febr viel Riefelfaure, mabrend in ben Samen mehr Phosphorfaure ober Schwefel ober Stidftoff anzutreffen ift. Unbere Bewachse enthalten wieber mehr

Roblenftoff, andere Ralterbe, wieber andere Roblen- und Bafferftoff, noch andere Sauerftoff ac. Auf Diefer Berichiedenheit ber Stoffbedurfniffe ber Bflangen beruht jum Theil ber Fruchtwech fel. Roch ift auf einen Sauptunterschieb in ben Pflangenbeftandtheilen aufmertfam zu machen, ber von ber bodften Wichtigfeit ift. Berbrennt man namlich eine Pflange, ober fault ein Gewache ober Thier, fo geht ein Theil feiner Beftandtheile unfichtbar in Die Luft über (vral. Roblenfaure). Es find bas jene Bflangentheile, welche aus ben luftartigen Stoffen beffeben, Die in ihre urfprungliche Borm gurudtebren. Diefe Theile werben ben Gemachfen auch vorguglich burch bie Luft zugeführt und verbichten fich in ihnen gleichsam, um fpater wieder ibre alte Luftform anzunehmen. Diefe Daffe nennt man fluchtig, verbrenn-Bel bem Berbrennen und ber Faulnif aber bleiben gewiffe Stoffe als Afche ober Ueberbleibiel jurud, welche urfprunglich que bem Boben ftammten. Es find bas bie nichtfluchtigen, unverbrennlichen und feuerfesten Stoffe : Die Erben, Metalle, ber Phosphor und ber Schwefel. Diefe feuerfesten Stoffe nennt man vorzugeweise Afchenbeftandtheile. Sowie die Bemachse ihre Nahrung aus ber Luft und aus bem Boben nehmen, ebenfo verhalt es fich auch mit ihren Beftanbtheilen. Fur ben Landwirth find die feuerfesten Bestandtheile die wichtigsten, indem die luftformigen nothigenfalls aus ber Atmofpbare zugeführt werben. Die Gewachse konnen bie Stoffe nicht aus fich felbft berausbilben, fonbern fie muffen folde vorhanden finden, wenn ffe gebeiben' follen." Die Bubereitung ber notbigen Bflangennahrungemittel gefdieht aber im Boben und in ber Luft, und ber Landwirth bat nur barauf Bebacht zu nehmen, bag ben Bftangen die Rabrung geborig zubereitet zukommt ; auch muß er wiffen, mas fie von einzelnen Stoffen gebrauchen und in welcher Menge fie folde nothig baben', weil fonft eine Menge berfelben unnug verschwendet werben Roch ift barauf aufmertfam zu machen, welcher Unterschied in ber Menge ber verbrennlichen und ber unverbrennlichen Beftanbtheile einer Bflange befteht. Da beim Berbrennen einer Bflange nur febr wenig Afche gurudbleibt, fo erhellt baraus febr beutlich, bag bie Bflangen zu ihrem Wachsthum eine weit größere Menge luftformiger ale fitter Stoffe bedurfen. Dicht unwichtig ift fur ben Landwirth eine Gigenthumlichteit ber Bewachse, welche barin besteht, bag fie, wenn fie gebeiben follen, immer ein gewiffes Gleichgewicht in ben gur Rabrung nothwendigen Stoffen bebürfen. Gin Uebermag bes einen Stoffes im Berhaltniß zum anbern fann oft einen ganglichen Stillftanb in ber Entwickelung berbeiführen. Diefes Uebermaß ift aber eber bei ben feuerfeften Stoffen zu befürchten, weil bei ihrem an fich geringen Bebarf viel leichter eine Ueberfüllung eintreten tann. 3ft bann ber eine Ctoff gegen bie anbern Stoffe ju aufloslich, fo fann bies fogar bas Absterben ber Bewachfe veranlaffen. Micht felten fehlt aber auch ber eine ober andere Stoff. biefem Falle haben viele Gemachfe bie Eigenschaft, biefen Dangel burch andere Stoffe zu erfeten. Ferner fteht es feft, bag' bie verschiebenen Pflangenarten auch ein gang verfchlebenes Bermogen befiten, fich ihre Nahrungoftoffe anzuelgnen. Diefer Unterfchieb ift icon in ben Spielarten einer und berfelben Bflangengattung begrundet. Diefes Bermogen ber Bflangen bandt mabricetinlich mit beren größeter ober geringerer innerer Begetationetraft zusammen. Der Laftbibirth' fann baraub' ben Bortheil gieben, bag er folde Bflangenarten von größeret inneter Wegetations fraft auf einen Boben bringt; welcher feine Beftanbtheile weniger leicht bergiebt, mabrent et ben gartlichen Pflanzen ben reichften Boben anweift. Der Landwirth barf'fic 'aber nicht' barauf befchranten, ben Pflangen bie burch bie Datur berette gebotene Nahrung zutommen zu laffen, fonbern er muß auch feinerseits für Gers beischaffung von Nahrung forgen, nicht blos um die dem Boden durch den Bflanzenbau entzogenen Nahrungsstoffe wieder zu ersetzen, sondern auch um den Bodenzeichtum zu vermehren. Und hier find wir nun bei der Dungung angelangt.

In Betreff ber Düngung ift es junachft nothwendig, daß ber Landwirth die Wege kennen und zu seinen Zweden benugen muß, welche die Natur dabei selbst betritt. Der Landwirth hat deshalb, um dem Bedarf der Lustnahrung zu genügen, Stoffe herbeizuschaffen, welche in Kohlensaure und Ammoniat überzugehen versmögen, sowie er zum Grsat der seuersesten Bestandtheile solche aufzubringen hat. Um aber einen beständigen Borrath an seuersesten Bestandtheilen zu haben, besteht in der Natur das beständige Auseinanderwirken der Stoffe und die Berwitterung. Diese veredelt und beschleunigt man in der Brache und durch die Bodenbearbeitung. Da aber die Natur selbst mit den Gewächsen beständig wechselt, damit die verschlenen Bodenbestandtheile der Reibe nach consumirt werden und keine berselben im lleberstuß vorhanden ist, so gibt sie dadurch einen deutsichen Wink, mit den Culturpstanzen ebenfalls zu wechseln, also bei dem Pflanzenbau den Fruchtswechsel einzusühren.

Bei ber Düngung hat man folgende Erfahrungsfäte besonders zu berudfichtigen: a) Die Pflanzen brauchen im Allgemeinen ziemlich alle jene einsachen Stoffe, beren früher gedacht worden ift. b) Sie entnehmen dieselben theils aus ber Luft, theils aus dem Boden. c) Wenn aber auch alle Gewächse so ziemlich alle die angesührten Stoffe enthalten, so brauchen doch einzelne Gewächse von dem oder jenem Stoffe eine größere Menge, und von dem Borhandensein dieser größeren Menge hängt ihr Gedeichen ab. Hiernach könnte man die Düngung in solgende Unterabtheilungen bringen: 1) Düngung im Allgemeinen. 2) Düngung, welche bezweckt, einzelne Mängel im Boden zu verbessern. 3) Düngung, welche mehr darauf hinausgeht, das Nahrungsbedürsniß einzelner Gewächse zu befriedigen.

Bas die allgemein anzuwendende Dungung betrifft, fo muß man mit berfelben ausgebauten Feldern zu Gulfe fommen, um Diefelben wieder in einen nabrungefähigen Buftand zu bringen. Bu biefer Dungung ift ber Stallmift burch feinen andern Rorper ju erfeten. Bon bem Stallmift hat man verfchiebene Arten. In Betreff ber fich aus ihnen entwickelnben Luftnabrung tann man fie in zwei Bauptflaffen eintheilen: in Die eine, welche mehr Roblenfaure ale Ummoniaf und in bie andere, welche - wenigstens in ber erften Beit - mehr Ammoniaf ale Rob= lenfaure erzeugt. In ber erften Rlaffe überwiegt ber Rindvieb-, in ber zweiten ber Pferbemift. Daß man beibe Dungerarten gern vermifcht anwendet, bag man ben Rindviehmift vorzugemeife auf leichten, marmen, ben Bferbemift aber auf falten, thonigen Boden bringt, bat feinen Grund in ber bei bem Bferbemift vorberrichenben Ummoniatbildung, welche bei bem Mangel an verschluckenben Stoffen in ben leichten Bobenarten auf Die Bemachfe ichablich einwirft, mabrent bas auf Thonboben nicht ber Fall ift. Der nämliche Grund ber vermehrten Ummoniatbilbung gilt auch bei ber Regel, bag man auf leichten Bobenarten überhaupt feinen frifchen Dunger anwenten foll, benn im frifden Dunger geht bie Ammoniafbilbung am beftigften por fich und wirft leicht gerftorend. Der frifche Mift bringt übrigens weniger Wirfung bervor ale eine gleiche Menge verrotteter Mift , benn bei jenem find die vegetabilischen, humusbildenben Refte wenigstens theilweise noch nicht in

Faulnif übergegangen, baber fparrig und legen fich beshalb nicht feft; bann aber balten fie bie feuerfesten Bestandtheile noch zu weit auseinander, fo bag von biefen ebenfalls weit weniger auf ben Ader gebracht werben fonnen. Bezwedt man aber in einem ichweren Boben eine mechanische Lockerung, fo ift frifder Dunger vorzugieben, nur muß er bann möglichft bid aufgefahren werben. Befortert man burch bie Berfetung bes frifden Miftes bie Rohlenfaurebildung, fo beidleunigt man auch bie Auflosung ber Silicate und erfest baburch, mas ber frifde Dift von feuerfeften Bestandtheilen an fich weniger enthalt. Rur muß berfelbe immer in großer Menae aufgebracht werben. Ueberhaupt wirkt in feuchten Sommern ber frifche Dift beffer ale ber gefaulte, weil bann bie Berfetung nicht fo rafc vor fich gebt, bie zu baufige und besbalb nachtheilige Ammoniafbilbung wegfällt und bie ber Baulnif noch miternebenten Streubeftanbtheile bas Festschlagen bes Botens burch ben Regen möglichft verbinbern. Die ausgezeichnete Birfung bes Stallmiftes als allgemeinen Dungungeftoffes ift in folgenden Urfachen begrundet : Die Bausthiere werben von Rornern und Pflangen ernahrt. In biefer Nahrung erhalten fle alle Stoffe, welche bie Bemachfe aus tem Poben gezogen baben. Die Thiere felbit brauchen ju ihrer Rabrung nur einen verbaltnigmäßig fleinen Theil biefer Rabrftoffe, bas Uebrige geht burch bie Ercremente fort. Es muß beshalb ber Dift bie gur Bflangennahrung nothigen Stoffe felbft in einem gwedmaffigen Berbaltniffe wieber auf ben Ader gurudbringen, und gwar in einem folden Buftanbe ber Auflösung, wie er fur die Ernahrung ber Bemachse am bienlichsten ift. bie Menge bes anzuwendenden Dungers anlangt, fo muß man bavon fo viel als moglich auf eine bestimmte Bodenflache aufbringen, jedoch auch nicht fo viel, baß bie Ernahrung übertrieben und Lagerung und geringe Rornerbilbung ber Bewachse veranlagt wird. Doch ift ce immer beffer, ju fart ale ju fdwach zu bungen, weil man bie Schablichkeit eines Uebermaffes von Bflangennahrung burch Dunnfaen. Reibenfaat und Bearbeitung bes Bobens mabrent ber Begetation ber Bewachse wieder beseitigen fann. Auch erscheint eine moglichft ftarte Dungung baburch gerechtfertigt, bag fich ba, wo fein Strob und gutter verfauft wirb, ber Dungergehalt immer fleigern muß, indem bie Gewächse burch bie Nahrung aus Luft und Boben, mittelft ber Auflösung ber Bobennahrungeftoffe, boch immer mehr Stoff hergeben, ale fie empfangen, wenn man auch bas abzieht, was bie Thiere bavon burch Fleisch, Mild zc. entziehen. Diefes Mehr vergrößert aber ben Bobenreichthum. (Bgl. übrigens ben Artikel Statik). Bas bas Streumaterial anlangt, fo ift bafur bas Strob bas befte; benn andere Streumaterialien veranbern ben Behalt bee Miftes sowohl in ber Mifdung feiner Stoffe, ale auch und gang befondere in feiner Wirtung auf Loderung und Berfetung bee Bobene. Nur bann find andere Streumaterialien auch mit Bortheil anzuwenden, wenn fle mit ber nothigen Strobmenge verbunden werden. Was bie Behandlung bes Diftes anlangt, fo ift gunachft wiederholt barauf aufmerkfam gu machen, bag berfelbe aus flüchtigen und aus feuerfeften Beftandtheilen beftebt. Die erfteren entweichen, sowie fle fich entwickeln, und gwar um fo leichter, ale fich vermoge ber Bahrung die Maffe erwärmt. Durch bas Entweichen ber flüchtigen Stoffe entfteht aber ein fehr großer Berluft , und die Sorge bes Landwirths muß babin gerichtet fein, bag biefer Berluft möglichft vermieben werbe. Da Feuchtigfeit fomobl bie Roblenfaure als bas Ammoniat verfchluctt, fo muß man, um biefe beiben Stoffe gurudzuhalten, ben Dungerhaufen burch Begießen immer gehörig feucht erhalten, um bie Bobe ber Gahrung zu maßigen und bie fich entwickelnben flüchtigen Stoffe wenigstens zum Theil zu binben, ober man fann auch ben Difthaufen öftere mit Erde überftreuen, welche bas Ammoniaf einfaugt, mabrend bie fich entwickelnbe Roblenfaure wieber Die Berbindungen ber Riefelfaure auflöslich macht. Rugt man gur Erbuberftreu noch zeitweiliges Bugiefen von Schwefelfaure, fo binbet'man bas fic entwidelibe Ammoniat zu ichwefelfaurem Ammoniat, ein Salz, welches nicht mehr flucktig ift, fich aber leicht in Waffer auflöft und febr bungent wirft. Ueberftteut man ben Difthaufen mit Opps, fo gerfest fich berfelbe, feine Gowefeljaure verbindet fich' mit bem Ammoniat zu ichwefelfaurem Ammoniat, die Ralferde'aber nimmt bie Roblenfaure auf, und fo binbett ber Gips bas Entweichen beibet fluchtiger Stoffe. Bas bie Titfe anlangt, ju welcher man ben Dunger untetbringen foll, fo muß man gunadit gwifden foldem Dunger unterfcheiben, bet burch feine fluchtigen und auflofenden Theile mehr wirten foll, und zwischen foldem, ber mehr in fenerfeften, aber aufibolichen Stoffen beffeht. Goll ber erflere, meift frifche Dunger angewendet werben', fo muß' man biefen am tiefften unterbringen, auch foon aud bem Grunde; weil ble von ibnt entwidelt werbenben Gabarten auffleigen und" gegen 'obenbin Boben' ju ibrer Wirfung finden muffen. Je vertotteter ber Mift ift', um fo weniger find bie auffleigenden Gabarten zu berutfichtigen, um fo mehr bagegen bie große Anflosifchfeit ber barin enthaltenen Salze. Diese Stoffe werben' butch' ben Degen ift bie Tiefe gebracht und finb bann fur viele Pflangen verloren. Deshalb barf man folden Dunger um fo weniger tief unterbringen, jemeht auflöstiche Galge er enthalt. Auch bie Bewachse, fur welche man bungt, muffen bernafiatigt werben. Bet tiefwurzelnben Gewachfen fann midn'ben"Dunger tiefet unterbringen ale bei flachwurzelnben. Da ber feichtuntergebrachte Dift früher wirkt'als ber tiefuntergebrachte, mas feinen Grund in bem erleichterten ober erichwerten Butritt ber atmibipbarifden Luft bat, fo fann ber Landwirth bie Confumtion bee Dungere fur bie Gewachse beliebig regeln. Bierbei ift noch ju bemerten, bag es wohl gerathen erfcbeint, in ben folgenden Jahren gebungte Felber tiefer umgupflugen, weil fich bann bie immer mehr verrotteten Dungertheile in bie Tiefe fenten werben. Schlieflich ift noch zu bemerten, bag eine Sauptwirfung bes Stallmiftes barin befteht, bag berfelbe burch fein Berfenng in ber ihm gunachft befindlichen atmospharischen Luft eine Menge von Roblenfaure und Stickftoff gewiffermaffen verbichtet und anhauft und baburch bie Gewächse mit einer so großen Menge biefer Stoffe verflebt, daß fie burch ihre Blatter reichliche Nahrung finden.

Anlangend die Düngung zu befonderen Zwecken, so ist zunächst berjenigen zu gebenken, welche einzelne Mängel in gewissen Bobenarten ersetzen soll. Gierbei ist vorerst wieder auf einen großen Risbrauch aufmerksam zu machen, durch welchen sich viele Landwirthe großen Schaden zusügen. Wenn nämlich ein Acker nicht mehr tragen will, so weiß man nichts Anderes zu thun, als ihn wieder nicht Rist zu versorgen, ohne darauf zu sehen, ob der Nachlaß in der Fruchtbarkeit nicht vieleleicht aus Ursachen herrührt, die mit Zusat einiger nicht koftspieligen Materien zu heben sind. It dies der Fall, dann ist das Ausbringen von Mist eine wahre Bersschwendung, indem man damit vielleicht nur einen oder einige Bestandtheile in den Boden bringt, die man durch andere wohlseilere Stosse ersehen könnte. Einige Beispiele werden dies näher erläutern. Wenn ein sawirzet mitmiger Boden keine Riefelsaure enthält, oder bessellsaurehaltigen Strenkroß den nöthigen Bedarf von

Riefelfaure; auch wird burch bas fich entwickelnbe Ammoniat, burch bie Lockerung bes Bobens und burch bie in bemfelben rafcher erfolgende Berfepung bes Dungers ein Theil bes verfohlten Sumus zerfest, aber bie übrigen Bestandtheile bes Miftes leiften boch weiter nichts, als bag fie bie bereits im Boben vorhandenen Stoffe ohne Roth permebren. Beffer und mobifeiler ift es, auf folden Boben feinen Quargfand, ober Mergel ober ungelofchten Ralf zu bringen. Gine gleiche Bewandtniß bat es mit ber Jauche. Dft fommt es vor, bag ein Boben noch reich an humosen Theilen ift, daß aber feine ober wenig feuerfeste Bestandtheile in bemfelben vorbanden find. Auch folden Boben pflegt man mit Stallmift zu bungen, wenn er nicht mehr tragt. Gier murbe aber ein Ueberfahren mit Jauche zwedmäßiger fein, benn biefe enthalt eine Menge von feften Salzen aufgeloft. Sat man bie Jauche zuweilen mit Schwefelfaure vernijcht, fo ift fie bann nur um fo wirtfamer, weil fic bann in ihr bas Ammoniaf in einem Buftanbe ber Neutralisation befindet und nicht mehr agend wirft. Gat man bumusgrme Felber, Die aber nach ihrer Befcaffenheit - wenn fle g. B. ftart thonhaltend find - einen Borrath von feuerfeften Beftandtheilen vermuthen laffen, fo dungt man auch diefe mit Rift, mahrend es hier boch weit zwedmäßiger ware, Moder oder fcmargen humusboben aufqufahren, um ibn ichneller in Thatigfeit zu bringen, ibn bann mit Jauche zu befahren ober mit gebranntem Ralf zu bestreuen. Ift ein fonft guter Baben unfruchtbar, indem er feine Ralferbe enthalt, fo verforgt man ibn mit biefer ober ftreut Opps auf und erzielt baburch ben nämlichen Erfolg wie mit einer Diftbungung. Ein leichter gehaltlofer Sanbboben fann febr oft burch Auffahren von Thonboben ju großem Ertrag gebracht werden, indem bie Bestandtheile bes Thons jum Theil auflosbar werden und gur Nahrung der Bflangen bienen. Fehlt es einem Boden an Bhosphorfaure, mas man baran erkennt, bag bie Betreibeforner ichlecht gerathen, fo bringt bier ein Ueberfahren mit blauem Letten, ober mit biefem und Rober, ober mit ichwefelgefauertem Anochenmehl eine gute Wirfung hervor. Leibet ein Boben an einer Saure, fo hilft ftatt einer Dungung mit Dift ein Ueberfahren mit talthaltiger Erbe aber Afche und nachheriges Pfuhlen.

Solieflich haben wir nun noch biejenige Dungung in Betracht zu ziehen, welche barauf abzielt, einzelne Bflanzenarten in geboriger Bollfommenbeit zu erzeugen. Rach ber Unficht, bag bie Bewächse bie Luftnahrung ftete in binreichender Menge finden, hat man fie ihrem Alfchengehalte nach eingetheilt: 1) in Ralipfangen, in beren Aiche bas Rali besonders vorherricht; 2) in Raltpflangen, in beren Afche die Kalkerbe ben Sauptbestandtheil ausmacht; 3) in Riefelpflangen, beren Ufche bie bebeutenbfte Menge von Riefelerbe enthalt. Da bie Ralipflangen viel Rali bedurfen, fo gebeiben fle auch am beften in einem Boben, melder vielen Thon enthalt, sowie in frischgebungten Felbern. Dagegen muffen bie Raltpflangen Ralterbe, Die Riefelpflangen Sand im Boben finden; trot biefer Beftandtheile muß ber Boben aber auch bie obigen gur Bflangenernahrung nothwenbigen Stoffe in gehöriger Menge erhalten. Ebenfo fann eine Bflauge, wenn fic auch ber Stoff, nach bem fie eingetheilt ift, im Boben haufig genug finbet, boch öftere nicht barauf gebeiben, wenn die anbern Gigenschaften beffelben nicht gunftig find, wenn ber Boben g. B. ju feft, ju nag ober troden ift. Man fagt baber auch weit richtiger: Es muß eine Bflange nach ber Rlaffe, in welche fie eingetheilt ift, ibren Sauptftoff jebenfalls in größerer Menge finden, Diefer mag nun ber Bobenart felbft angeboren ober funftlich barauf gebracht werben. Am ficherften geht man aber unftreitig, wenn man allgemein annimmt: 1) bag in einem Boben jum Bedeihen ber Culturgewachse alle Stoffe in gehöriger Denge vorhanden fein muffen; 2) daß man aber wohl thut, bafur zu forgen, bag biejenigen Stoffe, welche fie in größerer Menge enthalten, auch in größerer Menge bem Boben beigegeben werben muffen, wenn fle nicht ichon barin enthalten find. Diefe Gage ftimmen auch gang mit ber Praxis überein. Gewächse namlich, welche gewiffe Erbarten verlangen, werden vorzugemeife in einem Boben angebaut, von bem man weiß, bag er biefe Erbarten enthalt. Gebeibt ein Gewachs in einem Boben nicht, fo bungt man und bringt meiftentbeils im Dunger ben feblenten Stoff fur eine Beit lang Buweilen tommt auch ein Boben vor, auf welchem eine Pflanze auch tros bes Dungere nicht gebeiht. Die meifte Schuld baran tragt ber Umftanb, bag gewiffe Stoffe im Boden fehlen und diefe auch durch ben Dunger nicht genugsam erfest werden tonnten. Berfahrt man nach Diefen Grundfagen mit Berftand und Umficht, fo fann man mehr Bflangen mit weit geringern Roften anbauen, ale bies burch bie Diftbungung geschieht, sobalb man nur barauf achtet: 1) ob ber Ader im Gangen noch nicht ausgebaut und zur Pflanzenernahrung im Allgemeinen tauglich ift; 2) ob es mabricheinlich ift, bag er bie bem zu erzielenben Bemachfe in größerer Menge nothwendigen Stoffe auch enthalte. Um ficherften erfahrt man bies burch eine demifde Untersuchung bes Bobens (fiche Chemifde Analyse); bod giebt es auch mancherlei Bufammenftellungen und Rennzeichen, ob bie Stoffe, auf welche es anfommt, zu vermuthen find ober nicht. Dit Berudfichtigung biefer Bermuthungen wollen wir jest bie vorzüglichften Bewächse burchgeben: 1) Sabad. Die verbrennlichen Bestandtheile in bemfelben bilben ein bedeutendes Uebergewicht. Außer Roblen=, Baffer= und Sauerftoff enthalt ber Tabad auch eine bedeutenbe Menge von Stidftoff, welcher felbft ale Ammoniat barin anzutreffen ift. finden fich aber in ben Beftandtheilen Rali, viel Ralterbe, weniger Phosphorfaure und nur wenig von allen andern gewöhnlichen unverbrennlichen Beftandtheilen. hieraus geht bervor, bag es febr nuplich ift, ben Tabad gleich binter ben Dunger ju bringen, bamit er bas aus bemfelben fich entwickelnbe Ummoniat benutt. Da aber Stidftoff mit Rali befondere michtige Bestandtheile bee Tabade find, fo fann man auch ohne Miftbungung Sabad bauen, wenn ber Ader nur nicht gang fcblecht ift und noch genugende Stoffe gur Roblenftofferzeugung befitt. Man fann beshalb auch ftatt bee Miftes mit ftidftoffhaltigen Gubftangen, ale Gornfpanen, Dalgfeimen, haaren ze. bungen. Rimmt ber Sabact zu viel Ammoniaf auf, fo leibet barunter bie Ausbildung, was namentlich ber Fall ift, wenn zu bem Saback mit Bferbemift gedungt morben ift , und bie Entwickelung bes Ummoniafe aus bemfelben burch bie Witterung fehr begunftigt wirb. Da übrigens ber Sabad nur wenig Phosphorfaure confumirt, fo gedeibt nach ihm eine Binterhalmfrucht am Unter ben verbrennlichen Beftandtheilen berfelben 2) Rartoffeln. berrichen mehr bie toblenftoffbaltigen (Startemehl) ale bie ftidftoffbaltigen (Giweiß) vor, obicon lettere auch nicht gang fehlen. Ueberwiegt burch ju ftarte ftidftoffreiche Dungung ber Stidftoffgehalt, fo bilbet bie Rartoffel ftatt Starfemehl mehr Schleim und Gimeifftoff und fie mirb bann ichleimig und unbrauchbar. unverbrennlichen Bestandtheilen enthalt die Rartoffel besondere Rali, Ralf, Riefelfaure und Schwefel, aber nur wenig Phosphorfaure. Diefen Bestandtheilen nach follte bie Rartoffel in einen Boten gepflanzt werben, ber noch viele Elemente gur Roblenfaurebilbung enthalt, ohne bag bie ber Stidftoffbildung mehr vorwal-

Die Rartoffel gebort baber weniger in frifch, am wenigsten in mit Pferbemift gedungte Felder. Borguglich gebeiht fie bagegen in Rleeftoppeln und nach jeber Dungung. Auch Golgasche fann man und namentlich ba mit Erfolg gur Dungung von Rartoffeln verwenden, wo man vermuthet, daß ber Raligehalt bes Bodens ichon zum großen Theil confumirt worden ift. Da die Rartoffel viel Rohlenftoff und Rali verzehrt, fo ift fie auch feine gute Borfrucht für Wintergetreibe. Rug man boch zu Rartoffeln frischgebungte gelber verwenden, fo muß man wenigftens vor Binter bungen. 3) Runfelrube. Der hauptbeftandtheil berfelben ift mehr toblenftoffhaltig, und befteht in Buder, Gummi ze. Die ftidftoffhaltigen Bestandtheile find untergeordnet. Bon unverbrennlichen Bestandtheilen find Rali, Natron und Ralferbe bie wichtigeren; boch findet fich auch Bhosphor, Schwefelfaure und Rochfalz in nicht unbedeutender Menge vor. Go ift bie Buderrube beichaffen, welche man beshalb auch auf Actern anbaut, welche zwar vielen alten humus, aber möglichft wenig flidftoffbaltige Beftandtheile enthalten. bere verhalt fich die Runkelrube auf frijchgedungten Feldern. Sier überwiegt ber Stidftoff in ber Rube, und ftatt bee Rudere entfteben Salveter und andere Ummoniafverbindungen. Da nun ftidftoffhaltige Korper ale Biebfutter weit nabrbafter find, ale tie nur toblenftoffhaltigen, fo follte man Rutter=Runtelruben ftets auf Belbern bauen, Die noch viele ftictstoffhaltige Bestandtheile enthalten. Da bie Runtel viele Phosphorfaure und vieles Rali nothwendig bat, fo ift fie eine folechte Borfrucht für Rornerfrüchte. 4) Raps. Das Del besteht hauptfachlich aus Roblens, Baffers und Sauerftoff, welche Stoffe burch eine gewöhnliche Miftbungung berbeizuführen find. Dagegen enthalten Samen und Gulfen viele ftidftoffbaltige Bestandtheile, Phoophorjaure, Schwefel zc., Die Afche bes Strobs aber vorzugeweise Rali, bann noch Ralterbe, Matron und Schwefelfaure, auch ein wenig Bhosphorfaure. Daraus geht hervor, daß ber Raps nebft Roblen= und Stickftoff febr viele unverbrennliche Bobenbeftandtheile bedarf, somit eine ftarte Dungung und ofteres Bflugen erforbert, um jene firen Bobenbestandtheile in einen möglichft aufloslichen Buftand zu bringen. Da ber Raps nur wenig Phosphorfaure confumirt, fo ift er auch eine gute Vorfrucht für Wintergetreibe. Da ber Rape, feinem Aichengebalt gufolge, viel Ralf und Schwefel bedarf, und ba er feine fticfftoffbaltigen Bestandtheile aus bem Ummoniaf bilbet, fo ift es gerathen, einem Felbe, bem es an Ralferde mangelt, eine größere Menge von Gyps zuzuführen; schwachen Rapofelbern tann man bagegen febr vortheilhaft mit Ufublen zu Gulfe tommen. 5) Rubfen. Derfelbe verhalt fich abnlich wie ber Rape. 6) Dobn braucht viel Sticffoff, bagegen wenig Phosphorfaure und ift beshalb eine gute Borfrucht für Wintergetreibe. 7) Beigen und Spelg haben fast 1/4 ftidftoffhaltige Beftandtheile, Die vorzüglich als Rleber im Diehle bervortreten. Unter ben Afchenbestandtbeilen nimmt die Abosphorfaure und bas Rali ben erften Rang ein, mabrent Natron, Schwefel und bie anderen Bobenbestandtheile nur eine geringe Rolle Einen Sauptbestandtheil bes Strohes macht bie Rieselfaure aus. nothwendigen Nahrungestoffe muffen baber in großer Menge vorhanden sein, und in benfelben muß ein möglichft richtiges Berhaltnig ber Auflösung ftattfinden, bamit fich fowohl Korner ale Stroh gehörig ausbilden fonnen und fein Lager ent-Alles bies verursacht, daß man Weigen und Spelz als erfte Frucht nach einer frifden Dungung erbaut. Gebeibt bod Beigen in frifder Dungung nicht, fo rubrt bies baber, bag fich bie Bobenbestandtheile noch nicht geborig aufgeloft Lobe, Encyclop, ber Landwirthichaft. 1.

Deshalb ift es rathlich, ben Ader zu Beigen bermagen zu bearbeiten, bag bie Berwitterung feiner Beftandtheile begunftigt und bas Berhaltniß gwifchen ben verbrennlichen und unverbrennlichen Bodenbestandtheilen requlirt wird. Erfieht man im Frubjahr aus bem uppigen Stand ber Bflangen, bag bie foblen- und ftidftoffbaltigen Glemente vorberrichen , Die feuerfeften Bobenbeftanbtbeile aber jurud. bleiben, jo muß man burch Bearbeitung ber Saat bie Bobenverwitterung zu beichleunigen und bas Diffverhaltniß auszugleichen fuchen. Daraus erhellt zugleich bie Wichtigkeit ber Reibenfagt; barque gebt gber auch berbor, bag biefelbe nur ba an ihrem Blate ift, wo es gilt, einer reichen Menge von toblen= und ftidftoff= haltigen Bodenbeftandtheilen Die zum Gleichgewicht nothwendigen mineralischen Stoffe zu verschaffen. Wird Beigen ober Spleg erft als zweite ober britte Krucht nach einer Diftdungung angebaut, fo muß man, wenn die Borganger vielen Schwefel consumirten, mit Oppe ober ichwefelgefauerter Jauche bungen. Daß Beigen nach Weizen ober Spelz nach Spelz fo felten gerath, bavon ift ber Grund ber, bağ Weigen und Spelz febr viel Phosphor confumiren, bağ mithin biefen Stoff eine zweite Beigen- oder Spelgfaat nicht mehr in der nothigen Menge im Boben findet, boch kann auch Mangel an Kali bie Ursache bes Mierathens einer zweiten Weizen- oder Spelzsaat sein. Will man boch von einem Acker zwei Weizen- oder Spelgernten binter einander maden, fo muß man ben Uder mit Phosphorfaure und Rali verforgen, was entweder burd Pfuhlen, ober Dungung mit Guano, Afche ober ichwefelgefauertem Anochenmehl geschieht. 8) Roggen. Sauptaichenbestandtheile beffelben find Phosphorfaure und Rali, bagegen enthalt er wenig Ralt und Un ftidftoffhaltigen Bestandtheilen ift er etwas armer ale ber Beigen. 3m Strob enthält er viele Riefelfaure. Daber baut man auch ben Roggen am vortheilhaftesten als erfte Frucht nach einer frifden Diftbungung. Diefelbe enthalt von unverbrennlichen Stoffen, und zwar an flicfftoffhaltigen Beftandtheilen, weit weniger als Weigen und Roggen, etwa nur 8 Broc., auch weniger fohlenftoffhaltige Stoffe. Bon unverbrennlichen Nahrungoftoffen fteht bie Phosphorfaure oben an, obidon fle beren weniger enthalt, als Weigen und Roggen. Rach ber Phosphorjaure folgt Riefelfaure und Natron, Dieje aber nur in geringer Menge. Rali und Ralf enthalt bie Berfte nur wenig; bagegen ift ber Schwefelgehalt etwas ffarfer ale bei ben übrigen Betreibegrten. Da bie Berfte bedeutenb weniger Rali bedarf, ale Weizen und Roggen, fo fann man fle ale zweite Frucht anbauen, wenn nur ber Uder überhaupt noch reich an Bobenfraft ift. gerath aber bie Gerfte nach Rartoffeln und Ruben, weil fie nach benfelben einen febr geloderten Boben und bie Nahrung in möglichft aufgeloftem Buftande findet. Folgt Gerfte nach Wintergetreibe, fo ift es gerathen, ben Boben mit ichwefelgefauertem Anodenmehl zu verseben, weil baburch ber Gerfte zwei ihrer mesentlichften Bestandtheile, Phosphorfaure und Schwefel, jugeführt werben. Baut man Berfte auf Felbern, Die reich an Sticfftoffgehalt find, fo erhalt Diefelbe ftatt bee ftidftofffreien Stärfemehle einen bedeutenden Mehrgehalt an ftidftoffhaltigem Rle-Gine folde Gerfte enthält freilich einen Nahrungeftoff mehr, ift baber auch im Brote bedeutend nabrhafter, jum Bierbrauen aber faft unbrauchbar, weil Bier bon folder Berfte zu wenig Beift enthalt, fich fdwer flart und mehr gur Sauerung geneigt ift. 10) Safer. Derfelbe enthalt bie geringfte Menge von ftidftoffbaltigen Bestandtheilen und fann beshalb auch in einem Boben angebaut werben, ber nur noch wenig folde Bestandtheile aufzuweisen bat. Dagegen berricht in bem

Gafer die Riefelfaure über alle übrigen unverbrennlichen Stoffe bor, mabrend Bhodphor, Rali und Schwefel nur einen untergeordneten Rang einnehmen. Der hafer braucht beshalb auch unter allen Getreibearten am wenigsten von biefen Stoffen. Aus Diefen Grunden begnügt fich ber Safer mit bem geringften Boben und gebeibt noch ba, wo feine andere Getreideart mehr fortfommt. Da aber ber Safer in Rornern und Strob eine überschießende Menge von Riefelfaure bedarf, fo ift es nothwendig, ben zu hafer bestimmten Uder vor Winter fleißig zu pflugen. 11) Birfe. Diefelbe hat eine ahnliche Difchung ber Bestandtheile wie ber hafer, aber nicht beffen bebeutenbe Begetationsfraft. . Bei fleifiger Bearbeitung gebeibt fie auf magerem Boben am beften. 12) Mais. Diefer bedarf zwar wenig Stickftoff, aber viel Bhoephorfaure und Rali, weshalb ibm auch eine ftarte Dungung von altem verrottetem Difte am beften gufagt. 13) Lugerne. Unter ben Beftandtheilen berfelben fteht bie Ralferbe oben an, bann folgt Rali und Phosphorfaure; Schwefel und Ratron enthält fie ebenfalls, jebod nur wenig Riefelfaure. ben verbrennlichen Bestandtheilen ift eine größere Ungabl fticfftoffhaltig. bat die Bflange eine bedeutende Begetationefraft. Mit ibren langen Wurzeln giebt fle alle bie burch ben Regen in Die Tiefe bes Bobens gegenften Stoffe wieber Die Folge bavon ift, bag ber Boden von der Tiefe herauf immer mehr erschöpft werden muß, je langer bie Lugerne ben Acker einnimmt, und je nach bem großen ober geringen Borrath feiner Stoffe ift Die Dauer ber Lugerne langer ober fürger. Da bie Erfetung ber burch bie Lugerne aus ber Tiefe bes Bobene confumirten Stoffe nur langfam erfolgt, fo ift es auch leicht erflärlich, warum bie Eugerne nur erft nach einem langern Beitraume auf benfelben Acter wiederfehren 14) Rother Rlee. Derfelbe enthalt ebenfalle eine vorherrichente Menge son Ralferbe und Rali, außerbem eine nicht unbebeutenbe Menge von Schwefel, aber weniger Phoephorjaure und flickstoffhaltige Gubstang. Die große Wirfung bes Gppfes auf ben Rice ift ichon früher ertlart worben. Dag ber rothe Riee in ber Regel erft nach einer langern Reihe von Jahren wieder auf benfelben Uder zurudtebren barf, bat feinen Grund barift, bag vermoge ber Difchung bes Bobens einzelne Sauptheftandtheile nicht schnell genug aufgeloft werben konnen. mag eine weitere Urfache ber Mangel an toblenftoffhaltigen Materien fein. bie langfamere Entwickelung bes Ralis im Boben wohl öftere Die Schuld an bem Rigrathen bee Rices tragt, fo ift es febr mahricheinlich, bag eine lieberftreuung beffelben mit falihaltiger Afche oder ein ftartes Afuhlen beffelben, dem Diffrathen bes Rlees vorbeugen fann. Da Die Rleewurzeln Die zu tem Weigen und Spelg nothwendigen Sauptftoffe ansammeln und bei ihrer Bermefung bem Boben gurudachen, jo ift ber Rlee eine fehr gute Borfrucht fur Beigen und Spelg. 15) Es-Diefelbe enthält als Sauptbeftandtheile Ralferte, Phosphorfaure, Ratron und Schwefel, bagegen weniger Rali ale bie anberen Rlecarten. Da fie auch eine gewiffe Menge fticfftoffbaltiger Bestandtheile enthalt, fo fommt fie mit bem rothen Rlee im Bangen überein, nur bag fie meniger Rali, bagegen mehr Ra-Bermoge ihres Sauptbestandtheiles liebt Die Esparfette tron ale biefer enthalt. Ralfboben am meiften. Dit ber Lugerne hat fie bas aus ben bei biefer angegebenen Grunden gemein, daß fie nur erft nach einer langeren Reihe von Jahren auf benfelben Acter wieder gurudfehren barf. 16) Weißer Rlee. Sauptbe-Randtheile beffelben find Rali und Ralferbe. Um beften gebeiht berfelbe auf Boben mit thonigem Boben, wo bas allmälige Abschwenmen ber oberen Bobenschicht

immer neuen Thon zur Bermitterung und zur Abgabe von Rali bloslegt. 17) Bobnen. Dieselben enthalten febr viel Stidftoff, bedurfen eine bedeutende Menge von Phoephorfaure, auch Rali, Natron und Schwefel; beshalb verlangen bie Bobnen bie erfte Stelle nach einer frifden, und gwar ftarfen Dungung. 18) Erbfe. Diefelbe ift in ihren Beftandtheilen ben Bohnen abnlich; eben fo auch 19) bie Linfe; boch vertragen Erbfe und Linfe frijde Dungung aus bem Grunde nicht gut, weil fie banach zu üppig madifen und nur wenig Samen anseten. Wide fommt hinfichtlich ihrer Bestandtheile ebenfalls mit ber Bohne überein. Grunwiden fint eine fehr gute Dungung, weil burch fie Roblenfaure und Ammoniaf firirt und bas Rali in einen auflöslichen Buftand gebracht wirt. Bu Grunfutter bestimmte Biden aboft man febr vortheilhaft, weil bie Bide Ralf und Somefel nothig hat und burch beibe Stoffe bie Nahrhaftigfeit bes Futtere vermehrt wirt. 21) Buchweigen. Die Rorner beffelben fommen mit ben Roggenfornern überein, weshalb auch ber Buchweigen einen gleichen Boben und Dungerguftant verlangt wie ber Roggen. 22) Sanf. Derfelbe enthalt eine bebeutenbe Menge von Rohlenftoff, wenig Stidftoff, bagegen viel Afche, in welcher ber Ralf in anschnlicher Menge hervortritt; nach tiefem folgt Rali, Riefel, Phosphor- und Schwefelfaure; fur Die übrigen Bestandtheile ift nicht viel Dunger nothwendig; um fo nicht nuß man fur herbeifdaffung von Ralterbe und Schwefel forgen, mas burch Aufbringung von Gops und Jaudie geschieht; nur muß bann ber Acer einmal fehr tief gepflügt werben. Da ber Sanf Die zum Gedeihen ber Winterhalmfruchte nothigen Stoffe - mit Ausnahme ber Ralterbe - ziemlich unberührt läßt, fo ift er auch fur biefe eine gute Borfrucht, wenn ber Sanfader mit Stallmift aebungt worden ift. 23) Lein. Bei biefem bilbet bie Riefelfaure ben Saupt= bestandtheil; Diefer folgt bie Ralferbe, bann bie Phosphorfaure, bas Rali und Ratron in fast gleichen Mengen, und ber Schwefel, von bem ber Lein fast noch einmal fo viel enthalt als ber Sanf. Roblen= und Sauerftoff bilben bei weitem bie größte Menge ber luftformigen Bestandtheile, mabrent nur wenig Stidftoff barin enthalten ift. 24) Beiße Rube. Diefelbe enthalt viel Eiweiß, alfo viel Stidftoff. bann Ralf, Natron, Rali und Phosphorfaure in größerer Menge, auch eine verbaltnigmäßig größere Menge von Schwefel und Manganoryd; baber rührt auch ibre Nahrhaftigfeit.

Aber nicht bloß durch die Düngung wird bem Boden Pflanzennahrungsstoff zugeführt, sondern es geschieht dies auch durch die Berwitterung des Bodens, welche namentlich durch die Brache begünstigt wird. Früher war die reine Brache weit allgemeiner als jett. Sie kehrte nach zwei Jahren immer wieder, der Boden sollte ausruhen und sich für die kunftigen Ernten kräftigen. Die Bearbeitung eines reinen Brachselbes bestand und besteht jett noch, wo diese Brache vorkommt, in 3 — 4 maligem Pflügen während des Sommers; theils werden solche Brachsäder gedüngt, theils auch nicht. Daß ein solcher Acker auch ohne Düngung Ernten liesert, hat seinen Grund in Folgendem: Der atmosphärische Sauerstoff greift Alles an, und ihn unterstützt die durch ihn entstandene Kohlensaure durch Auslöslichsmachen vieler Bodenstandtstelle, und so geht diese Zersetung früherer sester Theile beständig sort. Eine Menge dieser zersetzen Theile wird alljährlich von den organischen Körpern verbraucht. Bur Zersetzung sester Bodenbestandtheile wirken aber auch größere Kälte und größere Wärme besonders mit. Der Frost wirkt auslössend auch auf das kleinste Erdkrümchen, und wenn Sauerstoff und Kohlensäure von

einem Jahre zum andern an biefen Rrumden genagt haben und ihr weiteres Ginbringen etwas erschwert wirb, bann bietet es ihnen, burch ben Froft gersprengt, frifche Angriffeflachen, und bie Berfettung beginnt bann wieber aufe Reue. Die Barme wirft auf eine andere Urt, aber für ben nämlichen 3wed. Diefelbe behnt alle Rorper aus; burch biefe Ausbehnung geschieht es aber, bag fie von bem Sauerftoff und ber Roblenfaure leichter angegriffen werben fonnen. Dazu fommt noch, baß bei einer anhaltenben, etwas feuchten Warme alle chemische Thatigfeit gefteigert wird, weshalb auch tie Berwitterung fcneller von ftatten geht. Diefe Bobenverwitterung ift es nun, welche burch bie Brachebearbeitung befördert wird, und ihre Birfung zeigt fich auch in bem in reiner Brache angebauten Getreibe. Diefes bleibt nämlich aus Mangel an fohlenftoffhaltigen Bestandtheilen gwar im Strob etwas gurud, bagegen ift bie Qualitat ber Rorner weit beffer, als bei bem in frischem Dunger und ohne Brache gezogenen Getreibe. Tros biefer beffern Qualitat fand man aber boch, bag ber Ertrag weit bebeutenber ausfalle, wo Dunger mit ber Brache verbunden murbe, und wie bas fleigende Bedurfnig größere Ernten verlangte und man bie Erfahrung machte, bag ber aufgefahrene Dunger auch fogleich benutt werben fonne, fo verfuchte man biefe Brachfelber mehr und mehr Bierdurch entstand nun bie angebaute ober befommerte Brache. bei welcher man ben Ader im Winter und Frubjahr bungte und ihn mit ben eigentlichen Brachfrüchten anbaute, wobei burch Sackarbeit bas Bflugen erfett wurde; aber auch ber Dunger und bie Begetation nahmen an ber Bermitterung jelbft mehr Antheil. Dan fand ferner, bag man mehr Dunger aufwenden tonnte, weil man mehr Maffe erzeugte; man behnte baber die Biebzucht aus, und burch biefce Alles fleigerte fich ber Wirthichafteertrag. 3ft nun gwar bas Brachipftem gum größten Theil verichwunden, fo fann man fich aber boch eine Saubtfache von bemfelben einpragen, namlich bie große Wichtigkeit ber Bobenbegrbeitung bebufe ber Berwitterung ber Bobenbeftandtheile, Die fich nirgende beutlicher ale in ber Birfung ber Brache ausspricht. Diese Wirfung beruht auf folgenden Grundfaten : Gine Menge von Steinarten besteht aus Thonerde mit verschiebenen Berbindungen von Riefelfaure mit Rali, Ralt, Natron, Gifen und Manganoryd. Die Kelfen find gerfallen und baben ben Thonboden gebildet, und burch bie weitere Auflosung biefes Thones werben bie barin enthaltenen nabrenden Stoffe, namentlich auch die Riefelfaure, loslich und fur die Pflangen genießbar. Gine Erschöpfung biefes Thones lagt fich zwar benten, allein bie Bermitterung fchreitet fo langfam fort, und die entzogene Maffe ift fo gering, bag Jahrtausende bagu gehören, um biefe Entziehung bemerkbar zu machen. Sieraus geht berbor, bag ber Thon als bie Quelle bedeutenter Pflangennahrstoffe betrachtet werden muß. Die Mittel, um biefe Rahrstoffe in Umlauf zu bringen, find nun Dungung und Bobenbearbei-Auf biefen Berhaltniffen beruht auch die Regel, bag ichwerer Thonboben mehr ale Sandboden bearbeitet werben muß. Es geht barque aber auch bie große Bichtigfeit bes Aufpflügens ber Relber vor Binter bervor, indem baburch bie Ginfaugung ber Feuchtigfeit und burd biefe bei jedem Frofte bie Sprengung ber feinen Erbtheilden befördert wird. Eben fo wichtig ift aber auch die Loderung ber Felber im Sommer, indem burch ben Ginflug ber feuchten Barme bie Berfetung bes Bobene möglichft beschleunigt wird. Be vollkommener biefe Bersetung vor fich gebt, befto reider wird ber Boben an auflöslichen Beftanbtbeilen, welche aleich einer Dungung wirkt. Dieje Berfetung lagt fich aber auch burch funftliche Mittel

befördern. Go kann man 3. B. fcmveren Thonboben burch gebrannten Ralt auf-fchließen.

Schlieflich baben wir nun noch in Betracht zu gieben, auf welche Art man bie Bobennahrung wieber auf bie vortheilhafteste Weise auszieht und fo benutt, bag man möglichft lange bie paffenben Culturgewächse in gehöriger Menge und Bollfommenbeit erbauen fann, obne burch eine neue Sauptbungung ben Abgang erfeten zu muffen. Dies geschieht burch eine vernünftige, ber Begend und bem Boben angepaßte Fruchtfolge (Fruchtwechfel). Die Sauptregeln, auf welche fich ber Fruchtwechsel grundet, fint folgente: Die verschiedenen Culturpflangen brauchen fo ziemlich biefelben Nahrungestoffe, aber in febr ungleicher Menge; bie eine verbraucht z. B. mehr Rali, Die andere mehr Riefelfaure ober Ralferbe; Die eine bedarf überdies mehr Phosphorfaure als bie andere ze. Sat aber eine Pflange in einer gewiffen Beit viele von ben vorbandenen Stoffen aus bem Boben genommen, fo ift es gang naturlich, bag ein anberes Gemache, welches bie nämlichen Rahrungeftoffe verlangt, gleichviel ob es von ber namlichen ober von einer antern Art ift, wie foldes gleich barauf folgt, nicht gebeihen fann, indem ber Boben, um burch bie Berwitterung bie ihm entzogenen Bestandtheile wieber zu erseben, ju beren Auflösung eine langere Beit gebraucht, als jeme beträgt, welche gewöhnlich zwifchen zwei Culturen liegt. Werben biefe fehlenben Beftanbtheile nicht auf bunftlichem Bege erfest, fo bleibt nichte anderes übrig, ale bem Boben gur Borbereitung ber ihm entzogenen Beftandtheile Beit ju laffen, mahrend biefer Beit aber Culturpflangen auf ihm anzubauen, welche andere, von benen ber vorhergehenden Bflanzen verichiebene Sauptnahrungemittel bedürfen, um durch ben Unbau folder Bemadje bie Beit zu benuten, welche fonft, wie bei ber reinen Brache, fur ben Anbau verloren mare. Während bei ber reinen Brache ein Drittel ber Beit unbenute verloren geht, wird biefe bei bem Fruchtwechsel bem Anbau selbst zugewendet. Aber nicht allein badurch, daß man Gemachse von andern Bedurfniffen anbaut, fonbern auch weil nun von biefen wieber folde mablt, welche eine Bobenbearbeitung erforbern, beforbert man bie Bermitterung feiner Beftanbtbeile faft fo febr, als bei reiner Brache felbft. Bei bem Wechsel ber Culturpflangen ift baber nicht allein auf die Berfchiedenheit ber Rahrungemittel ber einzelnen Gemachje, fondern auch Darauf Rudficht zu nehmen, bag ber Boben fleißig bearbeitet und in feiner Berwitterung unterftutt merbe. Aber noch eine andere Rudficht ift bei bem Bechiel ber Culturpfangen zu nehmen, und zwar in Bezug auf beren Begetationefraft. Die gartlichften und in ihrer Wurzeleinfaugung ichwachlichften Gewachfe muffen namlich auch bie meiften auflöslichen Stoffe im Boben antreffen. Dieses Erforberniß aber ichwindet, je mehr bie Bemachfe eine erhöhte Ginfaugungefraft zeigen. Außer biefen Sauptregeln fur bie Fruchtfolge entscheiben noch naber über bie eingelnen Arten berfelben Bobenverhaltniffe, Bedurfnig, Lage und Rlima. Um bie oben aufgestellten Regeln naber zu erlautern, biene folgendes Beifpiel : Gin frifchgebungter Ader enthält von viclen Stoffen einen Borrath auf mehrere Jahre; einige biefer Stoffe erschöpfen fich aber fruber, und bies ift namenelich bei ben ftidftoffbaltigen Rabrungemitteln ber Kall, weil biefe wegen ihrer leichten Aufloslichfeit schnell verbrancht werben. Dabei werben aber Die Pflangen ofters mit flidftoffhaltigen Rahrungsmitteln überladen, woraus ein Migverhaltnig ber Beftandtheile entfteht. Dann find bei frijd gedungten Felbern Die Beftandtheile bes Dungere felbit oft noch nicht innig genug mit bem Boben gemengt und gertheilt,

ber Boben ift nicht gleichmäßig genug verbeffert, man findet Anfange gang manere neben fetten Stellen, im Gangen aber berricht in blefer Beriede ber Dunger als folder, fo lange feine Berfegung noch nicht weiter vorgefdritten ift, in feinen guten und folechten Gigenschaften vor. Dies ift ber Grund, warum man es möglichft vermeibet, Die Fruchtfolge nach einer frifden Dungung mit einem folden Bemachs ju beginnen, welches viel Rali und Ummoniat nothig bat, Die Phosphorfaure aber weniger angreift, fo z. B. Raps, Tabad te. Die nachfolgende Bintergstreibefrucht braucht zwar ebenfalls viel Rali; bagegen ift aber zu ermagen, bag auf frischgebungten Felbern eine weit größere Menge biefes Stoffes vorhanden ift, als bie querft angebaute Bflange bebarf, und bag burch bie von bem Dunger felbft beforberte Botenverwitterung wieder Rali auflöslich gemacht wirb. Weniger zwedmäßig ale erfte Brucht nach frifdem Dunger find bie Rartoffeln, ba Diefe fo vieles Rali bedurfen, bag bas nachfolgende Getreibe Dangel baran leiben murbe. Giebt es bennoch Meder, wo Getreide nach Rartoffeln gut gerath, fo befitt bier ber Boben wahrscheinlich an und fur fich ichon Rali. Dit ben Runteln verhalt es fich eben jo wie mit ben Rartoffeln. Alle bie erften Getreibepflangen in ber Fruchtfolge nach begonnenem Umlauf nimmt man bie Beigenarten und ben Roggen an, welche reich an Rali, Natron, Phosphorfaure, Schwefel und fticfftoffhaltigen Beftandtheilen find, biefe Stoffe aber ale zweite Frucht nach einer Diftdungung gewöhnlich noch in ber notbigen Menge borfinben. Nach Wintergetreibe folgen nun am beften Rartoffeln ober Ruben . welche vermoge ibrer ftarfern Begetationefraft fic auch noch jene Stoffe aneignen, bie von bem Bintergetreibe gurudgelaffen murben. Auch ift an Diefer Stelle ber Stidftoffgehalt bes Bobens mit bem Bebarf Diefer Frudte icon bermaßen in bas Gleichgewicht gebracht, baff er burch fein Uebermaß nicht mehr ichabet. Auf beffern Felbern fann man aber auch nach bem Bintergetreibe gleich Gerfte anbauen, weil Diefelbe weit weniger Stickfoffgehalt als bie Bintergetreibearten befitt und verlangt. Much bedarf fie weniger Rati, bagegen mehr Riefelfaure, welche im Boben burch bae Aufpflugen vor Winter auflöslich gemacht wirb. Der Bhosphorgebalt ift ebenfalls geringer als bei bem Bintergetreibe. Bon biefem mag es aber abbangen, bag nicht jeber Boben gestattet, nach Beigen Berfte folgen zu laffen, indem bei mandem Boden ber Borrath an Phosphor bereite ju febt erichopft ift. Gerathener ift ce aber immer, Berfte nach Rartoffeln ober Ruben folgen ju laffen, nicht nur, weil biefe Rolge mit ber 3bee bes Krudtwechsels mehr übereinstimmt, fondern auch beshalb, weil bann bie Gerfte mehr Bhosphorfaure im Boben vorfindet und deshalb gehaltreichere Korner liefert. Rach Gerfte folgt am zweckmagen Rlee, welcher Die zu feiner Ernahrung notbigen Stoffe aus ber Tiefe bes Bobens bolt. Gin Theil Diefer Stoffe bleibt auf Der bobern Bobenichicht gurud; ibre verwefenden Burgeln verforgen ben Acter mit bem nothwendigen Roblenfaure = und Sticftoffgebalt; auch begunftigt ber Rlee, und namentlich Lugerne und Geparfette, burd bas langere Liegenbleiben bes Acters Die Berwitterung bes Bobens, und biefes Alles ift bie Urfache, bag ber Rlee ben Uder in einem giemlich fruchtbaren Buftanbe binterläßt, und bag fich berfelbe beshalb febr aut wieber nicht nur gum Unbau einer Bintergetreibefrucht eignet, fonbern bag nach Rlee eine mehr ober weniger langere Fruchtfolge gleichfam bon born wieber begonnen werben fann, beren Dauer fich aber nach ber Fruchtbarteit bes Bobens überhaupt richten muß. Alle lest zu erbauenbe Getreibepflange folgt gang zwedmaffig ber Gafer, weil biefer unter allen Betreibearten bie flarifte Begebationstraft befist : babei ift ber Gehalt ber Ricfelfaure überwiegenb, bie übrigen Beftanbtheile find aber nur in geringer Menge im hafer vorhanden, und beshalb ift berfelbe gang geeignet, bas vollends auszuzehren, mas bie andern Pflangen übrig gelaffen baben. Literatur: v. Babo, Die Aderbauchemic. Frantf. a. D. 1845. -Ratechismus ber Acerbauchemie. Mit Bugrundelegung ber 17. Mufl. von Johnfton's Ratechismus ber Acerbauchemie von Dr. 23. Samm. Dit 26 Golgidnitten. Leipz. 1847. — Wagner, R., Die Chemic. 2 Thle. Dit 96 Golgichnitten. Leipz. 1850. - Schübler, G., Grundfate ber Agriculturchemie. 2 Thle. 2. Aufl. Leipz. 1838. — Sprengel, C., Chemie fur Land = und Forftwirthe. 2 Thle. Göttingen 1831. — Liebig, 3. b., Die organische Chemie in ihrer Unwendung auf Agricultur und Phyfiologie. 6. Aufl. Braunfchw. 1846. - Glubet, F. X., Beleuchtung ber organischen Chemie bes Grn. Liebig. Grat 1842. - Liebig, 3. v., analpfirt von B. I. Meigner. Wien 1844. - Solly, G., Agriculturdemic. Mus bem Engl. Berl. 1844. — Bouffingault, Die Landwirthichaft in ibrer Begiebung gur Chemie. 2 Bbe. Galle 1844. — Multer, G. 3., Berfuch einer allgemeinen physiologijchen Chemic. Braunschw. 1844. — Betholdt, A., populare Borlegungen über Agriculturchemie. Mit Golgidmitt. 2. Aufl. Leips. 1846. — Johnston's Unfangegrunde ber praft. Ugriculturdemie. Aus bem Engl. bon Ruffehl. Reubrandenb. 1845. — Budmüller, A. C., Sandbuch ber Chemie für angebende Dekonomen. 2. Aufl. Wien 1845. - Beubel, G. R., bie physiologifche Chemie ber Bflangen mit Rudficht auf Agricultur. Frantf. a. D. 1845. - Rrupich, R. L., bas ABC ber Chemie. Drest. 1845. - Redca, 3., welchen Ruben gewährt Die Chemie ber Landwirthschaft? Brag 1845. — Stodhardt, 3. A., Die Schule Der Chemie. Mit Golgichn. 4. Aufl. Braunschw. 1849. — Brefenius, C. R., Sandb. ber Chemie fur Landwirthe u. Forstmanner. Dit Golgichnitten. Braunichw. 1847. — Lebmann, G. G., Lehrbuch ber physiologischen Chemie. 2. Auft. Leing. 1850. — Schlogberger, 3., Lebrbuch ber organischen Chemie. Stutta. 1850.

Angelfischerei. Das Ungeln, ober bie Runft, Fische mit Authe, Schnur und hafen zu fangen, ift eine ber altesten Beschäftigungen und Beluftigungen bes Landlebens. Die Angelkunft zerfällt in drei Sauptzweige. Der erste betrifft das Angeln an der Oberstäche des Wassers und heißt gemeinhin das Fliegenfischen. Man bedient sich dazu natürlicher oder fünstlich angesertigter Insesten. Der zweite Sauptzweig umfaßt das Angeln bei der mittlern Tiefe des Wassers und besteht in dem Rollen (Angeln mit dem Locksich) und Drehen (Spinnen) mit einem lebendigen natürlichen oder todten fünstlichen Köder. Der dritte Hauptzweig ist das Grundangeln oder das Angeln mit Würmern, Maden und vielen Arten lebloser Körper an oder nahe an dem Grunde des Wassers. Das Grundangeln ist die älteste, gewöhnlichste und leichteste Art zu angeln. Das Kollen oder Drehen ist weniger gebräuchlich und schwieriger. Das Fliegensischen ist der schwierigste, aber unterhaltendste Zweig des Angelns.

1) Fliegenfischerei. Die Köder zu bieser Art zu angeln find Nachbilbungen verschiedener Insectensormen und werden aus Vedern, Belzhaaren, Wolle und Seibe angesertigt. Man winder und besestigt dieselben um Angelhaken von verschiedenen Nummern. Das gute Auswersen der Schnur ist eine unerläßliche Bedingung des Erfolgs des Fliegensischens. Die Angelruthe ist 11 Juß lang und etwas steif. Man fügt die verschiedenen Aussatze derselben so aneinander, daß die

Minge genau in einer geraben Linie Reben und Die Schnur gerabe burch biefelben Areichen fann. Dann ftedt man bie Rolle an, fo baf bic Rurbel linter Band gerichtet ift und gieht bie Schnur burch bie Ringe, fo bag über ben letten, an ber Spise ber Ruthe befindlichen etwa 12 fuß Schnure berausbangt. Gierauf wird bie Schnur ausgeworfen unt, wenn bas geschehen ift, noch einmal fo viel Schnur als vorber ausgezogen. Gewöhnlich angelt man mit 3 Fliegen an einem 9 Fuß langen Borfach von Seibendarm. Das Borfach fowie die aufgewundene Schnur und bie Angelruthe muffen nach vorn zu allmälig bunn gulaufen. Die Windenichnuren werden am besten aus haaren oder aus 2/3 haaren und 1/3 Seide spindelformig jo angefertigt, daß fle in ber Ditte am ftartften find und nach beiben Enben ju allmalig bunner werben. hierburch erlangt man ben Bortheil, bag, wenn bas eine Ende ziemlich abgenutt ift, man die Schnur umbreben und bas andere Ende jum Auswerfen benuten fann. Das Borfad von Seitenbarm muß aus Bliebern bestehen, Die allmälig nach vorn zu immer schwächer werben, aber nie schroff gegen einander abseten. Das bidfte Glied befindet fich ber Windenschnur gunachft und bas bunnfte am vordern Ende bes Borfadys, wo ber Rober angeschlungen wirb. Jedes ber Glieder muß aus vollfommen runden und vor bem Farben mafferhellem Seibendarm befteben und nirgente einen Fehler baben. Das Anschlingen bes Robers geschieht in ber Urt, bag bie erfte Fliege ober ber Streder am auferften Enbe bes Borfache, Die zweite Fliege ober ber erfte Sturger, ber etwas fleiner als ber Streder fein muß, 3 Fuß weiter aufwarts an einem ber Anoten bes Borfache befestigt wird. Ungelt man mit brei Fliegen, fo läßt man Diefelben 11/2-2 Fuß von einander abstehen. Das Stud Scidendarm, an welchem bie Sturger befestigt find, braucht nicht über 2 Boll lang ju fein. Gewöhnlich befestigt man bie Fliegen mittelft Anschlingens. Beim Fliegenfischen angelt man erft ftromaufwarts; bat man bann bem Baffer einige Rube gegonnt, fo fann man bann mit anbern Fliegen Die Stromfdnelle von oben nach unten beangeln. Der Angler muß bie Scheinfliegen ben Fischen fo taufchend als möglich anzubieten fuchen; er muß fie leicht aufe Baffer fallen laffen und Diefelben jo nabe als möglich an ber Oberflache hintreiben laffen, wobei er ihnen eine abnliche huptende oder flatternbe Bewegung ertheilt, wie fie das wirkliche Insett macht. So wie die Fliegen auf bas Baffer fallen, halt der Angler Die Ruthe boch, fo daß der derfelben zunachft befindliche Sturger an der Oberflache bes Waffers hinftreicht, wo bann die beiben andern Fliegen wenig in bas Baffer eintauchen. Indem er nun den hinterften Sturger an ber Oberflache bes Baffere balt , lagt er ihn mittelft einer gitternben Bewegung ber Angelruthe bupfen ober tangen, wodurch zugleich die vordern Fliegen eine möglichft naturliche Bewegung erhalten. Die Fliegen barf ber Angler mie gerabe nach fich zu quer über ben Blug, auch nie gegen ben Strom gieben, weil fonft nie ein großer Fifch anbeißen wurde. In dem Augenblick, wo ber Angler einen Fifch anbeißen fieht ober fühlt, haut er ibn mit magiger Rraft burch einen turgen, gefdwinden Rud nach feitwarts zu. Saft ber Bifch Die Bliege unter bem Baffer, fo muß etwas ichneller angehauen werben. Soll bas Fliegenfischen mit Erfolg ausgeubt werben, fo muß fich ber Ungler fo weit als möglich vom Baffer entfernt halten und womöglich immer von bemjenigen Ufer aus angeln, von weldem ber Wind herweht, ba er auf Diefe Weife bie Fliegen bis an bas entgegengefeste Ufer werfen tann, worauf er fie ftromabwarte und allmalig ju fich berüberdengen läßt, wenn fie ihm aber nahe gefommen find, wieber rudwarts gieht. Wenn

er bie Fliegen aus bem Waffer bebt, um einen neuen Burf gu thun, fo muß bies raich burch eine Schwenfung bes Armes nach hinten geschehen; Die Schnur muß bann gang geftredt binter ibm liegen, bamit die Fliegen nicht abreißen tonnen, und nun fonellt er bie Schnur mittelft eines rafden aber nicht beftigen Rudes nach born über ben Blug, fo bag bie Fliegen leicht und ohne einen Wellenschlag zu veranlaffen, auf die Oberflache des Waffers fallen. Wenn ein Fifch banach auffteigt, fo muß er ein wenig warten, bis fich bas Waffer wieder gefchloffen bat und bann Die Sand mit einem gelinden Rud aufwarts bewegen. Womöglich ftellt fich ber Angler ber Sonne gegenüber, damit ber Schatten ber Ruthe nicht aufe Waffer Bat man einen ftarten Gifch an ber Ungel gefangen, fo muß man ibn erft an bem hafen im Baffer ermuden, ehe man ihn landet, weil er fonft leicht bas Ungelgerath gerbrechen tonnte. Beim Landen Des Gifdes balt man bemfelben ben Reffer gerade unter ben Ropf und lagt ibn mit ber Schnauge querft bineinfallen. Bas bie Unfertigung ber Tliegen anlangt, fo fommt babei mehr auf bie Benauigkeit in ber Farbe ale auf Die Weftalt an. Man bat alfo Die Farben ber lebenben Infekten grundlich zu ftudiren und Die Farbe ber Stoffe banach zu mablen. Die Flügel und Ruge ber Fliegen werben fast immer aus Febern, ber Leib aus Baaren verschiedener Thiere, aus Seibe, Bolle ac. bereitet. Diejenige Feber, welche ju ben Flugeln ber Infeften am meiften benutt wird, ift Die Schwungfeber bes Staares, von der man diejenige Seite benutt, welche Die langften Fafern bat. Au ben Fugen und öftere auch zu bem Leibe wendet man hauptfachlich bie Salsfragenfeber bes Saushahnes an, und die üblichfte und befte Substang jum Leibe ift Gewölle aus Mobar. Die Rragenfeber bes Sahnes wird vom hintern Theile bes Salfes genommen, am besten von brauner Farbe. Auch bas Rebbuhn, bie Rohrdommel, Die Schnepfe, der Zaunkönig, Die Blaumeise liefern Aragenfebern; bie Febern ju Fliegenflügeln fann man noch von vielen andern Bogeln erlangen. Diefelbe geber, aus ber fich Die Flügel berftellen laffen, paßt auch baufig am beften gu ben Beinen und Schultern ber Fliege. Die Unfertigung ber funftlichen Fliegen felbft gefdieht folgendermaßen: 1) Dan nehme ein Stud Seibendarm, beffen Starte man vorher gepruft hat, und beiße etwa 1/10 Boll von dem einen Ende mit ben Bahnen platt, fo bag es, wenn man es an ben Ungelhaten gebunden bat, meniger leicht rutiden fann. Dann nimmt man einen geborig mit Schufterpech gewichsten feidenen Faben (A, B, C, D Fig. 16), fcnurt benfelben 3-4 Dal um bas Ende bes hakenftieles, indem man bei B anfangt, und lagt ein paar Boll vom

dig. 16.

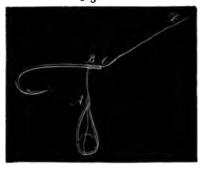

Fig. 17.



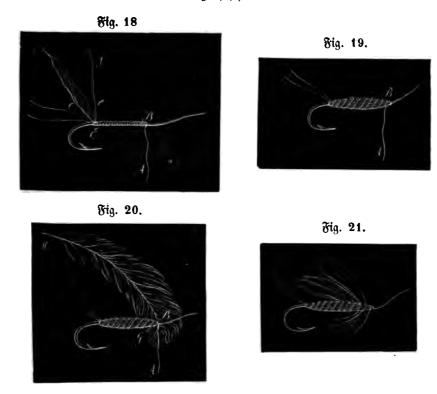

Faben bei A B herabhangen, an die man ein fleines Gewicht befestigt. legt bas plattgebiffene Ende E (Fig. 17) bes Seibenbarms E C F an ben Batenfiel an und widelt bas Stud C D bes Fabens Fig. 16 ein paar Dal bicht am Ende bes hafenftiels Fig. 17 um ben Darm und bann über bas Stud C E bes Darms, die 3-4 bereits vorhandenen Bange B C und ben hatenftiel C B E, inbem man bas noch herabhangende Stud Faben A B nicht mit einwickelt. 3) Man bringe brei bubiche Fajern von einer rothen Rragenfeder in bie burch Fig. 18 bezeichnete Lage, binde fie behufe ber Bilbung bee Schwanzes bort mit bem gulest angewendeten Ende bes Fabens c d feft und binbe zugleich etwas aus einer Difchung bon orangefarbener und rother Flodfeibe bestehenden Bewölle mit ein, fpinne bann bie Flodfeibe auf ben Reft bes Seibenfabens c d und winde ihn um ben hatenftiel. Ran tann bie Flodfeide auch barauf winden, ohne fie vorher auf ben Faben gefremmen zu haben. 4) Den Ueberichug bee Fabens c d widle man bis B gurud binde ihn bort mittelft bes Fabens A B feft; bann wiefle man ben Goldfaben .4. Sig. 18 rippenartig über das Gewölle, wie Fig. 19 zeigt, binde ihn bort Mittelft bes gut gewichsten Fabens A B fest, und ber Rörper ift fertig. 5) Man bie Spipe ber rothen Kragenfeber, ber man burch Runft einen bernfteinenen Son ertheilt hat, in die durch Fig. 20 angebeutete Lage, binde fie ba it bem gut gewichften Faben A B fest und schneibe bas überftebenbe Ende G ber Angenfeber ab. 6) Den anbern Theil ber Rragenfeber B H Sig. 20 wickle man

2-3 Mal um ben obern Theil bes Rorpers und binde ihn bort mit bem Faben A B fauber und bauerhaft feft, fo bag bie Fasern bie burch Fig. 21 angebeutete Sie ftellen bie Beine bes funftlichen Infette vor. Stellung erhalten. nehme zwei Faferbunbelchen von ber untern Seite ber Schwungfeber bes Staares und binbe fle fo, bag bie ftartern Enden nach bem obern Ende bes hatenftiels gewendet find, ziemlich an berfelben Stelle (B), boch ein wenig naber am Enbe bes Satenftiele, fauber und feft an. Man ichcitelt fie, fippt bann bie ftarfern Enben fcbrag ab, binbet bie furgen Stummel auf ben hatenftiel nieber, fo bag fie verborgen werben, und befestigt bann Alles mit einem breigungigen verlorenen Rnoten, indem man brei Gange lofe uber ben Beigefinger ber linten Band ichlingt, bas Enbe bee Rabens burch biefelben, bann ichen Bang befonbere und enblich bas Bange feft gicht. Run bat man einen großen rothen Spinner. Um eine Summe fliege mit einer Rragenfeber anzufertigen, muß man bie Spite ber Feber bei E Big. 18 fammt ben Enben ber zum Rorper zu verwendenden Materialien mit bem Raben c d festbinden und die Rragenfeber über bas Gewölle und bie mit Bolbober Gilberfaben ze. angefertigten Rippen wideln und bei B mittelft bes gabens A B befeftigen. Um einen Palmer (Fig. 22) ju machen, beißt man bas Enbe

Fig. 22.

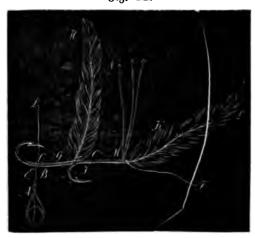

eines Studes ftarten Seibenbarme platt und ichnurt einen Theil bes Fabens A B C D Fig. 16 um bas Enbe bes Bafenftiels. Nun bringt man ben Seibenbarm mit bem Bafenftiel in Berührung und widelt bas Stud Faben C D Sig. 16 über ben Theil C E Rig. 17 bes Darms, tic 3 - 4 Gange C B und um ben Sakenftiel C B E 2c. , laffe aber bas Ende bes Rabens nicht von f berabbangen, sonbern binbe es in bie neuen Ummickelungen mit ein. fo baf ce von E Rig. 22 berabbangt. Allebann minte man in weitlaufigen Bangen e d mieber bie C quruck und binbe

bas bide Ende einer rothen Kragenfeber G H Fig. 22 in die 4—5 letten Gange mit ein. Nun bringe man einen zweiten Gaken I in die in Fig. 22 dargestellte Lage und befestige ihn dann an den Darm E C F, indem man benselben Faben e d um bessen Stiel und den Darm windet. Dann winde man e d 2—3 Mal nur um den Darm bicht am Ende des Hakens und wieder 2—3 Mal über den Fakenstiel zurück, um den Kopf des Palmers zu bilden. Mit demselben Faden e d binde man eine zweite Kragenseder K L am stärkern Ende nehst drei Psauensedersafern M N ein. Weiter winde man den Faden e d mit den um denselben gesponnenen oder gedrechten Psauensedersafern bis C zurück und befestige ihn daselbst, ohne jedoch das Ueberstehende abzuschneiden. Auch wickle man die Kragenseder K L über das Gewölle von Psauensedersafern bis C zurück und binde ste sest, indem

man alle etwa niebergebrucken Rafern ber Aragenfeber berausstochert und bann bie Enben von K L abfippt. Endlich wielle man bas übrige mit Bewölle umfponnene Stud bes Kabens c d über bie Gange bes Kabens und ben Stiel bes erften Satens bis E binab, binde es bort mit bem gutgewichften Faben A B feft, winde auch bie Rragenfeber G H über bas Bewölle bis E binab, befeftige Alles mittelft bes Fabens AB burch einen verlorenen Anoten, fippe alles Ueberftehenbe ab, und ber rothe Balmer ift jum Auswerfen nach ber Forelle fertig. Bas bie Materialien gum Miegenmachen aulangt, fo tragen wir barüber noch nach, bag man auf bem Ruden und im Comange bee Rebhuhne, bee Golbregenpfeifere, ber Beccaffine treffice bechelfebern findet. Die Febern bes Golbfafans find zu Lachsfliegen fehr brauch Das befte Belgwert ift bas von den naben Theilen bes Ropfes bes Dachfes und bie gelbgeflecten Stellen unter bem Unterfiefer bes Marbers, ferner Gichbornfell, sowie die Felle der Ratten, Feldmäuse, Maulwürfe, Kaninchen, Frettchen, Biefel und Iltiffe. Much ber Balg bes Safen, namentlich an ben Loffeln, bem Ropfe und Balfe ift febr brauchbar. Das werthvollfte Baar ift bas weiche Schweinebaar. Rammwolle eignet fich zum Leibe großer Fliegen. Um bie Fliegen an ben Angelhaten zu befestigen, bat man die feinfte und festefte Seibe zu mablen. Beife Seibe muß man ftets mit einem Wachfe beftreichen, beffen Farbe mit ber bes Leibes ber betreffenben Fliege große Achnlichkeit bat. Saben bie Materialien jum Anfertigen der einzelnen Theile der Fliegen nicht icon die Farbe berfelben, fo muffen fle gefärbt merben. Außer mit kunftlichen Insetten kann man auch mit wirklichen Insetten angeln; man nennt biese Art zu angeln auch Tippen. Gierbei muß man bas Infeft fo an ben hafen fteden, bag baffelbe möglichft wenig beichabigt und in seinen natürlichen Bewegungen auch möglichft wenig gehindert werbe. Bedient man fich nur einer Fliege, fo flicht man ben haten unter einem ber Fluget ein und führt ibn am Ruden zwifchen ben Flügeln wieber heraus. Benbet man 2 Fliegen an, fo flicht man ben Gaten burch bas Rudenfcbilb unter ben beiben Mügeln ber einen Fliege ein, balt bann bie anbere Fliege in umgefehrter Lage, fo bag ber Ropf nach hinten und die Fuße nach oben fteben, an bie andere Bliege, und führt ben Gafen unter einem ihrer Flügel ein, fo bag er am Ruden berfelben wieder heraustommt. Fifcht man an einer offenen Stelle bei Wind, fo muß die Binden = ober Rollschnur aus Floretseibe und bas etwa 3 Fuß lange Borfach aus einigen langen Bachern von Pferbehaar befteben. Inbem man fich mit bem Ruden gegen ben Wind fiellt, die Ungelruthe boch balt und bie Windenschnur auslaufen läßt, kann man es, ohne zu werfen, babin bringen, bag ber Wind ben Rober an bie Stelle treibt , wo man Fifche fpringen fieht. Man fann bie Naturfliege auch auswerfen und bedient fich bagu einer langen, ziemlich fleifen Angelruthe und eines nach worn zu bunner werbenden Borfachs, bas fo lang fein muß, bag man von ber Binbenichnur nicht viel auslaufen zu laffen braucht. Der Burf muß mit einer gelinden Bewegung bes Borarms fo geichehen, bag ber Rober bas Baffer nur leife berührt und bann auf ber Oberflache beffelben ichwimmt. Bum Tippen ift bie Maifliege ber beste Rober; boch eignen fich auch Rafer, Bienen, Ameisen, Nachtidmetterlinge, Beufdreden ac. bazu. Beim Tippen barf man fich von ben Bifden nicht feben laffen. hat fich ein Fifch angehaft, fo muß man ibn fo fchnell als möglich aus bem Waffer gieben.

2) Rollen und Dreben (Spinnen). Wenn Baffer ober Bitterung weber bas Angeln mit ber Fliege, noch bas Grundangeln geftatten, bann bietzt bas

Rollen und Dreben ein treffliches Ausfunftsmittel bar. Ran fangt bamit bie größ-Dan fann bas Rollen in 3 verschiebene Zweige eintheilen: in bas Senten und Schweifen, in bas Rollen mit bem Schling- und Schnapphaten und in bas Spinnen. Bum Senten und Schweifen braucht man ein lebenbiges Bifchchen, am beften einen Grundling, eine ftarte, lange Grundangelruthe mit einer guten Binde und eine aus praparirter Seite geflochtene Rollichnure. Das Bor= fach muß 41/2 Buß lang und von Seibendarm, bas Fach, an welchem ber hafen befestigt ift, von breibrabtigem Pferbehaar ober feinem gufammengeflochtenen Deffingdratt fein. Die Tiefe des Wassers muß man mit dem Senkblei erforschen und bie Schwere bes Rorts barnach einrichten. Weder ber Rort, noch bas Blei an ber Schnur durfen zu fcwer sein. 3m Allgemeinen bringt man ben Rort jo an bem Borfach an , bag bas mit bem Gaten verfebene Enbe bes lettern bis zur balben Tiefe bes Baffers unter ben Rort hinabhangt. In tiefem Waffer bagegen muß man ben Roberfisch bis auf etwa 2/3 ber Gesammttiefe bes Baffer einsenken. Den Röberfijch barf man beim Befeftigen am haten jo wenig ale möglich beschäbigen. Man flicht ben haten an ben nach ber Schulter zu liegenden Enden ber Rudenfloffe und an beren Burgel zwifchen bie Baut und bas Kleifch ein. Die Baten burfen nicht blau angelaufen fein, man ichnurt fle an ben Seibendarm mit weißer Seibe, bie man mit farblosem Bache beftrichen bat. Beim Genten und Schweifen laft man ben Rober bei ber mittleren Tiefe bes Waffers, an tieferen Stellen aber tiefer berumichwarmen und gieht ihn zuweilen fauft an bie Oberflache und lagt ihn bann wieber binab, indem man ibn ichweifend an benjenigen Stellen umberführt, wo man fich ben beften Fang verspricht. An bem Rort gewahrt man bald, wenn ein Bifc angebiffen bat; man baut bann giemlich rafc an; Bedte muß man aber ben Rober erft verschlucken laffen, ebe man fie anhaut; man windet in biesem Falle bie ichlaffe Schnur fo weit auf, bag fle ftraff wirb, brebt bie Ruthe um, fo bag bie bisber auf ber unteren Seite befindliche Winde auf Die obere Seite kommt, und rudt nicht zu beftig. Das Rollen besteht barin, bag man ben Rober mittelft ber in lofe Windungen gelegte Schnur jo weit auswirft, ale man es fur paffend balt, und bann bie Schnur mit ber linten Sand ftudweise nach fich zu wieder einzieht, wobei ber Roberfifch unter bem Baffer rollt ober fich walgt. Durch biefes Rollen bes Roberfiches werben bie Raubfiiche nach bemielben gelockt. Sobalb ber Riich ben Röber verschlungen bat, baut man ibn an und macht ibn, ebe man ibn aus bem Baffer bringt, burd bin- und Berfahren matt. Fig. 23. ftellt einen Schlinghaten und Fig. 24. einen Roberfisch bar. Der haten wird aus zwei Angelbaten angefertigt, Die man mit ber Rudfeite ihrer Stiele aneinander binbet; biefe Stiele feben fich bann in ein baran gebundenes Stud Drabt fort, bas am Enbe mit einer Achse verseben ift. Die Stiele ber haten unt ein Theil bes Drabtes find in ein Stud Blei eingelaffen, welches an bem ben Schultern bes Fisches entfprechenden Theile eine Berbidung barbietet und nach bem Schwanze zu bunn ausläuft. Un bie Debse bes Drabtes befestigt man fauber ein fußlanges Fach von Gimp, und fobald ber Schlinghaten mit bem Riele verfeben ift, befestigt man ben Simp an ben haten bes erften Birbelgelenkes bes Gefenkes. Der Rober wirb folgendermaßen an ben Schlinghafen befestigt : Die Debfe am Gimp ober geflochtenen Reffingbraht wird an die Debse ber Kobernadel angeschlungen und diese bann gum Munde bes Roberfifches hinein und mitten zwischen ber Gabel bes Schwanzes wieber berausgeführt. Man gieht ben Gimp fo weit burd ben Fifch, bis bie haten an

Big. 23.



Fig. 24.



re Bug vom Munde bes Fifches aufgehalten werben. Die Spigen ber haten en aufwarts gerichtet fein. Gin weißer Seidenfaden, ber, wie Fig. 24. zeigt, aber bem Schwanze und bann in mehreren Touren um benfelben feftgefcnurt , balt ben Gimp im Innern bes Fifches an Ort und Stelle und ichust zugleich Sowang, mahrend ber Fifch rudwarts nach bem Waffer ju gefchleift wirb, bor Reiner ber Wiberhafen bes Schlinghafens barf von ben Seiten bes les des Röderfisches zu weit absteben, damit fie der Raubfisch nicht bemerkt. 12 Fuß lange Angelruthe ift jum Rollen ausreichend. Gie muß ftart und leicht fein, die Ringe muffen aus baltbarem Deffing angefertigt und weit fein, er Ruthe weit von einander abstehen und an ber Bafis gehörig polirt werben, t die Schnur leicht burchläuft. Die Rollichnur muß aus ftarfer praparirter e geflochten werben. Um ben Schlingfober auszuwerfen, giebt man fo viel ur von ber Winde ab, ale nothig ift, um die Stelle, wohin ber Rober gelanfoll, bequem erreichen zu fonnen. Ran vertheilt Die Schnur beiberfeits neben uf bem Boben in leichte Windungen, fast bann ben vorbern Theil berfelben ie linke Band und gicht ben Rober fo weit gurud, dag er hochftene 3 guß von Spipe ber Angelruthe berabhangt, bie man nun bebt, um ben Rober auszuen, indem man zugleich die Schnur aus ber linfen Band loelagt. Sobalb ber er ine Waffer gefallen ift, halt man ihn bei ber mittleren Tiefe und gieht bie zur in furgen, gelinden Ruden mittelft der Ruthe auf fich zu, fo bag bem Rofc eine möglichft natürliche und anlockende Bewegung ertheilt wird. Nothsig beim Rollen find Wirbelgesenke, benn burch fie wird es nur möglich, baß ber Röderfisch ichnell umbrebt, wodurch eben die Raubfische angezogen werben. n Spinnen gefchieht bas Auswerfen zirmlich in berfelben Beife wie beim Rollen bem Schlinghafen. Die Spinnruthen muffen ftart und babei leicht und 12 lang fein. Un benfelben befinden fich Ringe ober Debfen aus ftartem Deffing eine aus festgeflochtener praparirter Seibe bestehenbe Schnur. Der Rober nt vermöge der an dem Borfach angebrachten Dreh- oder Wirbelgelente, fowie r Biegung, die man bemfelben bicht am Schwanze ertheilt. Durch bie fpinnende freiselnde Bewegung, in die ber Roter gerath, mahrend man ihn burch bas fer giebt, werden die Raubfifche angelockt. In ben Figuren 25, 26 und 27 Die beften Spinngerathe abgebilbet. Fig. 25 ftellt eine Batenflucht bar, bei

## Angelfifderei.

Sty. 25.



ber man ben Grundling ale Rober anwenden fann. Un biefe Flucht find 11 haten angebracht, von benen 9 ju breien und 2 einzeln fieben. Der erfte einzelne haten -Ihnter Band lagt fich bin- und bergieben und beißt Lippenhalter, weil er mit ber - Spite nach oben burch die Lippen bes Fisches gestochen wird. Der zweite einzelne . Dafen, beffen Spige nieber- und ruchvarts gerichtet ift, liegt bem unterften Gatenbrilling gunachft. Wenn man biese hafenflucht, ohne eine ber Bugaben, welche . Sig. 26 und 27 barftellen, anwendet, fo führt man einen ber Gaten bes rechter -Band befindlichen Drillings bicht am Schwanzende des Roderfiches ein und inbem man ben Schwang ein wenig biegt, fticht man ben nachften einfachen Safen in fol-. der Beife an einer hobern Stelle bes Roberfisches fest ein, bag ber Schmang biefe Rrummung behalt. Dann flicht man einen Gaten bes zweiten ober mittlern Dril-.Iinas oben an ber Seite bes Roberfifches ein, ohne biefen bort gu frummen. Sierauf verfahrt man mit einem ber haten bes letten ober linten Drillings ebenfo, inbem man ihn neben ber Rudenfloffe einführt; julest flicht man ben Lippenhafen burch bie Lippen bes Köberfifches. Bei Unwendung einer folden hafenflucht muß bas Borfach mit wenigstens zwei Wirbelgelenken verfeben und nicht weiter als 6 Roll bom Rober maßig mit Blei beschwert fein. Fig. 26 ftellt ein plattgefchlagenes Stud Deffingbraht bar, welches an bem einen Ende mit einer Pfeilfpise, an bem andern Ende mit einer Debfe verfeben und mit einem dunnen Bleizapfen beschwert tft. Das gebogene Ende der Pfeilipipe wird dem Roberfifche gum Maule hineinund burch ben gangen Körper bis an ben Schwanz geführt. Der mit Blei beschwerte Theil bes Draftes befindet fic bann in dem Bauche, und Die Debfe ragt gerade awischen ben Lippen bes Fisches bervor. Dun nimmt man bie Satenflucht, Fig. 25, . laft ben binterften Drilling lofe neben berfelben bangen , fticht ben binterften eingelnen hafen an ber Seite bes Fifdes zwifden bem Schwanze und After ein, flicht bann einen ber haten bes mittlern Drillings ein wenig über bem After an ber Seite bes Mifches, führt hierauf einen ber hafen tes vordern Drillinge neben ber Rudenfloffe ein und führt endlich ben Lippenhalter erft burch bie eine Lippe, bann burch bie Debfe und zulest burch bie andere Lippe. Diefes Spinngerath vermittelt, daß ber Rober fteif und ichwer ift, fich ficher auswerfen lagt und unterfinft. Sig. 27

Rellt ein Stud Drabt bar, an welchem ein funftlicher Fifchfcwang angebracht ift. Die beiben Lappen bes Schwanzes fleben nach entgegengefetten Richtungen. folder Schwanz giebt bem Rober eine regelmäßig brebenbe Bewegung. Man verfabrt babei folgendermaßen : Einem Roberfiiche wird ber Schwang abgeichnitten ber Drabt an der Schnittftelle binein=, und burch ben gangen Korper und gum Munbe wieder herausgeführt. Dan bringt bann bie Gafenflucht wie oben an. Beim Befestigen des Köders an das Spinngerath muß man fehr forgfältig verfahren. Am beften lagt man ben Rober ftromaufwarts fpinnen. Das Spinnen muß mehr langsam als fonell und gleichformig gefcheben. Sat ber Fifch angebiffen, fo wirb er mittelft eines turgen, ichnellen, maßigen Rudes angehauen. Die Saten burfen nicht blau angelaufen fein und muffen mit weißer, weißgewichster Seibe an ben Seibendarm angefchnurt werben. Rann man bie Köberfifche nicht lebenbig erhalten, fo muß man fle gleich, nachdem fic gefangen find, tobten. - Gierher gebort auch noch bie Schmeifangel, mit welcher bie Raubfilde fogleich angehauen und obne Bergug berausgeschmiffen werben. Dan nimmt bagu eine lange, gerabe Bohnenftange, befestigt an biefe eine Schnur von Dreibraht und verfieht biefe mit einem ziemlich biden Rort, einem Stud Blei und mit einem einfachen ftarten haten. An ben Baten wird ein Lodfifd fo befestigt, bag er gang frei und munter fcwimmen tann, indem man unter feiner Rudenfloffe bie Ungel burch bas Fleifch fticht, ohne aber das Rudgrat zu verlegen. Damit ber Rober die Raubfifche beffer lock, ineibet man ihm eine ber vorbern Bruftfloffen ab, wodurch er genothigt wirb, immer im Rreise herum zu fchnellen. Die Angel legt man langfam in bas Waffer, balt fie fill und verftedt, und behalt nur bie Floffe bestandig im Auge. Geht biefelbe in die Tiefe unter, fo faßt man die Stange mit beiden Ganden, haut ben Kifch an und giebt ibn auf bas Land.

3) Grundangeln. Die Angelruthe muß ftarf und leicht fein, fich nach oben gu ein wenig verjungen und fo elaftifch fein, bag ber Fifch rafch angehauen werben tann. Die gange ift verschieden und beträgt 10-21 Fug. Das Gefente muß aus gutem Seibendarm befteben, ber möglichft fein ift. Die Borfacher muffen bellgrun und burchicheinend fein. Dan befestigt fic an gut praparirte, geflochtene Binbenfdnuren; bie baran befindlichen Anoten und Bleiftude muffen glatt fein. Bendet man Burmer als Röber an, fo muffen die haten einen langen Stiel haben, und bie Rundung bes Buge muß volltommen fein, auch durfen fich Spite und Biberhaten nicht einwarts neigen. Auf folche Baten laffen fich bie Burmer leicht gieben, ohne daß fie babei allzusehr verlett werben. Saten für Daden, Teig ze. tonnen turz geftielt und feitwarts gefrummt fein. Alle Roberhaten muffen fo fauber als möglich mit Seibe, von berfelben Farbe wie ber Köber, bie mit fast farblosem Bade befrichen worden, an ben Seibenbarm feftgebunden werben. Das Anfchnuren ber Baten muß von ber Seite bes Bugs aus gefchehen und mit einigen verlorenen Schnurfnoten vollendet werden und gwar fo, bag ein Studchen vom Saten-Riele unbebedt bleibt, damit ber Rober baran fefibangt und nicht berabrutichen Begen bas Ende bes Stieles bin feilt man einige feine Rimmen ein, bamit bie Seibe mehr Galt befommt. Das fleine Stud bes Seibenbarms, welches an bem Satenftiele angebunden werben foll, muß man, indem man es burch bie vorbern Babne giebt, erweichen und abplatten. Die Rortfloffen find im Allgemeinen ben Feberfpulfloffen vorzugieben. Diefelben burfen nie im Baffer ichleifen, fonbern muffen in bemfelben gerade fteben; fo bag bie Schnur bis gur Spige ber Angelruthe

fenfrecht auffteigt. Sat ein Gifch angebiffen, fo muß man rafch und mit einem scharfen Rud aus bem Sandgelenk nach fich zu und in ber Regel ein wenig rechts Große Fifche muß man erft an ber Angel im Baffer ermatten laffen, che man fie landet. - Wenn man mit ber Floffe angelt, fo muß man bie Tiefe bee Waffere burch Sondiren genau erforicht haben, damit man die Floffe an der rich= tigen Stelle ber Schnur befestigen fann. Rach Barben, Schleien, Grundlingen bat man bicht am Grunde, nach ben meiften andern Fifchen 3-6 Boll über bem Grunde zu angeln. Wenn bie Floffe burch bas Sentblei jo tief niebergezogen wird, bag beren Spite mit bem Bafferspiegel in berfelben Gbene liegt, fo wirb baburch bie Tiefe genau angezeigt. Man ichiebt bann bie Floffe um fo viele Boll tiefer, ale haten und Roter vom Grunde absteben follen. Grun, buntelgelb und braun find bie besten Farben für bie Floffen. Bum Grundangeln wendet man in ber Regel als Rober Regenwürmer an. Dieselben find auch im Frühjahr und febergeit, wenn fich bas Baffer nach heftigem Regen abflart, ber beste Rober. Bur Aufbewahrung ber Burmer bringt man fle in einen geräumigen Rapf, ben man auf bem Grunde mit auter feuchter Gartenerbe und barauf mit feuchtem , von allen rauben Rörpern befreitem Mooje aufüllt. Daffelbe foll alle Tage mit ein wenig Mahm besprengt und alle 3-4 Tage erneuert werden. Der Rapf muß bei warmem Wetter an einem fühlen Orte fteben. Um beften ftedt man ben Wurm folgendermaßen an ben Safen : Dan macht fich bie Fingerspiten baburch raub, bag man fie in Sand taucht oder etwas trodne Erde zwischen ihnen reibt, weil bann ber Burm nicht burch bie Finger fchlupfen fann. Die Spite bes Ungelhafens führt man gerade unter bem platten Theile bes Ropfes ein und ichiebt bann ben Rorper borfichtig an ber Rrummung und bem Stiele bin bis über biefen und ein Stud bes Seibendarmfaches hinaus, fo bag nicht mehr ale 1/4 Boll bes Wurmes über bie Spipe bes hafens hinaushangt. Weber bie hafenspipe, noch ber Wiberhafen burfen an irgend einer Stelle bes Wurms ausfahren. Beim Aufziehen bes Wurms muß man fo verfahren, bag ber Schwang bes Wurms an ber innern Seite bes Widerhakens und nicht über die Spite besselben hinabfällt. hängt er an der Au-Benfeite ber Spite über, jo bringt biefe bald burch benfelben, und ba biefelbe bann blosgelegt ift, fo beißt ber Fifch entweder nicht an, ober er nagt ben über bie Spite hinausstehenden Theil bes Wurmes ab. Maben stehen ben Würmern in ber Gute am nachsten und paffen am besten fur die Sommer- und herbstmonate. Bur fleine Vifche braucht man nur 2 Maden anzusteden, für größere Fische 4 — 6. Nimmt man 3 Maden, jo fticht man die Spite bes hakens in die Nahe bes Ropfes ober in das dictere Ende der ersten ein und am Schwanze wieder heraus; dann nimmt man eine bunne, unreife Dabe und, fticht ben hafen quer burch beren Rorper, worauf man bie britte Dabe gerade wie bie erfte anflicht, nur mit bem Unterschiede, bag man die Spite nur ein wenig aus bem Rorper ber Date berausführt und bann wieder hinein gurudgieht. Beim Unfteden vom 2 Maben flicht man bie Bafenspite am Ropfe ber erften Dabe ein und führt fie am Schwanze beraus; bann flicht man fie am Schwanze ber zweiten Mabe ein und fpieft biefe fo weit an ben Safen, bag beibe Schmange einander berühren. Die hafenfpige muß fo leicht als möglich an ber Innenseite ber Saut ber Maben bingeführt werben und bie Saut ber zweiten Mabe bicht unter bem Ropfe berühren. Die fur Daben bestimmten Saten muffen aus fehr ichwachem Drahte angefertigt fein. Die befte Bafte als Fischföder bereitet man folgendermaßen: Man reibt Weizenbrotfrume zwischen reinen Fingern und fnetet zu ihrem beffern Busammenhalt ctwas robe Baumwolle Sufe Bafte bereitet man, indem man Brotfrume mit Sonig gur gehorigen Confifteng gufammenknetet. Ungelt man mit biefer Bafte, fo fobert man bie Fifche mit bem aus Mehl bereiteten Grundtober an, welcher in tiefem Baffer für ben Rarpfen, Didtopf, Lauben und bas Rothauge unter allen Grundfobern Man bereitet ihn folgenbermaßen : Ginige Beigenbrotschnitte ohne Rinde werben in eine Pfanne gelegt, mit Waffer vollfommen gefättigt und bann ausgebruckt. Dann fnetet man gleiche Mengen feiner Weigentleie und Safermehl binein und verarbeitet die Maffe zu festen Augeln. Bon biefen wirft man von Beit zu Beit eine in ber Rabe ber Ungelfloffe ins Baffer. Barbenpafte bereitet man, indem man Beigenbrotfrume mit Baffer anfeuchtet, in bem man vorher Griefen von Schöpfentalg hat maceriren laffen. Lacherogen ift ebenfalle ein vorzug-Man ftreut bavon etwas in ben Flug nahe an ber Angel und ichnurt auf ben Angelhafen 2-3 Rogenforner auf. Rafepafte bereitet man, indem man altbadnes Brot mit jungem Rafe und frifdes Brot mit altem Rafe gu einem flebrigen Teige gusammenknetet. Bei ber Unwendung von Baften muffen bie Ungelhaten im Stiele furg, im Drabte fein und beren Spige und Biberhaten jur Seite gefrummt fein. Bum Fangen vicler Fifche ift burchaus ein Grunb= tober jum Anförnen nöthig. Man wirft benfelben an ben Stellen, wo man m angeln gebenft, Morgens und Abends aus. Der Grundfober muß in ber Regel bon berfelben Art fein wie ber Rober, ben man an ben Angelhaten ftedt, aber bon geringerer Qualitat. In fchnell ftromenten Fluffen muß ber Rober fdwer und gab fein, weshalb man ihn mit Thon vermischt. Brundföder aus Rleie unb Ibon. Man arbeitet auten Ibon und Kleie aut burch einander und wirft Klumben jo groß wie ein Subnerei an ben Stellen aus, wo man zu angeln gebenkt. Bo es viele Arten von Fischen giebt, macht man eine Bafte von Thon, Rleie und Beigenmehl, indem man biefe Materialien zu einer recht gaben Maffe mifcht und baraus Rlumpen bon ber Große eines Balles formt. Mitten in biefe Klumpen bringt man möglichft viele Maben und Burmer. Für ftilles und ftebenbes Baffer bereitet man einen Grundfoder aus Sand, Thon und abgebrühter Berfte ober abgebrühtem Beigen ober einen anbern Rober aus fleingeschnittenen Regenwurmern, Raben, Griefen und Rafe. Gingeweibe gieben Sechte und Alale an. Durch Rleie, Aleienmebl, Debl, Malg, Getreibeforner laffen fich Lauben, Didtopfe und Bleie, burch Fettgriefen und Rafe Barben und Dickfopfe anfobern. Literatur: v. Ch= rentreut, bie Angelfischerei. Dueblinb. 1846. - Ephemera, Taschenbuch ber engl. Angelfischerei, überset und mit vielen erlauternden Bufaben verschen von Dr. B. Weißenborn. Mit 26 Abbild. Weimar 1848. — Wölfer, M., grundliche Anleitung zur Angelfischerei. Dit 9 Abbild. Gotha 1837. — Reuestes Tafchenbuch bes Fischfangs. Munchen 1840. - Schilling, &. D., bie milbe Fischerei. Leipzig 1831. - Morand, Ch. 3., bie leichtefte, angenehmfte und ergiebigfte Fischerei mit Angeln. Aus bem Frang, von J. R. v. Train. 2. Aufl. Weim. 1839. — Benning, S. M., gebeim gehaltene Fischfunfte. 2. Aufl. Duedlinb. 1838.

Anftrich. 1) Für verschiedene Gegenstände. a) Mit Steinkohlenstheer. Schon längst hat sich ber Steinkohlentheer als bas beste Schutzmittel beswährt, um Golz, Gifen und Mauerwerk gegen die nachtheiligen Einflusse der Luft und Feuchtigkeit zu bewahren. Er übertrifft in biefer Beziehung bei weitem ben vegetabilischen Theer, den man bisher für diese Zwecke gebrauchte. Dieser ift nicht

allein ungleich toftspieliger als jener, fonbern verfluchtigt fich auch weit fcmeller an ber Luft und bat überbies bie unangenehme Gigenichaft, bag er nie vollfommen trodnet, fondern immer mehr ober meniger flebt und endlich eine mubfamere und umftanblichere Behandlung erforbert, weil er zu feiner Unwendung erft erwarmt und in einen fluffigen Buftand gebracht werben muß. Der Steinfoblentheer befitt bagegen gerade bicjenige Fluffigfeit, welche zum Unitrich erforderlich ift. Der erfte auf Bolg aufgetragene Unftrich bringt tief in die Boren beffelben und trodnet febr fcnell. Der zweite bedt vollfommen und giebt bem Golze und Gifen eine glanzenb schwarze Farbe, die bei warmer Temperatur in 1-2 Tagen fo troden wird, bag fie weber flebt, noch abfarbt und nicht ben mindeften unangenehmen Beruch binter-Um eine Flache von 100 Quadratfuß anzustreichen, bedarf man etwa 3-4 Bfund Steinkohlentheer zu bem Breife von eirea 2 Sar. Will man einen feinen, Die Delfarbe vollkommen erfegenden Unftrich, ber aber jene an haltbarteit weit übertrifft, darftellen, fo braucht man nur auf 4 Pft. Steinfohlentheer 1/4 Pfb. Terpentinol zusegen. Diese Daffe ift sehr fluffig, trodnet ungemein fcnell und reicht bin, um minteftens 150 Quabratfuß boppelt anzuftreichen. Die Farbe biefes Anftriche ift buntelichwarz und glangt wie ber iconfte Lad. Sollte man ftatt ber schwarzen Farbe ein schönes Rothbraun vorziehen, so braucht man ber oben beschriebenen Raffe nur noch 1-11/2 Bfund calcinirtes Gifenoryt ober Englischroth und noch einige Loth Aerpentinol hingufugen, wodurch der Unftrich nur febr unbebeutend vertheuert und jedenfalls faum den zehnten Theil fo viel toften wird, als ein gewöhnlicher Unftrich mit Delfarbe. b) Braman'fder Unftric. Um etwa 6 Reffannen ausbauernde und haltbare Anftrichfarbe anzufertigen, nimmt man 5 Rannen Regenwaffer, 3 Pfund Schellad und 6 Loth Pottafche und focht Dieje Beftandtheile in einem eisernen Gefafe über einem gelinden Teuer ohne umzurubren, bis fie genug mit einander verbunden find. Diefe Raffe wird nun ber mit Del, Firnig ober andern Berbindungsmitteln angeriebenen Farbe nach Bedurfnig jugefest. Die Erfindung wurde in Amerika patentirt. 2) Fur Gerathe und Dafdinen f. ben Urtifel Adergerathe und Dafdinen. 3) Für Mauerwerk. a) Man loft burch vorsichtiges langfames Rochen schmelggrunen Bitriol in Baffer auf, vermifcht unterbeffen Ralf mit Baffer und arbeitet lettere Dijdung fo durch, daß keine Alumpen bleiben; dann gießt man von dem aufgelöften Bitriolwaffer bingu und arbeitet die Daffe fo gleichmäßig durch, damit fie fich geborig vermifche unt vereinige. Wenn nun bie Raffe fo bunn geworben ift, bag fie fic mit bem Maurerpinsel wohl faffen läßt, fo macht man einen Brobestrich, um ju feben, ob die Farbe bell ober buntel ift und ob fie fich feft genug an ben Grund bangt. Beil diese Farbe mit der Beit dunkler wird, fo laffe man folde gleich Un-Will man aber die Farbe nicht fo gelb haben, fo ftreut man in bas Bitriolwaffer gepulverte Roble. Dieje Farbe balt den Mortel feft, trennt fich nicht von bem Mauerwert ab und giebt jogar bem Golze eine bauerhafte Farbe. b) Man nimmt 17,636 Litres fehr guten ungelofchten Ralf in Steinen, lofcht ibn in fochendem Baffer ab, bas fich in einem bedecten und die Site guiammenhaltenben Befage befindet, gießt die Fluffigfeit durch ein feines Sieb und fügt bingu 8,810 Litres weißes, in beißem Waffer aufgeloftes Salg, 1,3591/2 Litres Reismehl in flarem, jum Sieben gebrachten Brei, 6,2261/2 Litres pulverifirtes fpanis fchee Beif und 0,453 Litres flaren Leim, ber ine Baffer getaucht und im Bafferbabe langfam erwarmt worben ift. hierzu gießt man 23,105 Litres beißes Baffer rubrt gut um und last bas Ganze einige Tage vor Staub geschütt fteben. Die Maffe wird beiß mit Binfeln aufgetragen und fann auch mit Farben vermifcht werben. Diefer Unftrich behalt feine Frifche burch mehrere Jahre. Fur ein Quabratmeter Rauerflache braucht man 0,690 Litres biefes Unftriche. c) Statt bag man zu ben mineralischen Farben gewöhnlich Leimwaffer, Dild zc. anwendet, lohnt ce fich bei großen Blachen, wenn man ein einbullendes Waffer bereitet, welches die Farbe Dauernd festbalt und febr wohlfeil ift. Diefes Narbenmaffer wird bereitet, inbem man ju 80 Quart beißem Waffer 2 berl. Deten feines Roggenmehl, in faltem Baffer eingerührt, bingufügt. Die Fluffigfeit wird bann gum Rochen gebracht, und nach und nach 1 Afb. concentrirte Schwefelfaure mit bem fünffachem Gewicht Baffer verdunnt jugegoffen. Benn bas Bange etwa eine Stunde gefocht bat, werben fich bie Deblfugelden aufgeloft haben, und bie Unfangs trube Fluffigfeit wird flar geworden fein. 4) Fur Golzwerf. Boraus zu ichicken ift bier, bag man Bolgwert nie fdmarg anftreichen barf, nicht nur weil bie fcmarge Farbe behufe ber Ubhaltung ber Witterungeeinfluffe feinen Korper befitt, fondern auch und hauptfachlich, weil die ichwarze Farbe die Barme ftarf anzieht. Die Folge babon ift, bag fich bie Boren bes Golges micht ausbehnen, bas Bolg nach allen Richtungen bin nachgiebt, bag bas Baffer leichter in baffelbe eindringt und alfo bie Berftorung bes Bolges burch bie Witterungseinfluffe foneller erfolgt. vorausgeschickt, wenden wir uns zu ben verschiedenen Unftrichen. a) Asphalt= Alles damit überftrichene Solzwerf widerftebt jeder Bitterung; ein einmaliger Unftrich genügt und ift fo ichnell vollbracht, daß mit wenigen Roften febr arofe Kladen überzogen werden fonnen. Da ber Abphalt mobifeil ift, fo empfiehlt er fich auch aus diefem Grunde gum Unftreichen, und ba berfelbe bei fehr geringem Feuer fcmilgt und burdiaus fluffig wird, fo ift ber Unftrich auch ohne befondere Rube auszuführen. Dieser Lad fann auch noch zu folgenden 3wecken sehr empfohlen werben : jum Ueberftreichen ber Wiebel an Saufern, welche ben Schlagregen ausgefett find ; jum Unftrich von feuchten Mauern, fowie einzelner Stellen, beren Bewurf vorber abgehauen und aus ten Fugen entfernt worben ift; in folden Fallen ift ein boppelter Unftrich zu empfehlen, worauf bann ein neuer Verput aufgetragen werben tann. Bei Ziegelbachern ift es febr zweckmäßig, ben Mörtel, welcher zum Einschmieren sowohl ber Bobl= als Firstziegel gebraucht wird, nachdem folder getrodnet ift, mit Asphaltlad ju überftreichen, wodurch bas Gindringen bes Baffers abgehalten und bas Berwittern burch Frost verhütet wirb. Eben fo ift es rath= fam, die Kamine und eisernen Röhren, welche über das Dach hervorragen, mit Uerhaltlack anzuftreichen, um bei erfteren bie entstandenen Riffe zu ichließen, bei letteren bas Roften zu verhüten. Terraffenbedeckungen, in Ziegel ober Dörtel ausgeführt, find febr gwedmäßig mit Usphaltlad anguftreichen, ba berfelbe febr aut haftet und gegen bas Gindringen bes Baffers vollfommen fichert. Befleidung von Cifternen fann ebenfalls fehr zweckmaßig mit Diefem Lad angeftrichen werden, wenn bas Mauerwerf ohne Unwendung von Trag ausgeführt ift; ber Asphaltlad wird auf ben abgeriebenen und trodenen Bewurf aufgeftrichen und leiftet fur lange Beit vollfommene Dauer. b) Lampadius feuersichernber Sollen Gegenstände von Solz, ale Raminthuren, andere Thuren, Berichlage, gegen Leichtentzundlichfeit geschütt werden, fo muffen biefelben vor bem Anftrich geborig ausgetrochnet sein. Will man ben gröbern fteinartigen Anftrich anwenden, fo laffe man bie anzuftreichenben Begenftande ungehobelt. Soll aber

ber Anftrich fein fein und ber Delfarbe abnlich erscheinen, fo laffe man bie anguftreichenden Begenftande hobeln. Die anzuftreichenden Begenftande merben guerft zwei Ral hintereinander mit folgender Auflofung eingetranft: Ran nehme 1 Afd. Alaun, lofe biefen in einem Topfe in 8 Afd. heißem Baffer auf und tropfle nach Erfaltung ber Auflofung nach und nach 1/2 Bfb. englische Schwefelfaure ein. Die Gintrantung tann mittelft eines großen Binfels erfolgen. Das auf biefe Beife eingetranfte und getrodnete Bolg fangt ichmer Feuer und fann erft im Olubfeuer gum unvollfommenen Berfohlen ohne Flamme gebracht werben. Die Maffen gum Anftrich felbft werben folgenbermagen gusammengesett: Groberer fanbfteinartiger Anftrid. 10 Seibel geloichter Ralf werben mit 5 Seibel Quarf mit einem fleinen Bolgicheite tuchtig burcheinander gearbeitet und bann in die balbfluffig gewordene Daffe 5 Seibel Fluffant ohne grobe Stude eingerührt. Sollte ber Anftrich noch etwas zu fteif fein, fo mengt man noch fo viel Waffer ein, bag er fich mit einem ftarten Binfel gut aufftreicht. Will man ben Unftrich farbig haben, fo fann man 1/2-1 Seidel an Sand abbrechen und ftatt beffen eine Erdfarbe, wie englisch Braunroth, Goldocker zc. einrubren. Feiner ölfarbenabnlicher Unftrich. 10 Seibel Ralf, 5 Seibel Quart und 5 Seibel gang fein geflebter Sand ober noch beffer Quargmehl werben wie oben gemengt; bann wird bie Daffe burd ein feines Drabtfleb geschlagen. Bum Farben berfelben fann jebe Erbfarbe, ale Schmelte, praparirter Blutftein, feiner Umbran ze. mit oben angegebenem Abbruch an Sand angewendet werben. Der Unftrich felbft gefchieht nun folgendermaßen: Das wie oben angegeben getranfte und lufttroden geworbene Bolg wird gum britten Dal mit ber ichwefelfauren Alaunauflosung beftrichen und, bamit ber Unftrich festbalte, noch feucht mit bemfelben geboria bestrichen. erfte Unftrich trocken, mas bei warmer Bitterung ober in einer geheizten Stube nach 4-6 Stunden erfolgt, fo gibt man ohne weiteres Unfeuchten ben zweiten Nach bem Trodenwerben ericheint berfelbe fteinartig und hat bas Unfeben mattglangenter Delfarbe, er haftet fehr fest und man tann eine Flamme lange auf ben angeftrichenen Wegenftant fpielen laffen, ohne bag ber Unftrich abfpringt ober bas bolg fich entzundet. Diefer Unftrich empfiehlt fich auch wegen feiner Boblfeilbeit. Es foften 3. B. 100 Duabratellen Breterwand mit bem groben Unftrich zu teden 18 Sgr. c) Beifer Delfarbenanftrich. allen Materialien gur Darftellung eines reinen weißen, gut bedenben und leicht trodnenden Unftriche auf Solzwerf ift bas bafifch fohlensaure Bleiornb unftreitig bas befte. Ift auch nicht zu laugnen, bag es, mit Del zusammengerieben, feine weiße Farbe verliert und gelb wird, baß es ferner, ichmefligen und ichmefelmafferftoffhaltigen Ausbunftungen ausgesett, einen fdmarglichen Ton annimmt, fo bebt bice body feine Borguge gegen andere weiße Farben nicht in bem Grabe auf, bag man bavon weniger Gebrauch machen follte. 3c feiner übrigens eine Farbe gerieben ift, um fo feiner und becenter wird ber bamit gefertigte Unftrich und in gleichem Grade vermindert fich bie bagu erforberliche Menge. Behufe bee in Rebe ftebenben Unftriche wird volltommen reines Bleiweiß - Rremferweiß ift bas befte - zuerft trocken und bann mit Baffer fo fein ale möglich abgerieben und an ber Luft getrocknet. Dann wird baffelbe mit Delfirnif in einem Berbaltnif abgerieben, wie es bie Erfahrung und ber Bebrauch lehrt. Gin richtiges Berhaltniß biefer Mifchung bleibt übrigens Sauptbebingung, indem einerseits bei zu viel Del und zu wenig Farbe bas erftere in bas angeftrichene Golg einbringt und letteres als leicht zu vernichtendes, ichlecht trodnenbes Bulver obenauffigen lagt, andererfeits aber ein Uebermag von Farbe ben Anstrich und die Bertheilung der Farbe erschwert, obschon ein Zusat von rectificir= tem Terpentinol biefes Uebel febr verbeffert, ja noch ben Bortheil gewährt, bag bie Barbe einen etwa gelblichen Schein verliert. Bei Bereitung bes Delfirniffes bleibt es Sauptaufgabe, benfelben möglichft farblos barguftellen. Bu biefem Bwed läßt man 1 Afd. Leinöl, mit 2 Loth feinpulverifirter Gilberglatte verfett, in einem irbenen Topfe bei gang gelindem Feuer langere Beit bigeriren und fest ce enblich noch in einem mit einer Glastafel bedecten, von Beit zu Beit zu öffnenden Glasgefäße ben Strablen ber Sonne aus, um bas Del zu bleichen. Nachber wird baf= felbe von dem Bodenfate abgegoffen , mit bem Bleiweiß zusammengerieben und als weiße Farbe verwendet. Um dem Bleiweifanftrich eine möglichft fefte und bauerhafte Grundlage zu geben, zugleich aber auch, um an Bleiweiß zu fparen, wird bas Solzwerf mit einer Farbe grundirt, welche aus Rreibe und Leinölfirnig beftebt. Benn biefe Grundirung gehörig troden ift, bann werben mit einem Deffer alle rauben, fandigen, auf biefem erften Unftrich hervorstebenden Theile leicht abgefratt und hierauf ber Unftrich mit Bleiweißfarbe aufgetragen, was fo oft wiederholt wird, bis die Farbe in gewünschtem Grade vorhanden ift. Will man eine noch feinere Farbe haben, bann verwendet man ftatt bes Leinöls Mohnöl, welches man burch nachstehendes Berfahren in Firnig verwandelt: In einem irdenen Topfe, welder 1/2 Raf Baffer halt, wird zu 12 Loth Bleizucker 4 Loth feinpulverifirte Gilberglatte gefett und biefes 1/2 Stunde lang zusammengekocht. Das baburch auf ben Boben bes Rochgeschirrs abgelagerte weiße Bulver wird getrochnet, mit bem Robnol jusammengerieben und in die Sonne gestellt, welche es bald in ein dickfüffiges und leichttrodnendes Del umwandelt. Mit Bleiweiß zusammengerieben wird ce wie oben angewendet. Je mehr man beim Aufammenreiben mit Bleiweiß Delfirniß anwendet, befto fetter wird ber Anftrid, je weniger man aber Delfirniß anwendet, um fo weißer und trodner wird ber Unftrich. Goll ein folder Unftrich gang matt und glanglos bleiben, bann muß in bemfelben Berbaltniß, als man biefes zu erreichen municht, auch weniger Del angewendet werden; nur wird in biefem Falle ein zeitweises Abreiben mit Bimeftein unerläglich, um alle in bem Unftrich hervorstehenden Theile zu entfernen. Goll aber Die Farbe nach bem Trocknen gang glangend erscheinen, bann ift auf biefelbe, wenn fie gang trocken geworben ift, ein Ropalfirniß zu feten, ben man auf folgende Beife barftellt: 3 Theile reines weißes Ropalharz werben gröblich geftogen, mit 2 Theilen Glaspulver gemengt, in einem irdenen Topfe bei Roblenfeuer und bei beständigem Umrubren gum Schmelzen gebracht, bann mit 51/2 Theilen heißem Lein= ober Dobnol gut umge= rührt und fo lange erhipt, bis bie Daffe Faben gicht. Dan mifcht bann noch beiß 9 Theile Terpentinol ju und lagt bas Bange einige Beit fteben. ferglas. Daffelbe eignet fich vorzugeweise zum Unftreichen alles Golzwerts im Innern ber Bebaude, indem daffelbe badurch feuerfest gemacht wird. e) Unstrich für Thüren und Gelander. Man fdmelze in einer eifernen Bfanne ober in einem feften Topfe 24 Loth Barg und fete, wenn ce im Blug ift, 12 Bfb. Leinol ober ein anderes wohlfeiles Del, sowie 3-4 Stangen Schwefel zu. Um ber Raffe bie gewünschte Farbe zu geben, trage man endlich noch eine entsprechenbe Renge Oder ober Bolus ein. Der Unftrich muß fo warm als möglich gemacht werben. Rach bem Trodinen bes erften Unftrichs macht man einen zweiten. Durch

72 Arbeit.

biefen Anftrich wird bas Golg febr lange gegen Berftorung geschütt. f) Anftrich für Bartenbante. Bereinigter Braphit, Rautschuf und Schellad werben mit einer fleinen Menge Bleizucker vermifdt und mit Lein- ober Terpentinol gufammengerieben. g) Bafferbichter Unftrich, ben geiftigen Bluffigfeiten volltommen wiberftebent. Man ftreicht bas Befag zuerft mit beißem Leinolfirnig fo oft an, ale ber Firnig noch in bas Golg einzieht. Erfolgt bice nicht mehr, und ift Die Oberfläche troden geworden, fo macht man zum eigentlichen Anstrich folgende Mijdung: Gleiche Theile Bleiglatte und Chamottepulver ober in Ermangelung beffelben Bulver von febr bartgebrannten Ziegelsteinen werben mit Baffer feingerieben , bann wird ber naffen , teigbiden Daffe foviel Leinölfirnig zugefest, ale nothig ift, um bas Waffer berauszutreiben und mit ber Daffe eine teigbide Dels farbe barguftellen. Dieje vermifcht man bann mit eben jo viel bider weißer, aus Bleiweiß und Leinölfirnig bereiteter Farbe und verdunnt endlich bas Gemifch, um es ftreichbar zu machen, mit Firnig, ber folgenbermaßen bereitet wirb: 1 Theil Dammarbarg wird in fleine Stude gerichlagen und bann mit 2 Theilen Terpentinol in einem Rochgefag übergoffen, bas Bange aber aufe Feuer geftellt unt bas Barg Mit biefem Firnig verbunnt man bie vorerwähnte Farbe vorfictig aufgelöft. und ftreicht mit berfelben bas Gefäß im Innern fo oft an, bis Alles ftart gebeckt ift, wartet jetoch ftete bas Austrodnen bes vorausgegangenen Anftriche ab, bevor man einen folgenden Unftrich gibt. Auch barf bas Gefag nicht eber in Bebrauch genommen werben, bie ber lette Anftrich vollfommen ausgetrodnet und bart gemorben ift.

Die wirthschaftliche Anordnung ber landwirthschaftlichen Arbeiten Arbeit. ift ein febr wichtiger Theil ber Gefcafte bee Landwirths, ein Buntt, welcher ben größten Ginfluß auf ben Birthichafteertrag ausübt und bas befte Beugniß fur feine Tuchtigkeit ablegt. Es gibt faum eine Sache; welche im Allgemeinen eine gut cultivirte Wegend von einer ichlecht bewirthichafteten mehr unterscheibet, als Die ökonomijche Unftellung ber Arbeiter. Die Landwirthe ber erftern Gegend mogen beffer gebildet und mit ber Theoric bes Landbauce mehr vertraut fein, und bann wird ohne Bweifel auch ein Theil bes großen Rusens, mit welchem fie wirthfchaften, ihrer leberlegenheit in biefer Beziehung zuzuschreiben fein; fie mogen auch oft Gelbfapital befigen, mas auch mit in Unichlag zu bringen ift - immer bleibt es jedoch ein hauptpunft, baf fie Umficht, Saft und Gewandtheit bei ber Beichaftigung ber Arbeiter befigen, bag fie biefelben fo anzuftellen wiffen, bag Einer bes Untern Beiftant und in gewiffem Dage Burge für feinen Fleiß ift. Das Arbeitelohn einer Gutewirthichaft macht eine große Summe aus, und eine Ermäßigung beffelben murbe oft zu einer bedeutenden Ersparnig fur ben Birth Wenn er aber bie Umfidt und Gewandtheit befitt, von welcher bier bie Rebe ift, fo wird er baraus nicht infofern Vortheil gieben, als er biefelben Arbeis ten mit weniger Banben, ale fein Gutenachbar gebraucht, ausführt, fonbern baburd, bag er burd beffere Cultur bobere Grtrage gewinnt, felbft wenn babei auch mehr Arbeit aufgewendet, Die Gumme bes Arbeitelobne alfo vergrößert murbe. Dun gibt es aber taum Etwas, bas größeren Ginfluß auf Die Ausführung ber Arbeit batte, ale bie Urt, in welcher lettere bezahlt wird, und aus biefem Gefichtemunfte betrachtet fint bie Accordarbeiten bie vorzuglichsten und empfehlens-Der Arbeiter wirt, welche Arbeit er auch zu verrichten bat, auf zwei Arten bezahlt: entweber nach ber Beit, welche er auf die Arbeit verwendet, ober

Arbeit. 73

nach bem Arbeitsquantum, welches er geliefert bat. Die lettere Art ericeint offenbar beim erften Unblid als bie richtigere. Bwei Operationen, welche gleichviel Arbeit und Geschicklichkeit erforbern und gleich gut ausgeführt werben, follten naturlich gleich boch bezahlt werben, wie viel Beit auch ein jeber ber beiben Arbeiter bagu verwendet haben mag. Allein eine Arbeit wird nur bann richtig bezahlt, wenn ihr Berth sowohl nach ihrer Gute als nach ihrer Menge bestimmt wirb. Der erfte ber beiben Buntte wird ieboch nicht fo wie es bei bem lettern nothmenbig ber Fall ift, bem Billen ober ber Fabigfeit bes Arbeiters überlaffen. Belde Lobnungsart man auch mablen mag: Die Qualitat ber zu verrichtenden Arbeit wird nur burch bie perfonliche Mufficht bes Arbeitsherrn ober beffen Stellvertreters gefichert; Die gedankenlofe Sorglofigfeit des ftumpfen Tagelobnere ift eben fo febr ju furchten, ale bie unredliche Sorglofigfeit bee ftudweise bezahlten Arbeitere, ber feine Arbeit pfufdermäßig fertigt. Es icheint alfo eine gang richtige Anficht ju fein, bag, wie ber Arbeiteherr feine Arbeiter nur gehörig beauffichtigt, er bei ber Babl ber Löhnungsart feine Rudficht auf ihren Ginfluß binfichtlich ber Dualitat ber Arbeit zu nehmen nothig bat. Dagegen ift ber Ginflug ber Löhnungeart auf Die Quantitat ber Arbeit ein Gegenstand, ben ber Arbeitegeber burchaus in Betracht zu gieben bat, und in tiefer Beziehung ift Accordarbeit vorzugieben. Ran konnte gegen biefe Lohnungsart fo wie fie oft ausgeführt wirb, ernftliche Einwurfe machen, babei an große Mengen von Arbeitern benten, welche gufammen angestellt find und bann auf einem Brete abgelohnt werben, ein Berfahren, bas allerdings ficher bagu beitragt, Unbebachtfamteit und ein muftes leben ju befor-Dies ift jedoch teineswege eine nothwendige Folge jenes Spfteme; tie Arbeiten, welche bei ber Landwirthichaft in ben verschiebenen Monaten bes Jahres vollendet werden muffen, und bie ein wohlwollender Arbeitgeber möglichft gleich= mania burd bas gange Sahr vertheilen wird, bleiben biefelben, welche gobnungeget auch gewählt werben mag; wenn fich baber ein Landwirth entschloffen bat, biefe Arbeiten in Accord ju geben, fo braucht beshalb bie Bahl feiner Arbeiter nicht geanbert ju werben, noch ihre Beschäftigung weniger beständig ju fein, noch ift. babei notbig, bag bie Dienftboten nicht niebr in feftem Dienfte fteben. Wolgenbe ift eine aus ber Braris entnommene febr vorzugliche Lobnungeart: Auf einem Bute find neben ben ftanbigen Dienftboten mehrere Arbeiter beftanbig befchaftigt. Diefe find ibrer Ausbauer und Geschicklichfeit balber gewählt worben und erhalten, auch wenn fle im Tagelohn arbeiten, höheres Lohn als gewöhnlich. ten wird die Arbeit in Accord gegeben, und auf biefe Beife find fie ungefähr 2/2 bes Jahres beschäftigt. Sind fie nicht im Stande, alle Arbeiten zu bewältigen, jo miethen fie fremde Arbeiter fur ein Lohn, bas bem Berrn angegeben und bon biefem gebilligt wird, ober auch unter Bedingungen, Die fie zu Theilnehmern an bem Contracte machen. Die gemietheten Arbeiter fteben auf biefe Beife faft eben jo unmittelbar unter ber Aufficht bes Arbeitgebers, als wenn er fie felbft in Dienft genommen hatte, und ihr Bleiß wird baburch gefichert, bag fie Theilnehmer einer Befellichaft find, beren fammtliche Mitglieder baran Intereffe haben, Die Arbeit balb ju vollenden. Rach Berlauf einiger Jahre lernen fowohl bie Arbeitegeber als die Arbeiter ben mahren Breis ber Arbeiten, worüber fie contrabirten, febr genau icaben, und bie Feftftellung ber Bebingungen bat geringe Schwierigkeit. Bei ber erften Anordnung Diefes Spftems werben fich allerdings Schwierigfeiten mancher Art ergeben, biefe werben aber am beften auf die Weife bescitigt, bag man

bie Arbeit im Tagelobn beginnen lagt, bag man bie Arbeiter einen ganzen Sag binburd unter beständiger Aufficht balt und nach bem, was fie am Ende bes Tages geleiftet baben, ben wirklichen Werth ber Arbeit berechnet. Bur Bufriebenheit beiber Theile ift es burchaus nothwendig, bag ein Beber bie Bedingungen bes Contractes vollftanbig verftanden babe, bevor bie Arbeit begonnen wirb. Auch ift es nur von Bortheil, bei ber einmal getroffenen Uebereinfunft feft fteben zu bleiben, felbft wenn bie Arbeiter babei Berluft haben follten; man fann ihnen in andern Fallen gunftigere Bedingungen ftellen, ale nothig ift, barf ihnen aber feine Extravergutung fur ihren Berluft geben, benn bice murbe ihnen in anderen Fallen Soff= nung machen, andere ale burch Bleif Gelb zu verdienen. Bas bie Lobniate anlangt, fo febe man baruber ben Artitel Lobnverbaltniffe. Das eben angeführte Spftem icheint uns zugleich bie zwedmäßigfte Art und Beife ber Organi= fation ber landwirthichaftlichen Arbeit, von welcher namentlich in ber neueften Beit von Phantaften viel gesprochen und geschrieben worben ift. Unter ben Borichlagen, welche man gemacht bat, um bie Lage ber Arbeiter zu verbeffern, ift auch ber, bag Alle, Die bei einem Unternehmen beschäftigt find, burch Sparfamfeit bas bagu erforberliche Rapital aufbringen mochten, um ben Binfengenuß, melden ein foldes gewährt, neben bem Arbeiteverbienft zu erlangen. Borfchlag bemerft aber Roppe febr richtig folgenbes: Die erfte Bedingung ift, bag bas Rapital vor bem Beginn jeber Unternehmung vorhanden fein muß. Run bat aber bas Unfammeln eines Ravitale bei Leuten, welche taglich effen muffen, welche für Wohnung, Rleibung und viele anbere Bedurfniffe ju forgen baben, feine eigenthumlichen Schwierigfeiten. In ben Beiten, wo bie größte Arbeitefraft borbanben ju fein pflegt, ift auch die Genuffucht am ftartften. Dur Wenige gelangen babin, biefe zu regeln, fich in ber Begenwart etwas zu verfagen, um in ber Aufunft grofere , wenigstens eblere Benuffe zu baben. Zweitens erforbert bie Bermaltung eines von Biclen in fleinen Beitragen jufammengebeachten Rapitale große Treue und Aufmertfamfeit, Die nicht geringer fein burfte ale Diejenige ift, welche bie Unternehmer eines Beschäftes auf Die Erhaltung und Bermehrung ihres Rapitals verwenden muffen. Nun lehrt aber wieder bie bei allen Actienunternehmungen fich berausstellente Erfahrung, bag bas Bermogen, welches vielen Theilnehmern gehört, febr felten fo vorfichtig verwaltet wird als bas eigene. Mus beiben Urfachen ift baber von biefem Borichlage für bie Berbefferung ber Arbeiterzuftanbe nicht Die Bersuche mit ber Affociation ber Arbeiter, welche bie Socialis ften bisber gemacht haben, indem fle ibre Lehre auf ben Landbau anwenden wollten, find auch fammtlich gescheitert. Wo es auf ben Erwerb antommt, ber obne große und bauernbe Unftrengung felten zu bewirten ift, ba muß ber Gigennus freien Spielraum haben; ber Gingelne muß wiffen, bag feine Beididlichkeit, fein Bleiß, seine Rraftaugerung nach bem Grabe feiner Unftrengung belobnt wirb. Arbeit und Ablohnung burfen baber nicht weit von einander gerudt merben, bamit ber gewöhnliche Arbeiter bie Ueberzeugung leicht erlange, bag er fur feine Leiftun-Bei jeber Untheilwirthichaft liegen aber Unfang und gen bezahlt werbe. Ende, Aufwand und Ertrag foweit auseinander, bag ber Gingelne bie Ueberficht leicht verliert. Dazu fommen Diftrauen und Sabelsucht gegen bie Ditbetheiligten, und febr balb ber Glaube, ber Gingelne leifte mehr, ale bie Unbern; baburch aber erfaltet ber Gifer, und von ber Befammtheit wird weniger geleiftet, als geicheben fein murbe, mare einem Jeben fein Tagemert aufgegeben morben.

Arbeiter. 75

Brois ber Arbeit bat, wie jebe Baare, seine natürliche Begrenzung. Riemals barf er bober geben, als die Erfolge werth find, welche bie Arbeit hervorbringen. Sind ibre Broducte weniger werth, als fie gekoftet bat, fo verflegen die Mittel zu ihrer Das Gingreifen ber Befetgebung in die Berhaltniffe gwischen Arbeiter und Arbeitgeber in ber Abficht, bas Loos ber letteren zu verbeffern, murbe noch nachtheiliger wirken, ale felbft eine hobe Befteuerung bee Bermogene. Arbeiter famen baburch zu ben Arbeitgebern in eine unnaturliche Stellung. Sie wurden ihre phyfifche lieberlegenheit burch ihre Dehrzahl geltend machen und basjenige forbern, wozu fle fich jest burch einen freien Bertrag verpflichten. Arbeitgeber wurde bann in eine weit größere Abhangigfeit gerathen, ale bie ift, in welcher bisher bie Arbeiter waren. Diefem fteben humanitat und religiofe Sympathien gur Seite und wirfen bem Drucke entgegen, welchen in einzelnen Fallen allerdinge ber Bermogenebefit ben Arbeitern gegenüber ausüben fann. Einmischung der Staatsgewalt in das Lohnverhältniß der Arbeiter wurde aber geradezu ber Bunahme bes Nationalvermögens bie Quellen abichneiben. Es murbe baburch ber Anreiz zum Fleiß, zur Aufmerkfamkeit, überhaupt zur zwechmäßigen Arbeitsverrichtung vernichtet werben. Nachläffigkeit und Faulheit unter ben Arbeitern murben in bobem Grade überhandnehmen. Man barf nicht vergeffen, bas bas Tagewert eines Arbeiters feine fo bestimmte Große ift, ale bas gewöhnliche Lohn, welches bafur gezahlt wirb. Das geiftige Element, welches auch ben Arbeiter belebt, bie Gefdictlichfeit, womit er bie Arbeiten verrichtet, und bie gemiffenhafte Benugung ber Beit follten angemeffen vergutet werben. In jenen liegt eine große Wichtigfeit fur bas Gebeiben aller Gewerbe. Namentlich liegt ber Aderbau in einigen Gegenben blos beshalb barnieber und gewährt ben bamit Befchaftigten ein fo geringes Lohn, weil er ohne biefe geiftigen Elemente betrieben wirb. Sie werben entfernt werben, je mehr man fich von bem fruberen Buftanbe ber Borigfeit und ber perfonlichen und geiftigen Unfreiheit entfernt, und je mehr fich bie Rapitale bem Acerbau zuwenben. Benn man aber ber naturlichen Entwidelung ber gewerblichen Buftanbe baburch entgegentritt , bag man ber zwedmäßigen Benugung ber Arbeitsfrafte burch Ginmifchung zwifchen Arbeitgeber und Arbeiter hinderlich wird und badurch bie Ansammlung von Rapital verhindert, jo lenkt man vom richtigen Biele ab. Durch unmotivirte Lohnsteigerung wird bie arbeitende Rlaffe nur gur Gewöhnung an mehr Bedurfniffe gebracht. Da aber die Wohlhabigkeit ber Urbeitgeber um fo viel verlieren muß, als bas Lohn ber Arbeiter fleigt, fo vermindern fich bie Rapitale, welche zur Belebung ber Induftrie bestimmt find, und bie Lage ber Arbeiter muß fich nothwendig verschlechtern.

Arbeiter. Iche nur einigermaßen größere Wirthschaft bedarf zur Berrichtung gewisser barin vorkommender Arbeiten mehr oder weniger handarbeiter oder Tagelöhner. Ift es nun eine nicht zu bestreitende Wahrheit, daß die Blüte einer Birthschaft zum Theil mit davon abhängt, wie sich das Verhältniß zwischen Arbeiter und Arbeitgeber herausstellt, so sollte auch letzterer bemuht sein, diese Berhältniß so zu ordnen, daß sich ter Arbeiter nicht in einer gedrückten Lage bessindet, daß der Arbeiter dem Arbeitgeber mit Liebe zugethan ist. Aber nicht nur die Arbeitgeber haben gegen ihre Arbeiter Verpflichtungen, sondern deren hat auch der Staat und die Gemeinde, und diese zwar in geistiger und stillicher Bezieshung, während hierzu für die Arbeitgeber auch noch die Sorge für das materielle

76 Arbeiter.

Bobl bes Arbeiterftanbes kommt. Sieht man aber auf bie jedem vernunftigen Befen guftebenden Menfchenrechte, g. B. ber Befähigung und Berechtigung gu einer allfeitigen Entwickelung und Ausbildung feiner Rrafte und Anlagen, feines freien Billens ac., fo findet man bald, wie febr bem Arbeiterftande bies Alles vertummert, ja entgogen worben ift. Fur bie Ausbildung feiner forperlichen und geiftigen Rrafte und Unlagen geschah bisber unendlich wenig, und hierin liegt zugleich ein Bormurf für viele Schulen , welche bisher bas nicht geleiftet baben , was eine Bolteschule eigentlich leiften muß. Dan blide nur bin auf viele Ranner, Die noch jest bas wichtige Amt eines Lehrers befleiben, und man wird ftaunen über ben geringen Umfang ihrer Renntniffe, ein fcmergliches Gefühl muß jeben Denichenfreund übertommen, wenn er gewahrt, bag ce noch viele Schulen gibt, in benen bie Schuler nicht über bie Elemente bes Lefens. Rechnens und Schreibens binquetommen, in welchen ber unverzeihlichfte Schlendrian und Dechanismus berricht und ber harmonischen Entwickelung und Bilbung aller Beiftesfrafte fein Benuge geleiftet wirb. Das irrige Borurtheil, bag bie weniger gebilbeten Arbeiter bie nur jur Benuge lefen, ichreiben und rechnen fonnen - bie beften feien, fitt noch fo vielfach feft, bag man von einer grundlichern Bilbung bes Arbeiterftanbes bie gefährlichften Folgen fur bie Bufunft erwartet und beshalb auch bagegen eifert, eine bobere Bildungoftufe unter ben Arbeitern auffommen zu laffen. Fur ben Abfolutismus freilich gilt es ale richtiges Princip, die Menfchen bumm zu erhalten, weil fie fich bann eber als geift- und willenlose Wertzeuge gebrauchen laffen; aber wer in bem geringften Arbeiter auch einen Mitmenfchen erkennt, wer die beiligsten Menschenrechte in ihm chrt, wer nicht will, daß ein Theil ber Menschheit ber Sclave bes andern Theiles fein foll, wer einen fittlichfreien und verftanbigen Arbeis terftand will, ber fann nur munichen und bagu mitwirfen, bag einem bisber in gejfliger hinficht verwahrloften Stande Das zugeführt werbe, worauf er ein beiliges Recht bat. Es bat nicht ausbleiben fonnen, bag unter ben bieberigen Berhaltniffen bie Bilbungestufe ber Tagelöhner bie niedrigfte mar, Die ce gibt, und biet ift alfo ein weites Belb fur bie Berbefferung bes Arbeiterftanbes, und ce muß bafe felbe junachft cultivirt werben, wenn bie Mittel gur Berbefferung ber materiellen Lage bes Arbeiterstantes von wirklichem Erfola fein follen. Was zunächft ber Staat für bie Berbefferung ber Lage bes Arbeiterftandes zu thun bat, ift, benfelben aus seinen unfreien Berhaltniffen bem Guteberrn gegenüber - wo überhaupt folche Berhaltniffe noch angetroffen werden - berauszureigen, ben Arbeiter als einen freien, felbständigen Mann binguftellen. Daburch wird gunachft feine Manneswurde gewedt werben, und wenn bies erft erlangt ift, bann wirt er auch von felbit barauf bebacht fein, eine bobere Stufe ber Bilbung zu erreichen. aber vor Allem nothwendig, bag ber Staat ferner fur Bebung ber Bolfefdulen burch Unftellung tuchtiger Lehrer und Erweiterung bee Unterrichtsplanes forgt. hat ber Staat fo ben erften und vorzuglichften Grund gur Berbefferung ber Lage bes Arbeiterftandes gelegt, fo muffen nun bie Gemeinden barauf weiter fortbauen und bafür einige Geldmittel nicht icheuen, eingebent ber unumftöglichen Babrbeit. baß ihnen bie Mittel, welche fie zur Berbefferung ber Lage ber arbeitenben Rlaffe aufwenden, indirect felbft zu ftatten fommen. Bas bie Gemeinden in biefer Beziehung zu leiften haben, ift, baf fle Rleinfinderbewahranftalten (f. Dienftboten), Sonntagefdulen, Dorfbibliothefen (f. Bilbungemittel), Arbeiteanftalten (f. b. A.), Rranten- und Sterbetaffen (f. b. A.) Biebverficerungsanftalten (f. Berficerungeanftalten), Brennholzmagagine (f. Seigung), Spartaffen (f. b.) und andere abnliche wohlthatige Beranftaltungen ins Leben rufen, unterhalten, übermachen und leiten, außerbem aber ben Arbeitern eine größere Betheiligung an bem Gemeinbewesen zugefteben, ihnen auch gur felbsteigenen Bearbeitung einiges Gemeinbeland überweifen (f. Gemeinbegrundftude). Bo biefe Mittel wirklich in Ausführung tommen, ba ift fur bie Berbefferung ber Lage ber arbeitenben Rlaffe in geiftiger, fittlicher und materieller Sinficht ichon febr viel geschehen, aber boch immer noch nicht genug, um bem Arbeiter feine untergeorbnete Stellung moglidft wenig fublen zu laffen , um ibm eine möglichft forgenfreie Lage Bierfur muß nun ber Gingelne, ber Arbeitgeber beforgt fein. Burs ju bereiten. Erfte follte zwischen Arbeitgebern und Arbeitern bas Berbaltniß ber Liebe obmalten; fie follten fich gegenseitig nicht ansehen als Mittel gum 3med. Der Arbeitter foll fich auch bes geiftigen Bobles feiner Arbeiter annehmen; es muß ibm bas Kamilienleben, Die Rinbergucht, bas gange Bebeiben feiner Arbeiter intereffiren, mabrend binwiederum ber Arbeiter nicht blos bes Lobns balber, fondern aus wirflicher Liebe bem Arbeitgeber feine Dienfte leiften foll. Borauf ber Arbeitgeber zunachft feine Aufmertfamteit richten follte, ift bie Grundung einer wohnlichen Beimat fur ben landlichen Arbeiter. Es ift bies eine ber vorzüglichften Mittel gur Berbefferung ber Lage berfelben. Inebefondere ift ce für größere Grundbefiger von hober Wichtigfeit, wenn fie, mas in vielen Fällen gar nicht fo fower ift, als man gewöhnlich glaubt, ihren Tagelöhnerfamilien fleine Bobnungen mit einem Stud Bartenland gegen einen abzuverdienenden Bins überlaf-Es ift faum glaublich, wie außerorbentlich groß ber moralische Ginfluß einer folden Ginrichtung ift, eben fo aber auch, wie gut fich ber Gigenthumer felbft baburd ftellt. Er wird fich auf folde Beife leicht bas gange Jahr binburch ben nothigen Bebarf an Arbeitefraften fichern, er ift ale Batriard einer gufriebenen Colonie geachtet und geliebt, ce umgeben ihn feine finfter blidenben Broletarier, fonbern orbentliche und gefittete Acerleute, und in ben Sturmen ber Beit braucht er nicht bor ben gierigen Sanben ber eigenen Arbeiter ju gittern. Ja, es mare

Fig. 28.



fogar wünfchenswerth für ben allgemeinen Boblftand, bag Gemeinden in ber Beife bie Sorge für bie armeren, bem Tagelob. nerftande angeborigen Mitburger, welche fein Unterfommen auf größeren Gutern finben fonnen, übernabmen, baß fle benfelben auf Gemeinbegrunbftuden gwedmäßige Wohnungen errichteten, beren . Mictbrine entweber auf Gemeinbeaut ober bei einem größeren Befiger abverbient werben mußte, welcher lettere bie Bürgichaft für ben bei ihm borzugeweise beschäftigten Arbeiter übernahme. In ben beigegebenen Abbilbungen führen wir bie Blane einer Mufterwohnung für landliche Urbeiter vor die Augen. Fig. 28 zeigt ben Durchschnitt burch bie Treppe,





Tig. 30.

Big. 29 bie Unficht gegen bie Strafe, Big. 30 ben Durchschnitt burch ben Reller, Big. 31 ben Durchschnitt burch bie Scheune, Big. 32 ben Grundriß







bes Erbgeschosses, Fig. 33 ben Durchsschnitt burch ben Stall, Fig. 34 bie Ansschitt gegen ben Hof, Fig. 35 ben Grundziß bes Dachstock, Fig. 36 ben Grundziß bes Rellers. Diese Risse, genau nach bem Maßstabe gesertigt, geben bie Wohnung für eine Tagelöhnersamilie mit Scheune und Stallung unter einem Dache. Es ist dabei neben Bequemlichsteit und Raumersparniß besonders darauf Rücksicht genommen, daß die ges

Fig. 34.



Fig. 35.



ten Baukosten erforderlich werden. Dieselben belaufen sich, je nach der Gegend ben Preisen der Baumaterialien, nicht über 300 Thir., während ein solches inde an vielen Orten auch für 200 Thir. wird hergestellt werden können. leicht kann eine Familie von Mann, Frau und einem erwachsenen Kinde in Beitraume von 14 Tagen während der Ernte die Miethzinsen für einen

Fig. 36.



folden wohnlichen und gefunden Aufenthalt abverdienen? Bie fehr muffen folde freundliche, nette Wohnungen, welche in Gemeinden und auf größern Gutern in zweckmäßigem Rusammenbange gebalten werden muffen, bazu beitragen, bie malerifche Lage einer Begend zu erhöhen, einer unschönen Begend Reiz und Leben zu verleiben? Ordnung und Reinlichkeit, Anfange burch ftrenge Bestimmungen von Sciten bes Befibers geboten, finden fich fpater von felbft, wenn ber Wetteifer ber Nachbarn entsteht und bas Bewußtsein einer glücklichen, zufriedenen Lage ben Leuten ein Auge für Schonheit und bubide Umgebung leibt. Beiter bat ter Arbeitgeber feinen Arbeitern ein unter allen Umftanden ausreichendes Lobn zu gewähren. Bebenfalle ift es fur ben Arbeiterstand von ber größten Entscheidung in Betreff bes materiellen Lobnes und fomit auch in Bezug auf bas gange Lebeneglud, wenn in ben Augen bes Arbeitgebers ber Arbeiter nicht mehr Menich ift, fondern gum Werkzeug berabfinft. Richt nur, baf bierdurch alle Berechtigung ber Aermern bem Reichern gegenüber verloren geht, find auch oft bie natürlichen Folgen biefer Berechtigung , bas feftgeftellte Lobn, die Arbeitszeit ze., gefährbet. Man will bann bas Bertzeug, bas man nicht entbebren fann, bas nothwendige lebel, wenigstens jo boch als moglich nuten, um bei bem Betriebe fo wenig als möglich Roften gu baben, welche von bem Bruttoertrag gehren. Alle Rudfichten ber humanitat fommen nicht mehr in Betracht, weil nicht nur bie Berechtigung bes Arbeitere annullirt ift, fonbern weil auch beffen perfonliche Selbstftanbigfeit nicht anerkannt wirb. Freilich bat auch ber Arbeitgeber Rudfichten auf feine Erhaltung zu nehmen, und wenn er an Erniedrigung ber Productionstoften benft, fo verfahrt er nur in feinem Intereffe. Das baar ausgezahlte Arbeitelobn ift ftete ein Saupttbeil biefer Brobuctionefoften. und barauf wendet fich baber wohl auch zuerft bas Muge bes Ersparniffe Bezweden-Er geht babei von bem Grundfage aus, bag erft er ale Arbeitegeber leben muffe, che er bewirfen tonne, bag ber Arbeiter burch ihn lebe. Diefer Grundfas ift wohl richtig, aber ale Motiv zu einer Berabbrudung bee Arbeitelohnes nicht ju billigen, vielmehr zu verwerfen. Wenn bie Concurreng größer und baufiger wirt, bann foll ber Arbeitgeber nach geiftiger Bervolltommnung und Bereicheruna fur Bewerbegwede eifern, er foll raffiniren, um nur Bortheile aufzufinden, nicht aber bie Summe vermindern, die er auf bie Bearbeitung bes Botens und feiner Erzeugniffe vermenden foll; im Gegentheil hat er biefe Summe möglichft zu erboben. Wenn wegen falicher Begriffe von Selbfterhaltung ber arme Arbeiter gebrudt wirb, fo begebt ber Arbeitgeber ein boppeltes Unrecht, einmal gegen bie

Arbeiter, indem er beren Lage verschlechtert, ftatt bag er biefelbe verbeffern follte, bann aber auch gegen fich felbft, indem vermehrte und gut ausgeführte, alfo auch gutbezahlte Arbeit nicht nur ben Robertrag, fonbern auch ben Reinertrag erhöht. Steht es biernach feft, bag es nur im eigenen Intereffe bes Arbeitgebers liegt, seine Arbeiter in materieller hinficht fo gut als möglich zu ftellen, fo fragt ce fich aber, aut welche Beife bies zu erzielen fei? Man bat in biefer Beziehung verfchiebene Borichlage gemacht und namentlich ben Untheilbau als bas Mittel gepriefen, burch weldes bie beste, ben Arbeiter am zufriedenftellenbste Ablohnungsweise berbeigeführt werbe. Unter Untheilbau verfteht man basienige Berhaltniß zwischen Arbeitgeber und Arbeitern, wo biefen eine Theilnahme an bem Reinertrag besjenigen Beschäftes geftattet ift, in bem fie verwendet werben. Man bat die Vor= theile bes Antheilbaus fur beibe Theile baraus ableiten wollen. bag, fobalb ber Arbeiter Theilhaber am Reinertrag bes Gefchaftes werde, fein eigner Bortheil Die größtmögliche Bluthe bes Geschäftes erforbere, in bem er fich befinde, bag baber fein Bortheil mit bem bes Arbeitgebers zusammenfalle. hiernach ftelle fich bas wahre Sachverhaltniß folgendermaßen beraus: Der Arbeitgeber gewährt bas zum Betriebe erforderliche Material, Die Werfzeuge, Die Gebaude und bas Rapital; Die Arbeiter bagegen führen bie jum Betriebe bee Gefchaftes erforderlichen mechanischen Arbeiten aus. Die Sauptentschädigung für geleiftete Arbeiten erfolgt burch ein entfprechendes Lobn, bas entweder für bestimmte Arbeiten ober für einen bestimmten Beitraum feftgefest wird. Außerbem erhalten Die Arbeiter noch einen bestimmten Untheil am Reinertrag bes Gefchafts. Welcher Untheil bes Reinertrags ben Arbeitern zufliegen foll, wird burch ben Brocentiat beftimmt, ben ber Reinertrag vom Gefammtwerthe bes Gefchafte bilbet. Beträgt z. B. ber Reinertrag weniger ale 5 Proc. Des Gefammtwerthe, fo verbleibt er dem Unternehmer gang; bei 6 Proc. giebt bagegen ber Unternehmer z. B. 1/10, bei 7 Broc. 2/10, bei 8 Broc. 3/10 ac. ab bis jur Galfte, über welche binaus eine Abgabe bes Reinertrage an bie Arbeiter überhaupt nicht ftattfindet. Die Bertheilung bes ben Arbeitern gufliegenden Reinertrags an die einzelnen Arbeiter gefchieht burch die Arbeiter felbft, die Feftftellung bes Besammtreinertrage burch regelmäßige Buchführung, in welche bie Ginficht gu ieber Beit frei ftebt. Die Arbeiter baben bie Babl, ob fie ihren Antheil am Reinertrag in baarem Gelbe ober in Broducten, welche bas Gefchaft liefert, nehmen Der Antheilbau, mag er nun in biefer ober in einer andern Beife realifirt werben, fcheint allerdings beim erften Blid viel für fich zu haben; ce fcheint bies aber auch nur fo, mahrend man, wenn man naher auf Die Sache eingeht, alebald berausfindet, bag biefelbe nichts fur, im Wegentheil viel gegen fich bat. Buerft namlich beruht ber Untheilbau auf einem gang falfchen Brincip; benn bie Steigerung bes Gewinnes bei ber Landwirthschaft ift nicht bedingt burch bie mechanische Arbeit, fondern durch bie gute Leitung ber Wirthschaft - burch Intelligeng und burch Aufwendung eines ausreichenden Betriebstapitals. In beiden Begie= bungen baben aber bie Arbeiter nichte entgegenzuschen. Der Antheilbau ift aber ferner auch burchaus nicht praftifch, weil babei ber Arbeitgeber feine Gelbftftanbig= feit aufgeben, weil fich ber Arbeiter gegen folde Arbeiten und Meliorationen ftrauben wurde, bie erft fpater rentiren, und weil ber Arbeitgeber auch in ber Bahl ber angubauenden Früchte beschränkt wurde. Auch wechselt ber Ertrag ber Jahre an febr, und wenn fich bann und wann eine geringe ober Digernte herausstellt, foll benn bann ber Arbeiter auch ben Berluft tragen helfen? Bas will ferner ber

Arbeiter bem Rifito bee Arbeitgebere gegenüber einsegen? Die Antheilwirthicaft ift ferner auch beshalb unpraktifch, weil bei ber Theilung bes Reinertrage unter Die einzelnen Arbeiter teine Rudficht auf Bleiß und Geschicklichkeit genommen wird : Die Faulbeit bes Faulen und bie Ungeschicklichkeit bes Ungeschickten wird eben fo belohnt ale ber Tleiß bee Fleißigen und bie Beschicklichkeit bee Beschickten. Untheilbau ift aber auch gefährlich, weil bei bemfelben ber Arbeiter ein Recht auf eine gang unbestimmte Forderung bat, mas nur bagu bienen fann, Sag und 3mietradit ju faen und bas gange Berhaltniß zwischen Arbeitgeber und Arbeiter zu ger-Bebenfalls führt bie Antheilwirthschaft auch zu ber Anficht bin, bag ber Boten ein gemeinschaftliches Out fei, und ber Schritt vom Socialismus zum Communismus ift bann nur ein fleiner. Dag bie Antheilwirthichaft in ber Birflichfeit auch nicht mohl ausführbar fei, bag man ba, wo man fie eingeführt, bald wieber von berfelben gurudgefommen ift, lehrt auch die Erfahrung, und erinnern wir in Diefer Begiehung nur an Die Verfuche von Albert in Roflau. Man fonnte nun mohl bagegen anführen, bag Bermalter nicht felten einen Antheil an bem Reinertrag ber von ihnen bewirthichafteten Guter erhalten; bem ift aber qu entgegnen, bag biejes Beispiel aus bem Grunde nicht hierher gebort, weil ber Berwalter fein medianischer Sandarbeiter, sondern ein Ropfarbeiter ift. Ginigermagen rechtfertigen laft fich ber Untheilbau nur in bem einen Kalle, wo zu einer Gutewirthichaft fo viele Landereien gehören, baß fie fammtlich nicht wohl jebes Jahr in Gultur genommen werten fonnen. Abgesehen aber bavon, bag folde große Guter weber in landwirthschaftlicher noch in ftaatswirthschaftlicher Sinficht von Bortheil fint, mare es in biefem Galle gewiß auch fur Befiter und Arbeiter vortheilhafter, wenn erfterer bie vom hofe zu entfernt gelegenen Grundftude zu fleinen landlichen Dieberlaffungen (Colonien) formlich von bem Butecomplere ausschiebe. andere Boridlage gur Berbefferung ber materiellen Lage ber Arbeiter haben fic als unthunlich und unpraftisch erwiesen. Corgen nur Staat, Gemeinbe und Arbeitgeber in ber im Gingange biefes Artifels angebeuteten Beife fur bas geiftige, fittliche und materielle Wohl ber handarbeitenden Rlaffe, hat namentlich in letterer Beziehung ber Arbeitgeber ein warmfühlendes Berg für feine Arbeiter, weift er benfelben freundliche und gefunde Bohnung mit einem Garten ober einem Stud Acterland zum Unbau ber nothwendigen Rartoffeln, bes nothigen Bedarfs an Lein, gur haltung einer Ruh und gur Maftung eines Schweines an, unt führt baneben ber Arbeitgeber Accordarbeit bei fich ein, biefe jedoch in ber Modification, bag bie Bobe bes Lobnes fich andert je nach bem Breife ber nothwendigften Nahrungsmittel, bamit ber Arbeiter auch bei Theuerung feine Roth leibet: bann ift gewiß Alles geschehen, um bie Lage bes Arbeiters und seiner Familie jo gunftig als nur immer möglich zu gestalten. Was noch ben Unterhaltsbedarf einer landlichen Arbeiterfamilie anlangt, fo ftellt fich berfelbe, ben eingezogenen Rachrichten bes Landes-Defonomie-Collegiums für Preußen zufolge, burchichnittlich für bas preußische Land auf 115 Thaler im Jahre heraus, wenn eine folde Familie aus 5 Berfonen besteht. Literatur: Rebbien, C. S., Antheilewirthichaft als jährlich fleigende Binfung mittels gegenseitigen Erwerbs bes Geren und ber Leute. Leipz. 1839. — Lödow, 3. C., Die Organisation ber Arbeit und beren Ausführbarkeit. Berl. 1848. — Schulze, R. B., Colonisation im Innern, ober verminbert bie Lohnarbeiter, ohne jeboch bie Producenten zu vermindern. Baugen 1848. - Thunen, v., Bestimmungegrunde für Arbeitelohn und Unternehmergewinn.

Serausgegeben von D. Berlin. Neuftrelit 1848. — Befclüffe des allgemeinen beutschen Arbeitercongresses in Franks. a. M. Darmstadt 1848. — Schöller, R., Besprechungen über die Stellung der Arbeiter. Aachen 1848. — Chevalier, M., die Arbeiterfrage, deutsch von F. Hausen. Aachen 1848. — Hummelauer, A. v., die Arbeiterfrage, deutsch von F. Hausen 1848. — Hummelauer, A. v., die kunktige Organisation der Arbeit. Alagenfurt 1849. — Schlichtegroll, N. v., durch welche Mittel kann der materiellen Noth der untern Klassen abgeholfen wersden? München, 1849. — Schulze, F. G., die Arbeiterfrage nach den Grundsägen der deutschen Nationalösonomie. Jena 1849. — Geitner, F., Brot für die Arsbeiter. Breslau 1849. — Lengerse, A. v., die ländliche Arbeiterfrage, Berlin 1849. — Proudhon, B. J., das Recht auf Arbeit. Leipz. 1849. — Schnell, K. F., Borschläge zur Verbesserung der Arbeiterverhältnisse, namentlich auf dem Lande. Gekrönte Preisschrift. Mit Vorbemerkungen von Koppe. Berlin 1849. — Wichter Rreisschrifte Arbeite und die Theilnahme des Staats an der Aufbüsse der Arbeiter. Ratibor 1849.

Arbeitsanstalten. Bu einer sachgemäßen und wohlthätigen Unterftütung ber armen Arbeiterfamilien foll die Gemeinde ihre besondere Aufmerksamkeit auf eine nügliche Beschäftigung ber beranwachsenden Rinter ber niedern Bolfeflaffen und auf die alten gebrechlichen Berfonen verwenden, um theils ein gutes Samentorn zu legen, theils bem Darben im Alter und im bulflosen Buftande ein Biel gu jegen. Gine nuglide, zugleich einigen Geldverdienft gewährente Beichaftigung ber beranwachsenden Kinder ber niedern Boltoflaffen fann aber in boppelter Richtung gefchehen: einmal burch Arbeiten im Freien in ber milbern, bann burch Arbeiten in der Stube in der faltern Jahredzeit. Bas zunachft die Befchaftigung folder Rinder in der milbern Jahreszeit anlangt, wo fie nur zu oft dem Muffiggange überlaffen find und beshalb zu aller Unart und Verderbniß heranwachsen, fo werbe in ber Nabe ber Ortichaften eine angemeffene, gut gelegene, wenn auch verwahrlofte Gemeindeflache von bem erforderlichen Umfange ausgewählt, und biefe Flache ben Rindern zur Urbarmachung und Bebauung übergeben, namentlich aber ein Theil zu gartenmäßiger Beichäftigung überwiesen. Gewiß wird fich in jedem Orte ein berftandiger Mann ausfindig machen laffen, ber gegen angemeffene Belohnung eine wohlthatige Aufficht über biefe Rindergartenwirthschaft führt, gewiß wird auch ber Geiftliche und Lehrer burch guten Rath und Mitaufficht Die gute Sache un= terftusen und forbern. Diese Kinterbeschäftigung wird gewiß einen gedeihlichen Fortgang finden, wenn die Erträge bes angebauten Landes nach Maßgabe ber in ein Arbeiteregister eingezeichneten geleisteten Arbeitezeit ber einzelnen Rinder an biefe in Natura oder nach Geldwerth veranschlagt ausgetheilt werben. Gewiß wurde es fur bie Rnaben ein Untrieb gum Fleife fein, wenn fie eine Baumichule aus Samen anlegen und nach einigen Jahren ichon Stammeden baraus vertaufen tonnten, beren Erlos ihnen zur Unlage einer Sparfaffe ober zur Unschaffung von Rleibern und Budern zu aute fame. Gewiß murben fich bie Matchen ber Arbeit freuen, wenn jedem ein befonderes Beet gur Bepflangung mit Gemufe und Blumen überwiesen wurde. Es entquillt ber Pflege von Blumen eine jo eigene Freude und Berfeinerung bes Gefühls; bie Blumen reben eine fo finnige Sprache und laben ihre Bflegerinnen fo freundlich ein, ihnen zu gleichen in Reinlichkeit, Bartbeit und Anmuth, bag ce fich wirflich von felbft empfichlt, ben Rindern Gelegenbeit zu geben, biefe Blumensprache öfters zu vernehmen. Wahrhaftig! Gemeindebehorben, Die es fich mit Ausführung biefer Rinderbeschäftigung Ernft fein laffen,

legen einen bedeutenben Reservefonde fur bas Genwindevermogen an; benn halten fie jo bie Rinber von ber Faulheit ab und zu geordnetem Fleiße an, fo brauchen fie fpater nicht erwachsene Taugenichtse zu versorgen. Die Arbeiteluftigen und Arbeitsfundigen werben fich im reifern Alter gewiß zu nahren wiffen. Bas weiter bie Beschäftigung ter heranwachsenben Rinder ber niedern Boltotlaffe und zugleich ber armen Alten und Gebrechlichen, ber erftern in ber raubern Jahreszeit, wo bie Gartenarbeiten ruben, ber lettern bas gange Sabr bindurch im Bimmer anlangt, fo fehlt es baran fur folde Befonen feineswegs, wenn fich nur bie Gemeintebeborben bie Dabe geben, fie aufzusuchen, und wenn fie barin von den wohlhabenbern Ginwohnern bee Ortes unterftust werben. Lettere fonnen biefe Unterftusung um fo mehr angebeiben laffen, als fie bann, wenn fie armen, alten und gebrechlichen Berjonen beren Fähigkeiten und Rraften entsprechende, ben Lebensunterhalt bertente Beidraftigungen gumeifen, bem Almofengeben überhoben find und babei nur noch gewinnen fonnen. Bu berartigen Befchäftigungen gehört nun vor Allem ein Lofal und eine Berfon, welche die Arbeiten vertheilt und übermacht. Gin foldes Lotal ausfindig zu maden, burfte in feinem Orte fdwierig fein, und mußte es bie Bemeinte miethen, und wollte fie ben Diethzins und ben Aufwand fur Feuerung und Beleuchtung nicht aus eignen Mitteln beftreiten, fo tonnte fie ben Betrag bafür von bem wochentlichen Arbeitelohne in Abzug bringen, ein Abzug, ber bei vielen Arbeitefraften fo gering fein wurde, bag er faum in Betracht tom-Bur Vertheilung und leberwachung ber Arbeiten tonnte aber unter ben erwachsenen Bersonen ber Anstalt selbst bie tauglichste ausgewählt und ibr Diefes Weidraft gegen freie Bohnung, freie Beizung und Beleuchtung in bem Urbeitelofale felbft übertragen werben. Der Ginkafftrung und Bertheilung bes Arbeitelobus entlich könnte fich Die Gemeindebehörde unterziehen. Folgende Arbeiten fonnten in biefer Unftalt verrichtet werben : Berfertigung von Schwefelund Streichhölzen, Bapparbeiten, Strob- und Beibenruthenflochten, Solgidniterci, Seitenbau, Spinnen, Klöppeln, Striden, Naben, Dutenmachen, Feberichließen, Raffee= und Roffnenauslesen ac. Durch Arbeiteverschaffung konnten fich namentlich Raufleute und Sausfrauen um folche Anftalten verdient machen. Dag berartige Unftalten obne alle Schwierigkeiten felbit auch auf bem platten Lande eingeführt werben fonnen, daß fie beftene gebeiben und ihren 3med volltommen erreichen, lehrt bie Erfahrung zur Genüge. Bie ben Rindern ber niedern Bolfoflaffe, ben alten und gebrechlichen armen Perfonen noch anderweit paffende Beschäftigung und Unterhalt zugewiesen werben fann, ift naber bargelegt in ben Artifeln Gemeinbegrundftude, Scibenbau, Spinnen. Literatur: Der große beutiche Bausfchat. Dit vielen Abbilbungen. Leipz. 1849. - Salmann, &., über öffentliche Arbeiteanstalten zur Beschäftigung feiernber Arbeitefrafte. Munden 1849.

Armenwesen. Die Gesammtheit ber Armen zerfallt in zwei hauptflaffen:
1) in solche, die absolut nicht im Stande find, fich die nothigsten Lebensbedurfniffe zu erwerben; zu ihnen gehören Alte und Schwache und Kinder des zarten Alters. Wie diese am zweckmäßigsten zu beschäftigen und die Erwachsenen durch fich selbst zu erhalten sind, ist in dem Artifel Arbeits anstalten nachgewiesen worden;
2) in arbeitelose aber arbeitefähige. Diese zerfallen wieder a) in Arme, die wohl arbeiten können, aber nicht wollen und baber am besten in Bwangsarbeitshäusern untergebracht werden; b) in Arme, welche wohl arbeiten wollen, aber nicht arbeiten können, weil es an entsprechender Arbeit fehlt. Lestere find wieder einzelne Arme,

bie burch Bufalligfeiten ihre Erwerbsmittel verloren, und Arme in Maffen, welche burch außere Beitverhaltniffe gehindert werden, ihren Unterhalt, wie fie wollen, ju verbienen. Lettere geigen fich in neuerer Zeit in einem boben Berbaltnig gu ber übrigen Bevolkerung, und gwar in ben cultivirteften ganbern am meiften. Den Buftand biefer Armen bezeichnet man auch mit ben Worten Bauperismus, Broletariat. Die Urfachen ber Armuth bangen bavon ab, ob biefelbe verfculdet ift ober nicht. Bei verschuldeter Urmuth find Arbeitofden und baraus bervorgebenter Muffiggang, Berichwendung, Böllerei, Leichtfinn, Spiel zc. Die haupturfachen ber ursprünglichen Urmuth und ber Berarmung. Bu unverschulbeter Armuth geben verhecrende Maturereigniffe, Feuersbrunfte, Rrieg, Digjahre, Bieb-Rerben, Krantheiten, Broceffe, Uebervolferung, Semmung bes Acterbaues, Mangel an Arbeit tc. Unlag. Bas die Mittel gegen die Armuth anlangt, fo muß diefelbe gunachft zu verbuten gefucht werben, und bierbei ift icon auf Die erften Lebensjabre bes Menichen gurudtgugeben, namlich auf bie gwedmagige Ergiebung ber Jugend unter Sinleitung berfelben gur Sittlichfeit, nütlichen Thatigfeit, Erweckung bes Chrgefühls und bes Sinns fur Ordnung, Recht und Folgfamfeit. Erfahrung täglich lehrt, werden viele Rinder von gewiffenlofen Eltern zum Bettelngeben, Golgftehlen, Guten bes Biebes und zu allerlei andern unrathsamen Berrichtungen verwendet, baburch aber an bem regelmäßigen Besuche ber Schule und Rirche gebindert. Bon Rintern, welche auf Diefe Beife in ber Ergiebung verwahrloft und an bas muffige Umberichweifen und an Lugen gewöhnt find, ift immer nur bas Schlimmfte zu befürchten. Je rober, unwiffenter und ungebilbeter ber Renfc ift, um fo weniger ift er geeignet, feinen Unterhalt zu fichern und ben Berlodungen jum Bofen ju miberfteben. Wer die Lebensweise ber armern Rlaffen und beren Rindergucht in der nahe aufmertfam beobachtet bat, ber wird ce begreiflich finden, dag biefem beklagenswerthen Buftande Abhulfe geleiftet werben muß. 3ft auch nicht zu verfennen, bag in neuerer und neuefter Beit Manches fur bie Berwollfommnung bes öffentlichen Unterrichts und ber Bolfeerziehung geschehen ift, fo muß aber boch jugeftanben werben, bag fur bie niebern Bolfeschulen, sowie für Geranbildung tuchtiger Lehrer und anftandiger Befoldung berfelben noch viel gu thun übrig bleibt. Die Summen, welche der Staat auf tie Berbefferung des Einfommene ber baufig ben bitterften Rangel leibenben Schullebrer, auf bie Bervollfommnung ber Unterrichte = und Bilbungeanftglten, auf Die Grundung von Anfalten gur Aufbewahrung und Berforgung grmer, in ber Ergiebung vernachlaffigter ober von Bagabunden und Berbrechern abstammender Rinder, auf Die wedmäßige Baifenpflege (f. Baifenanftalten) und auf die Berftellung von Rleinfinderbewahranftalten (f. unter Dienftboten) verwendet, muffen nothwendig reiche Binfen tragen. Bas namentlich bie Berforgung armer, in ber Erziehung verwahrlofter Rinder betrifft, fo fann folde nicht genug gur Beruchfich-Taufende von folden Rindern fallen in reifern Jahren tigung empfohlen werben. ber Besammtheit zur Laft. Sich felbst überlaffen ober bem Schlechten Beispiele ihrer nachsten Umgebungen folgend, reifen fie in Ermangelung ber nöthigen Aufficht ju Duffiggangern, ju Feinden ber öffentlichen Rube, Ordnung und Sicherheit beran und verursachen ben öffentlichen Raffen weit größere Ausgaben für ihren Unterbalt in ben Befferunge - und Strafanftalten, ale ihre forgfältige Erziehung in öffentlichen Erziehungeanftalten. Weiter bat der Staat auf bas ftrengfte gegen bas Bettelwosen einzuschreiten; benn nichts begunftigt bie Sublichkeit bes Elends

und bee Laftere in ben untern Bolfeflaffen fo febr, ale eben bie Bettelei und bie bamit im engften Busammenhange ftebente Arbeiteschen und Lieberlichfeit. erbettelte Geld wird in ber Regel zur Befriedigung ber Trunffucht verwendet, und sonach bas Lafter burch bie bereitwillige Darreichung von Almosen unmittelbar geforbert und ber Zweck einer wohlgeordneten Urmen = und Gicherheitspflege geradezu vereitelt. Aber nicht bloß Die Boligei foll bem Betteln entichieden entgegentreten, auch bie Brivaten follen es fich gur ftrengften Aufgabe machen, nie ein Almojen in baarem Gelbe zu ertheilen, benn Gelbalmofen find fete, außer wenn fie an Arbeiteunfabige vertheilt werben, Die verberblichften Unterftugungemittel, und gwar fur ben Armen fowohl als fur Gemeinte und Staat, intem burch fie nur die Faulheit begunftigt wirb. Beber Privat follte es fich baber gur Aufgabe maden, nie Belbalmojen zu vertheilen, fontern ten Armen nur Unterftugung baburd angebeiben gu laffen, baß er ibnen Beichaftigung gumeift. Vor Allem fint auch bie Armenhäuser in Arbeiteanstalten (f. b.) umguwandeln. aleichen Unftalten ins Leben gerufen und mit Umicht und Eifer geleitet worben find, da bat fich auch ibre Nutlichteit und 3weckmäßigkeit auf bas erfolgreichfte bewährt. Richt alle Urmen eignen fich aber gur Aufnahme in Die Arbeiteanftalten ober gur Erlernung nuplicher Bandwerte; bagegen giebt es aber viele, welche als Velbarbeiter ihr Brot füglich verbienen fonnen. Für biefe alfo mare Buweifung von Arbeit eine mabre Wohlthat. Obgleich jede Gemeinde fur ten Unterhalt ihrer Urmen pflichtmäßig zu forgen bat, fo fommen boch nicht alle Gemeinden ber Erfüllung biefer Obliegenheit mit gleicher Bereitwilligfeit nach. Danche Gemeinben fonnen aber auch felbft beim beften Willen, aus Mangel an Fonds, nichts fur ibre Urmen thun. Die reichsten Gemeinten fint oft am wenigsten geneigt, fur bie Berbefferung ber Lage ber Urmen in genugenter Beije ju forgen. Der Bauer glaubt feine Tagelobner zu verlieren ober folde beffer bezahlen zu muffen, wenn er beren Boblftant beforbert unt ihnen ten Erwerb eines fleinen Grundeigenthums erleichtert. Er judt vielmehr bie in gebrudten Verhaltniffen lebenden Tagelobnerfamilien in fteter Abbangigfeit zu erhalten und ihnen die Erlangung einer gewiffen Selbftffandigfeit unmöglich zu maden. Und boch liegt es im Intereffe bee Staate, acrabe biefer Rlaffe von Staatsangeborigen unter bie Urme zu greifen. Die Befoloffenheit großer Guter und bie Erhaltung ber vielen Debungen, Beibeplate ze. in ihrem urfprünglichen Auftante, sowie bie Ausschliegung ber Tagelobner vom Erwerb eines eigenen Grundftucte, mußte bei ber fich vermehrenten Bolfemenge große Radtheile mit fich führen. Je größer bie Bedrückungen waren, welchen fich bier und ba bie armen Tagelobner auf bem gante ben Gruntbefigern gegenüber öftere unterwerfen mußten, um jo fichtbarer war bas Bestreben ber erftern, in bie Statte überzufiedeln, ober ihre Gobne ben Fabrifen ober bem Gewerbestante guzuführen, und baber jum Theil mit bie immer fortidreitende Berarmung und ber Mangel an Urbeitern fur ben ganbbau in verichiebenen Begenden. eins ber größten Binberniffe ber Berminberung ber Armen ericheint auch bie außerorbentliche Erschwerung bes Umguge ber Staatsangehörigen aus einem Orte in ben andern. Freilich fo lange jede Bemeinte verbunden ift, fur ihre Gulfebedurftigen zu forgen, jo lange burfte es auch ben Unschein gewinnen, ale muffe es lebiglich von bem Ermeffen ber Bemeinden abhangen, über bie Aufnahme ober Buructweisung biefer ober jener Familie felbstftanbig qu entideiben. Erwägung aller Umftanbe aber burfte fich Die Sache bod andere gestalten. Durch

Beftattung bes freien Umzuge gleichen fich alle vermeintlichen Barten nach und nach ganglich aus. Birfliche Berarmungefälle werben feltner ale unter ben jegigen Bwangeverhaltniffen vorfommen, und fonach ben Gemeinden beträchtliche Bortheile aus einer Ginrichtung erwachsen, Die fich in ihren Folgen nur als heilfam und fegenbringend bewähren wird. Uebrigens verfteht es fich, bag nur folden Familien bas freie Unzugerecht zu bewilligen fein wurde, welche fich über ihre Unbescholtenbeit genugend ausweisen könnten. Außer diefen in Borftehendem und in ben Artifeln Arbeit, Arbeiter und Arbeiteanstalten angeführten Mitteln gur Borbeugung ber Berarmung und zur Berbefferung ber Lage ber ichon Berarmten, find zu gleichen 3wecken noch folgende Ginrichtungen und Unftalten bringend zu empfehlen: 1) Gemeindearmengarten. In ber Nabe fast aller Stabte, Bleden und Dörfer liegen noch größere ober fleinere Landftreden wufte ober boch als Gemeinderigenthum ichlecht benutt und ber Gemeinde wenig ober gar feinen reellen Ruben gewährend, mahrend fie boch als Gemufe = ober Kartoffelfelber ein Segen für bie Armen bes Ortes und für bie Gemeinte werben fonnten. Bas wurde alfo zwedmäßiger, humaner, driftlider fein, ale biefe Landereien ben Bemeinbearmen juguweisen, bag fie biefelben in fruchtbare Meder und Garten umwandeln? Beld eine wurdige Urt von Bobltbatigfeit ware bies, und wie beilfam wurde fie auch auf die Gemeinde gurudwirfen! Jede Gemeinde hat Landereien, um biefen Borfchlag auszuführen, und wenn dies allgemein geschähe, fo wurde dies eine Wohlthat von ftaatewirthschaftlicher, von nationaler Bedeutung sein. es aber boch an folden Plagen fehlen follte, ba lagt fich leicht ein Feld erwerben, welches zu bem fraglichen Amed zu verwenden mare. Sollte bas Land nicht in Cultur fein, fo mußte ce zunadift burch die Ortearmen cultivirt werben, und zwar Diefes Lohn wurde ichwerlich mehr betragen , ale Die Unterftugung, welche fonft den Urmen verabreicht werden mußte. Gleichzeitig lage in einer folden Ginrichtung eine Controle, welche die muthwilligen Urmen und die Familien, welche lieber betteln als arbeiten, leicht berausfande. Es unterliegt feinem 3weifel, und bie Erfahrung lehrt es zur Benuge, bag ein fleiner, wenn auch nur auf Beit geftellter Grundbefit nicht nur die materielle Lage febr verbeffert, sondern auch die Sitten veredelt und die Liebe gum Baterlande erhöht. Rur barf man bierin auch nicht zu weit geben, um nicht burch Bertreibung bes einen Uebels bas andere bervorzurufen : man barf nämlich einer bedürftigen Familie nicht mehr Grund und Boben gur felbsteigenen Benutung überweifen, ale Die Familienhaupter in ihren freien Stunden unter Beihülfe ihrer größern Rinder forgfältig ju bebauen vermogen; was barüber, ift von Ucbel, einestheils weil baburch ber Sandarbeiter aus feiner Lage herausgeriffen wurde und berfelbe bann weber mehr Arbeiter noch auch Aderbauer mare, alfo in einen Buftand verfest murbe, in bem er gegen fruber faum um etwas gebeffert mare, anderntheils weil bann leicht den Arbeitgebern bie notbigen Arbeitefrafte entzogen werben tonnten. 1/2, bodiftens 1 Morgen Land reicht vollfommen fur eine folde Familie aus, um Diefelbe, neben ihrer fonft gewöhnlichen Befchäftigung, in eine fummer- und forgenlofe Lage zu verfeten. Gie fonnte bann mittelft Umwendung ber Spatencultur Die nöthigen Kartoffeln für fich und ein Schwein, Die notbigen Bemufe auf bas gange Jahr, einigen Rein für ben hausbedarf, einiges Obst, Futter für eine Biege oder Ruh und, wenn ber Blat mit einer Maulbeerhecke eingefriedigt wurde, was von Seiten ber Bemeinde als eine Bedingung aufgestellt werben konnte, Futter fur Seidenraupen, alfo bie erfte

Bedingung zur Betreibung ber einträglichen Seibenzucht, gewinnen. Und wie wohlthatig wurde eine folde Ginrichtung auf Die Moral gurudwirken! Statt bag, wie ce jest leiter nur noch zu baufig geschicht, ber Arbeiter nach vollbrachtem Tagewerk und an Conn= und Festtagen fich in bie Schnaposchanken legt, bort im Genuf bee Fuscle einen Theil seines Lohns vergeutet, und baburch seine Familie in einen bulflofen Buftant verfett, wird er bann feine freien Stunden feinem fleinen Grundbefit zuwenden und baburch an Arbeitfamfeit, Sparfamfeit, Bauslichkeit gewöhnt und gur Begrundung bes Familienwohls und Familiengluck veranlagt werben, und auch die Rinber ber Urmen, welche fonft nur auf ben Strafen herumlaufen und fich gegenseitig in bummen Streichen gu überbieten fuchen und icon bier ten Grund qu fvaterer Sittenloffafeit legen, werben bann burd nutliche Beschäftigung auf bem fleinen Grundftud vom Mufftagang und lofen Streichen abgezogen, ce wird in ihnen vielmehr fcon fruhzeitig Liebe ju nuslicher Befchäftigung eingepflanzt und befestigt werben. Was bie Dotirung bes Armen mit einem als Gartenland zu benutenben Bobenftud anlangt, fo erbalten fte baffelbe auf eine Reihe von Jahren in Bacht; ber Pachtidilling barf jeboch erft gu laufen beginnen, wenn bas Grundftud in vollem Ertrag fteht und muß möglichft niedrig gestellt werben. Ginen Pachtidilling festzusegen, empfiehlt fich aus bem Grunte, weil bie Erfahrung gelehrt hat, bag irgent ein But, welches ohne alles Entgelt zur Benutung überwiefen wirt, nur zu haufig mit Beringschatung bebanbelt wirb. Auch bie Bedingung fonnte bie Gemeinde noch ftellen, bag bas Bachtverhaltniß bann nach Ablauf eines jeben Jahres aufgehoben werben foll, wenn entweber bas Grundftud vernachlaffigt wird, ober wenn fich ber Arme grober Bergeben gegen Sittlichkeit, Chrlichkeit ze. ju Schulben fommen lagt. Gine folche Bedingung wurde zugleich ein gutes Mittel fein, ben Bleiß ber Armen anzusvornen und fie qu einem untabelhaften Betragen qu veranlaffen. 2) Sparvereine (f. b.) 3) Unterftupungefaffen für alte und verungludte Dienftboten (f. 4) Suppen= und Speifeanstalten (f. b.). 5) Getreibes Dienftboten). magazine (f. b.). 6) Schiebegerichte und freie Berichtstage gur Berminberung ber Brogegfoften. Bur Berbefferung ber Lage ber Armen bat man auch bie Grundung von Armencolonien empfohlen. Unter Armencolonien verfteht man organifirte Unfiedelungen Verarmter nicht in überseeischen Colonien, fondern inmitten ber europäischen ganber. Mittels folder Unfiedelung foll es ben Armen meglich gemacht werben, burch Arbeitsamfeit, Ordnung und Sparsamfeit fich in eine gunftigere Lage zu verfeten. Die Unternehmer folder Unftalten überlaffen ben Unfiedlern einen bestimmten gantertbeil, reiden ihnen bie gur Bobencultur unentbehrlichen Erforterniffe, ichiefen ibnen Lebenebebarf bis gur Ernte bor. binden die Art bes Anbauce an bestimmte Borfdriften, fubren über Arbeit und Bleiß ftrenge Aufficht und geben Jebem burd bie Ausficht auf ben Genug ber Fruchte feiner Dube einen Reis gur Arbeit. Mit biefem nadiften Bweck ift Die Sorge fur bie Grzichung ber Rinder ber Unfiedler verbunden, welche neben bem bilbenben Unterricht zugleich an eine ihren Rraften angemeffene Arbeit bei bem Anbau bes Botens gewöhnt werben. Es ift febr natürlich, baß auf biefe Unftalten große Boffnungen gerichtet wurden, und bag man in ihnen namentlich ein Surrogat fur bie organifirten Auswanderungen erblicte, Die fur Staaten, welche feine Colonien befiten, ihre großen Schwierigkeiten haben. Man legte Berth barauf, bag bie Armen nicht vom Baterlande getrennt, bag ihnen Mittel und Unleitung gegeben

wurden, fich burch eigene Rraft aus ihrer traurigen Lage zu erretten, bag man fie in bas einfache, fraftigende Landleben und zu ber fichern Thatigfeit bes Landbaues hinführe, daß man sie überdies benute, um öde Landstrecken urbar zu machen und vernachlaffigte in bobere Cultur zu bringen. Wirklich find auch an verschiebenen Orten Berfuche mit ber Grundung von Armencolonien gemacht worben, fo in Babern, Flottbed bei Samburg, Golftein, Franfreich, Golland, Belgien, Schottland. Der Erfolg entsprach aber ben Erwartungen allenthalben nicht. Auch fonnen Armencolonien am wenigsten als Gegenmittel gegen ben Bauperismus bienen, benn wenn bie Urfachen beffelben fortwirken, fo entfleben immer wieber an anbern Orten bes Landes weit mehr Urme, als man burch bie Armencolonien ableiten Schon bas ift ein ungunftiges Beichen, bag man an jene Stellen bie Bewohner erft hinbringen mußte, ftatt bag fie fich auf bem naturlichen Wege bes Bertehre bafelbft eingefunden haben follten. Sauptfächlich aber haben fich bie Roften weit bober gezeigt, ale man erwartet batte. Ge gelang auch nicht, Die Coloniften auf eine folche Stufe zu beben, wo man fie mehr fich felbft batte überlaffen tonnen, fondern man mußte die Controle und Bevormundung nach und nach eber bericharfen, ftatt bag man fie minbern ju tonnen gehofft batte. Damit aber tann nur bie Bermeibung offener Bermahrlofung erzwungen werben, mabrend bie Unluft ber Colonisten babei erhöht wird, bie Roften fteigen und bas wirthichaftliche Bebeiben gurudbleibt. Die meiften Urmen fommen aus Stabten und Inbuftriegegenben und baben feine Luft, wohl auch feine Rrafte jum Betriebe ber Landwirthichaft. Die Rabe ber frubern Beimath mag theils moralisch bruden, theils flete Berjudungen bringen; an ben Dugiggang gewöhnt, haben folde Arme feine Luft gu arbeiten, wozu noch fommt, bag bie Abgeschiedenheit von beffern ober gludlichern Renfchen und die uble Deinung, welche auf ben Colonisten haftet, bem Gebeiben folder Anftalten binbernd entgegentritt. Beit zwedmäßiger als bie Armencolonien ift jedenfalle die Colonifation (f. Muswanderung), an welcher neben gang Unbemittelten auch mehr und weniger Bemittelte fich betheiligen konnen. — Sollen aber alle bie vorgenannten Mittel gur Berbutung der Armuth und gur Berbefferung ber Lage ber icon Berarmten von ben gewünschten Folgen fein, fo muß vor Allem fur Erbobung ber Sittlichfeit burch Beforberung bes ehelichen Bujammenlebens geforgt werben. Gine Bevolferung, die zum Theil aus Berjonen beftebt, welche weber burch garte Familienbande, noch burch Besithum an ben Staat gefeffelt find, ericeint ftete ale icablic und gefabrlich. Be eifriger man bemubt ift, Die Runahme ber Bevolferung burch Erschwerung ber Beirathen ju verhindern, um fo auffälliger vermehrt fich bie Bahl ber unehelichen Beburten. Und welches traurige Loos wird folden Rindern in ben meiften Kallen gu Theil? Gie bilben ben ftartften Rachwuche bee Proletariate. Alber felbst abgeseben von biefen unleugbaren Rachtheilen, verdienen die wilden Eben wegen ihres ichablichen Ginfluffes auf Sittlichfeit und Wohlftand bie forgfältigfte Beachtung, und zwar um fo mehr, ale fie bie eigentlichen Pflangichulen bes Lafters und ber Entartung find. Bo alfo bie Erfabrung lebrt, bag alle Berbote gegen bas Naturgefet unbefolgt bleiben, ba follte man bie Folgen ber Erschwerung bes Seirathens ber Urmen bedenken und bie beiligften Rechte ber Renichen nicht langer verleten. Literatur: Luttwig, über Berarmung, Armengesete und Armencolonien. Breel. 1834. - Schmidt, über bie Buftande ber Berarmung in Deutschland. Bittau 1832. — Duchatel, M. G. und Naville, F. D. L., bas Armenwesen nach allen seinen Richtungen als Staats-12

anstalt und als Privatwert. Aus dem Franz. Weimar 1837. — n. Gummelmer. A., über Bergrmung ber aderbauenden Klaffe. Bien 1836. - Lange, C. K., Beldgartnereicolonien oder landliche Erziehungsanstalten für Armenfinder. 2 Thie. Neue Aufl. Leipz. 1848. — Beibenfeller, J. J., über Die Begrundung technischöfonomischer Armenknaben-Erziehungeinstitute in jedem Staate. Nürnb. 1835. -Bauer, F., ift bie Rlage über zunehmende Berarmung und Nahrungelofigfeit in Deutschland gegrundet? Gefronte Breisschrift. Erfurt 1838. - Geinfe, 3. R., morin bat die überhandnehmende Armuth ihren Grund, und wie ift ihr abzuhelfen? Rudolftadt 1839. - Beibenfeller, 3. 3., Colonien ale Die beften Urmenbefchaftigungs- und Berforgungeanstalten für alle Staaten Guropas. Nürnb. 1848. - Leuche, 3. C., Gulfofaffen fur Alderbau ale Rettungemittel in ber Beit ber Roth. Rurnb, 1848. — Sahn, Ch. U., Die Begirtewohlthatigfeitevereine fin Begenwart und Bufunft. Gin Beitrag gur Lojung ber Armenfrage. Stuttg. 1848. - Bonaparte, E. D., die Vertilgung Des Pauperisnus. Rach ber 3. Aufl. bes franz. Driginale. 2. Aufl. Blauen 1849. - Ricce, C. F., über bie Quellen ber gunehmenden Armuth bei ben Landbewohnern. Magbeb. 1849. — Behnder, A. bie Roth ber Berarmung ober ter Pauperismus und Die Mittel bagegen. Burid 1848. - Agronom. Beitung 1849. Bergl. auch die Literatur bes Artifels Arbeiter.

Arzueipflanzen nennt man biejenigen Gemachfe, welche zur beilung bet Rrankheiten ber Menfchen und Thiere verwendet werben. Im Allgemeinen ift ber Anbau ber Arzweip fangen ein einträglicher, indem biefe Pflangen in ber Regel einen reichen Ertrag geben, auch viele berselben mit weniger autem Boben, weniger Dunger und geringer Pflege fich begnugen, babei and, weil fie nicht jum Samentragen gelangen, ben Boben nicht febr ericbopfen. Dagegen gehoren zum vortheilhaftesten Anbau ber Arzneipflanzen geschickte und fertige Arbeiter, ficherer Abiat und die rechte Renntuig des Ginsammelus. Sauptregeln beim Ginfammeln find: bag man baffelbe nur bei trodner Bitterung vornimmt; bag man bie Blatter ftart riechender Aflangen erntet, wenn fich bie Blumenknospen geigen, Die einichrigen Pflangen, wenn fie blüben, Die zweijabrigen, che ber Bluthenftengel treibt, Die perennirenden beim Aufangen bes Blübens. Gange Bflangen trocinet man auf einem luftigen Boden, indem man fle auf benfelben binftreut ober fie, in Bunbel gebunden, authängt; die von ben Stengeln abgeftreiften guten Blatter trodnet man ebenfalle auf einem luftigen Boben, febr faftige Blatter aber am beften in funftlicher Barme. Bon ben Blumen und Blumenblattern gilt im Allgemeinen baffelbe; man fammelt fie, menn fie fich ziemlich entwickelt baben, und bewahrt biejenigen. welche febr fluchtige Theile enthalten, nach bem Trodnen in gut verichloffenen Befagen auf. Bruchte und Samen fammelt man in ber Regel gur Beit ber Reife und . bewahrt fie an trodnen Orten auf; faftige Frudte welft ober trocinet man in funft-Delhaltige Samen barf man nicht zu alt werben laffen. Burgeln licher Barme. grabt ober hadt man im Berbft und Frubjahr aus, reinigt fie und trodnet bie gewurzhaften ichnell an ber Luft bei öfterem Ummenben, ober auch bei maßiger funftlicher Barme, mabrent man bide, faftige Burgeln fpaltet ober in Studden ichneibet, Dieje anreibt und gum Trodnen authängt. Rinden und Bolger fammelt man am zwedmäßigften im Fruhjahr. Bu ben Argneipflangen geboren :

1) Alant (Inula helenium). Derfelbe machft ftellenweise wild und wird burch bie Rebenkeine ber Burzeln vermehrt. Um besten pflanzt man biefe Reime

im Herbst 1-1/2 kaf weit von einander im Quabrat aus. Bon dem Mant ist es die Wingel, weiche affizinell ist.

- 2) Angelika (Angelica officinalis). Sie hat eine knollige, fehr äftige Burzel von farkem eigenthumlichen Geruch und gewurzhaftem Geschmack, wächst an feuchten Stellen wild und verlangt zum Anbau einen feuchten Standort. Die Fortpflanzung geschieht durch Samen und Wurzelschöflinge. Man benutzt von ihr hauptsächlich die Wurzeln, aber auch die Samen in der Medizin.
- 3) Althee oder Eibifch (Althaea officinalis). Derfelbe wächft in mehrern Gegenden Deutschlands auf feuchten Biefen wild. Um beften gedeiht er in einem feuchten Moorboden. Die Fortpflanzung geschieht im Frühjahr durch Burgelsproffen. Alle Theile dieser Bflanze, besonders aber die Wurzel, find offizinell.
- 4) Barenflaue oder Geilfraut (Heracleum sphondylium). Sie machft auf Wiesen, in Gebufchen und Balbern wild, liebt einen mehr feuchten und gebunbenen Boben und wird sowohl durch die Samen als durch die Burgel vermehrt. Burgel und Blatter find offizinell.
- 5) Balbrian (Valeriana officinalis). Derfelbe machft an feuchten Orten wild; bie Burgel ift jedoch am gefuchteften, wenn fie in trocknem und mehr leichetem Boben angebaut wird. Die Ernte ber offizinellen Burgeln geschicht entweber im herbste, nachbem die Blatter abgestorben find, ober im Frühjahr, ehe bie Stocke austreiben.
- 6) Beifuß (Artemisia vulgaris). Derfelbe wächst häusig an Flußufern, Begen, heden, und Schutthausen wild. Jum Andau begnügt er sich mit einem schlechten, sandigen, felbst durren Boden. Er treibt im Frühjahr sehr zeitig aus. wächst schnell, und wenn man durch ein zweckmäßiges Abhauen den Stengeltrieb bemmt, so ift der Nachwuchs nicht minder schnell und sehr blätterreich. Der Same steicht durch Abschreifen zu gewinnen. Die Vermehrung geschieht durch den Samen, kann aber auch durch Zertheilung der Stöcke bewirkt werden. Es genügt, wenn die Pflanzen 1 Fuß weit auseinander stehen.
- 7) Benedicten fraut (Geum urbanum). Die Burgel wird in ber Debigin für eins der beften Ersatmittel ber China gehalten. In der Gultur kommt bie Bflange mit ber Barenflaue überein.
- 8) Bertramwurz (Anthemis pyrethrum). Die Pflanze liebt einen trodnen, etwas fandigen Boden. Der Same wird im zeitigen Frühjahr gleich auf die Stelle, we die Pflanzen fiehen bleiben follen, ausgefäet. Die Burzeln grabt man erft im herbst bes zweites Jahres, Ende October, aus.
- 9) Bitterfüß (Solanum dulcamara). Bon biesem strauchartigen Gewächs find bie überjährigen Zweige offizinell. Sehr wortheilhaft bepflanzt man mit ihm bie Ufer und Damme, weil ber Strauch sehr tiefgehende Wurzeln hat, woburch Ufer und Damme befestigt werben.
- 10) Enzian (Gentiana lutea). Derselbe verlangt seiner tiefgehenden Burgetie halber einen tiefen Boben, der am besten eine seuchte Lage und hinlanglichen Düngerreichthum hat. Die Fortpflanzung geschicht sowohl durch Samen als durch Burgeltheilung. Wird der Enzian im Großen angebaut, so verfährt man am vortheilhaftesten auf folgende Weise: Es werden im herbst einige Rasenstucke von einem Lehnigen Boden ausgestochen, diese mit der Rasenseite nach unten in ein Samenbeet gelegt und der Samen barauf ausgestreut. Im Frühjahr werden zahle

reiche Pflanzen auflaufen, welche, von bem Burzelgeflecht ber Grassoben gebungt, freudig emporwachsen. 3m Gerbft, bei feuchter Bitterung, werben bie Pflanzen auf bie Stelle verset, wo fie fteben bleiben sollen.

- 11) Kalmus (Acorus calamus). Die Pflanze wächst überall wild in Teischen, Graben und an seuchten Bläten; kann aber auch auf lettern besonders angebaut werden. Zur Uferbesestigung ist der Kalmus sehr tauglich. Seine Fortspflanzung geschieht durch die Burzel. Trommsdorff hat den Kalmus einer chemischen Analhse unterworfen und gefunden, daß in 100 Theilen der frischen Burzel enthalten sind: 65,7 Wasser, 2,3 Weichharz, 21,5 Holzsafer, 1,6 incliartiges Sahmehl, 5,5 Gummi mit etwas phosphorsaurem Kali, 3,3 suflich scharfer Extractivstoff mit 0,04% eines eigenthumlichen hellgelben atherischen Oeles von gewürzhaftem, bitterlich brennenden, etwas kampherartiger Geschmack von 0,899 spez. Gewicht. Der Extractivstoff enthielt zugleich etwas salzsaures Kali.
- 12) Ramille (Anthemis nobilis). Da bie romifche Ramille ben Blat mehrere Jahre - gewöhnlich 4- einnimmt, jo baut man fie in befondern Blan-Sie liebt einen fetten, lodern Boben und faugt benfelben ftarf aus. Die Fortpflanzung geschieht sowohl burch Samen, ale auch burch Bertheilung ber Den Samen faet man im April in ben Garten und verfett bie gur erforderlichen Gobe berangemachsenen Pflangen in Reihen, welche einen Sug von einander entfernt find und jede Pflange in ben Reihen in einem Abftande von Beschieht bie Fortpflanzung durch Schöflinge, welche man zu bie-8-10 Roll. fem 3med im Frubjahr abnimmt, fo ift bie Mussehung berfelben eben fo wie bei ben aus Samen gezogenen Pflangen. Die Pflangung muß ftets von Unfraut rein gehalten und öftere mit ber Santhade behadt werben. Die erfte Ernte ber Bluthen erfolgt in ber Regel im Juni. In gunftigen Jahren fonnen bie Bluthen funf Dal geerntet werben, und bann ift ber Ramillenbau bochft einträglich. Die abgepfludten Bluthen merben im Schatten getrodnet und bann in gaffern ober Gaden aufbewahrt. Gine niederöfterreichische Dete Feld liefert im Durchschnitt ber Jahre 2 Centner getrocincte Blumen à 20 fl. C. DR.
- 13) Rrausemunge (Mentha crispa officin.) Um beften gebeiht biefelbe in einem guten, feuchten Boben. Die Fortpflanzung geschicht entweder im Berbft ober Fruhjahr burch Bertheilung ber alten Stode, ober im Sommer burch bie abgeschnittenen 1 Fuß hoben Stengel. Lettere fest man in der Urt ein, bag man mit einem Bflanzholze Löcher bohrt, ben einzelnen Stengeln einen Abftand von wenigstens 4 Boll von einander giebt und Dieselben fleißig begießt. munge verträgt felbft bie barteften Frofte; boch geben qu alte Stode gumeilen im Winter aus; beshalb ift es gerathen, Die Stode ber Rrausemunge minbeftens alle 4 Jahre umzupflangen. Sierbei legt man bie zertheilten Burgeln 1 Fuß weit von einander in fleine Graben ein. Bon ber Rrausemunge find Die Blatter offiginell. Das Rraut wird jabrlich 2 - 3 Mal im Commer bei trochner Bitterung abgefcnitten, worauf Die Blatter abgeftreift und im Schatten getrodnet werben. bem Gerbst ichneibet man bie Stengel ber Stocke bis auf ten Boten ab und bestreut bann die Pflanzung mit frischer Erde; badurch wird bewirft, bag bie Burgeln im folgenden Jahre beffer treiben. Berfchieden ift die Beit ber Ernte bann, wenn bie Bflange gur Deftillation bee Deles benutt werben foll. In Diefem Kalle ichneibet man fle ab, wenn fle in voller Bluthe ftebt.

- 14) Lavendel oder Spike (Lavandula spica). Von diesem Gewächs kommen zwei Formen vor: der schmalblätterige und der breitblätterige Lavendel. Der Lavendel kommt in jedem Boden fort, gedeiht aber am besten in einem leichten Boden. Gin ihm sehr zusagender Standort sind die geschützten Vergabhänge. Ran erzieht ihn nur selten aus Samen, die in das Mistbect gesäck werden, woraus man dann die Pflanzen im Frühjahr, wenn keine Fröste mehr zu besürchten sind, ins freie Land verset. Säusiger geschieht die Vermehrung durch Theilung der Pflanzen im August und September. Saben die Stöck 3—4 Jahre auf einem und demselben Blatz gestanden, dann müssen ste versetzt werden. Will man den Lavenztel durch Stecklinge vermehren, so geschieht dies im März. Regel ist es, den Lavendel jedes Jahr zu Ansang des August zu beschneiden; geschieht dies später, so treiben die Pflanzen vor Winter nicht hinlänglich und leiden dann leicht von der Kälte. An dem Lavendel sind die Blüthen offizinell.
- 15) Malve (Malva nigra). Die ichwarze Malve ift eine febr harte Bflange und gedeiht am beften in einer ebenen fonnigen Lage und in einem tiefen bumofen fanbigen Boben. Man bungt ben Ader mit gut verrottetem Rift gleichmäßig bis ju einer Tiefe von 12 Boll fcon im Berbft. Bu biefer Beit gibt man auch bie wei erften 12 Boll tiefen und im Fruhjahr bie zwei letten 12 und 8 Boll tiefen Bflugfurchen. Die Bermehrung geschieht burch Samen, ben man im zeitigen Brubjahr in falte Diftbeete faet. Die Bflangen werben im Dai, in Reihen, jebe 21/2 Tuß von ber andern entfernt, ausgesett und bei trodner Witterung Unfangs begoffen. In ben weiten Raumen zwischen ben Pflanzen fann man Bwifchenfruchte anbauen, bie jeboch bie Malven nicht beschatten burfen. Bahrenb ber Begetation ber Bflangen wird ber Alder burch Bebaden loder und von Unfraut rein gehalten. Im Berbft ichneibet man bie Blatter ber Malven ab und trodnet fle zu Biehfutter. Alebann pflügt man die Reihen ber Länge und Quere, um burch eine leichte Erbbebedung ben Pflangen Schut gegen bie Frofte ju geben. 3m Bruhjahr bes nachsten Jahres wird geeggt und bie Bflangung 2 Mal mit ben Behadinstrumenten bearbeitet. Bur Samengewinnung lagt man an jedem Sauptfamme nur 6-8 Bluthen fteben. Die Ernte ber Bluthen beginnt, wenn biefelben vollfommen ausgebildet find, aber fich noch nicht gang erschloffen haben, fonbern mehr glodenartig am Stiele fteben. Da nun jebe Blume binnen 24 Stunben ganglich aufbluht, fo muß man fruh und Abende bie Pflanzung durchgeben und alle halbgeöffneten Blumen mit einem 1/4 Boll langen Stiele abpfluden. Die abgenommenen Blumen werben gang bunn auf Stellagen ausgebreitet und nur erft nach völligem Trocknen Anfange 6 Boll, fpater 1 Fuß boch aufgeschüttet, endlich auf Baufen gebracht, welche man mit Bretern bebectt und mit Steinen befchwert. Rach 8 Tagen tann man bie Blumen aus den Saufen maßigfeft in Faffer ein-Beigen fich in ber Bflanzung andere als ichwarzblübenbe Malven, fo muffen biefelben fogleich ausgehauen und bie baburch entftanbenen leeren Stellen nachgepflanzt werden, zu welchem 3med man auch im zweiten und britten Jahre junge Bflanzen anziehen muß. Sind die Samenblumen reif, so werden auch diese abgenommen und bann bie Stengel 6 Boll über ber Erbe abgefchnitten und gum Nach biefer Arbeit wird ber Acer in ber Lange und Berbrennen getrodnet. Duere gepflügt. Die Behandlung ber Anlage im britten und vierten Jahre ift eben fo wie im zweiten Jahre. 3m Gerbft bes vierten Jahres werben bie Pflangen ausgehauen. Bon 1 nieberöftreichischen Rete Felb gewinnt man von 3

Bluthenernten 5 Gtr. troche Blumen à 30 Fl. C.M. und bon 4 Bluthenernten 34-32 Gtr. troche Blatter.

16) Deliffe (Melissa officinalis). Diefelbe fommt in jebem Boben font, gebeiht aber am beften in einem fetten, trodnen, fonnig gelegenen gambe, und nimmt hier auch einen ftarferen gromatifchen Geruch an, ale wenn bie Bflange in fruchtem und schattig gelegenem Boten gezogen wird. Dan fann bie Deliffe burch Samen vermehren, indem man benfelben im April ober Unfange Dai auf gutes, nahrbaftes, fonniggelegenes Land faet und ihn ziemlich tief unterharft. Benn bie Aftangen aufgelaufen find, jo bebt man fle ba, wo fle zu bicht fteben, aus und verfest fie auf ein anderes Bect in dem Dage, bag jebe Bflange 1 Fug entfernt von ber andern ju fteben fommt. In ihr jufagendem Boben fann man bie Deliffe schon im erften Jahre 1-2 Mal abidneiben, mabrend bies in ben folgenden Jahren 2-3 Mal geschen fann. Vorzuziehen ift indeß bie Vermehrung burch bie Burgeltheilung, weil man baburch weit fcneller und ficherer zu ftarten Bflangen gelangt, bie auch nur wenig Bflege beburfen. Die alten Ctode muffen alle 4 Jahre burch Burgelfproffen verjüngt werben; im Gegentheil murben fie ben Winter nicht iberfteben. Das Bertheilen ber alten Stode geschieht in ber Regel im Berbft, wobei man jeber Bflange 3-4 Augen läßt und fie 1.1/2 Fuß auseinanderfest. Das Rraut, welches bei biefer Bflange offiginell ift, tann man alljährlich von Inbannie bis Ente Auguft 2-3 Ral abiebneiben; bies muß aber jebesmal geicheben, noch ebe bie Bitangen Bluthen anfeben, weil bann bas Rraut um fo geruchreicher ift. Nach bem Abschneiben ber Stengel ftreift man bie Blatter von benfelben und trodnet jene fcmell an ber Luft.

17) Pfeffermunge (Mentha piperita). Sie kommt in jedem Boden fort, gedeicht aber am besten in Niederungen. Sie wird mehr durch Burgelausläuser als durch Samen fortgepflanzt, muß aber wenigstens alle 3 Jahre umgepflanzt werden, weil sie sonit gern ausgeht; auch ist ihr über Binter eine Bededung mit Wist zuträglich, einestheils zum Schutz gegen den Frost, anderntheils der Nahrung halber. Wird die Pfessenunge im Großen angebaut, dann muß man alle Jahre neue Beete anlegen, wenn sich der Jahresertrag gleich bleiben soll. Man wählt dazu namentlich solches Land, welches zuvor starf gedüngt, mit hackfrüchten bebaut war und von Unkraut rein ist. Von der Pfessermunze sind die jungen Triebe und Plätter offizinell. Ihre Ernte geschieht eben so wie bei der Krausemunze.

18) Rhabarber (Rhoum). Die verschiedenen Rhabarber-Spezies wachsen in den gebirgigen Gegenden der chinestischen Tartarei, in Thibet, auf dem Simalaya, in Repaul, dem Chorgebirge und andern hochgelegenen Gegenden des nördlichen Aftens in einem trochnen, sandigen Lehmboden. Die erste und vorzüglichste Sorte ist die bucharische, auch russische, mostowitische und sibirische Rhabarber genannt. Die Pflanze aber, welche die wirksamste Wurzel liesert und am meisten nach Europa geschickt wird, ist nach de Candolle eine neue Art. Wallich nannte ste zuerst Rheum Emodi. Don aber R. australe. Diese Bslanze wächst auf dem großen Plateau von Mittelassen in einer Göbe von 11000 Zuß über der Meeressstäche zwischen dem 31. und 40. Breitegrade. Durch ihre dunkelrothen Blüthen unterscheidet sich R. Emodi von andern Species. In neuester Zeit hat man auch in Deutschland, und zwar in Steiermarf und Mähren, Anbauversuche mit der Rhabarber gemacht, und zwar dort mit einer an den Erzberzog Johann gekangten noch nicht bestimmten: Spezies, hier mit der chinesischen Rhabarber. Aus diesen,

namentbit in Mobren mit bem gludlichften Erfolg angeftellten Berfuchen gebt uber ben Anbau ber Rhabarber folgendes hervor: Die Rhabarber kann noch bis gu ber Sie angebaut werben, mo Veratrum album (weiße Nicewurg), Arnica montana (Bergmoblverleib), Geum montanum (Benedictenfraut) wachsen. Gie verlangt einen freien, offenen Standort und einen mehr trodnen, fandigen Bohmboben. Bis ab bie Burgel fo weit ausbilbet, bag fie einen brauchboren Sombelsartifel liefert, ift eine Zeit von 8-10 Jahren bei einer Gobe von 3000-4000 Tug, und eine Beit von 15-20 Jahren bei einer Gobe von 4000-7000 guß erforbertich. Die Samen ber Rhabarber werben im October in Samenbeete eingelegt und in geitigen Frubjahr bie Bflangen in bem Dage in Reihen gefest, bag jete Pflange rinen Raum bon 9 Quabratfuß fur fich bat. Die Bermehrung fann aber guch burth Seglinge von alten Unlagen geschehen, intem man im herbft von ben Dutterftoden Seitentriebe mit einem Blatte abnimmt und biefelben verfest. Umgerer Cultur nimmt man jabrlich im Gerbit bei ber Ernte Die beften, einen Meinen Finger farten Ableger und fest diefe in fuftiefe Gruben. Im erften Sabre ber Bflangung fann man noch eine Bwijdenfrucht anbauen. Die Rhabarber verlangt einen febr bungerfraftigen Boben in einer Tiefe aber 7 guß. Bis auf eine Tiefe von 2 Fuß barf nur gut verrotteter Dift angewendet werben. Der Boben muß zu einer Tiefe von 7 Ruß begrbeitet, glio rafolt werben. bei welder Arbeit ber Dunger gleich mit untergebracht wird. Babrent ber Begetation ber Bflanzen muß ber Uder möglichft von Unfraut rein und loder gebalten werben. Berben im Berbft bie Blatter gelb, fo ichneibet man biefelben ab, pflugt bas Feld in die Lange und in die Quere und bebealt jeden Stod mit einer Gabel Dift. Sind im Frubjahr des zweiten Jahres teine Frofte mehr zu befürchten, fo beitt man bie Stode auf, ichlagt mit einem Pfluge zu beiben Seiten Erbe barauf, engt bas Selb und bearbeitet es ferner mit ben Behackinftrumenten. Das Abfomeiben ber Blatter und bas Deden ber Stode ift wie im erften Jahre. Goen fo wird die Bflanzung auch in den folgenden Jahren behandelt. Die Wurzel wird im herbft geerntet, von ber Erbe gereinigt, aber nicht gewaschen, Die außere Sant abgezogen, mobei bie innere Saut nicht verlett werben barf, in Stude gefonitten, auf gaben gereiht, und biefe werben aufgehangt und bei einer funftlichen Barme von 30 0 R. getrodnet. Das Trodnen in ber freien Luft ift nicht rathlich, weil die Wurzel fortwährend Feuchtigkeit anzieht. Der obere diche Theil ber Burgel wird am meiften gefchast, und ein ichoner rothlichgelber Bruch bestimmt borzüglich ihre gute Qualitat. Daber muß ber frifden Burgel beim Bugen eine große Aufmertfamteit zugewendet werben, um nicht ungleiche, grune ober braune Stude beim Brechen zu erhalten. Bon 1 wiener Dete Felb erntet man 15 Ctr, Burzeln à 20-40 Fl. C.M.

19) Salbei (Salvia officinalis). Derfelbe wächst fast in jedem Boben, danert aber am längsten in einem trocknen Boden und an einem geschützten Standwitte. Am leichtesten vermehrt man ihn durch Zertheilung der alten Stöck, welche man im Frühjahr pflanzt und nach der Pflanzung etwas angiest. Auch kann die Bermehrung im Frühjahr durch Stecklinge von den abgeschnittenen Bweigen geschehen; nur verlangen diese Schatten. Bur Fortpflanzung durch den Samen siet man diesen im zeitigen Frühjahr sehr dunn in Mistbeete, bringt ihn 1 Boll tief unter und versetzt die jungen Pflanzen 1 Fuß weit ans einander. Um Samen zu gewinnen, schneidet man die Stengel ab, wenn die untern Samenkapseln tracken

und braunlich und die Samen barin braun werben. Da biese leicht ausfallen, is ftellt man die Stengel zum Nachreifen bin und reibt bann ben Samen aus; berfelbe behalt seine Reimfähigkeit 4 Jahre. Wird ber Salbei zur Einfaffung ber Beete benutt, so muß er alle 3 Jahre umgepflanzt werben. Bon bem Salbei find die Blatter offizinell.

20) Schwarzfummel (Nigella sativa). Derfelbe verlangt einen reichen lehmigen, weber zu bindenden noch zu leichten, binreichend feuchten und reinen Boben. Gine forgfältige Bearbeitung bes Landes ift eine Sauptbedingung. Ran faet ibn gern in die zweite Tracht im April breitwürfig ober noch beffer in Reiben, auf ben preug. Morgen 6-7 Bft. Samen. Bei ber breitwurfigen Saat wirb ber Samen mit leichten Eggen untergebracht. Bei ber Reihenfaat muffen bie Reihen 11/2 Sug von einander entfernt fein und bie Pflangen in ben Reihen einen Abstand von 1/2 Tuf haben. Steben die Pflangen zu bick, jo muffen fie verdunnt, Die Reihensaaten überdice mit den Behadinftrumenten, Die breitwurfige Sant mit ber Bandhade bearbeitet werben. Fangen fich bie Samenkapfeln ju öffnie an, und befommen die Samen eine fcwarge Farbe, bann muß fofort gur Ernte ge fdritten werben, indem man bie Bflangen entweber ausrauft ober fie foneibet, . in Bundel bindet und Diefe, mit den Samentapfeln gegen Die Sonne gerichte jum Trodnen aufftellt. Der Same wird entweder auf dem Belbe auf einer Blai ausgebroichen, oder die Bunde werden in mit Tuchern belegten Bagen einges ren und in der Scheune ausgedroschen. Nachdem ber Same gereinigt ift, wirdin auf einem luftigen Boben bunn ausgebreitet und bis jum völligen Abtrodet öftere gewendet. Der Ertrag vom magdeb. Morgen schwankt zwischen 41/2 1 8 berl. Scheffel Samen.

21) Siebengeiten ober Bodeborn (Trigonella foenum graecum). ihrem besten Gedeiben verlangen fle einen in alter Rraft ftebenden, reinen, leden feuchtigfeithaltenben, fandigen Lebm- ober lebmigen Sandboben. Entweber b man fie nach einer gedungten Borfrucht an, nach beren Ernte bas Feld im Sen burch tiefes Aufpflugen vorbereitet wird, ober ce wird bei mageren Boben Berbft eine mittelftarte Dungung mit zerfestem Rindvichmift gegeben, ber abin nur einige Boll tief untergebracht werben barf. Im Fruhjahr wird bas Lanb geeggt ober mit dem Spaten 11/2 Boll tief aufgelockert. Die Saat geschieht im April, wenn ber Boden gehörig abgetrodnet ift und bei warmer Witterung. 3m breitwürfigen Saat braucht man auf ben Morgen 25-28 Bfb. Samen. Bflanze muß von der andern nach allen Seiten bin einen Abstand von 10 Bell baben. Die Samen burfen nicht über 1 Boll tief untergebracht merben. Borgug vor ber breitwurfigen Saat hat aber die Reihenfaat, weil bei berfelbin bie Behacfinstrumente mabrend ber Begetation ber Bflangen angewendet werben Rad bem Aufgeben werden die zu dicfftebenden Pflanzchen verbunnt, ber Boben forgfältig von Unfraut gereinigt und die Reihen fpater bei ber Reiben faat behadt und behaufelt. In magig feuchten aber recht warmen Jahren geratben Die Siebenzeiten am besten. Die Samen reifen nicht auf einmal; Die reifen Rorner fallen, wenn bie Bflangen beregnet und wieder troden werben, leicht aus. Ran erntet baber die Siebenzeiten wenn der größte Theil der Korner reif ift, mas man an bem Gelbwerden berjelben erfennt. Die Bflangen werden entweder gerauft ober mit ber Sichel geschnitten und in Bunben ober fleinen Lagen auf bem Felbe getrodnet. Ift aber Regen zu beforgen, fo muß man mit bem Ginbringen eilen. Rach bem Dreschen und Reinigen werben die Samen auf, einem luftigen Boben bunn aufgeschüttet und öfters gewendet, bis fie vollkommen trocken find. Jedoch barf bies nicht auf Boben geschehen, wo Brotfrüchte ober Malz liegen, weil Brot und Bier von ben Siebenzeiten einen widerlichen Geschmad annehmen. Daher ift es auch nothwendig, die Tenne, auf ber die Siebenzeiten gebroschen werben, sorgfältig zu reinigen, bevor man andere Früchte barauf brischt. Vom baperischen Morgen erntet man 2—3 baper. Schessell Körner und 10—14 Centner Stroh. Bobenzehrend find die Siebenzeiten saft in eben dem Grade wie der Roggen.

22) Sufholg (Glycyrrhiza). Man untericheibet von bemfelben hauptfachlich 2 Barietaten : bas table (G. glabra) und bas ftachelige Suffholg (G. echinata)

8ig. 37.



Das fable Gußholz ift bas gebrauchlichfte. Fig. 37 ab zeigt ben Aehrenftengel, Fig. 38 a ben Reld, b die Blumenblatter, c bie Fahne, Fig. 39 a, a, a bie Gulfen. Will man Sußholz mit Vortheil bauen, fo muß man gunachft bie einzelnen Theile Diefer Bflanze in phyfiologifder hinficht naber fennen lernen. Man unterscheibet 3 Baupttheile ber Gußbolapflange. 1) Die Burgeln, beren einzelne Theile find : a) bic Bauptpfahl= wurzeln (Fig. 40 a unb 41 c), welche fich burch ihre Dide por ben übrigen Burgeln auszeichnen, b) die Rebenpfahlmurgeln ober bas Grundholg, fenfrecht in bie Erbe laufend (Fig. 41 d, d; c) bie Fechfer ober Reime, von benen man wieder Saupt= und De= benfechfer und Glieter unterfchei-

Fig. 38.



bet (Fig. 40 c, c, c). Anhange beißen die hauptfechfer, welche mit Kopfaften, von beren Augen fie ausgehen, verfeben und mit jungen Bfahlwurzeln verbunden fint. Alle haupt- und Nebenfechfer laufen, jene von den Augen des Kopfes, diese von den Augen des hauptfechfers ausgehend, horizontal unter der Erde fort, ebenso auch die Seitenwurzeln (Fig. 40 b, b); die Glieder dagegen entwickln sich aus den Augen des Fechfers, besonders des hauptfechsers, und laufen in gerader Richtung nach der Oberstäche des Bodens, oft über dieselbe hinaus, wo sie dann Stengel bilden. Haupt- und Nebensechser beisen

vom sechsten Jahre an auch Zwergholz. 2) Den Kopf (bie Mutter, ben Wurzelstock, Fig. 40 und 41), von welchem abgeschnittene Aeste, wenn biese mit Augen versehen sind und mit jungen Pfahlwurzeln in Berbindung stehen, Aufschnitte heißen. 3) Die vom Kopfe über den Boden hinaus sich erstreckenden Stengel (Zweige, Reisig Sig. 40 und 41 a, a). Der Kopf bildet sich nach dem Legen aus

23be, Enchelop, ber Landwirthichaft. I.

Fig. 39.

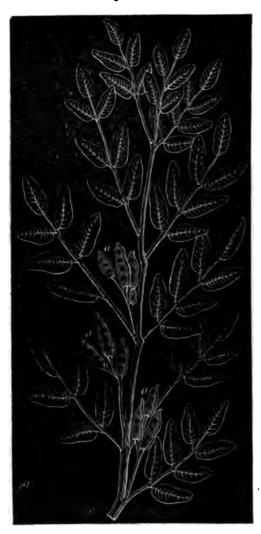

Fig. 41.



Fig. 42.



ben Augen bes zur Fortpflanzung bestimmten Wurzeltheils und ist vom britten Jahre
an mit keimfähigen Augen
versehen, weshalb einzelne Aeste besselben, mit jungen
Afahlwurzeln verbunden (Aufschnitte), zur weitern Kortpflanzung des Süßholzes tauglich sind. Diese Kähigkeit
behalten die mit Augen versehenen Kopfaste als Aufschnitte bis zu ihrem 12ten
Bahre und barüber, boch

Fig. 40.



n für biefelben in boberem Alter jungere Ropfzweige genommen. bom Ropfe bas gange Leben und großentheils auch bie Dauer ber gangen ge ausgeht, fo hat ber Sußholzbauer vor Allem fein Augenmert babin gu n, bag fich ber Ropf so gefund und fraftig als möglich entwickele. mentlich vor Beschädigung, ungeeigneter Dungung, ichlechtem Boben, fauen-Baffer, entblößtem Erdreich, Erfrieren und andern nachtheiligen Ginwirfunes Rlima's und vor ichablichen Thieren zu bewahren. Seine Kranklichkeit tt man an bem Gingeschrumpftsein, feiner schwarzen Farbe, feiner Beichheit Bolaffheit. Die schwarze Farbe ohne Augen bezeichnet gewöhnlich ben Brand. breis ober mehrjährige Fechser, geeigneter Boben und geeignete Lage, gutes 1, angemeffener Dunger, baffende Bflege mabrend ber Vegetation und Bebes Bodens in ftrengen Wintern mit ftrohigen Dift fougen meift vor Krant-Unter gunftigen Verhaltniffen bauert ber Ropf und bie ganze Pflanze 20 Jahre und darüber im Boden aus. Da die Pfahlwurzeln nicht mit Augen a find, fo konnen fie auch für fich allein nicht zur Fortpflanzung verwendet n, fonbern nur in Berbindung mit abgeschnittenen Ropfaften, an benen fich E befinden, welche Theile Aufschnitte beißen. Diese Benutung gur Fortpflanfindet vorzüglich vom 3. bis 9. Jahre flatt, wo die Ropftheile und ihre Augen : Regel am feimfähigften find. Bur Gefunderhaltung ber Pfahlmurzeln gelefelben Regeln wie fur ben Ropf; namentlich muß ber Boben 15-20 guß nd loder fein, bamit die Pfahlwurzeln ungehindert in die Tiefe bringen konferner barf tein Baffer langere Beit auf bem Telbe und besonders im Untere fieben. Die Sauptfechser geben von ben Augen bes Ropfes aus und bienen, threr technischen Bermenbung, in einem Alter von 3-6 Jahren, in welcher fe bie fraftigften Augen befiben, jur Fortpflanzung bes Sugholzes. n ihrer volltommenen Reife ift bie außere braunliche Farbe. Die Bauptbilben fich vorzüglich in einem guten, mehr gebundenen Boben. Beim erften n ber Sugholzwurzeln werben biejenigen Fechser, welche nicht vom Ropfe gewerben, mit ber Band etwas tiefer in ben Boben gebrudt, fo bag fie 1 gug liegen kommen. Die Sauptfechser treiben oft schon während ber erften 3 Rebenfechfer in gutem, bungerfraftigen Boben, und es tonnen biefe bom t Sahre an, außer zu medizinischen 3meden, auch zur Fortpflanzung benutt n. Auch die Glieder (bie von einem Auge bes Sauptfechsers in gerader Rich= nach oben gehenden Fechser) bienen zur Fortpflanzung. Die Stengel werben ahre im October, wenn die Blatter anfangen gelb zu werben, einige Boll boch ver Erbe abgefchnitten, in Bunbel gebunden, zum Trodnen aufgeftellt unb jur Feuerung ober, nachbem fle borber gequeticht worben, jum Ginftreuen nbet. Das Sugholz erforbert zu feinem Gebeihen ein mäßig feuchtes, mar-Mima, eine fonnige, ebene Lage und einen fandigen Lehm= ober lehmigen boben. Die Loderheit bes Bobens muß fich 18-20 Fuß tief gleich bleiben. brtpflanzung bes Suffholzes gefchieht burch Fechfer, Glieber, Aufschnitte unb Bur Anlegung neuer Sugholzfelber konnen nur Fechser und Glieber t werben. Man erhalt biefe beim Graben bes Sugholzes im Fruhjahr ober , und fie find in einem Alter von 3-6 Jahren hierzu am tauglichsten. Sie n mit einem scharfen Reffer von ber Stelle, an welcher fle. mit andern Bur-Ien hangen, fo burchschnitten, bag burchaus tein Schligen ftattfindet. Man ieibet bie Fechser in Stude von 11/2-21/2 Fuß Lange für leichten, etwas

langer für binbenben Boben im Durchmeffer, jebes einzelne Stud ungefahr 1/4 Boll bor einem Auge. Befchäbigte ober frante Theile muffen aus ben Fechfern berausgeschnitten werben. Werben Fechser und Blieber (f. oben) nicht fogleich ausgelegt, fo muffen fle an einem froftfreien Orte in trodner Erbe aufbewahrt werben. Aum Transport werben fie in Bunbel gebunden und mit Stroh umwunden. Bur Fortpflangung ber Sugholzwurzeln in alten Sugholzfelbern verwendet man Bedfer, Blieber, Aufschnitte und Unhange; lettere, und besondere vom 3-9. Jahre, verbienen hier ben Borgug vor ben erftern. Auch fonnen bloge Sauptfechfer, mit jungen Pfahlmurgeln verbunden, aber ohne Kopfafte, gur Fortpflangung verwendet werben. Bur Fortpflangung burfen nur gefunde, fraftige und mit feimfabigen Amgen verschene Wurzeltheile gebraucht werben, was besonders an ber innern und außern Farbe, dem guten Geruch, dem fußen Gefchmack und ihrer Fulle erkenntlich Bur Anlegung eines neuen Gugholgfelbes muß ber Acter, wenn berfelbe febr peruntrautet ober erhartet ift, ichon im Berbft einige guß tief aufgelodert und in rauben Furden liegen gelaffen werben. In ber Babl ber Borfrüchte braucht man um fo weniger mablerifch ju fein, ale ju bem Gugholze ftete frifch gebungt wirb. 3m nachften Darz wird ber Boben wenigstens 3 Tug tief bearbeitet und zwar fo, daß fich nach der Breite ber Beete von 25-30 Fuß bei jeber neuen Furche ein kleiner 11/2-2 Fuß tiefer Abhang bilbet. Das Feld wird bemnach nicht auf einmal aufgegraben ober gepflügt, fonbern nur furchenweise, wozu jebesmal an einem

Fig. 43.



andern Abhang die Fechfer in der Ordnung hingelegt werden, wie Fig. 43
zeigt. Die Fechfer werden im Marz
oder April beim Graben der alten Sußholzselder, welches alle 3 Jahre in diesen Monaten geschieht, auf die oben beschriebene Art vorgenommen. Die Lage
bieser 3 Fechser (Fig. 43 a, a, a) von
der Rechten zur Linken an dem Abhange
bes ausgegrabenen Erdreichs heißt bas

Der erfte Bechfer muß von ber Oberfläche bes Bobens 3/4 Buß entfernt fein, bamit er von nachtheiliger Bitterung feinen Schaben leibet. Jeber biefer Fechser ift 11/2-3 Fuß lang und 3 Boll von bem andern entfernt. Das erfte Auge von ber Linken zur Rechten (Fig. 43 b) muß von ber Bunde a 1/4 Boll entfernt fein. c, c, c find bie übrigen Augen bes Fechfere. Die Stellen a, a, s bebeuten, bag bie Bechfer bier burchichnitten murben und etwas eingebogen mit bem erften nachstfolgenden Auge c einige Boll tief fentrecht in ben Boben geftect und an bas Erbreich mit ber Sand angebrudt werben, mabrend ber übrige Theil bes Fechfers horizontal bon ber Linken zur Rechten an ben Abhang hingelegt und nur biefer mit ber band angebrudt wirb. Die gange Richtung ber Belege finbet nad ber Quere bes Felbes von Links nach Rechts fatt. Gine andere Art von Belegen ift bie, bei welcher bie 3 Fechfer von 2 Bliebern gleichsam eingeschloffen find (Fig. 44). a, a, a find bie Bechfer, d, e bie Glieber. Die Glieber werben ebenfalls beim Braben bes Gugholzes unten vom Sauptfechfer, an bem fie hangen, nach ber Quere abgefchnitten und find 3/4-1 Buß lang. Glieber, welche ichon Stengel getrieben haben, werben nicht jum Auslegen verwendet. Sie muffen mit gefunden Augen perfeben fein, und besonders ift bies bei bem nachft ber Schnittwunde befindlichen

Fig. 44.



ber Fall, welche von biefer auch nicht weit entfernt sein soll. Das erste Glieb d, e zur Linken muß von ben 3 Fechsern 4 Joll entsernt in ben Boben gesteckt werben, weil bie von bem ersten Auge b bes Gliebes d, e von unten aus ben ersten Augen b ber Fechser a, a, a sich bilbenben Wurzeln sonst zu fleben famen. Ift wegen Mangel an Gliebern kein solches zur Rechten

anzubringen, so kommt das zweite Gelege (nach ber Breite des Feldes von Links nach Rechts) 2 Boll vom ersten entfernt zu liegen; schließt sich aber das Gelege mit einem Gliebe, so wird das neue 3—4 Boll vom ersten entfernt angelegt. Diese beis den Arten von Gelegen können auch auf dem Abhange abwechseln. Ist ein Abhang mit Gelegen verschen, so wird derfelbe sogleich mit zersehtem Rindviehmist nicht zu did bedeckt, lockere Erde mit dem Spaten darauf geworfen, und zwar 1½ Fuß breit von dem ersten Abhange (Bank), wodurch die zweite Bank entsteht. Diese wird auf gleiche Weise mit Gelegen, Düngung und Erdbededung versehen, und so gehen diese Arbeiten fort, die das Feld mit Fechsern angelegt ist. Da Reiser und Fechser mit zu vielen Augen selten kräftige Nachkommen bilden, weil es jenen gewöhnlich an hinreichender Nahrung sehlt, diese zu großer Bollkommenheit zu bringen, so sucht man auf kunstlichem Wege theils durch Verkurzung der Fechser, theils durch Einschnitte, wie bei den Ablegern, dahin zu wirken, menige aber kräftige Augen zu erhalten, um aus diesen gesunde Pflanzen zu erziehen. Bor Eintritt des

Fig. 45.



Binters eines jeben 3abres werben bie Stengel (Rig. 45 zeigt eine vollfommen entwidelte Gus bolapflange) einige Boll bom Boben abgefdnitten; bie Wurzeln aber muffen 3 volle Sabre liegen, che fie geerntet werben burfen. Das Frühighr bat zum Legen ber Fechfer ben Borgug bor bem Berbft, befonbers wenn biefer febr troden fein follte. Die Gußbolgfelber werben im Laufe eines jeben Sommers 2-3 Mal 11/9 Boll tief aufgelodert und vom Unfraut gereinigt; bies barf jeboch nicht wahrenb

ber Bluthe geschehen. Um ben Boben in gehöriger Dungerfraft zu erhalten, wird alle 3 Jahre im Fruhjahr eine oberflächliche Dungung mit Rinbviehmift in ber

Art gegeben, bag ber Boben mit bem Spaten 4-5 Boll tief aufgeftochen, ber Dift in bie Furche gelegt und mit ber gur Seite geworfenen Erbe wieder bebedt wirb. Diefe Arbeit gefchicht nach ber Breite bes Felbes. Die Dungerreihen werben 11/. Bug bon einander in berfelben Entfernung wie bie Bante angelegt. Abhaltung bes Froftes bringt man ftrohigen Rindviehmift bei fcneelofen Bintern auf bas gelb und bebedt bamit bie Stode einige Boll boch. Im Frubjahr werben bie Ueberbleibsel biefes Diftes abgerecht. Rach 3 Jahren vom Auslegen an find bie Burgeln reif und fonnen im Marg ober April ober im September und October gegraben werben. Weiter fintet bann bie Ernte jebesmal nach Ablauf von 3 Jahren ftatt, wo bie vor 3 Jahren gelegten Fechfer, mit biefen aber auch altere Burgeln geerntet werben. Bei ungunftigen Bitterungeverhaltniffen ober bei niebrigen Preisen bee Sugholzes tann man aber auch erft im 4-7. Jahre ernten. Ausgraben ber Wurzeln geschieht in ber Art, daß mit bem Spaten in schiefer Richtung ungefahr 1 Fuß vom Burgelftode rings um benfelben bie Erbe einige Boll tief aufgegraben und auf bie Seite geworfen wirb, um vor Allem bie Lage und Ausbreitung bes Ropfes zu finden. 3ft bies geschehen, fo wird sofort bie Erbe auch um bie Burgeln 1-11/, Sug tief auf die Seite geschafft, wonach von ben Seitenwurzeln bie Erbe auf beiben Seiten ebenfalls hinweggenommen wird, fo bag Ropf und Burgeln von Erbe entblößt bafteben. Bei biefer Arbeit burfen Burgelund Ropftheile nicht beschädigt werben. Dun foneibet man mit einem icharfen Reffer bie Seitenwurzeln von bem Puntte, an welchem fie mit irgend einem Ropfafte zusammenhängen, in bie Quere ab und zieht fie mit ber Band aus bem Boben. Bei ben Pfahlmurgeln finbet bas Abichneiben von bem Ropfe erft bann ftatt, wenn man fich überzeugt bat, bag fich biefelben mit ben Banben aus ber Tiefe berausgleben laffen. Ift bies nicht ber Fall, bann muß bas hinwegraumen ber Erbe von ben Bfahlmurgeln bis ju einer größern Tiefe borgenommen werben. Bei ber Gente muß man junachft biefenigen Burgeln unterfcheiben, bie jur Fortpflangung bienen follen, und folde, welche zu technischen 3weden verwendet werden. Die Ernte be Seitenwurzeln zu beiberlei Bweden ift eine und biefelbe, wie eben erft angegeben wurde; follen aber Pfahlmurgeln gur Fortpflangung benutt werben, fo burfen biefe nur mit Ropftheilen zusammenbangen und ihr Abschneiben vom Burgelftofte ift ein gang anderes, als wenn fle als vertäufliche Wagre bienen. In letterem Falle werben fie am Enbe bes Ropfes mittels eines Durchschnitts in bie Quere von bem Ropfe abgeloft. Dan barf nicht alle Burgeln zugleich ernten, weil ber Ropf burd bie neue Reproduction berfelben ju febr ericopft murbe, fonbern nur biejenigen, welche bem 3med eben am meiften entsprechen. Bei bem Graben werben zugleich alle unnuge Burgeltheile weggefcnitten, g. B. Die Theile bon ben Fortpflanzunasfechfern, welche nach 3 Jahren feine Ropfe und Burgeln getrieben haben, fo wie die Fasern an den Pfahlwurzeln, so weit diese von der Erbe ente blößt werben. Ran nennt bies bas Auspugen. Die entblößten Stock muffen balb wieber mit Erbe bebedt werben. Mit bem Graben ber Sugholzwurzeln merben aber auch zugleich in bemfelben gelbe neue Gugholganlagen vorgenommen. Dies geschieht zwischen ben alten Stoden, wenn es ber Raum gestattet, ober an ber Stelle ber Stode, welche entweber Alters ober Rrantheits halber gang aus bem Boben genommen wurden. Die Fortpflanzungearten in ben alten Gugholge felbern find folgende: 1) Dit ben oben angeführten 2 Arten von Gelegen (Fig. 43 und 44), wenn es ber Raum gestattet. Aufschnitte und Anhange haben ben

Borgug bor ben Fedfern. 2) Dit Aufschnitten (Fig. 41 und 42 i), wenn namlich ein mit Augen versehener Ropfaft (Fig. 41 a, c) nach unten mit einer jungen Bfablmurzel verbunden ift. Beibe werden von bem Bulfte, burch welchen fie mit anbern Sußholzwurzeln zusammenhangen, mittele eines icharfen Deffere so burchfonitten, bag auf die Seite des Auffcnittes mehr Fleisch zu liegen kommt. Der getrennte Ropftheil mit ber jungen Pfahlwurzel wird von ber Linken gur Rechten ungefahr 1/2 Tug hinmeggebeugt und ber Ropfaft in die Erde ber Bant eingebrudt, während die Pfahlwurzel unverrückt im Boden bleibt. Aus den Augen des Kopfaftes entwickelt fich nun eine neue Pflanze mit Ropf, Wurzeln zc. (Fig. 41). a a find bie Ropfafte, b ift ber Bulft ber Burgel, welche von oben nach unten burchschwitten wird, worauf der Ropfast a c 1/2 Fuß nach rechts gebogen und in die Erbe gebrudt wird, mabrent bie Pfahlmurgel d unverrudt im Boben bleibt. Diefe Betipflanzungsart kann aber nur geschehen, wenn an ben alten Stoden Ropftheile mit gefunden Augen (e, c) find und mit einer jungen Bfahlwurzel zusammenhängen. Die verwundeten zwei Stellen vernarben bald, und nach 3 Jahren haben bie Aufichnitte (Fig. 41 a, c) neue brauchbare Gußholzwurzeln. 3) Die Fortpflanzung mit Unbangen unterscheidet fich von der mit Aufschnitten bloß baburch, bal mit bem Aufschnitte (i) in bem Ropfaft (Fig. 42 a, c) noch ein Fechser (d, e) verbunden ift. Der Ropfaft wird bann ebenfalls mit feinem Fechfer, ber vom Rapfafte nicht getrennt wird, 1/2 Fuß nach rechts gebogen, worauf beibe in ben Boben gebrudt und mit Erde bedeckt werden. Die junge Pfahlwurzel (c) bleibt underrudt im Boben. Bei ben Anhängen bilben fich sowohl aus ben Augen bes Aspfzweiges als bes Fechfers neue Wurzeln, besonders aus bem erften Auge bes Fedfers, welches bem Ropfe am nächsten fteht und fest an ben Boben gebrückt werden muß, während ber übrige Theil bes Techsers horizontal an ben Boben bine gelegt und nur fanft angebrudt wird. 4) Werben bei ber Bermehrungsart, welche in Big. 44 bargeftellt ift, zwijchen ben zwei Gliebern d, e ein ober zwei Abidnitte Ratt ber Techfer angebracht, fo erhalt man bie vierte Urt ber Bermehrung. Die Auffonitte und Anhange zur Fortpflanzung verdienen beshalb ben Borgug vor ben Bechsern, weil die Augen der Ropfafte eine größere Reimfraft haben, als bie Augen ber Fechser. Die weitere Behandlung folder Anlagen ift eben so wie bei ben zuerft beschriebenen Anlagen. Die geernteten Burgeln werden fortirt, indem man die dunnern und die flarkern für fich in Bunde bindet, ohne fie zu zerschneiben, und bann vertauft. Bei Transporten nach weitern Orten werden biefe Bundel in Strob eingebunden und zuweilen etwas angefeuchtet. In fublen, gegen Froft und Feuchtigleit gefdutten Orten laffen fich bie Gußholzwurzeln lange aufbewahren. ber Regel werfen die Burgelftode bom 12-15. Jahre ben größten Ertrag ab. Der Ertrag ift vom baberifchen Morgen nach 3 Jahren 4-5 Ctr., wenn man bie Stade fconen will, nach 6 Jahren 9 Ctr., nach 9 Jahren 14 Ctr., ebenfo nach 12 und 15 Jahren. Die Stengel einer Pflanzung, in einem Zeitraume von 15 Sabren gesammelt, haben einen Werth von 2-3 Rlaftern Brennholz. Reinertrag von 1 Morgen folagt man auf 20-30 Fl. jahrlich an. Die Breise bes Supholzes schwanten zwischen 8-22 Fl. rhein. pr. Ctr.

23) Bermuth (Artemisia Absynthium). Derfelbe gebeiht auf jebem Boben, wenn berfelbe nur nicht zu feucht ift. Die Vermehrung geschieht theils burch Samen, ben man im herbst gleich nach ber Reife aussatet, theils burch Burgelsteilung. Ift er einmal angebaut, bann pflegt er fich felbst auszusäen. Da mehre

sährige Stöde im Binter leicht erfrieren, so muß man ftets für junge Bflanzen sorgen und darf dieselben nicht über 3—4 Jahre alt werden laffen. Bom Juni bis August wird das Krant zwei Wal abgeschnitten. Die Blätter streift man von den holzigen Stengeln und trocknet ste an einem luftigen Orte im Schatten. Bortheilhafter, weil einträglicher, ift es noch, die Spihen der Stengel mit den Blättern und Blüthen abzuschneiben und abzustreisen.

24) Pfop (Hyssopus officinalis). Derfelbe kommt in jedem Boben fort, gebeiht aber am besten in einem leichten Boben. Man vermehrt ihn burch Samen, Stecklinge und Theilung ber Stöcke; boch verdient die Vermehrung durch ben Samen den Borzug. Man säet diesen im März ober April in gewöhnliche Gartenerbe. Wenn die Pflanzen etwas herangewachsen sind. werden sie 1 Fuß welt auseinander gepflanzt und, bis sie sestigewurzelt find, bei Trockenheit begossen. Ik ber Pfop einmal angebaut, bann pflanzt er sich von selbst fort. Das Kraut schneibet man im Juni ab, ehe es zur Bluthe kommt. Die darauf folgenden neuen Triebe können dann im August noch einmal abgeschnitten werden.

Literatur: Dietrich, F., Taschenbuch ber Arzneigewächse Deutschlands. Mit 50 illum. Aupfern. Jena 1838. — Schmidt, C. A., Gandbuch ber medicinischen Arauter. Gotha 1832. — Defonom. Neuigf. 1848.

Asphalt, Erbharg ober Erbpech ift ein an mehreren Stellen ber Erbe im Baffer vortommendes foffiles, bent ichwargen Bech febr abnliches Barg, welches in feiner Bilbung ber Naphta ober bem Erdole nabe verwandt ift. Dan bebient Ad beffelben, befonders in gewiffen Berhaltniffen mit Steintohlentheer und erbigen Subftangen vermengt, als mafferbichter Bftafterung, Bedachung, Abput zc. Da aber ber echte naturliche Asphalt theuer ift, fo bat man ftatt beffelben einerfeits bas in ben Ralffteinen mehrerer Gegenben enthaltene und burch Deftillation baraus gewonnene Bitumen, andererfeits ben funftlichen Asphalt ober bas bei Gintodung bet Steintohlentheeres gurudbleibenbe ichmarge Barg, vielfach in Anwendung gebracht; boch verbient ber naturliche Aephalt unter allen Umftanben ben Bornn ber bem funftlichen. Daß letterer übrigens nur felten Dauer und Saltbarteit zeigt, hat feinen Grund in ber Art ber Berarbeitung, in feinem Berhalten gegen bie Armofpharilien und gegen bie toblenfaurehaltigen Fluffigfeiten, endlich in einer ibm eigenthumlichen phyfifalifchen Gigenfchaft. Sind Asphaltconftructionen ausguführen, fo übernimmt fie meift bie Abminiftration ber Asphaltfabrifen, beren Arbeiter im Accord arbeiten; biefe arbeiten aber meift fonell und oberflächlich, und beshalb auch tie geringe Saltbarfeit bes Asphalts. Trodnet und erwarmt man aber vor bem Auftragen bes Mephalts beffen Unterlage, Die Bactfteine, fo ver-Sindet fich mit benfelben ber Asphalt auf bas innigfte, und man tann eber ben Badflein felbft zerichlagen, ale bie an ibm baftente Asphalticiet trennen. Desbalb ift es unbedingt nothwendig, wenn bie Unwendung bes Usphalts von Erfolg fein foll, die Badfteine zu erwärmen und volltommen zu trodnen, ebe fie mit beißem Asphalt in Berührung fommen. Ferner barf man ein Bacffeingemauer nicht nur mit einer 28phaltbode übergieben, fonbern man muß bie einzelnen Steine felbit in Asphalt legen und feinen Speif mit ihnen in Berührung bringen, aus bem fe jedesmal Feuchtigfeit aufnehmen. Befonders wichtig ift bie Anwendung bes Asphalts ju Refervoiren. Man verfahrt babei auf folgende Beife: Um bie Starte ber Mauer zu erhalten, führt man eine außere Umfaffungemauer aus rauben Steinen auf; nach beren Bollenbung ichreitet man gur Aufführung bet

innern Bacfteinmauer, bie man gang in Abphelt legt und zwedmäßig mit bem ranben Gemaner verbindet. Liegen bie Badfleine gut in Asphalt, fo vertietbet man fo fonell ale moglich bie außere Alache, alfo bie Stirnflache mit ber gewohnlichen Asphaltbede. Diese Bauart ift zwar theuer, balt aber ewig. Rerner verwendet man ben Abphalt jum Belegen ber Sausffuren, Erottvire, Gofe und Jugboben ber Ställe. Die Asphaltbede erhalt hier eine Dide von 3/4-1 Boll und wiberficht bann ber Belaftung burch gewöhnliches Fuhrwerf. Fur Frachtfuhrwert bagegen muß ber Aephalt 3 Boll boch aufgetragen werben. Der Mephaltbeleg ber Aufiboben in Bferbeftallen bat ben beften Erfolg gebabt. Die bem Asphalt für biefen Awed zu gebenbe raube Oberfläche verfchafft ben Aferben einen fichern und bei ber Elafticitat ber Daffe bennoch weichen Stand, mabrent zugleich bie Reinerbaftung bes Stalles wefentlich erleichtert wirb. In ben Raumen, in welchen ein glatter Aufboben gewünscht wird, erhalt ber Asphalt eine ben geschliffenen Sanbfteinwlatten ichnliche Dberflache. Dergleichen Belege eignen fich vorzüglich gur Abhaltung ber auffleigenben Erbfeuchtigfeit ober jum Schut bes unter ber Asphaltbede liegenben Golgwertes in Bafchbaufern, Ruchen, Gausfluren zc. Ueber bie Benutung bes Asphalts zur Dachdedung f. ben Artitel Dach.

Aufbewahrung der Körnerfrachte und der Snitergemachfe. I. Aufbes wahrung ber Rornerfrüchte im Strob. 1) In Scheunen. Diefelben muffen por ber Ernte von allen Rudftanben ber frühern Aufbewahrung gezeinigt. geläftet und auf etwaige ichabhafte Stellen im Dache unterfucht werben. ad lestere wor, fo muffen fie ausgebeffert werben, um Regen und Schnee und taburd Berberbniff ber Fruchte abgubaften. Sind bie Banfen feucht, fo muß man ben Goben berfelben mit aufrecht gestellten Bunben von Reifig, Rape- ober Bib fenftrob ausfehen, ein Berfahren, burch welches auch bie Maufe mehr abgehalten wetben. In ber Scheune muß jebe Rornerart von ber anbern forgfältig gefdleben werben, um Bermifdung ber Canien und Ausarten ber Fruchte zu verbitten. Die Aufdewahrung muß auch fo gefcheben, bag man zu jeber Reit zu ber einen ober anbern Fruchtart bequem gelangen fann: fle barf nicht burch eine anbere verbanft fein. Um in einen gegebenen Raum fo viel als möglich Fruchte einbringen gu tonne, muß man biefe fest zusammenlegen. Fand bie Ernte bei ungunftiger Bitterung flatt, und wurden ausnahmeweise Rornerfruchte in noch nicht volltommen trodnem Buftanbe eingebracht, fo muffen fie öftere unterfucht werben. Finbet man babei eine Erhitzung und Gahrung, fo muffen bie Fruchte fofort ausgebreitet, eingeln in Garben oder Bunden aufgestellt und, wenn nothig, diefelben aufgeloft werben. Auf jolde Fruchte muß man bann bie Luft einwirken laffen und barf fte aur erft nach vollkommener Anstrodnung wieber aufschichten. Man wird jeboch taum in Diefe Rothwendigleit verfest werben, wenn man foucht eingebrachtes Betreibe auf folgende Beife aufbewahrt: Man ftellt die unterfte Garbenreibe aufrecht auf ben Boden und eben fo noch eine Reihe barauf. Die übrigen Garben werden wie gewöhnlich über bie andern gelegt. Durch biefe Aufschichtungsmethobe wied namlich erreicht, bag bie aufrecht ftebenben Salnie bie fich entwickelnbe Reuchtigfeit weit beffer und ichneller ableiten, ale bies bei borizontaler Lage ber Garben nur möglich ift. - Gin anderes Berfahren, nicht gan; troden eingebrachtes Getreibe aufzubewahren, empfahl Laufberger in Folgenbem: Dan bereitet 1-11/2 Mafter lange, runde, gut abgeäftete Pfahle ans glatten Stangen von 3-4 Boff im Davimeffer, fpitt fie ju und bohrt am anbern Ende bes Bfables 1-2 Rocher 23be, Encyclop, ber Landwirthichaft. I.

14

3-4 Boll von einander entfernt ein. In biefe Locher flect man bie abgerundes ten Bflode von bartem Bolge. Run wird bie Banfe 2-3 Garben boch mit ben noch nicht gang trodnen Barben belegt, und bann werben bie Pfahle burch bie gelegten Garben bis auf ben Boben ber Banfe fo eingeftogen, bag ein Pfahl von bem andern 2 - 3 Ellen im Quabrat zu fteben fommt. Bon binten angefangen legt man bie Barben zwischen bie Bfable und fabrt fo nach vorn mit bem Ginlegen Ift nun fo bie gange Banfe mit ber erften Schicht belegt, fo werben bie mit ben Röpfen und Bfloden hervorftebenden, mit ihrem andern Theile aber im Betreibe eingesenkten Pfable an ben Ropfen und Pfloden gefaßt und fo weit berauf: gezogen, baf fie fteben bleiben. Run wird wieder mit bem Ginbanfen fo lange fortgefahren, bis alle Bfable mit Garben umlegt find, und biefes Berfahren fortgefest, bis bie Banje voll ift. hierauf werben bie Pfable gang berausgezogen, wodurch fich vom Boben bis an die Oberflache bes fo eingebanften Getreibes Dampfabzugefanale gebilbet haben, burch welche bie Ausbunftungen aus bem Betreibe bis jum ganglichen Ausschwigen beffelben entweichen. Diefes Berfahren fann übrigens auch bei Schotenfrüchten angewendet werben. 2) In Feimen. Die Aufbewahrung ber Rornerfruchte in Scheunen ift ficherer, Die Aufbewahrung in Feimen wohlfeiler, indem badurch viel an Bebauberaum gespart wird. Werben aber bie Feimen nur zwedmäßig gefest und bebedt und gegen Feuersgefahr verfichert, bann ift mit ber Aufbewahrung ber Rornerfruchte in ihnen auch feine Befahr verbunden. 3a, die Englander behaupten fogar, daß fich die Rornerfruchte in ben Feimen beffer hielten, als in Scheunen, eine Behauptung, Die wir indes nicht unterschreiben mochten. Immer wird in Deutschland bie Aufbewahrung ber Rornerfruchte in Feimen eine Ausnahme von ber Regel fein und bleiben und namentlich nur bann in Anwendung fommen, wenn bie Scheunen in befonbers gunftigen Sahrgangen ben Erntesegen nicht zu faffen vermögen, ober wenn in Folge ber Ginführung einer beffern Wirthichaftemeife ober wegen Erweiterung bes Grundbefiges burch Butaufe bie Scheunenraume nicht mehr ausreichen. Gin Nachtheil, ber in allen Fallen mit ben Beimen verbunden, ift ein größerer Kornerverluft, melden man burchichnittlich auf 3% veranschlagen tann. Die Feimen tommen in febr verschiebener Conftruction bor. Werben aber bie Feimen nur gut gefest, fo bag fle fich nicht neigen und bag Regen- und Schneemaffer nicht in fie einbringen fann, fo ift jebe Form gut, wobei naturlich biefenige ben Borgug verbient, welche ben geringften Aufwand an Beit und Arbeitefraften erheifcht. Besonbere Empfehlungen berbienen nachstebenbe Formen; a) Der Teichmann'iche Feimen (Fig. 46), welcher bie Form eines unten eingezogenen, oben flumpfen Regels bat. wählt zur Unlegung bes Feimens eine mäßig erhöhte ober boch eine folche Stelle, nach welcher fich bas Baffer nicht leicht gieben fann, ichlagt bafelbft einen Bfabl ein und bezeichnet mittelft einer Schnur ben Umfang, welchen ber Feimen einnebmen foll. Man giebt bem Feimen nur einen folden Umfang und eine folde Bobe. baß er bequem in einem Tage gesett und in chen tiefer Beit eingefahren werben Dies ift nothwendig, um nicht mit ungunftiger Bitterung gujammengu-Damit bie Frucht auf bem Erdboben nicht verunreinigt werbe und nicht Beuchtigfeit aus bemfelben anziche, wird eine Schicht Raps- ober Schuttenftrob ale Unterlage aufgelegt. Um ein gleichmäßiges Nieberbruden ber Barben gu bewirken und bem Beimen eine regelmäßige Beftalt zu ertheilen, muffen bie einzelnen Bagenlabungen jebesmal an einer anbern Seite bes Feimens entleert werben. Der





g bes Aufschichtens wird rund am außern Enbe bes Feimens mit einer Reibe t gemacht, beren Sturgenben nach Außen tommen. Die zweite Rreisreihe mas eingezogen, fonft aber eben fo gelegt wie die erfte. Dagegen fommen übrigen Rreiereihen ber erften Schichten bie Sturgenben nach bem Innern imens. Dit bem Auflegen ber zweiten Schicht wird wieber am außern begonnen; übrigens geschieht bas Legen ber Barben wie bei ber erften Bon ber britten Schicht an finbet eine Abweichung fatt, welche bann n Gipfel bes Feimens beibehalten wirb. Die erften 8 Barben werden namgelegt, baß fie mit ben Sturgenden an bem bis zu biefer Bobe reichenden gusammenftogen. In ben übrigen Rreiereihen aber werben bie Uchren r Mitte bes Feimens gefehrt. Bom Anfange an und bei bem weitern Aufn find bie Garben immer möglichft mehr an einander zu ruden, feft angu-, überhaupt gleichmäßig zu legen. Befonderes Augenmert ift barauf zu , bag bie Schichten niemals nach Innen, fonbern eher etwas nach Außen Dis zur Manneshohe fommen bie Garben im außern Rreise gerabe tanber; bann werben fle aber in ben nachften 24-30 Schichten mit jeber t um einige Boll herausgerudt. Gben fo folgt bann auf gleiche Weise wieber nzieben ber Barben, fo bag ber Feimen bauchig wird und nach oben allmälig Ronnen bie Garben nicht mehr von bem Wagen auf ben Feimen gereicht i, fo bringt man auf zwei einanber entgegengefetten Seiten bes Feimens tte an. Dan ftogt bagu 5 Ellen lange Stangen in ben Feimen ein, läßt Ellen aus bem Feimen berausragen und legt barauf Breter. Auf biefen tellt fich ein Arbeiter, welcher die Garben auf den Feimen langt. Erhalt men nur einen Auftritt, fo werben auf Diefer Seite Die Barben in ber außern ing etwas weniger eingezogen, auf ber entgegengesetten Seite aber bie Schich= gefahr 11/2 Elle höher gehalten. Sowie ein Beimen voll ift, wird er mit Strobhaube verfeben, um ihn gegen bas Gindringen ber Raffe ju fcuben.

Man trennt bagu bie Strobschutten in gleich große Galften und binbet biefe gufammen. Diefe Balbichutten werben junachft im außern Rreife berum fo gelegt, bag fie mit ben Sturgenben einen Uebertrag von 1/2 Gile bilben. Auf biefen Uebertrag ober Krang fommt eine gleiche Rreibreihe Salbidutten mit ben Sturgenben fo weit nach Innen, bag bie Achrenenben etwas über ten Rrang bangen. Eine britte Rreibreihe wird auf gleiche Beife weiter eingerudt, baburch nach ber Mitte bes Frimens eine Erhöhung gebilbet und biefer gleichfam abgebacht. Befestigung ber bachformigen Strobhauben werben im Rreife herum 8 Bfable von 11/2 - 2 Ellen Lange bis zur Galfte eingeschlagen. Bon einem Bfable gum anbern wird ein Strobseil gezogen und um jeben Bfahl gefchlungen. Um bie Gelle mehr anzuspannen und ber Daube größere Saltbarteit ju geben, erfolgt zulest ein Ginfdlagen ber Bfable bis an bie Ruppe ; bann werben bie Stangen ber Auftritte berausgezogen. Um ben Feimen gegen bas Ginbringen ber Raffe bon ber Seite gu fcugen, behangt man ihn mit Strob. Bu biefem Bwed werben Strobichanben gefertigt und ungefahr eine Spanne von ben Sturgenben mitteif eines Rnebels festgebunben. Dit folden Chauben wird ber Beimen von ba an, wo ber Baud am weiteften vortritt, bis unter ben Arang ber Sanbe in 7-9 Reiben über einanber behängt. Beim Behangen befteigt ber Arbeiter eine Leiter, fted zwei ichmache Bfable in ben Feimen und legt barauf Die Schauben. Die erfte Schaube wirb, bie Sturgenben nach oben gerichtet, tnapp an ben Feimen gebrudt. Bu ihrer Befestigung gieht ber Arbeiter nabe an beiben Seiten etwas Strob aus bem Feimen, breht es icharf zusammen und ftedt es unter. Run legt ber Arbeiter auf ber lim fen Seite fo bicht als möglich neben bie erfte Schaube eine zweite, zieht links wieber etwas Strob aus bem Feimen, ober rechts eben fo viel Strob von ber bereits befeftigten Schaube, und fo wird bas Schaubenverbinden von ber rechten jur linken Seite fortgesett, bis ber Feimen umfreift ift. Nun wird jum Anbinden einer zweiten Schaubenreihe geschritten, und zwar in folder Entfernung oberhalb, bag bie Aehren noch etwas über die Seite ber erften Reibe berabhangen. Auch bei bem Anbinden der übrigen Schaubenreiben, bis unter ben Borfprung ber Sauben, findet baffelbe Berfahren ftatt. 11m ben Feinen gegen Waffer und Danfe gu fousen, umgiebt man ibn folieglid wit einem angemeffen tiefen Graben. b) Englifche Feimen. In England giebt man ben Feimen einen Unterfat von bolgernen, gemauerten und gugeisernen Pfeilern, worauf ein bolgerner Roft angebracht wird, welchen man meift noch mit Bohlen belegt; Diefe lagt man gewöhnlich etwas über ben Rand hervorragen, damit fein Ungeziefer eindringen faun (Fig. 47). Die Unterfate haben ferner ben Bortheil, bag feine Feuchtigkeit aus bem Boben in bie Reimen bringen fann, und bag ber burchftreichenbe Luftzug gur Austradung ber Krucht beitragt. Bei ber Errichtung ber Betreibefeimen werben mehrere Garbenreiben hintereinander, die Achrenenden nach ber Mitte, die Stoppelenden nach Außen zu gelegt, und lettere, wenn ber Feimen fertig ift, gleichmäßig abgeschoren. Das Banfen ber Garben in ben Feimen, befonders aber Die Bilbung bes Daches, mobei bas Strob baufig in eigenthumlicher Beife in einander geflochten wird, et forbert große Sorgfalt und Uebung. Die Beftalt, welche man ben Feimen giebt, ift meift rund ober eigentlich vertehrt fegelformig; oben erhalten fle ein Dad, bas bon Strob, Schilf ober Bretern möglichft flach gemacht wirb. Unmittelbar unter bas Dach fommen Erbfen, Bobnen, Stoppeln ac., ba man aus Barbengetreibe eine Spite nicht bilben fann. Die Getreibefeimen erhalten gewöhnlich 10-15 gus



Durchmesser und eine eben solche Sobe. Fällt mahrend bes Feimensegens Regen ein, so wird entweder reichlich Stroh übergeworfen, ober ein getheertes Tuch aufgespannt. c) Gollandische Keimen. Dieselben haben Dacher, welche auf= und niedergelassen werden niedergelassen wirde einfach und zwecknäßig und wurde auch anderwärts sehr viel zur Ersparung der Rosten für weitläusige Scheunenräume beitragen. Fig. 48 stellt einen hollandischen Feimen in hedecktem und unbedecktem, in leerem und gefülltem Justande dar. Der Maßstab ist 1/120 der

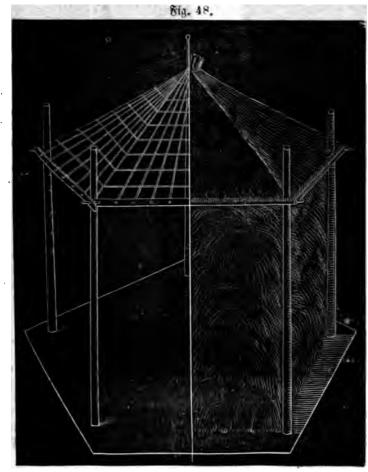

## 110 Aufbewahrung ber Rornerfrüchte und ber guttergemadfe

wirklichen Größe. Fig. 49 zeigt ein Dached in beutlicherem Maßstabe. sieht baselbst ben eisernen Riegel, welcher in bem senkrecht stehenben Bbalken stedt und worauf bie Rette ober ein eiserner Bogen bes De ruht. Fig. 50 zeigt bie Dachspitze von innen und bie Zusammenfügun

Fig. 49.



Fig. 50.



Fig. 51.



funf Sauptbachiparren mittelft i Alappen in einem eisernen Ringe Erhöhen bes Daches ift wegen Schwere etwas fdwierig mit ber & lichen Winte; leichter geht biefe mit bem Baspel. Fig. 51 gel Aufrig beffelben von vorn; ber I ift 1/20 ber natürlichen Größe. & ift ber Aufrig von ber Seite, & bas auf= und abgebente Bret vo Die beiben Enten bes Seiles gel aa burch bas auf = und abquir Bret und find unter bemfelben Anoten befestigt ; von aa erheben fenfrecht, geben bei bb über bie ! bann binab zu ben Rollen ec, : wieder binauf burch bie Welle n Sier ift in ber Belle ein Git worin tas Ceil horizontal liegt Rollen find mit Gifen auszubuchf an ber Belle auf ber Seite ber habe ift ein Sperrrad (Fig. 5. bei einer Bagenwinde anzubringen

man bas Dach erhöhen, so sest man eine 28 Fuß lange Stange muntern Enbe auf bas auf= und abzurollende Bret in ben vertieften x (Fig. 51 und 53). Die Stange ift, wie Fig. 55 zeigt, mit Löchern win welche ein turger ftarter, 2 Boll hervorstehender Pfosten gesteckt wirb.

. Fig. 52.



Fig. 53.



Fig. 55.



Fig. 54.



wird eine f. g. Rate mit einem Bügel angefett, bann biefe an ber Stange bangenbe Rate unter bas Ed

bes Beimenbadis geftüt und mit bem haspel binaufgewunden. Die Berftellungefoften eines folden Feimens belaufen fich auf 195 gl. rhein. d) Belgifche Feimen. Die Fig. 56-61 ftellen folche verschiedenartig geformte Beimen bar. Big. 56 hat einen Durchmeffer und eine Bobe von 36 Fuß. Sig. 57 bat einen Durchmeffer von 24 Buß zc. 3m Allgemeinen verfährt man in Belgien beim Seimenseten folgendermaßen: Auf bie Erbe werben Reifigbundel in einem Rreife gelegt; barauf fommt bas Getreibe, die Achren nach Innen, Die Sturgenden nach Außen. Der Bau gefchieht in ber Art, baß ber Feimen in bem Berhaltnig, wie er fich erhebt, auch an Dide gewinnt, alfo betrachtlich über feine Grundflache

# 112 Aufbemahrung ber Rornerfrüchte und ber Snttergewähft

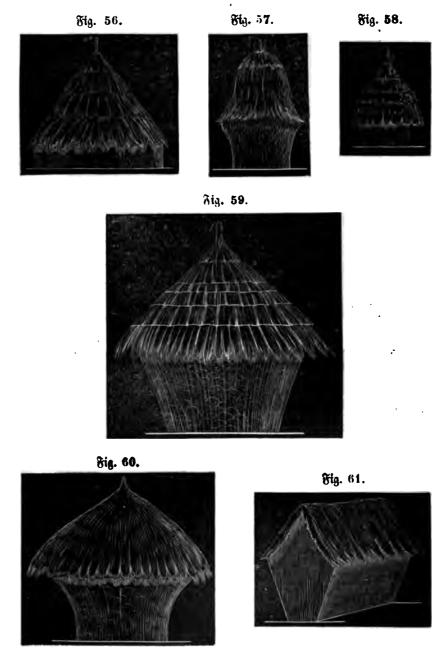

hervortritt und zwar bis zur Galfie feiner Gobe. Bon ta an wirb er wieber ein gebaut, fo bag er ein fpig zulaufentes Dach bilbet. e) Ungarifche Feimen.

Die langen Saufen ober Triften werben gang fo angelegt, wie man ben Grund au einem Saufe legt. Sie feben fich am leichteften, indem man babei nur bie geraben Augenlinien inne ju halten braucht. Diefe Linien muffen im Anfange ungefahr bis zu ber Gobe von 5 Bug ein wenig und zwar gang allmalig nach Aufen vorfpringen, mas fich indeß gang von felbft findet, wenn jede neue Garbenreihe ungefahr um 2 Boll weiter hinausgerudt wird als bie vorhergebenbe, wodurch, ba zu 5 Tug Gobe ungefahr 10 Reiben Garben geboren, ber Borfprung 20 Boll groß und fo bas unten liegenbe Getreibe vor jedem Wetter geschützt wirb. Da fich ein folder Saufen in turger Beit febr fentt, fo muß man barauf Rudficht nehmen und, wenn bie Bobe, bis ju welder ber Baufen auf feinen Seiten nach außen bortritt, 3 Fuß fein foll, Diefe Bobe beim Segen bis auf 5 Fuß ausbehnen. Ift man bis zu biefer Bobe gelangt, bann geht man fentrecht gerade in bie Gobe und laßt eine Berfon mit einer Stange an ben Seiten hingehen, Die Stange gerabe aufftellen und angeben, wo man borruden ober gurudziehen foll. Die Bobe folder Saufen beträgt am beften 10-12 Fuß nach ber Senfung, muß alfo 15-20 Fuß beim Seten fein. Bon ba an wird jede Garbenreihe um ungefahr 3 Boll eingehalten. Um bas Dach bis zur Spige zu führen, muffen über bas Quabrat noch 40 Reihen Barben fommen. Solche Feimen haben ben Bortheil, bag man zwei verichiebene Getreibearten in einen Feimen fegen fann. Runbe Feimen werben nach bemfelben Princip angelegt, indem man fie bis ju 5 guß Gobe auswarts balt, bann aber bis ju 15-20 guß fentrecht und ihre Spige bann in gleicher Art abfallen läßt, wie bei ben Dachfeimen bas Dach. Um aber bie runde Form und die fentrechte Stellung eines folden Saufens richtig zu treffen, ftedt man mabrend bes Segens eine Stange in die Mitte, auf beren fentrechtes Stehen man aber genau zu achten bat. Bon biefer Stange aus mißt man mit einem Dage, welches genau ben balben Durchmeffer, ben ber haufen haben foll, enthalt, jebe neu aufgelegte Garbenreihe und wird augenblicklich gewahr, wo man eingezogen ober binausgerudt bat, tann alfo ben Bebler fogleich verbeffern. — Als wohlfeile und zwedmäßige Bebedung ber Feimen bat man überbies folgende Berfahrungsarten empfohlen : a) Man laffe, fobalb bie Lage ber Garben gemacht ift, biefelbe fogleich mit Stroh in der Art decken, daß ein Arbeiter mit Stroh unmittelbar vor bem Banfer ftebt, welcher biejenige Garbe am Umfange bes Schobers, welche mit einer andern neu hinzutommenden fo eben belegt werben foll, in ber Art mit Strob Sebedt, bag 1/2 bes Strobes mit feinem Sturgenbe auf Die zu belegenbe Barbe gu Hegen tommt, mahrend bie übrigen 2/3 bes Strobes mit bem Aehrenende über bie Sebedte Garbe hinaus frei in bie Luft ragen. Dieje 2/3 bes Decfftrobes fteben war Anfange in horizontaler Richtung von bem Feimen ab, man fann fle aber entweber an benfelben antlopfen ober auch fich felbft überlaffen, benn burch ihre elaene Sowere fniden fie balb ein und ber eingefnidte Theil bangt bann an bem Beimen berab. Dan braucht bei biefem Verfahren wenig Strob und wenn ber Beimen fertig ift, ift auch die Bebeckung fertig. Sehr gut eignet fich biefe Bebedungsart auch fur Erbfen, indem Bind und Rraben vor ber Bededung feinen Shaben thun konnen. b) Auf dem Plate, wo man ben Feimen errichten will, Rellt man eine Stange in ber Starte eines ichwachen Sparrens fentrecht auf. An ber Spige ber Stange ift ein aus Boblen verfertigter, 21/2 Fuß im Durchmeffer haltender Teller befeftigt, welcher die Dachspige bilbet. Un der untern Seite biefes Tellers find im Rreise herum 12 eiserne Defen eingeschraubt. In Diese werden,

#### 114 Aufbewahrung ber Kornerfruchte und ber guttergewachte.

sobald bas rund um die Stange ju febende Getreibe bis zur beabfichtigten Bobe aufgeschichtet worben, bie aus Stangen bestehenben Sparren, an benen fich ein eiserner Saten befindet, eingebangt. Un ben Sparren find in entsprechenber Entfernung turze bolgerne Pflode angebracht, an welche bie Latten angebunden werben, bie man mit Strobschauben bebedt. — Um bie Feimen gegen Raufe und Raffe ju fousen, fann man ben außern Rand berfelben bid mit frifchem Bollunder (Sambucus nigra) belegen oder die Feimen fo feten, bag bie Aebren nach oben, die Stoppelenden nach unten fteben. Durch bie fcrag gelegten Garben wird namlich bezweckt, bag bie Daufe, burch bie Strobenben geftochen, nicht bineinfriechen konnen, auch ber Regen leichter ablauft. Auch wird ein Feimen empfoblen, ber aus einem Geftell von Bretern befteht, beren Ranten fo geftellt find, bag bie Daufe nicht binauffommen fonnen. Gin folder Feimen foll zugleich 3) In Barfen. Schut gegen Regen gemabren und viele Jahre brauchbar fein. Die Aufbewahrung ber Kornerfruchte in Garfen ift namentlich in Steiermart und andern füblichen gandern gebrauchlich; Die Garfen find boppelte und einfache. Die Doppelharfen (Fig. 62) bestehen aus zwei parallel laufenden 2-3° von

Fig. 62.





einander entfernten Reiben massiver Saulen (a, b), burd welche horizontal liegende Latten (c. d) burchgezogen werben, und auf welchen ein Dach rubt. Pfeiler nicht gemauert, fondern aus Gidenholz gefertigt, fo follen fie am Grunde 12 Roll bid, 18 Boll breit, am obern Theile 8 Boll bid und 14 Boll breit fein und gur Erzielung ber nothigen Festigkeit nicht über 3 Rlafter nach ber Lange ber Barfe von einander abfteben. Die Bobe ber Gaulen betragt meift 15-18 guß, und es werden burch dieselben 12-15 Querhölzer horizontal bergestalt burchgegogen, bag bie unterfte Latte 2-21/2 Fuß vom Erbboben absteht, mabrent bie übrigen in Entfernungen von 12-13 Boll von einander angebracht werden. Die

bolgernen Saulen ber Doppelharfen ruben auf Steinen, Die nach Beschaffenbeit bes Bobens eine folibe Untermauerung erhalten. Bur Ginbedung wirb bas f. a. Sattelbach gewählt, an bem man 3 Fuß weite Dachvorsprunge anbringt. Die Stirnseiten (e, f, g, h) ber Dachgiebel werben mit Bretern verschalt und mit breiten, liegenden, in ber Berichalung ausgeschnittenen Fenfteröffnungen gur Beforberung tes Luftzuge und bes Ginbringens bes Lichtes verfeben. Die Dachftubltrame bienen zugleich als Unterlegebalten für ben zur Aufbewahrung von Futterfrautern ju benutenben Dachbodenraum. Bur Erzielung ber nothigen Feftigfeit ber Barfe und gum Schut ber verschiebenen Getreibearten find Die Saulen in einer folden Sobe mit ftarten Querholgern (g, h) verbunden, daß unter benfelben belabene Bagen ungehindert einfahren konnen. In bem mittlern Theile bes Barfengebaubes ift häufig ber ganzen Lange nach zwischen i, k und I, m eine Berichalung von Bretern angebracht, welche gur Aufbewahrung bes Getreibes bient, mabrend gu beiben Seiten biefer Berfchalung zwei Bange von ber Breite g, h und m, h und ber Bobe k, i und m, I angebracht find. Die Conftruction ber einfachen Barfen ergiebt fich aus Fig. 63, wobei a, b die Saulen, c, d bie Querlatten, e, f bie

Fig. 63.



Stüten und g, h, i, k, I, m die Bedachung anzeigen. Fig. 64 stellt einen Pfeiler sit sich bar. Was die Bortheile ber Harfen anlangt, so bestehen diese in der Unterbringung und Trocknung aller Getreibearten in den Garben, indem dieselben nicht erst in Randeln im offenen Felde aufgestellt und längere Zeit im Freien jeder Bitterung preisgegeben, sondern sogleich in die Sarfen zum Trocknen eingelegt werden können, was auch bei regnerischer Witterung vom Wagen aus zu bewertskelligen ist. Bon kleinen Garben können in ein Harsensenter von 450 Duadratsuß Fläche 800—900 Stück eingelegt werden, wonach sich die Anzahl und Größe der Harfen behuss der Unterbringung der Getreideernte leicht ausmitteln läßt. Außer dieser hauptbenutzungsart dienen die Harfen auch zur Ausbewahrung der Kutterkräuter, des Seues ze., als Zimmerschuppen, Gerätheschuppen, zum Dreschen ze. Soll der Dachbodenraum als Dreschenne dienen, so erhält derselbe einen zesten, in Ruth und Feder gelegten Pfostenboden. Die sosortige Wegführung der Ernte von den Feldern ist besonders in den Källen von großer Wichtigkeit, wenn man noch eine zweite, in demselben Jahre zu erntende Frucht auf demselben Kelde andauen



will. Borzugsweise find baber bie Sarfen, namentlich bie boppelten, ba an ihrem Blat jur Zeit ber Futterernte in ber Regel eine ungi Bitterung herricht, und wo viel Buchweizen ben, Futtermais als zweite Frucht angebaut u Die einfachen Sarfen werben meist auf ben 8 ber Felber in ber Nahe ber Bohngebaut gelegt.

II. Aufbewahrung ber Ror 1) Auf ben Bobenraumen. Rothmenbie bingung ift zuvörherft mafferbichte Bebachung, verschließbare Fenfter ober Luftlocher und ein i pon Rigen freier Fugboben. Gin Oppsboben biefem 3wed am beften. Die verschiebenen ber Rornerfruchte muffen ftreng bon einand fdieben und beshalb ftets in einiger Entfernu einander aufgeschuttet werben. Bon ber Scheu burfen bie Rorner nur bunn ausgebreitet. auch Anfange täglich einige Mal, fpater in L Bwifdenraumen gewendet werben. Rur er ihrer vollkommenen Austrodnung find fie ir fen zusammen zu bringen. Um bas Trodner lichft zu beschleunigen, muffen an trodnen, I ober sonnigen Tagen alle Kenfter und Lut bes Bobens am Tage über geöffnet, bes aber und an feuchten, regnerischen Tage

ichloffen werben. Um Tauben, Sperlinge zc. von bem Schutteboben al ten, ift es aut, wenn bie Deffnungen beffelben, außer mit bolgernen auch noch mit Drabtgittern ober Gagefenftern verschloffen find. gegen follte man ftets freien Bugang, etwa burch eine fleine Deffnung um ber Thure bes Bobens, gestatten, bamit fle bie Maufe wegfangen tonnen. nicht unbebeutenben Schaben auf bem Schutteboben anrichten. Befonben mertfamteit bat man auf die Kornervorrathe gur Beit ber Baumbluthe gu 1 weil bann bie in Saufen liegende Frucht leicht in Gabrung gerath und be Um bies zu verbuten, muffen in ber angegebenen Beit Die Rornerhaufen bun gebreitet und täglich 1-2 Dal umgeftochen werben. Auch fonft ift ein zeite Umarbeiten ber Kornerhaufen von wesentlichem Rugen, weil bann bie Fru niger von Ungeziefer, namentlich von bem fo ichablichen Rornwurm ange wirb. 2) In befondern Getreibefpeichern. Diefelben muffen n Stockwerke boch fein, und zwischen benfelben ift eine bequeme und zwech Berbindung herzustellen. Fig. 65-71 ftellt einen folden Speicher bar. ? zeigt ben ebenerbigen Grundrif, beffen Raume, fowie Die beiberseitigen Mil quabratifden Bobens als Schuppen bienen. Big. 66 ift bas erfte und entim bas zweite und britte Stodwerf, Fig. 67 ber Dachboben. Der Durchschnitt ? zeigt bie Bobenverbindungen. Die quabratifche Grundform ift bie mobifeill fann leicht bis zu einer bebeutenben Große ausgebehnt werben. gebenen Falle ift angenommen, bag bie gange einer innern Duabratfeite 6



Riafter beträgt, baber alle vier Stodwerke zusammen einen Flacheninhalt von 144 Q.-Rlaftern haben, welche fur 3500 nieberöfterreich. Regen Karner binreichenden Raum bieten. Bei biefem Speicher find alle Seiten gleichmäßig vertheilt und unmittelbar über ber Bobe. in welcher bas Getreibe aufgeschüttet wird, Fem-

# 118 Aufbewahrung ber Rornerfruchte und ber Suttergewächfe.

71A. 69.

%ig. 69-71.



Fig. 70.



8ig. 71.



fteröffnungen angebracht, wodurch die vollfommenfte Luftung erzielt wird, welche nad Bedarf geregelt werben fann. Die Berbindung ber Stockwerte fann geicheben: a) burd bie von allen Boben unabhangigen Treppen, b) burd ben mit gehobelten Bretern und gefüttertem Schlauch in ber Treppenspindel und c) burch ben burch alle Stodwerte gebenden und am Dachboden bei c aufgestellten Aufzuge. Treppe bient bloß als Berbindungsgang und zum Transport geringer Gegenftande. Rit ber Aufzugmafdine aber werben alle Laften in jebes Stochwerf binauf - ober von bemfelben berabgeichafft; ju erfterm 3wed wird bas aufzuspeichernbe Betreibe unmittelbar unter Die burch alle Stochwerfe gebenbe, mit H bezeichnete Deffnung gefahren, welche mit einer gut paffenten Rlappe verichloffen werden tann. Deffnung B an ber Treppenfrindel bient jum Berablaffen bes Getreibes. Fig. 69 und 70 zeigt bie Seitenanficht, Fig. 71 bie vorbere Unficht ber Aufzugemaschine; biefelbe ift aus Golg und besteht aus ber ftebenben Welle a, welche ibr Rapfenlager in bem in ber untern Baltenlage eingelaffenen Boblenftud b und oben in bem im Dachverband befindlichen Querriegel c bat; an ber ftebenden Welle a find zwei unter fich burd Bolgen verbundene, burd Edbanber d unterftuste und burd ben punttirten Bolgen e befestigte Urme I angebracht, zwijden welchen bie Scheiben, auf benen bas Binbetau rubt, befeftigt find. Bur Erlangung einer größern gange ber Binbetrommel, ale bie gewöhnliche Starte ber Belle gulaffen murbe, ift biefelbe an beiben Seiten burd bie Bohlenftude g, welche mit burchgehenben Bolgen und mit biefen qualeich bie außeifernen Welllager h befeftigt finb, verftartt ; an berfelben Bohlenverftartung befinden fich auch die Belllager i für Getriebe und Sperrad. Die Brefichcibe ober Bremfe m Fig. 69 und 71, Dient Dazu, um, nachbem bas Betriebe mit bem Stirnrabe außer Berbinbung gesett worben ift, burch Anbruden bes Bebels k nach unten um feinen Drehpunkt o und refp. Angieben bes Bugels n an bie Scheibe m gleiche Laften beliebig berablaffen zu tonnen. In Big. 78 ift zugleich angebeutet, wie ein folder Rrabn in einem Dacherter aufzu-Rellen ware, wenn es nicht moglich fein follte, bie zu bebenben Laften in bas Innere icon beftebender Bebaude bequem einbringen gu tonnen. 3) In Ginclair'fden .. Dieselben tienen namentlich gur Aufbewahrung großer Betreibetburmen. Getreibemaffen. Big. 72 ftellt bie vorbere Unficht bes vieredigen Thurmes bar, wobei A bas untere jum feften Berfchluß eingerichtete Thor, B Die Thure oben, C einen beweglichen Bebelarm, an welchem fich bie Rolle a jum Aufziehen bes Betreibes befindet, D bie mit bichten Drahtgittern versebenen Enden ber burch bas Innere burchgebenben Luftlocher und E einen burchlocherten, jum Luftburchzug eingerichteten Regel anzeigen, ber inwendig bobl und oben mit lochern verseben ift. Big. 73 ftellt ben fentrechten Durchschnitt bes Thurmes bar, wodurch feine innere Einrichtung erfichtlich wird. In ten Richtungen A A von links nach rechts und B von vorn nach rudwarts befinden fich breifantige, in Fig. 74 mit bem Durchidnitt abc bargeftellte, aus zollbicten weichen Bretern gujammengefügte und 6 Boll weite Rinnen (Big. 74 a c), welche fid, bon oben angeseben, burchtreugen (Fig. 75), ben Aburm in Abtheilungen bringen und zugleich bie Circulation ber Luft im Innern unterhalten, indem fie mit ben fleinen in ber Mauer ichief angebrachten Deffnungen D Sig. 72 und 73 in Berbindung fteben. Die Rinnen werben in Ents fernungen nach ber Bobe von 18 gu 18 Boll übereinander und nach ber Breite bes Thurmes von 3 ju 3 Boll neben einander gelegt, b. b. bie Abtheilungen bes Speichers haben eine Bobe von 18 Boll und eine Breite von 3 Boll. Unterhalb

## 120 Aufbewahrung ber Rornerfruchte und ber guttergewächfe.

Fig. 72.

Fig. 73.





8ig. 74.

Big.75.



ber letten Abtheilung wird ein hölzernes Gitter mit trichterähnlichen Oeffnungen von fast 3 Boll Weite in zwei an den Seiztenwänden angebrachten Fugen (Kig. 73 a b) eingeschoben. Big. 76 stellt dieses Gitter dar. An diesem Gitter (Kig. 73 C C C) ist ein hölzerner Arichter (Kig. 73 D) angebracht, bessen Deffnung E mit dem Schieber fast den ganzen Druck des Getreibes tragen muß, so muß derselbe auch





besondere feft geftüst werben. Unter bem Dache befindet fich im Boden eine fleine mit einem bolgernen Gelander (Rig. 73 GG) verjebene Deffnung, burch welche bas Getreibe aus ben Gaden in ben Betreibefaften geschüttet wirb. Um auf ben Boben zu gelangen, legt man entweber eine Leiter an, ober bringt im Innern bes Thurmes eine Treppe an. Gobalb ber Schieber E Gig. 73 herausgezogen wird, wird die gange Getreidemaffe in Bewegung gefest, und neue Getreibeschichten werden ber Ginwirkung ber Luft burch bie Bugloder ausgefest, fo baf baburd bas Umichaufeln mit ber Band erfest wird. Das abgelaffene Betreibe wird im Ball ber Nichtverwendung wie-

gezogen und in ben Speicher gebracht. Bur Unterbringung von 1400 nies eid. Deben Getreibe muß ber Thurm folgende Dimenftonen baben: bie mente find 6 Fuß tief und 3 Jug breit, bas Mauerwerf bis jum Trichter **Buf boch und 21/2** Fuß breit und von da bis zum Dache 18 Fuß boch, fo 3. Thurm eine Besammthohe von 27 Fuß bat. 3m Lichten beträgt die Lange inruies 12 guf, Die Breite ebenfoviel. Gin folder Thurm, beffen Berftellungs. 846 1000 Fl. C.M. betragen, eignet fich nur zur Aufbewahrung einer Getreibeart. i Ballery's brebbarem Rornbehalter. Derfelbe befteht aus zwei bhilzernen Cylindern von gleicher Lange; ber Raum zwischen beiben Cylin-Fentrecht auf die Uchse in 8 Facher getheilt, in welche das Getreide tommt, Miche biefer Chlinder, welche aus einzelnen Bretftuden zusammengesest finb, mmetrifch vertheilte, rechtwinklige Deffnungen, die mit Drabtgittern bebeckt fo bag fein Rorn beraus, aber bie Luft hindurch fann. Diefe Deffnungen t auch fur jedes Fach jum Fullen und Leeren. Die concentrische Lage ber i Chlinder wird baburch erreicht, bag bie Enden bes Chlinderwerfes in bem eines gußeifernen Randfranges liegen und bafelbft mit Schrauben befestigt ble 8 Urme Diefes Rranges bilben die Grundflache ber Eplinder, indem fie ter untern Seite mit trapezförmigen Bretftuden befleibet find, Die bet ihrem Den Arm treffenden Zusammenstoß eine Ruth haben, in welche die Kanten ichbreter eingeschoben werden. Gierdurch erhalten sowohl biefe Scheibebreter bie Berichalung ber Grundflachen Die nothige Festigkeit und unterftusen In ber Mitte ber Cylinderlange ift auch noch ein Unterftubungeben Gugeifen, beffen burchbrochene Urme bie Fachbreter aufnehmen, woburch berbiegen ber Flachen unmöglich ift. Um ben Cylinder find endlich auch beeiferne Reifen, und der gange Apparat wird von einem Balkengeruft ge-Er ruht an einem Ende bes Chlinders auf einem Bellgapfen und am auf zwei Rollen, um mittelft einer Rurbel gebrebt werden zu fonnen, mabin Combefder Bentilator, ber mit bem Sohlraum bes innern Cylinsumunicirt, ventilirt. Der Querschnitt eines jeden Faches biltet ein Trapez, bie gleichlaufenden Linien bei einer Gobe von 3 Fuß wie 1 : 3 fich verhale, Enchelop. ber Landwirthichaft. L 16

Die Fächer werden nur zu 3/4 angefüllt und können 1626 berl. Schfft. Betreibe aufnehmen. Bei biefem Behalter fallt alles Wenten bes Getreibes mit Beitere Bortheile Diefes Cylinders befteben barin, daß in gleiber Sand weg. chem Raume vier Mal mehr Getreibe aufgespeichert werden fann, als auf gewohnliche Beife, bag bas Getreibe leicht umzuruhren, ber zwedmäßigfte Luftzug baburd bewirft, bas Getreibe gegen Inseften gefcutt, rein gehalten, vollkommen ausgetrodnet wird und fich viele Jahre bindurch gut aufbewahren lagt. Die Berftellungstoften eines folden Behaltere belaufen fich auf 550 Thir. 5) In Silos. Das erfte Erfordernig bei ber Aufbewahrung in Silos ift, bag bas Betreibe troden in diefelben gebracht werde; ein formliches Dorren beffelben ift aber burdaus nicht erforderlich, wenn nur fur bie Abhaltung ber Feuchtigkeit bon Außen Sorge getragen und bas Getreibe zwedmafig in ben Gilos aufgeschichtet wirb. Out eingebrachtes, in Scheuern aufbewahrtes und im Winter bei ftrenger Ralte gebroichenes Getreibe ift übrigens hinreichend troden, um fogleich in Silos aufbewahrt werben zu konnen. Das ficherfte Beichen, bag bas Getreibe ben zur Aufbewahrung in Silos erforberlichen Grab von Trodenheit befite, ift übrigens bas, daß taffelbe in eine weiße, gut schließende Flasche gebracht, bei einer Temperatur bon 8-10 0 R. feinen Befchlag mehr bildet, ber zu fleinen Tropfen condenfirt wurde. Daß zur Unlegung von Silos trodne und gegen Ueberschwemmungen geficherte Dertlichkeiten gewählt werden muffen, ift von felbft einleuchtend, eben fo, daß es fich bei ben Silos nicht blog um Trodenheit und hermetischen Berichluß, fonbern auch um die Erhaltung einer gleichmäßigen Temperatur handelt, welche mit ber mittleren Temperatur ber Erbe von 7-80 R. fo viel ale möglich übereinftimmen foll. Bang troden und hermetifch verichließbar ericheinen gewöhnliche, felbst in bem mafferbichteften Lebm angelegte Silos niemals, außer fie werben in gang trodnen Felfenmaffen ausgehauen , und baber muffen Gilos , in welchen gro-Bere Mengen von Getreide auf viele Sahre aufbewahrt werden follen, jederzeit mit gut gebrannten, verglaften Steinen und hydraulifchem Kalf ausgemauert werben. Da aber jebe unterirdische Mauer, fle mag aus welchem Material immer errichtet werben, Feuchtigkeit von bem anliegenben Erbreich anzicht, fo follen bie Mauern, welche bas Getreibe unmittelbar einschließen, in bem unterirbischen Raum frei fteben; um bas Ginfturgen bes Erbreichs zu verhindern, muß eine zweite Rauer ber Art errichtet werden, daß zwischen beiden Mauern ein hohler Raum von wenigftens 11/2 Fuß entfteht. Sollte bas Baumaterial viel bober zu fteben fommen. als ein Asphaltubergug, fo wendet man lettern in ber Art an, bag bie freiftebende Mauer von Außen und von Junen mit Abphalt überzogen wird, nachdem fie vorber volltommen ausgetrodnet und ber Raum, welcher fich zwischen ber freifteben-Mauer und bem Erdreich befindet, mit mafferdichtem Lehm ausgestampft ober auch nur mit Schotter ausgefüllt worden ift. 3ft bas Erbreich vollfommen troden und bat man feinen Grund zu vermuthen, bag Baffer aus bedeutender Entfernung gu ben Gilos gelangen fonne, bann ift bie Aufführung einer einfachen Rauer langs bes Erdreichs ausreichend; nur muß biefelbe nach Innen mit einem Asphaltuberjug verfeben werben. Damit aber bie Mauer feine Teuchtigfeit in ben Funbamenten aufnehmen fann, muffen biefe, fowie bie Coble bes cylindrifch gemauerten Silos, fowohl unten als oben, mit Usphalt überzogen werben. Wird ber boble Chlinder oben mit einer gleichen mafferdichten Wolbung verfeben und ber Bale, welcher in die Deffnung bes Gewölbes munbet, ausgemauert und bann gut verloffen, fo erhalt man einen unterirdifchen Raum, in welchen teine Feuchtigkeit bringen kann und ber fich vollkommen luftbicht verschließen läßt. Um aber in den Raumen nicht nur ein vollfommen trodenes, fonbern jedes Betreibe von -12 Procent Feuchtigfeit aufbewahren ju tonnen, muß folgenbes Berfahren im Fullen beobachtet werden: Der Poden wird mit jo viel als möglich trocknem roh ober trodner Spreu belegt, auf welche eine Lage gebrannter Ralt von 2-3 U bobe ju liegen tommt. Auf bie Ralflage wird eine grobe fcuttere Leinwand Bgebreitet, welche etwas größer ift als ber Boben bes Silos, bamit fie fich auch as an die Seitenwande erhebt und bas Belegen berfelben mit fehr trodnem agenftroh und gebranntem Ralfe erleichtere. Auf ben fo zubereiteten Boben rb nun bas Getreibe gebracht, und in bem Berhaltniß, als fich bas eingeschuttete treibe nach ben Seitenwänden erhebt, werben biefe mit fehr langem, reinem, Utommen ausgetrocknetem Roggenftrob belegt, hinter welchem eine bunne Lage n gebranntem Ralf angebracht und beibe burch ben Drud bes Betreibes an ben itenwanden festgehalten werben. Ift die Grube auf diese Beise bis an den ils angefüllt, fo wird bas langs ben Seitenwanden fich erhebende Stroh über Betreibe binubergefchlagen und ber Reft ber noch nicht mit Strob bebedten berfläche des Getreides mit neuem Stroh belegt. Auf das Stroh breitet man rmale eine Lage von gebranntem Ralf aus, welcher mit fehr trodner feiner reu ober feinen Brechannen fo bebectt wirb, bag fich biefe unmittelbar an bie ölbung anlegen und ben hals bes Silos wenigstens zwei Fuß einnehmen, nachn bie Spreu ober bie Brechannen fehr feft getreten worben find. Der Reft bes Ifes von 3-4 Fuß wird mit einem fehr mafferdichten Lehm fest eingestampft b an ber Oberflache noch fo viel Lehm um ben Gale ausgebreitet und feftgetre-1, bağ er bie Ausbehnung und bie Form ber innern Wolbung und bie Machtigt von wenigstens 1 Jug erreicht. Sollte jedoch bas aufzubewahrende Getreibe fc geerntetes fein, fo muffen mehrere Ralklagen bloß zwischen Strob in ber itte angebracht werben, benn ber gebrannte Ralk hat bie Bestimmung, bie aus n Getreibe ausgebunftete Feuchtigfeit aufzunehmen und fo bas Dumpfig- unb bimmeligwerben bes Getreibes an ber Bolbung und an ben Seitenwanben gu Ift zubem bas wenige Stroh, welches man zur Ausfütterung braucht, Utommen troden, bann nimmt auch biefes, fo wie bie Spreu einen Theil ber Sgebunfteten Feuchtigfeit auf, und jebe Gefahr bes Berberbens burch Raffe und ft ift befeitigt. Getreide von 6-8 Procent Feuchtigkeit balt fich in Gruben Will man ben Feuchtigfeitegehalt bes Betreibes um 2 Procent verminm, fo find auf 100 Wiener Deten Getreide 507 Bfb. gebrannter Ralf erfor-Ein britter wichtiger Umftand bei ber Aufbewahrung bes Getreibes in Ilos ift bie Erhaltung einer gleichförmigen, ber mittleren Temperatur ber Erbe ichtommende Barme. Um bem Frofte zu entgeben, muffen bie Gilos wenigns 2 guß unter ber Erbe angelegt werben. Giebt man bem Salfe bes Gilos : Lange von 7 Fuß, mit Ginfolug ber Schicht Lehm von 1 Fuß, und bem Silo : Sohe von 13 Fuß, fo ift die Temperatur nur in bem obern Theile bes Silos inen Schwanfungen unterworfen, mahrend in ber Tiefe bie Barme ftationar Werben fcnell machfenbe Baume, ale Afazien, Beiben, Pappeln, Rog-Ranien in ber Rabe ber Silos angevflangt, bann wird ber Ginflug ber atmofphaden Barme noch mehr vermindert, und bie Befahr, welche von Seiten eines imperaturmechfele broben konnte, erscheint ebenfalle ale beseitigt. Um aber auch

bie Gefahr von Seiten ber Insetten zu beseitigen, barf fein von Insetten inficirtes ober verbachtiges Getreibe in Die Gilos gebracht werben, fontern baffelbe muß entweber bei 60 0 R. geborrt ober in einem gut verichliegbaren Raume einem Comefelbampfe ausgesett und in tiefem langere Beit erhalten werden. Bas bie Dimenfionen ber Gilos anlangt, jo muffen biefelben von Fall zu Fall beftimmt werben, ba biefelben vorzugeweise burch die Beschaffenheit bes Terrains bedingt find. tiefer bie Gilos angelegt werben fonnen, befto geringer fann ihre Beite bei gleichem Bolumen fein und befto niehr erfpart man an Baumaterial, ba bie Seitenmanbe und bas Gewölbe teine fo bedeutende Starte wie bei feichten und fehr weiten Gilos erforbern. Lägt es bas Terrain gu, fo foll bie Gobe ber hohlen Cylinber gleich ihrer Beite fein, weil man bann bei gleichem Raume bie fleinfte Dberflache erzielt. Gin Gilo von 12 guß Beite und 12 guß Gobe bis zur Wolbung faßt 590 Wiener Regen Getreibe. Die Aufbewahrung bes Getreibes in Gilos ftellt fich als Diejenige heraus, welche wegen ber Sicherheit, Dauer, Boblfeilbeit ber Errichtung und ber geringen Regiefoften bei Betreibemagaginirungen einen entichiedenen Borgug vor ben übrigen üblichen Aufbewahrungearten auf lange Beit bingus verdient. Dach forfaltig angestellten Berechnungen belaufen fich bie Roften bes Aufbewahrens pr. niederöftreich. Depe Betreibe in ben Gilos auf 40-50 Rr., in ben Sinclair'ichen Getreidethurmen auf 1 Fl. 3 Rr., in ben Ballerp'ichen Kornbehaltern auf 1 Bl. 36 Rr., in ben gewöhnlichen Speldern, mit Ginichlug bes erforberlichen Umichaufelns bes Getreibes, auf 2 M. 5 Rr. C. M.

Wirb, wie es noch gewöhnlich zu geschehen pflegt, bas Betreibe in Speichern aufbemahrt, fo wird baffelbe nicht felten von bem ichwargen und weißen Rornwurm angegriffen. Erfterer bohrt die Getreideforner an, bergehrt bas Rebl baraus ober legt ein Gi in bas Rorn, welches bann gur Ernahrung ber Daben bient; letterer legt feine Gier auf bas Getreibeforn; Die barque hervorgebenbe Rabe fpinnt mehrere Korner mittelft Faten auf ein Rlumpchen ein, und mehrere folde Befrinnfte bilben ein ziemlich feftes Dach auf bem Betreibehaufen. Auch biefe Rate benagt Die Korner, ift aber nicht jo ichablich ale ber ichwarze Kornwurm. Beitweiliges Fortarbeiten bes Getreibes, ftrenge Reinlichkeit und Luftzug find bie Mittel, ben Rormwurm abzuhalten. Sat fich berfelbe aber boch eingestellt, fo muß man Mittel anwenden, um benfelben zu vertreiben. Solche Mittel bat man in großer Menge empfoblen; es ideint aber, ale wenn feine barunter ware, welches als ein Radicalmittel gelten fonnte. In Nachftebenbem führen wir bie als bemabrt angegebenen Mittel an: a) Man bindet Laub bee Gollunderftrauches in fleine Bunbel, und legt tiefelben an verschiedene Stellen bes Speiders, namentlich in die Ecten und auf die Tugen des Bobens, nimmt bieje Bufchel bes Tags über mehrere Dal behutsam auf und vernichtet bie Rornwurmer, welche nich bineingezogen haben. b) In bie Bange bes Betreibebodens ichuttet man Leinfamenfnoten, wodurch ber Kornwurm getobtet wirb. c) Man icutte bas gefahrbete Betreibe in ben Bactofen, nachbem bas Brot berausgenommen worden ift, und laffe es barin 48 Stunden lang verichloffen liegen; Die Larven finden ihren Tob. d) Man fange einige Rohlmeifen ein und bringe fie auf ben Betreibeboben. Diefelben ftellen ben Rornwurmern eifrig nach. e) Dan grabe einige glaferne Weinflaschen mit engen Galfen bis an bie Deffnung in bie Betreibehaufen; bie Burmer friechen hinein und tonnen bann leicht getobtet werben. f) Man rauchere

ben Getreibeboben oft mit Schwefel, besonbers im Rai und Juni, wo bie Motten berumfliegen. g) Dan menge Rochfalz unter Die Frucht, beforite auch Banbe und Balten mit Salzwaffer. h) Babrent bes Fluges ber Rornmotte bebede man bie Betreibehaufen mit Tuchern und laffe nur einen Saufen unbebedt. Motten legen ihre Gier nur auf biefen Saufen, ber bann zu wirthichaftlichen Breden verwendet werden fann. i) Man lege in bie Rabe ber Getreibehaufen frijche Labactblatter ober grunen Sanf, ober frifchen Sopfen. k) 3m Frubiabt ftede man junge Tannentriebe in bas Betreibe. 1) Ran raume in ben Monaten Juli und August ben Getreibeboben gang und fperre einige Gubner in bemfelben ein, welche bie Burmer vergebren. m) Man beftreiche alle Rigen, in benen bie Rorntafer ihre Defter haben, mit Ralt, Beringelate und Theerwaffer. breite naffe leinene Tucher über bie Betreibebaufen; bas Ungegiefer fammelt fic ichnell auf ben Tuchern und fann abgenommen und getöbtet werben. o) 3m Berbit; wenn die Kornwurmer die Fruchthauten verlaffen und ihre Schlupfwinkel auffuchen, raume man den Boden von allen Fruchtvorratben und bereite von Tabadafde eine ftarte Lauge, mit ber man alles Golzwert und felbft Lehm- und Ralfwande fo bestreicht, daß die Lauge geborig einbringt. Die Burmer fterben augenblidlich bavon. p) Dan entferne bis Mitte Juni alles Getreibe von bem Boben und bringe Beu gleich von ber Wiefe weg auf benfelben. q) Dan beftreiche bie beiben Seiten ber Getreibeschaufeln mit Anisol, fleche bamit die Baufen um, und wiederhole mabrent bes Umftechens bas Beftreichen noch einige Ral. r) Dan laffe in 12 Dag heißem Baffer unter beftandigem Umrühren 12 Bfb. Bitriolol gergeben, überftreiche mit biefer Lauge mittelft eines Binfele ben leeren Betreibeboben allerwarts und wieberhole biefen Anftrich noch einige Mal, nachbem ber borbergebende abgetrochnet ift. s) Man erhalte die Temperatur des Getreides in ben Saufen burch eingebrachte Lufteireulation fo niedrig, bag feine Gabrung eintreten tann, indem man in Bwifchenraumen von 3-4 Ellen 3-4 Breter fo gufammen-Rellt , bag fle eine Art Effe bilben; ober man fann auch aus Metallaeweben bargeftellte Robren fo anwenden, daß diefe burch die Getreidehaufen vertheilt werden. t) Dan ftelle eine mit Del gefüllte flache Schuffel, in beren Mitte fich eine brennenbe Lampe befindet, auf bem Getreideboben. Die Motten gieben fich in bie Schuffel binein. u) Man umgebe bie Getreibehaufen öfter mit einem fleinen Ball von Afche; die Burmer fangen fich barin und konnen getöbtet werben. w) 3m Rai ober Juni laffe man unter ftetem Umichaufeln bas Getreibe tuchtig burchtreten und burch ein Sieb ichlagen. Die an ber Außenseite ber Getreibeforner flebenben Gier bes weißen Rornwurms werben baburch gerftort.

3ft Betreibe mabrent ber Aufbewahrung auf ben Speichern bumpfig geworben, fo tann man es burch folgenbe Behandlungsweife von bem übeln Geruch befreien und geniegbar machen. Dan ichuttet bas Getreibe in fleinen Bortionen in gewöhnliche Bafchbottiche, macht genugend viel heißes Baffer und gießt bavon fo viel über bas Getreibe, bag es eine Sand boch über bemfelben fteht. Das Betreibe lagt man fo lange in ben Bottiden, bis bas Baffer erfaltet ift; bann feiht man es ab und ichuttet es im Sommer auf einen fonnigen und luftigen Blat bunn auf, im Winter aber bringt man es auf eine Darre und trodnet es bei gelinder Barme. - Gin andres Mittel, burch bobe Aufschüttung ober fonft ungeeignetes Lager bumpfig geworbenen Bafer und Roggen von bem bumpfigen Beruch gu befreien, beftebt barin, bag man foldes Betreibe mit frifder, feingeftogener und gesiebter Solzsohle (auf ben Bispel Getreibe etwa 2 berl. Megen Roble) bestreut und langfam burchsticht. Der Roggen bleibt 8—14, ber hafer 6—8 Tage mit bem Roblenstaube vermischt; alsbann wird ber Roblenstaub burch bie Fege entfernt. Bu dieser Berrichtung ist aber mildes Wetter erforderlich; bei Wintertälte ist sie erfolglos.

Ill. Aufbewahrung ber Rartoffeln. 1) In Rellern. bie Rartoffeln im Reller gut halten, fo muß biefer einestheils gegen ben Froft, anderntheils aber auch gegen zu große Barme, namentlich gegen unmittelbare Ginwirfung ber Sonnenftrablen gefdutt und gegen Raffe gut verwahrt fein. Es burfen ibm bie nothigen Luftlocher nicht fehlen, welche bei ftrengem Froft am beften mit Pferdemift verschloffen, bei milber Witterung aber geöffnet werben, bamit burch fle bie Dunfte, welche von ben Kartoffeln aufsteigen, freien und schnellen Abzug Bevor die Rartoffeln in dem Reller eingelagert werden, muß biefer gereinigt, gelüftet und womöglich auch ausgerauchert werben, gereinigt von bem Erbreich, welches mit ben Rartoffeln in ben Reller fam, von ben Reimen, bie fich von ben Rartoffeln abgeloft batten und von ben gurudaebliebenen faulen und fleinen Rnollen, überhaupt von allen fremden Dingen; gelüftet und mit Bachholberbeeren gerauchert, bamit bie faulen Dunfte ausgetrieben und ber Roller mit frifcher, reiner Luft angeschmangert mirb. Auch von aller Raffe und Feuchtigfeit muß ber Reller befreit werben, wenn man nicht Gelegenheit zur Faulnig ber Rartoffeln geben will. Ift ber Grund bes Rellers naß, vielleicht eine Urfache bes Quellmaffere, fo muß man ihn fo boch ale bas Waffer zu fteben fommt, mit Dornenbunbeln ausfüllen und auf biefe eine Dede von ineinandergefügten Bohlen ober ftarten Bretern anbringen : rubrt aber bie Reuchtigfeit von ber Ausbunftung ber in bem Reller aufbewahrt gewesenen Rartoffeln ber, fo muß man jene burch fleißiges Luften und Anzunden von Strob, Reifig zc. zu vertreiben fuchen. Diefe Reinigung und Austrocknung bes Rellers muß ichon einige Beit vor ber Rartoffelernte ge-Sehr vortheilhaft ift die Ginrichtung, wenn die Rartoffeln von Außen in ben Reller mittelft einer Rolle gebracht werben fonnen, bamit burch biefe bas ben Rartoffeln anhangende Erbreich burchfalle, Die Knollen mithin völlig rein in ben Reller fommen. Die Rartoffeln barf man in bem Reller nicht qu boch anbaufen; vielmehr muß in bemfelben ein binlanglich leerer Raum zur Auffteigung und Ansammlung ber von ben Kartoffeln auffteigenben Dunfte bleiben. Da nun bie Ausbunftung ber Rartoffeln im Unfange ihrer Ginlagerung am ftartften ift, fo foll man ben Reller nicht mit einem Dal, fonbern in Zwischenraumen fullen, bamit bie zuerft eingebrachten Rartoffeln icon am ftartften ausgedunftet haben, wenn ber nachfte Transport eingelagert wirb. In ber erften Beit nach ber Ginbringung ber Rartoffeln muffen Thure und Luftlocher bes Rellers mabrent bes gangen Tages offen erhalten werben, bamit bie Dunfte einen ichnellen Abzug finden. Diefe Deffnung ber Thur und ber Luftlocher muß fo lange fortgesett werben, bie ftarfer Froft eintritt, ber ein forgfältiges Berichließen aller Deffnungen tes Rellere nothwenbig macht. Aber auch in ben Mittageftunden fonniger, milber Wintertage muffen bie Luftlocher geoffnet werben. In ber Regel beginnen bie Rartoffeln zu Anfange bes Fruhjahre Reime zu treiben, wohl gar auch, wenn ber Reller zu warm ift, gu faulen. Beibes muß man zu vermeiden fuchen und deshalb bie Rartoffelvorrathe oftere untersuchen und bie faulenden Knollen auslefen; auch muß man bie Luftzuge ftete offen erhalten, bie Rnollen möglichft bunn ausbreiten und fie öftere

Die Aufbewahrung ber Rartoffeln in Rellern ift aber im Allgemeinen nicht zu empfehlen. Abgesehen bavon, bag bei einem ausgedehnten Rartoffelban weite Rellerraume nothig find, beren Berftellung aber toftspielig ift, halten fich bie Rartoffeln auch in ben Rellern nicht gut, beginnen in der Regel gegen bas Fruhjahr hin lange Reime zu treiben und auch, namentlich in neuefter Beit, wo fich verschiedene Rrantheiten der Kartoffeln gezeigt haben, zu faulen. Dan follte baher Samenkartoffeln und bie ju technischen Betrieben ju verwendenben Anollen nie in Kellern aufbewahren, weil fie in benfelben ihrer Reimtraft und ihres Buckerftoffes zum Theil verluftig geben. Man bat beebalb 2) Die Aufbewahrung ber Kartoffeln in Erbgruben vorgeschlagen; aber nur zu haufig hat man ichon Die Erfahrung gemacht, bag Die Rartoffeln in folden Gruben ben Binter über burd Faulnig angegriffen und gerftort wurben, weil bie aus ben Rartoffeln aufsteigenden Dunfte feinen Abzug fanben ober gegen ben Butritt von Schnee- und Regenwaffer nicht hinlanglich gefcutt waren. Diefer Borwurf foll biejenigen Erbgruben nicht treffen, wie fie in ber Rormandie zur Aufbewahrung der Kartoffeln angelegt werden. Man wirft nämlich in ber Umgebung bes hofraums, womöglich in einer etwas erhöhten Lage, eine runbes Auf den Grund berfelben fich nach unten fegelformig zuspigende Grube aus. führt ein schmaler Bang, entweder von der Seite hinein oder von oben herunter, bamit bie Rnollen aus bem Grunde ber Grube genommen werben. Dies bat bie Folge, bag der gange Baufen Rartoffeln, fo oft im Grunde beren weggenommen werben, einfinkt und in fortwahrender Bewegung bleibt. Die Seitenwandungen ber Grube werben gut geebnet, und die Grube felbst wird mit einem leichten Strobbach überbedt, welches fo eingerichtet ift, bag ce mabrent ber Beit ber Ginfüllung ber Rartoffeln entweber gang weggenommen ober wenigstens einige Facher babon ausgehoben werden fonnen. Der Boben um bie Grube berum wirb etwas abged The man die Rartoffeln in die Grube bringt, wird ber Rand berfefben mit etwas Strob ausgelegt. Bum Schut gegen ftrengere Ralte wird in ben gwiichen bem Dache und ben Rartoffeln gelaffenen leeren Raume Stroh ausgebreitet und bie Mundung bes Ginganges mit Strohbunden verftopft. - Durch folgende Aufbewahrungsmethode follen fowohl bie zur Kaulniß geneigten, als auch bie icon in Faulnig übergegangenen Rartoffeln, fo weit biefe noch gut find, erhalten werden: Es werden Erdgruben von beliebiger Lange, aber von 5 Fuß Breite und 4 Fuß Tiefe angelegt. Um Boden ber Grube bleibt ber Lange nach 1/2 Fuß breit und 3/4 Fuß hoch Erbe stehen, auf welche Schalhölzer nicht zu bicht auf einander gelegt werben, bamit bie Luft ungehindert burch bie Kartoffeln gieben fann, Diefe aber nicht durch die Schalhölzer durchzufallen vermögen. Auf die Schalhölzer legt man einige Stode, an welchen die Reifer noch figen, an die Seiten ber Brube aber Auf die Schalhölzer werden nun fo viele Rartoffeln geschüttet, als in bie Grube an ben Seiten mit ber Erbe gleich und in ber Mitte 2 Fuß boch (alfo bachformia) bineingeben. Ift bie Grube fo weit voll, fo werden mehr Stode mit Reifern auf die Rartoffeln, über Die Stode aber Breter gelegt. In biefe Breter werden auf 5 Fuß Lange 3 Boll weite und 2 Fuß lange Golgröhren geftedt, fcrag von Norben nach Suben gerichtet, burch welche ber aus ben Rartoffeln auffteigenbe Dunft entweichen fann. Auf die Breter fommt 1 Boll boch langes Strob und auf biefes 1 Fuß Erbe, welche festgefchlagen wirb, bamit ber Regen ablaufen tann. Um ben Luftzug burch bie Rartoffeln zu bewirken, muß 1 guß

son ber Grube entfernt auf je 5 Fuß Lange der Grube ein 11/2 Fuß weites und 41/2 Fuß tlefes Loch gegraben und am Tuge bicfes Lochs burch ein 1 Fuß breites, 2 Fuß hohes Loch mit bem leeren Raume unter ben Schalholgern in Berbindung gebracht werben. Durch bas Loch neben ber Rartoffelgrube findet ein beftanbiges Luftzug mittelft ber aufgestedten Golgrobre auf Die Rartoffelgrube ftatt, wabten bie Ausbunftung ber Rartoffeln burch bie Robre mittelft bes angebrachten Bufjuge ausgetrieben wird. Dag fich aber auch die Aufbewahrung ber Rartoffeln in Erdgruben in einzelnen Fallen bewährt haben, fo behauptet boch im Allgemeinen 8) bie Aufbemahrung ber Rartoffeln in Mieten ben Borgug, jebe auch nur in bem Falle, wenn die Dieten gwedmäßig angelegt werben. verschiedenen Mietenconftructionen ift jedenfalls die niederlandische die vorzüglich Bei ber Anlage von Mieten tommt Die Wahl eines paffenten Ortes gnerft in Erlauben es bie Berhaltniffe, jo legt man bie Dieten in ber Rich ber Birthichaftegebaube auf einem trodnen Boben an. Rann man ben Blet ber Mietenanlage auf einem etwas abhängigen Terrain mablen, fo baf bas Baffer abziehen tann, fo ift bies um fo erwunschter. Sinfiditlich ber Form ber Mieten bat man gewöhnlich zwei verschiedenartige Anlagen. 3ft ber Rartoffelvorrath nicht fehr bedeutend, fo gibt man ben Dieten eine freisrunde Grundflache von ungefahr 8-10 Tug Durchmeffer; bei einem bedeutenden Rartoffelvorrath mahlt man bagegen eine langliche Grundflache. Den Plat grabt man zu einer Tiefe von 1-2 Fuß aus und gibt ihm eine grubenförmige Boidung von 45 Grat; die Goble bes Grabens erhalt eine Breite von 3 Fuß, fo bag bie Anlage bie Form bat, wie

Fig. 77.



Brabens mit einer Schicht Strob, worauf man bie Seitenwandung ebenfalls mit Strob belegt; bann fullt man bie Rartoffeln in bie Diete bachformig ein, wie

Fig. 78.



fie Fig. 77 zeigt. Ein Mann kann taglich eine Micte von 40—50 Tuß Länge amfertigen. Diese Mieten werden einige Beit vor der Kartoffelernte angelegt, damit fie vollkommen austrocknen können. Beim Cinmieten der Kartoffeln bedeckt man die Sohle des

Kartoffeln in die Miete dachformig ein, wie Big. 78 zeigt. Sind die Kartoffeln noch nicht gehörig abgetrocknet, so läßt man fie einige Tage unbedeck, damit fie gehörig austrocknen könnnen. Tritt aber Regen ein, so bedeckt man fie mit Stroh. Beim Eintritt kalter Witterung sest man auf die Spise der Kartoffeln in einer Entfernung von 6—8 Kuß 3—4 Zoll dicke Strohbunde auf, welche die im Innern auffleigenden Dünfte ableiten, und bedeckt das Stroh noch mit Baumlaub, wel-

ches besonders ben Butritt bes Regenwassere von Augen abhalt. Darauf bebeckt man die Miete noch mit einer bunnen Schicht Erbe. Sind Anzeigen bes Eintristes bes Winters vorhanden, so gibt man ben Mieten noch eine 1 Fuß bide Erbebecke. Bevor dies aber geschieht, seht man auf die schon angebrachten Dunftungstanale ein zweites kleines Strohbund, welches die Bestimmung hat, die Dunste aus dem Innern der Miete ins Freie zu leiten und das Regen- und Schnee-wasser, welches oben auffällt, auf der Seite der Stroh- und Laubbebedung





abzuleiten. Die erforberliche Erbe gur Bebedung ber Mieten liefern ber Auswurf aus ber Mietenvertiefung, fowie bie auf beiben Seiten angelegten Bafferabzugegraben von 2 Fuß Ticfe. Ift die Miete gur Durchwinterung fertig, fo bildet fle bie Beftalt, wie Fig. 79 zeigt. Hat man vicle Kartoffeln einzumieten, fo legt man bie Dieten neben einander in einer Entfernung von 8 Fuß an; zwischen jede Miete fommt bann ein Bafferableitungegraben, Auf Dielange einer Diete von 10 Fuß fann man 30 Ctr. Rartoffeln aufbewahren. Steben die Dunftabzugefanale in Berbinduna

mit den Kartoffeln, und haben die auf den Seiten angeferrigten Abzugsgraben bas nothige Gefälle, so werden die Kartoffeln gegen Faulniß und Frost bei einem nicht zu ftrengen Winter geschütt bleiben; tritt aber ein zu starker Kaltegrad ein, so kann man die Mieten noch mit Pferdemist bedecken. Eine jede Miete legt man übrigens nur so groß an, daß ihr Inhalt in einem, und zwar frostfreien, Tage eingefahren werden kann. Um die Kartoffeln aus den Mieten in den Kasten zu schutten, bedient man sich jehr vortheilhaft einer Kartoffelschippe wie sie Sig. 80 darstellt. Dieselbe hat die Vormeiner gewöhnlichen hölzernen Getreidesschippe, bas haupt ist aber von ftarkem Eisendacht oder aus Eisenblech in derselben

Fig. 80.



ausgehöhlten Form gefertigt, wie bei andern Schippen. Diese Schippe gewährt ben Bortheil, daß die Erde durch sie andern Schippen. Diese Schippe gewährt ben Bortheil, daß die Erde durch sie füllt. Nothwendig ist es, die Mieten wäherend des Winters öfter auf ihren Wärmegehalt zu untersuchen. Man bedient sich bazu mit Bortheil des in neuester Zeit von Berend ersundenen Kartoffelthersmometers (Kig. 81). Dieses Instrument ist 4 Kuß lang und hat am Ende eine Duecksliberkugel, welche mit einem starken eisernen Korbe umgeben ist, der in eine konische Spize endigt. Um sich des Ihermometers zur Untersuchung der Kartosseln zu jeder Zeit bedienen zu können, errichtet man auf den Mieten kleine, ungesahr 1½ Kuß lange, 4 Zoll weite, aus 4 Bretchen zusammengenagelte Schornskeine, welche man beim Bedecken der Mieten in einer Entsernung von 3 Kuß unmittelbar auf das Stroh setzt. Damit Frost und Schnee durch diese Schornskeine nicht eindringen können, verschließt man sie leicht mit einem Strohwisch.

Fig. 81.



Will man nun im Winter ben Barmegrab in ber Riete wiffen, fo braucht man nur bie Schornsteine zu öffnen und mit bem Thermometer in bas Innere ber Diete gu bringen. Gewöhnlich haben bie eingemieteten Rartoffeln im Binter + 20 Findet man nun einen höhern Barmegrad, fo tann man gewiß fein, bag bie Gabrung ibren Unfang nimmt, und es muß bie Diete fofort geöffnet wer-Man lagt bann bie Rartoffeln unter einer ftarten Strobbede, burd welche ber Frost nicht bringen fann, liegen, bis bie Warme auf + 20 berabgegangen ift; bann fann man die Diete wieder geborig bedecken. — Bei langerer Autbewahrung ber Rartoffeln über Binter erleiben biefelben nach Tingmann's Berfuchen mehr ober weniger Berluft in ihrer Qualitat, und zwar nach folgendem Berhaltniß: Ende October geben 100 Bft. Kartoffeln 93/16 Broc. Startemehl, 12 Broc. Fafern und 785/16 Broc. Fruchtwaffer, Ende Mobember 91/4 Broc. Startemehl, 131/2 Proc. Fafern, 771/2 Proc. Fruchtwaffer, Ende December 113/16 Proc. Stärfemehl, 121/2 Broc. Fafern, 765/8 Broc. Fruchtwaffer, Ende Januar 113/4 Broc. Starfemehl, 121/2 Broc. Faiern, 753/4 Broc. Fruchtwaffer, Ende Februar 121/2 Proc. Starfemehl , 131/4 Proc. Fafern , 741/4 Proc. Fruchtwaffer , Enbe Marz, wo fich bie Reimfraft fcon entwickelte, aber noch fein Reime zum Borfcbein kamen, 101/2 Broc. Stärkemehl, 121/2 Proc. Fasern, 77 Broc. Fruchtwaffer, Ende Upril, wo die Reime 1 Boll lang waren, 101/8 Broc. Startemehl, 121/2 Broc. Fafern, 717/8 Broc. Fruchtwaffer, Ende Rai, wo bie Rartoffeln febr ftart gefeimt hatten, 7 Broc. Starfemehl, 155/8 Broc. Fafern, 771/8 Broc. Fruchtmaffer, Ende Juni, wo die Kartoffeln fehr lange Reime getrieben hatten und welf waren, 5 Broc. Starfemehl, 205/6 Broc. Fasern, 7411/16 Proc. Fruchtwaffer. (S. auch den Art. Futter).

IV. Aufbewahrung ber Rüben. Wie die Kartoffeln so werden auch die Rüben am vortheilhaftesten in Wieten aufbewahrt, nachdem man sie ihres Krautes entledigt und möglichst von der ihnen anhängenden Erde befreit hat; doch darf hierbei das Bleisch der Rüben nicht beschädigt werden. Die Rübenmieten werden übrigens so angelegt als die Kartoffelmieten. Bon England aus empfahl man in neuester Zeit folgende Ausbewahrungsmethode der schwedischen Rüben. Im Spätherbst schneidet man mit der Pferdehacke, an welcher nur eins der Seitenmessser, und zwar umgekehrt sich besindet, sämmtliche Seitenwurzeln ab, ohne eine Rübe in den Reihen zu verlegen. Alsdann bringt man den doppelten Streichbretpstug auf die Mitte von ze 6 Rübenreihen, lätt die Rüben ausziehen und in die mit dem Pfluge gezogenen Furche einsehen. Ein einmaliges Pflügen mit dem gewöhnslichen Pfluge vollendet dann die Arbeit, indem damit die Erde an die Rüben geworfen wird und dieselben dadurch die an den Hals bedeckt werden; sollte die Arbeit nicht sauber genug ausfallen, so muß mit der Handhacke nachgeholsen wers

ben. Bu bieser Aufbewahrungsweise burfte indeß ein milbes Alima mit nicht strengen Wintern Erforderniß sein. — In Selowig bewahrt man die Zuderruntelrüben mit Erfolg in nachstehender Weise auf: In trockner Erde werden 4 Fuß tiese, 8 Fuß breite, 20 Fuß lange Gräben gemacht; die Erde daraus wird zur Seite geworsen, dann werden die am Kopfende gut abgeschnittenen Rüben in den Graben hineingeworsen; ist dieser voll, so wird darauf ein Rücken, gleich einem Sarge, gebildet, Stroh darauf gelegt und dieses 1/2—1 Fuß die mit Erde beworsen. — Die Röhren werden in der Regel im Keller aufbewahrt, wo man sie in runde hausen zusammenbringt. Die Kopfenden werden nach Außen gelegt, und zwischen jede Schicht Röhren wird etwas trockner Sand gestreut.

V. Aufbewahrung bes Rohles. Alle Rohlarten burfen nicht im Reller, wo ber Buderftoff leibet, sondern im Freien aufbewahrt werden. Bu biesem Bwed schlägt man die ausgezogenen Stauden dermaßen in einer schiesen Lage in Gartensoder Aderland ein, daß eben nur die Köpfe über der Erde bleiben. Bei großer Ralte bedt man fie mit etwas Stroh zu. Hat man größere Quantitäten auszusbewahren, so schicktet man die Stauden in lange, mäßig hohe hausen und bedeckt fie zur Abhaltung des Regens leicht mit Stroh. Tritt starte Kalte ein, so giebt man der Miete noch eine Decke von Baumlaub, am besten von Eichens und Buchenslaub. Eine Erdbecke ist schadlich, weil darunter die Stauden, wenn warmere Witterung eintritt, in Gabrung gerathen, auf welche Fäulniß erfolgt.

VI. Aufbewahrung bes Dürrfuttere. 1) Auf Boben und in. Sheunen. Man hat hierbei bas Ramliche zu beobachten, wie bei ber Aufbewahrung bes Getreibes in Scheunen; nur bag man bas Futter auch noch berb gufammentritt, einestheils um möglichft an Bodenraum ju fparen, anderntheils um bem Futter eine langere Dauer zu geben. Die Bortheile ber Berminberung bes Bolumens bes Trodenfuttere weiß man namentlich in Franfreich und England zu murbigen. Dort ift man burch Bersuche zu ber lleberzeugung gelangt, bag bie bei bem Breffen angewendete größere Kraft in geradem Berbaltniffe mit bem gunftigen Ergebniß ber Reduction bee Volumens fteht, baber holgerne Preffen von eifernen und lettere gang befondere burch bie bydraulifden übertroffen werden. Durch bas Breffen des Geues werben die fostspieligen, geräumigen Borrathbehalter jum Theil entbehrlich, es wird ber Transport und Die Bertheilung ber Futterportionen burch cubifde Dage ungemein erleichtert, und bas compacte Futter vor Feuersgefahr mehr gefichert. Wird Trodenfutter ausnahmsweise in noch nicht gang trodnem Auftande eingebracht, fo muß man es ichichtenweise mit Strob einbanfen. folammtes - vor ber Aufbewahrung burch Drefchen und Ausschütteln von allem Schmute befreites - burch bas Better verbleichtes, faures, grobes und ichilfiges Wiesenfutter falzt man auch mit großem Bortheil ein. ein zweispanniges Fuber Beu ober Grummet nimmt man 1 Dete Salz. Wenn eine Schicht Futter auf ben Boben gelegt worden ift, fo streut man etwas Salz barauf und fahrt bamit bei jeber Schicht fort, bis man auf die oberfte Schicht etwas reichlicher Salz ftreut. Wenn bas eingelegte Futter nach einigen Sagen gu bunften anfangt, fo gergeht bas eingestreute Salg und bringt gleichmäßig in bas Futter ein, fich mit bemfelben innig verbindenb. Durch biefce Berfahren fann bas grobe und faure Butter auch fur Schafe und Rindvieh geeignet gemacht werben, sowie überhaupt solches Futter allem Biebe sehr zuträglich ift. Gine eigenthümliche Aufbewahrungemethobe ber Lugerne befolgt Ruther. Go weit es namlich

á

ber Raum julagt, wirb ber erfte welftrodne Schnitt auf bie Beuboben gebracht und zwischen bie Stiele bes Dachftuhles bis an die Rehlbalten feftgeftopft, fo bag nur bie brei Dachspiten über ben Rehlbalfen und von ben Dachftublftiefeln bis an bie Berührung ber Sparren mit ben Balten, außerbem etwa alle zwei Ruthen lang ein schmaler Durchgang leer bleiben. Die Beuboden haben in folchen 3wifchenraumen allemal eine Lude, und gerabe bor biefer bleibt ber Bang leer, fo bag frubeftene 14 Tage nach Aufbringung Diefes Beues, nach welcher Reit es binlanglich troden ift, ber leer gelaffene Raum mit vollfommen trodnem Beu gefüllt merben fann. - Bortheilhaft ift es, in bem Trockenfutter Dunftröhren angulegen, namentlich bann, wenn bas Futter in nicht gang trodnem Buftande eingebracht worben ift. In ben Nieberlanden verfahrt man babei folgenbermagen : Dan fullt mebrere Gade mit Beu ober Baffel und ftellt fie aufrecht an verschiebenen Stellen auf die Beufpeicher. Um fie berum fest man bas Beu auf, und wie man mit bemfelben in die Gohe fommt, zieht man auch ben Gad in die Gohe nach. bilbet fich nun unterhalb bee Sades eine Rohre, und wenn man ben Sad zulest berauszicht, fo bat man einen offenen Luftfanal, ber namentlich bei ber Babrung feuchten Futtere gute Dienfte leiftet, indem fich baffelbe weniger erhipt. - Die verfchiedenen Futterarten auf einem und bemfelben Boben muffen übrigens getrennt von einander und fo aufbewahrt werben, bag man zu jeder Art zu jeder Beit bequem gelangen fann ; baber ift zunachft eine richtige Gintheilung bes Futterbobens Sehr nutlich ift ce auch, Die einzelnen Abtheilungen bes Bobenraumes nach ihrem cubifchen Inhalte auszumeffen, bamit man weiß, wie viel Centner Futter die verschiedenen Abtheilungen enthalten. Es ift dies namentlich wichtig für eine genaue Berechnung bebufe ber Gintheilung bes Winterfutters. Beufeimen werben eben fo gesett wie Betreibefeimen. In England giebt man ihnen gewöhnlich bie Geftalt wie Fig. 60, bamit fie ber Raffe und bem Binte ben beften Biberftand leiften. Beim Abladen bes Seues wird baffelbe mit bem Rechen forgfam ausgebreitet, fo bag fich feine Klumpen bilben; jebe Schicht wird von ben auf ben Feimen befindlichen Leuten tuchtig festgetreten, woburch bie Daffe bee Beues eine große Dichtigfeit ichon mabrent bes Aufbauens erhalt. If ber Feimen fertig, fo fett er fich nach einigen Tagen vermöge ber eigenen Schwere, wodurch die Dichtigfeit noch vermehrt wird, und bann erft ichreitet man jum Gin-In Folge Diefer ftarfen Breffung geht bas Beu in einen Buftand über, ben bie englischen Landwirthe mit Gabrung bezeichnen : bas Seu nimmt einen boben Grab von Warme an. Das Resultat bes Drudes und ber Gabrung ift nun, bag bie einzelnen Balme und Blatter bes Beues fich innig mit einander verbinden. Rlebrige Bestandtheile scheinen bieje Verbindung noch zu beforbern. brauch bes heues wird ber Reimen an ber bem Wetter am weniaften ausgesetten Seite abgebedt, aber nur fo viel, ale etwa bie Lange eines Burfele betragt. Bum Schneiben bes Beues in ben Feimen bedient man fich eines Meffers, bas ber Arbeiter bei bem mit ber Schneibe fast rechtwinkelig laufenden hefte faßt und bamit, von oben anfangend, fenfrecht fo weit in ben Seimen bineinschneibet, als bas Deffer reicht. Ift bie betreffente Dimenfion an ben beiben Seiten und am Ruden abgeftochen, fo wird ein Burfel von verhaltnigmaßiger Dice abgehoben, vorfichtig herabgelegt und gebunden. Auf biefe Beife fahrt man fort bis an ben guß bes Feimens. Der Ausschnitt bietet nun auch gang glatte, fefte Banbe bar, bie wie ber übrige Theil bes Feimens bem Wetter wiberfteben. Das Beu balt fich in biesem Zustande, selbst unbebeckt, sehr gut; höchstens schimmelt es an ber Außenseite etwas, ohne im Innern zu leiden. 3) In Garfen. Dieselben werden eben so construirt wie zur Ausbewahrung des Getreides, indem sie zur Ausbewahrung des Getreides, indem sie zur Ausbewahrung des Futters dienen. Zunächst dienen die Sarfen im Sommer zur Ausbewahrung blattreicher Futterpstanzen bald nach dem Mähen derselben. Man legt dieselben in den Fenstern der Harfen ein, wobei sie völlig austrocknen, ohne Schaden zu leiden und ohne Blätter zu verlieren. Auch kann, besonders in kleinen Wirthschaften, oft ein Theil der Geu- und Grummeternte bei anhaltendem Regenwetter durch das Einlegen in die Harfenwände vor gänzlichem Verdengerüste für alle Arten von spät geernteten Futterpstanzen und spät geernteten Grummet.

VII. Aufbewahrung bes Strohes. 1) In Scheunen und auf Boben. Das Berfahren ift in ber hauptsache eben so wie beim Getreibe. Um aber
bas Stroh gegen ben Maufefraß zu sichern, barf man es nicht nieberlegen,
sondern muß es aufrecht stellen. 2) In Feimen. Dieselben werden eben so
errichtet wie bie Getreibefeimen.

Literatur: Pfeiner's Getreibeharfe. Mit 1 Tafel. Wien 1831. -Fifcher, C., Unterricht, wie Getreibe aller Art aufzubewahren, gegen Burm= und Raufefrag und Berunreinigung zu bewahren und bas Wenden mit wenig Dube gefchen fann. Mit 1 Tafel. Bapreuth 1834. — Berfuche über Aufbewahrung bes Getreibes in luftbichtverschloffenen Raumen, angestellt im Militarmagagin gu Leipzig. Leipzig 1834. - Walb, C., Monographie bes weißen Kornwurms. Dit 1 Tafel. Bien 1836. — Lenner, F., Mittel gegen ben Kornfrebs und bie Rornmabe. Berfl. Guben. 1840. - Mager, A., Beobachtungen über ben weis Ben Rornwurm und Borfchlage zu beffen Ausrottung. Nurnb. 1843. - Mittheis lungen über bie zweckmäßigste Aufbewahrung von Rahrungsmitteln. 2 gefronte Breisfdriften. Dit 4 Taf. Brunn 1841. — Mittel, einfaches, alle Arten Getreibe ficher und auf die wohlfeilfte Urt aufzubewahren. Mit 1 Saf. Nurnb. 1844. - Bujanovice, S. v., über bie verschiebenen Methoben ber Aufbewahrung bes Betreibes, befonders die fur gemäßigtes Rlima geeignetfte in ben querft von Sinclair angegebenen Fruchtbehaltern. Dit 6 Bauplanen. Befth 1846. — Setteagft, D., Die Durdwinterung ber Kartoffeln. Mit 1 Igf. Gumbinnen 1846. -Boit, über bie Aufbewahrung bes Getreibes in Scheunen, auf Schuttboben und in Silos. Mit 3 Taf. 2. Ausg. Augeb. 1847. — Mittel, ficheres und billiges, alles bumpfig ober muchgend geworbene Getreibe jum Bertauf geeignet zu machen. Berfleg. Dreed. 1849.

Auseinandersehungen. Unter Auseinandersetzungen versicht man bie Ablösung ber auf bem Grund und Boden ruhenden Lasten, die Zusammenlegung ber Grundstüde und die Gemeinheitstheilungen. Die Grundlaften sind entweder römisch – oder deutschrechtlichen Ursprungs; zu jenen gehören die eigentlichen Grundstüdsdienstbarkeiten, wie Weiberecht, Graserecht, Golzfällerecht z., zu diesen Frohnen (Robot), Zehnten, Erbzinsen, Lehngeld ze. Die deutschrechtlichen Grundlasten waren das Resultat eines Bertrags der großen Grundherren — die den Grund und Boden völlig in Lehen hatten und benselben nach Belieben vertheilten — mit ihren Unterthanen und beshalb eingeführt, weil der Grund und Boden damals wensa, die arbeitenden hande aber um so mehr werth waren und der Grundherr

eine fichere Rente burd Gelb- und noch mehr burd Naturalginfen neben bem Grund und Boben, ben er mit Beibulfe feiner Unterthanen bebaute, batte. Als bie Besilferung in fpatern Beiten bichter murbe, anderte fich bas bisberige Berbaltniß; ber Boben wurde an und fur fich und durch feine burch Cultur gesteigerte Ergiebigfeit mehr, bie arbeitenben Ganbe bagegen murben weniger werth, bas Gelb trat in ein anderes Berhaltniß zu ben Aderbauerzeugniffen als fruber, Die Unterthanen in ein anderes Berhaltnif zu ben Grundherren, und es wurde nach und nach bie bisberige Ginrichtung beiben Theilen, vorzuglich aber ben Unterthanen laftig. ber Ausbildung gefunder Ideen über Staatswirthichaft und Staatsburgerwohl erboben fich baber Stimmen fur Ablofung ber Grundlaften, und bie Beifpiele waren icon nicht mehr felten, wo einzelne Guteberren fic burd Brivatvertrag mit ibren Unterthanen über Aufboren ber Dienfte und Laften einigten ; boch mabrie es noch langere Beit, ebe bie Saupter bes Smats bie Nütlichkeit und Nothwendigtelt ber Ablösung ber Dienfte und Laften fur bie Berpflichteten, Die Berechtigten und ben Staat begriffen. Preugen war es, welches hauptfachlich feit bem Jahre 1811 in Diefer hochwichtigen Ungelegenheit Die Initiative ergriff, und ibm folgten früher ober frater noch mehrere andere beutsche Staaten. Befchab nun aber auch in ben Auseinandersetungen, namentlich in Breugen und Sachfen, febr Anertennenswerthes, fo zeigte aber bod noch eine febr große Angabl Berpflichteter feine Luft , von bem ihnen gebotenen Recht , fich burch Ablofung von ben Dienften und Laften zu befreien. Gebrauch zu machen, weil einestheils bie Ablofungefummen gu bod gegriffen waren, anberntheils aber bas Ablofungeverfahren mit zu vielen Beitläufigfeiten und Roften verfnupft mar. Diefe Uebelftanbe murben befeitigt burch bie Revolution bes Jahres 1848. In Folge berfelben erschienen nicht nur in allen beutschen Landern, wo bis babin noch bas Feudalspftem in voller Blute gestanden batte, Ablofungegejete, fontern es murben biefe bereite in frubern Salren erlaffenen Gefete auch mefentlich modificirt, in ber Art nämlich, bag bas Ablofungequantum anfehnlich ermäßigt und Beftimmungen babin getroffen wurben, bag bas Ablöfungsverfahren ichnell und wohlfeil zur Ausführung fommen muß. In manden ganbern lauten bie neueften Ablofungegefete fogar babin, bag ber Berechtigte, wenn er nicht binnen einer bestimmten Zeit auf Ablofung ber Dienfte und Laften antragt, feiner Berechtigung verluftig geht. - So lange bas Feubalfoftem berrichte, tonnte auch an ein Aufblühen ber Landwirthichaft nicht gebacht werben, weil beibe Theile, ber Berpflichtete fowohl ale ber Berechtigte, in ber beften Benubung ihrer Rrafte und Landereien gehindert waren. Man fann beshalb mit Recht bebaupten, bag feit bem Ericheinen ber Befege, welche bie Ablofung ber Dienfte und Laften aussprechen, fur die Landwirthichaft eine neue Aera begonnen Man wird die Richtigfeit diefer Behauptung anerkennen, wenn man in Betracht zieht, welche Bortheile bie bezüglichen Ablösungen vermitteln. Die Berpflichteten werben baburch von einer Denge Bladereien, ichiefer und laftiger Ginrichtungen und unzwedmäßiger, wibriger Formen befreit, welche von Seiten bes leiftenben Theiles ein weit größeres Rapital an Arbeit und Dube in Anspruch nehmen, ale es bem empfangenben Theile werth ift. Der Berechtiate aber empfanat weit leichter eine Ginnahme, beren Beitreibung nach ber bieberigen Beife gehaffig und mubfam mar; auch erwachsen ibm aus ber Rapitaliffrung ber zeitherigen jabrlichen Ginnahmen mancherlei Bortheile. Der Staat endlich erhalt eine Renge unabhangiger Staatsburger, welche, ba fie nur fur fich, nicht mehr fur einen

Andern arbeiten, fich weit mehr muben und eifriger nachbenten werden, ihren Bohlftand zu mehren und welche nun auch für Baterland und Eigenthum um so eifriger ftreiten werben. Ein großer Bortheil erwächst dem Staat auch durch die in Folge der Ablösungen erfolgende Mehrproduction an landwirthschaftlichen Erzeugnissen. Die Dienste und Lasten, welche am drückendsten auf dem Landbau lasteten und fortwährend noch da lasten, wo der Berpflichtete so verblendet ift, von dem ihm zustehenden Rechte keinen Gebrauch zu machen, sind Frohnen, Trift = und Behntrecht. Betrachten wir jede dieser Lasten naher.

Bas junadit die Frohnen (Spann- und Sandbienfte) anlangt, fo ift faft in allen gallen bas, was ber Belaftete leiftet ober leibet, ibm felbft mehr werth. als bem Berechtigten, welcher es empfangt, ober mit anbern Worten: ber Schaben. welchen ber Belaftete burch bie Dienstleiftung erleibet, ift weit größer ale ber Bewinn, welchen ber Berechtigte burch Musubung feines Richtes erlangt. Richtigkeit biefer Annahme wird man fich überzeugen, wenn man bebenft, bag bie im Grobnbienfte geleiftete Arbeit faft ftete in berfelben Beit, in welcher fie ber Berpflichtete fich felbft gut gemacht batte, bochft folecht verrichtet wird, bag bie Bfliche tigen ofter Stunden weit auf bas berechtigte Grundftud geben, gieben und fahren muffen, wobei nicht nur Beit, fonbern auch Dunger verschwendet wird, bag ber BRichtige über bem Probndienfte oft wichtige Arbeiten in ber eigenen Birtbichaft verfaumt, um unwichtige Arbeiten bei bem Berechtigten ju verrichten, bag ter Berpflichtete in Folge beffen baufig genug feine eigenen Arbeiten nur oberflächlich und gur unpaffenden Beit ober auch gar nicht verrichten fann, daß ichlechte Ernten, die oft, wenn ber Belaftete im Dienfte bes Berechtigten ift, noch von ber Ungunft ber Witterung mm Theil gu Grunde geben, gemacht werben, bag, wenn ber Belaftete,' um über ben Arbeiten im Dienfte bes Berechtigten feine eigenen Arbeiten nicht zu vernachläffigen aber zu verabfaumen, mehr Spannvieh und mehr Dienftboten halten muß, als bie Be-Rellung feiner eigenen ganbereien nothwendig macht, Die größere Angabl Spannvieh und Dienftboten auch größere Unterhaltungefoften verurfacht, ohne bag baraus bem Berpflichteten ein Gewinn erwachft, bag Die Gemeffenbeit ber Dienste nach Brundftuden, nach Dag, nach Lagen, nach gewiffen Früchten, nach Fruchtfolge und Jahreszeit bem Berechtigten Feffeln bei ber freien Disposition über fein Material und feine Rrafte anlegt, welche oft die fo bedingten Dienfte fast zu einem Unwerthe berabftimmen; ja man tann mit Recht behaupten, bag bie Uderfrohne ben Berechtigten weit mehr Schaben als Nugen bringt, wenn man bebenft, wie ichlecht in ber Regel Diefe Arbeit geschiebt, welche Bobenichate in Folge beffen vergraben liegen bleiben, wie geringfugig aus biefem Grunde bie Ernten find. Die Ablofung ber Arobnen ftellt fich baber ale ein unberechenbarer Gewinn für Verpflichtete, Berechtiate und fur ben Staat beraus. Rach ber neueften Gefetgebung muffen gegenwartig behufe ber Ablofung alle ungemeffene Dienfte vorber in gemeffene verwandelt werben. Bon bem Berthe ber gemeffenen Dienfte fur ben Berechtigten wird ber Berth ber Gegenleiftungen bes Berechtigten an ben Berpflichteten abgezogen, und ber bann noch bleibende Berthbetrag, mit 18 multiplicirt, ju Rapital erhoben.

Anlangend das Weiberecht, so ift dasselbe nicht minder nachtheilig für Berpflichteten und für Staat als die Frohnen; benn der Berpflichtete muß nicht nur alljährlich einen Theil seiner Aecker Brache liegen lassen zur Weide des Biebes bes Berechtigten, sondern es werden auch die jungen Kleesaaten nicht geschont, und felde die Stoppelweide kommt dem Biebe des Belasteten nicht zu ftatten, benn um

nur ben verhaften Geerben bes Berechtigten bie Trift auf Stoppel, Rubre ac. nicht ju gonnen, wird biefelbe fruber umgebrochen ale es haufig vortheilhaft ift, und bie vorhandenen Beibepflangen werben vergraben; es fann manches triftbelaftete Grundftud nicht fo vortheilhaft benutt werben, ale es benutt werben fonnte und wurde, wenn es nicht die Triftlaft leiten mußte; es fommt die mit fo großem Ruten ausführbare Unlegung von Runftweiden ba, wo Gutungeberechtigungen Fremder existiren, gar nicht, ber Unbau von Rabefutterpflangen nur beschrauft empor : ce leiten bie Biefen und namentlich bann febr unter bem Triftzwange. wenn bie heerben bee Berechtigten bie fpat in bas Frubjahr binein auf Die Biefen bes Belafteten aufgetricben werben tonnen. Noch nachtheiliger ale bas Weiberecht eines Einzelnen ift bas Beiberecht mehrerer auf einer und berfelben Blur : bie Roppelhut. Nicht felten fuchen bie Betheiligten ben Bertrag ober bas beftebenbe Berhaltniß zu verlegen, und es ift baber bie Roppelhut faft immer ein Bantapfel. Wird aber auch ber beichrantende Bertrag aufrecht erhalten, fo ift boch wenig babei ju erlangen; Sabsucht und Diggunft laffen nichts auftommen ober boch teine geborige Benutung zu. Auch werben in einem folden Berbande anftedenbe Thiertranfbeiten weit leichter und ichneller verbreitet ale auferbem. Die Rolgen ber angeführten Uebelftanbe find, bag berjenige Theil ber Meder, welcher behufs ber Schafweide Fremder Brache liegen bleiben muß, bem Belafteten in bem Beitraum eines Jahres gar nichts einbringt, bavon aber gleichwohl Steuern und Abgaben entrichtet werben muffen , bag bie jungen Rlecfaaten, und namentlich bei feuchter Witterung, bermagen zu Grunde gerichtet werben, bag fie im nadiften Jahre nur einen geringen Futterertrag liefern, bag ben Biebberben ber Belafteten bie Stebpelweibe betrachtlich geschmalert wirb, bag man von ben Wiesen weit weniger beu und Grummet erntet, ale man ernten murbe, wenn bie Biefen - bie bei feuchter Bitterung oft febr gertreten werben - nicht bem Triftzwange unterworfen waren. bag ein veraltetes, in ben meiften Fallen nur geringen Ertrag liefernbes Birthichaftespftem beibehalten werben muß, und bag bas Triftrecht fortwährend Beranlaffung zu Bant, haß, Rache und langwierigen, fostspieligen Brogeffen gebiert. Babrend alfo bas Beiberecht bem Betheiligten nur geringe Bortheile gewährt, fobald man nur alle bamit verknupfte Umftanbe, 3. B. große Entfernung ber Beiben. Mangel an Beibefutter bei anhaltender Trodenheit, in Betracht giebt, ift biefes Recht für ben Berpflichteten eine brudenbe Laft, verbindert baffelbe bas Aufbluben ber Landwirthichaft und vermindert die Production. Daber muß auch bie Ablofung bee Beiberechte fur Belafteten und Staat ale eine große Bobithat er-Rach ber neuesten Wesetachung wird bie Ablosung bes Weiberechts in ben meiften beutschen Staaten in ber Urt bewirft, bag nach Abzug ber Wegenleiftungen an bie Belafteten und bes Aufwandes fur bie But bes Beiberechts ber Reinertrag ber Weibe im 15fachen Vetrag bas Ablojungetapital fur ben Berechtigten bilbet.

Was das Zehntrecht betrifft, in Folge beffen von den dieser Laft unterworfenen Grundstücken ze. alljährlich 1/10 der Producte an den Zehntherrn abgegeben werden muß, so giebt diese Last nicht nur Veranlassung zu Betrügereien, wodurch die Woralität untergraben wird, sondern sie ist auch die nächste Ursache, daß im Feldbau keine belangreichen Verbesserungen gemacht werden, daß weniger erbaut wird, als erbaut werden könnte, wenn das Zehntrecht nicht bestände. Dies geht sehr natürlich zu; der Bauer fühlt aus dem Grunde kein Verlangen nach

Berbefferung feiner ganbereien, bie mit großem Aufwand von Rraften und auch mit Aufwand von Ravital verbunden find, weil ihm die Folgen Diefer Berbefferungen boch nicht allein ju gute fommen wurden. Bum Bortheil ihm Fremder will er aber nichte unternehmen, und beshalb lagt er lieber mefentliche Berbefferungen unberudfichtigt. Taufcht fich nun hierin ber Bauer auch fehr, inbem bie Bortbeile ber Berbefferungen bem Behntberechtigten boch nur gum fleinften Theil gu ftatten tommen wurden, fo anbert bies aber boch ben Sachbeftand nicht, und bas Behntrecht ift in biefer Begiehung eine machtige Veffel Des Acherbaues. auch in ber hinficht wirft bas Behntrecht überaus ungunftig auf ben Aderbau ein, als burch ibn ber belafteten Wirthichaft alljährlich 1/10 bes ganzen Strohgewinns ber belafteten Felder entzogen, badurch aber die Dungerproduction geschmalert Aber nicht biefe Uebelftande allein find im Gefolge bes Behntrechts: ber Bebnt ift eine Grundabgabe, welche nicht zehn vom hundert des mahren Werthe ber Befammterzeugniffe bee Acterbauce, fondern vielmehr ben zehnten Theil biefer Erzeugniffe felbft erhebt, und man wurde febr unrecht haben zu glauben, baff biefe Gegenfate fur gleichbebeutent gu balten maren. Siergu fommt noch, bag ber Bebnt faft immer ichon eingezogen wird, bevor ber Belaftete feine Ernte in Sicherheit gebracht bat. Da jede Abgabe von bem beweglichen Grundeigenthum bie gefammte Erzeugung zur Grundlage bat, und auch Die Lantercien von ichlechter Beschaffenheit ibr unterworfen find, jo bewirft fie nothwendigerweife eine Erhöhung ber Breife Der Robftoffe, und fie fallt fomit auch ber Gefammibeit ber Confumenten gur Laft, und gwar nicht verbaltnigmäßig nach Daggabe ihres Bermogens, fondern allein nach Daggabe ihres Berbrauchs. Der Behnt ift nicht, wie man ihn gewöhnlich bezeldnet, eine fefte Abgabe von ber Denge ber Robftoffe, welche er voraus nimmt, und noch weniger von ihrem Berthe; in bem Mage vielmehr, wie Die Gultur bes Landes - bie bod fortidreitet, fei es nun in geringerm ober in großerm Dage - und bie Induftrie fich emporschwingen und die Bevolferung fleigt, vermehrt nich auch ber Behnt nicht allein ber Dienge nach in bem Verhaltniß zu bem Reinertrag ber landwirthschaftlichen Induftrie, fondern auch bem Werthe nach; benn wenn eine Befellichaft Fortichritte macht, fo ift fie ftete genothigt, bas weniger fructbare Land zu bewirthichaften, und Die Roften Diefer Gultur werben naturlich beträchtlicher fein, als jene fur bie fruber bebauten gandereien; aber auch bie Renge bes reinen Erzeugniffes, welches burch bie Behntabgabe entnommen wird, muß größer fein. Mus bem Borftebenben ergiebt fich, bag bie Behntabgabe, abge= feben von ben mit ihr verbundenen Unvollfommenheiten, eine außerordentlich brudenbe ift, benn fle forbert von ben Gliebern ber Gesellschaft qu einer Beit größere Difer, wo ce ihnen fchwerer wirb, fie zu bringen, und wo überhaupt bie Rothwendigfeit berfelben weniger unabweislich ift. Gang befonders brudend erscheint aber ber Bebnt in fruchtarmen und unfruchtbaren Jahren, indem bann bie Behntabgabe um fo hoher fteigt, je größer bie Roth ift, mahrend fich bie Beburfniffe bes Behntempfängere nicht vermehren. Auch giebt ce fur ben Behntempfänger nie eine Rigernte, benn wenn fich auch einerseits bie Menge ber Erzeugniffe, welche er erhalt, in Diffahren vermindert, fo vermehrt fich bod auf ber antern Seite ibr Berth; bies ift aber niemals ber Fall bei Abgaben, welche auf billiger Grundlage beruben, benn fie fteben immer im Berhaltniß zu ben Gintunften bee Steuerpflich-Obgleich man gewöhnlich fagt, um bie öffentliche Meinung zu taufchen, ber Behnt erhebe nur 1/10 ber landwirthschaftlichen Erzeugniffe voraus, so zieht er 23be, Encyclop, ber Landwirthicaft. I.

18

boch in jedem industriellen Lande mehr als 33 Proc. aller Kapitalnutungen und verwendeten Arbeiten bei dem wichtigsten Gewerbszweige an sich. Mit einem Worte, die Wirfung der Zehnten ist Vertheuerung aller hauptsächlichen Nahrungsstosse, besonders des Getreides, und ein hinderniß des Fortschritts. Dadurch, daß der Zehnt den Preis der Stosse erhöht, welche die arbeitenden, Klassen vermachen, vermindert er das Begehren nach Arbeit, bringt die Ausungen der Kapitalbesiger auf einen niedrigern Standpunkt und zerstört sich selbst die Duellen der Erzeugung. Bei diesen großen Nachtheilen des Zehntrechts für die Belasteten, für die Consumenten und für den Staat, muß es in der That Wunder nehmen, daß, während die Ablösung aller andern Servitute durch die Gesetzgebung ausgesprochen ist, das Zehntrecht die setzt noch in den meisten deutschen Staaten unverändert sortbesteht. In den wenigen Staaten, wo die Ablösung dieser Last erst ausgesprochen worden, ist der Zehnt im 16 sachen Betrag ter durchschnittlich reinen Einnahme — nach Abzug der Bezug- und Ausbewahrungskosten und der Gegenleistungen an die Verpsssichteten — abzulösen.

Das Lehngelb ift zwar eine Abgabe, welche ben Fortidritt in ter Landwirthichaft nicht benunt, aber gleichwohl ift fie febr brudent, ba fie in ber Regel Unfanger im Wirthichaften betrifft, welche ohnedies burch die Uebernahme ber elterlichen Birthichaft und Auszahlung ber übrigen Gefchwifter einen ichweren Anfang baben, wenn fie nicht burch eine reiche Beirath in ben Stand gefest werben, fich ihrer Berbindlichfeiten zu entledigen, obne eine zu große Schulbenlaft auf Rommt nun bagu noch bie belangreiche Abgabe bes Lehngelbes, fo fann es mobl ber gall fein, bag ber neue Befiter icon ruinirt ift, che er wirklich gu wirthichaften anfangt. Bergegenwartigen muß man fich babei, bag bisher in febr vielen Fallen bas Lehngelb 10 Broc. bes Werthe ber gangen lebnofichtigen Befitung betrug. Das überaus brudenbe biefer Laft ift in neuefter Beit auch am ebeften anerfannt worben, und bie gejetgebenben Rorper aller beutiden Stagten baben fich beeilt, Diefe Laft einestheils zu ermäßigen, infofern alles mehr als 5 Broc. betragende Lehngeld auf 5 Broc. reducirt worden ift, und ale die Ablofung biefer ermäßigten, fowie aller Lehnwaare unter billigen Bedingungen ben Berpflichteten anbeimaegeben worden ift. Die Ablojungebedingungen felbft find in ben verfcbiebenen beutschen ganbern verschieden. 3m Allgemeinen laufen fie aber barauf binaus, bag bas Entschädigungecapital bei allen Arten von Befigveranderungs-Bebubren bas Bwölffache bes burchichnittlichen Jahresertrags nach Abzug bes Bermaltungsaufwands beträgt, und bag bei Ermittelung bes jahrlichen Betrage ber Befftperanberungegebubren auf je 25 Jahre eine Befftperanderung, und amar obne allen Unterschied angenommen, und hinfichtlich ber Bobe ber Bebubr ein Durchfcnitt aus ben letten 75 Jahren, fo weit bas aber nicht möglich ift, eine billige Schapung zu Grunde gelegt wird.

Alehnlich wie mit bem Lehngelbe verhält ce fich mit ben unter fehr verschiebenen Benennungen vorkommenden Zinfen. Dieselben find allerdings nicht so brudend als die Lehnwaare, weil jene alljährlich entrichtet werden muffen, aber für die Dauer einer Bestyzeit laufen sie eben deshalb sehr auf und bilden eine bedeutende Summe. Ganz besonders brudend für die Verpflichteten stellen sich die in natura zu entrichtenden Getreidezinsen bei Miswachs heraus. Es tritt hier derselbe Vall wie bei den Zehnten ein, daß der Zinsherr nie eine Rifernte macht, und daß Getreidezinsen eine um so unbilligere Abgabe sind, als die Verhältniffe

jest ben Beiten gegenüber, wo bie Betreibeginfen auferlegt murben, gang verfchie-Damals fannte man noch feinen ober boch nur einen wenig ausgebreiteten Sandel, und Die Getreidezinfen waren beshalb mehr eine ihrem Berthe nach ftandige Abgabe ale in fpateren Beiten, wo bei Theuerung ber Binoberr aus bem Binsgetreide oft eine boppelte und noch bobere Ginnahme gog ale in normalen Erntejahren. Diefes Digverhaltnig wurde auch bier und ba, und namentlich in Breußen, anerfannt, indem bafelbft ben Berpflichteten freigeftellt murbe, Die Betreibeginfen mit Bugrundelegung einer Durchschnittsberechnung ber Getreibepreife einer gewiffen Reibe von Jahren in eine jabrliche Gelbrente zu verwandeln. neuefter Beit ift nun in faft allen beutichen ganbern bie Ablosbarfeit aller aus bem Borigfeiteverhaltniffe hervorgegangener Binfen ausgesprochen worben, und gwar meift auf ber Grundlage bin, bag ber Rapitalwerth bei Fruchtzinsen an Commergetreibe mit bem 16fachen Betrag, bei Fruchtzinfen an Wintergetreibe mit bem 18fachen Betrag, bei Gelbeinfen mit bem 20fachen Betrag ber Jahrebrente berech-Durch Die Ablosbarfeit ber in eine Belbrente verwandelten Raturalginfen wird zwar ba, wo feine Ermäßigung ber jahrlichen Belbrente bafur einge= treten ift, weber von ber einen noch von ber andern Seite etwas gewonnen, aber bie Ablosbarteit ift boch heilfam, weil fich bie Belafteten auf einmal ober nach und nach bon einer auf ihrem Befit haftenben Schuld befreien konnen. Aber auch idon bie Umwandlung ber Naturalzinsen in eine jahrliche Gelbrente, bie ber Belaftete fortquentrichten gebenft, ift fur beibe Theile vortheilhaft; ber Belaftete gewinnt babei im Durchichnitt ber Jahre unbedingt, und es werben auch eine Menge bochft widrige Streitigfeiten und Proceffe vermieden, weil die gewöhnlichen Bevortheilungen ber Berechtigten von Seiten bes Berpflichteten wegfallen. - Gine barte tann man die Umwandlung ber Dieufte, Laften und Abgaben in Rapital um so weniger nennen, als die Rapitalzahlung in der Regel nicht von dem Berechtigten geforbert werben fann, fonbern biefelbe in bas Belieben bes Belafteten geftellt ift; es wird baber die Rapitalzahlung nur von ben Wohlhabenden gewählt werben, und es fann beshalb ein Verpflichteter burch bie Ablofungen niemals ju Grunde geben, wenn er ftatt bes Rapitals bie entfprechente Jahresrente gablt; ja in vielen gandern, wo behufe ber Ablöfungen Rentenbanken (f. b.) eingeführt find, jablt ber Berpflichtete mit ben um ein wenig erhöhten Jahreszinsen, bie er für bas bem Berechtigten ichulbenbe Ablöfungstapital an bie Bant entrichtet, gleich= gitig einen Theil ber Schuld felbft ab, fo bag er nach einer bestimmten Reihe von Ihren bas Ablösungefapital gang getilgt hat.

Bu ben Servituten gehören auch noch bie Bannrechte, Befugniffe, beren Inhaber berechtigt find, die Berpflichteten zu nöthigen, bestimmte Bedürfniffe aussschließlich ober vorzugsweise durch sie befriedigen zu laffen, wohl gar ein bestimmte Raß ihres prasumtiven Bedarfs bei ihnen selbst dann zu erheben, wenn ihr Bebarf auch nicht die Gohe jenes Maßes erreicht. Solche Bannrechte sind der Rühlenzwang, in Folge bessen die Bewohner einer Gegend verpflichtet sind, in der einen Rühle entweder ihren ganzen Bedarf, oder doch ein bestimmtes Maß mahlen zu lassen, mögen sich auch andere Mühlen in unmittelbarer Nähe besinden; der Bierzwang, auf Grund bessen die Bewohner eines gewissen Umtreises ihren Bedarf an Bier nur aus der Stadt entnehmen dursen; das Schweineschneiden, der Abbederzwang (s. Abbedereien), die Bannweineinlagen, wo der Berrechtigte die Ortseinwohner zwingen kann, ihm seinen Wein für einen gewissen

Breis abzufaufen zc. Die Bannrechte baben ben Nachtheil ber Monovole uberbaupt: fie legen ben Bflichtigen eine Abagbe an ben Berechtigten auf und notbigen ibn oft, feine Bedurfniffe auf eine ichlechtere Weife zu befriedigen, als wenn bie Bannrechte nicht beständen. Auch erfticen Die Bannrechte ben Betteifer und ben Fortidritt und tragen gur Nahrungelofigfeit infofern bei, ale fie Biele abhalten, fich bem burch bas Bannrecht in wenige Banbe gegebenen Gefchaft zu wibmen. Dan hat auch idon in früherer Beit bie großen Nachtheile, welche im Gefolge ber Bannrechte find, anerkannt und Diejelben - mit Ausnahme bee Abbederzwanges - in mehreren Staaten theils ohne Entschädigung aufgehoben, wie in Breu-Ben, theile gur Ablofung gebracht, wie in Sachfen. In neuefter Beit find biefe Rechte in allen beutschen gandern gefallen, indem fie entweder unentgeltlich ober gegen eine Entschädigung ber Berechtigten aufgehoben worden find. fcabigungefrage bietet aber gerate bier große Schwierigfeiten bar, weil ce fich bei ben Bflichtigen zum großen Theil weniger um einen effectiven Schaben, als um einen entgehenden Bewinn, nämlich barum handelt, daß fie ohne bas Bannrect ihre Bedurfniffe mohlfeiler und beffer befriedigen konnen. Auch bei ben Beredtigten lagt es fich nicht mohl bestimmen, wie groß ihr Schaben fei, ba fie vielleicht burch vermehrte Unftrengung tenfelben, ja einen noch bobern Gewinn gieben merben, als bei bem Bestehen bes Bannrechtes. Jebenfalls fann bie Sache nur annaberungeweife, nach bem concreten Verhaltniß und tem Ermeffen Sachverftanbiger ermittelt werten, und ce laffen fich feineswege alle Bannrechte unter benfelben Gegenfat bringen.

Innig mit ber Ablofung ber Servitute, namentlich bes Beiberechts, bangen Die Bemeinheitstheilungen zufammen. Diefelben haben nicht allein bie Aufhebung und Bertheilung tes gemeinschaftlichen Gigenthums ber einzelnen Orticaften an Acetern, Biefen, Beiben, Solzungen gum Zwedt, fonbern auch bie Aufbebung gemeinschaftlicher hutungen auf muften Feldmarten und bie beffere Benutung ber früber gemeinschaftlichen Grundftucte, berbeigeführt burch ten freien, uneinges idranften Gebrauch berfelben. Die Gemeinheitstheilungen find von unleugbarer Widtigfeit, indem burch fie bisher gar nicht ober boch febr ichlecht benutte gantereien einer forgfältigen Cultur unterzogen werben, baburch bie Wohlbabenbeit ber Einzelnen in ber Gemeinde und ber Gemeinde felbft fich erhöht und bie Brobuction fich vermehrt. Bei Bemeinheitstheilungen, mit benen in ber Regel bie Bufam menlegung ber Gruntftude (f. unten) verbunden, find bie örtlichen Berbaltniffe von erheblichem Ginflug, unt bie baraus erwachsenben Schwierigfeiten obne Nachtheil einzelner Betheiligten fdwer zu beseitigen. Um fo greller treten biefelben hervor, wenn bie Weichafte aus eigennütigen ober felbstfüchtigen Intereffen in Bang gefett werben, wenn Reit, Sabfucht und andere niebere Leibenfchaften bie Antrage auf Separation hervorrufen, und wenn bie Parteien nicht burch ein friedliches Entgegenkommen bas Wefchaft erleichtern und feine Barten baburd Die amtlide Leitung ter Bemeinheitstheilungs = und Separationegefchafte beforgt ber Octonomiccommiffar; ibm gur Seite fteben ale Bulfearbeiter Feldmeffer und Boniteure. Nachdem ein Antrag auf Gemeinheitstheilung ober Separation gestellt und von ber obern Beborbe fur begrundet erachtet worben ift, wird ein Defonomiecommiffar mit ber Leitung bes Befchaftes beauftragt. Rad allgemeiner Befprechung bes Commiffare mit ben Intereffenten und nach Beftellung ber etwa nothigen Bertreter burch freie Wahl von Seiten ber Betheiligten, werben

ber Brovocant und bie übrigen Intereffenten über ihre Buniche und Untrage ver-Die Beurtheilung berfelben wird nicht bloß auf ihre Bulaffiakeit, sonbern auch barauf gerichtet ob nicht beffere und größere Brede ale bie geaußerten burch Berbindung einer Separation mit ber Theilung ber Gemeinheiten zu erreichen find. Ift bies ber Fall, fo werben bie Intereffenten burch zwedmäßige Belehrung jur Ausbehnung ihrer Antrage vermocht. Dann fdyreitet bie Commiffion zu einer bestimmten Ausmittelung ber Intereffenten und ihres Befigverbaltniffes, ber Berichtigung bes Legitimationepunftes, ber Bertinengien ber Bofe und ber hofwehr, ber guteberrlichen Rechte und ber biefen entsprechenden Pflichten ber bauerlichen Befiger, ber öffentlichen und Realabgaben ter bauerlichen Befiger, ber Communal- und andern öffentlichen Laften, bes Rechtszuftanbes wegen ber auf ber Feldmart bestebenben Gemeinbeiten und ber Grengen; ferner verlangt ber Commiffar bestimmte Erflarungen über Die Antrage, erörtert, ob Die Feldmart fcon feparirt worden und welche Berhaltniffe in Folge beffen befteben, ob Auswartige auf ber Felbmart ober einem Theile Grundgerechtigfeiten haben, ober ob biefe ben Intereffenten ber Auseinandersetzung gang ober theilweise auf benachbarten Feldmarten zufteben, welche Theilnehmungerechte ftattfinden und ob bie Grengen außer Zweifel und inwiefern fie ftreitig find. Die Refultate biefer Ausmittelung bee Sach- und Rechteverhaltniffee legt ber Commiffar in ber Generalverfammlung nieber. Diefe bilbet tie Sauptgrundlage bes gangen Befchafts, unb biefelbe muß baber von Seiten ber Intereffenten mit aller Sorgfalt und Aufmertfamteit betrachtet werben. Bei Erörterung ber Beibetheilnahmerechte fommt es nicht felten bor, bag barüber Bergleiche in Baufch und Bogen vorgeschlagen und angenommen werben. Go febr nun auch folde Bergleiche bas Gefchaft erleichtern und bei unbedeutenden Objecten auch ohne Berudfichtigung Gingelner ftattfinden tonnen, fo febr follten fich bie Intereffenten buten, berartige Bergleiche einzugeben, wenn die betreffenden Objecte größer find. Man taufcht fich leicht über ben Umfang und bie Ertrage ber Weibereviere, namentlich ber entfernten, beren Große noch nicht burch Bermeffung ermittelt find, und auf benen auswärtige Intereffenten Beiberechte baben. Bei einer jeden Auseinandersebung follen bie Betheiligten nach ibren Theilnabmerechten abgefunden werben. Rindet fein Bergleich barüber fatt, fo wird bas Dag und Berhaltniß biefer Rechte in Breugen in ber Regel nach bem Befigftande in ben letten ber Ginleitung ber Theilung vorhergegangenen 10 Jahren festgeftellt. Diefer Befitsftand wird nach ber Bahl bes Biebes, nach ber Art beffelben und nach ben Zeitraumen, mit und in welchen jahrlich jeber Theilnehmer Die hutung ausgenbt bat, bergeftalt berechnet, bag babei ber Durchichnitt aller brei Sabe aus ben 10 Jahren ju Grunde gelegt wirb. Rur bann, wenn entweber ber gehnjährige Befitftand nicht auszumitteln ift ober von einzelnen Betheiligten nachgewiesen wird, daß fie von bem ihnen zustehenden Rechte gar feinen ober boch einen mindern Gebrauch gemacht haben, wird bas Theilnahmeverbaltnif nach bem Durdwinterungefuß berechnet, in welchem Falle nur bas Strob und beu, welches von ben Grunbftuden ber Intereffenten geerntet wirt, gur Berechnung ber Durchwinterungefrafte tommt ; jedes hutungeberechtigte Saus erhalt überbies noch 11/2 Ruhweibe. Dabei fommt bas Futter, welches von außerhalb gelegenen Grundftuden, von Behnten und besondern Fabrifen gewonnen wird, nur bann in Anrechnung, wenn bies burch ein besonderes Recht erworben und begrundet ift. Bei ber Beranichlagung bes Winterfutters wird nur auf ben Stroh-

ertrag von ben nach landublicher Wirthichafteart ober nach berjenigen, welche in ber Begend und an bem Orte bes berechtigten Grundftude feit rechteberjahrter Beit bergebracht ift, von bestellten Medern, auf ben Sutgewinn von naturlichen Biefen und auf ben Scheunenabgang an Raff zc. Rudficht genommen. Die Theilnahmerechte Gingelner fonnen nach bem gebnjahrigen Befitftande, Die anderer Intereffenten aber nach bem Durdwinterungefuße festgestellt und baber beibe Berechnungefage einer Theilung zu Grunde gelegt werben. Die Babl einer biefer brei Theilungemafftabe wird am beften bis babin verichoben, wo Bermeffung und Bonitirung befannt fint. Wenn gefchloffene Guter ober Domainen mit Gemeinden fepariren, jo tonnen bie bauerlichen Landwirthe Specialfeparation ober Busammenlegung ber Grundftude jedes Gingelnen verlangen. Bleibt eine Gemeinde im Gemenge liegen, fo wird bas But in feinen feparirten Planen erhalten, mabrent von benfelben gurudgelaffene Grundftude ber Gemeinde überwiefen werben. Diefe Gutegrundftude erhalten wieber einzelne Gemeinbeglieber. Rach Aufnahme ber Berbandlungen wird zur Bermeffung und Bonitirung gefchritten. Der Feldmeffer bat Bermeffungeregifter und Rarte ju liefern. Die Bonitirung (f. b.) gefchiebt, wo es auf eine specielle Burbigung bes Gegenstandes ankommt, burch zwei beeibigte Boniteure, welche entweder von ben Intereffenten ausgewählt ober, im Kall biefelben barauf verzichten, von bem Commiffar ernannt werben. Der Commiffar leitet Die Bonitirung, fest mit Bugiebung ber Boniteure nach genommenem Augenfchein gleich beim Beginn bes Geschäfts bie anzunehmenten Rlaffen fest und beftimmt ben Werth ieber Rlaffe und bas Verbaltniß berfelben unter fich. Beendigung ber Bermeffung und Bonitirung werben auf Grund berfelben und nach ben vorhandenen Ucten bie Borarbeiten zur Planlage begonnen; es wird bie Forberung eines jeden einzelnen Intereffenten nach bem Ertragswerthe feiner Grundftude berechnet, bie Weibe nach bem angenommenen Rafftabe getheilt und biejenigen Werthe, welche als Wege, Graben, Triften ze. erforberlich find, jedem nach Berbaltniß feiner Theilnahmerechte angerechnet. Bierauf ftellt fich berjenige Werth jedes Betheiligten beraus, welchen Die ihm zufommende Abfindung haben Die Berechnung ihrer Forberung wird ben Intereffenten vorgelegt, und es wird benfelben gleichzeitig auch Renntniß gegeben von ber commiffarischen Feftftellung ber Werthverhaltniffe ber Rlaffen. Db biefe im richtigen Berhaltnif qu ben örtlich vorgefundenen Rlaffen fteben, ift eine nothwendige, wenn auch fdwierige Brufung ber Betheiligten, indem die Berthezahlen ber Rlaffen einen Ginfluß auf die Größenverhaltniffe ber Plane ausuben, ein Ginfluß, ber fich nicht immer baburch ausgleicht, bag fowohl bie abgegebenen als auch die empfangenen Grundftude mit benfelben Werthezahlen berechnet wurden. Die Commiffion fdreitet nun gur Berechnung bes Museinanderfetungsplanes, wobei gwar bie Buniche und Antrage ber einzelnen Betheiligten bezüglich ber Planlage zu berücksichtigen finb, bie Commiffion aber an tiefelben nicht weiter gebunden ift, als fomeit biefe Wunfche und Antrage gefetlich zu begrunden find. Was aber bie Unlegung ber Separationsplane anlangt, fo muffen immer erft mannigfaltige Berfuche und leberfchlage gemacht werben, wie die Intereffenten gufrieden gu ftellen find, ebe gu einer gang genauen Ermittelung ber Planlage gefdritten werben fann. Der Separationsplan foll in Bufammenhaltung mit ber Rarte ein vollftandiges, leicht aufzufaffenbes und boch icharf begrengtes Bild ber mittelft beffelben bestimmten Auseinanderfegung barbieten; es foll baburch jebe Ungewißbeit über bie bewirfte Beranberung

in bem bisberigen Befite und Rechtszuftanbe ber Betheiligten beseitigt werden. Sie follen die Ueberzeugung gewinnen, daß die Auseinandersetzung gerecht, billig und zwedmäßig angelegt ift. Der Separationeplan nuß besonbere in Begiebung auf Dasjenige, mas jeder Intereffent zu empfangen, mas Giner bem Undern gu gewähren hat, fo vollständig fein, bag es, wenn diefelben bamit einverftanden find, an bem einfachen Unerfenntniffe beffelben genügt, um ben veranderten Befit = und Rechtszustand außer Zweifel zu fegen. Bon besonderer Bichtigfeit ift die wirthfcaftliche Zwedmäßigkeit bes Blanprojects. Gine Nachficht gegen bie vorwaltenbe Tenbeng ber Intereffenten bauerlichen Standes, daß jeder namlich seine Abfindung quantitativ - genau ober boch nabe in ben nämlichen Gattungen und Rlaffen wieder erhalte, aus welchen fein bisberiges Besitthum beftand, ift als die Quelle vieler Diggriffe anzusehen. Daburch entfteben viele Berftudelungen ber Planlagen, welche nur in Rudficht anderer überwiegender Culturintereffen nachzulaffen find. Eben fo wenig burfen bie Blane in fdmalen, banbformigen Streifen von ber Dorflage bis zur Grenze ausgewiesen werben; vielmehr find einige breite Stude an verichiedenen burch bequeme Wege und Triften juganglichen Orten vorzuziehen. Sehr haufig wird in ber ichidlichen Ausweisung folder Blaue baburd gefehlt, daß man fich babei an bie bestebenden Wege und Triften binbet, mabrend bas umgefehrte Berfahren ftattfinden follte, bag namlich erft nach Erwagung einer guten Arrondirung ber Blane bie Wege und Triften angeordnet werben. Jeber Intereffent tann bie erforderlichen Wege und Triften ju feinen Grundstuden, Die nothigen Graben und ben Mitgebrauch von Eranfen, Lebm=, Sand=, Mergels gruben, Ralf= und Steinbruchen verlangen. Die Berftellung und Erhaltung biefer Dbjecte geschieht nach ben Theilnahmerechten ber Ginzelnen; ber Bebrauch berfelben muß fo bestimmt werben, bag er ben 3med ber Auseinandersetung nicht vereitelt und fo wenig ale möglich beschränft. Der entworfene Blan muß ben Intereffenten nicht nur auf ber Rarte und auf bem Bapier, fondern auch an Ort und Stelle genau erflart, und namentlich muffen bie Grengen ortlich bestimmt angegeben mer-Die Commiffion muß über bie Motive und Grundfage, welche fic fur bie Bestimmung ber einzelnen Plane hatte, genaue Rechenschaft geben konnen. Rommen bei Borlegung eines Blanes von Seiten ber Intereffenten Ausstellungen vor. bie feine Ausgleichung ermöglichen laffen, fo hat bie obere Beborbe barüber gu enticheiben. Befondere Entichabigungen fur Saat, Dungung zc. muffen nach Unnahme ober Feftftellung bes Planes in besondern Berhandlungen erörtert werben.

Aus bem Borstehenben erhellt zur Genüge, daß die Gemeinheitstheilungen, nicht minder auch die Ablösung des Triftrechtes, ihren wahren Werth erft dann erhalten, wenn damit Zusammenlegung der Grundstücke verbunden ist. Ueber das Bersahren dabei ist eben erst das Nöthige mitgetheilt worden, und es erübrigt daher nur noch, die Nachtheile der zerstreuten Lage der Grundstücke und ben großen Nugen, welchen die Zusammenlegung der Grundstücke in ihrem Befolge hat, nachzuweisen. Wenn die Telder zerstreut liegen, so können ste nicht eingetheilt werden, wie man es für passend hält, sondern man muß bei der alten, durch die Anzahl der einzelnen Stücke und das gegenseitige Verhältniß ihrer Größe bedingten Eintheilung bleiben oder kann höchstens eine dieser ähnliche tressen. Sanz anders ist das Verhältniß, wenn die Felder einer Bestzung in einem Plane oder in mehreren größern Plänen zusammenliegen. Man kann sie dann leichter in eine einträgene inte andere Zahl von Schlägen eintheilen und deshalb leichter in eine einträge

lichere Wirthschaftsweise übergeben; man fann bie einzelnen Felber fo abtheilen, baß fle eine möglichft geschickte Form fur bie Bflugarbeiten erhalten, turg man tann bann feine Felber freier benuten. Je gerftreuter bie Felber eines Birthes licgen, um fo niehr Arbeit bat berfelbe; je beffer fie aber gufammenbangen und je naber fie bem Bofe gelegen find, um fo weniger Beit und Rrafte verbraucht er burd weite Fuhren, burch Bin- und Bergieben zu und von ber Arbeit. Sehr forberlich ift ce auch, wenn ber Birth feine Felber gut überschen fann; bie Arbeiter find bann naber beisammen und ber Wirth ift überall, weil er in ber Nabe ift. Dadurch aber werden die Arbeiter zum Fleiß angehalten, und ber Wirth fann bas Gange um jo beffer im Stante und Gange erhalten, weil er Alles gur rechten Beit Je mehr ferner bie Felber ber einzelneit Brundftuctebefiger burdeinanderliegen, um jo mehr Wege find erforderlich, und trop ber vielen Bege bat man bod oft weite Umwege zu machen, um nur überhaupt auf fein Gigenthum zu Bisweilen ift man fogar in ber freien Benutung einzelner Theile ber Felber baburch wesentlich gehindert, bag man biefelben bis zu einer gewiffen Beit unbestellt liegen laffen muß, um barüber auf antere Grundstude gelangen ju tonnen (Trepp= und Ueberfahrtelaft). Grundftude, welche eine folde Laft ju tragen haben, find begreiflicherweise weniger werth, weil auf ihnen weniger erbant wird. Gin anderer großer Uebelftand im Gefolge ber gerftreuten Lage ber Grundftude find Die vielen Aderraine, welche Die Grenzen bezeichnen. Diefelben berurfachen nicht nur eine große Bodenverschwendung , sondern fie geben auch Gelegenbeit zu Diebstahl und find ein Bufluchtsort fur Ungeziefer und Unfrauter. Mugerbem ficht die Frucht langs ber Raine, welche fich immer troden balten, in ber Breite von 2-3 guß meift ichlecht, und endlich werben burch bas Guten größerer Biebstude an Beinen auf folden Aderrainen ober beim Abgrafen berfelben Die Früchte bes Dachbare nicht felten beschädigt, und ce entsteht baraus wohl bag und Feindschaft. Ueberhaupt find Die in feiner Begiehung Ruten, fontern in allen Ballen Schaben bringenden Aderraine burchaus entbebrlich ; ber 3wed, ben fie baben. wird weit einfacher und beffer durch bloge Grengfteine (f. Befteinigung) erreicht. Weiter ift bie fehlerhafte Lage ber einzelnen Grundftude baufig bie Urfache, bag ben Berheerungen bes Baffere bei Bewitterregen und Thauwetter nicht vorgebeugt und naffe Stellen im Acter nicht entwässert werden tonnen, weil man bem Baffer feinen Abfluß verschaffen fann. Liegen bagegen bie Grundftucke jufammen, fo fallen alle Dieje Rachtheile weg, man erhalt mehr Land unter ben Bflug, theils burd bas Wegfallen mander Wege, theile burd bie Beseitigung ber Aderraine, bie Grundstude, welche bas Trepp- und Ueberfahrterecht zu leiben batten, werben burch Diese Laft befreit und im Berthe erhöht, und naffe Grundstude fonnen auf bie gwedmäßigfte Beife troden gelegt werben. Gin weiterer nicht geringer Radtheil ber zerftreuten Lage ber Gruntftude besteht barin, bag von Seite ber Radbarn mancher Schaben, g. B. burch bas Arbeite- und Weibevieb, gar nicht zu vermeiden ift, und bag bie Ausführung mancher Berbefferungen febr erschwert ober gang verhindert wird, wenn die Nachbarn nicht gleichen Ginnes find. 3atet g. B. ein verständiger Wirth fein Feld auch noch fo rein ober judt es burch forafaltige Bearbeitung von Unfrautern zu befreien, fo wird boch alle feine aufgewendete Dube bergeblich fein, wenn bie Nachbarn nicht eben fo thatig find. Alebnlich verbalt es fich auch in vielen andern Studen. Liegen bagegen Die Grundftude gufammen, fo bat man nicht fo viele Nachbarn, und die eben angeführten Berbefferungen

tonnen mit größerem Erfolg ausgeführt werben. Auch fann man bann bie Felb= frudte weit beffer vor Diebstahl fichern. Endlich verursacht bie gerftreute Lage ber Grundftude auch noch ben großen liebelftant, bag fie bie Berfplitterung bes Grunbes und Bobens bis auf Dugbratruthen begunftigt. Welche Folgen aber barque fur Gemeinde und Staat erwachsen, ift in bem Urtifel Dismembration naber nachgewiesen. — Ueberall, wo bisher bie Bujammenlegung ber Grundftude gur Ausführung fam, haben fich auch die Birthichaften verbeffert, weil die gute Benugung von Grund und Boben baburd erleichtert wurde, weil Die Grundftude mit einem geringern Aufwand von Beit und Rraften und besbalb beffer bestellt und gepflegt werden fonnten, baburch aber eine Bermehrung Des Ertrags bewirft wurde. Fur ben großen Duten bes Bujammenlegens ber Grundftude fpricht aber vor Allem ber Umftand, daß überall, wo mit ber Bujammenlegung ber Anfang gemacht wurde, bies bald Dadhahmung fant, und bag jelbft in ben Fallen, wo bie Bufammenlegung burch befondere Umftante erichwert wurde, Die Betheiligten es nicht bereuen, fie unternommen zu haben. Die Bedenfen, welche gewöhnlich gegen bie Bufammenlegung ber Grundftucke aufgestellt werben, find in ber Sauptfache folgende: Bunachft erideint ce idmieria, jo viel Konfe ale Grundftudebeffter in einer Gemeinde find, babin zu vereinigen, daß fie ber Debrgabl nach die Rufammenlegung wunfchen. Go gang leicht ift bies nun allerdinge nicht, aber biefe Schwierigfeit barf nicht als unüberwindlich angesehen werben, wenn ce nur bie verftandigern Birthe an Unregung nicht fehlen laffen. Gin anterer Grund, bag man fich noch fo baufig gegen bie Bufammenlegung ftraubt, ift ber, bag es viele Birthe nicht über fich gewinnen fonnen, fich von ihren Grundftuden gu trennen, bie fo lange bei ber Familie gewesen find, bie man fleißig bebaut und in guten Stand gejest bat. Erwägt man aber, bag man fid nad ber Bufammenlegung noch beffer einrichten tann, ale worber, bag bie einzelnen gerftreuten Grundftude mehr Arbeit toften, ale mehrere größere Blane, bag man bieje noch beffer bebauen und freier benuten fann, fo werden jene Bedenfen ficherlich ichwinden. Allerdings ift nach ber Bufammenlegung ein Uebergang burchzumachen, wenn aber biefer überftanden ift, bann ift auch bie Lage ber Intereffenten bleibend verbeffert worden. Biele icheuen auch die Roften, welche die Bujammenlegung ber Grundftude bedingt; aber wenn nur die einzelnen Intereffenten unter fich einig find, fo bag bie Weichafte ber Auseinanderschungsbehörde nicht gehemmt werden, bann find auch die Roften der Bufammenlegung nicht bebeutend; auch werden ja burd Aufwendung biefer Roften Die Grundftude bleibend verbeffert. Undere Bedenten bort man oft babin aussprechen, bag, wenn ber Gingelne fein Grundftud in einem Blane ober in mehtern größern Abtheilungen erhalte, Die Felbfrüchte mehr ber Berftorung burch bagelichlag ausgesett waren. Diefes Bedenten ift aber eben jo wenig ftichhaltig, als wenn man aus Corge bor einer ungewiffen Wefahr einen gewiffen Bortbeil aufgeben wollte. Außerbem gemahren ja auch bie Sagelverficherungeanftalten bas Rittel, fich vor Berluften burd Sagelichaben ju icunen. Endlich erhebt man auch vielfach gegen bie Bufammenlegung ben Ginwant, bag man babei mit feinen Grundftuden an Communicationswege zu liegen fomme und bann bie Berpflich= tung habe, Diefe gu unterhalten. Diefer Befürchtung fann aber leicht abgeholfen werden, wenn fich bie Gemeinde noch vor ber Busammenlegung babin einigt, Die Unterhaltung ber Communicationewege ale Gemeindesache zu übernehmen. mit ber Busammenlegung noch ein Ab= und Ausbau (f. b.) ber Wohn- und

Birthichaftsgebaute verbunden, bann wird fid jene um fo erfolgreicher berausftellen. Literatur: Benedict, ber Bunftgwang und Die Bannrechte. Leipg. 1845. - Bachariac, R. G., ber Rampf bes Grundeigenthums mit ber Guteherrlichfeit. Beibelb. 1832. — Gravell, &. B., ber Baron und ber Bauer. Leipz. 1840. — Bleifchhauer, 3. Ch., bas gutsberrlich bauerliche Berhaltnig in Deutschland. Neuftadt a. D. 1837. - Rothe, A., über Regulirung ber guteberrlichen und bauerlichen Berhaltniffe. Liffa 1837. — Dunter, C., Die Lehre von ben Reallaften. Marburg 1837. - Bieft, A. A., über Aufhebung ber Behnten, Frohnen, Beeben, Lehne. Ulm 1833. - Ueber Ablojung ber Laudemial= und Leibgelespflichten nach Procenten. Landshut 1833. — Wittmann, &., Anleitung zur Fixirung und Ablöfung bee Banblohne. Anebach 1839. — Angue, C. R. u. Rarbe, über Schafweideablojungen. Gefronte Preisschrift. Botebam 1840. - Rublenthal, Die Weichichte ber beutiden Behnten, pragmatifd bearbeitet. Beilbronn 1837. - Birnbaum, 3. F. M., Die rechtliche Natur ber Bebnten. Bonn 1831. v. Babo und Rau, R. S., über bie Behntablojung. Karleruhe 1838. — Tefche, B., Die Laudemienfrage. Bredl. 1841. - Wiener, 3. G., über Die Wirfung bes abfoluten Großzehntrechte. Regeneb. 1841. — Rogmann, F. A., Unleitung gur Entwerfung ber bei Bemeinheitstheilungen und Ablojungen bortommenden tedmijden Arbeiten. Dueblinb. 1842. - Robwer, 3., bas Schroten ift bem Rühlzwange nicht unterworfen. Olvenb. 1844. - Beichsel, F. F., Die Gute herrn und bie Bauern. Leipz. 1845. - Sahn, C., Grundzuge bee Lehnrechte. Bredl. 1847. - Bente, W. G. v., ber Rittergutebefiger in Bezug auf beffen Gerechtsaue. Magteb. 1847. - Theile, &., Die Ablofung bee Lehngelbes. Dreet. 1847. - Janowig, M., Robotpredigt. Wien 1848. - Muller, U., bas beutiche gute Recht ter Reallaften. Munden 1848. - Pfeiffer, B. 2B., bas beutiche Meierrecht. Raffel 1848. — lieber Ablöfung ber Grundlaften. Rurnb. 1848. — Walich, J. B., über Stätigung und Ablöfung ber bauerlichen Grunblaften. Landsbut 1848. — Bur Berftandigung in ber Bodenentlaftungefrage. Breet. 1848. - Slubet, &. R., Die errungene Freiheit Deutschlands forbert bie Freiheit Deutschlande in ber Ablöfung fammtlicher Urbarialgiebigfeiten. Gras 1848. - Subenit, C., Die auf Grund und Boden haftenden Laften in ftaatewirthicaftlicher Sinfict und Borfchlage zu deren Ablofung. Wien 1848. — Schmidt, A. E., Die Aufbebung ter Feudalrechte ter Rittergutebefiger wiber bie Bauern ohne Entichabigung. Berl. 1848. — Brorner, Ursprung ber Fendallaften. Dillingen 1848. - Graiden, G., offener Brief an ben Bauernftand, bie endlide Regulirung ber autsberrlich-bauerlichen Verhaltniffe betreffent. 2. Aufl. Leing. 1848. - Dentfdrift über bie wegen Aufhebung und Ablöfung guts = und grundherrlicher Rechte bei ber erften Berathung ber Gruntrechte bes beutiden Bolfe gefaßten Beidluffe. Münden 1848. — Fifder, C., Ordnung wegen Ablöfung ber Grundabgaben für ben deutschen Bundesftaat. Nordhausen 1849. — Robotablofungspatent für Defterreich. Wien 1849. — Dentidrift über bie zwedmäßigfte Ablofung ber Reallaften. Berlin 1819.

Ansstellungen. Unter Ausstellungen versteht man bie in ber Regel von Iandwirthschaftlichen, Thierzuchter-, Obstbau-, Gartenbauvereinen ze. angestellten öffentlichen Schauen von landwirthschaftlichen, Obst- und Gartenbauproducten ze. Richt selten gewähren die Regierungen den Vereinen behufs solcher Ausstellungen Unterflügungen aus Staatsmitteln. Deffentliche Ausstellungen von Erzeugnissen

gewerblicher Thatigfeit fonnen als eine ber wirffamften Beforderungemittel ber Landwirthichaft und beren Debengewerbe betrachtet werben. Die Ausstellungen von im Lanbe ober in ber betreffenden Gegent erzeugten Gegenstante foll ein Bilb bes Umfanges und ber Fortidritte ber gesammten Landwirthichaft liefern; fie foll ben Befebenten einen Ueberblick ber landwirthichaftlichen Thatigfeit ber Wegend bericaffen, in einer Sammlung ausgezeichneter Gegenstände Alles bas vor Augen führen, mas ber Bewerbfleiß ber Bewohner ber betreffenden Begent hervorbringt. Auf einer folden Ausstellung sollte baber auch kein an fich auch noch so unbedeutenbes Brobuct ober Fabrifat fehlen, fobalb baffelbe nur in feiner Urt ausgezeich-Fragt man, welchen Ginflug folche Ausstellungen auf Die Landwirthichaft und ben handel haben, to ift barauf Folgendes zu antworten : 1) Sie machen ben Landwirth und feine Producte und Fabrifate allgemein befannt. 2) Sie bienen gur Ermunterung bes Bewerbfleifies. Bwar ift die Landwirthschaft bedingt burch Rlima, Lage und Beschaffenheit bee Ortes, größere ober geringere Fruchtbarkeit bes Bobens, allein ber menschliche Runftfleiß weiß biefe Sinderniffe größtentheils gu In ben Grengen bes Möglichen ift bem Beifte nichts unerreichbar, wenn Ginficht und fester Bille Die Triebfeder ber Thatigfeit find. Die Ausstellungen liefern ftete wenigstene einige Beweise Diefer Bebauptung. Der Chrgeiz erhalt alfo baburch einen Sporn, bas mubevolle Streben Aufmunterung, bas Gelingen Aner-Es giebt eine Macht, Die jebem Menfchen, jeber Cache, fruber ober fennuna. spater, ben ihr mit Recht gebührenben Blat anweift; Dieje Macht ift bas öffentliche Sollte aber felbft bie öffentliche Meinung fur ben Augenblid ausgezeichnete Leiftungen nicht gehörig murbigen, fo wird berfelben rubmliche Unerfennung boch nicht entgeben, benn bie Busammensenung ber Brufungscommifion burgt bafür, bag fie ben Fehler bes Bublifums wieder aut macht. 3) Die Ausstellungen tragen auch zur Ausbildung der Landwirthschaft bei. Die tägliche Erfahrung lehrt, baß es jest feinen Zweig ber Landwirthichaft mehr giebt, in welchem basjenige noch ausreicht, mas noch vor einigen Sahrzehnten genügte. Beber, ber fich über bas Gewöhnliche erheben will, muß alfo mehr lernen ale früher, er muß möglichft viel von bem lernen, was fpeziell in fein Fach einschlägt, wenn er nicht überflügelt werben und gurudbleiben foll. Die Mittel nun, ben Gewerbbetrieb zu vervollfommnen, finden fich in ber Renntnignahme von neuen Erfindungen und Berbefferungen; eine folde Befanntichaft aber wird unter Underm und vorzuglich erlangt burch bie Ausftellungen. Dogen Dieselben im Anfange auch vielleicht flein erscheinen, Die Erfahrung bat gelehrt, bag jebe fpatere Ausstellung im Vergleich mit ben frühern ein Kortidreiten in ber Landwirthidaft zeigte. 4) Die Ausstellungen eröffnen neue Onellen bee Erwerbes. Sie follen ein möglichft vollfommenes Bild bee Betricbes ber Landwirthichaft ber betreffenden Gegend geben, fie zeigen alfo auch bie Lucken, bie Mangel beffelben und geben Beranlaffung, biefe Luden auszufullen, bicfe Mangel zu verbeffern. 5) Durch bie Ausstellungen wird ber Absat ber landwirthe schaftlichen Broducte und Fabrifate befördert. Dft wird aus der Ferne herbeige. holt, mas in ber Rabe gleich gut und preiswurdig erzeugt und verfertigt wird, weil man nicht weiß, daß es im Lande, in der Broving ac. Gewerhtreibende giebt, welche ben Raufmann mit bem Gewunschten verseben formen. Gben beshalb find aber auch 6) bem Raufmanne bie Ausstellungen von ber hochften Wichtigfeit; er findet nene Begenstände feiner Speculation und erfahrt auf Die leichtefte Beife, wo und wie er zu benfelben gelangen fann. Sollen aber bie Ausstellungen wirflich ben

vorermahnten Ruten haben, fo burfen fie nicht fur einen allzu großen Umfreis veranstaltet werden, weil die Erfahrung gelehrt hat, daß fich im Gegentheil verhaltnifmäßig nur wenig Landwirthe, namentlich nur wenig Bauern an ber Ausftellung betheiligen, weil fie Die Entfernung, ben weiten Transport und Die bamit verbunbenen Roften ideuen. Ge follte baber jedes land ober jede Proving behufe ber Ausstellungen in bestimmte, angemeffen große Bezirfe abgetheilt werben, und bie Ausftellungen follten in tiefen Bezirken in ber Urt wechseln, bag in jebem Jahre nur in einem Bezirfe eine Ausstellung gehalten wird. Dieje Ginrichtung empfiehlt fich auch icon aus bem Grunte, weil es boch nicht rathlich ericheint, alliabrlich in einer und berfelben Begend eine Ausstellung abzuhalten, weil nicht in jedem Jahre Neues, Ausgezeichneteres vorgeführt werben fann. 3ft es irgend möglich, qu Ausstellungen bie unmittelbare Rabe großer Statte ju vermeiben, fo fann bas nur rathfam Saben auch große Statte Ginwohner, welche Landguter befigen ober fonft lebhaften Untheil an ber Landwirtbicaft nehmen, fo fann bies boch feinen Grund abgeben, in ihrer nadiften Nahe landwirthidaftliche Ausstellungen zu veran-Be größer eine Stadt ift, um jo mehr Muffigganger und Reugierige entbalt fie; biefe brangen fich aber befanntlich überall, wo ce etwas zu feben giebt liegen ihnen die Begenftande auch noch fo fern - bingu, und es werden baburch Diejenigen, für welche bie Ausstellung eigentlich veranstaltet ift, verbrangt; auch auch laffen fich bann Berfuche mit Ackergerathen, welche mit folden Ausftellungen gewöhnlich verbunden find oder, wenn fie Werth haben follen, auf verichiebenen Botenarten und mit Anwendung eines Kraftmeffere auszuführen fint , nicht ungehindert anftellen und beobachten. Nicht felten find mit Ausstellungen Ber-Toofungen verbunden. Werben bebufe berfelben nur landwirthichaftliche Brobucte und Fabrifate angefauft, jo ift folden Berloofungen nur bas Bort zu reten, weil burd ben Abfat zu guten Preifen ber Aussteller ermuntert wirb, fur bie Bu-Funft noch Befferes zu leiften und fich wiederum an der Ausstellung zu betheiligen; aber aus eben biefem Grunte follten nur ausgezeichnete und mirflich preismurbige Tandwirthichaftliche Gegenstänte gur Berloofung angefauft, von allen nichtlandwirthschaftlichen Gegenständen aber abgeseben werben. Bas bie Breisertheilungen bei Gelegenheit ber Ausstellungen betrifft, fo vergleiche man barüber ben Artifel Breisertheilungen. Mögen aber Preise ertheilt werden oder nicht, fo ift es ftete nothwendig, Die ausgestellten Gegenstande burch eine besondere bagu ernannte Commiffion prufen zu laffen. Die Mitglieder Diefer Commiffion - worunter fic ftets bei Thierschauen auch ein Thierarzt befinden muß -- follen nicht nur sachtunbige, fondern auch ftreng rechtliche und unparteiische Manner fein. Empfehlenswerth ift es, Die von der Brufungecommiffion fur ausgezeichnet befundenen Ausftellungsgegenstände und beren Producenten ober Fabrifanten in bem in ber Begenb aclesensten Blatte namentlich anzuführen und zu beloben, weil badurch folche Ausfteller angespornt werben in ihren rubmliden Leiftungen nicht nur fortzufabren, fondern noch größere Unftrengungen in ihrem Betriebe gu machen, und weil baburd auch bas größere Bublifum und namentlich ber Banbeloftant barauf bingewiefen wird, wo irgent ein Begenstand in ber beften Gute gu erhalten ift. Um bie Randwirthe ber betreffenden Wegend, und namentlich bann, wenn ber Ausstellungsbezirf foon einigermaßen umfänglich ift, zu veranlaffen, fich an ber Ausstellung zu betheiligen, follten benfelben von Seiten ber Bereine, welche bie Ausstellungen veranftalten und leiten, und nicht minber von Seiten ber Regierungen gewiffe Bugefanbniffe gemacht werben, z. B. Auszahlung von Meilengelb und Befreiung vom Chauffeegelbe für ben Transport bes auszustellenden Biches, freier Transport ber auszustellenden Gerathe, Producte ze. auf den Gisenbahnen ze.

Auswanderung. Das unter ben verschiebenften Berhaltniffen vorhandene und nach Ausweis ber barüber vorhandenen ftatistischen Rachrichten alljährlich wachsente Beftreben nach Auswanderung ift eine nicht abzuleugnente Thatfache, beren Borhandensein als einer im Boltsleben weit verbreiteten Erfahrung ichon an fich genügt, ihr bie vollste Aufmerksamkeit gugumenben. Die Auswanderung bat, abgeseben von politischen und keligiosen Grunden, welche burch wirthschaftliche Ragregeln nie, wohl aber auf anderem Wege zu heben find, ftete ihren Grund in einem öfonomifchen Diffverhaltnig, bestehe biefes nun thatfachlich in ber fur einen mehr oder minder großen Theil ber Bevolkerung vorhandenen Unmöglichkeit ober an Unmöglichkeit grenzenden Schwierigkeit, fich aus eigner Rraft und burch ben Ertrag ber eigenen Thatigfeit eine ihren Bedurfniffen entfprechente einigermaßen geficherte Erifteng zu erwerben und zu erhalten, ober bestehe es nur in ber mehr ober minder begrundeten Befürchtung, bag bies in ber nachsten Bufunft und namentlich fur die Rinder nicht mehr möglich fein werde. Bur Alle, welche fich in folder Lage befinden und noch nicht fo weit gefommen find, fich ohne Beiteres auf bie Berpflichtung ihrer Mitburger gur Unterftugung zu verlaffen, ergiebt fich baraus bas Beftreben, fo weit es Rrafte und Mittel irgent geftatten, ben Aufentbaltsort mit einem andern zu vertauschen, welcher beffere Ausfichten barbietet. Diefe Bemerkung hat zwar völlig gleiche Unwentbarkeit für bas Ackerbau- und bas indu-Arielle Proletariat, aber bei weitem die verbreitetste Urfache der Auswanderungsluft ift bas unbefriedigte Berlangen nach Erwerbung von Grundbefig. Jeber Auswanberer ift nun zwar zugleich mehr ober minter Producent und Consument ober tonnte bas wenigstens sein, und ce ift baber unläugbar mit ber Auswanderung ein Berluft an Rraften und Rapitalien, seien biefe nun von ben Auswanderern felbft ober ben Gemeinden und bem Staate bergegeben, verbunden, weshalb es alfo barauf antommen wird, ju untersuchen, ob fur ben gegebenen Ball ber Bewinn an freierer Bewegung, verminderter Concurreng und verminderter Armenversorgung für bie Burudbleibenden bober angufdlagen ift ale jener Berluft, eine Berechnung, welche nicht immer zu ben erwarteten Ergebniffen führen burfte. Wenn ce nun auch in ber That erwiesen werden fonnte, bag fid bas oben gefchilberte Difverhaltnif wirklich gleichmäßig über alle Lander Deutschlands und über alle Productions= treife verbreite und eben nur in einem allgemeinen lebermage ber Bevolferung, nicht fowohl gegenüber ben productiven Rahrunge= und nothwendigen Griftenzmit= teln - benn über beren binreichendes Borbandensein berechtigt jede statistische Ueberficht und bie Thatfache einer regelmäßigen Ausfuhr - fondern vielmehr gegenüber ben vorhandenen Gelegenheiten, daß Die Dittel gur Bezahlung ber Bedurfniffe zu erwerben gesucht werben muffen, jo wurde bies boch noch nicht über bie Rothwendigfeit ber Auswanderung hinwegbringen, man wurde bann nur noch babin wirfen fonnen, bag bie Auswanderung in Gegenden fatt fande, welche noch einige Bechselwirfung zwischen ben Auswanderern und dem Mutterlande in der Urt zu erhalten Soffnung geben, daß der Auswanderer, intem er in den neuen Berhalt= niffen ein thatiger Broducent und baburd jablunasfabiger Confument wird, Diefes lettere wenigstens jo weit möglich fur Broducte bes Baterlandes werbe und fo bem letteren Bortheile zuwende, welche den Berluft an Arbeitefraften und Rapitalien

ausgleichen. Dag tie übersceische Auswanderung in ber gegenwärtigen Beife biefen Wunfd unerfullt lagt, bedarf feines Beweifes, und eben beshalb muß es Aufgabe und Bflicht ber Staateregierungen, icon aus humanitaterudfichten fein, bie Auswanderung in bie Sand zu nehmen, fie zu regeln und zu organifiren. Die Meiften, welde ben Entidluß gur Auswanderung gefaßt haben, ergreifen bagu bie erfte befte fich ihnen barbietente Gelegenheit ohne bie nothige Brufung, ihr und ber Ihrigen Glud bem Bufall anvertrauent. Diefen Mangel ber Brufung haben bereits Taufende, zum Theil durch gewiffenlose Betrüger verlockt, hart gebußt und buken ibn noch. Die Auswanderung muß baber ichon aus biefem Grunde geregelt, fie muß um fo niehr organisirt werben, ale bie meiften Auswanderer folche finb, welche, von materiellen und moralischen Gulfemitteln mehr ober weniger entbloft, unter ben unbestimmten ungaftlichen Berhaltniffen, in welche fie unvorbereitet eintreten, bem traurigften Loofe verfallen, wenn fie nicht mit Rath und That unterftust werben, fondern gang ihrem Schicffal überlaffen bleiben. Es haben freilich Brivatperfonen burch Grundung von Auswanderungevereinen ber Rothwenbigfeit ber Organifirung eines Auswanderungsspftems Rechnung gu tragen und eine medfelfeitige organifche Furforge fur bas fernere Schicffal ber Ausgewanderten gu ermitteln gefucht, boch war bierbei mehr bie Speculation als reine Gumanität bie Triebfeber, und ber Erfolg baber ein ungludlicher. Desbalb ift icon langft burch zahlreiche Stimmen laut geforbert worben, bag fich bie Regierungen mit Ernft und Nachbruck ber Auswanderungsangelegenheit annehmen follen, beshalb fprach bie Nationalversammilung ber Deutschen aus: "bie Auswanderungsangelegenheit fleht unter bem Schute und ber Fürforge bes Reichs." Es ift baber zu erwarten, bag von nun an die Wichtigkeit und Bebeutung ber Auswanderung überall richtiger gewurdigt und bie icheibenben Bruber mehr bagegen geschütt werben, bag fie ins Elend gerathen und bie nationalen und commerziellen Begiebungen gum Mutterlande ganglich verloren gehen. Sa es haben bereits einzelne Regierungen in neuer Beit angefangen, eine wohltbatige organische Rurforge für Die Auswanderung als eine nothwendige Staatsaufgabe anzuerfennen und berartige Dagregeln ichon einzuleiten. Benn eine Staateregierung bie Auswanderungeangelegenheit in bie Sand nimmt, fo barf fie freilich bie Auswanderung nicht als ein Beilmittel gegen ben Pauperismus in die Reihe ihrer regelmäßigen Berwaltungsmittel aufnehmen, fonbern nur als ein Linderungemittel bestehender Roth, ale lette Sorge fur Diejenigen Staatsangehörigen, welche zum Beften ber Burudbleibenben die Beimath auf immer verlaffen; ber Staat barf bie Musmanberung nicht hervorrufen, nicht beforbern, et foll fie nur im Bege bes Mitleide und ber Liebe leiten. Ge ift ein verberblicher Brrthum , angunehmen , bag ber materiellen Bebrangniß eines Staates badurch abgeholfen werbe, wenn man bie vermuthete Uebergahl ber Bevolferung aus bem Lande entferne, benn wenn bie Quelle ber Bebrangnig nicht verftopft, ihre Urfache nicht beseitigt wird, so wird bas lebel nach wie vor bestehen, minbestens in turgen Bwifdenraumen fich ftete wiederholen. Dennoch aber wird es zu Beiten ale eine Nothwendigfeit ericheinen, bag bie lebergahl gewiffer Rlaffen von Staatsburgern, bie fich in einzelnen Gegenden über Beburfniß vermehrt haben, gur Beffergeftaltung ber focialen Berhaltniffe zu ihrem eigenen wie zu ber Staaten Bohl in ber Auswanderung einen Ableitungefanal findet. Wenn Bedrangte und Nothleibente aus freiem Entichluß zur Auswanderung ichreiten, bann ift es Bflicht bes Staates, baß er ber bieberigen Staatsangehörigen ferneres Loos mindeftens nach Rraften gu

bern fuche, indem er bie Auswanderung organifirt, fie planmäßig leitet. an nicht umbin, die Rothwendigfeit und Ruglichfeit ber Muswanderung anguer= nnen, fo muß man die darauf verwendeten Staatemittel ale gerechtfertigte, noth= endige Ausgaben ansehen, und bas um fo mehr, als fie bei einer umfichtigen rganifation ber Auswanderung auf das Mutterland nüplich bleibend guruchwirfen ab Daffelbe Dafür entichabigen. Es lagt fich bier ichon mit geringen Mitteln viel ierichten, wenn man nur bafur forgt, bag biejenigen Auswanderer, welche felbft e jur Auswanderung nothigen Mittel befigen, in ber neuen Beimath mit Rath ab That unterftust werben, bamit ihnen Gelegenheit geboten wird, fich an einem r Kortkommen fichernten Buntte von vornherein anzufiedeln, ftatt baf fie fich wohnlich vom Bufalle an irgend einen Ort verschlagen laffen, wo fie zu Grunde ben ober boch erft nach manden fruchtlofen gelbraubenben Berfuchen ein geficher-8 Fortfommen finden. Erlauben ce jedoch bie Staatsmittel, die Auswanderungs-Rigen, benen ce an den zu ihrer Ueberfiedelung erforderlichen Mitteln theilmeife ber ganglich fehlt, mit benfelben zu verseben, fo wird auch hier mit maßigem Aufanbe ichon viel genutt werben fonnen, wenn bie Auswanderung babin organifirt irb, tag bieje Befitofen bei ihrer Unfunft an ben Ruften bes Ginwanderungsnbes fofort burch fundige, gewiffenhafte Manner empfangen und babin gewiesen erben, wo fie Arbeit und Berbienft und bald Mittel und Gelegenheit zur Unfiebena finben. Die aufgewendeten Gelber werben reiche Binfen tragen, wenn baerch bas Glud ber Wegziehenden gefichert, wenn im Mutterlande Ungufriedenheit to Roth gemindert und ber Boblftand ber Burudbleibenden vergrößert wird, enn Colonien gegründet werden, in benen ber beutsche Bolfecharafter, Die beutsche brache erbalten werben, und welche mit bem Mutterlande in gegenseitigen San-Das Borftebende bezieht fich namentlich auf Die überseeische ieverfebr treten. udwanderung und Colonisation; bod ift es, fobald bie Auswanderung nicht aus Mittiden und religiofen Grunden erfolgt, für bie Auswanderungeluftigen fowohl, fit bas gesammte Deutschland von großem Bortheil, wenn fich ber Auswanrungeftrom nach folden beutiden ober Deutschland naben Begenden und ganen richtet, welche noch nicht binlanglich angebaut find, welche, infofern fie Deutsch= nb nabe gelegen find, behufe ber Ueberfiedelung nur geringe Reifekoften veranffen, bie Auswanderer nicht fo leicht ins Unglud gieben, als die verlockenden verfeeischen Auswanderungsplate, und in commerzieller hinficht fur bas Mutternb von febr großer Wichtigfeit find. Gbe wir uns naber auf Diefe Art ber Auswanrung, bie man, wenn fie fich nur nach andern Gegenden Deutschlands wendet, auch inere Colonifation nennt, wenden, haben wir in Bezug auf biefe Auswande= ng Folgenbes vorauszuschicken : Wenn man zugeben muß, daß es in Deutschland egenben und Berhaltniffe giebt, wo ein großer Theil ber Bevolkerung unter 11m= inben lebt, welche burch feine Wesetgebungefortichritte und Berwaltungemagregeln efentlich geandert werden fonnen und zugleich von ber Urt find, bag ihm ber Uebermg zu anderer lohnender oder die Welegenheit zu einer ihren Fahigfeiten und raften angemeffenen Productionethatigfeit, namentlich zu hinreichend billiger Ererbung von Grundbeng und binreidend hober Berwerthung ber Arbeit im Baternbe nicht geboten werden fann, bag ce alfo an wirklich gegrundeter Beranlaffung Ruswanderung bier und ba nicht fehlt, fo ift boch ber Beweis einer allgemeinen eberbolterung in Deutschland burchaus nicht zu führen, fondern die reiflichfte etrachtung muß lehren, bag ein nicht unbedeutender Theil des geschilderten Digverhaltniffes einmal in Mangeln ber Wefetgebung und Berwaltung fur bie berfcbiebenen Broductionszweige begrundet ift, welche bie erforderliche Freiheit ber Bewegung gehemmt haben, und beren Beseitigung von bem Berfchwinden aller Schranken innerhalb Deutschlands und von einer allgemeinen Bejetgebung großentheile zu boffen ift, zweitens aber. bag jene Diffverbaltniffe nicht über alle Theile Deutschlands gleichmäßig verbreitet find und auch nicht überall bieselben Rreise ber Bevolferung treffen. Wir finden bicht neben tem entwickelten induftriellen Brole tariat entschiedenen Mangel an Arbeitefraften fur Die Landwirthichaft, und bei ber Dichteften Bevolferung noch Gelegenheit für Taufende, fich burch Bobencultur gu ernahren; wir finden an einem Ende Deutschlands Gegenden mit ber bichteften Bevolferung, ber größten Theilung bes Gruntbefites und fast unerschwinglichen Bodenpreifen, am andern Ende weite Streden bes enlturfabigften Lanbes mit bunner, nur zu einem fehr fleinen Theile gur Bebauung binreichenter Bevolferung, nicht zu gedenfen bes Umftandes ber bodift ungleichen Bertheilung ber induftriellen und ackerbauenten Bevolkerung, welche bewirft, bag an einem Theile bie fleine Babl ber Landwirthe ber von Beit zu Beit wiederfehrenten Laft einer Maffe gablungeunfähiger Confumenten faft erliegt, mabrent am andern Theile ber gangliche Dangel einer hinreichenden Ungahl zahlungefähiger Confumenten in ber geborigen Nahe tem raiden Fortidreiten ber Bobenproduction wesentlich bemment entgegentritt, fo bag es bier in ber That fcheint, ale ob bie Befeitigung ber Auswande rungeluft nicht burd Berbunnung, fontern burd Berbichtung ter Bevolferung zu erreichen fei. Dan konnte foldte Gegenfage bei immer weiterem Gingeben in Die Details noch unendlich vermehren. Dan wird zugeben muffen, bag ein großer Theil ber bie Auswanderungsluft begründeten Diffverhaltniffe nur in einer mangelhaften Bertheilung ber Factoren über tas gesammte Deutschland und innerhalb ber einzelnen Productionszweige begrundet ift, und bag Deutschland noch fur viele Rrafte Gelegenheit zu lohnender Thatigfeit und insbesondere auch zu Erwerbung von Grundbefig barbietet. Daraus folgt aber fur Jeben, ber es mit ber fraftigften Entwickelung Deutschlands wohlmeint, tie Berpflichtung, Alles anzuwenden, Die jenigen Rrafte, welche noch innerbalb Deutschlande einer wirflich lobnenden The tigfeit zugeführt und jomit bemfelben als thatige Broducenten und zahlungefabige Conjumenten erhalten werben fonnen, Deutschland zu erhalten und insoweit einer überseeischen Auswanderung, welche fur Die etwa verlorenen Rrafte und Ravitalien feinen Erfat burd Huchwirfung bietet, entgegen gu wirfen. Damit ift aber nicht gefagt, bag irgend eine Beidrantung ber Freiheit eintreten folle. Die überteeifde Auswanderung barf in feiner Weise gehindert werden, und ebenjo wenig burfen es Die barauf gerichteten Bestrebungen ber Privaten, Bereine und Gemeinden: im Begentheil follen die Regierungen auch die überseeische Auswanderung in bie Sand nehmen, und namentlich insoweit, als Dies zu Bewahrung vor Betrug und Taufoung und zu fraftigem Sout erforderlich ift, benn ce wird immer eine nicht geringe Angabl von Berfonen geben, für welche Die überfeeische Auswanderung, jowohl in Rudficht auf fie felbft, als auf bie Burudbleibenben, bas Befte fein mag; aber man unterlaffe auch nichts, was babin führen fann, Die noch innerbalb bes gesammten Deutschlande vorhandenen Gelegenheiten zu lohnender Rraftverwendung und zu Erwerbung von Grundbefit zu entwickeln und ben Auswanderungeluftigen fo nabe zu ruden, bag bie Bergleichung leicht möglich ift. Bewiß murben bann viele und vielleicht gerade Die tuchtigften unt ned mit Mitteln verfebenen Auswanetungeluftigen, welche man fo ungern gieben ficht, die nabere und noch innerhalb Seutschland befindliche Belegenheit ber fernern, jede Berbindung mit Deutschland ufbebenben porgichen. Solche Gelegenheiten zu lohnender Beichäftigung in Deutschland giebt ce in kleinerem und größerem Umfange noch überall, auch in ben ichteft bevolferten Gegenden. Dieje aufzusuchen, burch agrarifche und gewerbliche Befetgebung guganglich zu maden und auszubeuten, ift Sade ber einzelnen Reletungen, und fo weit fle bas landwirthichaftliche Gebiet berühren, wesentlich auch er fandwirthichaftlichen Bereine. In manchen Begenden Deutschlands mit ber ichteften induftriellen Bevolferung tonnen noch Taufende von Morgen burch Gullvirung ober Stellen, beffere Bewirthichaftung ber Gemeinde=, Stiftungs= und Wibatwaldungen und taburch mögliche Reduction des Waldbodens, durch Varzelli= tita gerianeter Domanen und febr großer Brivatbefigungen einer lobnenden Cultur etwonnen und baburd in einigem Umfange, fo weit dies die Lage ber bisvonibeln lanberefen geftattet, zugleich bie befitogen Arbeiter zum Theil in befitenbe verbanbelt werden. Aber auch ichon innerhalb ber landwirthichaftlichen Bevölferung tim Berbreitung von Belehrung und Bilbung und baburch beffere Bewirthichafung bee Bobens, größere Gorge für Abjatmege und Communicationsmittel ze. Mel thun, Die Möglichkeit einer beffern Gubufteng bei fleinem Grundbefit berbei-Abren und badurd eine Berbichtung ber Bevolkerung, ohne Nothwendigkeit ober Beftreben nach Auswanderung gestatten. Was die Rudwirfung einer thatigen lewerbtreibenben Bevolkerung auf ben Ackerbau betrifft, fo giebt es auch jolde Megenheiten in einigen Begenben Deutschlands in fo ausgebehntem Umfange, we fie nicht blog zu einer Ausbreitung innerhalb eines fleinen Begirfe, fonbern u einer Ausführung in größerem Dagftabe und zwijchen entfernten Gegenden, be einer eigentlichen innern Auswanderung ober Colonization führen können. Brabe Dieje Gelegenheiten find um fo wichtiger, ale ohne Zweifel Die verbreitetfte Atfacte ber Andwanderung aus vorherrichend acerbauenden Diftricten ber in ber Deiniars unbefriedigte Drang nach Erwerbung eines eigenthumlichen, für die Er-Itthung einer unabhangigen Grifteng burch eigene Rraft einige Gicherheit bietenim Grundbefftes ift. Man bat bisher bie Erreichung Diefes Buniches nur in Rottamerita, in neuerer Beit auch in Auftralien zu finden gehofft, und bie fich toch innerhalb Deutschlande findenden Gelegenheiten wenig ober gar nicht beachtet, tob ber mannichfachen hierauf gerichteten Bestrebungen ber preußischen Regierung. Die Grunde bavon liegen allerdings jum Theil auf bem politischen Gebiete, jum Ebeil in ten ichon gablreich vorhandenen Familien- und Freundschaftsverbindungen enfeits bes Meeres, gum Theil in bem Reize einer gewiffen romantischen Unbe-Himmtheit, jum Theil endlich und hauptfachlich in tem niedrigen Boben- und ioben Arbeitewerthe jener Gegenden; aber fie liegen auch wesentlich in ber Unbefanntichaft mit ben Berhaltniffen, theils ben ötonomijden - woburch eine Bergleichung zwischen ben beiberfeite gebotenen Aussichten unmöglich wurde - theils ben politischen und rechtlichen, welche eine größere Scheu vor bem "beutschen Auslande" ale vor bem übersecifchen bewirften. Dieje Borurtheile werben aber idwinden, wenn Deutschland ein einiges Reich, wenn Gleichförmigfeit ber Befetgebung in allen bier einschlagenden Beziehungen eingeführt ift, und es wird bann allein barauf ankommen, burch vollständige Darlegung aller Berhaltniffe bie nuchterne Bergleichung zwischen ben Bortbeilen ber Unfiedelung in Deutschland und in ben überferischen Landern möglich zu machen. Ergicht fich Dabei mindeftens Gleich-

beit ber Erwartungen, fo werben die erften Berfuche balb erfolgen, und wenn biefe bei geschickter Leitung und Unterftugung gelungen, ftellen fich bann bie weiteren Reigmittel ber Bermanbtichaft, Freundschaft ze. von felbft ein. Dabei wird auch bie unquebleibliche allmalige Steigerung bes Grundwerthes und Minberung ber Alrbeitelohne in ben überfecischen gantern mitwirfen. Fragt man gunachft, mo find bie Gegenden Deutschlands, welche noch viel Gelegenheit zu Erwerbung von Grundhefit und ausgedehnter Colonijation barbieten? fo führt bie einfache Bergleichung ber Ginwohnerzahl mit ter Grundfläche namentlich auf Dit- und Weftpreufen . Theile von Bommern , Sannover , Oldenburg , Die Gifelgegend und Alle gulent genannten Wegenden ericheinen indeg von ber Urt, bag theils bie Abneigung ber Privatbefiger gegen Die Theilung ihres Befiges neben geringer Ausbebnung ber Staatslandereien , theile bie geringe ober boch febr zweifelbafte Culturfabigfeit bee Bodene fie nur fur eine allmalig fortichreitende Cultur aus ber unmittelbaren Rabe, weniger für eine größere Colonisation erscheinen laffen. Mur in einzelnen Theilen von Bannover mochten Domanen fur folche Zwecke in einiger Ausbehnung zu benuten fein. Undere verhalt es fich mit Oft- und Beftpreußen und mit Bommern. Sier ift zunächst Die Möglichkeit ber Colonisation burd gelungene Berfuche nachgewiesen. Es geboren bierber Die im Unfange bes borigen Jahrhunderte in Lithauen lange ber Fluffe und in ben Rieberungen in ben besten Wegenden stattgefundenen Colonisationen ber Pfalzer, Salzburger und Frangofen, welche notoriid bie uriprungliche Bevolferung in Die fchlechteften Begenben Dan bat ben Coloniften bamale bas beste aufzufindenbe gurudaebrangt baben. Land unentgeltlich, jedoch gegen einen Domanengins von 15-20 Sgl. per Morgen überlaffen; auch die bei jenen Colonisationen mit im Spiel gewesenen confesfionellen Berbaltniffe mogen zu bem Gebeiben beigetragen baben. Best murbe in jenen Gegenden autes Land zu geschloffenen Colonisationen vielleicht in geringem Umfange abzugeben, wohl aber in ten meiften Gemeinden noch fur mehrere Ramilien vortheilhafte Gelegenheit zur Unfiedelung geboten fein. Auch in Sinterpoms mern finden fic 130-140 Jahre alte Colonien von Salzburgern, Bfalgern und Bollandern , welche fich in febr verschiedenem Buftande befinden , je nach ber Ausmahl ber Landereien und Colonisten; viele bavon find als gelungen zu bezeichnen. Daffelbe gilt von abnlichen Colonien im Bojeniden, welche um fo beffer gelungen find, je mehr man babei ber eigenen Babl und Thatigfeit ber Coloniften Spielraum gelaffen bat. Weniger entscheibend ift wohl die mit 450 Wirthschaften auf bem Chatullengute Blatow ausgeführte Colonisation, ba man bort ben Coloniften tie Baufer gebaut, bas Bieb angeschafft, furz ihnen völlig eingerichtete Wirthichaf. ten übergeben bat. Giner ber neueften Colonisationsversuche ift ber von einer bagu gebildeten Melioratione-Compagnie in Rothflich bei Bifchofeburg mit Beffen gemachte. Man hat bagu nur tudtige, thatige Leute mit einigem Kapital ausgewählt und ihnen bie Gruntftude von 60 - 160 Morgen Große zu tem Breife von 10 Thir, per Morgen bergeftalt verfauft, bag fie ben Breis nicht fogleich zahlen, fonbern nach 5 Jahren mit 3 Broc. zu verzinsen und mit 1-2 Broc. zu amortifiren beginnen, fo bag bas Grundftud nach 30 und einigen Jahren bezahlt ift. Wenn tiefe Colonie noch nicht fo vollständig und raid gedeibt, als man vielleicht erwartet hat, fo liegt bice wohl zum Theil baran, bag bie Buter fur bie Fabigfeiten und Rapitalfrafte einzelner Coloniften etwas zu groß find. Aus biefen Erfabrungen ergiebt fich jedenfalls bie Doglichkeit einer Colonisation in jenen Gegenden . menn

nan gleich gewahrt, bag auch hier bie in ber Unbefanntichaft ber Colonisten mit er Landebart und andern Umftanden liegenden Sinderniffe ber Colonisation voranden find wie überall, und daß es nicht aut gethan ift, in folden Dingen zu viel unftlich machen zu wollen. Daß es nun in Oft = und Westpreußen noch Landbreden giebt, welche bedeutend beffer genutt werden fonnten, ift gewiß. Die Lanereien, welche hier zunächst in Frage fommen, find theils Forften, von denen viele laufend Morgen mit bem besten Boben jest nur 1/2 — 21/2 Sgl. per Morgen Rupen geben, gang gut entbehrt und burch Trockenlegung und Rodung ber überreifchen Cultur gewonnen werben fonnten, ferner ausgebehnte Domanen und Priatbefitungen mit geringem Ertrag, endlich Bruche von mehreren Quabratmeilen Inebehnung, von benen nur ein geringer Theil erft in nugbare Wiefen umgewan-Die Aufmerksamkeit ber preußischen Regierung ift in ber letten elt worten ift. beit fehr hierauf gerichtet gewesen, und man hat namentlich viele Vorarbeiten zur Barzellirung von Domanen 2c. gemacht. Die Fortführung biefer Angelegenheit ift ehr wunichenswerth, und mochte babei vorzugeweife und zunachft bas Augenmert nt Staatslandereien — ba bie Abneigung ber Privathefiger gegen Abgabe bon Frundbefit erft durch Erfahrung überwunden werden muß - namentlich Forften mb folecht rentirende Domanen gu richten fein. Die Gefammtausbehnung ber uf folche Beife cultibirten Flachen wurde groß genug fein, um viele Taufende bon familien aufzunehmen. Damit ift aber nicht gemeint, ben gesammten Auswande= ungeftrom fofort gewaltsam in jene Gegenden zu lenken, sondern es handelt fich ter zunächst um einen gelungenen Anfang, um ein aufzustellendes Beifviel, bem as Uebrige nachfolgen wird und muß, in bem Mage, als fich bie Berhaltniffe ge-Bas bie Mittel betrifft, Diese Colonisation zu bewirken, so wird babet icht aus ben Augen zu laffen sein, baß fich hier einerseits nichts fünftlich machen äßt, daß andererseits die Rudficht auf die Eingebornen bes Landes zu große Be= unftigungen verbietet, aber boch auf bas Gelingen ber erften Colonien Alles anommt. Es murben alfo juvorberft bie beften ber bisponibeln ganbereien ju meffen, u fartiren und bie Raufbedingungen bergeftalt zu ftellen fein, bag ein Bortbeil egen die Ansiedelung in überseeischen Ländern deutlich ist, namentlich also ohne aare Anzahlungen mit allmäliger Amortisation. Auch die für die ben Colonisten ang zu überlaffende erfte Ginrichtung ber Wirthichaft und bes Sauferbaues nothis en Mittel wurden burch Borichugbanten ac. ben Unfiedlern unter ben billigften Bedingungen zu verschaffen, für Vorhandensein von billigem Brenn= und Bauholz u forgen fein ze. Diefe Blane und Bedingungen maren in ber flarften und uberichtlichften Weife möglichft bekannt zu machen und bafur zu forgen, daß überall Beegenheit geboten ift, bieselben einzusehen und fich um ben ausgebotenen Grund und 3oben zu bewerben. Im Uebrigen mufte aber für bie Erwerbung freie Concureng ftattfinden und fur bie weiter Berfommenben aus Rudficht fur bie nabern sompetenten nur diejenige Begunstigung eintreten, die eben zur Ausgleichung ber urch bie Entfernung gegebenen Differeng nothwendig ift. Bor allem Undern aber A nothwendig, die betreffenden Gegenden nicht nur felbst mit Communication8= segen und Straffen zu durchschneiben, sondern auch burch Gisenbahnen und Straffen ait bem übrigen Deutschland in bie nachfte und wohlfeilfte Berbindung zu feten. Bei bieser Freiheit ber Bewegung werden fich bie natürlichen Umftande, daß der laber wohnende ober boch aus abnlichen Berbaltniffen fommenbe Ginmanberer mmer ber beffere Colonist ift ale ber entferntere, bag bei gang neuen Anlagen bie

Colonisation in gangen Gesellschaften und geschloffenen Gemeinden beffer gelingt ze., von felbft bie gehörige Beltung verschaffen, jobald man fich von Seiten ber bie Colonisation Leitenten bie Auswahl unter ben Concurrenten vorbehalt, ben Unfiele Iern aber fonft möglichft freien Spielraum lagt. Außer fur bie innere Colonifation im Großen fann aber auch fur bie Colonisation im Rleinen in allen beutschen Staaten noch viel geschehen. Ueberall giebt es noch mehr ober weniger großt Streden oben Landes, welche ber Cultur barren, überall fommen große Domanen und Privatbefigungen vor, welche in ihrem ausgedehnten Umfange nur einen geringen Roh= und Reinertrag liefern, welche aber, und wenn auch nur tie bem Birthe fchaftehofe am entfernteften gelegenen Grundftude, in fleine Acernahrungen ein getheilt nicht nur ihren Befibern einen größern Ertrag liefern, fontern guch einer großen Menge Familien in ber Umgegend einen Grundbefit gewähren murben. In beiberseitiger Beziehung fint zwar schon Unfange gemacht worben, und zwar binfichtlich ber Domanen in Unhalt, in Betreff ber Brivatbefigungen auf ben Gutern bes Grafen Renard in Groß-Berlig in Schleffen, aber noch fteben biefe Uprgange gu vereinzelt ba, ale bag fie einen Ginflug auf bie Abhaltung ber überfeeischen Auswanderung außern fonnten. Gin folder Ginflug wird und muß fich aber ergeben, wenn überall in Deutschland tie Dedungen und bie übergroßen Staates und Bris vatguter ober wenigstens Theile bavon ber armern besitzlofen Rlaffe in ber Rabe unter billigen Bedingungen als Gigenthum überwiesen werden. Ift fur bie inlanbifde Colonifation Alles geideben, bann muffen por Allem bie jur Anfiedelung geeigneten europäischen ganter beruchsichtigt werben. In tiefer Beziehung burften borguglich Ungarn, Siebenburgen und Die Donaufürstenthumer, wenn eine Drbe nung ber ftaatlichen Berhaltniffe bafelbft eingeführt ift, gu begehten fein. Staaten, infofern fie unmittelbar mit Deutschland ober boch Deftreich jufammengrengen und ichon jest in vielfacher Berbindung mit bemielben fteben, baben infefern gur Unfiedelung große Borguge por ben überfeeischen Landern, ale bort ber Deutsche in seiner Rationalität nicht untergeht, ale er in ber Rabe bes Mutterlanbes bleibt und temfelben in commerzieller Beziehung große Bortheile verichaffen Auch ift bie Reife borthin nicht fo foftspielig als nach ben überfeeischen Ländern, mabrend bas Grundeigenthum verhältnißmäßig nicht viel böber im Breise fteht als bier, jobald man nur bedenft, bag in Umerita bie Culturfoften bes roben Landes eine bedeutende Sobe erreichen. Literatur: Wagern, B. Ch. v., über bie Auswanderungen ber Deutschen. Frankf. a. M. 1817. — Brauns, Ibcen über bie Auswanderung nach ben Bereinigten Staaten. Götting. 1827. — Seffe, R., bas weftliche Nordamerita in besonderer Beziehung auf Die beutschen Ginmanberer. Baberborn 1838. — Auswanderung, Die, nach Serbien. Grimma 1839. — Colonift, ber, in Auftralien. Berl. 1839. — Saggenmacher, 3. S., über bie Auswanderungen nach Amerifa. Seilbronn 1839. - Beinrich, G. 3., Warnungen und Winte für Auswanderer nach Nordamerita. Raffel 1839. — Rebbien, G. S., bas ficherfte Mittel wiber bie Auswanderung, Leing, 1839 - Erler, Cb., A., Auswanderung nach Bolen. Bwidau 1839. - Lobe, B., Die Auswanderung nach Bolen. Grimma 1840. — Müller, I., Die beutiden Ausmanderungs-, Freizugigfeite= und Beimatheverhaltniffe. Leipz. 1841. - Grundzüge einer geregelten Auswanderung ter Deutschen, mit besonderer Rudficht auf Gubtrafilien. Samt. 1842. — Soffen, B., Erweiterung bes beutiden Sandels und Ginfluffes burd Ansichelunge= und Colonisationegesellichaften. Stuttg. 1842. — Leber Ausmane berung. Bremen 1842. — Schult, 3. G. G., über Colonisation mit befonberer **Muctich**t auf die Colonie zu St. Thomas und die belgische Colonisations-Combagnie. Roln 1843. - Löffelbolg, R. v., über Auswanderungen und Colonifationen, besondere in Bezug auf Deutschland zu öftlichen Landern. Rurnb. 1843. -Auswanderer der Deutschen nach Texas, Nordamerika u. Ungarn. Münch. 1844. - Briefe von Ansiedlern und Auswanderern in Neufeeland. Grimma 1844. -Aftenftucke bes Bereins zum Schutz beutscher Einwanderer in Texas. Mainz 1845. 2 Muswanderung, Die teutsche. Ulin 1845. - Rothwendigkeit großer beutscher Colonien. Leipz. 1845. — Auswanderung, Die, und bas beutsche Baterland. IIIm 1845. — Dalwig, 3. C., Florida ale Auswanderungecolonie für Deutschlaud und die Schweiz. St. Gallen 1845. — Kretsichmar, W., bas teutsche Coloniffrungsproject an der Mosquitofufte. Ronigeb. 1845. - Scherr, 3., bie Ausmanderungefrage. Stuttg. 1845. — Schult, J. G., Die deutsche Anfiedelung in Texas. Bonn 1845. — Stredfuß, F. G., ber Auswanderer nach Amerika. 2. Ausg. Baugen 1845. — Beyer. M., bas Auswanderungsbuch. Leipz. 1846. — Bopf, B., die deutschen Auswanderer auf der Mosquitofüste. Charlottens. 1845. ---Reber, C. D., die Colonisationegesellschaft in Ronigeberg. Ronigeb. 1846. -Auswanterer, ber, nach Texas. Bremen 1846. — Auswanderung und Colonifation, beutsche von 3. C. Bappaus. Leipz. 1846. — Bromme, I., Sand- und Reifebuch für Auswanderer nach Nordamerifa. 4. Aufl. Bapreuth 1846. — Bromme, X., Mathgeber für Auswanderungslustige. Stuttg. 1846. — Büttner, 3. G., Barnung und Rathichlage ber beutiden Gefellichaft in Neuporf an Ausmanberer. hamb. 1846. — Carl, Pring zu Solme, handbuch ber Auswanderer nach Teras. Frantf. a. D. 1846. — Graf, Th., über bie hollandischen Urmencolonien. Dorpat 1846. — Straten-Ponthoz, Forschungen über bie Lage ber Ausmanderer in Nordamerifa. Aus dem Frang. Augeb. 1846. — Dictrich, 2B., iher Ausmanderungen und Einwanderungen. Berl. 1847. — Gifenbahnen, die, und bie innere Colonisation. Berl. 1847. - Sparre, R. v., Die Auswanderung und Anfiedelung ber Deutschen als Nationaljache. Giegen 1847. — Wechsler, B., bie Auswanderer. Oldenb. 1847. — Grünewald, G., die deutschen Auswanderungen. Frankf. a. M. 1847. — Müller, &., Urfachen und Wirkungen ber beutffen Auswanderungen im 19. Jahrh. Rudolft. 1847. — Talvy, Gefchichte ber Kolonifation von Meu-England. Leipz. 1847. — Auswanderer, ber beutiche, nach Umerifa. Rreugnad, 1848. — Auswanderung, Die beutsche, nach Gubauftralien. Berl. 1848. — Auswanderung als einziges natürliches Wittel gegen Noth und Glend. Annaberg 1848. - Die Colonie Deu-Glarus. St. Gallen 1848. --Achhardt, G., Beitrage zur Oeganisation ber Auswanderung. Nürnb. 1848. — Lang, 3. D., eine beutsche Colonie im Stillen Occan. Leipz. 1848. — Schulze, 🌺, I., Colonisation im Innern. Baupen 1848. — Ueber Auswanderung und innere Colonisation. Berl. 1848. — Weidenkeller, 3. C., Colonien als die beften Perforgungkanstalten. Nürnb. 1848. — Bülow, A. v., Auswanderung und Colonifation. Berl. 1849. — Büttner, Buchlein für Auswanderer nach Nordamerifa. Bapreuth 1849. — Hundeshagen, F., die deutsche Auswanderung als Nationalsache, Frankf. a. M. 1849. — Schulpe, Aug., Neuestes über Auswanderung und von Ausgewanderten für b. Jahr 1850. Lyzg. 1850.

Borgugeweise mirb gum Brotbaden Dehl verwendet, und gwar in Deutschland meiftentheils Roggenmehl, in England, Frankreich und andern fub lichen ganbern Weigenmehl. Das Roggenmehl liefert ein mehr fcmarges, bas Beizenmehl ein mehr weißes Brot. Die allgemeine Meinung geht babin, baf Brot vom feinften Deble bas befte und bag bie Beife bes Brotes ber Beweis feiner guten Befchaffenheit fei; beibe Unfichten find aber falfch. Die Beige bee Brotes wird gewöhnlich zum Nachtheil bee Bergehrere burch Alaun bewirft, und bie Biffenfcaft lehrt, daß gröberes Dehl weit nahrhafter ift, als das gang feine Dehl. grobere Mehl, aus welchem bas halbweiße Brot bereitet ift, enthalt alle Stoffe, welche jur Ernabrung ber verichiedenen Theile bes Rorpers wesentlich nothwendig Einige biefer Stoffe werten von tem Muller, um bem Gefchmack feines Publitume fich gefällig zu zeigen, hinweggeschafft, fo baß feines Mehl, fatt beffer als bas grobere zu fein, am wenigsten nahrhaft und überdies ichwer zu verbauen ift. Der Genug bes weißen Brotes wird baber febr theuer erfauft, und ber unfluge Borgug, ben man biefem Brote vielfach giebt, bat zu bem ichablichen Bebraud, mit bem feinen Dehl Alaun zu vermijden, und zu noch andern Berfälfchungen und Betrügereien geführt; benn bie Bacter konnen burd Bumifchung einer größern Renge Alaun bem Brote aus Dehl von geringerm Getreibe ein Aussehn geben, als wenn es aus bem beften und feinften Deble bereitet worben mare; baburd aber wird nicht nur ber Raufer betrogen, fondern auch feiner Gefundheit Nachtheil jugefügt. — Wird bas Getreibe zum Bermahlen in die Mühle gegeben, fo ift es wichtig, zu miffen, wie viel Dehl man von einer gegebenen Menge Getreibe aus ber Muble gurudzuerhalten bat. Bu biefem 3mcd muß bas Getreibe gunachft gewogen werben. Beispielsweise find nun von 150 Bfd. Roggen abzurechnen 83/4 Pfd. Mahlmege, 21/2 Pfd. auf bas Berftauben in ber Mühle und 21 Pfd. Rleie. Man muß alfo von 150 Pfd. Roggen aus ber Muble guruderhalten 1073/4 Bfb. Mehl und 21 Pfb. Rleie. Rauft man bagegen bas Dehl behuft bes Badens, fo muß man baffelbe prufen, ob ce etwa verfälicht fei. fowohl als auch über bie Aufbewahrung bes Mehls handelt ausführlich ber Artifel Debl. Bevor man zum Verbaden bes Debles felbft fchreitet, follte man mit bemfelben Badproben anftellen. In biefer Beziehung ift Folgendes zu bemerten: Beim Teigmachen kommt Sauerteig und Salz, beren Gewicht unbeträchtlich ift, und bas Baffer noch zum Gewicht bes Mehles. Nicht fammtliches Baffer verbunftet beim Baden, boch verbunftet um fo mehr, je loderer man bas Brot badt. Man kann annehmen, bag von bem Baffer, welches zum Dichle beim Teigmachen genommen wird, ungefahr 2/3 im Brote zurudbleiben und nur 1/3 verdunftet, bag man mithin, je mehr Baffer zum Teig fommt, und je weniger man bas Brot ausbadt, befto mehr Brot an Bewicht erhalt. Je trodner bas Debl, alfo je alter es ift, befto mehr Baffer braucht man jum Teigmachen, und befto mehr Brot erhalt man. Das Debl giebt eben beshalb im Sommer, ber burch feine Gipe bas Debl beffer austrodnet, mehr Brot als im Binter. Rimmt man zu wenig Baffer zum Teigmachen, fo wird bas Brot zu fauer ober ftreng und unschmachaft; je weniger Baffer, befto fefter wird ber Teig, befto leichter erhartet bas Brot, aber befto beffer fattigt es; nimmt man bagegen zu viel Baffer, fo wird bas Brot ichwammiger, trodnet langfam que, verliert ichnell einen Theil feines Bewichte und fattigt meniger. Aus gleichem Bewicht von gleich trodnem Mehl, vorausgesett, bag man auch ben Teig gleich gut faure und fnete, erhalt man mehr Bacterbrot ale GausBaden. 159

brot, benn ber Bader nimmt mehr Waffer, macht alfo ben Teig nicht fo feft und badt ihn nicht fo scharf aus. Gut ausgefiebtes Mehl giebt auch mehr Brot, als weniger gut ausgestebtes. Wenn man gutes altes Dehl hat und auf 100 Bfb. Roggenmehl 623/4 Afd. Waffer nimmt, gut fauert und fnetet, fo erhalt man, gut ausgebaden, 136 Bid. 11 Loth gutes Sausbrot. Es find mithin von 1 Pfb. 25 Loth Baffer 22 Loth beim Backen verbunftet und 1 Bfb. 3 Loth Baffer im Brote jurudgeblieben. Dan erfieht baraus, bag man, ohne ichwammiges Brot ju erhalten, von 2 Bfb. altem Mehl reichlich 3 Bfb. Brot erwarten fann. Das Berfahren beim Brotbaden felbft ift folgendes: Das flargefiebte Debl wirb 12 Stunden por bem Ginmachen an einen temperirten, im Winter aber an einen warmen Ort gestellt, bamit ce fich geborig burdwarmt. Ungefahr 5 Stunden bor bem Ginmaden, welches in ber Regel Abende gefdieht, wird ber Sauerteig (auf 60 Bfb. Dehl 11/2 Bfb. Sauerteig und 3/4 Bfb. Baffer) mit etwas Rehl in Baffer gerührt, welches nur fo beiß fein barf, bag man bie Band barin erleiben tann, mit Dehl bestreut, in bem Befage jugebedt und an einen magig marmen Ort Das Ginmachen felbft geschieht auf folgende Beife: Man ichuttet zwei Drittel bes jum Baden bestimmten und burchwarmten Deble in ben Badtrog, ber im Binter ichon einige Stunden vor bem Ginfauren auf Banten ober Bocten an ben Ofen gestellt worben fein muß, macht auf einer Seite bes Deble eine Bertiefung, gießt zuerft einige Quart warmes weiches Baffer (bartes Baffer giebt Hebriges Brot) darauf, thut bann ben Sauerteig bagu, fnetet benfelben nebft etwas Rehl zu einem dunnen Teige und gießt bann bas übrige marme Waffer bingu. Das Baffer, welches man zum Aufweichen des Sauerteiges sowohl als zu dem eigentlichen Ginfauren verwendet, barf nicht bem Siebegrade nabe fein, weil von gefochtem Baffer, wenn es auch wieder abgefühlt wirb, ber Teig nicht gut fauert und geht und schliefiges Brot giebt. Die Barme bes Baffere foll 16-300 R. fein, je nachdem Diehl und Utmofphare mehr oder weniger warm find. Bon bem lett im Bactroge befindlichen Teige nimmt man zu Sauerteig fo viel weg, als man zum Ginfauern bes nachften Gebades bedarf. Da in ber Rleie bas Brincip enthalten ift, welches bas Brot langere Beit frifch und wohlschmedend erhalt, fo hat man fich in neuerer Beit mit dem beften Erfolg ftatt des reinen Baffere bes Rleienwaffere jum Ginfauern betient. Bu biefem Bebufe vermifcht man bie Rleie von bem zu verbadenden Dehle mit ber geborigen Menge faltem Baffer und erwarmt die Mijchung unter öfterm Umruhren bis auf 600 R. Alebann wird bie Raffe burd ein Baarfieb geschlagen; Die im Siebe gurudbleibenben Bulfen brudt man noch ftart aus. Dit bicfem Extract, ber zugleich bas Glutinoje und alles Mehl enthalt, welches fest an der Rleie hangt und den meisten Buder enthalten foll, wird bann die Sauerung bes Dehles wie gewöhnlich vorgenommen. Rach ber Sauerung mit biefem Extract ftatt mit gewöhnlichem Baffer wird man gn ber Babrung bes Teiges vortheilhafte Veranderungen mahrnehmen. rung ber Daffe burch bas ausgelaugte Dehl und burch ben gewonnenen Extract bes Gluten ergiebt fich schon von selbst; Die baburch bewirkte Auflockerung und Bermehrung der Brotes ift aber die hauptsache. Daffelbe ift nicht allein gefünder und wohlschmedender geworben, fondern halt fich auch langer, ale bas mit gewöhnlichem Baffer gefauerte Brot. - Gin anderes Berfahren gur Berbefferung bes Brotes hat man in Belgien erfunden. Diefes Berfahren grundet fich auf Die Bahrnehmung, daß bei der gewöhnlichen Trogbereitung das Baffer weder gleichmäßig noch genügend mit bem Mehle vermischt wirb, um barin gurudgehalten gi werden, und daß beshalb seine Verbunftung beim Baden frater ale erforberlich und nicht gleichformig vor fich geht, wodurch ein feftes, fcwer verbaufices Brot erzeugt wirb. Das Verfahren ift nun folgenbes: Auf 140 Rilogr. Dehl nimmt man 5 Rilogr. feinftes Dehl und lagt biefes in 19 Liter Baffer angeben. bann fügt man noch 52-57 Liter Baffer bingu, welches 1/4 Stunde getocht haben muß, und ruhrt ce fortwährend um, bie bie Difchung vollständig ift. Rade bem bie Daffe bie Confifteng einer bunnen Starfe angenommen bat, ichlagt man fle burch ein Sieb, und wenn ihre Temperatur auf 170 R. gefallen ift, vermifcht man fle mit bem Deble im Bacttroge, intem man bas Baffer wie beim gewohnlichen Berfahren gufest. Das Aneten geschieht wie gewöhnlich, und nur ettons mehr Salz (etwa 24 Loth auf bas angegebene Quantum Debl) ift binguzufugen. Das auf Diefe Beife gewonnene Brot foll nicht nur von weit befferer Dunlitat fein, fondern man foll auch eine weit größere Menge erhalten als bei bem gewohnlichen Berfahren - Baffer, Dehl und Sauerteig wird zu einer gleichformigen bidfluffigen Daffe gefnetet, beren Starfe man am beften banach beftimmt, baf mat ein Beichen auf ben Teig macht; fliegt biefes allmälig gufammen, fo ift ber Beig fart genug; fliegt es aber feinell zusammen, fo muß noch etwas Debl nachgerührt werben. Sierauf wird ber Teig fo bid als möglich mit Dehl bestreut, fo bag et überall bamit bededt ift, ber Bacttrog wird mit einem paffenben Deckel bedeckt und über biefen noch ein leinenes Tuch ausgebreitet. Go bleibt ber Teig rubig fleben und ber Bahrung überlaffen. Dach 8-10 Stunden bat bie Beingabrung allen im Teige enthaltenen Buder gerfett, in Luftfaure und Alfohol verwandelt, bie faure Bahrung ift bereite eingetreten, ber größte Theil ber Luftfaure ift in bie Atmosphäre übergegangen, und ber Teig ist gesunken. Best ist bie Beit bee Kitetens gefommen. Der Rneteproces ift von besonderem Ginfluß auf Die Runk! Dehl in Brot umguwandeln. Durch benfelben foll feineswege blog eine Dengung bes Meble und Sauerteige mit bem Baffer, fonbern vielmebr ein Maximum bet Ausbehnung bes in bem Deble enthaltenen Alebers mit Gulfe ber Gabrung ergieft Satte bas Dichl immer einen gleichen Rlebergehalt, und Ricber von ftete gleichbleibenden Gigenschaften, fo wurden fich fehr bald fefte Regeln für bud Ructen bee Teige festschen laffen; bies ift aber gang unmöglich, ba ber Rleber quantitativ und qualitativ nach ber Natur feines Urfprungs und nach bem Rable verfahren bes Getreibes außerorbentlich vericbieben ift. Gin an Rieber armes Debl fann noch fo vollständig zu Teig zusammengefnetet werben, es liefert boch fein fo wollfommenes Brot, als bei einem größern Alebergebalte. Aus einem burds mablen veranderten Deble lagt fich zwar, wenn beffen Rleber nur nicht besorganifirt murbe, burch ein verlangertes Aneten noch ein binlanglich gufammenbangene ber und elaftifder Teig bereiten, aber burch bas langere Aneten wird ber Babrungsproceg bes Teige leicht ju febr gerftort und verlangert, um baraus noch ein vorzügliches Brot zu erhalten. Der Anetproceß zerfällt in folgende vier nach einanber! porzunehmente Operationen : 1) Ginmachen bes Sauerteigs. Sat ber Gabrungs grad bee Sauerteige bereite tie Grenze ber geiftigen ober Brotgabrung überfcbritten, fo verwandelt fid der erzengte Weingeift in Effigfaure, welche an ben Rieber tritt und ibn fo verandert, bag er feine Glafticitat jum Theil verliert und nur ein unvolle kommnes Brot liefert. Ginen folden Sauerteig muß man febr fchnell und ftart mit Baffer von ber Temperatur Des Badgimmers verreiben und verdunnen, bamit Die Berbindung ber einzelnen Theile und mit biefer bas Fortidreiten ber fauren Babrung aufgehoben werbe. Ift bagegen ber Sauerteig noch in ber geiftigen Babrung begriffen, fo muß man etwas marmeres Baffer anwenben, und bas ionelle und beftige Berreigen bes Rlebers vermeiden, um bie barin eingeschloffene Roblenfaure möglich gurudzuhalten. - Das gleichzeitige Bufammenarbeiten bon Rehl, Baffer und Sauerteig wurde als ein großer Fehler gegen bie Regeln ber Badfunft angeseben werben muffen. 2) Ginteigen bes Debles ober erftes Der Bweck biefer Operation ift, bas Dehl mit bem eingemachten Rneten. Sauerteig zu vereinigen. Man barf bas Dehl nie auf einmal, jondern muß es in brei Portionen zuseten, indem die Maffe nach dem Bufat jeder Portion tuchtig burchgefnetet wird, wodurch man einen gleichförmigen Teig erlangt und zugleich im Stande ift, benfelben leichter gu ber erforderlichen Confifteng gu bringen. 3) u. 4) Das zweite Durchfneten und bas Durchwirfen bes Teige bient zur Berbollftanbigung bes erften Rnetens; es foll badurch nicht blog eine möglichft innige Mengung bes Baffere mit bem Deble, sondern auch eine möglichft gleichmäßige Ausbreitung bes Sauerteige in ber Teigmaffe bergeftellt und beendigt merden. hat ber Rleber nichts von feinen elaftischen Gigenschaften verloren, fo zeigt ber Teig jest einen fo großen Busammenhang, bag man genothigt ift, nur einen Theil ber Maffe auf einmal in Arbeit zu nehmen. Ge fommt hierbei barauf an, ben Teig möglichft andeinander zu gieben und ihm hierbei eine große Menge von atmofpharischer Luft einzuverleiben, Die zum Fortgange einer guten Gabrung unentbehrlich ift. Anfangs gefdieht bas Rneten leicht und magig, man befchleunigt es aber immer mehr und grbeitet gegen bas Ende mit ber möglichsten Rraft und Schnelligfeit. Da bas Aneten einen Aufwand von großer Rraft erfordert, fo hat man Anetemafdinen conftruirt, um burd biefe bas Aneten mit ber band zu erfeten. Bon folden Mafchinen fennt man bie Lambert'iche, Die Fontaine'iche, Die Mouchot'iche und Die Boland'iche Anetemaschine, boch erfüllen fie fammtlich ihren Bred nicht, burften aber auch, felbft wenn fie die Arbeit bes Rnetens vollfommen ausführten, in Sauswirthichaften wenig Gingang finden, ba bei dem wenigen Gebrauch berfelben die Roften ber Anichaffung fich nicht bezahlen wurden. Go viel über bas Aneten im Allgemeinen. Bir baben oben ben Beitvunft angegeben, wo bas erfte Aneten gescheben muß. Sierbei fnetet man bas lette Drittel Mehl bem Teige ju und erregt burch ben im zugefetten Deble enthaltenen Buder aufs Neue Die Weingabrung. Gierbei ift es nur bann nöthig, Waffer von dem oben angegebenen Warmegrade zuzuseten, wenn man findet, daß der Teig gehörig fest und dicht wird; berfelbe barf fich nicht mehr mafilich anfühlen; boch treten bei ber geborigen Festigfeit noch verschiebene Um-Rande ein: Teig von gröberem Dehl muß fester und bichter fein, ale Teig pon weißem Dehl; je fleiner ferner bie Laibe werden follen, besto geringer fann bie Reftigfeit bes Teige fein, mabrent große und bide Laibe einen festen Teig erforbern. benn bas Baffer fann megen ihrer Dide mahrend bes Rnetens nicht gut entweichen und gerreift ben Teig, wenn es fich in Dampfe auflöft; baffelbe tritt bei fleinen Laiben ein, wenn ber Teig eine ju geringe Festigkeit bat; fie erhalten in biefem Fall ju große Augen und die Rinde trennt fich von der Krume los, besonders wenn ber Dfen zu beiß ift. Je schlaffer aber überhaupt ber Teig gemacht wird, um fo feuchter, ichwammiger, großaugiger und weniger weiß wird bas Brot, um fo mehr verliert es nach bem Baden an Gewicht. Das Kneten muß anhaltend fchnell geichehen und fo lange fortgefest werden, bis fich der Teig von den Banben loft. 23be, Encyclop. ber Landwirthicaft. I.

Man muß babei so viel als möglich Luft hineinzubringen suchen, ibn in bie bobe ziehen, Göhlungen bilden und diese wieder schließen, jo daß zulest bennoch eine Maffe gebildet wird, welche unter einander völlig zusammenhängt. Bei zu langfamem Aneten gabrt fich ber Teig matt, und ce geht alle Luftfaure verloren. biefes Aneten vollendet, fo wird ber Teig auf einen Saufen gebracht, leicht wit Mehl bestreut und jugebedt, bamit er nicht erfaltet, bas bingugefnetete Mehl eber in Gabrung gerath; die Gabrung barf aber weber zu fchnell unterbrochen werben noch zu lange bauern. In beiben Fällen finkt ber Teig zusammen und man erhalt, wenn bie Gabrung ju lange mabrt, ein Brot, welches zusammenfallt und faner ift. wenn bagegen Die Gahrung geftort wird und ber Teig nicht gehörig aufgeben fonnte, ein füßliches und unter der Rinde bohles Brot. Nachdem ber Teig ungefahr 1/2 Stunde gegobren hat - gegangen ift - wird berfelbe ausgewirft, bas beißt mit ben allein burch Uebung zu erlernenben Sandgriffen in Laibe geformt, wobei bie ienigen Theile bes Teiges, welche am Badtroge hangen bleiben, mit ber Errge fcharre losgemacht und mit verwendet werben. Badt man Brote von weißem und schwarzem Deble zugleich, fo muß man die weißen, welche gewöhnlich auch fleiner gemacht werben, zuerft auswirfen. Da beim Auswirfen ber Teig gufammenge brudt wirb, fo muß er abermale an einem warmen Orte ber Babrung überlaffen werben, bamit er fich wieber bebe. Man legt baber nach bem Auswirfen bie Laibe in mit Debl ausgestreute Badichuffeln und ftellt fie in biefen in bie Rabe bes Dfens. In neuefter Beit murbe empfohlen, ben gefneteten Teig, fobalb er gegobren bat, in Brotformen von Gifenblech einzufüllen, in benfelben ben Teig nochmals etwas treiben zu laffen und ibn bann fammt ben Formen in ben Dfen einzuschießen. Durch bie Unwendung folder Formen fann ber Dfen mehr Brote faffen, es wird möglich, biefelben volltommen rein aus bem Ofen zu bringen, ober bag große Sorgfalt auf die Reinigung beffelben zu verwenden mare, mas immer einen Berluft an Barme herbeiführt; ce wird ferner Die Rinde nicht verbronnt, fondern bleibt claftifch und bunn ; ebenfo begunftigen Diefe Formen vorzugemeife bie Erhaltung einer gangen Rinde, ba Die Laibe feine Unschuffe bekommen, fo baf bas Brot eine binlangliche Menge von Waffer zuruchbehalt und baffelbe auch beim Aufbewahren weniger verliert, ale dies fonft ber Fall ift. Endlich gemabren folde Formen die große Bequemlichkeit, daß die Brote bequem einzuschießen und andwnehmen find und bag auch ein schlechter, wenig guter Teig in einer folden Form nicht verlaufen fann. Diefelbe bat 3 Boll Bobe, am Boben 3 Boll Breite und eben fo viel gange. Bahrend ber Teig in ben Bacfchuffeln oder Formen fiebt. muß man bas Aufreifen ber Laibe verhuten, indem man mit einem Borftwifde bas barauf befindliche Debl abfehrt und fie bann mittelft bes Borftwijches mit warmem Baffer bestreicht. Diefes Bestreichen mit warmem Baffer wird nochmale wiederholt, fobald fich bie Brote wieder gehoben haben. Rach bem gweiten Beftreichen werben die Laibe in ben Bacofen gefchoben. Ginigermagen verfcbieben ift bas Badverfahren, wenn man Dehl von ausgewachfenem Getreibe m In Diesem Falle tocht man beispielsweise 3/4 Quart Baffer, verarbeiten hat. fest biefem 1 Loth gröblich geftogenen Pfeffer, 1/2 Loth fleingeschuittenen Ingwes und 1 Loth zerquetschten Kummel zu. Das zugedectte Gemijd muß 1/4 Stunde lang gefocht, nach dem Abfühlen durch ein reines Tuch geseiht und zugebectt auf bewahrt werben. Soll nun 3. B. 1/2 berl. Schfl. Dehl eingefauert werben, fe fest man 59/2 Quart Baffer and Feuer und giest reichlich 3/4 Quart obigen

gwaffers bagu; bann wird eine Band voll Bolgafche burch einen Durchfchlag it. in ein Stud reine Leinwand loder eingebunden, in ben Aufguß gethan so lange barin gelaffen, bis bie Daffe bie gehörige Warme hat. Ehe man ben Aufguß in ben Backtrog ichuttet, fest man noch einen fleinen Eglöffel reinen farken Branntwein zu und rührt Alles gut burcheinander. Der fo fauerte Teig wirb, zumal bei falter Bitterung, gut zugebedt, ben anbern zen fteif ausgewirft und wie fonft verbacen. - Berfchieden von dem gewöhnt Badverfahren ift auch die Brotbereitung aus ruffischem Debl. Auf nart lauwarmes Flugwaffer in einem Gefäß von 60 Quart Größe werben b. Rehl genommen und mit einer hölzernen Schaufel gerührt, bis der Teig Das Fag bleibt 10-14 Stunden mit einem wollenen Tuche zugebeckt n, bis ber Teig gur Gobe bes Faffes fteigt; bann wird er zusammengeftogen, er 9 Pfb. Dehl zugefest und fo lange gefnetet, bis ber Teig von ben Sanben , worauf man bas gaß gubinbet und wieber 2-3 Stunden fteben läßt, bis er Teig nochmals bebt. Erft bann fann berfelbe in ben Dfen gefchoben wer-- Bas das Ocizen des Bactofens anlangt, so sest man gewöhnlich in die e beffelben große Bolgicheite in vierediger Rlafterform, fo bag man burchfeben und bis an bie Dede bes Gewölbes ein zwei Gande hoher leerer Raum bleibt. bem bas Bolg niebergebrannt ift, wird es nach beiben Seiten auseinanberrfen und ungefahr noch halb fo viel Bolg als bas erfte Dal auf jeder Seite af gelegt. Man fann aber auch mit Reisbolz beigen, und in biefem Kalle m bie glühenden Rohlen oft auseinandergestoßen werden. Auch mit klarem , Brauntoble und Steintoble kann man die Backofen, namentlich wenn diea besonders für diese Brennstoffe conftruirt find, beigen. Sobald ber Ofen gangig weiß wird, ichafft man bie Roblen beraus und fehrt ben Dfen mit in Baffer getauchten, wieder ausgespripten, an einer Stange befindlichen bwifche. Dabei muffen bie Bugröhren im Ofen bereits gefchloffen fein ober aftens fofort gefchloffen werben. Nach beentigtem Rebren muß man auch bas loch zumachen, bamit bie Site auf ben Berb fällt. Rach einigen Minuten cht man ben Dfen, ob er zum Ginschieben bes Brotes ben erforberlichen Sigebat, indem man etwas Dehl auf ben Schieber legt ober ein Bufchel Aehren ine Stange bindet und damit im Dfen herumfahrt. Werben Dehl ober en fogleich braun, fo hat ber Ofen bie rechte Sige, werben biefelben ichwarz, uf man mit bem Ginschieben ber Brote noch warten, bamit fich bie Ofenhite etwas verflüchtigt, bleiben bieselben weiß, so ift ber Ofen noch nicht beiß geund man muß noch etwas Golg nachlegen. Die Laibe werben fo in ben Ofen ben, bag bie größten zuerst um bie Rundung, die kleinen bagegen in bie e ober nach ber Munbung bes Berbes zu zu fichen kommen, bamit lettere, e fruber ale bie erftern gabr werben, eber aus bem Ofen genommen werben Nach bem Ginicbieben ber Laibe wird bas Ofenloch geschloffen. : man baffelbe mit naffem Strob, fo erhalt bas Brot eine fcone Farbe, a fich bie aus bem naffen Stroh entwidelnden Bafferbampfe auf bie Brotlaibe richlagen und benfelben eine gelbbraune Farbe und einen ichonen Glang ern. Wie lange bas Brot in bem Bactofen bleiben muß, bice richtet fich theils ber Beichaffenheit bes Diens und Teiges, theils nach ber Große und Form Runde Brote von 12 Pfb. Gewicht bedürfen in der Regel 3 Stunbie von 8-10 Afb. nur 2 Stunden, langlich geformte und von gang weißem

Mehle noch furgere Beit zum Ausbacken. Die Brobe, ob das Brot völlig ausgebaden ift, besteht barin, bag man ein Brot aus bem Ofen gieht und mit bem Finger an die Unterrinde flopft. Wenn tiefe hart ift und einen harten Rlang giebt, fo ift bas Brot ausgebaden und muß aus bem Ofen genommen werben. bies gescheben , beitreicht man bie Brote mit faltem Baffer und leat fie vorfichtig, ohne fie zu bruden ober zu werfen, weil fich fonft bie Rinde lofen murbe, mit ber obern Seite in bie Badiduffeln. Nach bem Berausnehmen barf man bie warmen Brote nicht zu fchnell abfühlen laffen und muß fie beshalb in ein troches Iuftiges Behaltniß bringen, mo fie in Ermangelung ber Badichuffeln neben einander aufgestellt werden. Noch vortheilhafter ift es aber, wenn man bie Brote, fowie fie aus bem Ofen fommen, in einen Mehlfact bringt, an bem noch Dehl bangt, jeben Laib mit ber obern Rinbe aufeinander, ben Sad zubindet und ihn an einem luftigen Orte frei aufhangt. Daffelbe balt fich auf tiefe Beife lange frisch und fchimmelt nicht. Bum Gebrauch nimmt man bas Brot einen Tag früher aus bem Sacte, bestreicht es mit Waffer und legt es in ben Reller, bamit bie Rinde wieder weich wird. Gin anderes Mittel, bas Brot gegen Schimmel ju bewahren, besteht in Folgendem : Man ftellt ein gewöhnliches Fag auf die Reller-In bem obern Boden dieses Faffes befindet fich eine runde Deffnung von ber Broge eines Brotes. Durch biefes Loch werben 10-15 Brote in bas gas Nachbem bicfes geschehen ift, wird eine halbe Schwefelschnitte brennend bineingelegt und hierauf bie Deffnung bee Jaffes mit einem paffenben Dectel ver-Je nach Bedarf nimmt man bas Brot aus bem Faffe. Gin Schwefelgeschmad findet durchaus nicht ftatt. Was ben Schimmel im Brote betrifft, fo rührt berfelbe von ber Entwidelung bee Schimmelpelges Ovidium aurantiacum ber. Die Starte bes Brotes verwandelt fich febr rafch in Roblenfaure und Waffer, mabrend ber Stickftoffgehalt bee Brotes zur Ernahrung bee Bilges bient. Diefer Schimmelpilg pflangt fich burch feine gahllofen Sporen, welche bie Luft uberall binweht, fort, und Diefelben fonnen nach bem Baden bes Brotes um fo mehr fortfeimen, ale eine Temperatur von 1200 bie Begetationefraft ber Sporen noch nicht gerftort. - Um bas Brot lange aufzubemahren, bat man bas Breffen beffelben empfohlen. Bepreftee Brot widerfteht ber Beuchtigfeit, ber Bahrung, bem Schimmel und halt fich über ein Sahr vollfommen gut. Bum Gebrauch gerichlagt man es und legt ce in warmes Baffer, worauf ce feinen fruhern Umfang, feine fruhere Farbe und ben ursprünglichen Befchmad und Beruch wieder erhalt. - Gine Gr-Sparniß beim Brotverbrauch besteht darin, daß man bas Brot hinlanglich alt werden lagt, ehe man es verzehrt. Die badurch herbeiguführende Ersparnif ift bon großem Belang und namentlich wichtig bei Getreibetheuerung und Getreibemangel. - In neuefter Beit bat man empfohlen, bas Brot ohne Sauerteig zu bereiten und statt beffen bas eine ober andere ber folgenden Mittel anzuwenden: 1) Bu 4 Pfb. Mehl nimmt man 1 Loth doppeltkohlenfaures Ratron, 11/4 Loth Salgfaure und 11/2 Loth Rochfalz. Das boppeltkohlensaure Natron loft man in 1/4 Bott gefochtem warmen Baffer auf, in einem andern Befage bas Salg in 1/4 Bott faltem Baffer, wozu bann bie Salzfaure gegoffen wirb. braucht man noch 1/2 Bott Waffer ober Milch. Zuerft gießt man nur bas warme Natronwaffer in das Mehl, aledann 1/2 Bott Baffer ober Milch, fnetet bie Maffe tuchtig und gießt gulest unter beständigem Aneten bas falte Baffer mit bem Salze und ber Salgfaure hinzu. Der Teig, welcher nicht aufzugehen braucht, muß

sofort in ben Ofen geschoben werben und bas Brot  $1^1/_4 - 1^1/_2$  Stunde barin bleiben. 2) Mehl 3 Pfd., kohlensaure Soda 2 Drachmen, Salzsaure 5 Drachmen und 25 Tropfen, Waffer 20 Ungen, Salz 2/3 Ungen. Das auf bieje Beife bereitete Brot enthält nur Mehl, Rochfalz und Waffer, foll fehr angenehm fcmeden, fich langer als das auf gewöhnliche Weise zubereitete Brot halten, leichter verdaut werben, feine Saure und feine Babrung im Magen erzeugen und fich befonders für Berfonen eignen, welche an Ropfichmerzen, faurem Aufstoßen, Schmerzen in ber Berggrube, Bicht und Steinbildung leiden. Much follen bei biefer Bereitungeart 10 Broc. Debl erspart werben. Bei bem gewöhnlichen Verfahren werbe eine Menge des Zuckerstoffs des Mehls zur Bildung von Kohlensäure verwendet, was burch bie neue Methode ohne biefen Berluft eben fo vollständig erreicht werbe. Indeß scheint fich diese neue Brotbereitungsart keine Bahn gebrochen zu haben. — Außer aus Roggen= und Weizenmehl kann man auch noch aus vielen andern Stoffen Brot bereiten, und es hat namentlich bas getreidearme Jahr 1847 eine große Menge berfelben tennen gelehrt; einzelne biefer Stoffe, wie Rartoffeln, Mais, Gerfte ac. werben indeg auch fonft gewöhnlich zur Brotbereitung verwendet.

1) Brot aus Rartoffeln. Das Berfahren, Rartoffelbrot barguftellen, ift fehr verschieden. Die zweckmäßigste Bereitungsart ift aber folgende: Die Kartoffeln werben rein gewaschen, roh geschält und gerieben und Mittags mit kaltem Baffer übergoffen ; fo bleiben fle bis Abends zur Entfauerung fleben. Das braun geworbene Baffer wird nun abgegoffen und bie Maffe guegebruckt. Auf 100 Bfb. Roggenmehl nimmt man 50 Bfb. geriebene Rartoffeln, überschüttet biese auf einmal mit 40-48 Afd. kochendem Waffer und rührt fie schnell mit einem Rührscheit um, damit fie vollfommen gebrüht einem guten Buchbinderkleifter abnlich werben. Nun ichuttet man biefe Maffe in ben Bacttrog und fest noch fo viel Baffer unter beständigem Umrühren hinzu, bis biefer Rleifter bunnfluffig wird. Das Umrühren wird fo lange fortgefest, bis teine Dampfe mehr auffteigen. bie Maffe so weit abgefühlt, bag man bie Sand barin erleiben kann, so wird bas Rehl mit dem Sauerteig (auf 100 Bfb. Mehl 3 Bfd. zwei Tage alter Sauerteig) eingefnetet, wie es jum Unftellen bes gewöhnlichen Brotes erforderlich ift. bleibt ber Anfat bei gewöhnlichem Barmegrade gur 10-12 ftundigen Gahrung hierauf wird ber Teig fertig, jedoch nicht zu fteif gemacht und bas rubig fteben. Salz hinzugefest. Diefer Teig muß jeboch tuchtig burchgefnetet und gut verftrichen werben, weil bann bas Brot um fo beffer und ichoner wird. Run bleibt er fo lange ftehen, bis er abermals in vollständige Gabrung gefommen ift, oben Riffe erhalt und eine lockere, blafige Maffe bildet. Jest werden Laibe geformt, biefe in ben Ofen geschoben und barin 25 Minuten langer fteben gelaffen als reines Rog-100 Afd. Roggenmehl und 50 Afd. Kartoffeln geben minbeftens 140 Bfb. febr gutes, loderes, gefundes, icharf gebadenes Brot. In neuefter Beit bat Rartin eine wesentliche Berbefferung in der Bereitung des Kartoffelbrotes erfunden und bafur von ber Societé d'Encourag, einen Breis erhalten. Das Martin'iche Berfahren besteht barin, daß man gedämpfte Rartoffeln und Rartoffelftarte - bie man vorher in einer febr ichwachen Auflösung von kohlenfaurem Natron ausgewaschen hat, um ihr ben Beschmad zu nehmen - in geeignetem Berhaltniß vermischt, so bag ber nach bem Aneten in den gedämpsten Kartoffeln gebliebene Bafferüberschuß zur Sydratbildung ber Rartoffelftarte hinreicht. Von foldem Rartoffelmehl fann baffelbe Gewicht und noch mehr als von Getreibemehl jugefest werben, ohne bag bas Brot in feinen guten Eigenschaften etwas verliert; foldes Brot ift leicht, ohne Starfegeschmad, bleibt einen Monat friich und schimmelfrei, bie Krume ift gleichförmig, ohne Klumpen und läßt fich in tochenbes Waffer eintauchen, ohne fich bedeutend zu gertheilen.

- 2) Brot aus Buderruben-Brefrücktanben, empfohlen und erzeugt von Ritter v. Wachtler. Das reine Rübenmark wirt getrodnet und zu Mehl vermahlen; bieses vermengt man mit einem gleichen Gewichtstheil Roggenmehl und verbadt die Mischung auf gewöhnliche Weise. 100 Bfb. Rüben gaben 20 Pfb. Abfalle; 100 Bfd. getrodnetes Rübenmark 80 Bfc. Mebl, beffen Erzeugungspreis sich auf 51 Kr. C.M. herausstellte. Das aus bem Mehl bes Rübenmarkes bereitete Brot war nur wenig suff, nicht klebrig, geniesbar und sättigend.
- 3) Larbos's che Brotbereitung. Das Neue dieser Brotbereitung besteht in einer geheim gehaltenen weißgelblichen, mehlartigen Masse, welche statt bes Wassers mit dem Wehle vereinigt und wodurch die Gährung schon in 2 Stunden beendigt wird. Die Masse selbst wird im Verhältnis von 40 Pfd. auf 47½ Bfd. Mehl beigemischt, und ist so wohlseil, daß 40 Bfd. nur 36 Kr. C.M. kosten. Bersuchen zusolge, die in Wien angestellt wurden, erheischt die Lardos'sche Methode bei Verwendung von 47½ Pfd. Wehl eine Auslage von 4 Fl. 3 Kr., die gewöhnliche Brotbereitung bei Verwendung von 50 Pfd. Wehl eine Auslage von 3 Fl. 36 Kr. Sewonnen wurden bei dem ersten Versahren 94 Bfd., bei dem letten Versahren 79 Pfd. Brot, so daß das Lardos'sche Versahren 15 Pfd. Vrot mehr lieserte und einen Gewinn von 20 Kr. ergab. Dabei wurde das Lardos'sche Brot mindestens eben so gesund und wohlschmedend und überdies haltbarer befunden, als das auf gewöhnliche Weise bereitete Brot.
- 4) Righetti'iches Bactverfahren. Righetti stellt ein sehr gesundes und wohlfeiles Brot bar aus einer Mischung von 4 Gewichtstheilen Roggenmehl, 1 Gewichtstheil Maismehl und 1 Gewichtstheil Kartoffelmehl.
- 5) Brot aus Delfuchen, welches Bollad in Wien erfand und empfahl, tann fich nicht bewährt haben, ba beffen Bereitung von ber öfterreichischen Regierung verboten wurde.
- 6) Brot aus Kohlrüben, weißen Rüben und Kohlrabi. Die Rüben werden geschält, gerieben, ausgedrückt und die Masse vor dem Gebrauch mildelau erwärmt. Das Backimmer muß eine Wärme von 12—14°R. haben. Wenn das Einmachen z. B. Abends 9 Uhr geschieht, so wird Morgens 9 Uhr der Teig gemacht, und um 11 Uhr werden die Laibe gesormt. Die Rübenmasse wird zum Theil mit dem Mehle angemacht, zum Theil beim Teigmachen unter den Teig gestnetet. 3/4 Stunden nach der Formung der Laibe kommen diese in den Ofen, und nach 3/4 Stunden sich sie ausgebacken. Auf 100 Afd. Brot nimmt man 2 Afd. Sauerteig und 11/2 Afd. Salz. Der Teig wird tüchtig verarbeitet und hat dann dieselbe Consistenz wie der aus reinem Getreidemehl. 12 Afd. Rohlrabi und 12 Afd. Mehl gaben 211/2 Afd. Brot, 5 Afd. Rohlrüben und 5 Afd. Brot, 5 Afd. Brot. Nach einer Bekanntmachung der nassausschen Landesregierung soll solches Brot von gutem, dem reinen Getreidebrote gleichsommendem Aussehen, eben so schmacks und nahrhaft als dieses, aber im Preise bedeutend geringer sein.
- 7) Brot aus bem Mehle ber Quedenwurgel. Daffelbe wurde mehrfach und fogar amtlich empfohlen. Die Chemifer Lucae und Ofchat fubren aber

167

bagegen an, baß blofies Quedenpulver tein Brot bilben konne, indem bie Queden tein Startemehl, sondern bloß Dextrin und eine besondere Buderart als nahrhafte Bestandtheife enthielten.

- 8) Brot aus Kastanien. Reise Rostastanien werden geschält und in Burfel geschnitten, bann gedörrt und gemahlen. Das Mehl reinigt man solgenbermaßen: 1 Semri Rehl thut man in einen Zuber, giest 4 Simri Wasser darauf, rührt die Masse durch, läßt sie 8 Stunden siehen und wiederholt, nachdem man das Wasser abgegossen hat, dieses Abschwemmen 9—10 Mal, wobei das Wasser sedes Mal 8 Stunden stehen bleiben muß. Das so behandelte Mehl ift nun von allem Bitterstoff befreit, wird zum Ablausen der Flüssigkeit in ein Tuch gethan und auf die gewöhnliche Weise verbacken. Nimmt man zu 1 Semri Kastanienmehl 1 Simri Roggenmehl, so erhält man ein gutes, gesundes Brot; doch liefern auch 3 Theile Kastanien= und 1 Theil Roggenmehl ein gutes Brot.
- 9) Brot aus Mangoldwurzel. Nach Baben bietet Brotteig, aus gleichen Theilen Mangoldwurzel und Getreidemehl bereitet, Schwierigkeiten beim Baden dar; bieje fallen aber weg, wenn man 1/3 Mangoldwurzel und 2/3 Getreidemehl nimmt. Der Geschmack solchen Brotes soll selbst dann noch angenehm sein, wenn es mehrere Tage alt ift.
- 10) Brot aus Bierbrauerteig. Der Bierbrauerteig, welcher sich beim Einmaischen sammt ben Trebern ausscheibet und großentheils oben im Maischottich auf ben Trebern liegt, während ein kleinerer Theil davon sich auch unter dem Seihboden niederschlägt, besteht meist aus Kleber, vermischt mit etwas Bierwürze und noch unverändertem Stärkemehl. 1/3-2/3 davon kann start des Rehles zum Brotbacken verwendet werden. Die Masse wird ziemlich start gesalzen und ftärker eingesäuert als der Teig aus reinem Getreidenehl. Der Teig ist möglichst reif und stüssiger zu machen, auch sleißiger zu bearbeiten als der gewöhnliche Teig; eben so ist ein nicht zu heißer, aber nachhaltig warmer Ofen nöthig. Frischbacken ist dieses Brot etwas klebrig und seucht; ie älter es aber wird, desto besser ist es. Laibe über 4 Pfd. sind wegen des Ausbackens nicht anzurathen. Will man ein gutes Brot bereiten, so nehme man die Hälfte Getreidemehl, die Gälfte Malzteig, ie auf 12 Pfd. Masse 1 Pfd. Sauerteig und 4—5 Loth Salz. 1 würtenb. Schfl. Malz giebt 20 Pfd. Teig.
- 11) Brot aus Eicheln. Gefunde Eicheln werden von den außern Gilfen befreit und entweder in Würfel geschnitten oder gestoßen, dann in einen Zuber gethan und mit frischem Wasser übergossen, so daß das Wasser 1 Boll hoch über den Eicheln steht. Nach 15 Stunden wird das ölige Wasser abgelassen und frisches Basser ausgeschüttet, hiermit aber so lange fortgesahren, die das Wasser völlig hell bleibt. Hierauf werden die Eicheln im Bactofen getrocknet und gemahlen. Das Eichelmehl wird mit gleichen Theilen Roggenmehl gut durcheinander gemische und der Teig eben so behandelt wie solcher aus reinem Getreidemehl. Ran hat das Eichelbrot als genießbar und wohlschmedend befunden. Die Eicheln enthalten 38 Proc. Stärkenehl.
- 12) Brot aus Topinamburs. Man focht bie Topinamburs, bereitet einen Brei baraus, thut so viel Bfund Mehl hinzu, als die Topinamburmasse wiegt, sauert bie Masse mit etwas Sauerteig ein, läßt fie 3 Stunden zugededt stehen, tnetet ben Teig mit Mehl aus und badt die baraus geformten Brote. Ans

- 7 Pfb. Mehl und 7 Pfb. Topinambur erhalt man 11 Pfb. wohlichmeden-bes Brot.
- 13) Brot aus Obft. Bu 6 Bfb. Roggenmehl werben 4 Bfb. robe geriebene und ausgefernte Aepfel genommen und die Masse mit 1/2—3/4 Schoppen Baffer angemacht. Der Teig lagt sich gut verarbeiten und liefert 10 Pfb. gut ausgebackenes Brot.
- 14) Brot aus isländischem Moos und Stroh. Isländisches Roos wird im Bactofen bei mäßiger Wärme gedörrt, dann in einem Rörser gestoßen und durch ein haarsteb geschlagen. Stroh von einer beliebigen Getreidegattung wird zu häcksel geschnitten und zu seinem Mehl vermahlen. Das aus beiden Stossen erhaltene Mehl wird nun mit Getreidemehl und etwas Kümmel vermischt, und dem Gemenge sehr stüssiger Sauerteig zugesett. Das Ganze läßt man wie gewöhnlich gähren, knetet es dann sehr ftark, formt flache Kuchen daraus und bäckt diese wie gewöhnliches Brot, nur etwas länger. Versuchen zufolge haben sich folgende Mischungen am besten bewährt: a) Hafermehl, Mehl von isländischem Roos, Mehl von Haserstroh; b) Gerstenmehl, Mehl von isländischem Moos und Gerstenstroh, gestoßener Künmel. Das Verhaltniß der Mischung ist ein gleichartiges mit Ausnahme des Kümmels, von dem man auf 1/3 Pfd. Rehl 1 Dutch zusett. Solches Brot soll ohne allen widrigen Geschmast und durchaus genießbar sein.
- 15) Brot aus Kürbiffen. 2/3 Brotmehl mit 1/3 Kürbiffen verbaden, giebt ein gutes, schmachaftes Brot. Die Kürbiffe werden von Schalen, Fasern und Körnern gereinigt, in Würfel geschnitten, mit Wasser und etwas Salz weich gefotten und dann in ein reines Tuch oder Sieb gebracht, damit alle Klüsststeit ablauft. Nun werden die Kürbisstücke zu Brei gedrückt, mit dem Mehl vermischt und damit wie bei dem gewöhnlichen Brotbacken versahren. 24 Pfd. Rehl und 12 Pfd. gereinigte Kürbiffe lieferten 40 Pfd. Brot.
- 16) Brot aus hafer. Eine Mischung von 2/3 Dinkels und 1/3 hafers mehl liefert ein sehr gutes, schmachaftes Brot, das sich mindestens 14 Tage ohne Schaben ausbewahren läßt. Das hafermehl muß gut erhalten, darf erst beim Berbacken vermischt und muß starker gesauert werden als der gewöhnliche Brotteig; auch das Salzen des Teiges ist sehr zu empsehlen. Man kann auch die hälfte hafermehl nehmen und erhält noch ein gut genießtares Brot, wenn nur der Teig sleißig bearbeitet wird. Das Aufspringen der obern Rinde des haferbrotes schadet nichts. Nicht vollkommen trockner hafer läßt sich durch gelindes Rösten zur Rühle trefslich vorbereiten. Solches Mehl hält sich länger, verliert aber etwas an seiner reinen Farbe. Aus 43 Afd. hafer erhält man 25 Afd. Mehl.
- 17) Brot aus Schrot. Berfuche, aus feingeschrotenem Roggen Brot zu bereiten, lieferten ein fehr gunftiges Resultat, indem aus 2 Dreson. Megen Roggen, an Gewicht von 19 Pfd. 18 Loth, wovon beim Schroten nur 2 Loth verloren gingen, unter Jusay von 8 Loth Sauerteig und dem nöthigen Wasser 28 Pfd. gutes, reines, wohlschmeckendes Brot, und mithin auf den Schl. 60—65 Pfd. mehr erlangt wurden, als bei Ausscheidung der Kleie und des Schwarzmehls.
- 18) Brot aus Mais. Will man blog Maismehl zur Brotbereitung anwenden, fo muß man auf 2 Theile Mehl 1 Theil Sauerteig zuschen. Der Geschmad bes Brotes erinnert zwar an Mais, ift aber nicht unangenehm; bas Brot zeigt fich jedoch trocken und zerfrumelt fich leicht. Bei einem Bolumen pon

169

**3 Kliogr. muß das Brot 2—2¹/2** Stunden im Ofen bleiben, der auch etwas ftarter gebeizt werden muß als bei Roggenbrot. 100 Pfund Maismehl geben 150—155 Pfund Brot. Um die Rauhheit des Maisbrotes zu beseitigen, hat man zu 2 Theilen Raismehl 1 Theil gekochte und in Brei verwandelte Kartoffeln zugesetzt. Der Erfolg war der beste. Die Gahrung ließ man  $4^1/2$  Stunden währen. Das Brot war gut aufgegangen und hatte einen guten Geschmack. Ein sehr gutes Mengenverhältniß ist auch solgendes: Roggen- oder Weizenmehl 100 Theile, guter hafer 60 Theile, Maismehl 40 Theile, gekochte Kartoffeln 20 Theile.

19) Brot aus Bohnen. Bei bem Einteigen wird das Bohnenmehl in bie Mitte bes Roggenmehls geschüttet und mit dem mit lauwarmem Waffer versbunnten Sauerteig etwas dunner als gewöhnlich angerührt, gut gesalzen, über Racht zum Geben stehen gelassen, am andern Tage mit dem übrigen Mehle und Busat von Wasser mit Gewürz gehörig geknetet und nachdem es genug gegangen ift, mit Roggenmehl ausgewirkt und dann gebacken; die Brote müssen aber etwas länger im Ofen bleiben als die von reinem Roggenmehl. Das Bohnenbrot verliert beim Ausbewahren weniger am Gewicht als das reine Roggenbrot, bleibt lange frisch, ist wohlschmeckend und nahrend. Eine Metze Bohnen liefert 11/2 Metze Mehl. Der Gewichtsverluft in der Mühle ist nur sehr gering.

**Zum** feinen Backwerk kann man mit Vortheil Mehl aus Weizenmalz Man erhalt daffelbe auf folgende Urt : Der Weigen wird forgfältig verwenben. in reinem Baffer gewaschen; bann bringt man ihn in ein mit Baffer gefülltes Befag, in welchem bas Waffer noch 4-5 Boll über bem Beigen fteht, und erneuert bas Baffer jeden Morgen und Abend. Wenn fich ber geschwellte Weigen ohne Dube zwischen ben Fingern gerbruden ober mit bem Ragel bes Daumens gertheilen läßt, was nach 24-30ftunbigem Liegen im Waffer, je nach ber Temperatur, gefcieht, fo lagt man bas Waffer ab und legt ben gefdwellten Beigen in Saufen von Sobald fich die Reime 21/2 Linien ent-8- 10 Boll Cobe auf ein reines Bret. wideln, breitet man ben haufen an einem luftigen und schattigen Orte aus und wendet ihn. Ift ber gefeimte Weigen welf geworben, fo trodnet man ihn in einem mäßig gebeigten Dfen, reibt bie Reime zwifchen ben Ganben ab und trodnet bas Das baraus erhaltene Dehl giebt bem Badwerf eine vortreffliche Gugigteit, und man erspart badurch viel an Buder.

Ein wichtiger Gegenstand bei bem Baden find bie Badofen, indem von ber richtigen Conftruction berfelben nicht nur die Gute des Gebade, sondern auch ein größerer ober geringerer Berbrauch von Brennmaterialien abhangt. Empfehlens-werthe Badofen neuerer und neuester Conftruction find folgende:

1) Der eiserne Bacofen, erfunden vom Aupferschmied Schmied und Bacer Wimmer in Wien. Die Borzüge des eisernen Bacofens vor dem steinermen bestehen in Folgendem: a) Der eiserne Bacofen, welcher aus eisernen Platten zusammengesett ist, welche die Flamme unmittelbar nicht berührt, können viele Jahre ohne Reparatur benutt werden, während ein steinerner Bacofen im Laufe eines Jahres öfters ausgebessert und der herd desselben neu gemacht werden muß. die der Geizung des eisernen Bacofens von Außen kann jeder Brennstoff verwendet werden; der Verbrauch von Brennmaterial aber selbst ist weit geringer als bei steinernen Bacofen und die Ersparnis beträgt 30 Proc. c) Bei dem eisernen Bacofen wird die hise durch die innere Einrichtung, welche sehr einsach ist, so gleichformig vertheilt und geleitet, daß die Temperatur immer genau nach dem ans 200e, Encyc top, der Landwirtsseft. 1.

•

gebrachten Thermometer, und gwar für bie obere Bige besondets und für bie B. benbite besonders, geftellt werben tann. Dadurch ift bas Gelingen bes Badens ftete gefichert. d) Die gum Baden erforberlichen Dampfe tonnen bei bem eifernen Dfen burch ben angebrachten fleinen Dampffeffel mit ber Rachbite von ber Reuerung für ben Dien benutt und in benfelben ein- und ausgelaffen werben. Das Baden erleibet baher niemals, weber burch Mangel, noch durch Ueberfluß an Dampfen . (Schwelle) eine nachtheilige Einwirkung, indem man immer nur jo viel Schwelle im Dfen fich ansammeln lagt, ale zur Darftellung von gutem und iconem Gebad bienlich ift. e) Da ber eiferne Dfen von Außen geheizt wird, fo fann ununterbrochen fortgebaden werben, wodurch nicht nur viel Beit gewonnen wirb, fondern auch bas Baden felbft mit weit mehr Reinlichfeit und Ordnung gefchieht, als in fleinernen Defen. f) Durch bas ununterbrochene Fortbacken wird nicht nur viel Brot geliefert, fonbern auch an Brennmaterial bedeutend erspart. Kuß langen und 12 Kuß breiten Ofen fonnen in 24 Stunden 60 Centner Brot gebaden werben, und ju 1 Centner braucht man nur 6 Bfund Brauntoble gur Beigung bes Ofens.

- 2) Lespinaffe's Badofen. Diefer neue Bacofen weicht von ber alten Bauart nur badurch ab, bag marme Luft in ben Ofen geführt wirb, mabrend bas Bolg, welches jum Beigen bes Dfens in bemfelben verbrannt wirb, im Brennen begriffen ift. In einem folden Dfen follen 7-8 Pfund Brot mit 1 Bfund Golg gebaden werben tonnen, mahrend in einem gewöhnlichen Badofen mit 1 Bfund Solz nur 3 - 4 Bfund Brot gebaden werben. Will man einen alten Badofen nach Lespinaffe's Spftem umanbern, fo bleibt ber Badofen felbft im Wefentlichen unverandert. Rur ber Berb beffelben wird herausgenommen, und bafur werben 2 Ranale angelegt, fo viel ale es ber Raum gulagt, circulirend und 6 Boll breit Auf ber Seite, wo ber Ofen bebient wirb, munben biefe Ranale ein. Sind bie Ranale angelegt, fo bedt man fie wieber zu und bilbet baburch ben Berb. Un ber Rudfeite bes Dfens lagt man bie Ranale offen, führt fie fentrecht über ben Berb in bie Bobe und bann auf ben beiben Langenseiten an bem Bactofen bor und läßt beibe in ben Dfen in ber Rabe bes Mundlochs, jeden Ranal burch 2-3 Soll ber Dfen gebeigt werben, fo bringt man bolg Dunbungen, einmunden. ein, gunbet es an und ichließt Mundloch und Luftoffnung bicht gu. Die Luft, welche Die Berbrennung unterhalten muß, tritt nun burch Die beiben Ranale gum Bolge und erwarmt fich vorher, wodurch die Berbrennung beffer vor fich geht.
- 3) Burghauß'icher Bactofen, erfunden von dem Rupferschmied Burghauß in Zittau. Diefer Ofen ift zur Braun- und Steinkohlenfeuerung eingerichtet und foll folgende namhaste Bortheile gewähren: a) eine auffällige Ersparniß gegen Golzfeuerung. Viermaliges Bacten mit Holz in einem gewöhnlichen Backofen toftet 1 Thl. 12½ Ngr., viermaliges Backen im Burghauß'schen Ofen nur 12½ Ngr.; b) sehr verminderte Feuersgefahr, da die Stichstamme nicht nach Außen, sondern nur nach wohlverwahrten innern Räumen dringen kann; c) leichte und mechanisch zu bewirkende Heizung; d) längere Dauer des Gerdes, weil die Platten nicht durch das Brennholz zerstört werden; e) Reinerhaltung des Gebäcks von Asche und Kohlenüberresten.
- 4) Sametel'icher und Lemare'icher Badofen. Der Berb beffelben befindet fich mit unter ber Sohle und fast eine große Menge Brennmaterial in glubendem Buftande. Da biefer Berb nur eine ziemlich hohe Temperatur ju mie

mhalten braucht, ohne bag bas Brot wirflich eine große Renge Barme berbraucht, s exhalt ber Ofen im Bergleich mit ben gewöhnlichen Defen eine nur unbebeutenbe Renge Luft zugeführt. Ofenthurchen und Ofenloch bleiben verschloffen und verittet; die atmosphärische Luft filtrirt also gleichsam nur burch bas Mauerwerk. Das Innere bee Ofens communicirt nicht mit bem Feuerherbe, fonbern bie Banbe et lettern, fowie jene ber gewundenen Ranale, burch welche bie verbrannten Bafe leben, fteben an ber Rehrseite mit Raumen, Die mit ben beiben Enben bes Ofens ommuniciren, in Berührung. Die Luft, welche burch die Berührung mit ben rothlühenden Wänden erhist worden ift, sucht wegen der größern Leichtigkeit und Bolumenvergrößerung, Die fie bierburch erlangt, empor ju fteigen, mabrend Die im innern bes Dfens abgefühlten Bafe fpegifijch fchwerer werben. Die Luft ftromt aber in die untern Raume, um dafelbft neuerdings wieder erhipt zu werden, und uf Diese Beise entsteht eine fortwährende Strömung, welche Die Temperatur regu-Ein Quedfilber-Thermometer, beffen Schaft über ben Ofen hinausreicht, eutet die Temperatur im Innern an. Man fann bei biefem Bacofen bas vortheilaftefte Brennmaterial mablen; auch wird bas Gebad nie verunreinigt, weil ber Dien immer rein und faubfrei ift. Derfelbe gemabrt gegenüber ben gewöhnlichen Bedofen eine Ersparnig von 25-30 Proc. an Brennmaterial.

5) Serre'icher Badofen, erfunden vom Major Serre in Maxen bei Bei biefem von Stein erbauten Dfen fann ber Schiebestod ber Gineuerung entgegengefest angelegt werben, wodurch, wenn bas Feuerungelofal vom Bactlofal getrennt liegt, eine größere Reinlichkeit herbeigeführt wird. Man kann ber auch, je nach den Localitaten, den Schiebestock über die Ginfeuerung legen ober uf bie eine ober andere Seite des Ofens. Rach Bedürfniß kann man felbst zwei Einschiebelocher in einem Dfen anbringen. Gine größere Reinlichkeit beim Baden ft aber auch baburch gefichert, bag weber Feuer noch Rauch, weber Roblen noch Ifche auf den Bacherd oder in den Bactraum fommen fonnen. Der Ofen fann de einfacher oder ale doppelter erbaut werden; in letterem Falle werben zwei Badraume über einandergestellt und mit nur einem Feuer erhipt. Es wird bierurd nicht nur an Erbauungefoften, fondern auch an Feuerungeaufwand eine große Erfparnif berbeigeführt und bie Unwendung fleiner Ofendimenfionen ermöglicht. Die ungewöhnliche Bacffähigfeit biefer Ofenconstruction begunftigt biefe fleinen Dimenstonen, welche auch noch beshalb allgemein anzuempschlen find, weil fie bie Irbeitefrafte minbern und bie Sandthierung erleichtern. Doch schließt biese Contruction die großen Dimenftonen feineswege aus, benn ce fonnen Defen erbaut verben, welche taglich über 20,000 Bfund Brot liefern. In Dresben lieferte ein Uder Dfen, welcher 80 fechepfundige Brote faßt, mabrend 26 Stunden hinter inander 17 Gebade Schwarzbrot. 100 Pfund Diefes Brotes bedurften 14 Pfund Steintohlen im Preise von 43/10 Pf., während 100 Pfund Brot in einem guten Bactofen einen Feuerungsaufwand an Holz von 32 Bf. nachweisen. Alle Sorten Sebact, schwarzes wie weißes, grobes wie feines, konnen gleich vollkommen in bieem Dfen bergeftellt werben. Der Badberd badt allenthalben egal und gleich gut, I fengt ober brennt durchaus nicht, Gerdhite wie Oberhite find gleich vorzuglich, mb man hat die Direction bes Feuers und ber Gipe gang in feiner Gewalt. Bereiung bon beißem Baffer und ber Bafferbampfe fur bas Gebad tann nebenbei eicht mit bem Ofen verbunden werden, fo dag bie Erzeugung ber nothwendigen Edwelle, (Fruchtigleit in bem Bactraume) für die Weißbacterei vollständig gesichert

172 Baden.

ift, und dies alles ohne besonderen Feuerungsauswand. Die abgehende bite ift eine bedeutende. Diese kann noch zu mancherlei ökonomischen und technischen Zweden benutt werden, z. B. zum Austrocknen des Getreides und Mehles, zur Anlegung einer Malz- oder Obstdarre, zur Wasserheizung zc. Auch können Kocheinrichtungen, Dampskessel, Zimmerheizung zc. mit der Feuerung eines solchen Ofens leicht und Brennstoff sparend verbunden werden. Reparaturen sind an diesem Ofens leicht und unbedeutend, da das Feuer weder den Backberd, noch die Bachaube angreisen kann; alle Feuersgesahr ist durch die Construction des Ofens beseitigt, und die Reinigung desselben von Flugasche — Ruß setzt sich nicht an — geschieht ohne Schwierigkeit. Der patentirte Ofen ist nach zu übergebendem Modell, nach Zeichnungen und Anweisung von einem Sachverständigen untabelhaft auszusühren, und die Erbauungskosten sind im Verhältniß zu den jährlichen Ersparnissen kaum zu berücksichtigen. Für die Gute des Ofens wird Garantie geleistet.

Aber auch felbft ber befte Gingelbactofen ift nicht empfehlenswerth, weil burd benselben ftete eine große Berichwendung an Brennmaterialien ftattfindet. Brennftoff aber und beffen zwedmäßige Berwendung ift in unfern Tagen ein Gegenftand, welcher bie größte Aufmertfamteit verdient. Gine nuglofe Berfcwendung beffelben laft weiter nichts jurud, als eine Sand voll Afche. Aus biefem Grunde tann bie Einführung von Bemeinbebacofen nicht genug empfohlen werben. theile berjelben bestehen aber nicht nur in einer bedeutenden Ersparnif an Brennftoff, fonbern auch in Erzielung wohlfeilern und gefündern Brotes, in ber Berminderung von Feuersgefahr und in der Berminderung ber Reparaturfoften, welche bie Gingelbadofen erfordern. Ueber biefe Bortheile, welche bie Bemeindebadofen gemabren, berricht auch ba, wo fie eingeführt find, nur eine Stimme. In mehrern fubbeutichen gandern fennt man bereits feine andere Ginrichtung, als in Gemeinbebadofen zu baden, und ce wurde eine Sache ber Unmöglichkeit fein, bie Bewohner jener Lander wieder zur Errichtung von Brivatbadofen zu vermögen. Die Ginfabrung ber Gemeindebactofen ift aber bort feineswegs aus Solzmangel bervorgegangen, allein febr viel bat biefe Badeinrichtung bagu beigetragen, baf bie Gemeinben jener Lander wirklich einen großen Reichthum an Brennholz befien, mabrend ba, wo mit bem bolge noch verschwenderisch umgegangen wird, baffelbe von Jahr m Jahr mehr abnimmt, was wieder zur Folge hat, daß die Brennholzpreise mehr u mehr fteigen. Dehmen wir an, bag in einem Orte 300 Renfchen wohnen. bag jeder im Durchichnitt taglich nur ein Bfund Brot verzehrt, fo ergiebt fic jahrlicher Bebarf von 766,500 Bfund Brot. Werben biefe in Brivatbe gebacken, fo können in jedem Ginzelbactofen im Durchschnitt nur 2500 Pfund! mit einer halben Rlafter gemischtem Golg gebaden werben, und ber gange 6 an Badholy mare für biefen Ort eirea 150 Rlaftern Golg im Jahre. Run aber bie Erfahrung, bag ba, wo Bemeinbebackofen eingeführt finb, 4/2 an in dem gegebenen Falle alfo alljährlich 75 Rlaftern an Bacholz eribart me Rechnet man nun bie Klafter Golz zu 4 Thaler, so ftellt fich fur eine Ger von 300 Seelen bie febr belangreiche jabrliche Ersparnig von 300 Thalern für Badholz burch Gingührung eines Gemeinbebadofens beraus. Diefe Erfe aber ift bei weitem noch nicht ber gange Bewinn, welcher biefer Gemeinbe's Einführung eines Bemeindebacofens erwachsen wird. Ein weiterer Bewinn en fich aus ber Ersparniß ber Roften fur Errichtung und Unterhaltung ber Gi badofen. Bablt man beren in ber angenommenen Gemeinbe 44 und nimmt !

md nur fur bie Binfen bes Baufapitals und fur bie jabrlichen Unterhaltungefoften 1/4 Thaler für jeden Bacofen an, fo ergiebt fich boch gleichwohl bie Summe von 33 Thalern. Gin Gemeinbebacofen murbe nun aber fammtliche Gingelbacofen erfeten, und ba bie Unterhaltungefoften eines Gemeinbebactofens nicht von großem Belange fein und jedenfalls von bem Bachter beffelben mit übernommen werben. 's verbliebe bie berechnete Ersparnif ohne allen Abgang. Gierbei ift bes Schozens noch nicht gebacht, welcher beim Gebrauch ber Ginzelbacofen burch Feuersrunte berbeigeführt werben fann, namentlich wenn bie Gingelbadofen, wie bies fo haufig geschieht, jum Dorren bes Blachfes benust werben. Die Feuersgefahr muß iber naturlich febr vermindert, wo nicht gang unmöglich werben, wenn ber Beneindebactofen jumal auf einem von andern Bebauben entfernten Blate erbaut vird, ba er ja zugleich auch zum Dorren bes Obftes, bes Flachfes, ber Rlee- und Beinfamenknoten ac. eingerichtet werben foll. Als bie naturlichfte Ginrichtung bei einer folden Gemeinbeanlage burfte auf ben erften Anblid erfcheinen : wenn bie verschiebenen Saushaltungen bes Ortes an bestimmten Tagen in ber Boche in bem Bemeinbebactofen nach einer beftimmten Reihenfolge baden, und zwar fo, bag jebe baushaltung ihr Dehl ober ihren angerichteten Brotteig ins Badhaus ichafft und bort auswirft, jebe ihren Antheil Feuerung bagu giebt zc. Es mare bies allersings bas Mittel, um faft alle Regiefoften, Berechnungen und Gelbauslagen gu vermeiben, um jeder Familie auf bem einfachften Wege bie gewünschte Qualitat Beback nach eigener Buthat und Behandlung zu fichern. Es zeigt aber, wenn man raber in bie Sache einbringt, Diefe Ginrichtung fich ale bie foftspieligfte und mit fo sielen Rangeln und Uebelftanben verbunden, bag wir uns mit Aufgablung berfelben nicht erft aufhalten wollen, fondern vielmehr gleich zu der Ginrichtung, wie wir ans biefelbe ale bie befte benten, übergeben. Benn eine Gemeinde ben Befdluß für biefen wichtigen Begenstand gefaßt hat, fo barf fie bann auch einige Anlageloften nicht icheuen, benn außer bem folib conftruirten Bactofen mit einer boben und foliben Effe, muß fo viel Lofalitat beschafft werben, um ben nothigen Raum

Fig. 82.



für bie Badftuben unb bas Badaeichaft überhaupt zu gemähren, mas fich banach richtet, wie ftarf bie Bemeinbe ift und ob mehrere benachbarte Gemeinden fich zusammenthun. Wobnung für Bader und Familie ift zwar in bemfelben Gebaube gang munfcenswerth, jedoch nicht unbebingt erforderlich. In Nachftebendem geben wir in Fig. 82 - 88 eine Beichnung eines Bemeinbebachauses, meldes gewiß allen Anforberungen entfprechen





, : 4.



burfte. Diefes Bemeinbebackbaus ift 193/40 lang, 140 Buß tief unb zwei Stochwerfe à 50 in lichter Gobe zu erbauen und im Innern folgenbermagen einzurichten: 3m Barterre ift a bie Bad ftube, c bie Rammer me Aufbewahrung von Gerathichaften, d bas 38 rathegewolbe, e ber Bath ofen, f ber Anbeigramp und g bie Treppe, welche gur Gtage führt, wo h ber Borplat, i bie Bobnftube, k zwei Rammern, l bie Ruche und m bie Speifefammer anbeuten. Sammtliche Grund- und Barquettmauern finb von Bruchfteinen, Die Umfelfungen ber Gtage, ber Schornftein und die Erme benmauern von gut at brannten Mauerziegelne: Scheidungen Gtage aber von Fachman mit Biegelausfat . bern ftellen. Bu ben Treppen ftufen =. Fenfter = m Thurjoblen find ftude zu verwenben. gegen bie Gewanbe Sturge von Biegeln me mauert werben fonnen. Die Fußboden ber Raume

a, c, d und f bes Parterres find mit Steinplatten zu belegen, mahrend die Bacftube, alle Raume ber Etage und ber Fachraum mit fünfzolligen Bretern zu fpunben find. Alle Wandflachen im Innern und Aeußern find ftatt zu puhen nur brei Mal zu überweißen. Das Dach erhält einen doppelt stehenden Stuhl, wird mit <sup>3</sup>/<sub>4</sub> bis einzolligen Bretern geschalt und mit Schiefer gebeckt. Ueber die Einrichtung des Backosens ist zu bemerken, daß derselbe, bei der Annahme des jedesmaligen Verbackens von ungefähr 150 Pfund Roggenmehl etwa 11½ Duadratellen Blächenraum halten, mithin bei einförmiger Grundfläche 50 lang, 3½ breit und an der höchsten Stelle 14—15 Boll hoch werden muß. Das mit einem Schieber zu verschließende Rundloch erhält 10—12 Zoll höhe und 1 Elle Weite. Der



Berb ift mit gebrannien Biegelplattden gu belegen und muß nach hinten auf jebe Elle Lange 1-11/2 Boll Steigung erhalten. Bunachft unter bem Berbe befindet fich eine Ausfilllung von Ries ober gerfolagenem Topfgefdirr, welche, von bem Gewölbe 1 getragen, möglichft viel Dige nimmt und bann wieder ausftromt. überwölbte Raum 2 verhindert bas Auffteigen von Feuchtigfeit aus ber Gite und bient gleichzei-

Tig. 86.



Fig. 87.



Fig. 88.



nr Aufnahme von Afche, die nach gehöriger Abfühlung anderweit unterzubrinft. Ueber bem minbestens 12 Boll starken Backgewölbe befinden sich 5 Boll Mauch- und Zugkanäle, welche bei 4 mit Kapfeln, bei 5 aber mit Schieverschlossen sind und bei 6 in ben zum Schornstein führenden 12 Boll ins brat weiten Ranal munden. Die Schieber 5 bienen zur Regulirung bes Bugs, wabrend mittelft Deffnen ber Rapfeln 4 bie Ranale gereinigt werben tonnen. Det Schornftein erhalt eine lichte Beite von 18 Boll ine Quabrat mit 6 Roll ftarfen Mauern, und die Oberflache bes Bactofengewolbes wirb, fo weit es in ber Badofenftube frei ftebt, entweder mit gebrannten Mauerziegeln oder Steinplatten belegt. Bor bem Munbloche ift an ben Staben 8 eine Lampe mit Brennspiegel gum Dreben anzubringen, burch welche nicht nur ber mit einem Luftloche ungertrennliche Schmuswintel ganglich vermieben wirb, fonbern bie auch bequemer und erfparenber ift, als bie bisher üblichen Leuchtfeuer. Die Deffnung g bat ben 3wed, bag bie Brote unmittelbar aus ber Badflube vor ben Dfen gerichtet werben tonnen. Amedmaffiger wurde es noch fein, in jedem Gemeindebachause zwei Defen zu erbauen, weil bed tros ber folibeften Bauart einmal eine Reparatur ober fonft ein Bufall vortommen fann, wodurch bei dem Borhandensein nur eines Dfens die größten Berlegenbeiten entfteben konnten. Scheut man einige Roften bei Ginrichtung eines Gemeinbe-Sachauses nicht, so ift vor Allem der Serre'sche patentirte Bactofen zu empfehlen. -Das Gemeindebachaus wird entweder von einer aus ber Gemeinde zu conftituirenben Commission abminiftrirt ober an einen Bader verpachtet. Der Erfolg wirb in beiben Fallen mahricheinlich ber gleiche fein, wenn namlich in beiben Fallen nach folgenden Grundfagen verfahren wird : 1) Samutliche Mitglieder ber Bemeinte verpflichten fich, nur in ber Gemeinbebaderei baden zu laffen, und es werben baber Die fammtlichen Privatbadofen theils außer Gebrauch gefest, theils zur Erbanung ber neuen Anlage verwendet. 2) Sammtliche Bemeinbeglieber ertaufen ihr Bebad und bezahlen entweber in baarem Gelbe ober burch Betreibe ober burch gubren für Brennmateriglien, Betreibe gur Ruble und fonftige Leiftungen. Ein von der Bemeinbebeborbe zu entwerfendes, von der Berichtsbehorbe zu beftätigendes Regulativ wird sowohl hierüber, ale über bie vom Scheffel Getreibe ju liefernde Quantitat Brot, ben Preis biefes Brotes nach Pfunben, Die Qualitat beffelben nach Brobe, ben Geldwerth bes Getreibes nach ben laufenben Marktpreifen, bie Bezahlung für anderweite Baderei, für Rochen und fonftige Rebenbeschäftigungen fefe ftellen. 3) Die Abministration einiger Jahre burch die Gemeinde wird ein ficheres Anhalten für Normirung der Preise sowohl für alle von der Badanftalt zu gewährenben Dienfte und Rugungen, als auch für eine fpatere Berpachtung barbieten. Eine folche Ermittelung durch bie Abministration ift febr wichtig, eine foatere Ber-Dachtung aber bem Bangen guträglicher und bei weitem einfacher. 4) Sammtliches Betreibe läßt bie Badanftalt felbft verbaden. - In biefer Ginrichtung liegt vielleicht ber Sauptvortheil fur bie Bemeinden , indem jedes einzelne Mitglied baburd ben nur zu befannten Bevortbeilungen ber Ruller entzogen wirb. Gine Abminiftration ober ein Bachter, welche jahrlich mehrere Taufent Scheffel Getreibe zu bermablen haben, wiffen eine beffere Rahlordnung zu handhaben, ale ber Ginzelne. Die Ersparniffe aber, welche baburch ergielt werben burften, find febr groß, übertreffen wohl noch die holgersparnig und tommen jedem Gingelnen bei feinem ertauften Brote ju gute. Andere ift bie Einrichtung bei ben in Subbeutschland beftebenben Dort bat bas Badhaus ein gelernter Bader gepachtet. Gemeindebadofen. Bemeinbeglieber, welche baden wollen, melben fich mit ber Ungabe, wie viel Brot fie zu baden munichen, bei bem Bader. Diefer giebt bem Badenben ben notbigen Sauerteig und bestimmt die Beit, zu welcher am andern Morgen zum Teigmachen getommen werben muß. Die Badenben rubren felbft ein; ber Bader tommt gur bestimmten Beit, macht ben Teig, geht bann zum Zweiten und Dritten, überhaust

177

s fo vielen Runden, ale er zu einem Geback ober Ginfchug nothig bat. 3ft bas euer im Badofen im Gange, bann geht ber Bader abermale zu ben Badenben, virtt ben Teig aus, formt bie Laibe, fest Diefelben auf Breter und tragt fie mit bulfe ber Badenben in Die Badftube, wo bie Laibe bis jum Ginschiegen fteben Beber Runde bat fein eigenes Beiden, welches ben Laiben aufgebruckt virb, um Bermechselungen ber Brote ju vermeiben. Auf Dieje Art werden nun wei, brei, vier Badungen hinter einander gemacht, je nachdem fich Runden gemel-Ruchen und anderes abnliches Bactwert muffen zu Saufe bis gum Baden fertig gemacht und bann in bas Badhaus gebracht werben. Diefes Bade vert ift jeboch besonders zu bezahlen. Der Bader erhalt eine bestimmte Menge bolg von ben Orteeinwohnern, nebft freier Bohnung und die Erlaubnig, ohne lachtheil für die Ortobewohner auch jum Berfauf baden zu durfen, wofür er aber in bestimmtes Bachtgeld an Die Gemeindefaffe zu entrichten hat. at an den Bader von jedem Wiertel Badmehl ein bestimmtes Badgeld zu bezahen. Den Sauerteig nimmt ber Bader wieder gurud. Gleichzeitig hat berfelbe auch egen eine bestimmte fleine Entschadigung bas Dorren bes Flachfes, Obftes zc. ju eforgen. - Dit ben Gemeindebacofen laffen fid fehr zwedmäßig und vortheilhaft, seil Beit und Brennftoff ersparend und bie Teuersacfahr vermindernd, Gemeinde= arren verbinben (f. Darrofen).

218 ein Surrogat der Gemeindebacköfen und Diefen allerdings in gewiffer Beziehung noch vorzugieben, murbe in neuester Beit ber Umtaufd von Roggen jegen Brot empfohlen. Gine folde Taufchanftalt besteht in Rateberg in Sachfen mb bat fich fehr bewährt. Bebe Mahlmuble konnte gleichzeitig eine folche Taufchmftalt auf folgende Bedingungen bin fein: Dur trodner, gefunder, gut gereinigter Roggen bis ju tem Gewicht von 150 Pfund per Dreedner Scheffel herab wird um Austaufch für Brot angenommen. Ift ber Roggen unrein, ungefund ober feucht, s fann er gurudgewiesen ober nach seinem wahren Werthe angenommen werden. Der Roggen wird gewogen und nach Befinden gemeffen und jedes volle halbe Afund ergutet. Es werben zweierlei Sorten Brot in Taufch gegeben: hausbadnes und in feineres Brot ober Baderbrot. Bei hausbadnem Brote wird als Rorm angetommen, daß für 1 Scheffel Roggen von 160 Pfund netto 160 Pfund Brot und mb 4 Degen reine Kleie gegeben werben. Bei Roggen, welcher 161-165 Pfunb viegt, werden 11/2 Brot für ben Scheffel zugeset; wiegt der Roggen 166 Pfund, o werben 2 Bfund Brot fur ben Scheffel zugesett. Bei Roggen bagegen, welcher inter 160 bis ju 155 Bfund wiegt, werden 11/2 Bfund, und bei einem Gewicht ion 155-150 Afd. 2 Afd. Brot abgezogen. Bei bem Bacterbrote werden fur ben Scheffel Roggen von 160 Pfo. 144 Pfo. Brot und 61/2 Megen Rleie ausgetaufcht. Bei fleigendem ober fallendem Bewichte bee Roggens gilt bas nämliche Berhaltnig wie bei hausbadnem Brote. Borftebente Bedingungen gelten, wenn ber Scheffel Roggen 41/2 Thir. fostet; steigt der Preis des Roggens, so werden für jede 5 Ngr. 6 Bf. an Die Abnehmer vergutet; fällt der Breis des Roggens, jo haben bie Ali= nehmer 6 Bf. fur jede 5 Mgr. bem Bader zu verguten. Wenn jedoch ber Preis über 51/2 Thir. fteigt oder unter 31/2 fallt, fo wird ein anderer Tarif entworfen. Bum Taufch werden Quantitaten von 1/4 Scheffel ab angenommen. Den Theil= nehmern fteht ce frei, bie gu 1/4 Scheffel von ber einen ober andern Sorte Brot ju nehmen. Wird burch einzelne Brote bas zu erhaltende Gewicht nicht ausgealichen, fo fteht es bem Empfanger frei, fich das Fehlende nach dem Bertaufspreife 25be, Enchelop, ber Landwirthichaft. I.

178 Baft.

bes Brotes nachzahlen zu laffen ober mehr Brot zu nehmen und bie Differenz zu vergüten. Die halben Pfunde bei dem Roggengewicht werden, wenn durch fie eine Ausgleichung bei dem Brotgewicht nicht erzielt wird, in Geld vergütet. Das Brot wird aus reinem Roggen gebacken, erst 24 Stunden, nachdem es aus dem Ofen genommen, abgegeben und für das Gewicht garantirt. Die Bortheile dieser Einrichtung bestehen darin, daß alle Mühen, welche die Fuhren nach und von der Rühle verursachen, wegfallen, daß eine Uebervortheilung durch den Müller ferner nicht möglich ist, daß alle Arbeiten bei dem Backen, die oft in der Wirthschaft so sehr körend sind, erspart werden, daß man stets gut ausgebacknes Brot erhält, weil es der Betheiligte nicht nehmen wird, wenn es nicht gut ist, wogegen aber auf der andern Seite die Fuhre nach der Bäckerei, wenn diese entsernt sein sollte, in Ansschlag zu bringen ist. Daß sich bei dieser Einrichtung außerdem auch noch alle Bortheile der Gemeindebackösen ergeben, geht aus der fraglichen Einrichtung selbst zur Genüge hervor.

Literatur: Begel, A., Mahlproben und Angabe bes Degens, ben ber Ruller beziehen barf. Rarlerube 1834. - Autenrieth, J. v., grundliche Anleitung gur Brothereitung aus Golg. 2. Aufl. Tubing. 1834. — Beije, A. B., neue Dethobe, die Badofen fowohl gum Ausbaden gefunden Brotes, ale Brennftoff iparend gnzulegen. Robleng 1833. - Das neue Brot, ober bie Runft, bas Brot im Großen um 30 % wohlfeiler zu baben. Sanau 1840. — Fontenelli, 3. b., bie Runft ber Brothereitung nach vervollfommineten frang. Grundfaten. Dit 1 Tafel. Stuttg. 1835. — Segel, A., Refolvirung über bie Bermahlung aller Fruchtgattungen. Sulzbach 1834. - Leuchs, J. C., vollständige Brotbackfunde. Dit Golgfcnitt. 2. Aufl. Nürnb. 1839. — Schwart, A., praftifche Anleitung gur Grrichtung allgemeiner Badofen. Rarleruhe 1831. — Bahl, G. F., bie Runft, Brot und andere Gebace zu bereiten. Leipz. 1839. - Berlach, G., bie Ruchenbacterei. Erfurt 1844. — Beber, 3. B., prattifche Erfahrungen bei ber Baderei. Grimma 1842. - Bennig, C., neues hefenrecept fur Badermaare. Berfl. Reig. 1846. -Brode, D., ber Ruchenbader. Duedlinb. 1846. - Schlofberg, 3., zur Drientirung in ber Frage von ben Grfatmitteln bee Betreibemeble, befondere in ber Brotbereitung. Stuttg. 1847. - Boridrift gur Vertigung ungegohrenen Brotes. Aus ber 4. engl. Ausgabe ins Deutsche übertragen von Dr. 3. Munter. Berl. 1847. -Sching, E., Anleitung gur Erbauung und Benutung ber Bemeinbebacofen. Dit 5 Taf. 111m 1848.

Baft ift bie innere garte Rinte ber Baume unt Straucher. Bu tednischem Gebrauch eignet fich vorzugeweise ber Baft ber Linde und Weibe. Man vermentet benfelben hauptfächlich im Gartenbau ale Berbandmittel beim Beredeln ber Obfibaume, jum Anbinden ber Blumen 2c.; außerdem bient er aber auch zur Fertigung bon Striden, Matten, Korben zc. Bebufd ber Baftgewinnung und Bereitung für ben Gartenbau fallt man im Frubiabr, wenn ber Gaft in Die Baume einactreten ift, und bie Rinde fich vom Solze gut ablofen läßt, Lindenftamme von 2 Boil bis mehrere Tug bid, ichalt bie Rinde in Studen von 3-6 Jug Lange ab, binbet fte in fußbide Buidel gufammen , legt fle in Baffer und beidwert fie mit Steinen fo. bag bie Baftbufchel gang unter Waffer gu liegen tommen. In bem Baffer bleiben fie jo lange liegen, bie fich ber feine Baft gut ablofen läßt. Man nimmt bann bie Bufchel heraus und zieht ben feinen Baft von der Rinde ab. Diefer abgezogene Baft wird nun in Waffer jo lange gewaschen, bis er gang rein und nicht mehr flebrig

ift. Dann bindet man ihn in Buschel und hangt diese so lange in die Luft, bis sie vollkommen trocken sind. Ein solcher Bast ist außerordentlich zähe und halt sich, an einem trocknen Orte ausbewahrt, viele Jahre lang. Es können auch in Waldungen, in denen Linden vorkommen, und zwar in dem zunächst abzutreibenden hau die Lindenstämme noch auf dem Stamme geschält werden. In diesem Valle schweider man 1/2—1 Elle von dem Stamme auswärts mit einem scharfen Resser den Stamm oder die Acste desselben an, schliet die gelöste Schale auf und zieht sie sweit in die höhe, die sie nahe am Gipfel abreist. Zu Baststricken und Basts decken wird die gewonnene Schale ebenfalls im Wasser geröstet. Nach dem Rösten wird die äußere harte Schale abgezogen und der seinere Last zu Stricken von versschiedener Stärke und Feinheit versponnen. Ein fleißiger Arbeiter kann wöchentslich 3—4 Schock viers die fünsellige Stricke fertigen.

Bauernregeln und landwirthschaftliche Spruche. 1) Für ben Thonboben ift ber Froft ber befte Adersmann. 2) Beffer 1 Rlog als ein Flug. Thonboben follte man ben Dift auf ber Berbplatte borren. 4) Durch Bflugen in ber Raffe wird ber Thonboden vergiftet. 5) Der Sandboden frift ben Dunger. 6) Auf Riesboden foll's alle Rubeltage regnen. 7) Der Steinboben frift bie 8) Auf Ralfschieferboden bort man ben hafer machsen. 9) Wer auf ber Saide Futer erzielt, hat gewonnen Spiel. 10) Dem Boden muß sein Recht 11) Schlechtes Beug macht ichlechte Arbeit. 12) Die vierte Art mehr, Die vierte Garbe mehr. 13) Go viel Rubren, fo viel Aehren. 14) Moos macht bas Land los, Laub macht bas Land taub, Holz macht bas Land ftolz, Strob macht tas Land frob, Dift allein ber rechte Dunger ift. 15) Die Dungergrube ift bie Goldgrube der Landwirthschaft. 16) Dift geht über Lift. 17) Der Dift foll knappen, nicht fappen. 18) Das Mergeln macht reiche Bäter und arme Kinder. 19) Ohne Dift ift bas Gelb fur ben Mergel vergeubet. 20) Lieber ein Fuber Rergel in ben Dunger, ale zwanzig auf bem Acter. 21) Der Holzzahn (Galeopis Tetrabit) fleht gern allaan. 22) Wer bunn faet, erntet bicht. 23) Der Fruhfaer hat die Beit vor fich, ber Spatfaer hinter fich. 24) Fruhe Saat betrugt felten, fpate aber oft. 25) Ber über Binter gu bunn und über Sommer gu bid faet, braucht feine Scheuern nicht größer zu machen. 26) Benn's um Bartholomat reift, bat's mit ber Wintersaat feine Gile. 27) Erbfen fac, wenn die wilben Roien. Safer, wenn bie Buchen bluben, Gerfte, wenn bie Giche ausbricht. 28) Ber Berft' und Roggen unterftaubt, ben Safer unterfleibt, ben Weigen faet in Schollen, ber hat Alles im Bollen. 29) Langfam und fpat gereiftes Rorn geht langfam und bat auf. 30) Das Lofegelb für einen Ronig ift fur einen Scheffel Margenftaub gu venig. 31) Das Waffer, bas nach Maria Berfundigung auf ber Saat fteht, thut br web. 32) Die Sonne icheint keinen Gunger ins Lant. 33) Lieber ein paar Lage zu fruh, ale ein paar Tage zu spat ernten. 34) Den Weizen schneid in der Bulbe, ben Spelg untergrun, ben Roggen in ber Weißreife. 35) Seche Wochen sach bem Stauben auf bem Felbe foll's in ber Tenne ftauben. 36) Wenn bie Allerheiligenfaat bes Beigens gerath, foll's ber Bater ben Rinbern nicht fagen. 37) Der Klumpen ift bee Beigene Ofen. 38) Beffer ben Roggen 14 Tage fpater uf ein abgelegenes, als 14 Tage früher auf ein ungepflügtes Feld faen. 39) An Raria Geburt gefactes Rorn, gutes Rorn. 40) An Georgi foll fich ein Rabe im Roggen verbergen fonnen. 41) Wenn ber Roggen im Rai bunn ftebt, wird er beuer. 42) In ber Bluthe mag ber Roggen bie Ralte nicht leiben. 43) Der

Roggen blüht, ftaubt und zeitigt 14 Tage. 44) Nordwind im Brachmond weht Rorn ins Lant. 45) Wenn wir fingen: Romn beil'ger Beift, gilt ber Roggen qu allermeift. 46) Das Gerftenfeld muß wie ein Brautbett zubereitet werben. 47) Wenn Die Birte bie Randen vorschiebt, ift's Beit gur Gerftenfaat. 48) Gae bie Gerfte, wenn bas Birtenlaub einen Rupferfreuger groß ift. 49) Bor Philippi a Berft, nach Philippi a Berftl. 50) Die fleine Gerfte hat man in neun Bochen wieder in ber Sant. 51) Der hafer madift burd eine Diele. 52) Der Bafer liebt tief aufgebrochenes land, aber es muß fich wieder geschloffen haben. 53) Wenn ber Schimmel über bie Bede qudt, ift's Beit gur haferfaat. 54) Wenn ber Beigborn blubt, baue ben hafer aus. 55) Frubbafer, Schwerhafer. 56) Der hafer muß gewedt werben. 57) Gieb bem Budweigen Plat, fo tommt er. 58) Ran hat ben Budweigen in feche Woden zwei Mal in ber Sant. 59) Wenn ber Budweigen viel Gestreu bat, lacht ber Bauer. 60) Legft im (bie Rartoffel) April, tomm i, wann i will, legft im Mai, fomm i glei. 61) Wer mit dem Rubenfaefad im Berbft am Uder nur vorbeigebt, flebt's im Fruhjahr ichon ber Gerfte an. 62) Wer Stoppelrüben faen will, niug ben Pflug an ben Erntewagen bangen. 63) Wer Rüben eggt, barf nicht umsehen. 64) Die Rübe will geruttelt fein, wenn fle gebeihen foll. 65) Die hirfe liebt es nicht, wenn es ihr in die Aehren regnet. 66) Ber feinen Dunger hat, baue feine Bohnen. 67) Die Erbfe bringt burd ein Spundbret. 68) Des Klees wird ber Boden bald mud. 69) Spare beim Sanf bas Bflugen und beim Lein bas Gagen nicht. 70) Der Banf icomt fich nicht, auf bem Mifthaufen zu machien. 71) Sanf, Sopfen und Raps foll man auf bem Dungerhaufen bauen. 72) Dem Weinftod, ben Bohnen und bem Rais wirb et niemals zu heiß. 73) Auf Laurenzi ift gute Rapsfaat. 74) Wenn ber Safran moftern hört, idieft er in bie Bluthe. 75) Waffer macht Gras. . 76) Der April foll bem Mai bas balbe Gras geben. 77) Maulwurfsbaufen im Marz zerftreut, lohnt fid gar wohl zur Erntezeit. 78) Ordnung ift halbes Futter. 79) Das Auge bes herrn macht bas Bieb fett. 80) Raft giebt Maft. 81) Treibft bu auf fchlecte Weide bie Rub, verlierft bu ben Mift und bie Mild bagu. 82) Was bas Raul nicht verzehrt, ber Suß gerftort. 83) Gine Sand voll Bohnen giebt mehr und beffere Mild, ale ein Korb voll Runfelruben. 84) Die Rube melft man burch's Maul. 85) Gieb tu mir ine Kröpfchen, geb ich bir ine Topfchen. 86) Wenig Dild unt wenig Mift, giebt bie Ruh, bie wenig frift. 87) Wer gut futtert, ber gut buttert. 88) Bergan treib mich nicht, bergab bet' mich nicht, an ber Eb'ne ichon' mich nicht, an ber Rripp' vergiß mich nicht. 89) Striegel und Streu thun mehr als Beu. 90) Schafe haben goldne Rlauen. 91) Mudenspielen im Marg bedeutet Schaffterben. 92) Saft Bienen ober Schaf, leg bich bin und ichlaf, aber nicht zu lang, ce möcht' bir werden bang. 93) Wer verderben will und weiß nicht wie, halte fic viel Febervich. 94) Bafd und bugele ein Schwein, es bringt bire bunbertfach ein. 95) Gute Pflege ift ber befte Thierargt. 96) Bolle liegt fich zu Dift, Flache liegt fich zu Seibe. 97) Dublenwarm und Dfenwarm macht ben reichften Bauer 98) Der Bauer wird immer um ein Jahr zu fpat weise. 99) Das Better fennt man am Wind, ben Bater am Rind, ben herrn am Gefind'. 100) Rut bem wird die Rette vom Wagen geftohlen, ber zu faul ift, fie Abende ine Saus gu holen. 101) Wer bie Galfte feines pflugbaren Actere ale vorzugliche funftliche Wiesen benutt, ift ein guter Landwirth, ce ift auch noch gut, wenn er ein Drittel Deffelben alfo benutt; ein Biertel ift nicht genug. 102) Benn ich fo viel Futter

anbaue, wo laffe ich mein Beu? Wo man es in brei Biertheilen Guropas laft : unter freiem himmel. 103) Gae jebes Jahr neue fünftliche Wiefen an, fo wirft bu auch allfahrlich alte aufbrechen; ein Morgen Reubruch hat ben Werth von brei Morgen. 104) Bopfe beine Futterichlage; fur 1 Fl. Oppe pr. Morgen mirft bu 12 Proc. Beu mehr als gewöhnlich machen. 105) Befae nur, mas bu bungen tannft; mache Bicfen, giebe Bich auf, bis bu alles Getreibe bungen tannft. Gae nicht im Berhaltniß zu bem Lande, bas bu befigeft, fondern zu bem Dunger, ben bu machft. Wer ohne Dung faet, wirthidaftet ichlecht, geht zu Grunde und muß mit bem Stod bavon geben. 106) Gin Stud Geeftvieh giebt ben Dunger für 11/2 Morgen, eben jo viel Schafe. Wenn bu alfo in guter Lage 60 Morgen befaeft, fo mußt bu 34 Stud Grofvich und 60 Sammel gut futtern und ftreuen. 107) 3ft ber Boben falt und feucht, fo wirft bu mit berfelben Bichmenge nur balb fo viel bungen. 108) Du baueft niemals Lauch und Zwiebeln zwei Jahre nach einander auf benfelben Beeten beines Gartens, warum faeft bu benn mehrmale nach einander Getreibe auf beinem Felbe? Das Land wird burch ben fortwahrenden Bau beffelben Getreibes ericopft, das Unfraut gewinnt bie Dberhand, und bu baueft nur fleine Alebren. 109) Gute Alebren geben Die guten Ernten. 110) Baue von Allem an, weil nicht Alles zugleich miffrath. 111) Bernachläffige bie Rartoffel nicht; fie nahrt bich bei Kornmangel und maftet bein Bieh. Salte Bieb verschiebener Urt; verfauft fich bas eine nicht, fo bringt bir bas andere Geld ein. 113) Wer für fein Bieh forgt, forgt für feinen Gelbbeutel. 114) Rafte bein Bieh, wenn bu es verkaufen willft; bie Maft verbectt bie Fehler. 115) Gae und baue fur jebe Biebart; Alles muß leben und gut leben. 116) Saft bu fein Beld, um Bieb zu halten, fo taufe Ralber und gammer; gut genahrt gewinnen fie in einem Jahr mehr als folecht gepflegt in zwei Jahren. Du wirft balb Dung, Beld und Rorn haben, und bir wird balb geholfen fein, wenn bu fparfam und fleißig bift. Für Schlemmer, Caufer und Faullenger giebt es feine guten Ernten. 117) Jebes Pferd verlangt einen guten Anecht und jeber Acer einen guten Birth. 118) Ber fein But vernachlaffigt, verliert minteftens ein Drittel feiner Ginnahme und, wenn er es verfauft, bie Galfte feines Rapitale. 119) Liebft bu beine Rinber, fo forge fur bein But. 120) Gine wirthichaftliche Sausfrau ift ein Schat. 121) Alles gebeiht unter ber Sant einer thatigen und forgfamen Sausfrau. 122) Geb nur Geschäfte balber gur Statt und auf bie Marfte; ce wird auch ohne bich bafelbft Faullenger, Trunfne und Schlemmer genug geben. 123) Wenn bu nicht zu Saufe bift, fo thuft bu nichts, bu vergeudeft Geld und die Arbeit geht folecht babeim; bas ift fchlimmer, ale wenn ein Licht an beiben Enden brennt. 124) Des herrn Fuß bungt ben Ader gut. 125) Die erfte Ersparung ift ber erfte Bewinn; man ift nicht immer ficher, einen Bewinn zu machen, mas man aber er= fpart, bas hat man gewiß. 126) Lag nichts verloren geben, mas Dienschen, Thieren ober bem Ader nublich ift. 127) Gine Sandvoll Stroh giebt zwei Sandevoll Rift, und biefe geben eine Sandvoll Korner. 128) Salte jebes Ding an feinem Blate, bewahre beine Berathe gut, Die Conne und ber Regen verberben fie, bann foftet's Bolg, Gifen, Arbeit und Gelb. 129) Gewöhne beine Rinder, Alles zu verfchließen, nichts umberliegen zu laffen. 130) Sorge für beine Ernten ; man verliert oft an einem Tage aus Nachläffigfeit mehr, als man burch eine Woche Arbeit verbient. 131) Adere gut, bunge gut, schone bein Land nicht, und du wirst ein guter Landwirth fein ; aber forge fur bein Land wie fur bein Bieb, gieb ihm nicht zu vtel zu

tragen. 132) Ber feinen Ader erschöpft, erschöpft feinen Gelbbeutel. 133) Adre ben ftrengen Boden nicht, wenn er nag und ben leichten nicht, wenn er troden ift (?). 134) Es giebt feine gute Acerbestellung ohne einen guten Pflug und ohne eine breite Schar, um bie Burgeln abzuschneiten. 135) Suche tas Unfraut zu befeitigen; ce ift von ber Familie ber ichlechten Wirthe. 136) Willft bu Rorn bauen, fo fchaffe Biejen. 137) Was tie Speife bem Denichen, find bie Biejen bem Ader; wenn er ericopft ift, ftarten fie ibn, wenn er mute ift, erfrifden fie ibn, wenn bas Untraut ibn überwältigt, reinigen fie ibn. 138) Ge giebt fein gant, bas man nicht auf eine ober die andere Urt ale Wiefe benuten fonnte. 139) Die Wiefen nahren bas Bich, bas Bich giebt Mift, ber Mift liefert Rorn. 140) Ohne Biefen fein Futter, ohne Futter fein Bich, ohne Bich fein Dung, ohne Dung fein Futterbau. 141) Die Biesen, bas Futter, bas Bieh und ber Dung bringen bas Rorn; aber Alles bangt genau zusammen; fehlt eine, jo bleibt bie Ernte aus. 142) Ift reinlich fur Pferbe bie Stallung und bell, rechne barauf, fie bleiben gefund und friegen aufe Auge fein Fell. 143) Auf ber Biefe ift ber Raulwurf ein laftiges Thier, boch nur im lebermaß ichabet er bir. 144) Gin muftes Driefch in Artland verwandelt, bas nenn' ich viel gegen nichts erhandelt. 145) Fohlen und Ralber gebeiben am besten in freier Luft, fubr' bin fie, boch erft, wenn fich verloren hat Rebel und Duft. 146) Sammel und Schaf' verderben auf naffer Beibe, laffe weg fie ba, bu verlierft fonft beibe. 147) Ift bas Bachlein noch fo flein, fubr' et nur gur Wief' binein, trefflich wird fie brob gebeiben, bich mit fconem Gras erfreuen. 148) Bas felbft erzielen bu fannft, bas faufe nie, bies gilt von Fruchten, wie auch von Rleidung und Bich. 149) Soll's Gefinde fleißig und ehrlich auch fein, bann barf bie Dube ber Aufficht ber herr nicht icheun. 150) Aus ber Scheune ben Spat, vom Boten bie Daus, bie Troblerin aber mohl auch aus bem Saus; bu verkaufft bann ter Früchte viele Deten mehr, ale wenn von Dreien bich umgiebt ein Beer. 151) Bflege ben Ader und bie Wieje mit Fleiß, ficher erhöhft bu bann jahrlich ihren Werth und ihren Breis. 152) Jebes Staubchen und Galmchen mache ju Dift, es befundet, bag ein tuchtiger gandmann bu bift. 153) Willft fremdes Bieh zu bem beinen im Stalle gewöhnen, mafch' es mit Branntwein, ber Geruch wird's verjöhnen. 154) Mit tem Radbar lebe ftete nur im Frieden; wir fterben einft Alle und laffen bie Turch' und ben Acter hienieben. 155) Das Gelb, was du wendest an Acter und Bich, lohnt ficherer dir als ein Loos in der Lotteric. 156) Maulwurfebugel im Marg gerftreuet, bich mit toppelter Ernte erfreuet. 157) Dag Ralber nichts nugen, im ungludlichen Beichen geboren, es glauben's Bernünftige nicht, wohl aber bie Thoren. 158) Saatfruchtrefte gurud vom Relbe ju bringen, mag manchmal mohl gelten, bod wer ine Birthebaus fie tragt, ben wird man liederlich ichelten. 159) Bor Fuche und Marter und Itis mahre ben Bubnerftall mobl, wie vor Reb und Safen im Garten bie Baum' und ben Robl, wenn bu nicht willft, bag biefe verberben und jene bir raubet ein flägliches Sterben. 160) Wo Unrath man findet auf Strafen und vor ben Thuren, lacherlich ift's, bort über Mangel an Dunger noch Klage ju führen. 161) Wird im Frubjahr bein Rlee mit Luden im Felbe gefehn, fo lag fie nicht bleiben, bu mußt fie mit Safer befaen. 162) Saft bu felbft ben Samen zum Rice bir gezogen, brauchft fein baar Gelb bann, wirft auch beim Rauf nicht betrogen. 163) Baft bu in bes Sagtfelbes Mitte noch Meder zu bungen, eile, fannft fonft ohne Schaben ben Dift nicht unterbringen. 164) Wer vor feines Nachbarn bestelltem Uder umwendet, ben

rieferhalb auch tein Freischus pfanbet. 165) Will Brombeer und Duede beinen Ader bebeden, ich weiß nur ein Mittel bagegen; boch barfft bu nicht erschreden: grabe tief und entferne bie Burgeln mit Bleif, ein befferer Ader wird bann beiner Rube Breis. 166) Die nachtliche Rube erfauft fich nicht theuer, wer wohl verichert fein Saus und Die Scheuer. 167) Gin verbuttet Ralb wird gur Rub nur jalb. 168) Junge Subner, alte Rube lobnen Futter nur und Dube. 169) Willft Blud bu haben bei beinem Bich, fei punktlich im Futtern und mighandle es nie. 170) Striegle ben Ochsen, Die Ruh wie bas Pferd, weil's Die Bernunft und bein Bortheil begehrt. 171) Wo foftliche Jauche gum Sof beraus fliegt, man mit Recht uf 'nen faulen Befiger ichließt. 172) Steht ein Achtel beiner Meder mit Rlee im Kelb. aut ifte bann um bein Bieb bestellt. 173) Willft bu bich felbst und beinen Ader nicht betrügen, fo laffe ben Dunger nicht zu lange barauf liegen. 174) Bable sunttlich bie Steuer von Wiesen und Land, bann bleibt bir vom Salfe ber Erecu-175) Liebhaberei an gezeichneten Thieren, fann auch ben beften Bauer ruiniren. 176) Wer Schiff und Befchirr nicht trocken und reinlich erhalt, muß tablen febr oft unnöthiges Belt, brum flopfe von Wagen und Bflugen ben Schmug and bring' über Winter vom hof fle in Schut. 177) Im Biehftall ift bie hafenhub (bas Raninchen) ein unnuges Thier und ichablich bagu. 178) Der fluge Bauer im fantigen gant menget Dunger und Lebm mit feinem Sant : bies binbet ben Boben und giebt ibm bie Rraft, reichlich zu tragen, was Reichthum ibm fchafft. 179) Die sumpfigen Biefen burchziche mit Graben, willft mehr und befferes Futter bu haben ; benn miffe und glaube, wie bie alte Sage gehet : fur funf guß Graben man eine Tracht Beu mehr mabet.

Baumfeldwirthschaft. Die Baumfeldwirthschaft foll die Erzeugung bes Solzes mit der Broduction ber Feldgewächse verbinden, ja selbst die eine durch die andere vorbereiten, verbessern. Sie theilt sich in zwei verschiedene Zweige: 1) in die Berbindung ber wildwachsenden, wohl Samen, aber keine Früchte tragenden Golzarten mit den Feldgewächsen auf nämlicher Fläche: gemischter Wald- und Feltsbau; 2) in die Berbindung ber eblern, zartern, nur fünstlich zu verzungenden, genitesbare Früchte tragenden Golzarten (Obstbau) mit den Feldgewächsen auf nämslicher Fläche: gemischter Obst- und Feldbau.

1) Bemifchter Bald = und Felbbau. Dberforftrath Beinrich Cotta hat purch feine Abhandlung über bie Berbindung bes Felbbaues mit bem Balbbau ober über bie Baumfeldwirthichaft (Dresben 1819) Die Grundibeen ju biefer Birthichaftemeife in ber moblgemeinten, leiber unwurdig angefeindeten Abficht angegeben, um die Nachtheile, welche burch bie folechte Pflege und Behandlung, befondere durch Beibes und Streunugung , ten Balbern zugefügt werben, ju bermindern, und zugleich bie Ertrage bes beiberseitigen Bobens zu erhohen. Bie gemeinnutig aber auch die Abficht Cotta's war, fo ftellten fich ber allgemeinen Ausführung feines Planes viele unüberwindliche Sinderniffe entgegen, ichon wegen ber Grengen, bes leberhanges, bes leberfalls, ber Befchattung ic., moburd unfeblbar ber nachbarliche Frieden geftort werben wurde. In einzelnen Fällen ift aber gewiß biefe Wirthichafteart mit Bortheil ein= und burchzuführen, und wir werden weiter unten mehrere Beifpiele einer gelungenen Ausführung mittheilen. 3m Allgemeinen ift jeboch bie fragliche Wirthschaftbart nicht ausführbar, und zwar aus folgenden Grunden: Mancher Boben eignet fich wegen feiner mineralifch armen Rifdung, wegen feiner boben, gegenfonnigen, babei fteilen und abichuffigen Lage,

wegen feiner Entfernung von ten Bohnorten zc. blog gur Erzeugung bes Golges, aber nicht zur Production ber Feltgemachfe, und muß baber auch ausschlieflich und fortbauernd ale Bald benutt und überdice mit großer Bornicht gegen Austrodnung behantelt werten (unbedingter, natürlicher Baltboden). Durch bie auch nur felten wiedertehrente Bearbeitung wurde bie Triebfraft eines folden Bobens fo febr gefdmacht werben, bag er gulett felbft bie Aufnahme und Erzeugung ber werthvollften Solgarten und ftarter Sortimente verweigern fonnte, nur noch ein fruppelhaftes Westrupp auf tommen liege, mabrent bie Arbeit burch ben Ertrag ber barauf erzeugten armlichen und fparlichen Belogewächse nicht belohnt und ber barauf verwendete Dunger bem eigentlichen Felbe entzogen murbe. Schon viele Bemeinden find verarmt, weil fie auf Dieje Beije und an folden Stellen ihre Felbflur erweiterten, viele Arbeit, viele Saatfrucht, vielen Dunger aufwendeten, um ichwache Ernten zu erzielen. Es fonnte baber nur ber reichere, nicht zu boch, nicht gu exponirt, nicht zu fteil und nicht zu entfernt liegende (bedingte) Balbboten gu einem folden Wechsel zwischen Golg = und Fruchterzeugung berangezogen werten. Freilich wurden nach fahlem, ober auch nur mit Ueberhaltung einzelner, auf je 15 Schritte bon einander entfernter Stamme erfolgtem Abtriebe und erfolgter Robung ber Stode, Wurzeln, großen Steine bie Felbgemachje ben vom Golze gebildeten und hinterlaffenen humus vorfinden und einige biefer Bewachse ohne weitere Dungung ant gedeihen und auch bann noch, wenn ber Balbhumus vergebrt mare, bei reichlicher Dungung mit entsprechenten Stoffen und forafaltiger, medmäßiger Bearbeitung lohnende Ernten bringen, aber umgefehrt wurden bie in bem nun ausgetragenen Selbe gebauten Solgarten nicht in bem namlichen Rage ibr Bebeiben finden, ale wenn fie bie humofen Rudftande bee Beftantes fruberer Golggrten noch unverandert und ungeschwächt vorfanden. Dag ce auch gut fein, bag an manden Orten ber Wald fahl abgetrieben unt gerobet, Die Dberflache gefengt, ber Rajen, Die Mood= und Laubidicht zu Afche verbrannt wird, bann einige Sabre bindurch Getreibe angebaut und in biefem Lante bann burch Saat eine andere Bolgart ale die frubere gezogen, alfo ein Wechsel ber Bolgarten auf ter namlichen Stelle berbeigeführt wirt, fo fann boch tiefe Operation nicht ale eigentlicher Relbbau; fonbern nur ale ein zeitliches, vorübergebendes Mittel zur beffern Balbeinrichtung, als eine Walteulturmethobe betrachtet, baber auch nur ausnahmsmeife ba, wo bie Umftante einen folden blog burch Solganbau zu bewirkenden Wechfel ber Bolgarten und Beftante erforbern, angewentet, aber nicht zu einer Regel erhoben werben, benn in obigem Falle geschieht bie Arbeit ber Bolgeultur halber. Berth ber Kruchternten ift ale reiner Gewinn zu betrachten, beffen Betrag bon ben Balbeulturfoften abgebt, mabrend im lettern Falle Die Roften ber Arbeit, ber Weldcultur zur Laft fallend, erft burch einige gute Ernten gebedt werben, alfo um fo bebeutender fein durften, je furgere Beit ber Boben ale Feld benust wirb, und je öfter die Robung ze. wiederfehrt. Die fichere, wohlfeile Bolggucht murbe bann bem unfidern, theuren Bolganbau weichen, Die Triebfraft bes Bobens fur bie Solserzeugung geschwächt, alfo ein Refultat berbeigeführt werben, welches nicht munfchenewerth ift. Der Bedgel konnte alfo auch nicht auf Die Schuswalber, ben unbedingten Waldboden ausgedehnt, fondern nur auf ben bedingten beschränft werben. Dabei murte bann bie Graac entstehen: welche Golge, Frucht- unt Betriebsart benjenigen Stellen am beften entsprechen wurde, welche abwechselnt zu Bald und zu Keld eingerichtet und benutt merben follen? Bete Bolgart liebt nun aber eben fo

febr eine ihr verzüglich zufagende Difdung und Lage bes Bobens, als jebes Selbgewacht. Die balbige Wiebertehr auf bie namliche Stelle ift sowohl bem Golge als ben Felbgewachfen zuwiber. Schwierig, ja faft unmöglich burfte es baber fein, bie beiberfeitigen Reigungen unter fich nrit bem localen Berhaltnig und Bedurfnig gum friedlichen Berhalten und Gebeiben ju vereinigen. Wo Die Giche, Buche, Beiftanne üppig gebeiht, ba konnte auch, bes Bobens halber, allenfalls Weizen, Berfte und, wenn fur beibe bie Erhabenheit gegen bie Deeresflache zu groß mare, noch Roggen, hafer, Erbfen, Widen, Budweigen, Rlee ihr Gebeihen finben; bas namliche wurde aber ichwer ber gall fein, wo nur Birten, Bichten, Riefern, Larchen, Aopen, Beiben ihr Fortfommen finden. Rurg, Die Grenze gwifchen Balb- und Feldeultur mußte örtlich genan und naturgemäß berichtigt werben. Das verficht aber nicht feber Forft- und Landwirth. Auch eignen fich bie Abfalle ber Solgarten nicht für alle Bodenarten und Felbgemächfe. Für trodnen Felbboden eignet fich zwar bas abgeftorbene, halbmodernde Laub von Buchen, Gichen febr gut, mabrend bem feuchten ober gar naffen Boben bie Abfalle bes Nabelholges beffer entsprechen. Beil aber auf trodnem Boben Die Gichen und Buchen nicht fonderlich gebeihen, fo binterläßt berfelbe auch fur bas Feld wenige Stoffe, Die beffen Bewachsen gufagen. Den Kartoffeln - womit man ben umgerobeten Boben wohl am besten ju cultiviren beginnt, weil bei biefem Anbau ber Boben gepulvert und gereinigt wird fagt bie bibige Rabelftreu zu, wenn ber Commer mehr fühl und nag, als beig und woden ift, wahrend Beigen, Roggen, Gerfte, Rlee felbft auf feuchtem Boben in trodnen Sommern bann kummern, wenn mehr Nabeln als Laub unt Moos tem aufgebrachten Dunger beigemischt find. Rurz, Laub und Moos halten ben trodnen Boben feucht, machen ihn binbenber, wogegen Rabeln ben feuchten, naffen, binbenben Boben loder und troden machen. Es mußten baber, um bie Gulturzwecke gu erreichen, Die Laubhölzer auf ben trodnen, Die Radelhölger aber auf ben feuchten, naffen Stellen angebaut werben, bamit, ohne weiteres Buthun ber Denfchen, bie Abfalle biefer Bolgarten unverantert und ungeschmacht bem Boben biejenige Sumoftat unmittelbar mittheilen fonnten, welche bie nachfolgenben Gelbgewachse vorzuge lich verlangen. Erft bann murbe es mit bem Felbe gut, mit bem Balbe aber befto ichlechter bestanden fein. Gin Transport bes Laubes von ben feuchten Stellen auf bie trodnen, ber Rabeln von ben trodnen Stellen auf Die feuchten wurde viel Arbeit verursachen, aber fein lohnendes Resultat liefern, und ce ift baber in folchen Fällen gewiß beffer, ben Walb ungerobet zu laffen und bas Beld als foldes beizubehalten. Das fammtliche Areal, welches zu biefem 3wede auserforen murbe, mußte überbies in boppelt jo viel Schlage eingetheilt werben, ale Jahre zu bem Umlaufe bee Bicchfels zwifchen Balb und Gelb bestimmt wurden. Angenommen, man wollte ben Umlauf auf 50 Jahre feben, bann mußte man 50 Schläge im Walbe unt 50 Schläge im Felbe machen, benn im Gegentheil batte man julest entweber feinen Balb ober Die Sochwaldwirthschaft mit 120-160jabrigem Umtriebe ber tein Felb mehr. Buden, Gichen zc., mit 100jabrigem Umtriebe ber Rabelholger mußte bann aber an vielen Orten - besonders ba, wo nicht mehrere Quadratmeilen große, jufammenbangenbe Balbflachen befteben - verschwinden, um ber Mittelwaldwirthichaft fur Laubhölger zu weichen. Bare ber fo eingetheilte Flachenraum felbft 20,000 Morgen groß, fo burften, bei einer julest ichon verhaltnigmäßig ftarten Bevolterung von 4000 Geelen auf eine Dugbratmeile, Die beiberfeitigen Schlage balb gu flein fein, um ber fich mehrenden Bevolterung und ihrem fich erweiternden Be-

werbstriebe bie nothige Menge von Golg und Felbgemachsen zu gewähren. Wollte man aber folde Schlage und breite Waltstreifen nicht ine Feld bringen, fondem fich barauf beidranten, auf ben einzelnen Feldparzellen hochwachsenbe Golgarten anzubauen, bagegen an ben Saumen ber Walber chen fo viel Raum umzuroben und zur Felbeultur zu vermenden, bann murben bie Rachtheile entfteben, bag a) bie Bemadfe ber nicht beholzten Veldparzellen theils burch ben Schatten und Bieberfchein - besondere ber Ratelhölger - theile burch ben Abfall ber anftogenben beholzten Bargellen beichatigt, und b) bag bie Burgeln ber Randbaume, in bem lodern Boten fid ausbreitent, Die unbeholzten Bargellen aussaugten, qualeich aber bie Ackergerathe hinderten, ober burch biefe beichabigt wurden, mabrend mander biefer Stamme wegen bes zu lichten, freien Standes zu brebend, eisborftig, fnorrig und beshalb zu Dlugholz unbrauchbar fein burfte. Befonders murde aber bie Berftudelung ber Felber, Die zerftreute Lage ber bem einzelnen Manne geborenben Bargelle, beren jede eine Fahrt, babei an ben Grengen einen leeren Bwijchenraum gegen bie überhangenden Mefte und Die fich ausbreitenden Burgeln bedurfte, Die Einführung ber Baumfeldwirthichaft in ben meiften Gegenben ungueführbar maden, um fo mehr, ale Die einzelnen im Felbe vertheilten Baume gwar gegen Rorben und Often bie eine Bargelle ichungen, ber andern aber Conne und Regen entzieben, auch eine Berringerung ober Entwerthung ber Rebennutungen berbeiführen mur-Burte auch in Folge tiefer Ginrichtung ber einzelne Brivate, besonbere ber fdwach Beguterte, zu einer größern Sorgfalt bei bem Bolganbau, ja zu einer Baumgartnerei beshalb angeregt werten, weil er in muffigen Stunden bie Golgpflege ausüben konnte, jo wurde bod aller Gifer nicht ausreichen, um bas Resultat zu liefern, welches burch Saupt= und Debennutungen ber felbftftandig bleibende Balb gewährt, und die Birfungen zu vertreten, die ber wohleingerichtete und forgfam behandelte Wald im Saushalte ber Matur und ber Menfchen hervorzubringen pflegt. Baumfeldwirthichaft fann baber auch nur in folden ebenen ober bugeligen Gegenben, wo große arrondirte Buter besteben, ein= und ausgeführt werben. aber bas bauptfachlichfte Beftreben einer jeden moblorganifirten Birthichaft auf bie Erzielung bes möglichft hoben, nachhaltigen Reineinkommens gerichtet und jede Beranterung in berfelben, welche biefem Biele entgegenführt, ale Berbefferung angesehen werben muß, jo mußte man vorher untersuchen, ob ber Nettoertrag burd einen folden Golganbau im Allgemeinen erhöht wird ober nicht. Allein eine folde Untersuchung ift ungemein ichwierig, und man wurde, um über tiefen Bunft nur einigermaßen zu einem fichern Resultate zu gelangen, gestütt auf eine Reibe bon Berjuden und Erfahrungen, Die einen Beitraum von vielen Jahrzehnten umfaffen mußten, ben Nachweis zu führen haben : a) welchen Ertrag unter gewiffen, genau bestimmten Verhaltniffen bie Mutungen jenes Golganbaues erwarten laffen, und b) wie groß ber Ausfall an landwirthschaftlichen Producten in Folge biefer Solzcultur im Durdifdmitt anzunehmen ift. Gine Bergleichung biefer beiben Großen, mit Berudfichtigung ber burdichnittlichen Getreibe- und Golgpreife, bes Binefuges, ber größern ober geringern Schwierigkeit bes Abfates bes einen ober anbern Brobucte, ber vermehrten ober verminderten Aufwandetoften ac., mußte ichlieflich qu bem Refultate führen, ob biefer Bolganbau bas Gefammteinkommen vermehren ober vermindern und alfo zwedmäßig ober unzwedmäßig fein murbe. Dergleichen Erfahrungen bat man aber noch nicht in jo hinreichentem Umfange, um ein gang ficheres Refultat barauf begrunden zu fonnen, und zumeift rubren biefe Erfahrungen

auch von Forstmannern ber, welche fich begreiflich fur ben Bolgbau mehr interefftren ale fur ben Felbbau. Ginige biefer freilid nur auf einzelne und nicht lange Beit fortgefette Berfuche baffrten Erfahrungen wollen wir bier folgen laffen : Auf ber Berrichaft Rosmanos in Bohmen, wo eine Blache von 36 Joch jur Baumfelbwirthschaft bestimmt mar, stellten sich nach einem sechsjährigen Durchschnitt bie Ausgaben pr. Joch auf 69 Fl. 56 Kr., die Ginnahmen auf 74 Fl. 25 Kr. C.-M. Es ftellte fich mithin ein reiner Bewinn von 4 gl. 29 Rr. C.= D. heraus. Rechnet man biergu bie Auslagen, welche man bei Borbereitung zu einer gewöhnlichen Baldfaat oder für die Bepflanzung pr. Joch gehabt hatte, nur mit 2 Fl., fo fliege ber Reinertrag auf 6 Fl. 29 Rr. C .= M. pr. Jody, ungerechnet bas Strob von 17 Mandeln Getreibe. Bemerkt wird biergu, bag, wo bie Baumfeldwirthschaft ben bavon gehegten Erwartungen entsprechen folle, biefelbe mit allem Fleife betrieben werben muffe, weil fie fonft nur Nachtheile in ihrem Gefolge habe. In Gelowis in Mahren erhielt man nach 13 Jahren auf 266 Quabratklaftern Land 51/2 Rlaftern Golz, also pr. 3och einen jahrlichen Bumache von 21/2 Rlaftern Solz und überdies 200 Degen Rartoffeln und 240 Ctr. Seu. Scheinen in biefen beiben Ballen bie Refultate ber Baumfeldwirthichaft gunftig, fo haben fich bagegen biefelben auf ber Berrichaft Bijeng in Mabren ungunftig berausgestellt, inbem fich in Aspenschlägen ein Berluft von 17 Fl. W. W., in Eichenschlägen ein Berluft von 13 Kl. 2B. 2B. br. Jod ergab. Siergu wird bemerkt, bag nur in Betreff bee Stodausichlage ber Eichen bie Bearbeitung vortheilhaft eingewirft habe, bag bagegen bie Burgellohden in ben Alspenfchlagen vergangen, bie Riefernfaaten vertrodnet feien und bag bas ichneller machiente Getreibe ben Anfangs fo außerft garten Bflangden und Burgelden bes Golges Die atmofpharischen Niederschlage und bie Rahrung im Boben entzogen hatten. Man kann alfo bis jest und fo lange nicht burch viele Jahre fortgesette comparative Bersuche über bie Baumfeldwirthichaft vorliegen, berfelben im Allgemeinen aus ben oben angegebenen Grunden bas Bort nicht reben, mogen auch bie Forftwirthe entgegengefester Meinung fein.

2) Bemifdter Dbft= und Felbbau. Derfelbe ericeint gwar naturgemager als ber Wechsel zwischen Waldbaumen und Feldfrüchten, eignet fich aber boch nicht für alle Bonen, Regionen, Lagen und Bobenarten. Der gemischte Obftund Felbbau ift naturlicher ale ber gemischte Bald= und Felbbau, weil ber Obftbaum einen freiern - lichtern - Stand als ber Balbbaum forbert, feine Blatter weniger Sauren und Scharfen enthalten, auch weniger leicht aneinanderschließen, daher auch weniger die Feldgewächse verbammen, mahrend er die Bearbeitung und Auflockerung bes Botens gut vertragen und zugleich, mehr burch Früchte als burch bas Solz felbft, einen fich oft erneuernben und beshalb fehr lohnenben Ertrag gewahren fann. Der Obstbaum eignet fid am beften für tiefliegenbe, marme Begenben, obgleich auch zwischen benfelben hinfichtlich ber Begetationsgrenze ein großer Unterschied babin obwaltet, bag bie mehr nach Guden binliegenben erhabenen Gegenden bem Obstbaum ein besseres Gebeihen in erhabener Lage gewähren, als bie mehr bem Nordpole fich nabernden tiefern Gegenden. Und mahrend in ben füblichen Gegenden bie Obftbaume in langen, lichten Reihen gegen Guten angelegt werben, um ber Sonne und ben Sturmen ju mehren und ben Boben mehr Feuchtigfeit zu verschaffen, wird umgefehrt in ben nördlichen Gegenden die Anlage berfelben gegen Norboften gemacht, um ben Ginflug ber von baber fommenben rauben Binde von ben Felbern abzuhalten. In ben Gegenben ber gemäßigten Bone, wo bie Gbenen von Guben, Weften, Dften aus fich erftredenb mit ben nach Rorben bin fich erhebenden Bebirgen wechseln, leiftet ber Dbftbaum bann ben beften Sous und ben hochften Ertrag, wenn bie Baumreiben nicht mitten im Gelbe, fonbern an ben zur Velbeultur fich weniger eignenben, gegensonnigen Bergmanben, auf magerm Boben angepflangt find. Much fommen bort manche Obftarten in einer bebeutenbern Erhabenheit gegen bie Deerreffache beffer fort, ale an andern tiefern, aber auch ungeschüttern, ter Gbene fich mehr anschließenden Lagen und Stellen. fanntlich macht auch jete Obstart an ten Boben ihre besondern Unspruche. aller Ginträglichkeit muß jedoch auch ber Obftbau im Felde ein gewiffes Dag und . Riel einbalten. Das Dbft gebeibt nicht fo ficher, ale bie Feldgemachfe, fonbern oft ift erft je bas 4-5 Jahr ein gutes Dbftfahr. Dagegen verdammen bie Dbftbaume alljährlich die Feldgemachfe, faugen ben Boben aus, hemmen burch ihre Stamme und Burgeln die Bearbeitung bes Felbes und bieten ben Raupen und Bogeln einen Sammelplat und Aufenthalt. Werben auch biefe Berlufte und Inconveniengen burch bas Doft und holy einigermaßen wieber erfett, fo muß aber boch erwogen werben, bag ber Berluft ftanbig und fein Betrag, je nach Art ber Belbgemachfe, balb bober - wie bei Balm - und Gulfenfruchten, befonders ber Bogel halber - balb niedriger - wie bei Rlee- und Burgelgemachfen - fich berausftellt. Rach ben örtlichen Berbaltniffen lagt fich freilich nur enticheiben, ob und wie viel bas Felb in freiem Stande mehr Ertrag geben wurde, ob mithin ber Ertrag tee Obites Sauptfache, ber bes Felbes Rebenfache fei. Bo bas Rlima milt, ber Boben und bie Lage gut, bas Obft ebel, im frifden Buftanbe geniegbar, gu Acpfelwein tauglich, ber Abfahort nabe, bie Umgebung überfluffige Feldgemachfe erzielt, ba burfte wohl ber Werth bes Obftes ben Berluft an Kelbfruchten bisweilen überfteigen. Beil aber überhaupt bie Feldgemachje ficberer als bas Doft gebeiben, babei ben Menschen eine folibere Nahrung bieten, auf Bermehrung und Bereblung bee Biehftandes und bee von biefem herruhrenden Dungermateriale, alfo auch rudmirtend auf Berbefferung ber Bodencultur einen febr wichtigen Ginfluß ausuben, welche bem Obste nicht beizumeffen ift, fo follte auch ohne 3weifel bie reine Feldcultur bevorzugt, auf gutem Belbe und in geidugter Lage ber Obftbau entweber gar nicht oder boch nur ausnahmsmeife unter besondern, gu feinen Bunften fpredenden Umftanden betrieben, im lettern Falle aber fo regulirt werben, bag bie einzelnen Dbftbaume in möglichfter Entfernung von einander fteben, und alle auf bie Seiten flach über ben Boden hangende Acfte auf 15 Buß Gobe abgenommen werben mußten, was besonders an ben Grengen ber einzelnen Kelbvarzellen ale Regel gelten follte. Dagegen burfte auf ju magerm, trodnem Boben, befonbere an ichroffen Bergmanben, auf loderm, zur Berflüchtigung geneigtem Sanbe, fo weit ale Rlima, Lage und Entlegenheit es gestatten, ber Obsibau fleißiger betrieben und ale Bindunge - ober Borbereitungemittel bes Bobens jum ergiebigern Getreidebau betrachtet werben. Befonders mare bies bei ben Außenfelbern, mit benen manche Gemeinden überladen find, anwendbar. . Je bichter - wenigftens fo bicht, bag bie Aefte gweier Baume fich gegenseitig berühren - bie Dbftbaume auf lockerm Sande fteben, je mehr bie bafelbft angelegten Baumreiben bie Ginwirtung ber rauben Binde und Die Austrodnung ausschließen, besto fruchtbarer wird allmalig Diefer magere Boben werben. Ift er fo einmal gebunden, bann tonnen bie Dbftbaume allmalig lichter gestellt werben, was felbft zum Bedeihen berfelben und Des Obstes nicht wenig beitragt. Selbft aber in tiefem Falle durften nachftebenbe

Buntte noch ju berudfichtigen fein : a) bie Berbammung, weniger bon ben Bflaumen- und Zwetschen-, ale von ben Ririch-, Birn- und Acpfelbaumen, am meiften wa ben Ballnugbaumen ausgehent, fann baburch, bag man ben Baumen von jugend an eine fegel- ober besenförmige Richtung giebt, am beften vermieben meren. b) Den Anlag ju argen Beschädigungen ber Feltgewächse bietet bas Fruhibft - befonders wenn Freuler fich beffelben zu bemachtigen pflegen - mehr als :48 Spatobft, welches erft nach ben Salm= und Gulfenfruchten reif wird. c) Der Abfall von Bflaumen=, Birn= und Acpfelbaumen ift weniger agend, verwest auch Aneller, ohne bem Boten ichabliche Scharfen mitzutheilen, ale ber Abfall von Ririd= unt Rugbaumen. Stellt man biefe brei Rudfichten gufammen, fo burften rube Ririchen und Wallnuffe nicht mitten in ben Felbern, fonbern blog an ben Begen ober auf Grasplagen angepflangt werben. d) Bu berudfichtigen ift auch vie von Alima und Boben zugleich abhängige Eigenschaft ber Obstarten, wonach vie namliche Obstart nicht überall gedeiht. Acclimatifirtes Obst burfte baber vor uemartigem fo lange den Borzug behalten, bis auch beffen Anbau örtlich fich bee) Die Erzichung ber Pflanzbaume muß leicht und mit keinen befonern Umftanben verbunden fein; bie Stammehen muffen ichnell wachfen und foon rubzeitig tragbar werben. f) Sie burfen fo felten als möglich irgend eine Berblung nothig haben und boch gute Früchte bringen, g) bem Froft und antern Bitterungseinfluffen leicht widerfteben, b) möglichft in jedem Boten gut fortfomnen, i) wenig Migjahren unterworfen fein, k) nicht auffallend ben Velbfruchten bie Rahrung entziehen, I) bem Felbe möglichst wenig Schatten bereiten, m) feinen gu etrachtlichen Umfang erreichen, n) das gangbarfte und zugleich vortheilhaftefte Janbelsproduct liefern; o) die Fruchte muffen eine vielseitige Berwendung gestaten ; p) bas Golg muß einen technischen Werth haben ; q) bie Abnahme ber Früchte arf nicht besondere geitraubend und umftandlich fein Allen ben gulett angeführen Unforderungen entspricht am besten ber Zwetichenbaum; berfelbe machft ichnell, ebarf feiner Beredlung, fommt auf jedem Felde fort, hat von ber Bitterung feltier und weniger ale andere Obstarten gu leiben, entzieht bem Boben nur wenig Rabrung, beschattet benfelben wenig, tragt febr frubzeitig und reichlich, Die Fruchte ind ein guter und ftete begehrter Sandelbartifel, bas Golg mird von Tijchlern und Drechelern haufig gesucht, Die Ernte ber Früchte ift nicht mubfam und zeitraubenb, mb tieselben find auch weniger dem Obfidiebstahl unterworfen ale das Rernobft; agu fommt noch, bag bie Zwetsche bie vielzeitigfte Bermenbung geftattet. Liteatur : Cotta, G., Die Baumfeldwirthichaft. Dreed. 1819. - Agron. Beit. 1849. - Diebl, F., die Feldbaumwirthschaft. Brunn 1835. - Fintelmann, F. B. L., iber Die Berbindung ber Landwirtschaft mit ber Forstwirthschaft. 2. Aufl. Berl. 834. - Singel, 3., bie Berbindung ber Forftwirthicaft mit ber Landwirthhaft. Nurnb. 1835. — Frombling, F. B., Die Balbfelber als Culturmagregel eim Unbau ber Forftflachen in ben Regionenen ber Getreibelander. Poteb. 1848.

Banmpflanzung. Unter Baumpflanzung ift hier die Bepflanzung der Anger, Eriften, Lehden, Bergabhange, Straßen, Wege mit Obstbaumen verstanden. Wiele Bemeinden find im Besit von Blagen, die allerdings ihrer Bodenbeichaffenheit oder lage halber nicht als Acter= oder Wiesenland benutt werden können und die desalb ganz unbenutt baliegend höchstens Dornen und Difteln tragen oder ten öchafen eine spärliche Weide gewähren. Solche Bläge bieten aber stets einen trausigen Anblick dar, sie beleidigen das Auge, schänden die ganze Gegend, sprechen

ben Anforberungen an bie Lanbesvericonerung gerabegu Sohn. Gind auch folde Blate meber ber Bflugichar, noch ber Genfe juganglich, fo tragen fle aber bod in ben allermeiften Fällen bie eine ober andere Doftbaumart, und gwar ohne bag baburd bie Weibe geschmalert wirt; im Gegentheil mirb biefelbe burd Bepflangung mit Obftbaumen wesentlich verbeffert, weil bann bie meift burren Grundftude nicht nicht mehr bermagen von Conne und Luft ausgetrocknet werben, als in ihrem unbepflangten Buftante. Die Unpflanzung unbenutter ober bod ichlecht benutter Blate, ber Stragen, Bege zc. mit Obitbaumen tragt aber nicht nur gur Orte- und Landesvericonerung und gur Berbefferung ber Beibe bei , fontern bie Dbftbaume liefern auch Doft und Golg, und ber Boten gewinnt offenbar an Fruchtbarkeit, nicht nur burch ben alljährlichen Abfall ber Blatter, fontern auch baburch, bag bie Baume aus ber immer reichen Luft befruchtente Stoffe angieben und biefe bem Boben und ben Bflangen guführen. Dieje befruchtenten Stoffe geben aber ba gang verloren, wo bie Begend fahl ift. Die Dbitbaume breden aber auch bie beftigen und rauben Binde, welche bie befruchtenben Stoffe in der Atmosphäre fort und folden Begenben zuführen, in benen fich Baumpflanzungen befinden; auch vermindern bie Doftbaume bie austrocknende Luft und tragen viel zu einer gleichmäßigen Temperatur bei. Un Straffen und Begen angepflangt, vermitteln bie Obftbaume überbies ben großen Ruben, baf fie gur Beit bes Winters, wenn bie gange Flur im Schnee begraben liegt, ale Wegweiser bienen und baburch Abirrungen von bem richtigen Bege und Ungludefalle verhuten, jur Beit bes Commere aber in ber brudenben Tagesbite einen wohlthuenben Schatten verbreiten. Biele bisber gar nicht benutte ober ichlecht benutte Plate find obne Weiteres gur Unpflangung von Obftbaumen geeignet; antere maden gwar ihrer fteinigen ober ftruppigen Befchaffenbeit balber eine Borbereitung zur Unpflanzung nötbig, barin bestebent, baß an ben Stellen, auf welche Obstitammen zu fteben fommen follen, bie Steine ausgegraben und bie nuplofen Straucher ausgerottet werben muffen, aber bie Roften, welche biefe Arbeiten verurfachen, find feineswegs fo erheblich, um ihretwegen bie fraglide Cultur folder Grundftude zu unterlaffen; im Gegentbeil werben bie auf folde Meliorationen verwendeten Roften bie reichften Binfen tragen, wenn bie Doftpflanzung zu tragen beginnt. Bu berudfichtigen hat man gewiß auch bei folden Gulturen und Anpflangungen, bag burch fie fowohl bei ber Unlage, ale auch bei ber Bflege und Aberntung berfelben, je nach ber Ausbebnung ber Anpflanzungen, mehr ober weniger Denichenbande beschäftigt werben, wodurch bie armern Blieber ber Gemeinde nublid beidaftigt werben und, intem fie bei tiefer Beichaftigung ihren Unterhalt verbienen, ber Gemeinbe nicht gur Laft fallen. Unlangent bie Bepflanzung ber Straffen und Bege, fo ift zwar vielfach bie Meinung verbreitet, bag bie Baume Ausläufer ins Keld machen, Diesem Die Rraft entrieben, seine Bearbeitung erschweren ober verhindern und auch burd ihre Beschattung ben Felbfrudten nachtheilig merben, und biefe Meinung ift alebann nicht unbegruntet, menn man gur Bepflangung ber Strafen und Wege Baume mablt, welche mit ihren Burgeln weit auslaufen und weit in bas Belb hinein Schatten geben, wie namentlich in diefem Falle bie ichatliche Bappel, aber alle bie angeführten Nachtheile fallen gang ober zum größten Theil weg, wenn man bie Strafen und Wege mit Dbitbaumen bepflanzt und auch unter biefen wieber eine paffente Auswahl trifft. Bunachft ift es hierbei nothwendig, nur folde Fruchtbaume zu mahlen, welche fich im Bachethum, Bluben und Reifen ber Fruchte ziemlich gleich fint, bag man ferner auf bie

Richtung ber Baumreihen Bedacht nimmt, um die Beschattung ber Felbfrüchte möglichft zu verhuten. Bu biefem Bwed find am fubliden Rante bes Velbes nur folche Baumgattungen anzupflanzen, welche, wie z. B. Die Zwetichenbaume, nicht boch wachsen und beehalb nicht vielen Schatten werfen; an ber nörblichen Seite fann man bagegen ichon bober machsente Baume anpflangen. Bei ber Anlage von Obitpflanzungen auf den in Rede stehenden Blagen hat man auch noch die Rücksicht zu nehmen, verichiedene Obftarten auszubauen, bamit, wenn in bem einen oder andern Jahre die eine oder andre Obstart nicht gedeiht, doch die andre Früchte liefert und fo feine gangliche Migernte ftattfindet. - In manchen ganbern muffen Stragen. Bege, Gemeindeplate ic. auf Anordnung ber Beborde bepflangt und die Pflangun= gen unterhalten werden. Bielfach aber betrachtet man bie Musführung Diefer Unordnung ale einen Frohndienft und pflangt bie fchlechteften Baume, welche nicht bie gehörige Größe und Qualität haben, lagt fie ohne Aufficht und Pflege, und ce werben folde Bflanzungen gewöhnlich eine Beute bes Beibeviehes, bes Bilbes ober geben auch durch die Witterung zu Grunde. Sollen baber folde Pflanzungen gebeiben und ben möglichsten Duten bringen, fo muffen fie von ber Bemeinde in bie Band genommen und als Gemeindesache behandelt werden. Bum Gedeiben folder Pflanzungen ift es nun vor Allem nothig, icon ber Erzichung ber Stammden bie nothige Rudficht zu ichenten, fie gehorig vorzubereiten und erftarten zu laffen, weil fie bei ihrer fpatern Unpflanzung jebenfalls in eine ichlechtere Lage verfest werben ale bie Gartenbaume. Aus diesem Grunde bietet auch die Production ber Garten und befonders gunftig liegender Grundftude feinen Magftab fur bie Bereitwilligfeit bes Bobens und bes Klimas, wenn es fich um Unpflanzungen von Strafen, Bergabbangen, Triften zc. handelt. Dan fann im Vegentheil nur bann auf einen fichern Erfolg folder Bflangungen rechnen, wenn man a) Die Forderungen an diefelben niedriger ftellt, ale bie Production bee Gartengrundftude ju erlauben icheint, alfo in ber Babl und Bebandlung ber Baume fich nach Gegenden richtet. welche verhaltnigmaßig eine ungunftigere Lage haben, als bie beffern Umgebungen; b) wenn man die Baume fo nabe als möglich an ihrem fünftigen Standorte aus Samen ober Stedreisern erzieht und fie mit Berudfichtigung ihrer Jugend unter Umftanden aufwachsen lagt, welche ihrer spatern Umgebung entsprechen; c) wenn man Die Stammchen in der Baumfdule Die geborige Große und bas geborige Alter erreichen lagt, burch öfteres Berfeten ben Burgelftand auf Die funftige Auspflanjung vorbereitet und, wo Beredlung nothig wird, Die Ebelreifer bagu von gleichfalls bereits in ter Rabe acclimatifirten Sorten mablt; d) wenn man bas Auspflanzen felbft mit größter Sorgfalt vollführt und dem Baume später möglichsten Schut vericafft. Das Erfte alfo, was fich für folde Unpflanzungen ale nothwendig berausftellt, find Baumidulen in ber Rabe ber zu bepflangenden Blage, benn nur in biefen tonnen bie Baume auf ihrem funftigen Standorte auf entsprechende Beife Die Baumschule foll guten tiefen Boden und wo möglich eine erzogen werben. gegen Morgen und Mittag gerichtete Lage haben. Schut gegen Norden burch Bebaube, bobe Baume oder Unhöhen ift munichenswerth, boch muß ber Plat luftig und fonnig und feineswegs von ben Oftwinden und ber Ralte abgeichloffen fein, bamit die jungen Baumden an alle Beranderungen der Atmofphare gewöhnt und bagegen abgehartet werden. Bu naffer, zu ichwerer oder zu magerer Boden muß mit loderem Boben vermifcht, frifch und fett gedungtes Land erft mit Sommerfruchten bepflanzt werben. Bur Unlage einer Baumschule, welche nachhaltig alljährlich

150 Stammden abgeben fann, find 8000 Quabratfuß Land binreichenb. Das für bie Baumschule bestimmte Land wird junachst umgegraben, und zwar beffen gange fruchtbare Erbicbicht, welche nicht unter 2 Rug tief fein barf. Wo bie fruchtbare Erbe fehlt, ift folde aus verweftem Rafen, Dunger ze, berguftellen. Das Berfegen ber Stammen geschieht von Ende Darg bis Ende April. Beim Ausheben muffen besondere bie garten Fasermurgeln geschont werben; biergu ift es zwedmäßig, einen 2 Fuß tiefen Graben am Rante bee Samenbeetes aufzuwerfen und bie Burgein zu untergraben; bie Stanimchen laffen fich bann leicht herausnehmen. Dan grabt nie mehr Bflanglinge aus, als man an einem Tage feten fann, bebedt fie mit einem naffen Tuche ober ftellt fie in ein Befag mit Baffer, bamit bie garten Burgelfafern nicht vertrodnen, und fcneibet, wenn bie Unpflanzung auf Stragen geschen foll, Die Bfahlmurgel jedes Stammdens auf Die Balfte ihrer Lange ab. ftarte Seitenwurzeln gebilbet, fo fcmeibet man bie Bfablwurzel bicht unter biefen Ift gar feine Pfahlmurgel vorhanden, fondern theilt fich die Burgel in mehrere Acfte, fo beschneibet man biefe; ftets aber muffen bie beschädigten Enten ber Fajern beschmitten werben. Werben bie Pflanzungen in ber Art ausgeführt, bag jedes Gemeindeglieet ben ihm gutommenden Theil bepflangen muß, fo ftellt et fich, follen andere die Aflangungen gedeihen, als nothwendig beraus, Aufseher über Diefelben zu bestellen. Die Inftruction fur tiefelben konnte folgenbermagen lauten: 1) Die Baume, welche bie einzelnen Glieber ber Gemeinde zu pflangen baben, muffen fammtlich an einem Tage gepftangt werben. 2) Der Aufseher bat auch ben Ort ber Pflangung zu bestimmen. 3) Ohne Borwiffen bes Auffebers barf nicht gepflangt werben, biefer bat auch allein gu bestimmen, an welchem Tage und gu welcher Beit bas Pflangen vorgenommen werben foll. 4) Die Stammchen werten bom Aufseher erft befichtigt. 5) Jeder Baum, welcher auf Triften ober auf andere Bemeindeplate, auf melden Bich geweidet ober an benfelben vorbei getrieben, gepflangt wird, muß bis zur Krone wenigstens 3 Ellen boch, gerabe und glatt und aut bewurzelt fein. 6) Jeber Uft muß von ber Rrone an auf 3-4 Augen gurudgeschnitten werden. Much bie ftarfern Wurgeln find glatt und egal zu beichnei-7) Diejenigen Stämmden, welche Die erforderlichen Gigenschaften nicht baben, werten nicht angenommen. 8) Sind Stamme icon armbid, fo muffen im Jahre vor ber Berpflangung Die ftartften Burgeln vom Stamme 2 Fuß entferm abacfaat werben, bamit fie ben Commer hindurch junge fdmache Burgeln treiben und im nadiften Frubjahr beim Berfegen leicht berausgenommen werden konnen. 9) Die ichon im Berbft vor ber Berpflanzung gegrabenen Locher muffen 2 Fuß tief fein und 2 Löcher im Quabrat enthalten. 10) In jebes Loch muß Dift, Schlamm ober gelegener Stragenfoth gebracht merben. 11) Bor bem Ginfeten muß jeber Stamm mit feinen Burgeln in Baffer getaucht und bann gute lodere Erbe auf Die Burgeln geschüttet werben. 12) 3ft ber Boben troden, burr, fiefig, fanbig, fchiefrig, fo fann man auch ben Baum einschlämmen. 13) Ift bie borgunehmenbe Bffanjung ausgedehnt und muß fie regelmäßig vollführt werben, fo find bie Baume nad ber bestimmten Ordnung in Linien zu fegen. 14) Bor ber Pflanzung werben bie 4 Ellen hoben Baumpfahle eingeschlagen und gerichtet. 15) Rad bem Cegen find Die Baume leicht mit Dornen einzubinden, um fie gegen Bild und Beitevich 16) Unter ber Rrone eines jeben Stammes ift 6 Bochen lang im Brubiabr und 6 Boden lang im herbft bis Ente November ein irbenes, mit Baffer angefülltes Napfchen anzubringen, um bas Ginauffricchen ber Infetten und

ben Raubenfraß zu verbuten. 17) 3ft im Sommer bie Erbe um die Stämme berum qu febr erbartet, fo ift biefelbe aufzuhaden ; gleichzeitig find bie Baume von Raubern zu reinigen, auch ift ber baran beschädigte Ginband wiederherzustellen. 18) 3ft ber Boben gut febr ausgetrodnet, fo find bie Stamme zu begießen. Bu biefem 3med ift es rathlich, wenn in unmittelbarer Rabe ber Pflangung eine Grube gegraben, biefe mit Thon ausgeschlagen und barin bas Regen=, fowie bas von ben Felbern abfliegenbe Baffer aufgefangen wird. 19) In ber Nahe ber Pflangungen tonnen auch Contpofthaufen angelegt und die Stamme beim Muthaden bes Erbreiche um biefelben mit Compost belegt werben. 20) 3m Borwinter werben bie Baume noch einmal unterfucht und ber Berband wiederhergestellt. 21) In jedem Brubjabr muffen überbies bie Baume von allem überfluffigen Golze, von ben Auswuchfen und Bafferreifern befreit : geborig ausgebust werben. Die beschnittenen Mefte und Bunden werben mit Baunmache verflebt. 22) Diefe Behandlung ber fungen Anpflangung bleibt fid bis jum vierten Jahre gleich. Bon ba an brauchen bie Baume nur von Beit zu Beit aufgehacht und gedüngt zu werben. 23) Bei einer Gemeinbepflanzung ift auch zu berudfichtigen, bag nicht überall Baume bon gleicher Art, fonbern nur folche gepflanzt werben burfen, welche fich fur ben Boben 24) Acufel- und Birnbaume werben 30, 3wetichen- und Ririchbaume 20 Fuß entfernt von einander gepflangt. 25) Die gur Pflege der Gemeindepflangungen nothigen Leute muffen bon ber Ortebehorde auf Berlangen bes Auffebers gu icher Beit geftellt werben. - Fangen bie Bflanzungen an tragbar zu werben, fo muß fic bie Gemeinbe barüber enticheiben, wie fie ben Obftertrag benuten will. Gier Rellt es fich nun erfahrungegemäß als bas Rathfamfte beraus, bie Obstnugung alljabelich zu verpachten , aber nicht , wie bies faft allgemein noch geschieht , nur an Einen und zwar ben Deiftbietenben, fonbern Die Gemeinde follte vorerft Rudficht auf ibre beburftigen und qualeich murbigen Angeborigen nebmen und biefe bei foldet Berbachtungen vorzugeweise und in ber Art berudfichtigen, bag größere Pflangungen in mehrere Rebiere abgetheilt und bie Pachtfummen fo geftellt wurben, bag Die Abpachter bei bem Geschäft auch einen angemoffenen Berbienft finten. - In tauben Gegenden, wo ber Dbftbaum nicht gebeiht, empfiehlt fich ber Bogelbeer= baum (Sorbus Aucuparia) gur Bepflangung ber fraglichen Blate, gang befonbers aber gur Unpflanzung an ben Strafen und Wegen. Berben gur Unpflanzung Unlanglich erftartte Stammchen ausgewählt, fo wachsen fie gleichmäßig fort und erliegen bochft felten ihrer barten Natur halber Rrantheiten ober ber Witterung : Dabei begnügt fich ber Bogelbeerbaum fast mit jedem Boben. Die Erziehung bes Bogelbeerbanme aus Samen ift febr leicht; in manden Vegenden, befondere in Balbungen, pflanzt er fich febr baufig in Menge von felbft fort ober macht burch Burgelichoflinge um ben Stamm berum viele Ableger. Schon nach einigen Jahren eereicht er eine ansehnliche Starte, und bies ift wohl auch ber Grund, bag er felten Ane fciefe Richtung annimmt und nicht fo lange ber foftspieligen Bepfablung bebetf. Auf bem fraftigen Stamme bilbet fich eine gleich fraftige, meift icon gerundete ober ppramidenformige Rrone, auch ohne Buthun ber Runft, in beren Billfur es aber liegt, bem Stamme eine beliebige Bobe zu geben, fobalb man bie Seitenafte wegnimmt und nur ben mittlern Saupttrieb fleben lagt. Der Bogelbeerbaum tragt alliabrlich und reichlich; feine Früchte liefern einen febr auten Branntwein (f. Branntweinbrennerei); dabei hat die Bogelbeere bas Gute, bag fe auf Borficht beim Ginernten feine Unspruche macht, bag baffelbe vielmehr 23be, Encyclop, ber Landwirthichaft. I.

ganz willfürlich und bann noch vorgenommen werben fann, wenn längst ber Boben vom Frost erhärtet ist. Außer seinen Früchten gewährt ber Bogelbeerbaum in seinen Bluthen auch ben Bienen schon im zeitigen Frühjahr eine überaus reichliche und anhaltende Weide, und endlich ist das Stammholz des Bogelbeerbaums vorzüglich werthvoll für technischen Gebrauch. Diese Eigenschaften des Bogelbeerbaums sollten deshalb Beranlassung geben, denselben in allen jenen Gegenden an Straßen, auf Abhängen, Lehden, Triften, Weiden ze. anzupflanzen, wo das Klima das Gedeihen des Obstbaums nicht begünstigt. (Bergl. auch den Artikel Feldsbolzzucht).

Baumefen. Go weit nicht die neuere Bauart Menderungen hervorbrachte, zeichnen fich noch faft allenthalben bie Dorfer burch veralteten Sausbau aus, und Die Ortschaften ftellen fich beshalb in einem auffallend buftern Unseben bar. Reue Unlagen fonnen in Dorfern eigentlich nicht entfteben, benn bie Buter laffen nur felten gur Bermehrung ber befitenben Familien eine Theilung gu, und bann entfteben immer nur einzelne Baufer. Der Neubau eines Sofes aber gebort zu ben Seltenheiten; fur gewöhnlich werden bie Baufer ausgebeffert, fo lange fie halten, feien fle auch geneigt und ichief; wird aber ber Neubau eines Theiles ber Gofgebaube etwa nothwendig, fo tann baburch feine Menberung im Gangen hervorgerufen Die meiften Dorfer find jo angelegt, daß fie eine hauptgaffe bilben, in welcher die Saufer rechte und linke in zwei Reihen fteben; hinter ben Bebauben befinden fich bie Barten, Die Ginfahrt aber ift von ber Strafe aus. bei ben Baufern Garten befinden, ift eine folche Dorfanlage noch die beffere. Bu einem lebelftante wird eine folche Dorfanlage nur, wenn entweber gleich hinter ben Gebauben bie Grunbftude liegen, weil bann bas gange Dorf umfahren werben muß, oder wenn ein Dorf febr lang ift, weil bann bie Entfernung von einem Ende gum andern ale febr groß fich berausstellt und baburch ber nachbarliche Bertebr und antere Umftante ber Art febr eridwert werben. Schone Linien werben faft allgemein vermißt, und bie Bebaube fteben balb vor, balb gurud, bilben Einbiegungen, Gden ic., ber Saussteg aber wird baburch felbft an einer Reibe Baufer breiter ober ichmaler, oft aber faum mehr betretbar. Daburch leibet aber nicht nur bas Unseben eines Dorfes überhaupt und bie Bequemlichfeit, fonbern es baben auch bie Bewohner insbesondere viele Unannehmlichkeiten bavon. Sausstege (Bugwege), welche nicht mehr betreten werben tonnen, werben gar ju leicht jum Sammelplate bee Unrathee und Schnuges, bei Regenwetter aber ju Rloafen. Bon ben baraus auffteigenden Dunften werben bie nach ber Strafe gu gebenben Bohnungen erfüllt und baburch ungefund, und bie Bewohner, welche ihren nachbarlichen Bertehr oft nur an ben Tenftern haben, muffen babei im Roth fteben, benn folde ichmale, ju Aloafen gewordene Sausftege werben bernachlaffigt und nur bochft felten gereinigt. In einer besondere übeln Bufammenftellung find bie Bebaude felbft; ce ftoft nämlich balb Saus an Wohnhaus, balb Bohnung und Stallung an einander, zuweilen auch ein hofraum an einen andern mit Durch-Da nun biefe Uneinanberreibung icon an und fur fdeibung von Lebmmanben. fich nicht bagu geeignet ift, um bie Bebaube in einen Schluß zu bringen, jo entftebt ber Uebelftand, bag gwifden ben Bebauden ber nachbarlichen Gofe gang ichmale blinde Bafiden, fog. Schmugwinkel, fich befinden, welche gum Aufenthalt von Ungeziefer aller Art bienen. In biefe Schlippen fließt zwar auch bas Regenwaffer bon ben entgegengesetten Seiten ber Dacher aneinanberliegenber Bebaube, aber ber

unangenehme Anblid ichon ift ekelerregenb, und ber üble Geruch baraus verbreitet fich in bie Bohnungen und auf bie Strafe. Steben Bebaude an Bebaube, fo tonnen bie Schmuggagden nur vermieben werben, wenn bei zwei bicht aneinanbergeftellten Giebelhaufern zwischen bie Dachseiten eine gemeinschaftliche Rinne tommt, Die bas Regenwaffer auf Die Strafe leitet; benn gemeinschaftliche Banbe zweier Bobnbaufer find wenigstens bei ber gebrauchlichen Bauart nicht ausführbar. Dazu wird auch icon erforderlich, daß bie gufammenftogenden Gebaube gleich boch feien, weil außerbem entweber an einem Saufe ungleiche Dachseiten und ungleiche Sohe ber Borber- und hinterwand entfteben mußten, ober weil nur basjenige Saus allein bie Dadrinne treffen murbe, welches niedriger ift, und bas Sprigen bes abfoiegenben Regenwaffere wurde beehalb bie Band bes anbern Saufes verberben; wurde aber an ein Bohngebaube eine nachbarliche Stallung anftogen, fo murbe ber Abstand ber Gobe amifchen beiben und ber baraus bervorgebenbe Uebelftanb noch größer fein. Bei einer folden Bauart wurde bie Gleichbeit in ber Anlegung eines Dorfes nur burch beständige Unterbrechung nach bestimmbaren Regeln bervorgebracht werben tonnen, vorausgefest, baf bennoch immer Bobnacbaube und Stallungen nach ber Strafe ju zu fteben tommen. Benn von zwei Sofen bie Bobngebaube aneinanderliegen, fo muffen rechte und linke bancben bie Ginfahrten fein, nach auf- und abwarts; baber fann immer nur an ein Ginfahrtethor wieber ein anderes ftogen, fo daß alfo immer zwei Bebofte und zwei Bobnbaufer neben einander zu liegen fommen, wenn feine Stallung nach ber Strafe zu ftebt. Rommt von jebem Bofe nebft bem Bohnhause auch ein Stall nach vorn, so tommen bei einer Gleichformigfeit immer zwei Bohnhaufer an eine Seite und wieder zwei Stallungen an ber andern jusammen und zwischen je einem Wohnhause und einem Stalle befindet fich bann bie Ginfahrt. Auch burch folche Ginrichtungen entfteben manche Uebelftanbe, indem fur ben Landmann ber hofraum febr wichtig ift, und biefer entweber winkelig wird ober boch burch niebrige Bwifchenwande ichlechten Solug befommt. Es lieben aber bie Landleute nicht eine freie Ginficht ber Nachbarn auf ihr Beboft, und zu einem vortheilhaft angelegten Bofe gehort, bag er gut abgefchloffen fei. Die vortheilhaftefte Unlegung ber Bofe muß baber Geraumigfeit und eine regelmäßige Figur bes Behöftes nebft Abgefchloffenheit und bequemer Anordnung der Wirthschaftsgebaude erzielen. Dabei foll in der Breite Raum erfpart werben, weil ein Dorf nur lang fein foll burch viele Saufer, aber nicht burd Abstehen ber Bofe von einander, ober indem die Wirthschaftegebaude in die Aronte tommen, weil fonft bie Unbequemlichteit ber Entfernung ohne alles Bedurfniß entftebt. Die vorzüglichfte Bauart burfte wohl barin befteben, Wohn- und Birthichaftsgebaube in eine Reihe hinter einander zu feten und neben bem Bohnbaufe bie Ginfabrt angulegen, fo bag Saus und Thor ben Gof von vorn abichliegen , und jebes Thor mit einem Pfoften ober Pfeiler an bas nachbarliche Saus an-Die Bebaube eines jeben hofes wurden nach bem Bebofte zu foliegen und mit ber Rudwand, Die zugleich eine Linic bilbet, Die Schlugmauer bes nachbarlichen Sofes fein und von einer entgegen gelegenen ebenfo abgefchloffen werben; babei wurde aber eine völlige Gleichformigfeit in ber Unlage eines gangen Dorfes befteben Bas bie Thore anlangt, fo ift zwar bie Beite für fle gegeben burch bie Breite bes Behöftes, nach Abjug ber Breite bes Gofes, in ber Regel follen aber bie Thore fo weit fein , bag ein Bagen bequem burchfahren tann. Dann befteben folde Thore am besten aus einem , nicht aus zwei Flügeln , nach innen , und zwar

nicht an bie Seite bes Wohnhaufes, fonbern an bie entgegenftebenbe Mauer umge-Schlagen fie an bas Wohnhaus an, fo bededen fie Fenfter ober Bausthur, was bann auch ber Fall ftete ift, wenn fle aus zwei Flügeln befteben; geben fle aber nach außen auf, fo verfperren fle entweder jum Theil die Strafe ober fte bebeden von vorn bas eigene ober nachbarliche Saus und benehmen bas Licht. Gin Querbalten über bie Pfoften bedingt , bag biefe wenigftens bober fein , ale fie und bas Thor außerbem ju fein brauchen, weil bie Bobe boch wenigftens fo groß fein muß, bag ber hochftbelabene Bagen ungehindert burdgefahren merben fann; bagegen braucht ein gewöhnliches Thor nebft ben Pfoften Die Bobe von 6 Fuß nicht ju überfteigen. Ueber ber Ginfahrt ift öftere eine Art von Remife aufgebaut, Die wie eine Bolterfammer benutt wird, nie wesentliche Dienfte leiftet, und icon beshalb verworfen werben muß, weil fie eine größere Bobe bes Thores bedinge und buntel macht, baber bie Wohnungen benachtheiligt. Wie ichon erwähnt, follen bie Wohngebaude nach ber Strafe ju fteben; Diefe Unlage ift ungleich vortheilhafter, ale wenn fie gang auf bem Gehöfte fteben und eine Mauer ober ein Baim fle abschließt. Bei erfterer Lage follen bie Bobnbaufer mit bem Giebel nach ber Strafe zu fteben; benn geht die Fronte bes Saufes nach ber Strafe zu, und befindet fich baneben bie Ginfabrt, fo nebmen bie Gofe eine allquarofe Breite ein; auch foll bie Sauptausficht bes Landmanns auf ben Gof geben, wo auch ber Eingang jur Bohnung megen ber Birthichaftsgebaube, Die bas Baus oft betreten machen, am vortheilhafteften ift. Unbere Regeln für bie Unlage ber Bohngebaube ftellt ber Sonnenbau auf: 1) Die vier himmelegegenten follen aftronomife richtig mit ben befannten Gulfemitteln bezeichnet merben, und alle Bobnbaufer follen mit ihren vordern Sauptseiten winfelrecht nach Mittag gerichtet und nach ben vier Sauptweltgegenden orientirt fein. 2) Die Wohnbaufer follen mit ibren bintern und vordern Seiten frei fteben, in gerader Linic und winkelrecht mehr lang als tief, jeboch 1/6-1/3 tiefer ale es bei Gebauben angeht, Die nicht nach ben Grundfaten bee Sonnenbauce angelegt find, auf 2-3 Fuß boben Godeln und über hellen, luftigen Rellern erbaut fein. 3) Ale Grundfat bei ber Eintheilung ber Wohnhaufer foll gelten, bag auf ber vorbern Geite ber Baufer bie meiften Sausbewohner, befondere Rinder, bei Tag und Racht fich aufbalten fonnen, ober bag ber nach Mittag fichende Theil bes Saufes aus Bobn-, Arbeits- und Soles gimmern füre tagliche Leben beftehe, mabrend ber rudfeitige Theil bie Bange, Trespen, Ruchen, Borrathstammern, Befindeftuben und jene Gemacher faffen foll, welche nicht eigentliche Wohnzimmer fint. 4) Der Menich fell in feiner Bobnung Gert über Licht, Luft, Barme und Ralte fein fonnen, und besbalb follen Thuren und Fenfter jo viel ale möglich einander gegenüberfteben. 5) Die Rellergefcoffe follen wenigstens 2-3 Fuß über ben Stragenboden hervorragen; auch fie jollen burd mehrere gehörig weite Deffnungen im Godel Licht und reine trodne Luft erhalten fonnen, baber bie Mittelmauern berfelben burchbrochen fein muffen. 3m Kall man aber nur unter einer Langenhalfte bes Saufes Reller angebracht haben will, fo foll bafur bie vorbere Scite bestimmt werben, und tiefe Reller follen fomobl mit ben nothigen, beguem zu verschließenden Deffnungen zum Ginlaffen bes Lichtet, ale auch mit gut gemauerten Bangen ober Ranalen verseben fein, burch welche ein trodner Luftzug von Norben nach Guben erzielt wirb. Un ben Stellen eines Baufes, unter benen feine Reller find, foll burch leicht zu verschliegende und vergitterte Luftzuge und andere Mittel geforgt werben, daß Mauer und Holzwert feine

inchtigfeit einsangen. 6) Die Grunbflachen ber Saufer follen then, ber Grunbe m winkelrecht und regelmäßig fein; auf ber vorbern Scite foll ein Rafenblab. f ber hintern aber ber hof mit ben Wirthschaftsgebauden fich befinden, welche utere Die bintere Seite bes Sausplates abichließen fonnen. Rafenplat, Wohnus, Gof und feine mit bem Bohngebaube parallel gestelken Birthichaftsgebaube Uen ein Ganges bilben. 7) Sei nun ein Baus freiftehend, ober an einem andern gebaut, fo bleiben bennoch bie vorfichenben Regeln immer biefelben. Sollen offere Orticaften nach bem Sonnenbau angelege werben, fo muß bie Anlage im angen regelmäßig fein, bie Sauptstragen muffen in geraber Linie von Morgen d Abend gieben , wo die größtentheils aneinander gebauten, burch Beuermauern felebenen Baufer mit Borgarten fich aufchließen, mabrend Diejenigen Bebaube, Ide in ben bie Bauptstrage winfelrecht burchichneibenben Strafen fleben, nach üben und Rorben freifteben, im Allgemeinen aber alle Baufer bon ben gegene erftebenben' fo meit entfernt fein muffen, bag ber Schatten eines Saufes teinem wern bie Sonne entzieht, weshalb auch Baume wur ba anzupflangen find, wo fle inen Schatten auf Wohngebäude werfen können ober bas Austrocknen der Gtran und jener Orte nicht verbindern, welche nabe an Gebauden liegen. rditettur und Gartenfunft, ben Anlagen von öffentlichen Plagen und Brunnen, n landebubliden und commergiellen Ginrichtungen foll bamit fein Awang angean werben, wielmehr läßt fich jebe zwedmäßige Unlage einer baulichen Ginrichnach bem Shitem bes Sonnenbaues burchführen. Der Sonnenbau verwittelt s großen Bortheile, bag bie Bewohner eines nach Mittag gerichteten Saufes im mmer weniger von ber Site, im Binter weniger von ber Ralte, als in benfenin Saufern leiden, beren Wohnzimmer nad Morgen und Abend gerichtet find, s man unvergleichbar im Sommer mehr von ber hise und im Winter mehr wen r Ralte leibet. Wenn bie Bohnzimmer nach Dften ober nach Weften liegen , fo mben fle bon ber Conne im Commer 4-5 Ctunden lang ununterbrochen erbist, eil bei ber Lage ber Zimmer nach Often Die Sonne von ihrem Aufgange bis gegen D Ubr Bormittage biefe Bimmer befcheint. Das Gleiche finbet bei ber Lage ber immer nach Beften ftatt, wo im Sommer bie Sonne bes nachmittags 4-5 sunden bie Mauern erhipt, alfo bes Radmittage und Abende, auch in ben erften tumben ber Nacht, ben nach Weften liegenben Wohnzimmern eine unerträgliche ite mittheilt. Gind im Gegentheil bie Bobnzimmer nach Guben gerichtet, fo reicht fie im Sommer bie Sonne beinahe gar nicht, benn wenn fie bie Bimmer # 9 ober 10 Uhr Bormittage zu befcheinen beginnt und um 2 ober 3 Ubr Radittags zu befcheinen aufbort, fo ficht fie fo hoch, bag fie faft nur auf bas Dach ab faft gar nicht in Die Bimmer icheint. Die nach Dittag gerichteten Saufer then gewöhnlich auch nach Norben Bimmer ober boch wenigstens Thuren und mfter, mittelft beren man fich einen angenehmen und fublenben Luftzug von Porm nach Guben verschaffen tann, ber burch Fenfter und Thure, welche von Often ad Beften mit einender in Berbindung fteben, nicht bervorzubringen ift, burch elde vielmehr ein erftidend beiger Luftzug verurfacht wirb. 3m Winter findet ri ben nach Mittag liegenden Bimmern bas Gegentheil fatt; Die Gonne icheint mige ihrer Morgen- und Abendweiten icon frub in folde Zimmer und erwarmt efelben anhaltend 7-8 Stunden lang; auch jur Mittagezeit fteht fie niemals fo id, bas fie biefe Bimmer erreichen tonnte, baber bie nach Mittag liegenden Bobnmmer im Binter beständig eine milbe und angenehme Temperatur beben. In

Wobnbaufern foll es moglich gemacht werben, Die Luft ofters zu erneuern; aber falte, naffe Bugluft ift ber Gefundheit ichablich; beshalb lege man bas Bohnhaus fo an, bag bauptfachlich nur bie Luft von Guben nach Norben barin erneuert werben fann. Die Erfahrung bat gelehrt, bag folde Bugluft felbft auf gichtifche Uebel nicht nachtheilig einwirft. Alles, mas feuchte Dunfte in und in ber Rabe eines Bohnhaufes erzeugen konnte, foll befeitigt werden; baber ift auf luftigen Unterbau, trodnes Mauer- und Golzwerf und auf alle Ginrichtungen Bebacht ju nebmen, woburch biefes Biel erreicht wirb, Rafenplate, Geftrauche, Blumengruppen und mas die Bartenfunft fonft in Berbindung mit ber Architeftur bermag, verfche nern und beben ein Bohnhaus und ftimmen ben barauf binblidenben Denfchen Da auch die Bflanzen und Blumen bei gehöriger Pflege im Sonaur Beiterfeit. nenlichte am beften gebeiben und angenehme Dufte in bie Bohnzimmer verbreiten, fo lege man die Bausgartchen an ber Gubfeite bes Wohnbaufes an. Bei Anlegung ganzer Orte nach bem Sonnenbau gelten alle Regeln, bie ba, wo Orbnung und Cultur berrichen, überhaupt festgestellt find. Der Sonnenbau giebt nirgende bim berniffe, vielmehr bie Mittel, trodine Strafen und Reinlichfeit im gangen Orte gu erbalten . Mannichfaltiafeit in bie Gruppirung ber Gaufer, Garten und Blate m Wie ein Ort, nach bem Sonnenbau angelegt, im Ganzen geformt fein muffe, barüber laffen fich weitere allgemeine Brundfage nicht aufftellen, vielmehr foll es Architetten und Bauberren überlaffen bleiben, Ort und Bedurfniß ju benuben, um einen recht funftlerischen Sinn babei walten zu laffen. maffige Bauwerte allein geben Stoff zur Entwidelung eines folden Sinnes, vielmebr ift es bas gefammte, bis in bas allerfleinfte gebenbe Bedurfnig bes Renfchen. welches ber Baufunftler burch geschmachvolle, richtige Unwendung im Ginzelnen für fich und in Uebereinftimmung gum Gangen cultiviren foll. Aber leiber werben nur noch zu oft Bauten von unwiffenden und ungeschickten Sandwertern ausgeführt und baburch bem im Bauwefen unerfahrenen Landmann unermegliche Nachtheile Der Landmann ift nicht felbft Baumeifter; er verläßt fich baber auf bie Bandwerksmeifter, hört und befolgt beren Borichlage. Go entfteben bie elenbeften Bebaube, bie eben fo gefchmactlos erfcheinen, ale fie ihrem 3mede gewöhnlich wenig entsprechen, und welche bem Bauberen überbies oft genug mehr toften, als zwedmäßiger und bauerhafter conftruirte. Schaut man fich vollende im Innern ber Baufer vieler Landleute um - wie buntel, mintelig, finn- und zwecklos find fte eingerichtet; wie ift auf Licht, Gefundbeit, zwedmäßige Benutung bes Raumes, Reinlicherhaltung oft fo wenig Rucficht genommen! Die Bauberren berartiger Saufer find in ber That febr zu beklagen, benn mit bemfelben Roftenaufwande tonnten fle beffere, freundlichere, ju ihren Befchaften bei weitem beffere Bebaube befigen, wenn fle nur beffer berathen gewefen maren. - Bas bie Birthichafte gebaube anlangt, fo ift icon oben bervorgeboben worben, bag es ben wirthicafte lichen 3weden am angemeffenften ift, wenn biefelben mit bem Wohnhause in eine Reihe zu fteben tommen und bie Scheune binten in die Quere ben Bof abichlieft, fo bag binter biefer ber Dbft- und Gemufegarten licat. Gin Bagen- und Berathefduppen fteht am füglichften binter ber Scheune, welche bie Ructenwand Dafür abaiebt. Wo eine Relter nothwendig ift, ba fann biefe ebenfalls und zwar febr bequem binter ber Scheune angebracht werben. Geftattet es ein breiter Gofraum, die Bebaube rechts und links anzulegen, fo andert biefes bie angegebene Anlage ab. Gleich an bas Wohnhaus ftogenb follen fich bie Stalle ibefinden;

bgleich biefelben einen Gingang vom Gofe aus haben muffen, fo ift es boch porbeilhaft, wenn auch aus bem Wohngebaude eine Seitenthur in die Ställe führt. Der vorberfte Stall muß fur Pferbe, ber anftogenbe fur Rindvieh bestimmt fein, veil biefe am baufigften Bu- und Abgang erforbern; neben bem Rindviehftall fann ich ber Schafftall befinden, und über fammtlichen Ställen von gleicher Bobe ber Boben fur bas Butter. Un ber anbern Seite bes Sofes, alfo an ber Wand, welche de nachbarlichen Gebäude bilben, fann in der Rabe der Scheune ber Schweineund Ganfeftall fteben und über beiben fich bas Gubnerbaus befinden. Bas endlich wo bie Dungergrube betrifft, fo tann biefe wohl auf ben Gofen größerer Guter ericiebentlich einen vortheilhaften Plat finden, aber in ber Mitte bes gewöhnlichen Bauernhofes fann fie nicht mit Bortbeil angelegt werben, benn bie Durchfahrt nach er Scheune und verschiedene Berrichtungen werben fonft nur beeintrachtigt. Aber uch an ber Band ber benachbarten Gebaube barf feine Dungergrube angelegt verben, weil bier bie Jauche burchichlagen und Reller ober Ställe verberben murbe. Der fcidlichfte Blat fur die Dungergrube ift zwijden ben Ställen und ber Scheune. - Go viel von ber Unlage eines Gofes überhaupt. Wir wenden uns nun gu ber brage: Wie foll ber Landwirth bauen? Wenn man in Betracht giebt, bag landvirtbidaftliche Bebaube nur ein nothwendiges Uebel find , daß ihre Unterhaltung nit nicht geringen Roften verfnupft ift, bag fle bei einem Berfauf bes Gutes wenig ber gar nicht in Betreff ber Berthfumme in Betracht fommen, fo muß ber Landvirth vor Allem barauf bedacht fein, erftens die Gebaude nicht umfanglicher ju rrichten, ale es ber Wirthschaftsbetrieb erforbert, zweitens fo wohlfeil als möglich n bauen, jedoch unter fleter Berudfichtigung ber möglichften Dauer und Saltbar-Bas ben erften Bunft anlangt, fo fommen vorzüglich Reller-, Scheunen-Bobenraume in Betracht. Rellerbauten find ftete febr foftspielige Bauten, veshalb biefelben möglichft zu beschranten find; bies ift auch um fo mehr möglich, 16 Die Aufbewahrung ber Anollen- und Burgelfruchte, wozu boch die Reller baupts adlich bienen, nicht burch bas Borhandenfein ausgebehnter Rellerraume bebingt R. als vielmehr bie Aufbewahrung biefer Fruchte weit zwedmäßiger im Freien in Rieten geidiebt. Gine abnliche Bewandtnif bat es auch mit ben Scheunen- und Bobenraumen, indem fich auch Rornerfruchte, Strob und Futter febr zwedmäßig m Freien in Feimen aufbewahren laffen, wie bies zur Genuge in bent Artitel Mufbemabrung" nachgewiefen ift. Ein anderes Berbaltnig ift es bagegen nit ben Stallungen; Diefe find eber ju umfänglich als ju flein anzulegen, weil nit bem Fortidreiten einer verbefferten Wirthichaft auch bie Studgahl bes Biebes telat, und die Inconvenienzen bann nicht gering find, wenn es zur Aufftellung iner größern Studzahl Bieb an bem nothigen Raume mangelt, ba in vielen Bejoften feine Belegenheit vorhanden ift, bie vorhandenen Stallraume zu erweitern; vare bies aber auch nicht ber Fall, fo mußten fich aber boch burch Anbauten bie Bautoften weit größer herausstellen, als wenn gleich Unfange etwas großer gebaut vorben mare. Bas bas moblfeile Bauen anlangt, fo begebt man noch zu baufig ven Kehler, ben Gebauben eine Dauer auf Jahrhunderte verleiben zu wollen; nicht mr bag baburch vielfach bas Betriebstapital ju febr gefchwächt wird und bem Stagte unnuger Weife Rapitalien entzogen werben, fonnen fich auch bie Wirthdafteverbaltniffe im Laufe ber Beiten mannichfach mobificiren, fo bag fich fpater ils unzwedmäßig herausstellt, was zur Beit bes Neubaues als zwedmäßig galt. Bei biefer Frage tommt indeg boch auch wejentlich die Localitat in Betracht; biefe

infofen, als bas Bortommen in möglichfter Rabe und in Folge beffen ber wohle felle Breis bes einen ober anbern Baumaterials entscheibet, woraus bie Gebände, ober minbestens beren Umfaffungemauern aufzuführen find. In Bezug hierauf unterscheibet man:

1) Steinbauten ober maffive Bauten. Bo Mangel an guten und wohlfeilen Baufteinen und Biegeln ift, ba muß man maffive Bauten möglicht befdranten; fichen aber die Roften berfelben nur 10-15 Broc. bober ober vielleicht gar gleich mit ben Roften ber Banten von Bolgfachwert, bann mare es freilich untatblich, wenn man nicht maffir bauen wollte. Führt man Bauten von Steinen and, fo ift junachft beren Gute und Dauer ju berudfichtigen. hat man große Steine in den Belbern, fo fonnen biefe nicht zwedmäßiger verwendet werben, als gum Bauen. Much ber Ralftuff ober Dudftein ift bagu febr wohl zu bermen-Um baufigften gebraucht man aber ju maffiven Bauten Sanbfteine. Um fich von beren Gute und Dauer ju überzeugen, muß man bie Birtung eines Binters auf fle beobachtet haben, ob fie namlich in freier Luft erharten ober ber-Schwigen biefelben an ber freien Luft, fo ift bice ein Beichen threr balbigen Berwitterung, und folde Steine taugen bann nicht zum Bauen. Grund und Codel werben übrigens in ber Regel von Bruchfteinen aufgeführt; ob man put weitern Aufführung maffiber Bauten mit größerm Bortbeil Brud- ober Badfteine anwenden foll, biefe Frage fann nur burch ben Breis und Die Gite Diefer Baumaterialien beantwortet werben. Befinden fich in ber Rabe ber Ban. fatte Biegelbrennereien, welche ein gutes Fabrifat liefern, und find bagegen Steinbride weit entfernt, fo wird man mit Badfteinen, wenn auch nicht wohlfeiler, fe bod eben fo wohlfeil bauen als mit Bruchfteinen, wenn man namentlich in Betraft giebt, bag bei ber Univendung von Bacffeinen ber Bau weit mehr geforbert wieb, all bei Anwendung von Brudfteinen. Bei Bactfteinbauten entidelbet aber nicht stur ber Breis, fombern hauptfachlich auch Die Gute ber Biegel. Bon einem guten, bauerhaften Bactfteine verlangt man, bag er im Waffer nicht gerfalle, baf es bell Minge, wenn man baran folagt, und bager imvendig feine groben Rorner enthalte, wenn man ihn gerichlagt. Werben bie Badffeine langere Beit vor bem Beginn bes Baues angefahren, fo ift es übrigens nothwendig, biefelben gegen bie Ginwirfung ber Raffe zu fcuben. Dan erreicht biefen Bred fcon, wenn man über benfelben ein leichtes Dach von Bretern anbrinat.

2) Golzbauten. Da holzbauten die am wenigsten bauerhaften find, die felben auch den Umstand gegen sich haben, daß sie sehr viel holz consumiren, so sinden dieselben allenfalls nur da Entschuldigung, wo sich holz im Ueberstuß in der nachsten Rabe besindet und dasselbe aus diesem Grunde in sehr niedrigem Breife steht. Polz wird indeß zu allen Bauten gebraucht, wenn dieselben auch nicht der zuswelle aus holz ausgeführt werden, und es ist ganz besonders nothwendig, auf die Auswahl des Bauholzes die größte Ausmerkankeit zu richten, da hauptsächlich mit von der Beschaffenheit des holzes die längere oder fürzere Dauer des Baues abhängt. Von einem guten, dauerhaften Bauholze verlangt man vor Allem, des hinlänglich start und vollkonnnen trocken sei. Die Vorsorge zum Trocknen des Bauholzes muß schon vor der Fällung im Walde ihren Ansang nehnen und in der ganzen Vorarbeit die zur Jurichtung der Stämme sortgeseht werden. Wer nur zu ost noch liegt das Bauholz frei, oft auf bloger Erde und allen Bitterungsseinstützes ausgesest. Man glaubt genug gethan zu haben, wenn man den aussenstie

anbergelegten Golzern eine Unterlage giebt, welche fie etwas von ber Erbe entfernt balt, ohne zu bebenten, bag bie feuchten Ausbunftungen ber Erbe febr nachtheilig wirten. Leichtere Bolger werben auf Boben unter Biegelbacher feftgelegt , wo bie Sonnenwarme nur die obern austrocinet, die untern aber nicht. Gine Folge biefer fehlerhaften Aufbewahrungeweise ift, daß fich, wenn das Golz verbaut ift, bald bie **Banbstächen lös**en, daß sich Trockenmoder und Schwamm im Holze einfinden, Thüren und genfter ichwinden, Die Dielen Riffe und Spalten befommen ac. Die richtige Behandlung ber zum Bauen beftimmten Golger ift folgende : Die zu Bauholy bestimmten Baume werden im Mai auf dem Stamme von ben Aeften an bis zur Burgel berab vollständig gefchalt; Die Aefte bagegen lagt man ungefchalt, bamit biefe ben im Innern bes Baumes circulirenben Saft auffaugen. Der Baum serliert baburch wohl etwas an außerm Umfange, aber nicht an Starte. Sind im Berbft bie Blatter vertrodnet, fo fallt man ben Baum; er ift bann ausgetrodnet und fann, wenn es nothig ift, fogleich zugerichtet und verbraucht werben. Golg, welchem nicht icon auf bem Stamme bie innere Feuchtigkeit entzogen worben ift, tann nur langfam auf von ber Erbe boch aufgerichteten Lagern im Schatten ohne eigentlichen Luftzug und ohne bige unter einem Steindache gut getrodnet werben, wobei bie Bolger oft umgelegt werben muffen. Beffer ift noch eine Borrichtung, worin bie rob jugerichteten Golger aufrecht fteben, fo bag fie einander nicht berubren; bas Trodnen wird bann ichneller gefchehen und ein Berfen ber Golger nicht Ift mit biefer Vorrichtung eine Durchftromung von magig au befürchten fein. warmer Luft verbunden, so wird die Trocknung schneller und selbst im Binter von Ratten geben. Alles Golg, welchem man nicht auf bem Stamme bie Teuchtigfeit entgogen bat, wird bei einem fcnellen Trodnen leicht Riffe bekommen, weil bann mur bie Trocknung von Außen nach Innen geschicht und baburch bie äußere Trockmung, wenn nicht mit besonderer Mägigung verfahren wird, immer eber ale bie innere bor fich gebt, ein Uebel, gegen welches die Golgarbeiter ohne Erfolg fampfen und welches ihnen manchen Schaben zufügt. Geftatten ce bie Umftanbe nicht anbere, und muffen bie Baume in ber Rinbe gefauft werben, fo muß man fle, wenn fle entrindet worden find, hoch genug, troden, luftig und im Schatten lagern. Bur volligen Austrocknung gehören bann Jahre; fann man fie aber verfleinern und aufgerichtet ftellen, fo verfürzt man bie Beit. Bu ben Beschleunigungemitteln ber Arodnung ber Golger gebort inebesondere Die Trodnung burch Dampf im Dampf-Der Gebrauch Dieser Borrichtung macht felbft weiches Golz harter, verbutet ben Burmfrag und macht es beständig. Besonders empfohlen wurde in nenefter Beit von Biolette bas Dampfen bes Baubolges mit überbistem Bei einer Dampftemperatur von 1700 verloren Ulme und Giche 1/2, Sei 2800 bie Galfte, Riefer nur 1/6, refp. 1/3 ihres Gewichts. Bis zu einer Gobe von 175° behielten die Bolger ihre ursprüngliche Farbe. Bon 175-200° fand ein leichtes Berfarben flatt. Ueber 2000 nahm bas Golz nach und nach eine tiefere Karbung an und wurde bis 2500 völlig fcmarg. Diese Berminderung in ber Farbung weift die Bilbung von Theer im Golge nach, welche nothwendig ju beffen Erhaltung scheint. Das wesentlichste Ergebniß biefer Berfuche ift bie große Bermehrung ber Starke bes holzes, welche es burch biejes Dampfen erhalt. Ulme erbalt ben bochften Grad ber Starte bei einer Temperatur von 130-1700, anbere Golger bei einer Temperatur von 150-1700. Efchenholz gelangt zu einer Bermehrung von 2/2, Eiche von 5/9, Wallnuf von 1/2, Riefer von 2/2, Ulme über 20be, Encyclop. ber Banbwirthichaft. I.

1/2 ber ursprunglichen Starte. Es scheint, dag ber Dampfproces bie gafern ber bichtet und badurch bem Golge bie Gigenschaften ber Beftigfeit und bes Biberftandet gegen ben Ginflug von Barme und Ralte, Trodenheit und Feuchtigfeit giebt. Gin anderes neueres Berfahren gur Confervation bes Bauholges befteht barin, bie Extremitaten bee Golges zu trodnen, ihre hygrometriichen Gigenschaften burch eine anfangende Berbrennung zu neutraliftren und fie bermetifch zu verfchliegen mittelt eines Rittes, welcher zwischen ben Fafern eindringt, fich benfelben einverleibt und fle ber gerftorenben Wirkung bes Dediums entgieht, in welches man fle bringt. Diefes Berfahren ift einfach, fcnell ausführbar und wenig foftfpielig ; es lagt fic überall ausführen und erfordert weder Apparate noch Wertftatten. Die Operation beschränft fich auf Folgendes: Man taucht die Extremitaten bes ju conservirenden Bolzes in irgend einen Rohlenwafferftoff, z. B. Schieferol, welcher ichnell ziemlich weit einbringt; bann gunbet man ce an, und in bem Augenblide, wo bie Blamme erlofcht, taucht man bas Golg 1-2 Boll tief in eine Difchung aus ichwargem Bed, Theer und Gummilad, welche zwijden ben gafern fcwach angezogen wird und an febem Enbe bes Golges gemiffermagen ein hermetifches und unveranberliches Siegel bilbet. Endlich wird bas Golg auf feiner gangen Dberflache nach bem gewohn lichen Berfahren getheert. Dies find nur einige Borfdriften jum funftlichen Trodnen bes Baubolges. Rebr über Die Confervation bes Golges überbaupt febe man unter bem Artifel Golg. hat man burch Unwendung bes einen ober andern Mittele trodnes Golg erlangt, bann muß bie Gigenschaft beffelben, leicht wieber Feuchtigfeit anzugieben, zu fernerer Borficht aufforbern. Es muß bann troden bingelegt ober beffer bingeftellt werden und fann bann einen boben Grab ben Barme ohne Nachtheil vertragen; aber es muffen fenchte Luft, fruchte Ausbumftungen, bumpfe Lagerftatten vermieben werben, fonft werben alle vorhergegangene Mustrodnungsarbeiten vergebens gewefen fein. Und weil nun bie Feuchtigfeit son Außen nach Innen bringt, fo wird bas Golg reißen, wenn es, verbaut, wieber austrodnet.

3) Bugmauerwerf (Beton). Daffelbe wird aus mafferfeftem Ralt, Canb. Ries ober andern fleinen Steinftuden ober aus ben Abgangen von bem Behauen ber Steine, Stude bon Biegeln zc. hergeftellt. Das größte Berbienft um biefe Bauart hat fich ber Architect Lebrun erworben. Bu bem Gugmauerwert barf nur naturlicher ober funftlicher mafferfefter Ralf angewendet werten. Racht bem Ralf ift ber Sand ein Saupterforderniß jum Bugmauerwert. Der reine Riesfand ift für ben mafferfeften Mortel ber befte, ber gegrabene Sand pagt mehr für fettet Ralt. Die Große ber Rorner bes Canbes bat auf bie Beftigfeit bes Mortell einen wefentlichen Ginflug, je nach Urt des Ralfes, welchen man bem Sande ge In biefer Beziehung ift ber Sand folgendermaßen zu ordnen: Bur febr wafferfesten Ralf nimmt feiner Sand ben erften, gemengter ben zweiten, grober Sand ben britten Blat ein. Fur maßig mafferfesten Mortel ift die Reibenfolge: gemengter, grober, feiner Sand, fur fetten Ralf: grober, gemengter, feiner Cand. Sand, beffen Korner eine unregelmäßige Form haben, ift ber beffere, weil fich die rauben Rorner mit dem Ralte fester und inniger verbinden. feine, faft ftaubige und ber aus taltigen, febr feften Theilen beftebende Sand giebt mit mafferfestem Ralt vorzüglich guten Mortel von allen Graben ber geftige feit. Eben fo giebt ber Staub von Strafen, Die mit kalkartigen Steinen geicheb tert werben, mit mafferfeftem Ralt febr feften Mortel. Das britte Saupterforbernif

m Gufmauerwerf ift Ries ober andere Steinftude. Diefelben muffen eine gur affe verhaltnifmäßige Große haben, wie bas jur Erhaltung ber Stragen verndete Schottermaterial. Berichlagener Ries aus Flugbetten ift megen ber Ranten' ber Reinheit am beften; unreinen Ries muß man in fliegenbem Baffer ober rch eine andere Borrichtung rein mafchen. Schutt aus Steinbruchen giebt febr tes Gugmauerwert, weil fich ber Mortel mit ben rauben Steinflachen febr feft bindet; baffelbe gilt auch von hartgebrannten Biegelftuden. Um bem Bugwerwert größere Binbetraft und Garte ju geben, fest man bem mafferfeften Itmortel noch Cemente (f. b.) ober Buggolane (f. b.) gu. Bei ber Bereiig bes Mortels (f. b.) jum Gußmauerwerf muffen nothwendig Sand und einftude gang in Ralf eingehullt fein. Um alfo bie Menge bes nothwenbigen Ites tennen zu lernen, tommt es barauf an, bie 3wischenraume zwischen bem inde und ben Steinftuden ju erfahren. In ; biefer Begiehung haben Berbe gelehrt, bağ trodner Canb 35 Broc. Fluffigfeit aufnimmt und fich bann um e feines frühern Bolumens fenft. Es nimmt baber trodner Sand mehr Raum als naffer. Ries fo groß wie Safelnuffe nimmt 45 Broc. Bluffigfeit auf, und einftude fo groß, wie fie jum Strafenschotter verwendet werden, nehmen 44 Broc. iffigfeit auf. hieraus erhellt, bag bie Bwifdenraume fleiner find, wenn grober 3 mit feinem und biefer mit Cand gemengt wird. Die Berhaltniffe bes Ralfes Beande im Mortel werben fur Die verschiebenen Arten bes Mauerwerfe biesen fein, nicht aber ber Bebarf an Mörtel zu ben verichiebenen Arten von Rauer-Rach Obigem murben zwar bie Bmischenraume Des Sandes mit 35 Proc. affer gefunden, aber biefe 35 Broc. reichen blog bin, um bie 3wifchenraume hufullen, nicht aber um tie Santförner auch einzuhullen; es ift beshalb mehr It nothig, und zwar 50 Broc., bei Staubfalt fogar 65-70 Broc. Der Mortel f möglichft ohne hinzuthun von Waffer bereitet werben, benn es ift beffer, wenn Bortel etwas fteifer und bider, Die Steine aber naffer find. Gben fo wie beim irtel ber Sand vom Ralf gang umgeben fein muß, muffen auch bie Steine bes ifmauerwerte von Dortel gang umbullt fein. Be nachdem bie Steinftude ober efe großer ober fleiner find, wird baber mehr ober weniger Mortel erforberlich 1; Die Große ber Steine richtet fich hinwieder nach ber Grarte ber aufzuführen-1 Mauern. Bu 6-18 Boll ftarfen Mauern burfen Die Steine nicht größer fein gewöhnlicher Strafenschotter ; qu bidern Mauern fann man auch größere Steine wenden. Folgendes Berhaltnig ber Beftanttheile bes Gugmauerwerte fcheint angemeffenfte ju fein. Um 100 Rubiffuß Gugmauerwerf zu erhalten, nimmt n 26 Aubitfuß mafferfesten Ralfteig, 39 Rubitfuß Sand und 65 Rubitfuß s ober Steine. Dieje 130 Rubitfuß geben 100 Rubitfuß Bugmauerwert. , wo die Gleichförmigfeit Des Gugmauerwerts nicht fo ftreng nothwendig ift, . 3. B. bei Grundmauern, tann man ber Erfparnif halber mehr Rice nehmen, 3. 26 Rubikfuß wassersetten Kalkteig, 52 Rubikfuß Sand, 100 Rubikfuß Ries, ammen 178 Rubiffuß Beftandtheile, welche 120 Rubiffuß Mauerwerf geben. r Bereitung bee Ougmauerwerte ift eine Wertstelle nothwendig, in welcher ber If por Regen und Erbfeuchtigfeit gefichert ift und bem bereiteten Mortel bie ichtigfeit von ber Erbe nicht entzogen wirb. Gine binreichenbe Menge Baffer ber Rabe ber Berfftatte ift nothwendig. Die Mengung bes Bufmauerwerts in geicheben, indem man ben Mortel auf einem Breterboben ausbreitet und ein riffes Dag von Ries ober Steinftuden barauf wirft; bann ichaufelt man ben

Saufen zusammen, stampft ihn auseinander und fahrt so fort, bis Alles vollkandig gemengt ift. Der Erleichterung wegen kann man mehrere kleine Saufen machen, welche am Ende zusammengeschaufelt werden. Dem Mörtel darf während ber Arbeit kein Waffer zugesche werden; ware der Stein zu trocken und wafferziehend, so muß er, ehe er dem Mörtel zugefügt wird, besprengt und dann abgewartet werden, bis das überstüffige Wasser wieder abgetropft ift. Sind die zum Manerwerk bestimmten Bestandtheile zu naß, so kann durch Jusegung von Staubkalk geholfen werden. Vig. 89 und 90 stellt eine Maschine zur Rischung ber zum Gus-

Fig. 89.



Fig. 90.



mauerwert nothigen Beftandtheile bar. Diefe Mafchine befteht aus einer borizontal gelegten conifden Tonne (Fig. 90), welche mittelft ihrer Achfe auf einem einfachen Geftell ruht; an ber innern Seite ber Tonne find ftarte eiferne Dorne angebracht (Fig. 89). Un bem schmalern Enbe ber Tonne werben bie abgemeffenen Beftanbtheile eingeworfen und biefe bann mit Rurbeln entweber burch Renichen ober mittelft ber eingeschlungenen Seile ober Retten burch ein Bferb bewegt, zu welch letterem 3med ein Rab horizontal angebracht wirb. 3ft bie Maffe binreichend gemengt, fo werben die am breitern Ende angebrachten Rlappen geoffnet, und bie gange Daffe wird burch wieberholtes Umbreben ausgeschüttet. Sollte jeboch ber Ralfteig ichon etwas zu fest geworden fein, fo muß er vor ber Bermildung mit Stoffeln gestampft werben, bis ber Teig wieber fluffig geworben ift. und zwar ohne Bufat von Waffer, indem bas beim Lofden gebundene Baffer burch bas Stampfen wieder frei wirb. Diefen Erfolg fann man aber nur bei Brubenfalt erzielen ; ju Staubfalt muß immer Baffer jugefest werben. Das auf biefe Art erhaltene Material jum Bugmauerwert muß fogleich nach beffen Bereitung verwendet werden. Die vorzüglichfte Gigenschaft bes Gugmauerwerts befteht barin, bichte und gleichformige Daffen zu bilben, welche in furger Beit bie Seftigfeit und bie Biberftanbefabigfeit von Steinen mittler Garte annehmen, fo bag eine Schicht Gugmauerwerk wie ein Stein aus einem einzigen Stud angesehen werben

Diefer Eigenschaft wegen eignet fich bas Gugmauerwert vorzugsweise zu rundmauern, ba tein anderes Mauerwerf größere Sicherheit gegen bie ungleiche ufammenpreffung bee Bobens barbietet; bie Urfache bavon ift, bag bas Gugmauerert, welches eine gleichformige ftarre Daffe bilbet, und mit einer breiten Flache af bem Boben aufliegt, fich nicht theilweise feten tann, wie bies bei ben Steinen 3 gewöhnlichen Mauerwerts möglich ift. Ift ein Erbreich nicht fehr wiberftanbsbig, aber boch von gleicher Beschaffenheit, so fann man bie Ausgrabung tiefer undamente ersparen, um bis auf festeres Erbreich zu flogen, indem man fich baruf befchrantt, eine 10-12 Boll bide Schicht Gugmauerwert von ber 2-3fachen reite ber aufzuführenden Mauer herzustellen. Die zweite Schicht erhalt biefelbe weite und Starte, und bie nachstfolgenben Schichten werben immer weniger breit tht, bis die vorausgesette Starte des Mauerwerks erreicht ift. Das Gußswerk hat aber auch noch bie Eigenschaft, daß es von der Feuchtigkeit nicht **xungen wird,** und baber in nassem Erbreich erbaute Reller, Kanäle 2c. durch kundlage oder völlige Umschließung mit Gußmauerwerf ganz trocken erhalten Beiter eignet fich bas Gugmauerwerk aus berfelben Urfache be-**H zu Grun**dlegungen bei Wasserbauten, z. B. Brücken, Usermauern, Schleu-L, und wird durch Unwendung biefer Bauart bie meift fostspieligere Grundi-Fmittelft pillotirter Rofte und Fangbamme erspart. Wenn Gugmauerwerk undirungen im Erodnen verwendet wird, fo ift außer ber forgfältigen Beg keine weitere Borficht nöthig, wohl aber bei der Berwendung im Baffer. a namlich bie Guffmaffe schichtenweise im Wasser aufgeschüttet wird, so fließt inseinander und es fteigen weiche, weißliche, breiartige Maffen an ber Oberb. auf, welche weggenommen werben muffen weil fonft Senkungen entfteben m. Soll Gußmauerwerk in einiger Tiefe unter bem Wasserspiegel hergestellt en, fo wird das Gußmaterial in die zu seiner Aufnahme bereiteten Raften von mubwänden in Kübeln mittelst einer Winde hinabgelaffen; unten angelangt, irb ber Rubel burch Angieben eines baran befestigten Seiles umgeftulpt und bie womaffe mit einer Rrude ausgebreitet. Aber auch zur Ausführung von Gochmten eignet fich bas Gugmauerwert gang vorzüglich. Das Berfahren babei ift man daffelbe wie beim Bifebau, nur bag Genfter und Thuroffnungen beffer von ebrannten Biegeln bergeftellt werben. Die Roften eines Rubiffuges Gugmauerert ftellen fich auf 12-20 Rr. C.M.

4) Prochnow's Kalksandbau. Derselbe kann eben so ausgeführt werm wie das Gußmauerwerk. Borschriftsmäßig ist aber die Baumethode folgende: 8 wird Kalk an der Stelle eingelöscht, wo der Bausand liegt. In der Kalkdank erden Kalk und Sand (auf 1 Rubiksuß Ralk 2 Rubiksuß Sand) mit der Handsade gemischt. Nach tüchtiger Durcheinandermengung, die auch, und zwar noch ortheilhafter, in der in Fig. 89 u. 90 abgebildeten Tonne geschehen kann, erhält am aus dem angegebenen Quantum eine Masse von  $2^{1}/_{2}$  Rubiksuß. Bon diesem lemisch wird nun  $1^{1}/_{2}$  Rubiksuß in einen Mengekasten gegeben, dazu noch 4 Rusiksuß reiner Sand gesügt, zur Baustelle gesahren und ausgeschüttet. Die Mengeisten, 3 Kuß im Rubik haltend, werden hierauf mit  $5^{1}/_{2}$  Rubiksuß Masse gefüllt, nd diese muß so lange gesahren werden, dis die Mischung von Kalk und Sand wuz innig bewerkstelligt ist. Auf dem Kundamente stehen nach Loth und Wage is auch zum Bisebau dienenden Kasten; zwei Arbeiter mit leichten Handrammen

bie Raften find 2 Fuß boch, und wenn 5 Boll boch von ber Raffe feftgeftogen find, wird eine Schicht fleine Felbfteine ober Bruchftude von Mauer - ober Dachfteinen 1-2 Boll boch aufgeschüttet und eingestogen, worauf wieder 5 Boll boch Raltfandgemifch fommt und fo fortgefahren wird, bie ber Raften voll ift, worauf berfelbe abgenommen und weiter gefest werben fann. Die Regeln, welche man bei biefer Bauart zu befolgen hat, find folgende: 1) Der Ralf muß recht bunnfluffig fein und wenigstens 8 Tage vor bem Gebrauch eingelofcht werben. 2) Der Sand fann grob= oter feinfornig fein, nur barf er feine Erd= ober humustheile entbalten. 3) Die Mifchung muß gang innig fein. 4) Es barf zu 5 Rubitfuß Mifchung bochftens 1 Quart Waffer gegeben werben; bei feuchter Luft genugt icon bie Feuchtigfeit bes Raltes allein. 5) Die Daffe muß recht feft in ben Raften gerammt werben, aber nur in furgen Stoffen, bamit bie Raftenbreter nicht brechen. Bat ben Ralffantbau neben feiner Bohlfeilheit - tie Schachtruthe Band toftet, wenn Sand und Baffer in ber Rabe find, nur 4 Thir. 9 Sar. - befonbere beachtenswerth macht, ift feine große Saltbarfeit und feine große Leichtigfeit in ber Ausführung. Spater find noch mehrfache Berbefferungen in Diefem Bauberfahren angegeben worben, welche fich in Folgenbem zusammenfaffen laffen: Die Funbamente muffen fehr gut verbunden fein und wo moglich unten 6 Boll breiter als oben mit einiger Dofftrung ausgeführt werben. Auch ift es gut, fie erft einige Bochen fteben zu laffen, ebe man bie Mauern barauf fest. Da bie eingeftampfte Raffe noch wenig Busammenhang bat, fo brudt fie gleichmäßig auf alle Theile bes Fundamente und an ichmachen Stellen erfolgt eine Senfung, welche Riffe gur Folge hat. Ferner befleißige man fich einer guten Verbindung ber Eden und Amifchenmanbe, inbem man bie Gden aus einem Stude, bann bie burch Amifchenwante gebilbeten Eden und erft fpater bie zwijchen biefen Gaftuden liegenben geraden Bande gufammen - und wie beim Bifebau bolgerne Ader mit einftampft. Sierzu bebarg man gwar befonderer Edformen, Die jeboch leicht gu conftruiren find. Stampft man nur vieredige Mauerblode mit jenfrechten Enbftuden, fo verbinben fich, wenn biefe platten Stude erhartet find, bie bancben geftampften Stude faft gar nicht bamit. Man thut baber wohl, wenn ein Stud 1-2 Tage geftanben bat, basjenige Ende beffelben, an welches wieder angebaut werden foll, in unregelmäßiger Form abzuschrägen und biefe Flache beim Weiterbau tuchtig naß zu machen. Bei großen Bauten, wo viele Menichen beschäftigt werten konnen, ift es zwedmäßig, wenn 4 Berfonen immer mit bem Aufftellen ber Formen, Die übrigen nur mit Stampfen beschäftigt werben, wobei man naturlich mehrere Formen baben Bei Birthichaftegebauben braucht ber Ralfjantbau nur etwas mit bem Reibebrete berieben ju merben, um bie Rabte an ben Stellen, wo bie Formen nen aufgesett wurden, zu entfernen. Sollen jedoch fo erbaute Bobnbaufer im Innern gemalt werben, fo ift ein bunner Bewurf von feinem Sanbfalfput notbig. ber Berwendung ber angegebenen Daffe in ber angeführten Urt, empfahl Beumeifter Rlug aus eben berfelben Daffe, und namentlich aus 20 Theilen groben und feinem Sand und 3 Theilen Ralfmaffe - Steine zu bereiten, biefe zu trod. nen und bann zu verbauen. Diefe Steine follen weit zwedmäßiger fein, weil fie vor Ungriff eines Baues in binlanglichem Borrath angefertigt und auch geborig Much wurden fich baburch bie Bautoften bebengetrodnet werben fonnten. tend verringern, indem die ichwierige und gefährliche Aufftellung ber Formen. gang beseitigt und die Aufführung der Mauern weit schneller und trodner geBunte. Der Rubiffuß Mauer von folden Steinen murbe 1 Sgr. 2 Bf.

Bifébau. Man tann ben Bifebau unterscheiben in Lehmbau und in Der Lehmbau ift ber befanntefte und verbreitetfte und in folgende Unterabtheilungen: 1) Lehmbatenbau ohne Formen. velcher fich in etwas feuchtem Buftande mit ber blogen Band ballen lagt, it hierzu dem Zwed. Ift folder Lehm gehörig erweicht, fo wird er burch and Stampfen fein abgearbeitet, sobann mit 1 guß langem Strob innig t; beigemischte Fichten = und Tannennabeln vermehren die Festigkeit be= . Die jo zubereitete Daffe wird nun auf einen Steinfockel von 11/2-2 Fuß ich und nach aufgeschichtet und burch Stampfen und Schlagen von oben ben Seiten platt geschlagen und fo in ber Dage, ale bie aufgetragenen n austrodnen, fortgefahren, bis die zu erbauende Wand die vorausgefente erlangt hat. 2) Der Lehmbatenbau erfordert biefelben Borbereitungen vorftebende Bauart, nur wird die jubereitete Maffe zwischen Formen wie Bifebau eingeschüttet und festgestampft. 3) Bum Lehmzopf bau werben a zubereiteten Strohlehm feil= ober gopfformige Burfte von 4-5 Boll am bidern Ende und bon ber Lange ber Mauerstarte gusammengefnetet, t bann im naffem Buftanbe mit Abwechselung ber biden und bunnen Enben Bugen gebracht und von oben und allen Seiten festgestampft. n Lehmbatenbau wird ber Lehm ebenfalls auf die icon beidriebene ubereitet, mit viel Stroh gemengt, und aus biefer Raffe werben Klumpen Joll Breite, 6 Boll Sohe und 12 Boll Lange geformt und biefe getrochnet. biefe Rlumpen in feuchtem Buftanbe jum Bauen verwendet, fo ift auf fein 8 Refultat zu hoffen, indem eine feucht aufgeführte Rlumpenwand ftarten gen unterworfen ift, welche bei einer Bobe von 10 Ruf oft über 5-6 Roll t fann. Unter allen Lehmbauarten ift 5) bie aus ungebraupten Biegeln, inen, die befanntefte und verbreitetfte. Die Luftfteine werden eben fo wie diejenigen Lehmsteine, welche gebrannt werden follen, und ift barüber here in dem Artikel Ziegelbrennerei nachzusehen. Go allgemein veruch bei ben Lehmbauten bie Anwendung vegetabilischer Bindungemittel ift, : boch verwerflich, weil bergleichen Stoffe, besonders wo Feuchtigfeit nicht gehalten werden fann, mit der Beit verberben und bann natürlich die Borng, daß fle jur Festigkeit des Baues beitragen, nicht mehr erfüllen. aber ftete nur unveranderliche Bindemittel in Unwendung gebracht werben, barfer Sand, Ralt, grobes Biegelmehl, zerftogene Schladen, Tufffand, Durch biefe Beimischungen wird auch bas Austrodnen ber Lehmmaffe t und bem zu ftarten Schwinden berfelben begegnet. Die Nachtheile, welche the oben angeführte Lehmbauten haben, find folgende: 1) Wirkt jede Feuchehr nachtheilig auf Lehmmauern, und werben Diefelben burch bie Ginwirfeuchter Luft und burch ben anschlagenden Regen bald murbe und baufällig. 8 bis jest nicht gelungen, einen nur einigermaßen bauernden und schützenpus auf Lehmmauern berguftellen. 3) Sind feuchte Lehmmauern bem usgesett, fo ift ein Berkluften berfelben unvermeiblich. 4) Sind die Lehmfebr farten Sepungen unterworfen, weshalb fie mit feinen anbern aus Material erbauten Mauern oder ichon fest gewordenen Lehmmauern in Bergebracht werben burfen. 5) 3ft bie Anbringung ber Thur- und Fenfter-

ftode mit vielen Schwierigfeiten verbunden. 6) Rachen fic Ratten und Ranfe Bange in die Lehmmauern. 7) Konnen bergleichen burd Raffe angegriffene ober burch Segungen gerfluftete Lehmmauern nicht leicht burchgreifend ansgebeffert werben, indem bas neu bingugebrachte Material mit bem ursprunglich angewendeten nie fo innig verbunden werden fann, als es ber 2wed munichenswerth macht. Bie fcon erwähnt, ift es febr fcmierig, Lehmmauern einen gegen Feuchtigfeit und Bitterung icugenden Abput zu geben. Am beften bat fich noch bewahrt, auf bie ausgetrodnete Lehmwand nach vorhergegangener farter Befeuchtung einen 3/4 — 1 Boll ftarten Lehmbemurf aufzutragen; in Diefen noch weichen Bewurf werben mittelft bes Reibebretes flein geschlagene, womöglich poroje Steinchen ein gebrudt ; Auffftein ober Schmiebeichladen werben am beften fein. Rach vollften biger Austrodnung biefes Unwurfe, welcher fich jeboch nicht riffig zeigen und fein Steinden loslaffen barf, wird ein bunner Raltmortelbewurf aufgetragen und bemit fortgefahren, bis eine hinreichende Butftarte erreicht ift. Um bem Raltmortel mehr Berwandtichaft mit ber Lehmmaffe zu geben, fann er auch mit Lehm vermifft werben, z. B. 2 Theile scharfer Sand, 1 Theil Ralf und 3 Theile Lehm. Berftellung biefes Abpunes lagt fich auch baburch vereinfachen, bag bas Berbin bungemittel - ber Lehmüberwurf - wegbleibt, mas baburch erzielt werben fam, wenn bie binbenben Steinftude ober Soladen gleich in bie Korm mit eingeftampft Un Banten aus Luftziegeln fann man einen einigermaßen bauerbaften Abput baburd ergielen, wenn immer bie zweite Schicht um 2 Boll gegen bie Mauerfluth gurudgefest wirb. Die hierdurch entstandenen Rinnen werben bann mit Brudifteinen und Raltmörtel ausgefüllt und ent lich bie gange Band mit Ralb mortel abgebutt. Auch fann man mit hinweglaffung ber erwähnten Rinnen gebrannte Biegel in nicht zu weiten regelmäßigen Abftanben binbig einmauern, um bem Abpun und Ralfmörtel eine größere Saltbarfeit zu verleiben. Alle biefe Mittel find aber nicht vollfommen zwedentsprechent. Der Schwierigfeit ber Inbringung ber Thur - und Benfterflügel bat man baturch vorzubeugen gefucht . bef man biefelben fo beweglich macht, dag fie ber Setung ber gangen Raffe folgen können. Diefe Borrichtung weicht von einem gewöhnlichen Thur- ober Genfterflod nur barin ab, bag an ben Bfoften bie Bapfen langer und bei bem Sturg bie Rapfenlöcher tiefer find, und zwar richten fich biefe Ausmaße nach ber muthmaßlichen Setzung, und bag ferner an ber untern Seite bes Cturges nach beffen ganger Lange eine mit ben Bapfenlochern gleich tiefe Muth angebracht ift, in welche eine Anfchlagleifte einpagt. Bei bem Berfeten in bie neuen Mauern wird ber Sturg nur loder auf bie Pfoften aufgefest und mit ben Bapfen gleichtief auch bie Anschlagleifte eingeschoben. Der Sturg wirt burch bie vermauerten Bortopfe in feiner Lage erbalten, fo bag er fich mit ber Dauer fenten fann, wo fich bann zugleich bie Infclagleifte in die Ruth einschiebt und bie Thur- und Fenfterflügel feinen Menterungen unterworfen werben muffen. - Aus Borftebendem gebt bervor, bag, wenn man bie Witterungseinfluffe von ben Lehmbauten abhalten fann, bie meiften ber angeführten Rachtheile berfelben von felbft megfallen; baber wird biefe Bauert jum innern Ausbau innerhalb wetterfefter Umfaffungemauern in gewiffen Ballen ihrer Wohlfeilheit, leichten Ausführbarfeit und großen Trodenheit balber noch ben meiften Bortheil bieten; nur muß barauf geachtet werben, bag fich bie Lebmmauern unabhangig fegen fonnen und bag fie nicht zu Feuerftellen verwendet werben. Bu felbfiftanbigen Bauten burfte ber Lehmbau mit Bortbeil mur #

proviforifden Bauten zu verwenden fein. Bas nun ben eigentlichen Bifebau anlangt, fo verbindet berfelbe mit ber gleichen Wohlfeilheit bes Lehmbaues größere Feftigfeit und vermag auch ohne Bewurf ben Ginfluffen ber Witterung beffer ju wiberfteben. Rur barf auch biefe Bauart nicht auf folche Bebaubetheile ausgebebnt werben, welche ber Raffe, einem großen Druck, großer Spannung u. ausgefest find, g. B. bei Fundamenten, Rellern, Wiberlagsmauern, ju fcweren Bolbungen, freiftebenden Bfeilern. Bum Pifebau ift faft jede Erbart brauchbar, bie fich im feuchten Buftande mit ber Sand ballen lagt; gang untauglich ift febr fetter Lehm, reiner Sand und Dammerbe, welche lettere immer abgeraumt werben muß. Beitere Rennzeichen brauchbarer Erbe find : 1) Wenn Diefelbe beim Aufgraben mit ber Saue einen Spiegel jurudlagt. 2) Wenn bie Erbe in ber Grube in fentrechten Banben feftftebt, was auch von ben bei naffem Wetter eingeschnittenen Beleifen gilt. 3) Wenn von ber Dammerbe entblößter Boben gerfpringt ober fluftet. 4) Benn icon troden gewordene Erdflumpen fich nur mit Dube zerichlagen laffen. Thon ober fetter Lehm giebt mit Sand, Ralf ober magern Erbarten gemischt ein vorzügliches Material zum Bifebau. Um eine zum Bifebau ale tauglich erkannte Erbart einer weitern Probe qu unterwerfen , ftampfe man fie im feuchten Buftanbe in ein bolgernes Befag von einigen Rubiffug Rauminbalt, indem man immer nur 3 Boll bobe Schichten aufschichtet und ftampft. Beigt fich ber fo erhaltene, nach vollftanbiger Austrodnung burch Umftulpung bes Gefäßes herausgefturzte Erbtorper in feiner gangen Raffe burdaus von gleicher Dichtigkeit, Reftigkeit und ohne Riffe, fo tann man baraus mit Sicherheit auf die Tauglichfeit ber Erbe jum Bife-Bird gewachsenes Erdreich verwendet, fo wird nur immer so viel bau ichließen. gegraben, als an einem Sage verwendet werben fann, gut burchgehacht und von großen Steinen befreit. Berwendet man gemischten Lehm, fo wird biefer auf ben Bauplat geführt, ber leichtern Difdung wegen in fleinen Saufen abgelaben, angefeuchtet, gut gemengt, burchgearbeitet und im feuchten Buftanbe verwendet. Die lodere und unzusammenbangende Gigenschaft bes Baumaterials bedingt jur Aufführung einer Mauer provisorische Banbe, zwischen welchen es eingestampft wird. Die Anwendung biefer provisorischen ober Formmanbe fann auf verschiebene Beife gefcheben. Am einfachften verfahrt man, neben ben aufzuführenben Mauern viertantig behauene Saulen aufzustellen, biefelben am obern Ende, welches einige Fuß über bie aufzuführenden Mauern reichen muß, mit Duerriegeln zu verbinden und bazwischen gehobelte Breter einzuftellen. Bortheilhafter ift aber bie burch Fig. 91-94 bargeftellte Unordnung, welche barin besteht, bag gehobelte und möglichft aftfreie Breter a zu 2 Fuß bis 2 Fuß 6 Boll hohen und 6-9 Fuß langen Safeln zusammengefügt und mittelft ber barauf genagelten Querleiften b gufammengehalten werben. Die Querleiften bienen nebft bem Bufammenhalten ber Breter noch bagu, bag fie bas Berfen ber Safeln binbern. 6 Roll von ber untern Rante ber Band werben in jebe Leifte breigollige Locher c eingestemmt, welche bestimmt find, bie etwas feilformigen Berbindungeriegel d aufzunehmen, burd welche bie zwei auf beiben Seiten ber aufzuführenden Rauer aufgeftellten Formwande mittelft in die Berbindungeriegel d eingefchlagener Reile e am untern Enbe gusammengehalten werben. Um ein zu enges Busammentreiben ber Banbe burd bas Einschlagen ber Reile e ju verhuten, wird unter bem Riegel d ein Golg f eingelegt, welches genau bie Lange ber jebesmal aufzuführenben Rauerbreite haben muß. Um bie Riegel d für mehrere Mauerftarten gebrauchen zu tonnen, werben

Fig. 91.



Fig. 92.



Fig. 93.



Tio. 94.



n benfelben wie bei Fig. 91 mehrere Loder in bestimmten Abstanden, a. B. bon au 3 ober von 6 zu 6 Boll eingestemmt und ber langern Dauer balber mit Gifen eftbingen. Um bie Formmante an ihren obern Enden aneinander befeftigen gu Bunnen, ift an einer ber zwei fich gegenüberstehenden Tafeln bie Gisenstange g mitde ber Charnierstange h befestigt, mabrend an ber anbern Band ber Stange netbredend bie Lappen i und ein Borreibenagel k angebracht find. Die Stange g **krude ber Miegel d** von 3 zu 3 Zoll durchbohrt, um für mehrere Mauerstärken Sur Berftellung ber Bebaubeeden wirb noch bie in 18 93 unb 94 bargeftellte Borrichtung ber Charnierbanber m nothwendig fein, was welde bie Stange I geschoben wirb, um zwei Edformen (Big. 93) gufammen umerbinben. Diefe Anordnung hat ben Bortheil, bag fie fein ftartes, fcweres befa erforbert, baber leicht bewegt werben fann, bag bie Mauer wenig beschwert wah und aus nicht zu vielen Theilen befteht. Ift biefe Formwand auf bem nothweninen Godel wie bei Fig. 91 und 92 aufgestellt, ber Sociel abgekehrt und angemattet, fo wird bie bereit gehaltene Maffe in die Formwand gebracht, in 3-4 Boll ien Schichten gleichformig ausgezogen und mit hölzernen Stögeln fo lange gemart, bis biefe feine Ginbrude mehr hinterlaffen. Sind eine ober mehrere bermen bergeftalt vollgestampft, so wird die Mauer oben genau abgeglichen, und te Formwande werben vorfichtig abgenommen, wobei befondere barauf zu achten R. bag feine Maffe an berfelben bangen bleibt. Die Banbe werben bann nebenan rieber aufgestellt, voll gestambft und fo fortgefahren, bis man mit allen Mauern erumgetommen ift und fo gleichsam eine Bleiche bergeftellt bat. Besonbere Aufrertfamteit ift auf bie Mauerftoffe und bie Gebaubeeden gu verwenben. Bei ben Rauerftoffen, welche immer unter bem naturlichen Abrutichungswinkel ber Erdraffe aufgeführt werben muffen, wird es gut fein, in bie foldergeftalt ichief aufebaute Raffe ein 3-6 Boll ftarfes vierkantiges Golg einzulegen und mit einzutampfen, welches nach beffen Entfernung eine Ruth gurudlagt, in welche bei bem Aufammenichließen ber Mauern bie frifche Maffe eingestampft und fomit ein befferer Berband erzielt wird. Die Mauereden und Mauern unter einander, Scheibenauern mit hauptmauern, tann man ju größerer Sicherheit baburch verantern, af man 3 Roll fartes vierkantiges Golg von 4-6 Ruf Lange in von 3 gu 3 Ruf ibftebenden Boben in ber Mitte ber fich freugenben Mauern, beibe binbend, mit inftampft. Ift bie erfte Schicht fo weit abgetrodnet, bag man, ohne beren Berruden befürchten zu muffen, barauf weiter bauen fann, jo werben bie Formmanbe n ber zweiten, ber britten zc. Gobe unter fteter Beobachtung bes bieber Angeführen aufgestellt und fortgefahren , bis bie beabsichtigte Mauerbobe erreicht ift. Es ft jeboch nothwendig, auf die Senkung zu rechnen, welche auf eine Bobe von 6 Fuß oft mehr als 1 Boll betragen fann. Während bes Baues muffen bie Mauern por bem Regen geschütt werben; beshalb und um ununterbrochen fortarbeiten gu tonnen, wird es gut und oft nothwendig fein, ein Schutbach über ben gangen Bau ju errichten; minbeftens aber muß jebe aufgeführte Mauerschicht mit Bretern juge-Wo Thur- ober Fenfteröffnungen hinfommen follen, werben bie Thur- ober Fenfterftode entweder gleich mabrend ber Aufführung ber Banbe aufgestellt ober, mas vorzugiehen ift, man ftellt bie Deffnungen mit einer einfachen form aus und ftampft blog Trateln von 4-5 Boll Starte und etwa 12 Boll tange, bann ben Sturz mit ein, um baran nach vollenbetem Aufbau bie Thurund Genfterflügel befestigen zu tonnen. Auf gleiche Art tonnen auch Beigoffnungen,

Rauchfange und anbere bergleichen Deffnungen ausgeführt werben. Soll ein folder Bau mehr ale ein ebenerbiges Gefchog erhalten, jo muffen bie Rauern in bem obern Stodwerf ichwacher ausgeführt und abgefest werben, um bie fur ben Dberboden erforderliche Auflagerung zu erhalten. Der Boden muß bei biefer Bauart, um ungleiche Ginbrude zu vermeiben, auf ftarte, lange Unterlagen gelegt werben. Die Mauerftarfen werben übrigens in berfelben Breite wie bei bem Bau aus feften Materialien aufgeführt, fowie überhaupt alle bei biefen Bauten erforberlichen Borfichtemagregeln burch Schliegen, Trodenlegung burch Ranale, befonbers febr fcnelles Eindeden auch bier nicht außer Acht gelaffen werden burfen. 3ft ein Bifebau fo weit bergeftellt, fo lagt man benfelben fteben, bis alle Mauern volltommen ausgetrodnet find ; bann werben, wenn es nicht icon fruber gefcheben ift, bie Thur- und Genfterftode angepaßt und angefchlagen und endlich ber Berpus mit Am Bortheilhafteften ift es, benfelben gleich mit einzuftampfen. Dazu werben bor bem jebesmaligen Ginbringen ber Bifemaffe bie Formwanbe mit Raltmortel ausgefüttert, welcher bann mit ber Bijemaffe feftgeftampft wirb. Sebe britte ober vierte Erbichicht fann man auch ein Mortelband von einer Rauerflage jur andern geben laffen und fo eine Berbindung zwischen beiben Rauerflachen berftellen. Nach Wegnahme ber Formwande bestreicht man bie rauben Mauern mit bider Ralfmild und reibt fie glatt. Diefes Verfahren ift febr einfach, und es wird burch baffelbe eine jo innige Berbindung ber Bifemaffe mit bem Ralfmortel erzielt, wie nicht leicht auf eine andere Art. Es fonnen aber auch bie bei bem Lehmbau angegebenen Verpuparten mit ben nothigen Mobificationen angewendet werben. Die zweite Art bes Bifebaues ift bie aus Bifefteinen. Dbwobl bierm alle Erbarten tauglich find, welche zum Stampfbau verwendet werben tonnen . fo ift boch gemengter Lehm bas vorzüglichfte Material, befonbers wenn etwas Ralf beigemischt wirb. Das Stampfen ber Lehmmaffe ift auch hier haupterforbernig. Bu biefem 3wed wirb bie in Fig. 95 und 96 bargeftellte Form von fechegolligen, vierkantig behauenem und bunbig überglattetem Golge mit einem magerechten Boben

Fig. 95.



Fig. 96.



von zweizölligen Bfoften bergeftellt. Die Ranten bes Bolges muffen, wie bei b erfichtlich ift, mit Gifenblich beschlagen werben, um bas Abftoffen ber Ranten au vermeiben; in die burch biefe Borrichtungen entftanbenen Bertiefungen a, welche 2 Fuß lang, 1 Buß breit und 6 Boll tief find, wird etwas Sand gestreut, fo baß ber Boben bebectt und baburch bas Ankleben ber Pifemaffe verhindert wirb; bann werben alle Abtheilungen gur Galfte mit frifch bereiteter Bifemaffe angefüllt und Diefe fo lange gestampft, bis teine Ginbrude gurudbleiben und teine Seuchtigfeit auf ber Oberflache fichtbar ift; bann wird abermals frifche Raffe eingeschüttet, feftgeftampft und fo fortgefahren, bis die Form etwas übervoll angestampft ift; bie über bie Form ftebende Maffe wird abgeftogen und bie Oberfläche gereinigt. Diefe Abfalle burfen jedoch nicht wieder beigemischt werden, indem ihnen burch bas Stampfen die bindente Erbfeuchtigfeit genommen wurde. Berben nun bie Duerund Langenriegel vorfichtig abgenommen, fo liegen bie Bifefteine fertig auf bem Breterboben, werben auf die hohe Rante gestellt und endlich in den Trodenschuppen gefcafft, wo fie in 6-8 Tagen volltommen austrodnen und eine mittelmäßig gebrannten Biegeln gleiche Festigfeit erlangen. Auf Diefe Beife fonnen 3 Manner in einem Tage 160 Stud bergleichen Steine anfertigen. Dit biefen Steinen werben nun bie Mauern aufgeführt; als Binbemittel wird eine etwas bunner als gewöhnlicher Mortel angemachte Bifemaffe verwendet; jeboch gilt auch bier bie Regel, die Bifémauer erft auf einen 11/2-2 Fuß hohen Steinfockel aufzusepen. Die Thur und Benfteröffnungen tonnen entweber von gebrannten Biegeln ausgeführt ober, was beffer ift, wie beim Stampfbau mit ber Sentung nachgebenben Formen ausgeset werben; baffelbe gilt auch von den Ueberwolbungen ber Deffnungen; Feuerungen und Rauchfange follten aber von gebrannten Biegeln bergeftellt werben. Bill man größere Bolbungen mit Bifefteinen ausführen, fo burfen bie Steine nur halb fo flein als oben angegeben fein, etwas feilformig angefertigt unb auf bas volltommenfte ausgetrodnet werben. Bat fich ber gange Bau gefest unb ift alle Feuchtigkeit daraus entwichen, fo werden wie beim Stampfbau die Fenfterund Thurftode verfest und ber Berpus aufgetragen, welcher aus einer Difchung von 2 Theilen icharfem Ralfmortel und 1 Theil aut aufgeloftem Lehm befteben fann; die zu bewerfenden Mauern werden ftark genest, dann wird ber Mörtel fehr bunn aufgetragen, abgerieben und bamit fo lange fortgefahren, bis alle Fugen ausgefüllt find und eine glatte Flache erzielt ift. Die Bortheile biefer beiben Arten bes Bifebaues bestehen in ber Boblfeilheit, ichnellem Borichreiten ber Arbeit, ichnellem Austrodnen, bichten Bante und warmen, trodnen Raumen. Dagegen bat ber Bifebau folgende Mangel : Er ift bedeutenden Sentungen unterworfen, Raufe und Ratten konnen fich burchwühlen, bie Außenseiten ber Mauern unterliegen ben Ginwirkungen ber Bitterung, weil ein ichugenber Ralfmortelpus besonbers an ben Betterfeiten fehr fdwer bauerhaft angebracht werben fann. Da jeboch biefe Mangel bei bem Bifebau nicht in bem Grabe fich herausstellen, wie bei ben Lehmbauten, jo ift biefe Bauart auch fur Bauten zu empfehlen, bei benen eine langere Dauer vorausgesett wird, g. B. ju Scheunen, Schuppen, fleinern Wohnhausern und vorzugeweise zu folden Bauten, welche nur zeitweilig benutt merben. Feuerungen, Ruchen und bamit verwandte Raume follten jeboch ftete mit bem barteften und am meiften feuerfeften Material ausgeführt werben. - Gine anbere Art von Bifebau aus Steintohlenasche mit verhaltnigmäßig wenig Ralt ift eine ganz neue, in Sachien mit bem beften Erfolg in Ausführung gebrachte Erfindung. Man hat bort mit dieser Masse nicht nur ebenerbige Mauern, sondern auch Ufermauern der Wasseradzugsgräben auf das haltbarkte hergestellt. Die Rischung wurde aus 5 Maßtheilen Steinkohlenasche und 1 Maßtheile trocken gelöschtem Ralk zusammengesett. Die Steinkohlenasche wurde nicht gestebt, auch der sich nicht löschende Rucktand des Kalkes mit untergemischt. Der trocken gelöschte Kalk wurde in trocknem Zustande mit der Steinkohlenasche in einem weiten, niedrigen Raften gemengt, dann sehr sparsam mit Wasser angeseuchtet und dann nochmals gut durchgemengt, worauf die Rasse zum Einstampsen in die Form sertig war. Das Berschenden dei Gerstellung der Ufermauern ist solgendes: Nachdem der Boden himreichend weit und tief ausgestochen ist, werden aus Bretern gesertigte Schablonen Sig. 97, die den innern Duerschnitt des Grabens darstellen, nach der Richtung und Neigung, welche der Graben erhalten soll, ausgestellt und an eingetriebenen Pfählen b Sig. 98 besessigt. Dann werden die Pfosten ee einerseits für die innern

Fig. 98.





Wanbflachen bes Grabens an bie Schablonen a ber Bofdung entfprechent geneigt, und andererfeite bie Pfoften dd in ber gehörigen Entfernung nach Augen fentreit an bas Erbreich eingesest, mit Nageln an bie Pfable und Schablonen angebeftet und baburch eine ber beabsichtigten Gestalt ber Mauern entsprechenbe Form berge ftellt, in welche bie Banbe eingestampft werben tonnen. Die Bfable e baben zugleich ben 3wed, bag beim Auframmen bie außern Pfoften d nicht allzufeft gegen bas Erbreich gepreßt werben und bag fie baburch bas Gerausnehmen biefer Bfoften, nachbem bie Banbe fertig find, erleichtern. Bon bem Gemenge tragt man allemel eine 3 Boll hohe Lage ein, breitet biefe gleichmäßig und eben aus und ftampft fle mib telft hölzerner Rammen feft zusammen. Wenn bie Ramme bei ftartem Aufflogen einen hellen Ion giebt und gurudfpringt und bie Lage nur noch 11/2 Boll beträgt, fo ift biefelbe binreichend feft. Die 10 Boll breiten Bfoften c und d werben von unten nach oben fo aufeinander folgend aufgesett, wie es die zunehmende Gobe bet Uferwande erforberlich macht; baber werben zuerft nur die unterften eingefest und erft bann, wenn bie Pfoftenhohe vollgerammt ift, fest man bie zweiten Pfoften barüber und gulett noch bie britten ober oberften, nachdem ber Raum zwischen ben zweiten vollgerammt ift, um ichlieflich auch ben Raum zwischen biefen feft auszurammen. Die in ben fertigen Grabenftuden überfluffig geworbenen Pfoften, Schablonen und Bfable werben bei jebem neuanzufangenben Stud Graben wieber benutt, inbem fie, fobalb ein Stud Braben auf beiben Seiten fertig gerammt ift. an auch mit einiger Behutsamteit ohne Weiteres herausgenommen und aufs me an bas gulest fertig geworbene Grabenftud anftogenb, in ber oben angegebe-1 Beife aufgestellt werben. Rach bem Abnehmen ber Form bleiben bie fertigen ande mehrere Tage auf beiben Seiten frei fteben, um bas Austrocknen ju begunten; bann wird bas Land an die beiben außern lothrechten Seiten angerammt b neben bem Obertheil ber Ufermanbe, wie ce bas Terrain verlangt, ausgeebnet. erben bie Uferwande unter bem Niveau ber beftimmten Grabenfohle berausgebolt, wird biefer Raum mit Steinpflafter zwifden ben beiben Banden belegt. fer Baugrt foften Material und Arbeitelohn auf 1 Elle Grabenlange 17 Sar. Bf., 1 Rubifelle 17 Ggr. 9 Pf. Dieje Bauart zeichnet fich burch große Beltteit. Daver und Wafferbichtiafeit aus. Gine verhaltnigmäßig febr tefte xbindung tann auch noch bann erlangt werben, wenn man weniger Ralt als gegeben beimengt. Bei Gerftellung von ebenerbigen Mauern fann man bas Bauterial aus 7 Magtbeilen Steinfoblenafche und 1 Theil Ralf mit Waffer angedet zusammenfegen. Das Musrammen geschicht eben fo wie oben angegeben rben. Die Roften von 1 Rubifelle Diefer Bauart betragen 12 Ggr. 6 Bf., 11 Sgr. Bf. weniger als 1 Rubitelle Band von Mauerziegeln. Die auf Diefe Beife geftellten Banbe befigen eine überrafchenbe Festigkeit gleichmäßig über ihre uge Blace, bie gangen Banbe verbinben fich fo feft zu einem einzigen Rorper, # fle Stofe ohne Ericutterung ertragen und babei einen brummenden Ton bermen laffen. 3m Allgemeinen ift bei biefem Bauberfahren zu beobachten, baff Beftanbtheile bes Materials forgfältig gemengt werben, daß man beim Anfeuchi borfichtig verfahrt, damit nicht zu viel Baffer hineinkommt, benn es barf fich gemengte Raffe nur feucht anfühlen und erft, nachdem die eingetragene Schicht Mig fefigerammt ift, barf auf beren Oberflache etwas Raffe gum Borfchein fomn; enblich muß bas Rammen bis jur völligen Festigkeit, bis bie Stofe bart ngen und bei wenig angefeuchteter Daffe bie Raffe gleichförmig als bunner Sergug auf bie Oberfläche tritt, und zwar möglichft gleichmäßig fortgefest wer-Eine 3 Boll boch aufgetragene Lage wird erft binreichend fest, nachdem fie imal mit ber Ramme übergangen worden ift.

6) Luftziegelbauten mit Felbfteinblenbung, eine Erfindung bes minfpettore Rruger ju Schneibemubl , welche von benjenigen Bauberren , Die fie Ausführung gebracht haben, sehr gerühmt wird. Das Bauverfahren ift folgen-1: Gat man mit ben Fundamentgraben ben möglichft festen Baugrund erreicht, wird die Soble geebnet und mit fleinen Bflafterfteinen, Steingerolle, Bruchiden ober gang grobem Ries etwa 3 Boll boch überschüttet, und bas Material 2 einer Banbramme gerammt. Auf tiefe erfte Lage wird eine gang bunne Ralfer Lehmmortelmischung verbreitet und mit Waffer in bie Fugen geschlemmt. Dan brt mit Ausbreitung ber Santbroden und bem Rammen ter Schichten, fowje t ber Ginfdlemmung bes Mortele fort, bis bas Substrat nach Berhaltnig ber dwere bes barauf zu grundenben Baues eine Starte von 11/9-2 guß erlangt t, worauf Die gewöhnliche Mauerarbeit mit Bruchfteinen ober Biegeln beginnt. ei gang unbebeutenben Gebauben ift bie Unwenbung von fteinernen Funbanienten r nicht erforberlich. Auf bem Grunbe wird ein fteinerner Godel aufgemauert ib auf biefen werben bie Lehmmauern, am beften aus Luftziegeln, wie icon oben gegeben, gefest. Befentlich bei bem fraglichen Bauverfahren ift nun die leicht Sführbare und bauerhafte Berblenbung. Sierzu lagt man bie außere Bundfläche ber Mauer etwa 3 Joll hinter ber außern Bunbfläche ber Plinife gurlichtreien, von 2 zu 2 Fuß aber hart gebrannte Mauerziegel a a Tig. 99 bunbig mit ber

Fig. 99.



Linie a b (Fig. 99) im quincunx aus ber Mauer bervortreten; biefe Biegel bienen gur Festhaltung ber Blenbung, welche aus Feld = ober Bruch= fteinen gefertigt wirb. Unftatt ber Mauerfteine fann man auch Brudftude einbinten. Die Eden und Kenftergemanbe werden am gredmäßigften von Mauerziegeln aufgeführt. 3ft bas robe Gemauer vollenbet, und hat fich baffelbe gefest, fo gefdieht bie Musführung ber Blendung auf folgende Beije: Ran forgt zunächft für einen Borrath von 3-4 Boll

großen Bruchfteinen. Der Raurer bedient fich eines in zwei Theile getheilten Ralffaftens, worin er Lehmund Ralfmörtel gesondert und gehörig gemischt borrathig balt. Die Blenbung gefdieht nun bergeftalt, bag ber Maurer gunachft ben Lehmfteinen Lehmmortel unterbreitet, voran aber Ralfmörtel, diefen auf etwa 11/4 Boll in bie Dice ber Mauer hineinreichend, fo Stein auf Stein regelmäßig nach ber Schnur aufführt, babei auf geborigen Berband fieht und für etwa langere Steine ale 3 Boll ein angemeffence Lager zuvörberft aus ber Lehmwand aushaut. wird regelmäßig fortgefahren, bis bie gange Außenflache gleichmäßig mit jenem unbeweglichen Ueberzug gefcutt ift. Die Augenflachen ber Banbe fonnen je nach ber Farbe und Weftalt ber Steine verschiebene Bergierungen erhalten. Bei Stallgebauben bat man auf bie Unbaufung bee Dungere Bebacht ju nehmen und am Fuße ber Banbe und Decen für angemeffene Bentilation ju forgen, bamit biefe von ber Feuchtigfeit am meiften bebrobten Bunfte troden bleiben. Dhne irgend etwas zu wagen, fann man bann zwei Stod hobe Speicher, Stallgebaube, welche im zweiten



Stod und auf dem Boben mit Futter belastet werden, aufführen, sobald man die Umfassungswände durchgehends 2 Fuß starf anlegt und das Balkenwerk gehörig unterstützt. Big. 100 ist das Prosil eines Stalles mit darüber besindlichem Speicher, Big. 101 das Prosil der Mauer eines kleinen Wohngebäudes, Fig. 102 das Prosil eines Brosil eines Bleinen Stalles. Wenn man den Unterbau der Mauern 2 Steine oder mit der Berblendung 2 Fuß 3 Boll fark angelegt hat, dann können die Giebel-

01.

mauern 11/2 Stein ober mit ber Verblendung 1 Fuß 9 Boll ftark ebenfalls von Luftziegeln erbaut werben. Ungemeffen ift es hierbei, jene ifolirten Bande mittelft eingebundener





Pfeiler von gebrannten Biegeln zu verftarten, fobalb bie Bebaube über 20 Suß Tiefe erhalten. Die Pfeiler aus ge= brannten Biegeln werben in ber Rabe ber Stuhlfäulen bes Daches ober etwa auf 1/3 der Tiefe eingebunden. Schräg= aufteigende Giebelgefimfe von bart gebrannten Mauerziegeln fichern ben obern Theil ber Giebelmauern gegen bie burch bas Dach möglicher Beife bringenbe Feuchtigkeit. Die Balken fonnen wie gewöhnlich verlegt, auch bie Unferungen eben fo wie bei maffiven Mauern angebracht werben. Diefe Bauart mit außerhalb verblendeter Mauer fostet ber Schachtruthe 7 Thir. 18 Sqr., mabrend ber maffibe Bau 20 Iblr. 7 Sgr. 6 Pf. und der Fachwerksbau 14 Thir. 18 Sgr. 4 Pf. pr. Schachtruthe foftet.

r bie innere Einrichtung ber Gebaube f. man ben Artikel Gebaube, i gegenwartigem Artikel nicht berührten Baumaterialien die Artikel Cealt, Mörtel, Puzzolane, Sand. Außerbem vergl. man noch I Abtritt, Anstrich, Brunnen, Dach, Düngerlehre, hof, pin.

ratur. Defon. Neuigf. 1848 und 1849. - Sprengele Monateschrift – Jahrbücher der Bolks- und Landwirthschaft. Jahrg. 1849. — Unweisung gur landwirthschaftl. Baufunft. 2 Thle. 2. Ausg. mit 25 br. G. Friederici. Galle 1836. — Beine, G., Sandbuch ber landwirth= utunft. Mit 20 Taf. Drest. 1838. - Guth, F., die landliche Bau-10 Rupfern. Leipz. 1836. - Jondel, J. B., Unterricht in ber Landmit 30 Saf. Brag 1840. — Mengel, C. C., Ueberficht ber Landbaug. 1838. — Bolfer, D., bie landwirthichaftl. Baufunft von Golg und Rit 42 Zeichnung. Duedlinb. 1840. — Steiner, 28. v., der Lehmbau mbe. Mit 4 Taf. Beim. 1840. — Bandhauer, G., bie landwirthichaftl. Mbauten. Dit 1 Saf. Wien 1836. - Lehmann, A. B., ber Bifebau. f. Quedlinb. 1837. — Wimpf, W. J., ber Pifebau. Mit Abbild. 1837 und 1838. - Bolfer, D., ber verbefferte Bifé= und Beller= Mit 28 Taf. Weim. 1835. — Sache, S., ber Lehmbau. Mit 1 Taf. 1. - Demmpp, B. W., Lehre von den Baumaterialien. Dit 2 Taf. 342. — Daffner, D., ber Pifebau. 2. Aufl. Mit 4 Taf. Schaffhausen - Schult, 3. A., neues und wohlfeiles Verfahren, bas Bolg zu confert 4 Taf. Beim. 1844. — Daffner, M., Baubuchlein. Mit 5 Taf. '. 1845. - Romberg, J. A., Rathgeber bei bem Bau und ber Repa-Bohngebaude. 2. Aufl. Mit 3 Taf. Leipz. 1845. — Prochnow, 3. S., epelop, ber Landwirthichaft. I. 28

Anleitung zur Kunst, Wohnungen und Wirthschaftsgebäude in sehr kurzer Zeit wohlseil, seuer- und wettersest aus reinem Sand und sehr wenig Kalk zu erbauen. Mit 1 Taf. Berl. 1846. — Bijbin, E. G., von Stein, Kalk und Sand gegossen Saufer. Eine neue Bauart. Aus dem Schwedischen. Mit 2 Taf. Quedlinb. 1846. — Holz, F. W., die Landbaukunst. Mit Abbild. Berl. 1847. — Orbach, J. v., ber Tufstein, Traß und hydraulische Mörtel. Koblenz 1849.

Beerenobst nennt man die Früchte einiger Straucher und Baumarten, beren Kerne ohne Ordnung in dem efbaren Fleische liegen. Sierher gehoren: Die Berberigenbeere, die Erbbecre, die Feige, die Sagebutte, Die himbeere, ber Solumber, bie Johannisbecre, die Maulbeere, die Stachelbeere und Die Weinbeere.

- 1) Die Berberitenbeere. Bon berselben kommen rothe, schwarze mb weiße Früchte vor. Der Strauch kommt fast in jedem Boden und in jeder Lage fort. Die Fortpflanzung geschieht sehr leicht durch Samen, Wurzelschöstlinge oder Stecklinge, den Samen sate man im herbst mit oder ohne Beeren auf gut zubereitete Beete in Reihen 1 Boll tief und bedeckt ihn nur leicht mit Erde. Die Bette müssen stecklinge geschicht auf die bei dem Obst gebräuchliche Beite. Will man den Berberitenstrauch veredeln, so wählt man zu Unterlagen den Beischorn. Will man ihn als hochstamm erziehen, so versett man die Sämlinge oder Stecklinge, wenn sie 2 Jahre alt sind, in die Baumschule. Es müssen aber alle Wurzelausläuser und alle Nebenzweige am Schaste entsernt werden, während man in der Krone nur die unregelmäßig wachsenden Zweige wegnimmt und die zu langen verkürzt. Die Früchte werden erst Ende November, wenn sie eine dunkelrothe Karbe haben, gesammelt.
- 2) Die Erbbeere. Gie ift eine febr beliebte grucht, und ihre Cultur wird in manchen Gegenden unter befondere begunftigenden Berhaltniffen, g. B. in ben Bierlanden bei hamburg und in ber Umgegent von Baris, in der größten Ausbebnung und mit großem Bortheil betrieben. 3br Anbau empfiehlt fich auch betbalb vorzüglich, weil die Erdbeerpflange bie erften Fruchte zur Erquidung und Co frijdung liefert. Sie übertreffen an Boblgeichmad fast alle anbern Fruchte unter bem Beerenobst und zeichnen fich vorzüglich burch einen eigenthumlichen aromatifchen Geschmad und lieblichen Geruch aus. Die vorzüglichften Sorten gur Aspflanzung find folgende: a) Die gemeine rothe Balberdbeere. Durd Bflet und Wartung wird fie bebeutend großer, verliert bann aber etwas an Delicateffe. Bei einer fühlichen Lage reifen bie Früchte ichon gegen Enbe Dai. Bill man eine zweite Ernte zu Unfang bes Berbftes halten, jo braucht man nur nach ber erften Ernte bas Laub abzuschneiben, Die Stode mit Erbe zu bebeden, zu begießen und ben Boben rein zu erhalten. Ge mabrt nicht lange, fo entwideln fich mehr Blithen als im Fruhjahr, beren Fruchte ju Ende bes Commere reifen. b) Die Bartenertbeere. Sie wird groß, ift meift rund und von fehr gutem Befdmad. Leiber blüht fie häufig taub. Dan erkennt bies an einem inwendig in ber Blume befindlichen schwarzen Buntte. Solche Stode muß man jogleich befeitigen, ba fe nie Fruchte liefern. Gine Abart von ber großen Bartenerbbeere ift Die Bier. lander - Erbbeere, welche ihre außerorbentliche Große ber vorzüglichen Gultur und bem guten Boben verdanft. c) Die virginifche ober Scharlad. Erbbeere. Sie gehört mit zu ben fruheften Sorten. d) Die Chilier- ober Riefenerbbeere. Die Frucht bat oft über 1 Boll im Durchmeffer und reift meift Mitte

Juli. Die Pflange gebort mit zu ben größten und fommt in einem ftrengen, Ichmigen Boben am beften fort. e) Die Angnas-Erbbeere. Die Frucht wirb groß und gehört ju ben beliebteften Sorten. f) Die rothe Monates ober Alpen-Erbbeere. Sie ift eine der ichatbarften Sorten, da fie den gangen Sommer hindurch bis jum November Früchte liefert. Die gewürzhafte Frucht wird bei einigen Pflanzen wesentlich groß. Gie blubt, wie auch die weiße Donatserbbeere, niemals taub, tragt febr reichlich, erforbert aber eine besondere, weiter unten angegebene Cultur. g) Die Faftolff-Erbbeere. - Unter ben neuern Erbbeerforten giebt es mehrere, bie ben altern beliebten nicht vorzugiehen find ober mobl gar nachsteben. Sie find größtentheils englischen Ursprungs und burch Befruchtung ber altern reinen Gorten unter einander entstanden. Vorzüglich zeichnen fic aus: h) Wilmot's frühe Scharlach-Erbbecre; i) bie fcwarze rofenfarbige Erbbeere; m) British queen; n) Elton Pine. Diefelbe bat einen feinen, aromatifchen, jugen Befchmad, tragt febr reichlich und wird febr groß. Auf gutem Boben find Früchte von der Größe einer Ballnuß ganz gewöhnlich. Die Erbbeere von Luttich, wird fehr groß und reift fruh. p) Die neue Bienenftod-Erbbeere (Bee Rive). Es wird von berfelben ergablt, bag von einer Bflange über 300 Beeren auf ein Mal abgenommen worben fein follen. Sider ift, bag fle febr reich tragt und bag ihre Bruchte groß und von foftlichem Gefdmad find. Um fie jur größten Bolltommenheit zu bringen, muß man fie in febr guten Boben 2 Fuß von einander pflangen und ftart begießen. Uebrigens erfrieren viele ber neuen Erbbecren guweilen. Was nun bie Cultur ber Erbbeeren anlangt, fo gebeiben biefelben am beften in einer öftlichen Lage, wo fie vom Mittag an Schatten haben. In fubofilicher Lage, wo fle faft ben gangen Tag von ber Sonne befdienen werden, erreichen fie nur felten ihre Bollfommenbeit, und in einer idattigen Lage werben fie meift nicht recht fuß. Die Bflange licht einen mehr feuchten ale trodnen Boben, boch muß berfelbe fruchtbar und im beften Culturguftanbe fein. In einem festen, lebmigen Boben gebeiht fie im Allgemeinen nicht, wenigstens erlangen bie Früchte hier feine besondere Gute. Ift bas Erdreich bes Bartene jur Anpflanzung nicht geeignet, fo muß man baffelbe bagu in Stanb feben, inbem man Sand ober lodere fruchtbare Erbe mit bem Bartenboben ber-Die Fortpflanzung geschieht burch Samen, burch Ausläufer (Ranten) mifct. mb burch bie Bertheilung ber Stode. Lettere Bermehrungsart ift bie leichtefte und ficherfte, Die burch Ausläufer Die befte und vortheilhaftefte. Die Bermehrung burd Samen empfiehlt fich nur bann, wenn man leichter und ichneller gu Fruchten bon einer gewünschten Sorte tommen will. Much ift biefe Bermehrungsgrt bas einzige Mittel, Die Ausartung zu verhüten. 11m Samen zu erhalten, fammelt man eine Angahl ber reifften Fruchte von einer Sorte, legt tiefe 24 Stunden in Waffer, fuct bann burch's Muswaschen bie Korner rein zu erhalten, troduct fie und bewahrt fe bis zur Aussaat auf. Dan fann aber auch bie Erbbeeren troden werben laffen und bie Samenforner, welche fich auf ber Oberflache befinden, abreiben. Feuchtigfeit und Raulniß bat man babei nicht zu furchten, indem ber Samen burch bie Berfebung bee Fleisches ber Frucht um fo vollkommener wirb. Gewöhnlich jact man ben Samen gleich nach ber Ernte in Topfe ober Raftchen, in benen er balb feimt. Die Bflangen fonnen meift noch im September verfet werben. Will man ben Samen erft im Upril ausfaen, jo muß man ibn bis zur Ausfaat trocken aufbemab-Die Topfe werben mit guter, feiner Erbe angefüllt und ber Samen etwa 1

Linie boch mit guter Dungererbe bebedt. Um ibn feucht zu erhalten, muß man bie Erte zuweilen etwas begießen. Sind bie Bflangden erftarft, fo verfest man fie auf ein aut zubereitetes Bartenbeet zu 3 und 4 gufammen, bamit bie Stode icon und ftart werben. In ben erften Tagen begießt man fle zuweilen und foneibet fpater bie fich entwickelnben Muslaufer fleifig ab, bamit bie Stocke große und fcone Fruchte tragen. Durch die Ranten ober Ausläufer lagt fich eine Sorte fonell bis ins Unglaubliche vermehren. Will man fich ihrer zur Fortpflanzung bebienen. fo nimmt man bie ausgebildetften von ben im Frubjahr bervorgefommenen Ausläufern, beren vollständige Bewurzelung man burch Ginlegen und fleifiges Begle-Ben zu befördern fuchen muß. Daburch erhalt man im Juli und August gut bewurzelte Ausläufer, welche man zur Unlage neuer Beete verwenden fann. Bertheilen ber Stode geschieht, indem man bie Erbe um bie Stode nach ber Ernte anbaufelt und bann bie abgeriffenen, bewurzelten Ableger Anfangs September auf gut zubereitete Beete verfest und fie bei Trodenheit zuweilen begießt. legen ber Erbbecrbeete ift ber Rary bie geeignetfte Beit. Sollen bie eigenen Stode wieber an benfelben Blat verfett werben, fo ift es am vortheilhafteften, erft bie Bruchte zu genießen und bann Enbe Juni ober in ber erften Galfte bes Juli bie Stode zu verfeten und biefe, bie fie völlig angewachsen find, fleifig zu begießen. Sie tragen bann im folgenden Jahre wieber reichlich. Ift ber Sommer zu beiß, fo geschieht bas Berfegen erft im September. But ift es bann, wenn bie Stode im Juli ausgehoben, an einer ichattigen Stelle eingeschlagen, bas Beet forgfältig gereinigt, mit gutem Dunger belegt und umgegraben wirb. Bis jum September bat fich ber Dunger mit ber Erbe vermischt und bewirft bann, bag bie Stode auch wieber fraftig anwachsen und im nachften Jahre Fruchte tragen. Begen Enbe September fann man bie Stode auch noch verpflangen, boch hat man bann im folgenben Jahre nur wenig Fruchte zu erwarten ; bei ftrengem Froft im Winter geben fte auch leicht zu Grunde. Beffer ift ce bann, bas Berpflangen erft im Darg vorzunehmen. Jebe Sorte Erbbeeren fest man allein, bamit fle nicht ausarten, und bemit bie zu gleicher Beit reifenden fich an einer Stelle befinden. Die Bimmt- und virginische Erbbeere, Die große Gartenerbbeere zc. fest man 2 Fuß von einander, jebesmal 3-4 Stodden auf ein Dreis ober Biered, bamit fie um fo fruber einen tuchtigen Bufd bilben. Die Unanas-Erbbeere pflanzt man, ba ihre Stode einen großen Umfang einnehmen, in einer Entfernung von 31/2 Guf von einander. Auf febem Becte von gewöhnlicher Breite pflangt man 3-4 Reihen Stode an. Sind Die Pflangen auf ben neu angelegten Beeten aut angewachsen, fo wird bie Ette forgfältig aufgelockert und alle hervorkommente Burgelbrut (Ranken) fogleich ber-Bor bem Binter wird zwijden ben Bflangen furger Rift eingestreut und Diefer im nachsten Frubjahr vorfichtig untergehacht. Sammtliche alte Blatter werben im Fruhjahr, wenn bie Barme bie neuen Blatter entfaltet, fauber abgefdnitten und bie Stode von allen Ranten gereinigt. In bemfelben Jahre, in welchem bie Blatter erwachsen find, barf man fie nie abichneiben. Sowohl mahrend ber Bluthe ale beim Unsegen ber Fruchte muß man bie Stode bei trodner, warmer Bitterung fleißig begießen und ben Boben loder und rein erhalten. 3m britten Jahre, bei guter Pflege und Behandlung, fangen bie Stode erft an reichlich zu tragen, und bie Fruchtbarkeit nimmt im vierten und fünften Jahre immer mehr zu, mit bem fechften Sahre bemertt man aber ichon ein Rachlaffen berfelben. Dan läßt bann bie iconften ber bis babin abgeschnittenen Ranten ober Ausläufer fteben, bebäufelt fie etwas und benutt fie gur Anlegung neuer Beete. Gine neue Methobe ber Erbs beerencultur ift folgende: Die Beete werben mit Biegeln belegt, zwischen welchen Raum fur Die Bflangenreiben bleibt. Die fo behandelten Erbbeeren follen vorzualich gebeiben und auffallend reichlich und febr große Früchte tragen. Man kann auch jur Belegung ber Beete Felbfteine mit Rugen anwenden, wonach bie Erbbeeren 14 Tage früher reifen und reichlicher Früchte tragen follen. Die Erbbeeren vertragen, bis auf einige wenige febr zeitige Sorten, ben Winter fehr gut im Breien. Bei trodnem, fcneelofen Froft ift jeboch außer bem Schut, ben bie Erbbeeren burd bas Ueberftreuen mit furgem, verrofteten Mifte erhalten, noch eine leichte Ueberbedung mit Sannennabeln, Laub zc. anzurathen, welche bann im Fruhjahr wieder entfernt wirb. Be nach ber Gigenthumlichkeit ber Gorte, reifen bie Fracte im Dai, Juni, Juli, ober auch im September und October. aroffen Garten-Erbbeere . ber Ananas-Erbbeere und antern Sorten , welche große Früchte tragen, ift es fehr vortheilhaft, bie Beete furz vor ber Reife mit Sadfel ju überftreuen, bamit bie Fruchte nicht beschmugt und bie Schnecken abgehalten Um eine boppelte Erbbeerernte in bemfelben Jahre zu erzielen, empfahl Soneibewind, nach ber Reife ber gewöhnlichen Ernte bie Ranten, Blatter und Aruchtfliele bis bicht über ben Burgelftod wegguschneiben, biefen mit frifcher Erbe aufzufullen und bie Pflangen fpater zu bungen. Sierauf follen neue Blatter und Bluthen und eine zweite Fruchternte fich einftellen. Berfchieben ift bie Gultur ber Monats- ober Albenerbbeere, eine Abart ber gemeinen Balberbbeere. Man mablt an einer feuchten ober wenigstens nicht trodnen, sonnigen und freiliegenben Stelle bet Gartens ein Stud Land aus, wo entweder nie oder feit mehrern Jahren feine Erbbeeren gestanben haben. Ift ber Boben feucht, fo werben bie Beete auf bie gewöhnliche Art zubereitet; auf trochnem, leichten Boben ift es bagegen zwedmäßiger, fle tiefer ale bie bazwischen liegenben Bugwege zu machen, bamit eine große menge Waffer barauf gegoffen werben kann, ohne abzulaufen. Da bie Monatserbbeeren oft und reichlich gegoffen werben muffen, wenn fie fortwahrend Fruchte tragen follen, fo ift die Nabe von Baffer unerläglich. Nothwendig ift es, im Berbft por ber Berpflanzung reichlich Rinber- ober Schweinemift unterzugraben. Die Pflanzung gefdieht am beften vom Februar bie Anfange April. Auch im Commer tonnen bie Bflangen verfest werben und ce geschieht bas oft abfichtlich, um foater besonders reiche Ernten zu erhalten. Die Unzucht ber Pflangen ift wie bei anbern Erbbeerforten. Da bie Monatertbeere feine fehr großen Stode bilbet, fo ta es binlanglich, wenn bie Bflangen 1 Auf bis 15 Boll von einander entfernt Die Behandlung ber Pflangung ift übrigens eben fo wie oben angegeben murbe; nur bag bie Monatberbbeeren febr reichliches Begiegen, befonbere zur Beit ber Bluthe und bes Fruchtschwellens verlangen; bas Begießen barf aber niemals mit ber Brause geschehen. Will man bie Pflanzung im britten Jahre febr ergiebig machen, fo ichneibet man vor ber Bluthe alle Ranten und einen Theil ber Blatter ab und fullt bie Beete mit guter Dunger= ober Schlammerbe auf, fo bag fich oben neue Burgeln bilben. Befchieht bice nach ber erften Ernte, fo fann man fur ben Spatfommer eine befonders reiche Ernte herbeiführen. Auf biefe Art behandelt, bleiben bie Beete 4-5 Jahre nugbar. Beffer ift es jedoch, jedes Jahr ein neues Beet anzulegen und ein altes eingehen zu laffen, bamit man nur breijährige Pflangen bat. Man fann auch bie Monatberbbeeren in Topfen und Gemachehaufern, in Miftbeeten und Bimmern ben gangen Winter hindurch haben; auch laffen fich gange

Beete im herbst und Fruhjahr durch Aussehen von Kaften mit Genftern und erwarmte Miftumsage treiben. Gin hauptfeind aller Erbbeeren ift ber Enger-ling. Derselbe frift die Burgeln ab, so bag bie Pflangen welten und eingeben, wenn fie nicht sogleich frisch eingepflanzt und begoffen werden; bei biefer Gelegen-beit fangt man auch ben Engerling.

3) Die Feige. Für Blashaus und Erdbeete eignet fich besonbere bie gemeine Feige, für ben Rubel bie weiße, bie Marfeiller, Die Ronige-, Damen-, große, gelbe, weißrothe, fleine violette, Die fcwargrothe, violette, braungrune, Birufeige und bie braune Coucourelle. Reine Diefer Sorten fommt aber an Fruchtbarteit ber gemeinen Feige gleich. Der Feigenbaum verlangt eine gute, fette, fraftvolle Gartenerbe. Befondere upvig machft ber Reigenbaum im Areien in milbem Lebme und verwittertem Thonboten. Bat man Topfe ober Rubel zu fullen, fo vermifcht man gute fruchtbare Gartenerde mit Lebm ober Thonmergel, fest eben fo viel Lauberbe bagu und lagt bas Gemifch einen Binter über im Freien liegen, ebe man es ber-Ghe man bie Topfe bamit fullt, mifcht man viel gut verwitterten Stallmift bei. Bur ben Stand im Freien liebt ber Feigenbaum als Unterlage befonbers verwitterte Erbarten, vorzüglich Mergel, felbft auch Baffer burchlaffenben Sanb; bagegen ift Feljen= und Moorboten ale Unterlage bem Gebeiben bes Feigenbaums In ichem Falle ift ce nothwendig, bag ber Boben tief und volltommen fruchtbar fei, alte Rraft habe und fein Waffer anhalte, weil es bem Feigenbaum febr nachtheilig ift, wenn um feine Burgeln Baffer fteben bleibt. Der Beigenbaum will tief in ter Erbe fteben, baber muß ber fruchtbare Boben auch tief fein. Balt ein guter Boben Waffer, ober bat er eine unpaffende Unterlage, fo tann man fich baburd belfen, bag man ben Boben erhöht und bas Baffer ableitet. Stand bee Beigenbaums im Freien eignet fich nur fur einen gefcusten Ort und fur ben marmften Stand; am paffenbften fur ihn ift bas Spalier an ber Mauer gegen Mittag; boch eignen fich auch noch geschütte Blate in ber Rabe eines Gebaudes, ober vor einer Band, ober an einer Terraffe. Wenn ber Blat ben gangen Tag bie Sonne bat, bann ichabet es auch nichts, wenn ber Reigenbaum guweilen von Bugluft getroffen wird; im Gegentheil erftartt er bann um fo mehr. Töpfen ober Rubeln bat ber Feigenbaum feinen Standort mitunter im Blasbaufe, im Commer im Freien. 3m Binter braucht er wenig Licht und Barme und tann beshalb auch im Reller überwintert werben. 3m Sommer ftellt man bie Feigenbaume an einem Blate auf, welcher ben gangen Sag bie Sonne bat. mehrung bee Feigenbaums geschieht burch Burgelicoffe, Stedlinge und Samen. Die Bermehrung burch Burgelichoffe ift bie naturlichfte. Das Austreiben biefer Schoffe fann man baburch febr beforbern, wenn man bie Erboberflache rings um ben Stamm alljährlich 2 Finger boch mit Stallmift belegt. Im Frühight, wenn man die Stamme im Freien aufbedt, ober in Rubeln frifche Erbe giebt, nimmt man fammtliche Burgelichoffe mit einem icharfen Deffer ab, boch fo, bag. noch etwas Burgel baran bleibt. Die abgenommenen Burgelichoffe muffen fogleich wieder in die Erde gebracht werden, und zwar fo tief, ale fle zuvor barin geftanden Den obern Theil ber Bflange, wenn er auch noch fo wenig Burgeln bat. braucht man nicht zu beschneiben. Um beften pflanzt man nur die jungften Schoffe fort, weil biefe weit fcneller tommen, ale bie größern. Rach bem Ginpflangen muffen bie Schoffe ftart begoffen werben. Die Bermehrung burch Stedlinge wird beshalb zuweilen nothwendig, weil man nicht immer Burgelicoffe abnehmen tann.

Die Bermehrung burch Stedlinge, welche man zu jeber Beit abnehmen fann, wenn man fe im Binter warm ftellt und ihnen volles Licht giebt, lagt fich fehr leicht bewertftelligen. Ran fcneibet von einem jungen Afte ober Bweige bie Spite 8 Boll lang in ber Art ab, bag ber abgeschnittene Theil ben Rebfußschnitt bat, weil bann ber Stedling leichter wurzelt; nur muß biefer gefund und bie untere Schale, wovon ber Setling in die Erbe gu fteben fommt, noch gang unverlett fein. Den Stedling ftedt man etwas ichief in einen fleinen Topf und gießt fogleich Waffer barauf. Kann man biefen Topf in einem Treibtaften in ein Lobbeet ftellen, fo ift es am beften. Sonft ftellt man ben Topf in ein Miftbeet ober in ein Borfenfter, gießt fleißig und halt alle Luft ab. Nach 6 Wochen hat ber Steckling Burgeln gefolagen, und bann fann man ihn nach und nach an frifche Luft gewöhnen. Spater bringt man ihn gang ine Freie, am beften in ein ausgehobenes Diftbeet. Will man aber ben Stedling jogleich ine freie Land fegen, jo muß man benfelben fofort amaiefen und rinagum ftarf mit Erbe bebaufeln. Die Bedingung bes Gebeibens rines Stedlinge ift, bag man bie Temperatur, mabrent ber Stedling im Burgelausftoßen begriffen ift, nicht unterbricht, fondern biefelbe vielmehr zu erhöhen fucht, ihn baber von ber Stellage in ben Lobfaften ac. ftellt. Sat man feinen anbern Blas, so kann man den Topf mit dem Stecklinge hinter das Fenster des Bobnzimmere ftellen und ein Bierglas barüber fturgen, welches man taglich luftet : gumeilen lodert man bie Erbe um bas Glas etwas auf. Much in ber Urt fann man ben Feigenbaum febr leicht burch Ableger vermehren, wenn man bie Alefte auf ben Boben giebt und fie fo einschneibet wie bie Relfen. Man fann auch einen gangen Stod fo in ein Diftbeet einlegen und bie Aefte einschneiben. Die Ableger tragen icon im andern Jabre Fruchte, welche im britten Jabre reifen, mabrent Stedlinge erft nach 4-5 Jahren tragen. Die mubfeligfte Bermehrungsart ift bie aus Samen. Man nimmt bagu bie erften volltommen reifen Feigen ab, macht bie Samenterne fogleich aus und faet biefe balb. Um ben Samen zu gewinnen, gerichneibet man bie Frucht, bringt fie in ein Befag mit Baffer und lagt fie barin 48 Stunden rubig fteben. Dann feiht man bas Baffer ab, gießt frifches baruber, reibt bie Samenterne mit einem Tuche ab und legt fie auf einen Bogen Papier jum Trockmen, jebod nicht an Sonne und Luft. Sind bie Samen getrochnet, fo ftreut man fe gang bunn in einen mit feiner, fruchtbarer Erbe gefüllten Raften, bringt 2 Linien boch feingeflebte Erbe barüber und besprengt bie Saat mit ber Brause. Den Raften bringt man in ein Miftbeet und lagt bie Fenfter barüber liegen ; ber Raften muß . Meifig begoffen werben. Gobald bie Samen keimen, wird benfelben mehr Luft imgeben, und nach und nach werben bie jungen Pflangen an bie Luft gewöhnt. .Rur Ueberwinterung ftellt man ben Raften in bas Treibbaus ober in ben Treibtoften und gieft nur, wenn man Licht und Barme geben fann. 3m Frubigbr gewohnt man die Bflangen nach und nach an die freie Luft, bis man ben Raften :ins Freie an einen gefchütten Ort ftellt. Balb barauf fest man die Pflangen ein= iteln in Topfe und überwintert fie noch einmal im Glashause ober fonft an einem bellen Orte, ehe man fie ins Land pflanzt. Die jungen Stode tragen erft nach 4 Jahren und auch bann Aufangs nur wenig. Gine Berebelung ber Keige bringt feinen Rugen. Bas bie Bebandlung ber Feigenbaume im Freien betrifft, fo iberlagt man Dieselben im erften Jahre nach ber Auspflanzung fich gang, bie fie bollfommen angewachsen find. Dan hat weiter nichts zu thun, als die Stocke bei : teadner Bitterung oftere zu begießen, bie Erbe um die Burgeln aufzulodern und

bie langen Schoffe an Bfable anzubinden. Erft im nachften Sabre werben bie ftarten Stamme bis auf die Burgel gurudgeschnitten und nur ichlante, bunne Mefte gezogen. Go oft ein folder Uft zu ftart geworben ift, nimmt man benfelben mit bem Meffer weg. Die Aefte beftet man fenfrecht an einem Bfable ober an einem Spalier an und giebt ihnen eine Buid- ober Facherform. Sat man bie Aefte einmal am Spalier angeheftet, bann muß man die vielen hervortommenben Rebenzweige unausgefett abnehmen. Das Schneiten ift möglichft zu vermeiben : ift baffelbe bod nicht zu umgeben, fo barf es nur bei anhaltend trodner Witterung im Frubjahr geschehen, und ben Schnitt muß man fogleich ftart mit Baumwacht überziehen. Sobald ein Schof hervorgewachsen ift, heftet man benfelben mit Beiben an. Die Spaliere muffen ziemlich boch fein, ba man bie Mefte vorn an ber Spige nicht beschneiben barf, inbem nur bier bie Fruchte bervortommen. Werben die Acfte zu lang, fo hilft man fich badurch, bag man fie jo viel als moglich quer an bas Spalier heftet und mo bles nicht mehr thunlich ift, Die Aefte bis gur Burgel gurudichneibet. Die Bebedung gegen ben Froft geschieht wie bei ben Aprifojenbaumen. Ift fein Fruhjahrefroft mehr zu erwarten, fo nimmt man bie Dede bei trodner Witterung ab, entfernt bie jungen Burgelichoffen und laft bie Stode 4-5 Tage zum Abtrodnen liegen, worauf man gum Unheften ber Mefte schreitet. hierbei zieht man von allen Seiten bie Erde um den Stamm an, lodert spater bie Erbe einigemal auf, vertilgt bas Unfraut und gießt bei trodner Bitterung. Bebes zweite Frubjahr bungt man bie Stocke ftart mit ungegohrenem Stallmift und grabt biefen fogleich unter. 3m Spatherbft an einem trodinen Tage, wenn burch einen Froft bie Blatter abgefallen find, werben bie Stocke vom Spalier geloft und wie oben angegeben eingebunden und niedergelegt; ben Fruchten, welche fich am Stode befinden, ichabet bies Dieberlegen nicht, wenn nur ber Blas troden ift und bleibt. Um die Reife ber Früchte zu beschleunigen, macht man, wenn biefelben 1/3 ihrer naturlichen Größe erreicht haben, mit ber Spite bes Bartenmeffers einen Ringeleinschnitt in bie vorbere Spige ber Feige, wo die mannlichen Blutben figen und nimmt biefe ab. Beim Ubnehmen burfen bie Feigen nicht befchabigt werben. Das Ubnehmen geschieht am bellen Mittag fo, bag man fie nur am Stiele anfaßt. In Töpfen und Rubeln ift bie Bebanblung ber Reigenbaume folgenbe: Unfange Upril bringt man bie Topfe aus ber Witterung; ein fpater Froft ichabet ben Baumen nicht. Bunachft giebt man ben Stocken fette, fruchtbare Erbe und Dift, wie ber Drangerie (f. b.) und benjenigen Stoden, beren Burgeln fich angelegt haben, größere Töpfe. Diejenigen Beigenbaume aber, welche icon in Rubeln fteben, erhalten erft nach 4-5 Jahren großere Gefchirre. Das Geraub beben aus bem Rubel geschicht, indem man ben Baum fo boch als ber Rubel ift, fo anbindet, bag ber gange Rubel im Freien fcwebt. Dann fcblagt man fart auf ben Rand bes Rubele auf, worauf berfelbe berabfallt. Finbet man bie Burgel fo ftart, bag fle am Boten anliegt und verfilgt ift, fo reibt man mit ben Ganben an ben Burgelballen fo viel als möglich bie Erbe ab, fcneibet bann ringsum bie berabhangenden Wurzeln meg, ohne fle zu quetichen, und fest ben Baum jogleich wieder ein, nachdem man unten in ben Rubel frifche, fette Erbe gelegt hat. Dben auf die Burgel bringt man frifche, fette Erbe fo boch, bag noch 4 Binger breit am Rande oben herum leer bleibt. Darauf bringt man noch 11/4 Boll hoch gut verrotteten Stallmift und begießt ftart. Nach bem Berfegen verschneibet man bie Rronenafte in eben bem Berhaltniß, als man die Burgeln beschnitten bat. Den

so behandelten Baum ftellt man nun in einen hellen Borplat, bis er fich gant erholt hat und bringt ihn bann ins Freie, wo er wohl befestigt wird. Den Sommer **über hat man weiter nichts zu thun, als fleißig zu gießen. Mitte October bei** trodner Bitterung bringt man bie Baume wieber in bas Winterquartier : Glashäufer, frostfreie Rammern, Gewölbe, Reller. Sie bedürfen hier nur wenig Licht und Barme, wohl aber eine gleichmäßige Temperatur. Wenn es nicht fehr falt ift, taft man ben gangen Tag Fenfter und Thuren offen und ichließt diese nur bes Rachts. Auch im Binter muffen bie Frigenbaume öftere frifche Luft erhalten ; bas Gießen barf nur geicheben, wenn baffelbe nothwendig ift. - Der Reigenbaum wird entweder ftrauch- ober baumartig erzogen; lettere Form ift die angemeffenfte. Um ben Baum gerade hochstämmig zu ziehen, lagt man bie Burgelfchoffen gerade in bie Gobe geben. Jebesmal im Gerbft und Frubjahr fneipt man bie bervorgefommenen 3weige ab. Bat ber Baum bie Bobe von 5 Fuß erreicht, fo fcneibet man bie Spige bes Stammes ab; bie bann oben hervortreibenben Alefte behalt man nur bet, um die Rrone bes Baums zu bilben. Diefe Mefte muffen aber gurudgefcnitten werben. Spater werden nur folche Aeste weggenommen, welche hinder= lick find; aber auch die an dem Stamme hervorkommenden Anospen muß man ab-Strauchartig wird ber Feigenbaum nur mittelft bes Schnittes gezogen. Ran schneibet nämlich, wenn der eingesetzte Schoß angewachsen ist, im zweiten Jahre bie Spite jo ab, bag ber Stamm nicht über 1/2 Bug hoch bleibt. Darauf tommen aus ber Wurzel viele Aefte hervor, welche man bis auf 1—2 Boll Lange gurudichneibet. Auf biefe Beise verschafft man fich 4-5 Aefte und nimmt bie noch ferner ericheinenben zeitig burch Abineipen weg.

4) Die Bagebutte. Diefelbe fommt in verichiebenen Barietaten vor, welche inbeg ben gandwirth weniger intereffiren. Die Stammchen find fchlant, bei manchen Barietaten 8-12 Fuß lang, schießen schnell in bie Gohe und vertheilen fich erft oberhalb in viele Aefte und Zweige. Der Sagebuttenstrauch eignet fich febr gut zu Beden, weil er ichnell machft und fich leicht verflechten lagt und undurchbringlich ift. Salt man bie Bede unter ber Scheere, welche ber Strauch ant verträgt, fo wird jene immer bichter und erhalt eine lange Dauer. Dan fann and in andere Baune Sagebuttenftammehen einpflangen und die fclanten Bweige ber Lange nach burchziehen und verflechten. Die hagebutte vertragt fich mit anbern Straucharten fehr mohl, ohne biefe zu unterbruden ober von benfelben unterbrudt Die Anpflanzung geschieht gewöhnlich durch die Burzellohden, weil men bamit am fcnellften jum Biele fommt. Die Bermehrung fann aber auch burch bie Camen geschehen; nur erforbert bies einige Beit, che man zu erftartten Stämmden gelangt. Die Samen liegen 1—2 Jahre, ebe sie aufgehen. beften bringt man bie gange Frucht im Berbft 1/2 Boll tief in die Erde in Rinnen. Be nach ber Barietat find bie Früchte in Form und Größe verschieden. Die Reife erfolgt im October. Die gesammelten Fruchte werben aufgeschnitten, von ben barten mit turgen, fteifen haaren versehenen Rernen und den noch anhängenden fteifen Barden befreit. Diese lofen fich am besten ab, wenn man die Fruchte in einem Siebe ober Sade fleifig ichuttelt. Gierauf werben fie an ber Luft ober in maffig warmen Raumen getrodnet und aufbewahrt. Die Bagebutte bat einen gewurzhaften, fraftigen Gefchmad und bient zu Suppen, Saucen und Compot. Auch fann man fie unter bas getrocknete Obft und unter viele andere Nahrungsmittel mifden. Die Rerne gewähren ein gutes Raffeefurrogat (f. b.), und bas

feine, langfaferige, bichte, fefte, getbliche Golz ift von ben Drechelern und Tifchlern febr gefucht, eignet fich namentlich auch zur herftellung ber fefteften Gartenzahne.

5) Die himbeere. Die vorzüglichsten himbeerforten find: bie wohlriechende, die nordische, die weiße, die englische gelbe, die englische zweimal tragende weiße, bie große englische zweimal tragende rothe, bie Untwerpner, bie Riefen., bie Faftolff = und die Victoria-himbeere. Gang befonders zeichnen fich bie beiden letten Sorten aus. Die Faftolff-himbeere liebt vor Allem einen Stanbort, wo fie wenigstens gegen bie ftartften Sonnenftrahlen geschutt ift, und einen gut gebungten, fublen, leichten Boben. Da fie ben Boben febr ftart aussaugt, fo muß man fie ftete nach 3-4 Jahren ausheben und an eine gleichgute Stelle verpflangen ober, wenn fie wieder an benfelben Ort fommen foll, ben Boben etwas tief reichlich bungen. Man verpftangt tiefe himbeere am beften vom Hovember bis jum Rar; von Unfang Februar befchneibet man fie, indem man alle Stengel, welche Fruchte getragen haben, abschneibet und bie übrigen in einer Bobe von 20-24 Boll gurudichneibet. In jedem Frubjahr lodert man bie Oberflache bes Bobens leicht und vorfichtig auf, bamit nicht die fast gang an ber Oberflache befindlichen Burgeln verlett werben. Im Laufe bes Commere wiederholt man bas vorfichtige Behaden Beim Berpflangen furgt man alle Burgeltriebe behufe ber Bermehrung nur auf 2-3 Augen ein. Die neue Bictoria - Gimbeere tragt überaus reid, lagt fich mit großem Bortheil in Topfen gieben und bis Ende December in frucht tragendem Buffande bei nur geringer Bededung erhalten. 3m Allgemeinen gilt bon ber Cultur bee himbeerftrauche Folgendes: Derfelbe tommt faft in jedem Boben fort, nur nicht in einem magern, trodnen, fandigen und gu naffen Boben. Der Standort muß ber Luft und Sonne zugänglich fein. Die Fortoffanzung ift febr leicht und geschicht burch bie Stedlinge und Burgelauslaufer. Damit bie Stedlinge bald treiben und wachsen, ftedt man fie in einen etwas feuchten Boben. Die Burgelausläufer ichneibet man im Fruhjahr ober Berbft auf Buglange ab und ftedt fie 2-3 Tug von einander entfernt in Reihen. Will man neue Varietaten gewinnen, bann empfiehlt fich auch bie Fortpflangung burch ben Samen. Bu besonbers gunftigen Rejultaten burfte eine funftliche Befruchtung ausgezeichneter Sorten mit andern trefflichen Barictaten fubren. Starfe Dungung bee Bobens ift eine nothwendige Bedingung, wenn ber himbeerftrauch reichlich tragen foll. Die Straucher unterftust man mittelft Stangen, welche mit ihren Spigen ppramibenformig zusammengebunden werden; baburch bezweckt man noch befonbers, baß fich viele vollfommene Früchte anseten konnen. Die Pflege ber ermachjenen Strauder besteht barin, bag man im Frubjahr alles alte abgestorbene Bolg abichneibet, Die Stode bis auf 4 fuß einfurgt, ben Boten um fie herum vorfichtig aufgrabt und alle zu weit von bem Strauche fich entfernenden Ausläufer wegnimmt. Bon ben jungen vorjährigen Schoffen lagt man nur 4 ber ichonften und fraftigften fteben und entfernt bie übrigen. Bei Gelegenheit ber Aufloderung bes Bobens im Fruhjahr muß berfelbe ftart gebungt werden, wozu man am beften verrotteten Schweinemift verwendet. Da auch gut gepflegte himbeerftraucher gewöhnlich nad 6-8 Jahren in ihrer Tragbarteit febr nachlaffen, fo muß man fie nach biefer Beit verfegen. Währent fich ber himbeerftraud nicht wohl zur Erziehung am Spalier eignet, fann man ihn ale Godftamm gichen. Bu biejem 3wed behalt man von ben jungen Schöfflingen im Frubiabr nur einen bei und nimmt bemfelben Enbe Juli bie Spige. Er bilbet bann Seitentriebe, welche im nachften Frubiabr jur Arone geschnitten werben konnen. Solche Baumchen muffen jedoch auch Pfable erbalten.

6) Die Gollunderbeere. Der Gollunderbaum (Sambucus nigra) verbient bes vielen Rugens halber, ben er jeber Sauswirthschaft gewährt, fleifiger angepflanzt zu werben, ale bies bieber noch geschicht. Er ift febr bauerhaft, balt ben ftrengften Binter aus und fommt felbft bis ju einer bedeutenben Gobe in ben Bebirgen noch fort. Deshalb follten Gebirgebewohner, bie überdies arm an Fruchtbaumen und Fruchtftraudern find, biefem nubliden Baume ihre gange Aufmertfamteit ichenken und ibn um fo mehr fleißig anpflangen, ale er faft in jedem Boben und in jeber Lage fort fommt. Um geeignetsten ift fur ibn aber ein guter locerer, nicht zu trodner Boten, in welchem er größere und beffere Früchte bervorbringt. Er wachft meift als Strauch, boch lagt er fich auch leicht ale Baum erziehen und erreicht bann bei einiger Pflege oft eine ansehnliche Sohe und eine Diche von 1 Suß und noch mehr im Durchmeffer. Bon bem Sollunder fommen verschiedene Barie-Diejenigen, welche ihre Beeren auf rothen Stielen tragen, find bie beften, weil fle am größten, schmackhaftesten und fraftigsten find; bagegen find bie Beeren auf grunen Stielen mafferiger (Wafferhollunder). Die Fortpflanzung gefdieht burch Bertheilung ber Stode, burch Schnittlinge und Samen. Befdieht bie Bortpflanzung burch Bertheilung ber Stode, fo burfen biefe nicht zu alt fein, und es muß ein ichnurgerader Stamm gemablt werben. Derfelbe wird an Burgeln und Zweigen etwas eingestutt und bann auf ber fur ibn bestimmten Stelle angepflangt. Um beften eignet er fich wegen feines ichnellen Bachethums und bes Schattens, ben er gewährt, gur Bepflangung ber Dft- und Gubseite an ben Diftfatten. Bu Stedlingen nimmt man im Berbft fraftige, icone Schoffen und ftedt biefe auf die beftimmte Stelle 8-10 Boll tief in die Erbe. Gewöhnlich find fie im folgenden Berbft, wenn fle nur etwas feucht gehalten werden, hinreichend bewurzelt und machen bann im nachsten Jahre fraftige Triebe, welche balb tragen. Bur Erziehung aus Samen nimmt man im Berbft bie reifften Beeren, brudt ben Saft aus, mafcht bie Rerne, trodnet fie, fact fie in lodern Boben und barft fie fach unter. Im folgenden Frubjahr tommen Die Bflanzden gum Borfchein und erreichen meift noch in bemfelben Jahre eine giemliche Gobe. Gie werben im Berbft berfest und nach einigen Jahren auf ihren bleibenben Stanbort verpflangt. ben alte Stauben und Baume unfruchtbar, fo verfüngt man fie, indem man im Spatherbft ober zeitigen Frubjahr bie Stamme abfagt und bann von den in Denge erfcheinenben Burgelichoffen bie ichonften gum funftigen Stamme auswählt, Die abrigen aber megidneibet. Den reifen Beeren ftellen Sperlinge und Staare fehr Man balt biefe burch Schiefen, ausgestopfte Ragen zc. ab. Minbe, Blatter, junge Sproffen, namentlich aber Die Blutben find mediginisch; namentlich gewähren bie Sollunderbluthen einen fehr beilfraftigen Thec. Die unreifen Fruchte fonnen wie Rapern (f. unter Mahrungemittel) eingemacht werben. Die reifen Beeren bienen gur Suppe, namentlich aber gur Bereitung eines fehr guten Dufice (f. Mußbercitung) und Beines (f. Beinbereitung). Das icone weißlichgelbe Bolg wird zu vielen Sachen verarbeitet.

7) Die Johannisbeere. Die vorzüglichsten Johannisbeersorten find: bie persfarbige, bie große weiße hollanbische, bie englische große weiße, bie große fleische farbige, bie englische große blagrothe, bie hollanbische rothe, bie große weiße mit rothen Linien, bie neapolitanische, bie schwarze. Lettere verlangt in etwas eine

befondere, weiter unten angegebene Cultur. 3m Allgemeinen tommt ber Johan niebeerftrauch faft in jedem Boden und in jeder Lage fort ; in einem lodern, guten, fruchtbaren Gartenboben gebeiht er am beften und tragt bafelbft weit ichonere und beffere Früchte. Die Fortpflanzung und Bermehrung ift fehr leicht und gefdieht burch Burgelausläufer, Bertheilung bes Burgelftodes, Ableger, Stedlinge, Angen, Samen und burch Beredlung. Die Burgelausläufer trennt man im Frubjahr ober Berbit von bem Mutterftode, ichneibet fie auf 3-4 Augen gurud, verfest fie in lodern Boben und balt fie im Laufe bes Commere etwas feucht. Bu Ablegem wählt man bie tiefften an ber Erbe befindlichen, einjahrigen Triebe. lingen schneidet man fraftige, junge, 1-2 guß lange Sommertriebe an ber Stelle ab, wo fie an vorjährigem Bolge figen und lagt an ten jungen Trieben etwas bon bem Bulfte, welcher fich zwijchen bem alten und jungen Golze befindet. Sommertriebe furgt man an ben Spigen etwas ein, ftedt fie im Berbft ober zeitigen Brubjahr in lodere, gute Erbe und balt fie bis qu ihrer vollfommenen Anwurdlung feucht und ichattig. Im nachsten Fruhjahr, nach bevor fie ausschlagen, best man fie mit einem Erbballen aus und verfett fie an ihren bleibenben Stanbort. Bur Fortpflanzung burch Angen ichneibet man bie frartften und fraftigften Bweige ju ber Beit, wenn bie Augen anschwellen, in fo viele Stude, als Augen baran befindlich find, ftedt fie in ein Diftbeet ober in Topfe, bie mit guter Erbe angefüllt find, fdrag ein, fo bag nur bas Muge fichtbar bleibt, bebedt fie mit Doos und balt fie geborig feucht. Schon im folgenden grubjahr fonnen fie verpflanzt werben. Die Fortpflangung burch Mugen fommt befonders bann in Anwendung, wenn man balb eine große Ungabl Stode von einer vorzüglichen Sorte zu erhalten munfat. Die Vermehrung burch Samen geschieht nur bann, wenn man neue Sorten etgielen will. Man fact ben Samen im Berbft ober Frubjahr in feine, lodere Erbe und halt biefe beftanbig von Unfraut rein. But ift ce, Die aus Samen erzogenen Bflangen einige Dal zu verfeten, weil fie bann um fo cher Frucht tragen. Bei ber Fortpflanzung burch Camen fann man auch bie Rreugung anwenden und baburch zu eblern Sorten gelangen. In Frankreich bat man mit Erfolg g. B. bie Bluthe bee Ribes aureum mit ber von R. palmatum gefreugt und baburd eine berrliche Frucht erzeugt. Diefes Ergebniß ift um fo merfwurdiger, als bie Gefchlechtetbeile bee Johannisbeerftrauche außerft gart find und fich beshalb nicht gut gur fünftlichen Befruchtung zu eignen icheinen. Borgugliche Sorten fann man and auf die gewöhnliche Beije auf andere Sorten oculiren ober pfropfen, moburd man ichonere und beffere Fruchte erhalt. Die Stammen pfropft man auf zweijahriges Golg entweber von ben eigenen Reifern auf benfelben Stamm ober bon andern Sorten. Defteres Ueberpfropfen ubt auf Die Große ber Beeren einen erftaunlichen Ginflug. Man fann ben Johannisbeerftrauch auf verschiedene Beife erziehen: in fleinen bochftammigen Bufden, in Becten, fpalierformig ac. bochftammige Johanniebeerbaumden zu erziehen, reinigt man bie iconften und ftartften Schoffe von allen Rebentricben und Burgelauslaufern und furgt ben oberften Trieb etwas ein. Die Knospen am Stamme läßt man fichen, fneipt aber bie fich aus ihnen entwickelnben Triebe, wenn fie 2 Boll lang find, ab. Wenn ber Saupttrieb die Bobe von 4-5 Fuß erreicht hat, lagt man die oberften 5 Tricbe unausgebrochen, bamit fie die Rrone bilben, und zwidt nur die untern ab. Sobalb bie Rrone gebildet und bas Stammden binlanglich fart ift, muß man am Stamme alle Seitentriche rein wegichneiben. Schone Stammchen, Die besonbers große

Fruchte tragen, erhalt man, wenn man ichwarze Johannisbeerbaumchen erzogen bat und bie gur Bildung ber Rrone bestimmten oberften 5 Triebe mit Reifern von folden Sorten oculirt, welche vorzuglich gute und große Früchte tragen. Soll ber Johannisbeerstrauch spalierformig gezogen werden, fo wird bas Spalier freiftebend aus 4 guß langen Staben gebildet, Die man reihenweise in Form von Undreastreugen X X in die Erbe ftedt. Die Straucher werben mit Baft baran gebunden und gleichformig gezogen. Auf diefe Beife leiden diefelben nicht nur nicht von bem Binde, sondern fie nehmen auch wenig Blat ein, laffen fich leichter befchneiben, find regelmäßig ber Luft und Sonne ausgesett, befonimen reiferes bolg und tragen baber auch schmachaftere Fruchte. Auch reifen bie fpatern Sorten fruber, und alle Sorten fonnen beffer gegen Bogel, Froft und Raffe geschütt merben. Man bat nur nothig, eine Matte über bie Strauder zu werfen. Die Stabe braucht man nicht zu erneuern, benn wenn biefelben unbrauchbar werben, halten Ad bie Straucher von felbft. Um reichlichften tragt ber Johannisbeerftrauch, wenn er als Bede 3-4 Buß boch gezogen wirt. Nothwendig ift babei aber, bag bie au Grunde gegangenen Burgelausläufer im Berbft gehörig ausgeschnitten und ber Boben aufgelodert und gedüngt wird. Dan fann ben Johannisbecriftrauch auch Bu Diefem Behuf werben bie Pflangen in einer Entfernung bogenförmig gieben. bon 3 Fuß und, will man einen Bogengang bilben, bie Reihen 6 Sug weit von einander gefest. Un jeber Seite ber eingepflanzten Stammchen fcblagt man zwei Stangen bergeftalt in Die Erbe, bag fic 5 Fug über bem Boben berausstehen; zwischen jeder neuen Stange muß ein Bwischenraum von etwa 9 Boll bleiben. Run wahlt man von jedem Stammchen Die 4 schönften Zweige aus, befestigt an ieber Stange einen dieser Zweige locker an und ichneibet im nachsten Frubjahr bie nicht angebundenen Zweige bicht am Stamme ab. Bur Borforge lagt man jeboch an jeber Seite einen biefer Bweige fteben, bis man gewiß ift, baß fich bie angebunbenen Bweige im vollen Bachethum befinden, worauf bann bie noch ficbenben, befferen Zweige abgeschnitten werben. Benn bie angebundenen Zweige bis gur Spite ber Stangen binaufgewachsen find, fo errichtet man bie Banbe, je nachbem die Stammchen zu einem Bogengange ober zu einer Laube geset find, entfernt bann bie Stangen, befestigt bie Bweige an bas Lattenwert ber Banbe, giebt fie oberhalb nach unten, fo bag bie Gobe bes Bogens im Mittel ber Bolbung 7 Buf won ber Erbe gerechnet betragt, ju welcher Gobe bie Bweige in bem Beitraume von 6 Jahren gelangen. Weil Luft und Sonne bei biefer Ergichungsmethode überall auf bie Bweige beffer wirten tonnen, ale auf bie Straucher, fo erhalt man nicht mur viele, fondern auch fehr fcone Fruchte. Die Berjungung ber Johannisbeer-Rammchen geschicht alebann, wenn fie in Folge ihres Altere fleine und ichlechte Fruchte bervorbringen. Das Berfahren ift wie bei bem Bollunderbaum. Die Bflege ber Johannisbeere befieht barin, bag man alle Jahre 2-3 Mal bungt und bes Jahres 2 Mal beschneibet. Das erfte Beschneiben geschicht, wenn fich bie Frucht farbt. Dan ichneidet bann alle Sommertriebe 5-6 Boll uber ber oberften Frucht ab, damit Luft und Sonne ungehindert auf bie Frucht einwirken tonnen. Der Sauptichnitt geschiebt vom November bis jum Marz. Ran bat babei vorzüglich barauf zu feben, bag bie Rrone nicht zu bufchig wirb, und nur gefunde, tragbare Reifer enthalt. Alles alte, abgeftorbene Golg und alle Acfte, welche unfruchtbar zu werben anfangen und fleine Fruchte tragen, nuß man wegnehmen. Bon bem jungen Golze nimmt man bie unregelmäßig gewachsenen

und bie zu bicht ftebenben, fcwachen Triebe ab. Die Bruchtfpiefe am alten Bolge, welche bie meiften und iconften Früchte tragen, muß man bagegen forgfältig ichonen. Bei bem Beschneiben ift zugleich ber Boben um bie Stode berum aufzulodern und zu bungen. Roch find alle 3 Jahre bie bichtbufchig geworbenen Rronen etwas zu lichten und alte Stamme burch junge zu erfeten. Rethode, Die Johanniebeere zu großer Bollfommenheit zu bringen, empfahl 64 mons. Es werben nämlich zu ber Beit, wo bie Früchte anfangen, fich auszubilben, bicienigen Triebe, welche nicht zu Golgtrieben fur bas nachfte Jahr erforberlich fint, bis auf 2 Boll gurudgefdmitten; boch barf bice nicht gu bicht über ben Bruchttrauben gescheben. Collten fich, wenn bie Fruchte weiter vorgeschritten fint, mehr überflüffige 3meige ausbilben, fo verfahrt man mit benfelben auf eben biefelbe Beife. Bas nun bie Cultur ber fcmargen Johannisbeere anlangt, welche ein fehr appiges Bachethum bat, feine Fruchtzweige am altern Golze beraustreibt, fondern im jungen Bolge blubt, weshalb ber Strauch auch nicht fo furz gefchnitten merben terf, ale antere Gorten, und fich namentlich im Borbergrunde von Gebuicharumpen ze, febr aut verwenden lafit, fo gebeibt fie in jebem nur einigermagen fruchtbar i Boben und lagt fich leicht burch Burgelauslaufer und Stecklinge bermehren. Früchte fowohl ale Golg haben vorzuglich medizinische Gigenschaften und bie Blatter merben qu einem febr beilfamen Daitrante verwendet.

- 8) Die Maulbecre. Dieselbe fommt in 2 Barietaten vor: bie weiße und bie ichwarge; ber Fruchte halber wird nur bie ichwarge Maulbeere angebaut. In faltern Rlimaten verlangt ber fcwarze Daulbeerbaum einen gefchusten Stanbott, gu feinem Bebeiben überhaupt einen guten, fraftigen, cultivirten Boben. 3m freien Stanborte, zumal im flachen gante, erfriert er gewöhnlich bei berjenigen . Temperatur, welcher auch ber Weinftod unterliegt. Im nördlichen Deutschland muß er am Spalier erzogen und im Winter gegen Ralte mohl verwahrt werben. Seine Berbreitung als Baumform geht nur fo weit , als ber Beinftod in offener Lage reife Früchte tragt. Da er in Deutschland feine feimfabigen Samen bringt, fo muß man ibn bier burch Ableger, Stedlinge ober Deuliren auf ben weißen Maulbeerbaum fortpflangen. Die Ableger werben von Mutterpflangen gemacht, bie man in ber Jugend einige Boll über bem Boben abschneibet, woburch junge Breige empormachien, welche im Fruhjahr eingeschnitten und im nachften Fruhjahr womöglich in ein temperirtes ober auch faltes Diftbeet gestedt merben, weil fie im Freien nicht fo leicht angeben. Das Deuliren gefdicht um Johannis in fraftige, bochftens zweijabrige Stammeben bes weißen Raulbeerbaums. Die Augen in alte Rinde einzusegen, ift nicht rathfam. Auch tann bas Bfropfen angewender werben, allein es gehört eine geubte Sand bagu, wenn bie 3meige gehörig anfalegen follen. Der schwarze Maulbeerbaum liefert eine vortreffliche, fußfauerliche, fühlende Frucht.
- 9) Die Stachelbeere. Bon ber Stachelbeere giebt es weit über 500 verschiedene Sorten in fast allen Farben, von verschiedener Größe, Form und Geschmack, glatte und mehr ober weniger behaarte, früh reise und spate. Ran theilt bieselben ein in englische und in beutsche. Bon ben englischen unterscheibet man wieder rothe ober braune, gelbe, weiße und grüne; von ben beutschen die große frühe grüne haarige, die rothe haarige, die glatte längliche braune, die olivensarbige längliche rauhe, die weiße, die kleine rothe und die Rosinen-Stachelbeere. Im Allgemeinen sind die rothen Stachelbeeren und unter diesen wieder biejenigen,

eiche am dunkelften von Farbe find, die wohlschmedendften. Rach ihnen tommen ie grunen, bann bie gelben und julest bie weißen. Ie bunfler bie Karben von ber Sorte find, besto juger und wohlschmedenber find auch die Beeren. Much bertreffen die fruhreifenden Sorten die fpatern an Wohlgeschmad. Der Stachelgerftrauch gebeiht zwar in jedem Boben, am beften aber in einem fublen und fubantiellen Boben. Bat baber ein Boben biefe Gigenschaften nicht, fo muß man im folde nach und nach ertheilen, bas heißt man muß mit paffendem Compost achbeffern. Die Stachelbeere vertragt weber bie volle Mittagefonne, noch einen ollen , bichten Schatten. Sat man feine anbere Bahl in bem Stanborte , fo fanzt man aber boch beffer in bie Sonne als in ben Schatten; boch muffen in iefem Falle wenigstens die Wurzeln gegen allzuheftigen Ginfluß der Sonne geschützt ab ber Boben ftete etwas frijd erhalten werben. Das befte Mittel gur Bejundrhaltung ber Stachelbeere in paffendem Boben besteht barin, bag man die Erbe ings um ben Stod gegen Austrodnung ichust; bies gefchicht am ficherften, wenn san ben Boben ringeum fo bicht mit Badfteinen ober andern Steinen belegt, bag iefe Steinlage ein Urt von Beden bilbet, in welchem bei Regen bas Baffer conmtrifc nach bem Burgelftode gufammenläuft, mahrend die Steindede ben Boben mten fortwährend frijd und feucht erhalt. Die Bermehrung bee Stachelbeertrauche geschieht auf eben die Urt, wie die bes Johannisbeerstrauchs. ie Bermehrung durch Stecklinge, fo macht man diefe im Frühjahr oder im Juli, seil fle zu biefer Beit am besten fortkommen. Werben bie Stedlinge im Juli genacht, fo fann man bagu bie ichon in bemielben Jahre getriebenen Schoffe nehmen, velche man bicht an bem alten Golze abbricht. Dann schneibet man bie Augen mb Blatter bis an die Spite weg, fett fie an einer schattigen Stelle in gute, odere Erbe und begießt fie juweilen etwas. Um neue Sorten ju erzielen, muß san Samen faen. Dan nimmt biefen aus ben größten, iconften und reifften Beeren, mafcht ihn im Baffer aus und trodnet ihn auf Bapier. Im Berbft ober frühjahr faet man ihn in gute, lodere, trodne, fruchtbare, aber nicht frischgerungte Erde und bedeckt ihn nur flach. Wenn die jungen Pflanzen 1/2 Fuß hoch ind, fo verfett man fie. Sowie fie hoher machfen und anfangen Fruchte zu ragen, mertt man forgfaltig auf die Erftlinge und pflanzt bann jede Sorte fur ich allein. Man fann die Stachelbeeren in folgenden Formen cultiviren: als Strauch, als Baumchen, als fenfrechtes und als magerechtes Spalier. Will man te ale Bufchform gieben, fo genügt es, fie ihrem Naturwachsthum frei gu über-Alle Straucher tragen die schönsten Fruchte, wenn fie einzeln und nicht in Schone Stachelbeerbaumchen erzieht man, wenn man im Frühjahr vie farfiten und langiten Schoffe aussucht und fie in locere, feuchte Erbe ftectt. Benn fie im folgenden Jahre Wurzeln geichlagen haben, nimmt man fie heraus, dneibet fie bis auf einen quirlartigen Theil ab, läßt ihnen nur die oberften, ur Bildung ber Krone bestimmten Augen, fest fie 2 Fuß von einander entfernt n gute Erde und bindet fie an Pfable. Im folgenden Jahre lagt man ihnen 1 Sauptafte und an jedem berfelben 3-4 junge Reifer, Die bis auf etwa 7 Boll brer Lange jurudgeschnitten werben. Bur Erzichung für senfrechtes Spalier ertigt man zunächst ein leichtes Spaliergitter. Die Stocke pflanzt man 4-41/2 Fuß meeinander und frummt die langen Bweige leicht, weil fie bann um fo fchneller und reichlicher tragen; alle fich burchfreugenden und hindernden Zweige muß man ubichneiben. Daburch gewinnt bas Gange ein bubiches und regelmäßiges Aus-

feben, bie Zweige feten weit mehr Fruchte an, biefe bangen frei, werben größer und reifen ichneller. Die magerechten Svaliere legt man auf zweifache Beife an: entweber in einiger Entfernung über bem Boben, ober unmittelbar auf bemfelben. 3m erftern Fall giebt man ben Stod ale Baumchen und bilbet unter ber Rrone eine Art von rundem Tijden, auf welchem man bie Aefte und Zweige fternformig flach ausbreitet, damit fie die gange Flache bedecken. Diefe Dethobe, an fich felbft eine bubide Form bilbend, bat vor allen andern Grziebungearten ben Borgug, baf Die Fruchte, weil fie nicht hangen, fondern auf Golg liegen, weit größer werben. Roch größere Fruchte liefern in ber Regel bie unmittelbar auf bem Boben gemach ten Spaliere, mabrent biefe Methobe zugleich bie einfachfte ift. Sie befteht barin, bag man ben Stod vom Burgelhalfe an ringeum mit Badfteinen ober Biegeln fo umlegt, bag bas Baffer in ber Ditte gusammenlaufen muß und nie auf ben Stelnen felbft fteben bleiben fann. Muf biefe Steine bringt man nun fammtliche Breige, fobalb fie bluben, in Sternform berab. Laffen fie fich auch nicht gleich Anfangs bis unmittelbar auf Die Steine berabbringen, fo thun fie bies boch foater unter bem Gewichte ber Fruchte von felbft ober beugen fich boch wenigftens fe, baß ihre Spigen aufliegen. Die Bortheile biefer Methode bestehen barin, baß bie Burgeln burch bie Steine ftets gegen ben Sonnenbrand gefchutt finb, bag bie Feuchtigfeit unmittelbar an ben Burgelftod gelangt, und bag bie Bruchte rein bleiben, größer werben und ichneller reifen. Welche biefer Gulturmethoben man auch mablen mag, ftete bat man ce in ber Sand, ausgezeichnet große und fcone Bruchte zu erzielen, wenn man, fobalb bie Fruchtden ichon ein wenig berangemachfen find, nur bie größten und volltommenften fteben lägt und alle übrigen abfchneibet. Da fammtliche Stachelbeerftraucher ftart treiben, fo muß man fleißig bie unregelmäßigen Bweige ausscheiben, benn je mehr Luft und Sonne freien Durchgang burch bie Straucher baben, befto reicher tragen fie und befto mehr bletben fie von Ungeziefer verschont. Sonft ift bie Bflege eben fo wie bei ben Johanniebeerstrauch. Gine Sauptregel ift, bag alljahrlich bas alte Golg ausgefcnitten wird. Allte Straucher verjungt man baburch, bag man fie bicht über ber Erde abschneidet und neue Schöflinge treiben lagt. Der Stachelbeerftrauch bat einen febr gefährlichen Beind an ber Stachelbeerraupe. Gin erprobtes Mittel bagegen ift folgendes: Man loft fur 1 Grofchen ichwarze Seife burch ftartes limrühren mit einem Bolge in 2 Wafferkannen frifdem Baffer auf und begießt mit biefem Baffer mittelft ber Braufe Die Straucher fo, daß auch die Erbe unter benfelben nag wird. Gin anderes Mittel besteht barin, bag man bie Straucher fouttelt und bann um jebes Stammben in ber Mitte beffelben einen mit Theer beftrichenen Leinwand : ober Papierftreifen fest binbet. Der Bermehrung biefer Raupe fann man entgegenwirfen, wenn man ben Boben um bie Straucher ofters umgrabt, befondere im Frubjahr, nachdem ber Froft gewichen ift, indem baburd bie Larven gerftort werben, und wenn man alsbalb nach Entwickelung ber Blatter biefe an der untern Seite unterfucht, Die mit Gier belegten Blatter abpfluct und vernichtet.

10) Die Beinbeere. Der Beinbau im Garten unterscheibet fich in vielsfacher Beziehung von bem Beinbau in ben Bergen, nicht nur hinfichtlich ber Cultur, sondern auch in Betreff ber Auswahl ber Sorten. Sollen die Trauben jum frischen Genuß dienen, so pflanzt man auf die Mittagsfeite ben Mustatgutebel, die frühreifende Seidentraube, den Königsgutebel, auf die Oft- und Bestseite ben

ben fruben Clavner, ben rothen Gutebel, ben fruben Gutebel, ben gefchligtblatterigen Gutebel. Will man nur einzelne Stode erziehen, fo mablt man blog bie Satobstraube, ben frühen Gutebel, ben Rrachgutebel und ben rothen Splvaner. Bill man bie Rauer eines Gartens mit Reben befleiben, fo pflanzt man an bie fonnigften Stellen ben rothen Traminer, an bie minber fonnigen Stellen ben Rrachgutebel ober ben weißen Gutebel. Sollen bie Reben am Spalier auf ben Seiten bes Beetes ober an Lauben und Bogengangen lange bes Sauptweges erzogen werben, fo bient bagu am beften ber Rrachgutebel, ber rothe Shlvaner, ber rothe Clabner und an warmen Stellen ber Traminer. Sollen bedeutende Machen an Bebauben mit einem einzigen Rebftod befleibet werben, fo bient bagu ber Bans-Der Beinftod erforbert zu feinem Gebeiben ein gemäßigtes Rlima und einen fehr fonnenreichen Standort, weshalb man ibn fo anpflangen muß, bag er ben gangen Tag ber Sonne ausgesett ift. Er liebt einen warmen, trodnen, lodern und fraftigen Boben, und besonders fagt ibm eine Mifchung von Ries und Steingerolle mit lettigem und mergeligem Untergrunde gu. In einem gu fcweren und falten Boben wird er leicht frant und ftirbt ab. Ift man boch nur auf folden Boben angewiesen, so verbeffert man benfelben baburch, bag man ihn mit taltober fandhaltigem Mergel, gebranntem Ralt, leichtem bigigen Difte vermischt; nur barf man lettern nicht zu nabe an bie Burgeln bes Weinftods bringen, weil berfelbe fonft eingeben wurbe. Der befte Dunger für ben Beinftod find außerbem Compost, Blut, Anochenmehl, Gornspane. Die Fortpflanzung bes Weinftoche gefchiebt burch Samen, Ableger, Stecklinge, Augen und burch Beredlung. Die Bermehrung burch Samen verdient gang befondere Empfehlung, indem man baburd verschiebene und oft febr werthvolle Barictaten erhalt, weil fich bie Samlinge weit fruchtbarer ale ihre Mutterftode zeigen, auch weit eber einen ichlechten Boben bertragen ale biefe und weil fie fich gegen nachtheilige Bitterungeeinfluffe febr bart erweifen. Bur Bermehrung burch ben Samen mablt man bie volltommenften und am frubeften reifenben Beeren ber beften Gorten, gerqueticht bie Beeren, trennt bie Rerne von bem Fleische und trodnet fie an ber Luft. In ber letten Galfte bes April errichtet man in westlicher ober nörblicher Lage von Baumlaub ober noch beffer von frifdem Pferdemift ein 1 Fuß hohes Beet, befeuchtet daffelbe und tritt es zu einer ebenen Flache gufammen. Darüber breitet man 4 Boll boch gute leichte Erbe aus, faet darauf die Rerne in 1/4 zolliger Entfernung in Reihen und Quabraten, bebedt fie 1/2 Boll hoch mit Erbe und halt bas Beet ftete feucht. Ditte Rai zeigen fich die Bflanzchen und bas Beet wird jest nur noch maßig angefeuchtet. Den Sommer hindurch wird es von Unfraut rein gehalten und bei Trockenheit beapffen. Im August, bei trodner Witterung, fcneibet man bie Samlinge bis auf 3/4 Buß zurud, Ende October aber hebt man fie aus und überwintert fie in einem luftigen Reller in feuchtem Sande ober in feuchter Erbe. 3m nachften Frühjahr werben bieje Samlinge reihenweise in angemeffener Entfernung in bas freie Land gefett. Um ficherften und ichnellften gefchieht aber die Bermehrung burch Ableger, wozu man gefunde, gut ausgezeitigte, nabe an ber Erbe befindliche Reben von fraftigen und fruchtbaren Stoden auswählt. Rachbem man borber 6-12 Boll tiefe und eben fo breite, horizontal laufende Graben ausgeworfen bat, legt man in biefe bie zu Ablegern bestimmten Reben schräg ein und bebeckt fie fo mit Erbe, bag aus berfelben noch 2-4 gefunde Augen hervorragen. Bortheilbaft ift es, bie Rebe mit einem Baten in ber Grube zu befestigen und bie Erbe um

Die Rebe berum festzutreten. Auch ift es nothig, bem Ableger einen Pfahl beigufteden, um an biefen fpater bie Schoffe binden zu fonnen. Im Fruhjahr wird ber über ber Erde hervorragende Theil ber Rebe bis auf 2 gefunde, fraftige Augen zurudgeschnitten. Den Sommer hindurch wird bie Erbe um ben Ableger berum ftete loder und rein gehalten und bei Trodenheit begoffen. 3m Spatherbft ober in bem barauf folgenden Frubjahr trennt man bann bie Ableger von bem Rutterftode, inden man fle vorfichtig ausgrabt und an ihren Standort fest. fenfung fann aber auch im Topfe gefchehen. Dan nimmt bagu einen mittelgroßen Relfentopf, zerichneibet ibn in 2 gleiche Galften, macht am Boben ein 1/2 Boll weites Loch, umgiebt mit biefen zwei Galften bie abzusenkenbe Rebe und binbet mit einem Drafte bie beiden Topfhalften zusammen, ohne bie Rebe zu verleten. hierauf füllt man ben Topf mit guter Erbe; ftellt bie Rebe in bie Mitte, ftust ben Topf und halt ihn gehörig feucht. Sobald bie Rebe angewurzelt ift, schneibet man fie unter bem Topfe ab und verpflangt fie. Bur Fortpflangung burch Stedlinge ichneibet man Stode von ftarten, reifen, mit vielen Augen berfebenen Reben aus und legt fie gur Bewurzelung in bie Erbe. Um beften fcneibet man nur ben untern Theil ber Rebe fo ab, baf ber Rnoten, auf bem bie junge Rebe fitt, am Stedlinge bleibt. Nachbem ber Anoten abgerundet worben ift, wird bie junge Rebe auf 11/2 Fuß Lange eingefürzt. Stedlinge, die nicht von dem untern Theile ber Rebe genommen find, ichneibet man unten nabe bei einem Auge rechtwinkelig, oben 1 Boll über bem Muge fchrag. Die fo zugeschnittenen Stecklinge werben 10-14 Tage lang in ein Gefag mit Baffer gestellt und bann in lodern, fruchtbaren Boben in gefchutter und fonnenreicher Lage 1 Sug von einander fo eingelegt, bag nur bas obere Auge über bie Erbe hervorragt. Um bas zu schnelle Mustrodnen ber Erbe zu verhuten, bebedt man Diefelbe mit Moos, begießt fie fat und halt fie ben Sommer hindurch beständig feucht. Diese Stedlinge konnen ent weber ichon im nachften Gerbft ober im Gerbft bes zweiten Jahres verfest werben. Bur Bermehrung burch Mugen, welche man besonders bann anwendet, wenn man vorzügliche und feltene Sorten in Menge vervielfältigen will, schneidet man traftige, gefunde Mugen, benen man auf jeber Seite 1/2 Boll Bolg laft, aus, und rundet bie Enden etwas ab. Die weitere Behandlung ift eben fo wie bei ben 30bannisbeeren. Die Beredlung wird bauptfachlich angewendet, um alte, unfruchtbare Beinftode zu verjungen. Die zwedmäßigfte Beredlungsart ift bas Bfropfen in den Spalt unter ber Erde. Man fagt bagu ben Stod ab und ichneibet rechts und links in benfelben einen fleinen Abfat ein; bann unterbindet man ibn, macht einen reinen und glatten Spalt (Fig. 103) von 2 Boll Lange und ftedt in bie Mitte biefes Spaltes (Fig. 104 a) bas unten fegelformig zugefcnittene Reis (Big. 105 b) ein. Die Pfropfftelle d wird hierauf mit Baft verbunden und Stod



und Pfropfreis etwa 3 Boll hoch mit Erbe bedeckt, fo bag Auge bes Pfropfreifes über ben Boben hervorragt. Will



Fig. 105.

noch ein man nicht ben gangen Stod verebeln, fo pfropft man nur eine ftarte einjahrige Rebe in ben Spalt und legt fie in die Erbe ein, so bag nur ein Auge bes Afropfreises über bem Boben bervorfteht. Die beste Beit zum Berebeln ift im Marz und Anfangs April, turz zuvor, ehe die erste Saftbewegung eintritt. Im folgenden Jahre werben bie Reben auf furge Schenkel und Bapfen geschnitten. Das Afropfen über ber Erde barf nur an folden Reben gefchehen, welche 4-5 Augen getrieben haben. Benn man Beinftode an ber Band eines Gebaubes ober an einer Rauer oc. anpflangen will, fo muß man bie Morgen- ober Mittagfeite bagu mablen. Ran macht die Locher 6-8 Boll von der Mauer entfernt, 2-3 Fuß tief und chen fo lang und breit, je nachdem fich ber Boben mehr ober weniger fur ben But ift es, Die Loder ichon im Berbft zu machen. Das Loch Beinftod eignet. wird zur Salfte mit Compost ausgefüllt und auf ben Compost etwas verrotteter Dunger gefduttet. Die Unpflanzung bes Weinftode gefdicht am beften im April bei trodner Bitterung. Bor ber Pflanzung ichneibet man bas an ben Burglingen befindliche junge Golg auf 1-2 Augen 2-3 Finger breit über bem britten Auge Befinden fich mehr Ruthen baran, fo werden biese gang bicht am alten Solze weggeschnitten. Auch bie zu langen Burgeln muß man abfurgen und beschähigte hat ber Burgling mehrere Zweige von altem bis an ben Schaben abnehmen. Solze, fo zieht man bieje auseinander, fo bag fie ctwa 1-11/2 Elle von einander ju fteben kommen. Den Weinftock fest man fo in bie Grube, bag er mit bem obern Auge faft ber Erboberflache gleichfteht. Die Burgeln bes Stockes breitet man gehörig aus, zieht fie mit ben Enben nach ber Tiefe, bebedt fie mit etwas Erbe, bringt auf biefen einigen Dunger und füllt bann bie Grube vollenbe mit Erbe ju. Bur Auffangung bes Regenwaffere macht man um ben Weinftod herum eine teffelartige Bertiefung. Die Behandlung bes Beinftode am Spalier (f. b.) ift folgenbe: Un ben jungen Stoden hat man im erften Jahre weiter nichts zu thun, als bie jungen Ruthen fleißig anzuhrften, ben Boben öftere aufzulockern und bei Durre zu begießen. Im Berbft ichneibet man bie junge Ruthe 3 Augen gurud, bebect ben Stock mit Erbe und legt über biefe etwas Dunger ober Laub. 3m Brubjahr bes zweiten Jahres treiben Die oberften 2 Augen gewöhnlich ftarke Ruthen, bas unterfte Auge bagegen bleibt jurud ober wird weggebrochen. Diefe zwei jungen Ruthen läßt man ungeftort fortwachsen. Den Boben halt man rein und loder und bei trodner Witterung burch Begießen feucht. 3m Gerbft fcneibet man bie 2 Ruthen auf 3-4 Augen, je nach ihrer Starte, gurud, mahrend bie Ableiter gang weggeschnitten werben. Den Stod bebedt man vor Gintritt bes Winters mit Laub und Erbe. Big. 106 ftellt ben Weinftod im britten Jahre bar. 2 zu Bapfen ober Schenkeln geschnittenen Reben werben in Bogen geheftet; von ben ftehen gelaffenen Augen wird an jeber Ruthe bas unterfte, bem Stode am nachften ftebende Auge unberührt gelaffen, um biefe Augen zu ftarten Ruthen gu Die Ableiter läßt man ebenfalls aufwachsen. Die untern Augen an ben Schenkeln werben über bem funften Blatte ausgebrochen , eben fo bie fich gei= genben Seitentriebe bei jebem Blatte. Bluthen nimmt man ebenfalls weg, um teinen Saft burch bie Seitenruthen zu verschwenden. Die langen Ruthen heftet man fleißig an und halt ben Boben loder, rein und feucht. Im Berbft ichneibet man bie alten Reben ab. Die 2 jungen Ruthen ichneibet man nach Berhaltniß ibrer Starfe und Lange auf 10-12 Augen gurud, Die Seitenruthen aber ichneis bet man fammtlich weg. Bulett verwahrt man ben Stod burch Bebedung gegen

Fig. 107.



ben Froft. Fig. 107 ftellt ben Weinftod im vierten Jahre bar. Ran legt jest bie 2 im vorigen Sabre gezogenen Reben freugweise übereinander, fo bag bie Rebe rechts auf bie linke Seite, Die Rebe links auf Die rechte Seite tommt, und beftet fle magerecht ober horizontal an. An ben 2 Reben lagt man, je nachbem man einen ftarfern ober ichmachern Trieb vermutbet, an jeber 5-7 ber am beften ftebenden Augen in gleicher Entfernung (8-10 Roll) von einander ungeftort fortmachien, ohne Spigen und Seitenruthen auszubrechen, und beftet fie fleißig an. Die zwischen Diefen Ruthen befindlichen Triebe bricht man über bem funften Blatte Die 2 Blatter über ber oberften Traube find unbedingt nothwendig jum Bachsen und Gebeiben berfelben, inbem fle Reuchtigfeit aus ber Luft anzieben und biefe ber Traube guführen. Die Seitenruthen, welche an biefen ausgebrochenen Ruthen am ftartften machfen, werben nach ber Bluthe ausgebrochen. Den Boben halt man loder und feucht. 3m Berbft fchneibet man bie jungen Ruthen (b) ju furgen ober langen Schenkeln, je nachbem fie ichwach ober fart finb. Die 2 am Ente ftebenben Ruthen aber giebt man, wenn man ben Beinftod bober baben will, zu Reben auf 10-12 Augen. Die Ableiter fcneibet man weg, eben fo bie ausgebrochenen Ruthen, boch fann man biefe auch auf 1-3 Augen zu Bapfen fcneiben, je nachbem man von ihnen zeitige Triebe zur Befleibung leerer Stellen am Spalier zu erhalten gebenft. Der Stod wird bann gegen ben Froft burd Bebedung gefchütt. Big. 108 ftellt ben Weinftod im funften Jahre bar. 2 Reben, welche im vorigen Jahre übereinander gelegt wurden, werben fenfrecht geheftet. Die zu Schenkeln geschnittenen Reben a beftet man in Bogen. Diefet Bogenheften ift besonders wichtig, indem man baburch ben Weinftod zwingt, bie nabe an ber fenfrecht ftebenben Sauptrebe b befindlichen Augen zu ftarten Rutben emporgutreiben. Die oberften 2 Reben werben, wenn man ben Weinftod bober gieben will, über einander gelegt und eben fo behandelt wie im vorigen Sabre. Die in Bogen gehefteten Schenkel treiben mehr an ber Sauptrebe, gewöhnlich fcon beim zweiten Auge, ba bas erfte Auge felten fraftig genug ift und gewöhnlich nur Blatter ober eine furge Ruthe bringt, welche nicht fart und nicht lang genug wirb, um im funftigen Jahre eine Rebe abzugeben; beshalb ichneibet man

Fig. 108.



folde nabe am Stamme ftebenbe furge und schwache Ruthen im Berbft zu Bapfen auf etwa zwei Augen, um fpater baraus eine ftarfe Rebe c zu erzieben und baburch bie Fruchtrebe bem Stamme naber ju bringen. Das zweite ober britte Auge läßt man mit feinen Seitenrutben und Trauben ungeftort fortwachsen und beftet fle fleifig an. Die anbern Ruthen d an ben Schenkeln werben zwei Blatter über der oberften Traube ausgebrochen, und zwar fobalb als die jungen Ruthen fo weit getrieben haben, bag man bie

m und zwei Blatter über berfelben ertennen fann. Daburch bewirft man, e zu fünftigen Reben bestimmten Ruthen bie Rraft allein erhalten, beträchtng und fart werben und überbies noch bei jebem Blatte eine ftarte Seitentreiben. Rach bem Abblüben ber Stode nimmt man ben zweiten Musbruch indem man die bei jebem Blatte ausgetriebenen Seitenruthen an ben beim Ausbruche entfernten Ruthen ausbricht, um ben baran befindlichen Trauben tafte allein zu laffen. Im Berbft werben bie Schenkel mehr an ber Ruthe conitten. Die junge Ruthe felbft ichneibet man, fo weit bas Bolg nicht reif er ber Raum gur Befleibung bes Spaliers es erlaubt, ab. Die oben über reuz gelegten Reben mit ihren Ruthen werben gang fo behandelt wie im 1 Jabre. Endlich schneibet man bie fcmachen Ruthen zu kurzen, Die ftarken gern Schenkeln; Die am Ende ftebenben 2 Reben ichneibet man, wenn man beinftod zu einer boben Befleibung brauchen will, auf 10-12 Augen und e im nachsten Jahre übereinander. Rach bem Schnitt verwahrt man ben burd Bebedung gegen ben Froft. Bon Jahr ju Jahr wird nun fortge-, burch bie Erziehung fraftiger, ftarter Fruchtreben und burch geborige ing bie Tragbarfeit bes Stodes ju erhalten. Ginen vorzüglichen Dunger Beinftode bereitet man folgenbermagen: Dan ichuttet fur einen großen erftod in ein gaß 2 berl. Schfl. reinen Ruh- ober Schweinemift, 2-21/2 Mal Baffer und 11/2 Dete ungeloschten Ralf; fann man noch Rinderblut bin-Diefes Gemifch ruhrt man mehrere Dal um und begießt n, besto beffer. 4 Tagen ben Stod vor bem Safttriebe. Die Reben, welche im Sommer en, werben jedes Dal bicht an ber neuen Fruchtrebe abgeschnitten und biefe, len Seitenruthen und Ranten befreit und auf 12-16 Augen eingefürzt, e Stelle gebunden. Gollte bie erhaltene Fruchtrebe noch ju fcwach und zu in, ober burch ben Wind Schaben gelitten baben, fo fcneibet man fie gu 1 auf 2 Augen, um an berfelben für bas fünftige Jahr bie feblenbe Fruchtt erziehen. Bon ben beiben fich entwickelnben Trieben wird ber fchwachfte In diesem Falle behalt man bie alte Fruchtrebe noch 1 Jahr bei neidet alle baran befindlichen eingefürzten Reben auf 4-6 Angen gurud,

Fig. 109.



wie aus Big. 109 zu erfeben ift. 3m folgenben Sabre wirb bann bie alte Rebe bicht an ber erzogenen Fruchtrebe abgefchnitten und biefe an ihre Stelle gebunben. Die übrige Behanblung bes Weinftod's ift wie in ben frühern Jahren. Soll ber Weinftod einen febr großen Raum befleiben, fo legt man bie oberften Reben wieder freugweise über einanter, wie Sig. 110 zeigt. Allebann lagt man nach ben Geiten bin 6-8 Fruchtreben fteben und bebanbelt biefe auf bie fcon angegebene Beife. 3m nachften

Fig. 110.



Fruhjahr bilben bann bie freuzweife übereinander gelegten Reben a a und bie Fruchtreben die Seitenruthen. Durch bas Bogenziehen zwingt man ben Stod, nabe am Stamme junge Triebe (c) zu entwickeln, Die man im Berbft auf Rapfen foneiben tann. Im folgenden Jahre liefern fie oft fo ftarte und fratige Ruthen, baß fie jum Fruchttragen benutt werben fonnen. Um große und wohlfdmedenbe Trauben zu erzielen, pflanzt man 2 Weinftode an ein Spalier, erlaubt aber nur einem, Früchte zu bringen, indem ber andere gurudgefcnitten wird, bamit er Triebe ober Reben fur bas nachfte Jahr bilbet. Auf biefe Beife theilt fich ber Saft bes tragenben Stockes fammtlich ben Trauben mit und beforbert beren Bollfommenheit ungemein. Die beiben Stode nehmen nicht mehr Raum ein, ale ein Stod mit Frucht und Bolg einnimmt. Die einzige Dube, welche biefe Methode verurfacht, ift die Berbefferung bes Bobens und bas Aufbinden ber zu foweren Trauben. Um bei ungunftiger Witterung bas Reifwerben ber Trauben zu beschleunigen, macht man Anfange September mit einem icharfen Bartenmeffer an bem Stengel ber Traube einen fleinen Ginfcnitt, welcher bis in bie Mitte bes Stengels reicht. Um bas Ginlegen und Bebeden bes Beinftode jum Coup gegen bie Binterfalte ju erleichtern, befreit man benfelben im Berbft von ben Seitenruthen, ben alten Tragreben, Ranten sc., binbet bann bie Reben in Stroh ein, beugt fie nieder, legt fie in eine Grube ein und bebedt fie mit Erbe. Lagt fich bas Dieberbeugen und Ginlegen bes Beinftods nicht bewerkstelligen, fo werden die Reben mit Stroh umwunden und fentrecht an bas Spalier geheftet; ber Stod aber wird mit Erbe behaufelt und mit Bferbemift bebedt. Un einem beitern Tage im Frubjahr werben bie Stode wieber aufgebedt, beschnitten und angebunden. Ift ber Weinftod bis zur Burgel erfroren, fo barf man nicht alles Golg abidneiben, indem fich fonft ber Beinftod verbluten murbe; vielmehr lagt man alles Golg baran; ber Stod treibt bann im Laufe bes Sommers ftarte, lange Rutben, bie noch ibre Reife erlangen. Es tommt babei gang barauf an, welche Form ber Stod erhalten foll. Will man ihn balb groß und tragbar haben, und ift man in Unfehung ber Form nicht mablerifch, fo lagt man eine am schidlichsten ftehende Ruthe mit ihren Ableitern ungestört fortwachsen und ichneidet fie im Gerbft über bem 6-10 Muge, je nachbem bie Ruthe mehr ober weniger ftart und reif ift, ab. Die Ableiter ichneibet man ju Bapfen auf 2 ober 3 Augen, je nach ber Borm, welche ber Stod erhalten foll. Saben bie Babfen eines erfrornen Beinftodes im zweiten Jahre wieder ftarte Ruthen getrieben, fo werben biefe folgendernagen behandelt: Die vom Stamme am weitoften ftebende Ruthe wird, fo weit bas Golg reif ift, fteben gelaffen, alfo gur Rebe beftimmt; bie zweite nach bem Stamme zu ftebende Ruthe wird zu einem Schenkel auf 4-6 Mugen, und bie britte und ichwachste Ruthe auf 1 ober 2 Augen zu Bapfen gefchnitten. 3m folgenden Jahre heftet man bie Reben in Bogen. Die Schenfel und Bapfen benust man gur Befleibung leerer Stellen und gur Ungucht junger Ruthen, um ben Stod tragbarer zu machen und mehr Reben zu erhalten. Der Beinftod fann auch freiftebend auf Rabatten fpiral- ober bogenformig in Byramibenform erzogen werden. Dan mablt bagu nur frube, nicht fart ine Golg treibende Beinforten und ichneidet fie auf Bapfen und furze Schenkel. Im erften Frubjahr wird ber Stod auf ein Muge gurudgeschnitten, ber Trieb an ein beigestedtes Pfahlden angebunden und eben fo wie der Spalierweinftod behandelt. 3m zweiten Sahre wird bie Rebe bicht an ihrem Urfprunge abgefcnitten, bamit fich ber Ropf ausbilbe, Die Ariebe, welcher später hervorkommen, muffen ben Sommer hindurch fleifig geheftet werden. Sind diese Ariebe noch zu schwach, so muß man fle im britten Frühjahr nochmals dicht am Kopfe abschneiben. Bon den Arieben, welche sich dann entwickeln, läßt man die 4 schönsten und stärkten zu Fruchtreben flehen und bricht die übrigen aus. Den Sommer hindurch wird der Boden um den Stock locker, rein und seucht erhalten. Im herbst kürzt man die Seitenruthen ein. Im nächsten Frühjahr schneibet man sebe der 4 Reben auf 4—6 Augen und bindet dann jede spiralförmig an einen 8—10 Kuß langen Pfahl in Form eines Oreiecks (Fig. 111) ober in Form eines Quadrats (Fig. 112). Die Pfähle werden im

Fig. 111.





Quadrat, jeber 1/. Fuß von bem Beinftod entfernt, eingeschlagen und oben gufammengebunben. Sat man 6 Augen fteben gelaffen, fo erhalt man von biefen 6 Triebe, von benen man aber bie beiben oberften ausbricht, wenn fie feine Bluthen zeigen. Den unterften Trieb jeber Rebe bestimmt man gur Fruchtrutbe für bas fünftige Jahr; bie übrigen Triebe bricht man über bem zweiten Blatte ber oberften Traube aus und fürzt fpater bie Seitenruthen etwas ein. unterfte Ruthe wird Anfange September an ber Spite abgebrochen und an ben Seitenrutben eingefürzt. Im folgenden Frubjahr wird an allen 4 Reben bas porjabrige Tragbolg bis an bie neue Fruchtrebe weggeschnitten und Diefe wie im vorigen Jahre behandelt. Fährt man auf Diefe Beife fort, fo erhalt man immer 4 gute

Bruchtreben in ber Rabe bes Ropfes, auf welchen bie funftige Erziehung ber Bramibe beruht. Berungludt eine ber unterften, gur funftigen Fruchtrebe beftimm-

Tig. 113.



ten Ruthen, ober wird ber nachftfolgende Trieb ftarfer, fo bestimmt man biefen gur Fruchtrebe fur bas fünftige Jahr. Die phramibenformig erzogenen Beinftode berwahrt man baburch gegen ben Froft, bag man bie Reben in eine Brube legt und mit Erde bededt. Rebforten, welche lange ftarte Ruthen treiben, werben am beften in Bogen erzogen (Fig. 113). Bei biefer Erziehungeart braucht man nur einen ftarfen Bfabl. Die alten Reben werben fenfrecht an ben Bfahl gebunben und bie Fruchtreben in Bogen gefrummt und angeheftet. Die fich aus bem zweiten ober britten Auge ber Bogenrebe entwickelnde Ruthe wird gur fünftigen Fructrebe bestimmt und ben Sommer über fleißig angebeftet. Wenn biefe Mugen feinen fraftigen Trieb erzeugen, fo werben bie Augen bes folgenben Triebes gur Fruchtruthe genommen. Alle übrigen Ruthen fürzt man zwei Blätter über ber oberften Traube ein. 3m folgenben Frühjahr wird bas alte Tragholz bicht an ter jungen Fruchtrebe abgeschnitten und bieje an ihre Stelle gebunben.

Das Bogenmachen geschiebt am besten auf folgende Beise: Die von ihren Seitenrutben und Ranten befreite und gehörig eingefürzte Rebe wird mit ber linken Sand an ber Spite ergriffen und allmalig abwarts gebogen, bann langfam mit ber rechten Sand von unten auf gebogen und mit ber Spite an bas unter ber Rebe befindliche alte Golg ober an ben Bfahl vorfichtig mit Beibenruthen angebunden. Die Bogenreben muffen ftete fo vertheilt werben, bag fie fich gegenseitig Luft und Sonne nicht entziehen; man barf beshalb bie Bogen nicht zu fehr anbaufen und muß fle nach oben ju immer fleiner machen. Man fann ben Beinftod auch im Bimmer gieben, wobei man gunachft eben fo verfahrt, wie beim Abfenten im Topfe beschrieben ift. Ift ber Genter von bem Mutterftode getrennt, fo wird ber Topf entweber in ein froftfreies Zimmer ober in einen etwas trocknen Reller gebracht. Sollen die an dem Abfenter befindlichen Trauben lange aufbewahrt merben, fo furzt man nach bem Abnehmen bie Seitenruthen auf einige Augen ein und foneibet ben haupttrieb über ber oberften Rebe ab. Birb ber Burgelftod frater zuweilen etwas begoffen, fo fann man bis zum April frifde Trauben haben. Bill man ben Beinftod jum Treiben fur ben nachften Winter aufbewahren, fo lagt man ibn einige Bochen an einem fuhlen und trodnen Orte im Saufe abtrod Anfange December nimmt man bann bie obere Erbe bis auf bie Burgeln weg, giebt ihm neue, gute Erbe, ichneibet ihn auf 3-5 Augen gurnd und ftellt ibn in ein warmes Zimmer an bas Tenfter ober zwifden bie Doppelfenfter momöglich an einen Ort, ber wenigstens 1-2 Stunden bes Tage bie Sonne bat. Sobald die Anospen auszutreiben anfangen, muß die Temperatur beftanbig 120 R. betragen; wird auch ber Stod gehörig feucht erhalten, fo fann man von Frubforten fcon Unfange Juni reife Trauben haben. Rach Abnahme ber Trauben fest man ben Stod mit feinem Ballen am beften in ben Barten ober an ein Spalier, weil es zu feiner Erholung nothwendig ift, ihn ein Jahr ruben zu laffen, bamit er neue Fruchttriebe anfest; nachher fann er wieber gum Treiben in bas Bimmer gebracht werben. Doch vortheilhafter ale bie gewöhnliche Erziehung bes Beinftode in Topfen ift beffen Runblegung. Bu biefem Bwed nimmt man einen langen Schöfling vom Weinftode, fconcibet alle Augen bis auf einige wenige am obern Ende weg, und legt ben Schöfling von unten an 6-8 Dal an ber innern Seite eines 12-14 Boll im Durchmeffer haltenden Topfes berum. Der Schöfling tann eine Lange von 6-24 Fuß haben und bis auf 3 ober 4 guß am oberften Ende aus altem Golze befteben. Das außerfte Ende, an welchem fic Kruchte erzeugen follen, lagt man in einer Lange von 2-3 Ruft aus ber Erbe berborfteben, binbet es um 4 ober 2 Stabe, hullt es gang in Moos ein und erhalt es fo lange beständig feucht, bis fich bie Trauben entwickelt haben. Dan forgt bann für eine möglichft gleichförmige Temperatur in bem Dage, bag bie Augen nicht eber austreiben, als bie fich bie jungen Burgeln gebildet haben, weshalb baufiges Luftgeben in ben erften Bochen nicht verfaunt werben barf. Wenn man bei ber Untersuchung ber Stode bie Bilbung junger Burgelfafern mahrnimmt, bie Rnospen im Begriff find, auszubrechen und bie neuen Triebe fart machfen, fo fann man bie Temperatur ftufenweise bon 6-120 R. erhöhen. Das Ginfurgen ber Triebe und Ableiter geschieht nach ben befannten Regeln. Beber biefer Weinftode bringt 7-20 und mehr Triebe bervor. Das weitere Berfahren ift wie bei ber querft angegebenen Erziehungemethobe. Befentlich ift bei bem Hundlegen, bag ber Stod aut mit fluffigem Dunger von oben ober burch einen Unterfat verforgt werbe.

Bei ber Cultur bes Weinftode in Topfen fann man große, fcone Trauben auch in Blafden ergieben. Im Juli, fobalt ber Beinftod verblicht bat, bindet man eine gewöhnliche nicht icabhafte Flafche, bie einen furgen Sals bat, fo an ben Stock, baß fie fenfrecht zu fteben fommt; bann nimmt man eine ber iconften Trauben unt idicht fie behutfam in bie Flasche. Die Traube gelangt weit eber gur Reife und hat weit größere und beffere Becren, als bie im Freien gewachfenen Trauben. Wird bie Flasche verkorft und verfiegelt, fo lagt fich bie Traube febr lange aufbewahren. Auch an ben im Freien ftebenben Stoden fann man Trauben in Flaschen gichen. Literatur: Rolbe, 3. S., Anweisung, bem Beinftod ben bochften Ertrag abzugewinnen. Dit 5 Taf. 5. Aufl. Sangerhaufen 1837. — Wollenhaupt, K., auter Rath, um frühe, schöne und große Weintrauben zu ergieben. Liffa 1837. — Cadl, 3. U., praft. Anleitung, bem Beinftod ben bodften Ertrag abzugeminnen. Dit 15 Abbild. Gray 1839. — Ruhne, F. B., Anweisung gum Beinbau. Berl. 1839. - Konig, Anleitung gur Bebanblung bes Weinftode. Mit 1 Taf. 3. Aufl. Breel. 1840. — Reiber, J. E. v., bie Cultur bes Beerenobstes. Augeb. 1840. — Bornemann, 3. B., Anweifung jum Weinbau an Gebäuben, Mauern, Lauben und Baumen. 2. Auft. Leipz. 1841. -Moot, 3., Unleitung gur Behandlung bes Weinftodes. Dit 1 Taf. 2. Auft. Weim. 1844. — Rubens, F., Der fleine Weinbauer. Maing 1845. — Benutung bes Stachelbeerftrauche und beffen Früchte. Arnftatt 1846. - Thompfon, R., englijche Stachelbeerforten. Aus bem Engl. von Dr. &. Banener. Darmftabt 1846.

Belenchtung. Alle Körper, welche geeignet find als Beleuchtungemittel angewendet zu werben, bestehen aus einer Berbindung bes Rohlenftoffs mit bem Bafferstoff. Bebe Flamme besteht aus verschiedenen Theilen, einem blauen Ringe,

Fig. 114.



ter sich am untersten Theile ber Flamme bei a (Big. 114) zeigt und hauptsächlich burch verbrennendes Rohlenoxydgas gebildet wirt, ferner aus einem bunteln Regel b, in welchem-sich die durch Zersetzung entstandenen Danupse bilden, welche aber erst in e zu verbrennen beginnen, da die atmosphärische Lust nicht tieser eindringen kann. Die starke hise in e zerlegt den Rohlenwasserschoff in eine Gabart, welche weniger Rohlenstoff renthalt und dieselbe Substanz ift, welche man schon in der Natur in Gumpfen als Sunnpfgas sindet. Indem aus dem Rohlenwasserstoffigas das Erwbengas sich bildet, wird Rohlenstoff frei; derselbe wird in dem brennenden Grubengase nicht glübend und ist die Ursache des Leuchtens, bis der Rohlenstoff durch das nachströmende Gas in die Göhe geführt und in der äußern Schicht d vollständig verbrannt wird, weil bier die atmosphärische Lust unbehindert hie

gutreten kann. In Dieser Schicht ist Die Sitze am stärkften, da alle sich ber vollständigen Berbrennung entzogenen Substanzen hier verbrennen und oprbirt werden.
In Folge des Rohlengehalts in e wirft dieser Theil der Flamme so, daß er durch
ben Rohlenstoff den Sauerstoff des oxphirten Körpers entziehen und Rohlenorth
bilden kann, während der seines Sauerstoffs beraubte Körper isolirt wird; der
sauerstoffreiche Theil der Flamme in d wirft im Gegentheil oxphirend. Wenn man
einen kalten Körper, z. B. eine Messerstinge, in den leuchtenden Theil der Flamme
bringt, so wird er mit Auß überzogen, weil dann der hereingebrachte Körper die
sur Verbrennung der Kohle erforderliche Temperatur entzieht und eine Absorde

rung der Roble bewirft. Mus Borftebendem ergiebt fich, bag bie eigentliche Flamme nur ein leuchtenber Uebergug über ben bunfeln Rern ift. Das Leuchtvermogen ruhrt bemnach bavon ber, baß fich in dem leuchtenben Theile Roble ausscheibet, welche weißglühend wird und allmälig verbrennt. - Aus ber Beife, wie Bobnungen, Fabrifgebaude ze. beleuchtet werben, erfieht man, bag man noch nicht allgemein die gehörige Renntnig von ber Art, wie man beleuchten muß, befitt. vielen Orten findet man die Lampen ober Lichter bicht an ber Wand angebracht, an andern Orten gewahrt man eine Menge fleiner Lichter gerftreut in bem qu erleuchtenten Raume, fatt bag man mitten in biefem Raume ein größeres Licht anbringen follte. Alle Lichtstrablen, welche auf eine weiße Baut fallen, werben zerfort, und eine Lampe in ber Rabe einer folden Bant giebt nicht halb fo viel Licht, als wenn fie in ber Ditte bes zu beleuchtenden Raumes fteht. verbreitet feine Strablen in geraben Linien nach allen Hichtungen aus bem Mittelpuntte bes leuchtenben Rorpers, und aus tiefem Grunde wird tiefelbe Menge Licht, welche aus einem Mittelpuntte ausstrablt, mehr Beleuchtung geben, als wenn ce von mehreren Bunften ausstrablt, ober, wenn mehrere Lichter in bemfelben Raume brennen, einige ober alle nicht in bem Mittelpunfte beffelben fein konnen und folglich ihre Strahlen fruher auf die Banbe fallen und taburd eber gerftort werben muffen, als wenn fle in bem Mittelpunkte biefes Raumes fich befinden, und weil Die Strablen ber verichiedenen Lampen fich wechfelfeitig burdtreugen ober einander gerftoren, was nicht ber Fall ift, wenn fie fammtlich aus demfelben Mittelpunkte ober aus bemfelben leuchtenden Rorper ausstrahlen. - Die Beleuchtung finbet fatt burch fefte Rorper, wie burch Talg und Wache, Die man in Geftalt von Rergen anwendet, und burch fluffige Rorver ober Dele in Lampen.

1) Beleuchtung burch Rergen ober Lichter. hierbei fommt gunachft bie Berfertigung ber Dochte in Betracht. Das gewöhnlichfte Material zu ben Dochten ift Baumwollengarn; für ichlechtere Lichter verwentet man aber auch Leis. Bene brennen heller, biefe fparfamer. Da aber bie leinenen Dochte nicht fo fonell ale ber Talg verzehrt werben, fo biegen fie fich leicht um und bringen bann bie Lichter gum Laufen. Um besten burfte eine Berbindung von Baumwolle und Leinengarn fein. Unter ben Baumwollenforten verbient Die langfaferige Berbinbet man bas Garn baraus mit 1/6 feines fübamerifanische ben Borgug. Gewichts reinstem folnischen Zwirn, fo erhalt man vortreffliche Docte. Das Garn au ben Dochten muß möglichst gleichförmig aus reinem Material weber zu loder, nech ju bicht gesponnen werben. Es verträgt beim Bleichen feine Lauge. Bie viele Baben man ju einem Dochte braucht, fann im Allgemeinen nicht angegeben werben, ba es bierbei auf bie Feinheit bes Barns und bie Dide ber Lichter antommt; je bider bie Lichter fein follen, befto mehr Faben muß man gum Dochte nehmen, benn wenn man ben Drabt zu bunn macht, fo brennen bie Lichter buntel, macht man ihn aber zu bid, fo verbrennen bie Lichter zu fchnell und muffen oft gepust werben. Gebrehte Dochte brennen nicht fo gut ale bie aus gleichlaufenben Baben, welche aber leicht flackern, wenn fie nicht gang gleich gemacht und nicht mit Bachs getrantt find. Die Berfertigung ber Dochte fann gang einfach geschehen. Das Barn wird jur Entfernung alles Staubes zc. in Seifenmaffer gewafchen, in warmem reinen Baffer nachgesvült und an ber Sonne getrodnet. Nun fticht man in ein Bret ein Deffer, und in folder Entfernung von bemfelben ale ber Docht lang werben foll, eine Gabel; bann umwindet man beibe gemeinschaftlich mit Garn

mehr ober weniger oft, je nach ber Ungahl ber Faben, aus benen ber Docht befteben Entlich durchschneibet man fie mit tem Deffer. Run breht man ben Docht mit ben Fingern etwas gusammen und legt ibn mit bem unterften Enbe abwarts, wahrend bas oberfte Ende auf ber Gabel bangen bleibt. Da bei gegoffenen Lichtern ber Docht an beiben Enten befeftigt werben muß, jo muß man bas Enbe bes Dochtes, wo berfelbe abgeschnitten murbe, und wo fich also feine Defe befindet, mit einem fleinen gujammengufnupfenben gaben verfeben, um ben Docht mittelft beffelben an bem tleinen Satchen ber Lichtform befestigen zu konnen. Bei Lichtern. welche gezogen werben, verfürzen fich bie Dochte etwas, wenn fie in ben fluffigen Talg tommen, und zwar um fo mehr, je mehr bas Garn, aus bem fie verfertigt find, gedreht ift. Bei Lichtern, von benen 8 auf 1 Pfund geben, beträgt biefe Berfürzung etwa einen Finger breit, und um fo viel muß man bie Dochte zu bergleichen Lichtern langer machen. Werben bie Dochte vor ber Berwendung in Bachs getranft, jo brennen fie langer. Man bat es auch fur bewahrt befunden, Sala, Bache und reines Baumol zusammenzumischen und ben Docht bamit zu beftreichen, wodurch man zugleich eine sparfamer brennende und bellere Flamme bewirft. Baufig merten auch bie Dochte mit Auflofungen von Salzen, wie chlorfaures Rali, Salpeter zc. getranft, bamit burch ben beim Berbrennen aus jenen Salzen fich entwidelnden Sauerftoff Die entstebente Roble bes Dochtes fich verzehre und feine Allein Diefe Berbefferung ber Dochte ift nichts weniger als Schuppe entstehe. empfchlenswerth, weil fich nämlich oben am Dochte eine Rrufte bes fich ausscheibenden Kalfes bilbet, wodurch die Flamme an Lichtfraft bedeutend verliert. Sicher erreicht man aber jenen Bweck baburch, bag man bie Dochte mit rauchenber Salpeterfaure gleichmäßig burdnett und nach einigen Minuten in jo viel frifche Schwefelfaure bringt, baß fie bavon gang burchbrungen werben. Rach 3 Minuten nimmt man die Dochte aus ber Saure, majcht fie fehr gut im Waffer aus, taucht fle bann in Waffer, dem man auf 1/2 Quart 1/4 Loth Salmiakgeist zugesetzt hat, wäscht fte nochmals aus und troduct fic. Statt ber fertigen Dochte fann man auch bas Barn fo behanteln. Wegen ber leichten Berbrennlichfeit folder Dochte ift es aber nothwendig, fie mit Salg, dem man etwas Bache zusehen fann, zu tranken. -Bur Fabrifation ber Talglichter bient ber Talg. Um besten vermifcht man bagu weichen Rindstalg mit bem fproden Sammeltalg in bem Verhaltniffe, bag man von jenem 2/3, von biefem 1/3, für beffere Lichter von jenem 1/3, von biefem 2/3 nimmt. Jede Salgart muß zuvor fur fich ausgeschmolzen und, wenn man fcone Lichter fertigen will, gereinigt und gebleicht werben. Lichter von blogem Gammeltalge fint brodlicher, fliegen mehr ab und brennen nicht fo lange, ale bie bon Rinbetalg; lettere bampfen aber mehr und verbreiten einen ftarten Beruch. allgemein gultiges paffendes Mijdungsverhaltniß läßt fic nicht angeben, ba bierbet viel auf die relative Confifteng ber Talgarten und bie Qualitat ber Lichter, welche man verlangt, ankommt. Unter fonft gleichen Umftanben ift ber Salg von Dofen weicher als von Rüben und Stieren. Diel Ginfluß auf Die Confifteng bes Tales haben auch bas Alter ber Thiere, Die Weibe und bie Jahreszeit. Rierentalg if ftete fefter ale ber Talg vom Nepe und Gefroje. Das Berfahren gur Gerinnung bes Talgs ift folgendes: Sobald bas Bieb geschlachtet und aufgebrochen ift, nimme man ben Talg heraus, lagt ihn abfuhlen und an einem luftigen, schattigen Orte Dann wird er in hafel- oter wallnufgroße Stude gefdnitten. beforbert bie Reinigung bee Talge, wenn man bie Stude beffelben vor bem Aud-

fomelzen langere Beit im Baffer einweicht und wieberholt barin burcharbeitet; hierauf wird ein wo möglich verzinnter Reffel, aber bei weitem nicht voll, mit dem Talge angefüllt und ungefähr 1/4 vom Gewicht bes Talge Baffer jugefest. Ran fest nun den Ressel über gelindes Feuer, und wenn der Talg anfängt niederzustnten, schüttet man mehr roben Talg nach, bis man die ganze Masse auf dem Feuer Doch barf ber Reffel bei weitem nicht voll von geschmolzenem Talge werben, und bas Feuer barf nicht zu ftark sein, weil, wenn bie Flamme in ben Reffel schlägt, ber Talg Feuer fangt. Jest läßt man ben Talg unter beständigem Umrühren fo lange unter Abschäumen langsam tochen, bis man nach bem Vertochen bes zugesetten Waffers gewahrt, bag er, wenn man eine Relle voll herausnimmt, noch in ber Relle kocht und Blasen wirft; bann muß man ihn vom Feuer nehmen und noch fo lange umrühren, als ber Talg fortfocht, bamit alle Feuchtigkeit entweicht. m probiren, ob bice geschehen fei, wirft man etwas Talg auf glubenbe Roblen; wenn er barauf verbrennt, ohne zu fniftern, fo enthalt er teine Feuchtigfeit mehr. Ran tann jest, wenn man bies will, ben beffern Salg von bem fclechtern fcheiben, indem man den vom Feuer genommenen Reffel fo lange fleben läßt, bis der Talg aufgebort hat zu fieben und bie Unreinigkeiten fich zu Boben gefest haben; bann gießt man den obern Talg burch einen feinen Durchschlag ober burch ein Drabtfieb in tie Gefäße, worin er kalt werben foll, und ben übrigen Talg burch ein Drabtfieb in anbere Gefäße. Bill man aber feinen Unterschied im Talge machen, fo wirb er fammtlich burchgeschlagen und in einem Befäge aufbewahrt. Rach bem Erfalten foneibet man die Unreinigkeiten unten vom Boden ab. Die Gefäße zum Erkalten muffen maßig warm gestellt und mit einem Dedel versehen werben, bamit ber Talg nur langfam erftarrt, wobei fich bie Unreinigfeiten beffer ju Boben fegen. Ghe man ben Talg in die Gefage gießt, muß man diese inwendig mit Baffer anfeuchten, bamit fich ber Talg nicht anhängt. Die beim Durchseihen bee Talge zurudbleibenben Grieben können zum Seifensteden benutt werden. Den ausgelaffenen Talg bewahrt man fo lange auf, bis falte Tage eintreten. Will man ben Talg noch reinigen und bleichen, so fest man auf 100 Afund Talg 1/8-1/4 Afund Alaun p, vermifcht ihn mit Baffer, schmelzt ihn unter Abschäumen nochmals und feiht ifn burch. Das Bleichen bes gereinigten Talgs geschieht an ber Sonne ober burch

Fig. 115.



Man gießt ben Talg in bunne Studen ober ichabt ibn gu Chlor. bunnen Spanen und legt biefe an Luft und Licht, ohne fle jeboch bem beigen Sonnenschein auszuseten. Dber man rührt in 100 Bfund geschmolzenen Talg eine Löfung von 2-5 Pfund Chlorkalt in Baffer und befordert allenfalls die Entwickelung des Chlore noch durch Bufat von 1-3 Pfund verdünnter Schwefelfaure. - Die gabrifation ber Talgkergen geschicht auf zweifache Art: burch Giefen und Bieben. Bur Fabrifation ber gegoffenen Talgfergen bebient man fich metallener, blechener, glafener ober hölzerner Formen (Fig. 115), welche aus 2 Theilen zusammengesett find und bie eigentliche Rergenform bilben. Die Form besteht aus einem hohlen, an beiben Enden offenen Cylinder a, beffen innere Oberflache polirt ift, und aus einer Rapfel b, welche jum Gingiegen bes fluffigen Talge, jum Befestigen bes Dochtes und nach bem Ertalten jum Berausnehmen ber Rerge aus ber Form bient. Mehrere folche Formen werben vertical neben einander gestellt, und in die Formen mittelft eines haten-

formig gebogenen Gifenbrabtes bie Dochte eingezogen. Die untere Deffnung ber Form o muß fo beschaffen jein, bag ber burchgezogene Docht biefelbe möglichft verfoließt und bas Ausfließen bes Talge verhindert. Un bem obern Ende wird ber Docht burch bie Rapfel b feftachalten. Sft bie Rapfel mit feinem Baten verfeben. fo macht man an bem in bie Bobe gezogenen Ente bes Dochtes junachft einen eine fachen Anoten und bindet die noch übrig bleibenden Enden der beiden Sauptftrange bes Dochtes um ein Querholz zusammen, bas bann oben auf Die Form zu liegen tommt. Rittelft bes Safchens fann man bann ben Docht fo richten, bag er genau in ber Ditte ber form ficht. Berrudt er fic auch beim Giegen ein wenig, fe tanu man biejen Fehler, fo lange ber Talg noch fluffig ift, leicht verbeffern. Sind alle Formen geborig mit Docht verfeben, fo fchreitet man gum Giefen. Der auf bie angegebene Beife fluffig gemachte Talg wird bierzu burch ein Saarfieb in ein bolgernes Gefag geseibt, in welchem er erft mehrere Stunden fteben muß, ebe men ibn jum Giegen verwendet. Bemerft man, bag bie Oberflache bes Talges an ben Ranbern bes Befages zu gerinnen anfangt, fo fcopft man mit einem Eleinen Salge topf ben Talg aus und fullt bamit bie Formen voll. Go oft ber Topf leer ift, gebt man an alle vollgegoffenen Formen und giebt etwas an bem berausftebenben Ende bee Dochtes, um etwaige Rrummungen beffelben gerate ju gieben. iduttelt man gang gelind an ben Formen. Wenn ber Talg gum Theil ertaltet ift, fo gießt man noch ein wenig Talg nach. Die gefüllten Formen ftellt man nun an einen fublen Ort und nimmt nach vollftanbigem Erfalten bie Rergen aus ben Botmen, indem man an ber Rapfel b giebt. Sollten einige Formen bie Rergen nicht fahren laffen, fo muffen fle mit einem in beifee Baffer getauchten Schwamme fo lange umwifcht werben, bie fich bie Rergen berausziehen laffen. Derjenige Theil bes Talge, welcher fich in ber Rapfel befindet, wird burch Abichneiben von ber Rerge getrennt. Nach Berausnahme ber Rergen muffen bie Formen forgfältig gereinigt werben. Im Allgemeinen laffen fich bie Lichter am beften bei maßiger Ralte gießen; bei großer Ralte fpringen fie leicht, im Sommer aber erfalten fie ju langfam und geben fdwer aus ben Formen. Gind bie Lichter fertig, fo werben fie am biden Ende von ben überfluffigen Salgtheilen gereinigt und aufbewahrt. — Die Fabrie fation ber gezogenen Lichter fann einfach auf folgende Beife gefcheben: Die Docte werben mit ihren Genteln auf bunne, runbe, platt jugefpiste Stabe geftedt, auf ben gefchmolzenen Talg gelegt, wobei fic fich mit Talg fattigen und in bie Sien verfinten; barauf werden fie zwifchen ben Fingern gerabe und platt geftriden unb gezogen. hierauf taucht man die noch am Lichtspieße befoftigten Dochte in ein tiefes Gefäß, in bem fich ber gefchmolgene Salg befindet; man erhalt benfesten burch Bugiegen von beißem Talg und, wenn biefer ju Ende geht, burch Ruedeffen von beißem Baffer fluffig, und wieberholt bies in geborigen Bwifchenrammen fo aft, bis die Lichter die erforderliche Dide haben. Bum Abfühlen ber Lichter mabrend bes Biebens merben in ber Ruche einige Stangen in folder Entfermung son einander angebracht, daß die Lichtspiege von der einen zu ber andern Stange reiden und auf ihnen ruben fonnen. Bequemer ift es jeboch, wenn man fich jum Lichtergieben eines Inftrumentes bebient, welches einem großen borigontal liegenben Gadel gleicht, an welchem 12--16 bolgerne Teller mit ihrem Stiele angehangt werben tonnen. An jedem diefer mit einem in ber Mitte befindlichen bolgernen Geiele versebenen Teller find auf ber untern Seite 8-10 eiferne Baten angebeatt, an welchen bie Dachte mit ben Beuteln bangen. Diese haspelabulichen Gefielle In

Ro breben; bie brebenbe Berfon nimmt einen Teller nach bem anbern ab, tandt the ein. banat ibn wieder an und fabrt fo fort, bis alle Teller eingetaucht find. Das Gefag, worin fich ber fluffige Talg befindet, bat eine ehlindrifde Geftalt, beren Breisformiger Queridinitt etwas größer als ber Teller ift. Der Talg beim Bieben ber Lichter barf weder zu beig noch zu fuhl fein. Sollen bie Lichter aber nicht fit auslaufen, fo gieht man fie bis auf bas unterfte Drittel ihrer gange aus bem Talg und fest ben obern Theil allein eine Beitlang ber Luft ans; erfaltet nimmt er bann beim Biebereintauchen mehr Talg an. Sind nicht alle Lichter gleich bid gerathen, fo fortirt man fie und taucht bie bunnern nochmale ein. Saben fie feine weiße Farbe, fo bleicht man fie an ber Luft. — Talglichter von vorzuglicher One-Mat und Sparfamfeit im Brennen foll man folgenbermagen anfertigen: 8 Bfb. frifcher Sammeltala werben in fleine Stude geschnitten und biefe 4-6 Dal mit bem einfachen Gewicht bes Talgs reinem Blugwaffer, bem vorber auf jedes Bfund 1 Duentchen Botafche zugeset worden ift, vollfommen gefnetet und gewafchen, bis bas Baffer flar abfliefit. Run wird ber Talg mit bem vierten Theile feines Gewichtes reinem Flugwaffer gemengt und in einem Reffel über Roblenfeuer gelind unsgebraten wie oben. Den burchgefeihten Talg bringt man wieber in einen Reffel und fest biergu 8 Bfb. reines flugmaffer, 1 Loth gereinigten Salveter, 1 Loth Salmiat und 4 Loth reinen Alaun. Das Gemenge focht man fo lange gelind, bis alles Baffer verbunftet ift, worauf ber Talg nochmals durchgeseiht wirb. gereinigten Talg fest man jest für jebes Afund 9 Loth reines weißes Bache gu. Die Dochte zu Diefen Lichtern taucht man in eine zusammengeschmolzene Berbindung von gleichen Theilen weißem Wachs und Talg und bem achten Theile bes Gemenges ben Rampfer ein. Golche Lichter follen nicht laufen, zwei Dal fo lange brennen MB gewohnliche Talglichter und ein Licht von bebeutenber Rraft und Ausbehnung Berbreiten. Um bas Laufen ber Talalichter gu verbuten, bat man vielfach entofoblen, fie vor bem Bebrauch in eine bis 240 erwarmte altoholifde Auflofung Den Maftir und Bengoe gu tauchen ober fle mit Bache ober Firnif gu übergieben. Bammtliche brei Dethoben wurden geprüft und ergaben folgende Refultate: Talg-Tibeter in Raftix-Bengoe-Auflofung getaucht, haben ben Borgug vor ben nicht einwetnuchten, bag fie fich bart, feft, machbartig anfühlen und in ber Barme nicht Beid werben, und bag biefelben, fo lange fie unberührt fortbrennen, nicht rinnen ; boch tritt biefer Uebelftand ein, fobald fle geputt werden, was aber allerbings feltder ale fonft nothig ift. Der Bufat von Bengoe ift unnothig, eine Maftirauf-Abfung leiftet baffelbe und ift um 2/3 billiger. - In jeber Ginficht ift es vortheil-Bafter und ötonomischer, bie Lichter öfter gu pugen, ale fie langere Beit Angebubt gu laffen, ba fie im lettern Falle nicht nur an Gelligfeit verlieren, fonbern Turb faft 1/2 mehr an Talg verzehren. Wenn man ein Talglicht 30 Minuten lang wicht pust, fo geben 6 folde Lichter taum fo viel Gelligfeit als ein gepuptes. Bon Baleich großen Rergen, von benen die eine fleißig, die andere nicht gepust wirb, Bauert Die erftere bedeutend langer. Auch ift es vortheilhaft, Salgfergen in frifches Baffer an einen fublen Ort zu ftellen, fie 2 Stunden vor bem Gebrauch beraud-Hunehmen und abgutrodnen; folde Rergen tropfen nicht, erweichen nicht fo fonell and brennen fparfam. — Die Talgkergen find theils in Unfebung ihrer gange und Dide, theils in Betracht ber Dide ihres Dochtes von verschiedener Beschaffenbeit, bent bavon bangt im Allgemeinen die Dauer ihres Brennens ab. Ramentlich bon ber Dodtftarte ift nicht nur Die Dauer bes Brennens einer Kerge, fondern auch

bie entwidelte Lichtftarte bedingt. In Diefer Beziehung haben Berfuche gelehrt, daß eine Rerze mit 12fabigem Docht (6 Stud auf 1 Afb.) 10 Stunden, eine mit 12fabigem Docht (8 Stud auf 1 Pfb.) 71/2 Stunden, eine mit 10fabigem Docht (10 Stud auf 1 Pfd.) 71/5 Stunden, eine mit 8fabigem Docht (12 Stud auf 1 Pfb.) 71/2 Stunden, eine mit 6fabigem Docht (16 Stud auf 1 Pfb.) 71/2 Stunden brennen. hieraus geht bervor, bag in ber Dauer bes Brennens bon Rergen, von welchen 6 und 8 Stud 1 Bfb. wiegen, tein Unterschied beftebt, bag aber ber Unterschied in ber Dauer bes Brennens zwischen ben großen und fleinen Rergen febr groß ift, indem 1 Pfd. von jenen gerade noch einmal fo lange brennt, ale 1 Bfb. von biefen ; bagegen ift bie entwidelte Lichtftarfe ber großen Rergen nur etwa halb fo groß ale bie ber fleinen Rergen. Bwifden ber Brennbauer gegoffener und gezogener Lichter findet unter fouft gleichen Umftanden fein Unterfcbieb ftatt. - Bas bie Fabrifation ber Bachelichter betrifft, fo muß bagu bas gelbe Bache (f. unter Bienengucht) erft gebleicht werden. Bu biefem 3wed fomilgt man das Wachs in einem chlindrifden, an bem untern Theile mit einem Sahne versehenen Gefage mit beigem Baffer, gu welchem man ungefahr 1/4 Broc. Cremor tartari gur Rlarung gefett bat. Rach furger Beit lagt man bas gefcomelgene Bache burch ben Sahn in ein zweites Gefäß mit lauem Baffer laufen, in welchem es in einer feinem Festwerben naben Temperatur erhalten wirb. Bon bier aus wird bas Bache gebanbert. Das Banbern hat jum 3wed, Die Dberftache bes Bachfes zu vergrößern und bas Bleichen an Luft und Sonne zu beforbern. Das Banbern gefdicht, indem man über eine glatte, bolgerne Balge, die in einem gum großen Theil mit Baffer angefüllten Gefäß fo befestigt ift, bag bie gegenüberftebenben Banbe bie Bopfen ber Balge aufnehmen und burch eine an bem eines Bapfen befestigte Rurbel um ihre horizontale Are gedreht wird, gefdmolae Bache zieht. Das Bache verwandelt fich fcnell in bunne Bachebander, bie bem Baffer leicht erharten und bann von ber Balge abfallen. Das jo geba Bache wird auf in Rahmen gespannte Leinwand ber gleichzeitigen Ginwirten Thaues und ber Sonnenftrablen ausgesett. Diejes Bantern und Bleichen w holt man fo oft, bis bas Bache vollfommen weiß geworben ift. Bur Fabrifat ber Bachelichter bangt man bie Dochte neben einander über geschmolzenem auf und gießt über Diefelben bas fluffige Wache. Wenn Die Lichter bie erfe liche Starte erlangt haben, rundet man fle burd Rollen auf einem Rollbrete.

2) Beleuchtung burch Lampen. hierbei fommen in Betracht ber Das Del und bie Lampen. Bon ben Lampenbochten gilt bas Rämliche, was aben Rerzendochten gesagt ift. Bu gebenken ift hier nur noch ber unverbrende ben Rerzendochten gesagt ift. Bu gebenken ift hier nur noch ber unverbrende lichen Lampenbochte, welche Schüler in Weglar aus Krystall-Glassaben anseitigt. Man hat bei biesem Dochte nicht nothig burch Abpugen Beit, durch Abschwellichen Material zu verschwenden und erspart auch das so beschwerliche und unreinliche Einsehen neuer Dochte. Ift ber ben ersten Tag häufig noch nicht ganz in seiner Bollkommenheit brennende Docht burchglüht und richtig burchölt, so brennt berselbe sehr hell und sparsam und erfordert kaum erst nach einigen Tagen eine reinigende Nachhülse. Diese Dochte sind in Vorm und Größe verschieden, je nach Art ber Lampen, ersordern aber gereinigtes Del. Die rauhe, sandartige Rohle, welche bas verbrennende Del an den Docht ansetz, wird vor dem Anzünden und niemals während des Brennens durch Berdrücken und Abstreichen mit dem Resservicken rein entsernt, damit die Käden so rein und zur wieder hergestellt werden, wie sie vorher

Bei regelmäßiger Reinigung bes Dochtes und wenn es nicht an Del mangelt wird ftete eine belle, fich immer gleich bleibenbe Flamme gewöhnlich ichon beim zweiten Ungunden bes Dochtes ergielt. Der Docht muß an bent gewebten Ende gut befestigt werden; durch Bestreichen mit einigen Tropfen Terpentinöl fann man bas Anzunden fehr erleichtern. — Bas bas Del anlangt, fo ift es ftets vortheilhafter, gereinigtes Del ju verbrennen ; zwar ift baffelbe theurer ale robes Del, aber ienes brennt fparfamer und bampft nicht fo febr als biefes. Statt bes Deles tann man auch Weingeift, in bem man Terpentinol aufgeloft bat, zum Beleuch-Diefes Material giebt eine fehr leuchtente Flamme. Reinheit bes Brennöle zu prufen, schüttelt man einerseite eine Brobe beffelben mit Waffer und pruft bas wieder abgeschiebene Baffer burch Lakmuspapier und eine Auflösung von falzsaurem Baryt auf freie Schwefelgaure, mahrend man andererfeite eine Brobe bee Dele mit etwas verdunnter Schwefelfaure icuttelt unb eine Beit lang binftellt. Gin geborig raffinirtes Del fcheibet fich flar von ber ungefarbten Saure ab, ein unvollstandig ober gar nicht raffinirtes Del farbt fich und Die Gaure mehr ober weniger braun. Beiter fehe man über biefen Gegenstanb ben Artifel Del. Bas bie Lampen anlangt, jo ift unter benfelben bie unzwedmaßigfte Lampe bie mit breitem plattgebrudten Dochte; Die Berbrennung in biefer Lampe geht nur unvollständig vor sid. Das Licht berfelben ift wenig leuchtenb und immer rothlich gefarbt. Beit beffer ift ichon bie Argand'iche Lampe und

Fig. 116.



bie Aftrallampe. Den Borgug unter allen Lampen für bie Bimmerbeleuchtung verbient aber unftreitig bie in Fig. 116 bargestellte Lampe, beren Beichnung alle fernere Erflarung entbehrlich macht. Bei ben gemeinen Dellampen fteht, wie bei ben Talgfergen, Die Menge bes consumirten Dels und bie entwickelte Lichtmenge im geraden Berhaltniß zur Dochtftarfe. Bei ben Lampen mit hohlem Dochte, ben Argand'ichen Lampen. reicht man mit 1 Pfund Dele, wenn man ber Flamme Die volle Starfe giebt : bei Dr. 0 mit Docht von 1/2 Boll Durchmeffer 24 Stunden, bei Rr. 1 mit Dodt von 5/8 Boll Durchmeffer 19 Stunden, bei Rr. 2 mit Docht von 3/4 Boll Durchmeffer 16 Stunden, bei Mr. 3 mit Docht von 1 Boll Durchmeffer 12 Stun= ben aus. Bei gebampfter Flamme beleuchtet man natürlich langere Beit bamit.

Literatur. Dörge, M., die neuesten Berbefferungen in der Fabrifation der Talglichter. Queblinb. 1832. — Runft, die, des Lichterziehens. 2. Aufl. Mit

6 Laf. Weim. 1837. — Lefevre, Ch., neues Verfahren ben Talg auszulassen, zu verseinern und zu bleichen. 2. Aust. Gotha 1832. — Lenormand, L. S., gründstiche Anleitung zur Wachslichterfahrifation. Aus dem Franz. von Dr. E. S. Kerstsner. Mit 2 Tas. Quedlind. 1833. — Veleuchtung mittelst Kerzens und Lampenslicht. Mit 55 Holzschn. Stuttg. 1845. — Steiger, J. J., Handbuch der Unschlittskerzensahrifation. Mit 10 Tas. St. Gallen 1847. — Wethode, verbesserte, den Talg zu reinigen und zu läutern. Berl. 1847. — Beschreibung der von Frankensschen ersundenen Solars und Lunarlampen. Leipz. 1848. — Schmidt, Ch. C.,

bas Bichen und Gießen ber Talglichter. Mit 1 Taf. Weim. 1849. — Sausichat, großer beutscher. Leipz. 1849.

Bergelins, Johann Jacob Freiherr von, einer ber ausgezeichnetften Chemifer, wurde im Jahre 1779 in Linkoping in Oftgothland geboren. Er fludirte von 1796 an in Upfala Medizin und Naturmiffenschaften, vorzugeweife aber Chemie. Spater machte er mehrere wiffenschaftliche Reifen und ward bann Brofeffor ber Chemie und Pharmagie, fowie Affeffor am Sanitatecollegium und Secretar ber tonigliden Atademic ber Biffenschaften ju Stockholm. Schon fruber in ben Abelfant erhoben und jum Abgeordneten in Die Standeversammlung gewählt, murbe er am 29. Decbr. 1835, an bem Tage feiner Bermablung mit ber Tochter bes Staaterathe Bappine, in ben Freiherrnftand erhoben, nachbem er fruber mehrmale biefe Ehre abgelehnt hatte. 3m Jahre 1838 murbe er gum Reicherath Seine Verdienfte um bie Chemie find jo gablreich, bag es ichwer ift, fte in einem furgen Ueberblice gusammengufaffen ; unbeftreitbar bat er unter allen bisberigen Chemifern Die größte Autoritat, und Die jegige gange Gestaltung ber Chemie beruht zum großen Theil auf feinen Entbedungen und Unfichten, woburd jeboch nicht ausgeschloffen ift, bag bie Entwickelung ber Biffenschaft auch fein Bebaude verandern und ihm Brethumer nadweifen fann, mas mohl gunachft mit feiner Unficht von ben Atomgewichten, feinen ftreng electrochemischen Theorien und feiner Behandlungeweise ter organischen Chemie ber Fall fein fonnte. Bergelius entbedte bas Selen und Thorium, ftellte Calcium, Barpum, Strontium, Tantal, Silicium, Birconium zuerft im metallischen Buftande bar und untersuchte gange Rlaffen von Berbindungen, jo bie ber Blugfaure, ber Blatinmetalle, bes Tantals, bes Malpbrans, bes Banabiums, ber Schwefeljalge ze.; er ftellte eine neue ober wenigstens gang umgeanterte Nomenclatur und Claffification ber demifden Berbindungen auf, die fich immer allgemeinern Gingang verichafft bat; turz, es ift fein Bweig ber Chemie, in bem er fich nicht Berbienfte erworben batte, und feine Arbeiten find fo zahlreid, bag ce bei ber Genauigfeit, mit welcher fie ausgeführt find, faft unbegreiflich icheint, wie Gin Dann bice Alles habe leiften tonnen. fonberes Berbienft ift zu erachten, bag er fich nie blog mit Auffuchung einzelner Thatfachen begnügte, jondern ftete jo burchgreifende Untersuchungen über großere Bebiete anftellte, bag bie Chemie ale Banges badurch Grund erhielt. Rach langen und fcweren Leiben, welche er mit ftartem Muthe ertrug, ftarb Bergelius gu Stodbolm am 7. Muguft 1848. Abgesehen von seiner großen journaliftischen Thatigfeit, führen wir feine gablreichen Werte an: Torelasningar i djur kemien. 2 Bbe. 1806-08. - Afhandlingar i fysik, kemie och mineralogie. 6 Bbc. 1806 -18, welche er zuerft mit Gifinger, fpater aber in Gemeinschaft mit mehrern fcwedifden Gelehrten berausgab. - Lehrbuch ter Chemie, welches fowohl in ber beutiden lieberfetung von Bobler, 10 Bre, 5. Mufl. Dreet. 1843-48, wie in ber frangofischen von Jourban, Baris 1829, burch bes Berfaffere Bufate und Berbefferungen bereichert murbe. - Ueberblid über bie Bufammenfegungen ber thierifden Fluffigfeiten, beutich von Schweigger = Seibel. Rurnb. 1815. - Ueberficht ber Fortidritte und bes gegenwartigen Buftanbes ber thierischen Chemie, beutsch von Siegwart. Murnb. 1815. — Die Unwendung bes Lothrobes in ber Chemie und Mineralogie, beutich von Böbler. 4. Aufl. Murnb. 1844. - 3chresberichte über bie phpfifchen Biffenschaften, beutsch von Gmelin und Bobler. Tübing. 1822—47.

Befteinigung. Ueberall, wo Grundstude im Gemenge liegen, ift eine fichere. feftftebende Grenze unumganglich nothwendig. Der Mangel einer folden ift baufig bie Quelle von vielen Unannehmlichfeiten und führt nicht felten zu koftspieligen Brogeffen; gulest fommt es bann nicht auf ben Befit einer Furche Landes, fondern nur auf bas Rechthaben an. Dem Allen fteuern besteinte Grengen. 3mar wirb ben Flurbesteinigungen öftere ber Borwurf gemacht, bag Grengfteine beim Beftellen, namentlich beim Pflugen ber Felber, fehr laftig feien, und bag ce beehalb beffer fei, einen Rain als Grenze liegen zu laffen, aber nicht nur, bag burch Raine eine bebeutende Acterflache ber Flur unbenutt liegen bleibt, bag biefelben Buffuchteftatte ber Rause werden und daß fie ben Quedenwuchs beforbern, gewähren biefelben auch nicht einmal eine fichere, unverructbare Grenze. Ift ein Rain nur 1-11/2 Bug breit, fo läßt er fich mit bem Pfluge febr leicht verschieben, und es ift beim Pflugen nicht gut zu umgeben, bag felbft von breitern Rainen bann und wann ein Stud abgenommen wirb. Deshalb ift bie Bezeichnung ber Grenze burch Steine ber burch Raine bei weitem vorzugieben. Ge ift auch nicht schwierig, die Unbequemlichfeiten, welche Steine haben follen, zu umgeben, wenn man nur bie zwifchen ben außerften Bunften einer Linie ftebenben Steine fo tief fest, bag bas Borgefdir bes Bfluges barüber hinmeggeben fann, und wenn man fefte und nicht zu turge Steine mablt, welche tief genug in Die Erbe fommen, bamit fie nicht leicht berausgeriffen werden tonnen. Gine Unterlage von unverweslichen Begenftanben, 3. B. Glasicherben, Schladen, Roblen, Scherben von Topfergefdirr zc. ift ebenfalls nothwendig. Berben die unter Bugiebung ber Rachbarn fo gefetten Grengfteine nach Lage und Entfernung forgfältig ausgemeffen, fo ift es nicht ichwer, nach langen Beiten einen Stein, ber etwa versunten, ober beffen über ber Erbe ftebenber Theil von bem Bfluge weggeriffen worben ift, wieberzufinden ober seine Stelle zu bestimmen. Die Roften einer folden Feftstellung ber Grenzen burch Befteinigung find febr unbedeutend, mabrend fle großen Unannehmlichkeiten vorbeugt.

Betriebskapital nennt man die zur Bodenbenugung ober zum wirklichen Betrieb bes landwirthichaftlichen Gewerbes erforderlichen Mittel. Bflicht für Alle ift es, welche in bem Kalle find, Andere in Die Braxis ber Landwirthschaft einzuführen, bag fie ihnen bie Wichtigkeit bes nothigen Betriebskapitalbefiges als eine ber erften Bedingungen ihres fünftigen Gludes bei jeder Gelegenheit vor bie Augen ftellen. Der Befit an Land allein macht ben Candwirth noch nicht aus: bas zu beffen tuchtigem Betriebe nothige Rapital ift fo wefentlich als ber Boben Man trifft feinen häufigern, aber auch zugleich größern Irrthum, als ben Glauben, ber Bortheil muffe um fo größer fein, je mehr Land man bewirthichafte. Aber nicht vom Lande felbft, fondern von der Art, wie es bewirthichaftet wird, fommt ber Gewinn. Manche find burch eine große Bachtung zu Grunde gegangen. wahrend fie bei einer halb jo großen ibr Befteben gefunden batten. Die Summe, welche jum Befat und jum Birthichafteantritt erforderlich ift, hangt von verschiebenen Umftanten ab. Bieles fommt babei auf bie Bebingungen au, unter welchen 3. 29. ber Bacht eines Gutes angetreten wird, ob man Stroh, Dunger, Saat 2c. an bezahlen ober blog ale Inventarium qu verginfen bat, ob man Schiff und Befcbirr, Bieb ac. felbft ftellen muß oder überliefert erhalt. Die Ratur bes gu bewirthichaftenden Bodens macht nicht ben großen Unterschied, wie man gewöhnlich glaubt, wohl aber macht es einen großen Unterschied, ob man Erebit befitt und ob und welche Gewandtheit man im Auffinden von Mitteln bat, um Mangel in

ber Raffe ohne Opfer zu beden. Aber nicht nur ber Bachter, fonbern auch ber Beffper muß ein ausreichentes Betrichstapital in Sanden haben. Wenn bas auf ben Grundbefit verwendete Rapital fich nach Berhaltnig bes landublichen Binefußes für gegen vollkommene Siderheit ausgeliehene Rapitale vielleicht zu 4 Proc. verginft, fo ift von tiefem bei gwedmäßiger Unlage immer noch eine jabrliche Rente bon 6-10 Proc. zu erwarten. Ift man ja nicht vermögend genug, bas erbanbelte But baar gu bezahlen, fo ift ce rathfam, gegen Spothet ein Rapital ju niebrigen Binfen aufzunehmen, um nicht Mangel an Berlag zu leiben. Inbeg ift Dies eber bie Sade eines thatigen, icon mit großer Erfahrung ausgerufteten Landwirthe, ber bie Rrafte bee Gutes mit Rennerblid burchichaut und burch feine Thatigfeit und Intelligeng bas Rapital fich zu ichaffen weiß, welches ihm baar feblt, nicht bie Cade eines blogen Liebhabers, ber bie Landwirthichaft zu feinem Bergnugen betreiben will. Fangt ein folder mit Schulben an und bat er nicht etwa burch einen gludlichen Bufall besonders mobifeil gefauft, etwa ein Gut, beffen Bolgungen ober andere nicht genug erfannte Rugungen, Mittel gur leichten und fcmellen Bilbung eines Rapitale gewähren, fo fturzt er fich in ein Deer bon Sorgen, und ce fann leicht ber Kall fein, bag er nicht nur bie Freude an bem gewählten Gefchaft bald verliert, fondern auch um fein Bermogen fommt. In frubern Beiten mar bies freilich andere; ba fonnte man bei bem Butshandel und einer vernünftigen Wirthschafteweise in furger Beit mit einem fleinen Rapital viel Gelb berbienen, aber in gegenwartiger Beit ift bies unmöglich und beshalb in biefer Sinfict nicht genug Bornicht anzuwenden. Das auf ben Betrieb bes landwirthfchaftlichen Gewerbes zu verwendende Rapital (Berlag) theilt man gewöhnlich ein in tas ftebenbe und in tas umlaufente ober tas eigentliche Betrichsfapital. Bu bem ftebenben Betriebefavital geboren alle bicienigen Berlagegenftande, welche einen mehrmaligen Gebrauch gestatten, alfo von langerer Dauer find, nämlich bas gesammte Inventarium, bas Bug - und Rusvieb, bie Beratbe und Majdinen, überhaupt Alles, mas man unter ber Benennung Schiff und Befdirr begreift. Arbeitevich, Dungervieh und Berathe fint nothwendige Erforberniffe gur Arbeiteleiftung und Dungerbereitung und werben im Betriebe nicht bergebrt, nicht verbraucht, fondern nur benutt, aber burch beftantige Bermenbung gu ben verschiebenen Dugungezwecken abgenutt und theile badurch, theile burd Alter im Gebrauchewerth gemindert. Da aber Arbeit und Dunger in einem geordneten Birthichaftsbetrieb ftets in gleichmäßiger Größe erforderlich ift, jo muffen auch Arbeite= und Dungervieh und Gerathe ftete in gleichmäßigem Stande erbalten werben. Bas also burch Abnutung und Allter im Gebrauch abgebt, muß jur Ergangung bee Beftanbes nachgeschafft werben. Mus biefem Grunde nennt man biefes Rapital bas ftebenbe ober eiferne. Der nothwendige Bebarf an Arbeitsvieh berechnet fich unter ben meiften Berhaltniffen nach bem Bebarf fur bie Felbbestellungearbeiten ber Fruhjahreperiode, weil von der Benugung des angemeffenften Saatmomente bas Gebeiben ber Fruchte vorzuglich abbangt, und biefes Moment auf enge Grenzen beschränft ift, Die burch ungunftige Bitterungeverbaltniffe leicht überschritten werben konnen, wenn ber Beftand bes Arbeiteviebes nicht groß genug ift, um bie fich barbietenbe gunftige Bestellungezeit benuten gu tonnen. (Bgl. übrigens ten Artifel Gefpann.) Der Stand bes Dungerviehes muß bem für bie zu bungenben ganbereien nothwendigen Dungerbebarf angemeffen fein. Die zur Gewinnung bes nothwendigen Dungerbedarfes angemeffene Babl von Bieb

wird wieber bebingt burd ben gur Erzeugung jenes Dungerbebarfs erforberlichen Bedarf an Futter - und Streumaterialien. Die Bahl ber Gerathe und Mafchinen richtet fich theils nach ber Angahl ber Gefpanne, theils nach bem Umfange ber Guter. Bu bem umlaufenden Betriebefapital rechnet man alle biejenigen Berlagsgegenstände, welche nur einmal benust werden können; bazu gehören bas baare Geld, welches man gur Bezahlung bes Gefindes und ber Tagelöhner, ber aumtaufenden Bedurfniffe, bes mechielnben'Maftviebes, ber notbigen Baureparaturen ber Abgaben, ber Erhaltung bes Inventariums zc. in ber Raffe bereit halten muß, fowie Die Raturalvorrathe an Getreibe, Futter, Brennmaterialien ac. , welche jur Unterhaltung ber Arbeiter und bes fammtlichen Bug- und Nupviehes nothwendig find, ferner bas zum Berfauf ftebende Maftvieh und überhaupt alle jum Berfauf bereit liegenden Broducte. Das umlaufende Betriebstapital ift in hinficht auf feine Berwendung das wichtigste, weil von ber Art feiner Berwendung und von pfalligen, nicht abwendbaren außern Ginfluffen zum größten Theil ber Erfolg bes Betriebs abhängt. Bur Erhaltung des festen Grundbesiges in feiner Bollftandigfeit und Rusbarfeit geboren jene allgemeinen Mittel, welche einerseits ben Umfang ber Randereien, namlich die Unftalten jur Erhaltung ber Grengen burch Braben, Damme, Martfteine zc., ober gur Bermahrung ber ganbereien gegen Ueberfomemmungen, Berfandungen, Abriffe zc. erhalten, andererfeite bie Benutung bes gefammten Grundcomplexes erleichtern ober möglich machen und ichugen, wie bie Unterhaltung ber Strafen, Alleen, Bruden, Durchlaffe, Die Bemafferunge- und Entwäfferungeanstalten, Die Ginfriedigungen ac. Der Aufwand hierfur bilbet bie allgemeinen Belbbauausgaben, welche allen Lanbereien gum gemeinschaftlichen Rugen gereichen. Die jahrlichen Baureparaturfoften find verschieben nach bem Buftanbe ber Rage und Ausbehnung ber Bebaube, nach bem Preife ber Baumaterialien x. Sm Bittel kann man ste auf 8 Sar. auf ben Worgen Ader = und Wiesenland idaben. Der jabrliche Aufwand auf Gerathenachichaffungen und Reparaturen ergiebt fich aus ber Division ber Dauer ber Gerathe im Gebrauch nach Jahren. Im Allgemeinen fann man zur jährlichen Unterhaltung ber Berathe aller Art im nubbaren Buftanbe burchschnittlich 20 Broc. ber Unschaffungefoften berfelben rechnen. Der burch Ubnugung im Gebrauch und burch Tobesfälle fich ergebenbe jahrliche Abgang bee Rupungewerthe ber Bug - und Rupthiere berechnet fich bei bem Arbeitapferbe auf 10, bei tem Arbeitsochien und bem Delfviehe auf 7-8 Broc. ber Anichaffungetoften. Der Aufwand fur einen Dienstboten an Nahrung, Be-Teuchtung, Beigung, Wohnung, Pflege in Rrantheitefallen, berechnet fich burdfonittlich im Jahre auf 55 Ablr. Die jahrlichen Beitrage zu ben Sagelichabenverficherungeanftalten betragen 3/4 -11/4 zu ben 3mmobiliarbrandverficherunge. auftalten 1/4-2/5, für die Dobiliarbrandverficherungsanstalten 1/6-1/5, für die Biehverficherungsanstalten 11/9 — 3 Proc. Des verficherten Werths. Ueber Die Maaben an Staat, Gemeinte, Rirche zc. laffen fich bestimmte Angaben nicht machen, ba biefelben in ben verschiedenen Begenden verschieden find. Der Aufwand auf Die Bermaltung bes Gutes richtet fich nach ber Grofe bes Grundcomplexes und nach ber Art bes Wirthichaftsbetriebes. Das ftebende Betriebstapital ift gegen bas umlaufenbe in feiner Unlage geficherter, weil jenes nicht in bem Grabe wie biefes bon ben außern , jufalligen Ginfluffen abbangig ift und alfo in feinem nutbaren Ruffanbe vom Birthichafter leichter erhalten werben tann, jumal fur ben Schaben burd Brand und Biebfall Erfat von ben Berficherungsanftalten geleiftet wirb.

Dod tann aus Nachlaffigfeit und Unwiffenheit bes Birthicaftere ber Berth biefes Rapitale burch Minderung ber Babl und Brauchbarfeit ber Inventarftude gum großen Theil verschwinden, gleichsam aufgezehrt werben ; baber fteht bie Sicherheit ber Anlage jener tes Grundfapitale nach, und ce muß beehalb auch bem Inhaber eine größere Berficherungepramie bafur zu gute fommen, und zwar fur bas ftebenbe Betriebsfapital eine geringere ale fur bas umlaufende Betriebsfapital. Dan fann annehmen, bag bei einem Binefuß von 31/2 Broc. bas ftebende Rapital wenigstens 6, bas umlaufende 8 Proc. abwerfen muffe, denn die Erfolge ber Berwendung bes umlaufenten Betriebetapitale find nicht nur von ben Witterungeeinfluffen, fonbern auch von bem Wirthichafter weit mehr, ale jene ber übrigen Rapitalien abbangig. Bie groß bas Betriebefapital im Berbaltniß zum Grundwerth eines Gutes fein muß, lagt fich im Allgemeinen nicht genau beftimmen, ba fo viele Umftanbe babei ju berudfichtigen und Bufalligfeiten nicht ohne Ginwirfung find. Gin bem Gute angemeffenes, vollständiges und in feiner Art möglichft vollfommenes Inventarium ift jum bobern Birthichaftsbetrieb ein fo mefentliches Erforbernig, bag ber Reinertrag eines Landgutes von geringerm Bobenwerthe baburch allein oft zu einer größern Bobe gebracht werben fann, ale ber eines Landgutes von größerm Bobenwerth, wenn bei bemfelben ein anpaffendes Inventarium fehlt. Faft noch mehr wirft auf ben Ertrag eines Gutes bas umlaufende Betriebsfapital ein. 200 biefes im richtigen Verhaltniß fehlt, ba verliert bie Wirthschaft alle Rraft, allen Radbrud; fle fann nur ichlaff, nicht mit ben nothigen Arbeitern betrieben werben. Die perfonliche Thatigfeit und Intelligeng bee Wirthschaftere konnen gwar einen Theil biefes Rapitale erfeten, aber baffelbe gang ju erfeten ift unmöglich. Aber wenn auch alle Guter Berbefferungen geftatten, und baber ein ziemlich großes Betriebsfapital faft immer mit Rugen verwendet werben fann, fo bat biefes boch in ber Fruchtbarteit bes Bobens feine Grengen. Diefe fann über einen gemiffen Buntt nicht mit Bortheil hinausgetrieben werden, und hat fie biefen erreicht, bann macht fich ein noch größeres Betricbefapital nicht mehr bezahlt, es wird unproductiv. Bu ihrem großen Schaben haben manche Landwirthe im Berbefferungseifer biefes nicht genug bebergigt. In England nimmt man an, bag bas ftebenbe und umlaufende Betriebefapital gufammen 7-9 Dal größer fein muffe, ale bie jabrlichen Binfen von bem auf ben Erwerb eines Gutes verwendeten Rapitale. Ber alfo ein But für jahrlich 1000 Thir. ohne alles Inventarium pachtet, muß 7000-9000 Thir. bisponibles Bermögen haben. Man berechnet bann ben Gewinn feines Gewerbes nicht nach ber jahrlichen Bachtsumme, fondern nach bicfem Betriebstapital und verlangt, baß folches boppelt jo viel Binjen abwerfen foll, ale bas auf ben Anfauf eines Gutes verwendete Gelb. Auch anderwarts burfte es ziemlich 211treffend fein, wenn man annimmt, bag, wenn eine Birtbidaft mit Erfola betrieben werben foll, bas ftebenbe und bas umlaufende Betriebsfapital gufammen menigftene 6-7 Dal größer fein muffe, ale bie landeeublichen jahrlichen Binfen von bem auf ben Ankauf eines Gutes vernünftigerweise verwendeten Rapitale. gange Betriebefumme ift aber nur beim Antritt einer Birthichaft fur bas erfte Jabr nothwendig. In ben folgenden Jahren werben bie von Beit qu Beit flieffenben Betriebseinnahmen wieder zur Dedung ber laufenden Ausgaben verwendet. fich bas ftebenbe und bas umlaufende Betriebsfapital zu einander verhalten follen, lägt fich nicht für jeben Vall paffent genau bestimmen; boch möchte bie Unnabme im Allgemeinen ziemlich zutreffend fein, bag letteres ungefahr bie Galfte bes erftern

ragen muffe. Wer also 9000 Thir. Betriebsfapital anlegen kann, hatte bavon 00 Thir. als ftehendes und 3000 Thir. als umlaufendes Rapital in Rechnung bringen. Ift bas Bermögen beschränft, so ift es immer vortheilhafter, bas bende als das laufende Betriebsfapital zu verfürzen; benn selbst das stehende m zu groß sein, wenn baburch bas umlaufende zu sehr geschwächt wird. Litestur: Schweiter, A. G., Anleitung zum Betriebe der Landwirthschaft. Leipzig 32. — Beit, R., Lehrbuch ber Landwirthschaft. Augsb. 1841.

Betten und Bettfedern. Das gewöhnlichfte Füllmaterial ber Betten find Dicfelben werben von Banfen, Schwanen und Gibervogeln gefammelt. e feinften und garteften biefer Febern beigen Flaumfebern ober Daunen, übrigen, welche gefchloffen ober von ben Riclen geriffen werben, Schwingbern. Lettere werben entweder fur fich allein in Betten geftopft ober fie werben rber mit ben Flaumfebern vermifcht. Die Flaumfebern geben bie weichften, leichben und am meiften elaftifchen Betteiffen und Bolfter ab, find aber auch theurer bie Schwingfedern. Die Federn von wilben Banfen find beffer, ale bie von imen, aber felten in Menge zu haben. Die meiften und beften Bettfebern, mentlich Daunen, giebt vorzüglich die Gibergans. In neuefter Beit bat man : Erfahrung gemacht, bag man auch bie Bauchfebern ber Enten gum Bett-Ien benuten fann, indem biefelben Glafticitat befiten und fich nicht ballen. ebt man nicht felbst Febervieh, von tem man ben nothigen Bedarf an Bettfebern balt, so thut man am besten, die Federn ungeriffen in fleinen Partien von Landten ju faufen, weil fie von ben Sanblern oft verfalfcht, mit alten Febern, ja tar mit Ralf vermischt werden, um ihr Gewicht zu vermehren. — Durch langen ebrauch werden die Bettfebern zusammengelegen, voll von Staub, Sand, Schmut b enthalten nicht felten Motten, fowie fie auch burch ausgeschiedene Rrantheitsffe verunreinigt werben, die fich oft burch langere Beit in bem Fullungematerial Unangenehmer Geruch und Mangel an Glafticitat werden nur theilife burch bas Sonnen und Rlopfen beseitigt; alle übrigen Mangel bleiben an ib in ben Federn, wenn nicht eine grundliche Reinigung derfelben erfolgt. efe zu bewirfen, ichuttet man bie gebern in einen leinenen Beutel und focht fie bemfelben eine Stunde lang ober noch langer in Seifenwaffer unter öfterm rausnehmen, Druden und Dreben, ichuttet hierauf bie naffen Febern in Rorbe, tit erft warmes, bann wiederholt reines faltes Baffer barüber, rubrt fie um, uttet fie, nachdem alle anhangende Seife entfernt worden ift, auf einen trodnen oben und trodnet fie burch baufiges Umwenden. Gie ichwellen bierbei boch an b werben wieder icon. Die bamit wieder gestopften Betten legt man Borfichts Iber noch oft an bie Sonne, um etwa ben Febern noch anhängende Feuchtigfeit entfernen. Dber man fann auch bie Rebern in ein Raf ichutten, fie mit Seifener Sobamaffer übergießen und burch Umrubren mittelft eines Rechens mafchen. ach bem Waften werden bie Federn mit ben Ganben ausgepregt und an einem eigneten Orte getrodnet, wobei man fie von Beit ju Beit umwendet und mit mnen Ruthen flopft. Die Federn follen badurch vollkommen rein werden, bas el verlieren und an Glafticitat gewinnen. In neuerer Beit ift bie Bettfebermigung ein befonderer Induftriezweig geworben, und in großen Stadten findet an befondere Unftalten (Bettfeberreinigungeanstalten), wo bie Reinigung r Bebern burch Maschinen bewirft wird. Das Behandeln ber Febern in ben ettfeberreinigungemafdinen macht bas gewöhnliche Sommern ber Betten

unnothig; jur Reinigung ber Febern eines vollstanbigen Bettes mittelft ber Defoine find 4-5 Stunden Beit nothig, und bie Stunde wird in ber Regel mit 4 Sgr. bezahlt. Gine von Rennolt ausgeführte Bettfeberreinigungsmafchine beftebt aus einem 3 guß langen, 18 Boll im Durchmeffer haltenben Cylinber ben Eifenblech, in beffen Mitte eine fich frei umbrebende bolgerne Welle befindlich ift, aus welcher eine Angabl von Drabten fast bis an die Bande bes Chlinders berberragen, unt welche burch eine am Ende angebrachte Rurbel umgebreht wirb. Lange ber einen Seite bes Cylindere lauft eine Ibure, burch welche bie Febern bineinund berausgebracht werben. Wan wafcht bie Rebern rein, trodnet fie balb und bringt fie bann in bie Dafdine, in welcher man fie unter beständigem Umbreben ber Barme eines zu regulirenten Feuers jo lange ausjest, bis fein Dampf mehr gu ben am Scheitel bes Chlindere angebrachten Deffnungen hervordringt. Die Bebern werden baburch febr leicht und flaumig und verlieren allen übeln Geruch und andere ichablice Unbangiel. - Statt ber Rebern, melde theuer und ber Gefundheit bed nicht guträglich find, fann man fich auch anderer Fullmaterialien bedienen, namentlich bes Seegrafes; vortheilhafter noch ale biefes, ein mobb feiles, gefundes, fein unbequemes Lager bewirfendes Fullmaterial ber Matragen, Bfuble, Riffen follen nach einer neueften Empfehlung bie Sannenfamenflugel fein, welche bei bem jogenannten Austlengeln und Entflügeln bes Tannen-, Bidten- und Rieferfamens gewonnen werten und fich wegen ihrer Glafticitat und Babigfeit gang bejondere gut gur Fullung von Bettpfühlen ze. eignen follen. Debei behalten Diefelben bas ben Bargbaumen eigenthumliche Aroma, welches eben fo angenehm als ber Befundheit guträglich ift, verbieten Schaben und anderm Ungegiefer ben Butritt und laffen nur einen ber Rorpermarme entiprechenden Barne grab auffommen, fo bag bie aus foldem Material gefertigten Betten als geeignete Befundheitebetten zu betrachten find. Die mit Diefem Erfahmittel ber Bebern, Roßhaare 2c. zu füllenden Riffen, Pfühle, Matragen 2c. durfen aber nicht fo vollgestopft werben wie mit ben Febern, well fle fonft zu ichwer merben wurden. Uebrigens find fie gang auf tiefelbe Beife ju verfortigen und auch eben fo gu burchnaben wie bie Reberbetten. Gine magige Beimifdung getrodneter Baltrauter von balfamischer Ausbunftung, g. B. bes Waldmeisters und ber Gunbelrebe, fleigert beren gunftige Ginwirfung auf ben Rorper. - Bas bie Unterlagen für bie Betten anlangt, fo find bafur bie Strobfade nicht fo gut, ale bie mit gut getrodnetem Balbbeu gefüllten, gleichfalle burchnabten Unterlagefade, inbem bas folante Balbben vermöge feiner Gefdmeibigfeit bas Strob, vermöge feiner Lange bas Moos und vermoge feiner gabern Glafticitat bas Seegras und Biefenben übertrifft. Will man von dem einen ober andern Ersahmittel ber Febern feinen Gebrauch machen, fo follte man aber boch, ba, wie erwähnt, Beberbetten und namentlich im Sommer ber Gefundheit nicht guträglich find und bas Langichlafen begunftigen, auf Matragen und Reilfiffen ichlafen und im Sommer ftatt ber Feberbettbeden burdnahte und mit Watte gefüllte Deden mablen. - Das Bett's geng muß alle 4-8 Wochen gewechselt und gewaschen werben, um bie Reinlidfeit zu erbalten. Auch erbeischen Gefundbeiterudfichten ftete völlige Arodenbeit ber einzulegenden Bettwafde. Befdicht bas Betten nicht fogleich nach bem Muffteben, fo muffen wenigstene bie Bettbeden gurudgefchlagen werben.

Bienengucht. Die Bienengucht erfordert nur ein fleines Betriebstapital, gemabrt bagegen vieles Bergnugen und belohnt ben Bienenguchter reichlich. Bwei

bis brei bevolferte Stode reichen bin, um mit ber Bienengucht zu beginnen, und wenn auch bie Bflege und Wartung ber Bienen nicht wenig Zeit und Mube in Anfpruch nimmt, fo gewähren fle aber bafur, wie oben ermabnt, nicht nur einen lobnenben Ertrag, fonbern auch vieles Bergnugen; ihre Thatiqfeit, ihre Reinlichfeit, ihre Runftfertigfeit, ihre Sparfamfeit, ihr Bemeinfinn find Gigenschaften, beren fich jeder gefühlvolle Menfch nur freuen fann. Durch ben Betrieb ber Bienenzucht wird auch fein anderer 3weig ber Landwirthschaft beeintrachtigt. Ueberbies sammelt bie Biene einen außerdem völlig unbenutten Reichthum. — Die einträglichfte Art ber Bienenzucht ift biejenige, welche fich auf Ginfachheit und Boblfeilheit ftust, benn wollte man für zierliche Rorbe und Raften viel Gelb ausgeben, fo bliebe am Ende nur wenig ober auch gar fein Bewinn ubrig. Bubem wird bei ber Bienengucht burch Runfteleien nichts ausgerichtet, vielmehr richtet man badurch ben Bienenftand, ftatt ibn zu beben, zu Grunde. Es fommt bei ber Bienenzucht weder auf ein icones theures Bienenhaus, noch auf zierliche ober funftliche Bienenforbe, noch auf eine große Babl ber Stode an, fonbern bie Bauptfache find volf- und bonigreiche Stode und eine zwedmäßige Ueberwinterung ber-Auch ift bie Bienenzucht mehr bem fleinen als bem größern Landwirth gu empfehlen, weil fie viele Arbeit und Dube erfordert. - Um beften eignet fich biejenige Begend zur Bienengucht, welche nicht gebirgig, feinen anhaltenben Sturmen ausgefest ift, lange Sommer bat und viele Bienenpflangen bervorbringt. fur bie Bienengucht aus bem einen ober andern Grunde ungeeignete Gegend ju einer bafur geeigneten umschaffen zu wollen, murbe ein vergebliches ober boch febr toffpieliges Bemuben fein. Gin anderes Berhaltniß ift es mit folden Lofalitaten, bie an und fur fich nicht untauglich jur Bucht ber Bienen find, wo es aber mehr ober weniger, vielleicht nur ju gewiffen Beiten, an honiggebenben Bemachfen mangelt. hier fann allerdinge, wenn bie Landereien nicht über 1/2 Stunde vom Bienenftande entfernt find, etwas nachgeholfen werben. Die Bienen fliegen zwar wohl 1 Stunde weit, bei folder Entfernung forbert aber bas Gintragen nur wenig; auch geben babei viele Bienen verloren. Wer im Stande ift, einige Meder mit Rubfen, Raps, Buchweigen, Saubohnen, Senf, Wicken, befonders aber mit Weißflee ju bejaen, ober größere Pflanzungen von Ririch- und Pflaumenbaumen, Linden, Afagien, Beiben und Cherefchen zu machen, wird in ben meiften Fallen einen gunfigen Ginflug auf feinen Bienenftand vermerten, befondere bann, wenn außerdem noch andere Sonigpflangen in ber Mabe angebaut find. Dur muß bas, mas man in Diefer Sinficht fur Die Bienen thut, ber Menge berfelben angemeffen und überhaupt nicht zu unerheblich fein. Db aber die absichtlich fur bie Bienen gefaeten Bemachfe bie Bienenliebhaberei nicht zu toftivielig machen, muß man fich vorber wohl berechnen. Dft burfte bies wohl ber Vall fein. Außer ben angeführten Bflangen und Baumen werben noch folgende Gemachfe am meiften von ben Bienen befucht: Der weißblutbige Melilotenflec, Die verschiedenen Arten bes Safrans, ber gemeine Seibelbaft, ber Aprifosenbaum, ber Stachelbeerftrauch, ber Aborn, ber Thimian, ber gemeine Doften, ber Boretich, ber Storchichnabel mit geflecten Blattern, Die Resede, Der wilde Salbei, Die Esparfette, Der Mobn, Die fprifche Seibenpflanze, bie Balbbaume, ber Birichhornbaum, ber gemeine Nattertopf, ber Beberich, Die Bide, Die Rornblume ac. Biden, Commerrubfen und Beifflee bonigen nur bis zu einem gemiffen Beitpunkte bes Jahres. Wenn biefe Lieblingsgewächse ber Bienen, g. B. in Folge fpater Saat, erft fpat im Berbft ihre Bluthe

entfalten, fo mag bie Witterung noch jo fcon fein, man gewahrt boch nur einige Bienen auf ihnen, und diese auch nur um Blumenftaub zu sammeln. wird bie zweite Bluthe bes Schiefbeerftrauches auch bochft felten und fparfam von ben Bienen besucht, mabrent fie bie erfte Bluthe biefes Strauches fo febr lieben. Aehnlich verhalt ce fich zuweilen mit ber in voller Bluthe ftebenben Rornblume und ber Wide, mabrent bie Bienen zu andern Beiten, mo fein bervorftechenbes Bienengemachs in ber Bluthe fteht, emfig fammeln, und biefelbe Bewandnig bat es mit bem Bonigthau, welcher von ben meiften Bienenschriftftellern als febr einflugreich bezeichnet wirb, mabrent ein tuchtiger praftifder Bienenwirth in einem Beitraume von 16 Jahren die Bienen nur zwei Mal, und zwar ftete im Frabjabr, ben auf ben Blattern verschiebener Baumgattungen ausgeschwitten Gonigfaft emfig aufleden und Die Bienen banach an Gewicht febr gunehmen fab. Aber nicht blof ift bie Sonigergiebigfeit eines und beffelben Gemachies in verschiebenen Beiten und Jahrgangen verschieden, fondern es giebt auch Bobenmifdungen, in benen bie fonft beften Sonigpflangen teinen Sonigftoff aussondern. Co wird g. B. ber Beberid bon faft allen Bienenfdriftftellern ale ein borgugliches Boniggemache gepriefen, und im Allgemeinen ift er bies auch wirklich; aber boch kommen Gegenden vor, wo bie Bienen ftete bie Beberichvflangen verschmaben. Endlich fommt bei manden Bienengewachsen auch auf Die Bobe ber Lage fehr viel an. Go ichwiten g. B. Sannen, Sichten und Larchen burchaus nur in gewiffen Bobenlagen reichlich Somie aus. - Jeber Bienenftod hat 3 verschiedene Arten von Bienen: Arbeitebienen, Drohnen und Königinnen ober Beifel. Jedes Geichlecht hat von ber Ratur feine besondern Berrichtungen und Pflichten aufgelegt erhalten. Die Arbeitebienen machen ben größten Theil bes Bolfes aus; fie fliegen aus, um bie feinen Gafte ber Blumen ju Sonia und ben mannliden Samenftaub ber Bflangen ju Bade berbeizuholen; fie bereiten Bache und Bonig, ernahren die Jungen und balten ben Stod rein. Die Drohnen haben eine bunflere Farbe, find um ben britten Theil langer als die Arbeitsbienen, fehr empfindlich, trage und arbeiten auch nicht. Sie werben fur die mannlichen Bienen gehalten, welche die Ronigin befruchten. Nach bem Befruchten finden fie ihren Tob, weil fie aus bem Stode, wo fie ben Arbeitebienen hinderlich find, vertrieben werben. Ber bie Gier gu ben Drobnen legt, ift noch nicht aufgeflart. Chrenfele behauptete, es gebe in jebem Stocke eine besondere Drohnenmutter. Rnauf, Rlopfleisch und Andere ftellten bagegen bie Anficht auf, bag bie Arbeitebienen bie Drobneneier legten, mabrent noch Anbere fich babin aussprachen, bag auch bie Ronigin, wenn icon nur zu gewiffen Reiten. Drohneneier lege. Die Konigin ober ber Beifel ift bie nothwendigfte Bienenart, benn ihre Abmesenheit murbe fur ben Stod bas größte Unglud berbeifib-Sie bat eben fo lange Flügel ale die Arbeitebienen und Drobnen, aber ibr Blug ift im Alter langfam und ichwerfällig. Sie legt bas gange Jahr binburd gegen 40,000 Gier und ihr Leben mabrt einige Jahre langer ale bas ber Arbeitsbienen. Gine merkwurdige Eigenthumlichfeit in der Lebensweise ber Bienen beftebt barin, bag biefelben, wenn fle aus bem Rorbe hervorgeben, fich vom Unfange bis jum Ende ihres Ausfluges nur auf Blumen von einer und berfelben ober fehr nabe vermantten Urt nieberlaffen. - Jeber Bienenftant erfortert ein Bienenbaus. Bas bie Bauart beffelben anlangt, fo fann man zwar bie Bienenftode in 4 übereinander befindlichen Reihen aufftellen, im Allgemeinen ift ce aber rathfam, mehr breit ale boch zu bauen und nie mehr ale 3 Reiben Stode über einander-

Wer bie Bienengucht nicht ausgebehnt betreibt, foll fich ein zweiftodiges nhaus bauen und die Stode ber zweiten Reihe fo aufftellen, bag fie nicht fonbern zwischen bie Stode ber untern Reihe zu fteben fommen. ng muß fo boch fein, daß die barin befindlichen Stocke an die obern Saulen inftogen. 5-6 Fuß Gohe genügt fur Standermagagine, 2 Buß Gohe für Bei ausgebehnter Bienenzucht find breiftodige Bienenbaufer noth-Will man Stander und Lagerftode zugleich halten, fo muß man bei ung des Saufes die Ginrichtung fo treffen, daß die Lagerftode freien Blat Bobe finden. Die unterfte Reihe ber Stander muß 11/9-2 guß über ber Das Bienenhaus foll wenigstens eine Tiefe von 12 Fuß haben. ten ruht es auf Pfeilern, und bamit bie Luft überall burchbringen fann, ie Brundlagerbalfen nicht unterschlagen. Sinter ben Stoden muß fo viel fein, bag man alle Arbeiten bequem verrichten fann, ohne anzuftogen. Das thaus muß gegen Wind und Wetter, gegen die Sonnenftrablen und gegen abl gefcutt fein. Dazu find nothwendig : ein gutes Dach, gut verwahrte und Seitenwände und ein festes Schloß an der Thure. Die Vorberseite lenenhauses muß offen bleiben; nur nach dem letten Fluge verwahrt man die rfeite gegen Berbftfturme, gegen bie ichneibenden Morgenwinde im Winter egen die Sonnenftrahlen im beginnenden Fruhjahr mit Matten aus Strob, ober Binfen, die man aufrollen ober gang wegnehmen fann. Um die Bienenjegen bie Sonnenftrahlen, sowie gegen Sturme und Regen zu fcuten, em= es fich, bem Dache einen Borfprung von 2-21/2 Fuß zu geben und an bie alten Betterbreter anzubringen. Gin wesentliches Erforberniß ift ce, bag ide in bem Bienenhause so weit entfernt von einander fteben, daß zwischen stoden ein britter Stod ungehindert eingeschoben werben fann. g von einem Flugloche zum andern muß 25-30 Boll betragen. Mager burfen nicht magerecht, sonbern muffen nach born etwas gefentt eingewerben. Die Senfung bes vorberften Lagerbalfens beträgt für Stanber II, für Lagerftode 3/4 Boll. Das Bienenhaus muß zunachft troden gelegen Shalb ber Untergrund nicht feucht, nicht sumpfig fein; auch muffen Regendneewaffer aus feiner Umgebung ichnell abfliegen fonnen. Ferner muß bas thaus auf einer ebenen Flache fteben, in feiner Nabe burfen feine großen fer befindlich fein, über welche bie Bienen ihren glug nehmen muffen; baift es fehr vortheilhaft, wenn fich in ber Nabe ein fleiner feichter Bach t, weil die Bienen zu ihren Arbeiten vieles Baffer bedurfen; nur muffen : Stellen bes Gemaffers mit Reißig bebedt werben, bamit fich bie Bienen niederlaffen konnen und nicht in Gefahr fommen, ju ertrinfen. Je warmer ns die Lage bes Bienenhauses ift, befto beffer gebeiben bie Bienen. Am ift biejenige Lage, wo bas Bienenhaus burd Gebaube ober Baume gegen te, namentlich gegen die falten, austrocknenden Morgenwinde geschutt ift. Baume in der Nabe des Bienenhauses find fehr erwünscht, weil fich die t zur Schwarmzeit gern an fleine Baume bangen, wo fle leicht einzufangen bagegen durfen in ber Rabe bes Bienenhauses feine burren und ftacheligen geduldet werden, weil fich aus biefen bie Schwarme nur fchwer herausn laffen. Endlich vermeibet man es auch gern, bas Bienenhaus in der Nahe hvoller, staubiger Stragen, Scheunen ober solcher Orte und Gebäude, von fer Rauch, übelriechenbe Dunfte zc. ausgeben, aufzustellen. Um boften errichtet man bas Bienenhaus in bem Blumengarten. Bas ben Borplat bes Bienenhaufes anlangt, fo barf berfelbe nicht burch bobe Bebaube beengt fein; bie Bienen muffen eine Freiheit von 20-30 Schritten im Umfreise bes Bienenhaufes Un ber gangen vorbern Langeseite beffelben bin muß fich ein 6-7 Suf breiter, mit Sant bestreuter Blat befinden, auf bem man tein Gras bulben barf. Die Flugseite wird am beften nach Mittag gerichtet, weil bie Mittagfeite bie warmfte ift, bie Mittagfonne aber fo hoch fteht, bag beren Strahlen nicht auf bie Stode fallen tonnen. Berfcbieben von ben Bienenftoden find bie Bienenbutten, welche im Freien, entfernt von ben Ortichaften, aufgestellt werben. Ran finbet folche Gutten namentlich in ber Nieberlaufig. Die Urfachen, um beren willen bie Bienenbutten ifolirt und entfernt von menfchlichen Bohnungen aufgeftellt werben, befteben barin, bag fich bei ben geschloffenen Butern bie großen Buchweizenflachen felten in einer Flur beifammen finden, fondern haufig vereinzelt, oft felbft von Wald umgeben fich vorfinden. Baren nun bie Bienen fammtlicher Bienenhalter eines Ortes in bicfem felbft concentrirt, fo wurden fie einen viel weitern Trachtflug gu machen haben, Die entfernteren, oft bie reichfte Ausbeute verfprechenben Buntte wenig berühren und in ben ben Ortichaften nachstaelegenen gelbern fich am meiften aufhalten und gegenseitig bie Rabrung fich entziehen. Bei ben ifolirten Bienenbutten find aber fammtliche Bienen gur Beit ber Buchweigenbluthe babin geftellt, wo Sonia fur fic fließt; auch ift bie größere Rabe bes Balbes von wefentlichem Belang und Raubbienen fommen weit feltener vor. Die Rorbe bleiben auch im Binter in biefen Bienenhutten fteben. Gine Bienenbutte beftebt eigentlich aus 4 einzelnen zu einem Quabrat an einander gebauten Gutten. Auf ber norblichen Seite befindet fich meift ber Gingang. Alles ift von Bolg, felbft auch die fattelförmige Bedachung. Die Gobe beträgt bis jur außerften Dachfpige 9-10 guf. In bem innern vieredigen meift mit Ries beworfenen Raum find bie Stode rings herum frei und unverwahrt aufgestellt. Buerft befet man bie Seite, welche ben Blug nach Morgen gestattet, bann bie Mittage-, bann bie Abend- und gulest bie Mitternachtseite. Auf letterer Seite befindet fich auch oft ein fleines Behaltnif für ben Bienenzuchter. — Das Bienenhaus bient zur Aufftellung und zum Schut ber Bienenftode. Die beften Bienenftode find bie von Strob, weil fie bie Barme beffer und langer anhalten, weil bie Bienen barin im Binter weniger gebren und weit fruber Brut anseten, als in ben bolgernen Bienenftoden, welche mehr Schimmel erzeugen, mehr ruhrfrante unt tobte Bienen und folglich im Fruhjahr einen schwächern Boltebeftand haben als bie Strohforbe. Die Form ber Bienenftode if febr verschieden, und barauf zum Theil find bie verschiedenen Spfteme ber Bienenjucht begrundet. Man unterscheibet zunächft Stander und Lager.

Stander find Bienenstöcke, welche eine senkrechte Stellung haben. Die Stander find ungefahr 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Boll im Lichten weit, 21 Boll hoch und im Deckel aus dem Ganzen, nur mit einigen schmalen Deffnungen; darauf befindet sich ein etwas engerer Aussas.

Lager find Bienenstöde, welche eine wagerechte Stellung haben. Die Lager find am besten 11/2 Elle lang, vorn im Lichten 12 Boll, hinten 16 Boll weit und inwendig mit einem Golze wund mit einem Dedel zur Berengung bes Stodes versehen. Das Flugloch ist mehr länglich vieredig , nicht gleichseitig vieredig . 3m Allgemeinen läßt sich nicht bestimmen, ob Stander oder Lager borzuziehen sind. Bedenfalls ist es gut, bei Einrichtung des Bienenhauses darauf bedacht zu

ein, daß man sowohl Stanber als auch Lager halten kann. Die Stanber erhalten bren Plat in ben unterften, bie Lager in ben oberften Reihen. haben folgende Borguge : 3hr Gewirfe halt fich auch in feuchten Berbften und Wintern trodner und fdimmelfreier. Die Bienen fonnen fich wegen ber engern Bosenflache im Fruhjahr leichter von ben tobten Bienen und von allem Unrath reinigen; im Commer find bie Bienen mehr gegen Rotten gefcutt; bie Fütterung idwacher Bolter lagt fich leichter bewerfstelligen; fle find zur Erhaltung ber fratern Sowarme befonders geeignet; fie halten die Warme mehr zusammen und die Zehrung gefchieht gleichmäßiger, weshalb die Bienen beffer burch ben Binter tommen; und eignen fie fich beffer jum Ablegen, Abtreiben und Bereinigen, laffen fich leichter fortichaffen und geftatten eine leichtere Beobachtung ber Bienen. Bei biefen Borgugen ber Stanber find biefelben vorzugeweise zu empfehlen, obgleich fich nicht engnen läßt, daß auch die Lagerstöcke ihre Borguge haben. Dieselben nehmen veniger Raum ein, liefern mehr und weißern Sonig und find gum Somarmen veniger geneigt ale die Stander. Die Bienenftode find in ber Regel 3 Fuß lang mb 12-13 Boll im Lichten weit. Gin folder Raum ift aber fur Schwarme gu prof, Die Bienen arbeiten nur ungern und fiten im Winter gu falt. Dan vermeis et biefe Nachtheile, wenn man neben bem vorbern und bintern Schlufbedel fic inen britten Deckel halt, ben man je nach ber Starke bes Schwarmes balb mehr, alb weniger tief einschieben fann, wobei man ibn forgfaltig mit Lehm verftreicht. Der warme Bau ober ber Scheibenbau muß fo viel als moglich berbinbert verben, weil bei nur einigermaßen ftrenger Binterfalte bie Bienen Sungere fter-Auch seten fich bier bie Bienen hinter ben Tafeln fest und laffen fich burch einen Rauch vertreiben. Dieje Nachtheile bat ber falte Bau ober ber Lager= Das Bolf fann bei bemfelben ungehindert, felbft bei ber ftrengften au nicht. **Ralte.** seinem Kutter nachaeben und wird auch beim Beschneiden leicht zurückaetrie= Dan muß beshalb ichon bei bem erften Gebrauche eines Lagerftodes feinen Boeibenbau ber Bienen bulben, was man baburch erreicht, bag man in ben neuen **körben** burch Striche mit erwärmtem Borwachs ben Bienen ben kalten Bau vor-Lagerstöcke erhalten im Bienenhause ihr Lager burch bewegliche Rorbleitern aus 2 Lattenstücken bestehend. Diefe Latten find etwas langer als ber Rorb ielbft und in ber Quere burch furge Golgftuden verbunden. Die Flugbreter ber Bagerftode muffen genau mit bem Flugloche abschließen, feft und unbeweglich fein und bon ihrem unterften Enbe nach bem Stocke zu etwas aufwarts fteigen. Beffer als bie gangen Bienenftode, jeboch nur fur bonigarme Gegenben, find unfehlbar :

Die theilbaren oder Magazin-Bienenftöde. Dieselben haben folgende Bortheile: Bei dem Einschlagen ber Schwarme wird man in den Stand geset, die Größe des Stockes nach der Bolksmenge zu bemessen; die Bereinigung volkund honigarmer Stocke ift in ihnen sehr leicht zu bewerkstelligen, das Gewirke läßt sich von Beit zu Zeit durch Unter- oder Aufsetzer auf bequeme Art verjüngen; die Zeidelung ist sehr leicht und kann zu seder Jahreszeit ohne Gehülsen, ohne Damps an jedem Orte und mit dem geringsten Berlust an Bienen geschehen. Die Ragazine können nach Bedürsniß vergrößert oder verkleinert werden, indem sie aus einzielnen Strohringen und Golzkästen zusammengesetzt sind. Ersahrene Bienenwirthe geben den hölzernen Kästen den Borzug, wenn dieselben an allen 4 Seiten 12 Boll halten, 6 Boll hoch sind, hinten ein Glassester und vorn ein Fluchloch haben, welsches 3 Boll lang und nicht höher ist als 3/8 Boll, 3 Boll höher aber noch ein Flugs

loch von gleicher Lange und Gobe haben; nur muffen bie Breter, aus welchen biefe Raften gefertigt find, minbeftens 11/2 Boll ftart fein.

Großes Auffehen erregte seiner Zeit Aut's Luftungsftod. Das Besem-liche besselben besteht barin, bag die Bienen für bas Brutgeschaft und die Arbeiter für Bachs und honig ein eignes Quartier haben, und baß für alle Bienen die für stenen bie für Machs und honig ein eignes Quartier haben, und baß für alle Bienen die für ste notbige Temperatur burch einen eigenen Lüftungsapparat möglich gemacht ift. Dabei ift ber Bienenkaften auch noch so eingerichtet, baß man ihm ben überfüssigen honig zu jeder Zeit in der größten Reinheit leicht nehmen kann. So entichieben aber auch diese Borzüge des Lüftungsstockes sind, so hat derselbe doch wiederum ferose Rachtheile, die zum Theil auf der falschen Idee der Unvortheilhaftigket in Schwarmens für den honiggewinn beruhen, daß dieses System der Bieneugelburchaus keine Empschlung verdient.

Der Neubert'iche Luftungeftod, abnlich conftruirt wie ber Autt'iche gwar vortheilhafter als biefer, hat aber auch noch fo große Rangel, baf er und empfehlenswerth ift.

Weit beffer ift ichon ber Ebner'iche Doppellagerftod, jeboch zu toftfpielig, um ibn mit Bortheil anwenden zu fonnen.

Dagegen konnen bie moblfeilen verbefferten Glodenforbe (Fig. 117) Diefelben haben die Bortheile, baf fie nicht theurer find als empfoblen merben. bie gewöhnlichen Glodenforbe von Strob, daß fle die Behandlung ber Bienen bebufe bes honiggewinne auf bie größtmöglichfte Weife erleichtern und bei ber Bebanblung ben geringften Beitaufwand erforbern. Bur Berftellung biefer Rorte ninimt nign einen gewöhnlichen Glodenforb von Strob und ichneibet mit einem Bacfelmeffer entweber ben britten ober vierten Theil bes Rorbes von oben nach Dimmt man bagu einen alten Rorb, fo fchneibet man bas Stud in ber Richtung bes Wabenbaues ab ; bie Bienen bauen in ber Richtung ber alten Baben fort, fo tag man, wenn ber Rorb geöffnet wird, nicht in die Reihen ber Baben, fondern auf eine ben gangen Rorb in ber Breite fullende Babe fieht, was nothe wendig ift, um bei bem Berausnehmen bes Bonigs ober beim Ablofen ber Ringe feine Babe ju gerbrechen. Die beiben abgeschnittenen Theile bes Rorbes fügt man wieder zusammen, befestigt fle mit Rlammern von ftartem Drabt und braucht ben Rorb wie gewöhnlich. Die Golger a b, c d jum Galten ber Baben werben jeboch nicht mit beiben Enden in ben Rorb geftedt, fontern man ftedt zwei Bolger quer bor ben Abichnitt burch und lagt bie Golger jum Galten ber Baben, bie man nur mit einem Ende in ben Rorb einftedt, mit ben anbern auf biefen Querholgern ruben.



tiamberer Korb auf diese Weise eingerichtet werden, fo muß man burch Einste Befestigen einiger Waben dem Wabenbau die gewünschte Querrichtung Diese Korbe erleichtern 1) zunächst die Vergrößerung. Ift ein folcher Agebaut und muß vergrößert werden, so löst man den hintern Abschnitt C

124.



Fig. 122.

(Kig. 120) ab, sett einen halbring d (Kig. 121) von 2—4 Zoll Breite hinten an und befestigt ihn an den Korb B (Kig. 118 und 119) mit Klammern, an den Ring Kig. 121 selbst aber den Abschnitt Fig. 120. Die Kugen verstreicht man mit Lehm. Will man die Anseher mit einer Lüftung verbinden, so sett man zwischen Korb und Ansat ein mit Oueröffnungen versehenes Bret E (Fig. 122) und an dieses den Lüftungsansat Fig. 121, der dann mit dem Deckel wieder geschlossen wird. 2) Diese Körbe erleichtern serner die

e des honigs, indem man durch Abnehmen des Abichnittes in die Mitte igvorrathes gelangt und im Stande ift, diejenige honigmenge, welche der geben kann, genau nach dem Gewicht abzunehmen. Man füllt die Lücken rit leeren Waben oder mit einem Brete aus und entfernt dieselben zur Zeit hebaues im Frühichr wieder. 3) Diese Körbe erleichtern ferner das Kütz-Bienen. Bedarf ein Stock Kutter, so löst man von einem honigreichen inen Ansapring d von Fig. 121 ab, sett ihn dem sutterbedürstigen Stock, man den Deckel von demfelben abgenommen hat, an und verkittet dann. er Ansap höher oder kleiner sein als der Korb, so wird die Lücke mit zusebundenem Stroh ausgestopft und dann Alles mit Lehm verstrichen. ich erleichtern diese Körbe das Austreiben und Vereinigen der Bienen. sernt dazu den Abschnitt, dreht den Korb um, setzt an die geöffnete Seite salls durch Entsernung des Abschnitts geöffneten Korb, in welchem die inziehen sollen, und verfährt dann wie gewöhnlich.

ebl's Anfantation verdienen fo wenig Empfehlung, baf fie füglich nicht schrieben zu werden brauchen.

hne's Reifenstock, eine neue Ersindung, scheint noch nicht versucht worin, wenigstens ist darüber nichts zur Deffentlichkeit gelangt. Der Ersinder ugenarzt Jähne zu Berthelsdorf bei Gerenhut, versichert, daß der Reisen-Anforderungen an einen vollkommenen Bienenstock erfülle. Namentlich Reisenstock folgente Vortheile dar: 1) Die Beute ist vom Reste getrennt. Rest kann von allen Seiten durchschaut werden. 3) Der Reisenstock läßt inandernehmen und zusammensehen. 4) Jeder Theil des Reisenstocks st ausgebessert und gereinigt werden. 5) Ieden Auchen kann man heraussend reinigen. 6) Die Honigernte kann daher leicht und schnell ausgesten. 7) Iedem dürftigen Stock kann man leicht Honig zusehen. 8) Der Etann Ruchen sur Kuchen vergrößert und verkleinert werden. 9) Ran einzelnen Kuchen unter sich verstellen. 40) Das Schwärmen kann aus se befördert werden, 11) läßt sich aber auch sicher verhindern. 12) Den u kann man möglichst steigern, 13) die Honigtracht aus Schwärmen kereinigung zweier Bölker schnell aussübern. 45) Der Reisenstock ist zur

Schwarms und Ragazinbienenzucht gleich tauglich. 16) Ableger tonnen auf bie leichtefte Weise gemacht werden. 17) Der Reisenstock ift zum vortheilhafteften Ueberwintern ber geschickteste. 18) Es läßt sich mit ihm trefflich auf reiche Triften wandern. 19) Er gestattet das Futtern mit stuffigem honig und mit Tafelhonig. 20) Man fann Schwarme abs und austrommeln. 21) Er erleichtert den Bienen Arbeit und Rübe auf alle Weise, 22) beugt allen Räubereien möglichst vor, 23) braucht fein Bienenhaus und fann überall aufgestellt werden; 24) endlich ift er sehr einsach und wohlseil.

Dziergon's Bienenftod, ebenfalle eine neue Erfindung, welche großes Auffeben erregt, fich bestens bewährt und ichon vielfaltig Gingang gefunden bat. Der Erfinder, Bfarrer Dzierzon zu Karlemarft in Schleffen, bat bei feiner Rethobe - Die fich barauf grundet, je nachdem fich ber Jahrgang gestaltet, balb mehr Die Schwarms, bald mehr die Beidelmethode zu begunftigen, bei welcher inebefor bere bie Runftichwarme auf eine leichte und fichere Urt zu machen find, wenn bei gunftiger Beit Die naturlichen Schwarme nicht erscheinen wollen ober fich berfpaten – seine Stöcke, der ungünstigsten Zahrgange ungeachtet, in kurzer Zeit auf die 30facht Bahl vermehrt. Bei Diefer Dethode ift nicht bas Daterial, fonbern bie innere Einrichtung ber Stode und Die fonftige Bebandlungeart wesentlich. fachlichften Ginrichtungen ber Dzierzon'ichen Bienenwohnungen, fle mogen ben Bolg, Strob, ober Lehm vermischt mit Strob fein, find folgende: 1) Die Stock find untheilbar, gewöhnlich 2, 4 ober mehrere in einem Gangen verfertigt, theils ber gegenseitigen Erwarmung im Winter halber, theile gur Ersparung bes Mate 2) Eine jede Bienenwohnung ift mit einer feitwarts ober binten befindlichen Thure verfeben, nach beren Deffnung man, ohne ben Stod aufheben ju bir fen, alfo auch ohne Behulfen, reinigen, Bonig entnehmen, futtern und fonft Alle bequem verrichten fann. 3) Alle Facher haben, ihre Tiefe und Bobe mag noch fo verschieben fein, boch ftete biefelbe Breite, fo bag alle Tafeln, bie ftete mit ber Thure parallel laufen, ftete Diefelbe Breite haben und aus einem Stocke in ben andern genau paffen. 4) Damit man jede Tafel, fie fei leer oder mit Brut, Gonig ober Blumenmehl gefüllt, an jeber beliebigen Stelle eines Stodes anftellen fann, bangen bie einzelnen Safeln an zollbreiten bunnen Stabchen, welche von einer Band gegen bie andere parallel liegen. 5) Diefer Roft von Stabchen ift nicht gang oben, fondern etwa 1/3 ber Gobe von oben auf 3 Leiften angebracht, bamit man burch Ausstopfen bes obern Raumes bie Wohnung für ben Winter recht warm machen und burch Deffnung beffelben im Sommer bei bonigreicher Beit ben iconften Sonia abzapfen fann. Bei biefer Ginrichtung fann man überfluffigen Sonig ben gangen Sommer über, ohne eine Belle zu verlegen, abnehmen, leichte Stode burd Ginftellen bebedter Bonigtafeln ichnell mit ber nothigen Binternab rung verforgen, Baue fur Die Schwarme aus vorrathigen Bachetafeln funftlic gusammenseten, volfarme Stode ober fleine Schwarme burch Ginftellen von Brub tafeln ichnell ftarf maden, fie auf bie leichtefte Urt mit einander vereinigen, eben fo aber auch von ftarten Stoden auf verschiedene Beije mittelft fruchtbarer Roniginnen, Beifelzellen oder bloger Bruttafeln leicht und ficher Ableger machen.

Debeauvon's Bienenftode. Diefelben find fo eingerichtet, bag man Bachs und honig burch vertifales Ginlegen ober vielmehr Ginhangen holgerner Rahmen mit Leiften von hochstens 1 Boll Dicke gewinnt, nachdem fruber ein Stude den Bienenzelle in ber Ede bes Rahmens befoftigt worden ift. Die Rahmen

pen in kleinen Entfernungen von einander ab und füllen fast den ganzen Raum Bienenhauses aus. Die Biene arbeitet an den eingelegten Stückhen in der ke ber Leiste fort, ohne über Bord des Rahmens zu gehen. Ein solcher mit nig und Wachs ausgefüllter Rahmen wird dann gegen einen neuen umgetauscht. att der Rahmen können auch dicke, biegsame Zweige, deren Enden durch Querzten vereinigt sind, angewendet und die Bienenkörbe durch hölzerne, der Größe einzulegenden Vorrichtungen entsprechende Leisten ersetzt werden, in welche man se Vorrichtungen so einlegt, daß sie mittelst der hervorragenden Enden der serleisten auf dem Rande der Kiste ruhen. Die Kisten, an welchen sich unten hrere kleine Oeffnungen besinden, werden mit einem gut schließenden Deckel sehen.

Es ift icon bemertt worden, bag bie Bienenftode in ihrem Innern nicht gu fangreich fein durfen, weil sonst die Bienen faul werden und im Winter dem pfte ausgesett find. Um besten find bei ben Strohförben bie Rrange 5-6 Boll b und 15 Boll im Lichten weit. 5-6 folche Kränze machen einen guten Bucht-Laus, ber in guten Jahren einen Schwarm und 10-12 Bfd. Sonig geben m. Die erften und beften Schwarme ichlagt man in 3 folde Rrange, beren er etwa 10 Bfb. inneres Gut bat. Fur fpatere und volfarmere Schwarme finb Rrange ausreichend. Die unvereinigten Nachichwarme erhalten nur 1 Krang. br vortheilhaft ift es, wenn man fich noch Rranze von ber Galfte ber angegebenen be zulegt. Diefelben laffen fich fohr gut zu Ende ber Traggeit anwenden, wenn n borausfieht, daß die Bienen feinen gangen Rrang volltragen, fowie auch bei Einwinterung, um zu verhuten, bag bas Gewirfe auf das Flugbret ftoge. Um Bienenftoden, namentlich ben Standern, Galt zu geben und fie vor bem Ginzen zu bewahren, muffen Duerftabe eingefügt werben. Diefe Stabe befteben bartem, feftem Golg und find fingerftart. Sie muffen von gafern und Schalen reit und ba, wo fie im Strob einfigen, breit gefchnitten fein. Bur jeben Rrang figen 2 folde Stabe. Der eine Stab lauft von Mittag nach Mitternacht, ber vere von Abend nach Morgen fo, daß fie in ber Mitte einen Binkel bilben. t ein Rrang 5 Minge, fo fügt man ben erften Stab in ben zweiten, ben zweiten 16 in ben vierten Strohring. Un bem ftarfen Ende muffen Die Stabe 1 Boll r bas Strob hervorfteben, bamit fie beim Ausnehmen bes Sonigs herausgeen werden konnen. Das Fluglod muß in das Flugbret geschnitten werden. er Stock barf nur ein Flugloch haben. Bei Lagerstöcken und bei Stanbern fifch bas Klugloch ber leichtern Reinigung wegen auf bem Boben bes Stockes nden. Wenn die Nahrung auf bem Felde beginnt, fo muffen die Fluglocher bei n gefunden Stoden erweitert, bei allen franken, von Raubern bedrobten und tarmen Stämmen eng gehalten werben. Für folde Stocke find bie Fluglocher t genug, wenn 2 Bienen neben einander heraustommen fonnen. Im Berbft Binter muffen die Fluglocher aller Stode verengt werden. Um beften find Fluglocher 3/8 Boll boch und 21/2 Boll breit. Ihre Berengung geschieht entber burch Blechschieber, welche mit Nageln befestigt werben, ober burch Borfetthen, welche man in die Flugbreter einsett. Jeder Stock muß fein eignes ugbret haben. Daffelbe muß mit ber hintern und vordern Gaule bes Bienenifes genau abichneiben. Auf jeber Seite muß es 1 Boll über bem unterften robring bes Stockes vorspringen. Starte Breter eignen fich am beften zu Flugbern. Bekommen biefelben Riffe, fo muffen fie forgfaltig mit Wachs ober Lehm 23be, Enchelop. ber Landwirthichaft. I. 34

verftrichen werben, um bas Ungeziefer abzuhalten. Die malgenformige Befalt ber Bienenftode ift übrigens nachft ber glodenformigen bie befte. Bei allen Bienenftoden muffen bie Rrange gleich weit und bie Ringe gleich ftart fein, und bie Dedel muffen ber Beite bes Stodes entsprechen. Bei allen Lagerftoden muß bor bem Einschlagen ber Schwarme ber Boten mit Lehm glatt ausgestrichen werben. -Bas ben Ginfauf ber Bienen betrifft, jo ift es durchaus nicht rathlich, bonigober volfarme Schwarme und Stode zu faufen. Ein guter Stod muß vieles Bolt, fdweres Bewicht, jungen Bau und eine gefunde, fruchtbare Mutter haben. Boltreiche Stode ertennt man im Frubjahr und Commer baran, bag bie Trachtbienen fcmell ein= unt ausfliegen, bag bas Flugloch ftart befest ift, bag bie Baben bicht belagert find, und bag man an warmen Abenben in bem Stode ein ftartes Ge fumfe bort. Im Berbft und Winter erfennt man einen volfreichen Stod baran, bag ein volles, furges Gefumfe ertont, wenn man an ben Stod flopft, bag bei gelindem Wetter einzelne Bienen mit gespreizten Flügeln zum Flugloche beraussturzen, benen bald eine größere Menge fampfluftiger Bienen folgt, und bag an fublen Morgen bas Flugloch feucht ift. Das Gewicht läßt fich beurtheilen, wenn man ben Stod mit ben Santen com lager erft binten, bann vorn aufbebt und ibn wie Gin Bienenftock ift gut, wenn er am 1. Novbr. 40-45 Pfb., am 1. April 25-30 Bfb. wiegt. Das ficherfte Rennzeichen weiselhaltiger Stode if Die zugebedelte Bienenbrut. Je tiefer fie bei Standern und je weiter vorwarts fte bei Lagern befindlich ift, um fo fruchtbarer ift die Mutter. Entbedt man aber nur wenig ober gar feine Brut in ben Bienenzellen, fist bas Bolf gerftreut, ift ba Blug einzeln und matt, fo ift die Mutter entweder frant ober fcon tobt. anfängt, Bienenzucht zu treiben, muß wenigstens 3-4 Stode anfaufen. aus fetten Gegenden in magere zu verfeten, bringt niemale Bortheil. Der Ort, wo man Bienen fauft, muß wenigstens 11/2 Stunde von bem neuen Flugfreife entfernt fein, weil fonft bie Bienen wieber in ihre frubere Beimath gurudfliegen. Die beste Beit gum Unfauf ber Bienen ift bas Frubjahr. Gefchnittene Stode barf man niemals taufen. Bei ber Fortichaffung ber Bienenftode ftellt man bie Stander fo, bag ber obere Theil nach unten, ber untere nach oben zu fteben fommt. Lagerftode legt man fo, bag bie obere Seite nach unten gefehrt wird. Damit bie Bienen Luft haben, nimmt man bei Stäntern bas Flugbret ab und verbindet ben Stod mit einem bunnen Tude. Aus Lagerftoden nimmt man ben binteren Dedel und verbindet fie ebenfalls mit einem leichten Tuche. Um besten geschiebt bie Kortschaffung auf Tragen. Dug man fich bagu bei größerer Entfernung bes Bagens bedienen, fo ift biefer gehörig mit Strob zu belegen, und jeder Bienenftod muß zuerft an bie Wagenleiter und bann an feinen Rachbar feft angebunden werben. Bei großer Sige barf übrigens bie Fortichaffung ber Bienenftode nicht gefchehen. Rommen Die Bienen gegen Abend an bem Orte ihrer Bestimmung an, fo burfen fle erft am nachsten Morgen in Freiheit gefest werben. — Bur Bienengucht braucht man außer ben Stocken folgende Gerathe : eine Bienenfappe, wollene Sanbichube, ein furzes gerates Meffer zum Ausschneiten bes Sonigs in ben Scheibenftoden, ein nach vorn bin gebogenes Meffer jum Ablofen ber Sonigfrange, eine Bage, Ragel von hartem Solz zum Befestigen ber Strohfranze und zum Unbeften ber Dedel, eine einfache Leiter und eine Bodleiter, einen Flederwifch, Lehm, Sonigtöpfe, ein Scharreifen und einen Warmemeffer. Gut ift auch eine Sanbiprite, bie beim Abzug ber Schwärme wesentliche Dienfte leiftet. — Bei ber eigentlichen

Bucht ber Bienen fommt gunachft beren Bermehrung in Betracht. geichen, bag ein Stod ichwarmen werbe, find : gunehmende Bolfegabl, fonelle Forberung bes Baues, zeitige und gablreiche Ginftellung ber Drobnen, Berrichtung toniglicher Bellen und Borliegen ber Bienen. Galt bas Borliegen mehrere Tage an, fo muß man burch einen Unterfat ben Stock erweitern. Die vorbandene fruchtbare Ronigin gieht mit bem guerft auswandernden Theile bes Bolfes aus und bilbet ben Bor- ober Sauptidwarm. In ber Regel werben Boridwarme bie beften Buchtftode, indem fie im Stande find, in guten und mittelmäßigen Jahren ihren Binterbedarf und oft noch mehr einzutragen. Bei gunftigem Better und reicher Bienenweide bauen fie bisweilen innerhalb 3 Wochen ben ihnen zugewiesenen Stod fo voll, bag weber fur Brut noch für Soniglagerung Raum bleibt. giebt Beranlaffung zu neuen Schwarmen ober zu Jungferfdmarmen, welche in in ber Regel 40 Tage nach bem Ginfangen bes Borfdwarms fallen. idwarme find aber nie munichenswerth, und man muß fie burch zeitige Erweiterung bes Raumes mittelft Unterfate zu vermeiben fuchen. Bor ober gleich nach bem Abgange ber fruchtbaren Mutter feten bie Bienen junge Mutter an. Da biefelben febr eiferfüchtig auf einander find, fo verläßt die zuerft ausgelaufene junge Mutter, wenn Better und Tracht gut find, febr zeitig mit einem Theile bes Bolfes ben Stod gur Grundung eines eigenen Saushaltes. In guten Jahren ftogen volfreiche Stode 2-4 Radidwarme aus, bei benen fich oft mehrere Mutter befinden. Um febe Mutter fammelt fich bann ein Theil bes Bolfes; fie find beshalb muhfam einzufangen und bedürfen genaue Aufficht und Behandlung. Nachichmarme gu verbindern ift niemals gut. Bei angemeffener Behandlung find auch bie Nachichwarme von Werth. Gine angemeffene Behandlung ber Nachichmarme besteht aber barin, bag man bie erften einzeln einfangt, und bie fpater folgenben fo lange gu ihnen ichlagt, bis fie einem Borschwarme an Gewicht gleich find. Die Bereinigung barf aber nicht eber vorgenommen werben, bis bie erften Ginwohner ichon mit Bebauben verfeben find. Stellt man fie ale magaginmäßige Stander auf, fo laffen fle fich burch einen aufgesetten Sonigfrang leicht überwintern. Gingeln kann man bie Rachschwarme auch zur Berftartung ber abgeschwarmten Mutterftode ver-Die Bereinigung geschicht am besten ichon am Abend bes Schwarm-Man fann aber auch die Radifdmarme mit ihren Mutterftocken felbft wieber vereinigen. Dazu ift ce nothig, bag man bie Nachschwarme neben bie Die Sauptverbindung ber Tochter mit ber Mutter hat bann Mutterftode ftellt. einen gludlichen Erfolg, wenn fie zu einer Beit geschieht, wo fein Schwarm mehr ju erwarten ift. Die ficherften Rennzeichen bes nabe bevorftebenben Schwarmens find: wenn bie beimtebrenden Bienen ihre Sonigblafen nicht leeren, fondern in bem Stode herumlaufen, wenn ein Stock ploglid, feinen Flug gang einstellt, wenn Stode Abende fehr unruhig find, und bie Drohnen icon fruh vor 8 Uhr ausfliegen, wenn Stode vom fruben Morgen an bas Bewirfe ftart belagern und bie Bienen ohne fortzubauen ftill und gablreich nach unten bringen. Je warmer bas Rlima ift, und je zeitiger bie Natur erwacht, besto zeitiger geschieht auch bas Schwarmen. In warmen Gegenden geschieht bas erfte Schwarmen bon Ende April bis Ende Rai, in mehr rauhen Gegenden von Ende Juni bis Mitte Juli. Die frubeften Schwarme baben ben größten Berth. Bei bem Schwarmabzuge muß man hauptfachlich bie Ronigin beachten ; ber Bienenvater muß mit einer ftarfen geber und mit einem Bierglase fich an Die Seite bes Schwarmftodes ftellen und

.:

ben Abgang ber Königin erwarten. In ber Regel befindet fich bie Ronigin bei ber letten Abtheilung bes Schwarmes. Will fie wieber in ben Stock zurucklaufen, ober fällt fie auf bem Borplage nieber, jo muß fie mit ber Feber in bas Glas gefehrt und an ben Ort getragen werben, wo fich bie größte Babl ber Schwarm-Sehr nachtheilig ift es, mabrent bes Schwarmens bie Blugloder bienen befindet. zu verengen ober zu erweitern. Sat man nicht notbig, Die Ronigin einzufangen, und geht biefe mit bem Schwarme ab, fo beobachtet man bie Richtung, welche berfelbe nimmt, unterläßt aber alles Schreien, Schießen, Rlingeln und anberes Betofe. Der Schwarm barf nicht eber eingefangen werben, ale bie fich fammtliche Bienen in einen Klumpen angesett baben. Um besten bringt man bas Bolf in ben Rorb, wenn ce an ber Spite eines Uftes ober an einem Zweige bangt. Bei Lagerftoden balt man bie bintere, bei Standern bie untere Deffnung unter, fouttelt ben gangen Cowarm mit einem Mal binein, brebt ben Rorb vorfichtig um und ftellt ibn auf bas Blugbret. Lagerftocte verichlieft man auf ber hintern Seite mit bem Dedel und öffnet bas bis babin verftopfte Flugloch. Den Fangftod lagt man in ber unmittelbaren Nabe ber Fangstelle fteben. Sat fich ein Schwarm an einem boben Baume angesett, jo muß man eine Leiter anlegen und ben Lagerftod in ber Nahe bes Schwarmes an bie Leiter binden. Fur Stanber aber muffen von ben Leitersproffen nach ben Baumaften fleine Stangen gelegt werben , auf welche man bie Stanber, bas erweiterte Bluglod nach ber ftartften Bahl ber Bienen gerichtet, ftellt; bod burfen bie Sonnenftrablen bas Blugloch nicht treffen. Schwarm in ber Conne ober an einem fdwer zugänglichen Orte, fo fann man ibn mit Baffer befprigen, ober man fucht ibn burch Schutteln, Rauchern mit ubelriechenten Stoffen ze. gu vertreiben, ober man fangt ibn mittelft bee Schwarmftode ein. Bereinzelte Schwarmflumpen muß man zu einem Stode verbinden, inbem fle mittelft eines Bejens mit Baffer benest und zuerft ber ftartfte Rlumpen, bann bie fleinern eingeschlagen werten. Sat fich ein Schwarm in einen bichten Baun, in einen Dornenbuid, Reifighaufen ze. eingelegt, fo thut bas Rauchern bie beften Dienfte. Liegen bie Schwarmbienen um ben Stamm eines Baums ober zwischen Baumaften, fo bindet man auf ber Seite, wo ber ftartfte Klumpen liegt, ben Fangftod fo an, daß feine Mundung in die Rabe Des Bolte fommit; bann rauchert man baffelbe mit ber Lunte ein. Diejenigen Bienen, welche fich an ber entgegengeseten Seite bee Stammes in Die Bobe gieben, werden abwarts getrieben. Bat fich ber Schwarn in einen hohlen Baum gezogen, fo bohrt man, wenn fich fein Loch vorfindet, ein foldes unterhalb ber Lagerungeftelle ein und lagt burch bas Loch Rauch einftromen. Ift ber Baum nach oben hohl, fo muß er vorher mit Ben verftopft werben. bem Schwarmen fommen nicht felten auch Unfalle vor. Findet man bie Ronigin erft, wenn bas Bolf ichon theilweise im Rudzuge begriffen ift, fo muß man ben Schwarmftod von feiner Stelle nehmen, Die Ronigin mit ben fle umgebenben Bienen in einem andern Rorbe an Die Stelle bes Schwarmftodes bringen und bie rudfehrenden Bienen burch die möglichft erweiterten Aluglocher fich um die Ronigin schaaren laffen. Findet man Die Königin erft nach ganglichem Rudzuge ber Bienen, so muß man jene bem Schwarmftocke jurudgeben. Die Königin geht bann aus bemfelben gewöhnlich nach 3 Tagen wieder ab. Um die nach dem Berlufte ber Rönigin haufenweise zurudfehrenden Bienen von andern Stoden abzuhalten, verhangt man biefelben mit Tuchern. Bugleich muffen bie Schwarmftode burch Reilbretchen geluftet werben, bamit bie Bienen fcnell hineinziehen tonnen. Bieben

Schwarme wieder aus, jo ftellt man fie, nachdem fie wieder eingefangen find, 24 Stunden lang an einen bunteln, fublen Ort und bringt fie erft am Abend bes nachften Tages auf Die funftige Flugftelle. Durch Reinlichkeit bes Rorbes fann man jeboch ben Wieberauszug ber Schwarme vermeiben; gut ift es babei noch, Die Fluglocher zu vergittern. Das völlige Verschließen ber Fluglocher aber ift ver-Sollte man beim Ginfangen bes Schwarmes Die Ronigin ftart verlegen, jo daß ber Tod berfelben bie Folge ift, fo stelle man ben Stock fuhl und buntel und laffe bie Ronigin einstweilen liegen. Wenn mabrend biefer Beit ein anderer Borfdwarm fällt, fo vereinigt man bann beibe Schwarme in einem geraumigen Um aber bas Leben ber Königin zu ichonen, muß man fich beim Ginfangen bee Schwarmes fo viel ale möglich bee Ginftreichens enthalten; bei Lagern muß man bie bintern Dectel langfam aufschieben, bie Stander aber burfen nur allmalig auf bas Flugbret niedergelaffen werben. Wenn an ichwülen Tagen, befondere nach langerer ungunftiger Witterung, mehrere Schwarme zugleich abstoßen und fich an einer und berfelben Schwarmftelle vereinigen, fo muß man warten, bis fich bie Schwarme wieder trennen. Beber Schwarm wird bann besonders einge-Die Rorbe muffen aber auf tem Schwarmplage fo lange fteben bleiben, bis man fich überzeugt bat, bag in jedem eine Ronigin ift. In zweifelhaften Fallen braucht man von tem Schwarm nur eine Ungahl Bienen einzusperren und bis gum Abend fteben zu laffen. Sobald ber Flug ber andern Bienen aufhört, giebt man ben gefangenen Die Freiheit, und fie werden fid fogleich beeilen, ben Mutterftod, welcher geschwarmt bat, anzuzeigen. Rommen Bor- und Nachichwarme bei bem Abfluge zusammen, so vereinigt man fie am besten baburch, bag man fie fühl und buntel ftellt. Sangen fich Schwarme unmittelbar in bie Rabe bee Mutterftode, ober irren fie langfam umber, che fie bie Ronigin finden, ober verandern fie bie Schwarmftelle mehrmale, fo muß man bie Mutterftode von ihren Blagen verruden und bie Schwarme bafelbft einige Stunden hinftellen. Sobald die Schwärme eingefangen und ruhig geworben fint, ftellt man fie auf ihren Standort und ichust fie gegen bie Sonne burch Breter. In ber Nabe bes Mutterftodes barf aber ber Schwarm nicht aufgestellt werten. Diejenigen Schwarme, welche junge Röniginnen haben, durfen nicht an folche Stellen gebracht werden, wo der Flugfreis durch hohe Gegenstände beengt ift. Die ersten und ftartsten Schwarme kann man abgesondert von ben übrigen aufstellen; fpatere und ichmachere Schwarme muß man neben folde bringen, welche einen Bufchuf an Sonig und Bolt nothig haben. Fallt in ben erften Tagen nach bem Schwarmen ungunftige Witterung ein, fo muß man Futter reichen. Will man bie Schwarmlaft aufhalten, was in Gegenden febr erwunscht ift, welche arm an Bienennahrung find, fo muß man bie Bienenzucht in weiten , tonnenformigen , ichattig gelegenen Lagerftoden betreiben , beren bintere Dedelftopfel man noch auszieht, um größere Rublung zu verschaffen. find Stander jum Schwarmen gang besonders geeignet. Will man bas Schwarmen beforbern, fo vereinigt man fdwache Stode mit ftarten, forgt übrigene im Berbft fur zeitige und volfreiche Schwarme. Buchtftode muffen im Berbft fo viel Bolf als möglich erhalten und fo wenig ale möglich Sonig verlieren; ihr Stanb muß im Binter warm fein, im Frühjahr muffen fle wiederholt gereinigt werden, und nie barf man fie ibrer Bachetafeln berauben. Bei Borrath an Sonia und Bachs und bei einer taglich fteigenben Boltomenge treffen bann Die Bienen balb Anftalt jum Schwarmen ; babei barf man aber nicht unterlaffen, mit Beginn bee

Frühjahrs und bei etwa unterbrochener Tracht bie Bienen taglich mit fluffigem Bonig zu futtern. Sier und ba geschieht bie Bermehrung ber Bienen auch burd Ableger. Man empfiehlt biefelben, weil burch fie bie Berniebrung ber Bienen jebes Sabr ficherer und geitiger erfolge ale burch bie Schwarme, weil bas Leben ber Rutter geficherter bleibe, und weil ber Bienenwirth ber Dube bes Beobachtens und Ginfangens ber Schwarme überhoben fei. Aber bei bem ftarten Fortpflanjungetriebe ber Bienen find jene Bortheile nur unwesentlich und miegen bie Nachtheile und Befahren nicht auf, bie mit bem Ablegen verbunden find. Die Runft Ableger zu machen, erfordert einen febr geubten Bienenwirth, viele Borficht, aroffe Dube, gute Stode, reiche Tracht, wenn fie einen gludlichen Erfolg baben foll. Mit jedem Ableger wird aber ein gewaltsamer Gingriff in Die innere Defonomie eines Stodes gethan, welcher nur unter ben gunftigften außern Berhaltniffen unschablich gemacht werten fann. Folgen bes Ablegens find in ber Regel: fcmache und weisellose Stode, Sonigarmuth und Raubbienen. 3m Befentlichen beftebt bie Runft, Ableger zu machen, barin, junge Mutter anbruten zu laffen und biefe einzeln in fleinen Raften mit einer angemeffenen Ungahl Bienen gur Begrundung neuer Colonien zu verwenden. Gin neues Fortpflanzungeverfahren ber Bienen burd fünftliche Schwarme empfahl in neuefter Beit ber fvanifde Mond Ciria. Die Borguge biefes Berfahrens find die oben beim Ablegermachen angegebenen. Dan foll zu ben funftlichen Schwarmen auf Die Unzeichen bin fcreiten, wenn ein Stod ftart bevölfert ift und wenn es Brut in ben Bellen ber Roniginnen giebt (etwa 14 Tage por bem naturlichen Schwarmen). Die bagu paffende Beit ift bon 9-10 Uhr Morgens und von 2-3 Uhr Nachmittags. Reben bem Bienenhaufe wird ein Loch in Die Erbe gegraben und in Diesem trodner Rubmift verbrannt; indem fo bie Bienen eingeraudert und in einen fummenden Buftand verfett merben, nimmt man ben Rorb ab, fehrt ihn um und ftellt ihn fo auf bas Loch, baf ber Rauch burch bie obere Munbung eindringt. Der fur ben Schwarm bestimmte Stock wird borigontal in Berührung mit bem vertifal ftebenben Mutterftoche gehalten, fo bag bie Bienen von bem einen Stode in ben andern übergeben tonnen. Beibe Stode umgiebt man an ihrem Bereinigungepunkte mit einem Tuche. Sowie bie Bienen burch ben auffteigenben Rauch in Bewegung gefest werben, lentt man fle auf bie Scite bee fur ben Schwarm bestimmten Stockes burch Sauchen und Rlopfen an ben Mutterftod. Siebt man bie Konigin nicht vorüberfommen, fo wird fie gesucht und in ben Schwarm gebracht. Sollte Die Ronigin boch entfommen fein, jo wird ber neue Stod auf ein Stud fcwarges Tuch gefest. Ift bie Ronigin zugegen, fo lagt fle balb eines ihrer Giden fahren, welches man auf jenem Tuche weit leichter erfennt. Sat man in ben neuen Rorb genug Bienen übergeben laffen, um einen Schwarm zu bilben, fo bringt man ben Mutterforb wieber auf feinen Blat und ben Schwarm in eine gewiffe Entfernung, bamit fich bie Bienen beider Korbe nicht vereinigen. Sobald der Bienenstaat wieder organistrt ift etwa nach 14 Tagen - was man an einem Beraufch erkennt, wird gum Ginfammeln bes Bachice und Sonige burch bas Umleeren ber Bienen geschritten, inbem man bieselben auf die beschriebene Weise aus bem Rorbe vertreibt und in einen andern übertreten laft. Auf biefe Beife foll ber Mutterftod felbft in ben Buftanb eines eben eingefangenen Schwarmes verfest und faft jetes Jahr eine vollkommene Ernte gemacht werben. Die Brut gebt babei freilich verloren, aber am Enbe foll Die Beidaffenheit bes Rorbes biejenige guter Schwarme fein, wenn man mit einem

volfreichen Rorbe operirte, beffen Schmarmen man juvortam. Giria lagt es aber nicht bei diefer einzigen Ginfammlung bewenden; er untersucht die alten und die neuen Rorbe bas gange Jahr hindurch und vermindert Diefelben von Beit ju Beit, je nachbem ce bas Bedurfniß mit fich bringt und infoweit ce ber Raum geftattet. Durch biefes Berfahren foll Ciria Die Angabl ber Bienenftocte in einem Beitraum von 3 Jahren von 13 auf 59 gebracht, und in eben biefem Berhaltniß foll fich auch die Sonigernte vermehrt haben. Giria's Berfahren bezweckt, die Ungahl ber Schwarme zu regeln und bie Bienen zu zwingen, mehr zum Rugen ber Menschen, als an einer fruchtlosen Reproduction ju arbeiten. Er lagt feine Stocke in einer beilfamen Befürchtung vor Mangel, welche fie verhindert, Schwarme zu bilben und fle zugleich zwingt, zu feinem Bortheil zu arbeiten. Sind auch der Schwarme weniger, fo find biefe boch gut und fruhzeitig, und bie Bienen werden erhalten; burch bas Umleeren aber werben bie Stoche vor ber Bienenichabe, por ben alten Baben und andern Uebeln alter Stode geschütt. Da anderwarte noch feine Berjuche mit diefer Methode gemacht worden find, jo läßt fich auch ihr Werth oder Unwerth nicht ficher beurtheilen. — Schwache Stode follte ber Bienenwirth in feinem Falle bulben. Bu ichmachen Stoden gehören aber bie fpatern Schwarme und bie abgeschwarmten Mutterftode, welche wenig Bolf und wenig Bau haben, bie Ende Februar nicht von ihrem eigenen Sonig leben fonnen, ober bie fo grm an Bienen finb, baf fte fich bie jum Sonigmonat nicht vollständig bevölfern fonnen. Für bie Bereinis gung felbft gelten folgende Regeln : Man vereinige nur neben einander ftebende Stöcke. Die ersten und besten Schwarme stelle man allein; Die schwachern und spatern Schwarme ftelle man neben Schwarme von mittler Bute ober neben folche Mutterftode, welche arm an Bolf ober alt im Baue find. Schwache Stode burfen im Berbft nie mit ichwachen vereinigt werben; eben fo barf man im Berbft bie Stode nicht mit Bienen überfüllen. Der ftartere Stod ober berjenige, welcher Die beffere Ronigin bat, erhalt bei ber Bereinigung ben oberften Blat. Ragazinbienenzucht in Standern fann man Stocke ber obern Reihen mit tiefer ftebenden ohne Berrudung vereinigen , wenn bie Lagerfaulen fo weit von einander entfernt find, bag zwifden ihnen eine Bienenwohnung burchgeschoben werben fann. bier muß aber jeder einzelne Stock bis zur geeigneten Beit fein bieberiges Flugloch Die befte Beit zur Bereinigung ift ber Abend. Bei theilbaren Stanbern geschieht fie folgendermaßen : Ichem Stander werden bie hohlen Rrange bis ju ben erften Sonigzellen abgenommen; bann wird ber ftarfere und beffere Stod obenbin, ber armere und schwächere Stod untenbin gestellt. Um ben Bienen ber verschiebenen Stode einerlei Beruch zu geben, besprengt man fie vor ihrer Bereinigung mit Bienenfpiritus. Man bereitet benfelben, indem man Sternanis febr fein flößt und ihn in gang reinem Kornbranntwein (1/8 Quart Branntwein gu 1 Loth Sternanis) gieben läßt. Ift bie Bereinigung geschehen, fo schlägt man um beide Stocke, da wo fic auf einander ftogen, ein langes fcmales Tudy. Saben fic bie Bienen in ben Stoden vereinigt, fo bebt man ben obern Stod ab und ftellt ihn auf Die alte Blugftelle. Bill man Die Bereinigung im herbft vornehmen, fo muß fie fcon im August geschehen. Man barf aber nicht fammtliche fcwache Stocke mit einander vereinigen, fondern auch einige für etwaige fpatere weisellose Bolter aufbewahren. Im October und November barf bie Bereinigung nicht geschehen. Das Abichwefeln ber Bienen ift burchaus verwerflich. - In Betreff ber Butterung ber Bienen, fo fann man biefe gwar in ber Regel vermeiben, wenn man

fcwache Stode im Berbfte mit Stoden mittler Gute vereinigt und fie in einer bunkeln Rammer überwintert, und wenn man ferner ben Bienen nicht zu vielen Sonig nimmt, es treten aber bod auch Umftande ein, wo bie Futterung ber Bienen nicht zu umgeben ift. Beranlaffung bagu find ftrenge und anhaltenbe Binter, trodne Sommer und fpat eintretende Frühjahrswitterung. Das befte und moblfeilfte Bienenfutter ift Safelbonig. Alle Stode, welche man mit maßigem Bonigporrath jum Auswintern bestimmt, muß man icon im Berbft mit Bonig verforgen. Bei ber Magazinbienenzucht geschieht Dies burch aufgeftulpte Sonigfrange. ber Bienenzucht in gangen Stoden muß man im Berbft burch aufgesette leere Bachfel, welche man mit reihenweise neben einander geftellten Sonigwaben aus reichen Stoden fullt, fur bie Muswinterung aller berjenigen Stode beforgt fein, von beren völligem Ausftande man nicht feft überzeugt ift. Bei Lagern ift bies ichwieriger als bei Standern; beshalb thut man wohl, folde Lager, welche ibren Bau von vorn und ihre Behrung von binten haben, mabrend bes Winters qu Stanbern zu maden und ibnen vorn einen Sonigfrang aufzuseten. Wenn bie Tracht beginnt, fann man bann bie Bienen mittelft Rauch aus bem Rrange treiben und Diefen abnehmen, wenn er nicht mit Brut befest ift. Duß man im Frubjahr futtern, fo verwendet man reinen guten Sonig, ben man über beißen Roblen bis gur Aluffigfeit ichmilgt, ibm ben fechften Theil Waffer bingufugt und bie Daffe gut umrührt. Saibebonig barf man nicht gur Butterung verwenden, eben fo wenig auch folden Sonig, ber aus Stoden gewonnen ift, bie an ber Ruhr ober Faulbrut gu Grunde gegangen find. Alle Erfammittel bes Gonigs gur Bienenfütterung taugen Damit ber Bienenwirth zu Conigerfaymitteln niemals feine Buflucht gu nehmen braucht, muß er ftete auf einen feinem Bienenftande angemeffenen Sonigvorrath halten. Collte aber both Mangel an Bonig eintreten, fo muß man ben Borrath möglichft zu verlangern fuchen. Es geschieht bies, indem man Baffer mit Sonia und Kandiszuder verfest. 9 Bfund Randiszuder werben in einem reinen Morfer geftogen , gefiebt und mit Baffer zu einem bunnen Brei gemacht. Diefer Brei wird in einem reinen eifernen Weichirr bie jum Sieden erhitt und oftere abgeschäumt; bann jest man 9 Pfunt Bonig und 3 Pfund Baffer gu, rubrt Alles gut burdeinander und fest bas Abidaumen fo lange fort, bie fich ber Gonig auf geloft hat und auf der Oberflache teine Unreinigkeiten mehr erscheinen. empfehlen ift bie Bermijdung bes Futterhonigs mit ein wenig Rothwein, welcher nicht nur fraftigt, fontern auch gegen manche Rrantheiten fcutt. Bur Durd. winterung alter Stode find 20-24 Pfund, gur Durdwinterung von Schwarmen 16-18 Pfund Sonig nothig. Go lange Die Bienen in ber Winterrube bes Brutneftes figen, ift jebe Futterung icablic. Die richtige Beit ber Futterung find die erften flugbaren Tage bes Frubjahrs. Die Futterung muß fofort gefcheben, wenn ber Stod nur noch einige Pfunt Sonigvorrath bat. Bor bem Gebrauche muß ber Butterhonia etwas erwarmt und fluffig gemacht werben. Die befte Rutterungszeit ift ber Abend. Bas bie Menge bes zu reichenben Futters anlangt, fo tann man annehmen, bag jeder Stod, welcher aufgezehrt bat, wochentlich 2 Bfund Sonig bedarf, ben man in zweimaliger Butterung vorfegen muß. Gin öfteres Ruttern mit fleinen Futtermengen taugt nichts. Sobalt bie Blugftunden am Morgen bergnnaben, muß man bas Buttergefag entfernen. Sat man gang neue Stode, fo muß man ben Bonig ftarter erwarmen und bie Stocke mit wollenen gewarmten Deden umwinden oder fie in ein mäßig warmes Bimmer ftellen. Sollte fcon im

inter ber Sonig eines Stodes aufgezehrt fein, fo muß man ihn von feinem andorte entfernen, bas Flugloch mit einem Drahtgitter gegen bas Durchbringen Bienen verwahren und ihn in eine duntle, maßig warme Stube ftellen. Der delftopfel wird fofort herausgezogen ober, wo in bem Dedel fein Stopfelloch , ein foldes eingeschnitten und in bie Deffnung ein Blechtrichter geftedt, beffen indung mit bunner Leinwand umbunden ift. Der Trichter wird mit fluffigem, parmten Bonig gefüllt und biefe Butterung wieberholt, wenn ber Bonig aufge-Sonft gefchieht die Futterung gwar auch von oben, jedoch in ber Art, i man in bie Deffnung bes Rorbes ein wenig Leinwand brudt, ben Sonig bingießt und ein Stud Dachftein auf bas Loch bedt; bie Bienen gieben bann ben ten Sonig in einer Nacht burch bie Leinwand beraus. Gine andere einfache b bequeme Borrichtung jum Futtern ber Bienen ift bas in neuefter Beit bon Debrand erfundene Futterbeden. Daffelbe besteht aus einem Stud festen Sgebehnten Bolge. Fig. 123. Diefes Futterbeden bat unten einen Baufen von le Boll Weite. Diefer Bapfen paßt gang genau in Die Dedel ber Bienenftode bift bobl. Derfelbe geht in ber Mitte des Bedens in die Gobe, und zwar fo b, bağ nur noch 1/4 Boll Raum zwischen bem Dectel bes Bedens und bem bob-Bapfen bleibt, wenn ber Dedel, ber gut paffen muß, aufgebedt ift. Diefer

Fig. 124.



Fig. 125.

Fig. 123.



Sobe, Ene pelop. ber Landwirthicaft. I.

35

hoble Bapfen wird nun, nachdem ber Spund von bem ju futternben Bienenfled ausgezogen ift, fo in bas Spundloch gesett, wie Sig. 124 zeigt, bag, wenn bas Butterbecken auf bem Bienenkorbe auffitt, ber Bapfen beffelben bis auf bie oberften Bellen bes Bienenftod's reicht. Nun wird ber Futterbonig in bas Beden gegoffen und bas burchlöcherte Scheibchen, Big. 125, auf ben Sonig gelegt, welches fic bann, fowie ber Bonig abnimmt, bis jum Boben fenft. Diefes Scheibden vermittelt jugleich, daß die Bienen nicht ertrinfen. Dann wird ber Dectel, Fig. 126, auf bas Beden gefest und noch wollene ober andere Deden barüber gebedt. Bienen gieben nun aus ihrem Stode burch ben boblen Bapfen in bas ausgebrebte Autterbeden und tragen baraus ben Sonig in ibre Bellen; man fann ibnen Diefes noch mehr erleichtern, wenn man ein fcmales Studden Belle in ben bobien Bapfen bis auf ihren Bau ftellt, woran fle auf und nieder geben konnen. Wenn nun ber Dedel auf bas Futterbeden gut paßt, fo bag feine falte Luft eindringen fann, und ber obere Theil bes Stodes noch mit Tuchern belegt wird, fo bleibt ber Gonia in folden bolgernen Futterbeden auch im Binter warm, weil eben ber warme Dunft, welcher aus bem Stode burch ben boblen Bapfen in baffelbe giebt, ben Soula wenn erhalt, fo bag bie Bienen benfelben auch im Binter in ihren Stod eintragen tonen, ohne von ber Ralte zu leiben. - Bas nun bie Gonigeunte betrifft, fo wird bei ber Magaginbienengucht im Berbft gezeibelt; alle untheilbaren Lagerftode bagegen barf man im Berbft nicht verschneiben, wenn man nicht Dedel bat, welche in bie ausgehöhlten Raume bis zu ben Soniafdeiben eingerudt werben tonnen. Im Berbft beschneibet man nicht vor Anfange Detsber, aber auch nicht über bie Mitte biefes Monats binaus. 3m Frubjabr befdneibet man nicht vor Anfang April. Ralte, fturmifde, regnerifde Tage nut man beim Befdueiben vermeiben ; am gunftigften zu biefem Gefchaft find bie fpaten Radmittageftunden. Das Erfte, mas man beim Befchneiben zu beobachten bat, if, bat man ben Stoden nicht zu vielen Sonig nimmt; befondere magig muß man im Gerbft foneiben, fabem vom October bis zum Rai jeber Schwarm, welcher im Ereien Abertelnders wieb, wenigftens 20, jebes Magagin 30 Pfund Sonig bedarf. Det ber Magtghebienenunde in Stanbern geschieht bas Befdneiben folgenbermefter: Ban Gelt in einiger Entfernung bon bem Bienenhaufe, an einem ichattigen Rate, ble Gtotte auf einen Tift. zieht ben Stöpfel bes Dedels beraus, verfchendt burd eintes Silge Labatrand bas Boll aus bem oberften Rrange, verschlieft bie Deffnung wieber und entformt Die Ragel, womit bie Rrange aneinander befeftigt, und ben Lebnt, womit Die Spallen verfiriden find. hierauf flicht man mit einem boppeifdneibigen Weffer gwifchen bem Rrange, welcher abgeloft und zwifden bens, welcher bielben foll, ein und burdfcneibet fammtliche Bonigtafeln. Run wird ber Rrang abgenommen, ein frifcer Dedel aufgelegt, Diefer mit Golg einzeln befeftigt, verfielden und ber Stod auf feinen Blat gurudgeftellt. Babrent man ben vollen Stod fo befanbels, muß man an feine Stelle einen leeren Stod ftellen, Damit fich in ibm Die abgetriebenen Bienen einstweilen fammeln fonnen. Untheilbare Lagerftode bittfen nur in einiger Entfernung von bem Stocke beschnitten werben. Buerft nimmt man ben bintern Dedel bes Stodes heraus, treibt bann bie Bienen burd Rund fort und foneibet ben Bonig aus. In neuefter Beit bat man auch Berfuche mit ber Metheranwendung bei Bienen gemacht, um biefelben auf leichte Weife and ihrem Stode auszutreiben. Rachbem bie Deffnung bes Rorbes verftopft ift, wirb ein mit Aether getrantter Bafdidwamm von mäßiger Große unter ben Bienentart grideten. Das

Beraufd ber Bienen wird alebald ichmacher und bas Berabfallen berfelben beutlich vernehmbar. Nach 2 Minuten bebt man ben Rorb ab, und ber gange Schwarm liegt in einem betaubten Buftande auf bem Boden. Run wird ein leerer Rorb auf eine Unterlage von 2 zollhoben Querholzern gefett und über bie Bienen geftulpt, damit diefelben weniger gebrudt werden und ein frijder Luftzug fle balb wieder beleben tann. Die Bienen fangen nach furger Beit an, fich wieder in ben Rorb binein ju begeben, ber icon nach einer Stunde jum größern Theil wieber angefüllt ift. Der gewonnene Gonig foll nicht nach Aether ichmeden, bas Berfahren foll gang gefahrlos, ber Roftenaufmand unbebeutend fein, indem zu einem Stode ein Efloffel nicht gereinigter Aether ausreicht. Auch einen befondern Apparat bat Defans gur Metherifirung ber Bienen erfunden, bod bat biefelbe fich feines Beifalls ju erfreuen gebabt. Bor bem Beichneiben muß ber Bonigbeitand unterfuct werben, um zu erfahren, wie viel man Sonig ausschneiben fann, ohne bas Bolt in Befahr zu bringen. Diefe Untersuchung geschieht mit einem spitigen Drabte, ben man in ben Bonig einfticht. Rach ber Beschaffenheit bes Lanbes wird ber Bonig entweder Baibe- ober Rrauthonig genannt. Der Saidehonig wird ba gewonnen, wo bie Bienen ben Sonigftoff nur von ber Saibepflange fammeln, ber Rrautbonig bingegen ba, wo bie Bienen ben Soniaftoff von Rrautern und Blumen Der Rrauthonig ift im Geschmad beffer ale ber Saidehonig; auch ift bas Bache von bem Rrauthonig weit feiner und burchfichtiger, ale bas von bem Saibebonig. Der jabrliche Ertrag eines guten Bienenftocks ift 20-30 Bfund Sonig und 2-3 Pfund Bache. Den Sonig gewinnt man auf folgende Beife: Die beften Scheiben, an welchen man bie Bachebedelden mit einem icharfen Deffer aufrist, Rellt man nach und nach in einen großen, mit weiten lochern verfebenen Durdichlag neben einander bin; barunter ftellt man einen etwas weiten Napf und laft ben Bonig binter einem verichloffenen Benfter, auf bas bie Sonnenftrablen fart fallen tonnen ober, wenn die Sonne nicht icheint, an einem warmen Dfen allmalig auslaufen. Sind Die Scheiben weich geworben, fo brudt man fie mit einer bolgernen Relle fanft auf einander, fo daß Alles herausläuft, bringt die Trebern in ein Befdirr und fullt ben Durchichlag von Reuem an. Auf Diefe Art erhalt man ben Grinflen Opnia, welcher am beften bezahlt wird und fich vorzugeweise ju Bein eignet. Das Samelgen ber Sonigfuchen in einem Reffel burch gelindes Roblenfeuer # micht ju 'empfehlen, weil das Rupfer der Gefundheit nachtheilig werden Beffer ift es, wenn bie Conigideiben geschnitten und in große irbene Lopfe gethan werben, bie man in flebendes Baffer ftellt, doch muß hier bas oben auftretenbe Bade abgenommen, ber Sonig burch einen fpigen leinenen Beutel gereinigt, ber Meberreft aber, wenn er nicht mehr fliegen will, ausgepreßt, in erwarmtes Baffer arthan und biefes ju Deth verwendet werben. Der ausgelaffene Bonig wirb nod einmal erwarmt und von bem oben auftretenben Schaume gereinigt, mas man bas Soniglantern nennt. Diefer geläuterte Bonig wird burch reine Tucher gewest, in untergefeste reine Befage aufgenommen und vertauft. befte Conig außer feinem wachsertigen Geruch und Gefchmad, auch noch eine freie Same bothe, welche ibn gur Berfügung mancher Getrante untauglich macht, fo muß mit ihn reinigen, me er bann fatt bes Buderfprupe angemenbet merben fann. Man loft g. B. 10 Mund Gonig mit 10 Bfund reinem Flufwaffer in einem tupfernen Reffel auf, bringt die Auflofung jum Sieben und nimmt ben Schaum auf ber Oberfläche ab. Dat bie Donigauflofung eine flare Beideffenbeit

angenommen, fo fest man nach und nach, unter fletem Umruhren, 16 Loth weiße, fein gepulverte Rreibe bingu und erhalt die Daffe fo lange im gelinden Sieben, bis ein hineingetauchter Streifen blaues Lafmuspapier nicht mehr gerothet wirb, intem bann alle Gaure aus bem Bonig entfernt ift. Dun fest man ber Fluffigfeit 11/2 Bfund fein gepulverte Lindentoble gu, die aber vorber in einem verbedten Topfe fo ftart ausgeglubt fein muß, bag fie nur glimmt. Dit biefem Roblengufas tocht man nun die Bonigautlofung fo lange gelind, bis aller macheartige Gefcmad perschwunden ift. Dan gießt nun bie Fluffigfeit in einen Steintopf und laft fe ertalten. Rach bem Erfalten wird fie mit frifchem Flugwaffer verdunnt und burch einen Spigbeutel von Flanell filtrirt. Die gurudbleibenben Roblentbeile maidt man burch jugegoffenes Baffer fo lange aus, bis alle Sugigfeit baraus verfdwurben ift. Das Durchgelaufene mengt man nun in einem tupfernen Reffel mit ben Beigen bon 6 Giern wohl zusammen und erhibt ce jum Sieben, wo fic bann alle unreinen Theile herauswerfen und die Fluffigfeit eine belle Weinfarbe und einen reinen zuderartigen Geschmad annimmt. Der Schaum wird mit einer Relle abgenommen, und bas Uebrige verbunftet man bei gelinder Site bis gur Sprupbide und feiht es nochmale burch Flanell. Bas bas Bache anlangt, fo mar es lange ein Geheimnig, wie baffelbe producirt wurde. Jest hat man entdedt, bag bas Bads bas eigenthumliche Brobuft ber Bienen ift, welches burch ihren Organismus ausgefchieden wirb. Der Magen ber Bienen bewirft biefe Abicheibung und Affimile tion. Der abgefchiebene Bacheftoff tritt in feinen weißen Blattern gwifchen ben Ringen am untern Theile bes Leibes ber Biene hervor. Die Ausschwitzung bes Bachfes felbit geschieht aus Blumenftaub und Bonig. Die Bewinnung bes Bad fes geschieht am beften folgenbermaßen: Nachbem bie auszulaffenben Bacherpfen x. burch Begießen mit heißem Baffer erweicht worben find, werben fie gufammengebrudt, in einen metallenen ober irbenen, allenthalben gleich weiten Topf (Big. 127) gethan und mit bem bagu gegoffenen Waffer gefocht. Sat bie Raffe einige

Fig. 127.



Fig. 128.



Beit getocht, fo brudt man fie mit einer burchlocherten, an allen Seiten an ben Banben bes Lopfes anschließenden blechernen ober hölzernen Scheibe (Fig. 128), in beren Mitte ein aufrecht ftebenber Stiel befindlich ift, ju Boben, wodurch bie kuffige Daffe ausgesondert wird. Das spezifisch leichtere Bachs schwimmt oben mf und wird burch jugegoffenes beißes Baffer jo lange gehoben, bis es burch ben um obern Rande des Topfes befindlichen Aufguß in ein baneben ftebendes Gefäß abgefloffen ift, in welchem ce erfaltet. Bur Erleichterung ber Arbeit wird ber in ber Mitte ber Scheibe befindliche Stiel burch einen oberhalb eingeschobenen Riegel in ber gehörigen Stellung erhalten. - Die Bienen haben mancherlei Feinbe, welche ber Bienenwarter zu entfernen ober zu vertilgen fuchen muß. Unter ben vierfüßigen Thieren find bie Daufe bie gefährlichften Bienenfeinde. Ramentlich be Binter bringen fle gern in bie Stode ein, verzehren Sonig und Bienen und benagen bas Bebaube. Die Mäuse bringen nicht bloß burch bie unverengt gelaffenen Bluglöcher, sondern schieben auch die Borsetbretchen weg und nagen fic wohl ger burch bas Strob. Gin ficheres Rennzeichen, bag ein Stod von Raufen beimpefucht ift, find todte Bienen mit abgebiffenen Ropfen in und vor bem Stode und gefdrotenes Gemulle auf bem Flugbrete. Genaue Aufficht, Reinlichkeit , verengte Muglocher, gut verftrichene, ftarte Strobfranze find bie beften Bermahrungsmittel gegen bie Maufe. 3m Commer muß man ben Borplay bes Bienenhaufes von bebten Bienen und Drohnen rein halten. Glaubt man, bag im Berbft Raufe in einem Bienenstode find, fo muß man genaue Untersuchung anstellen, ebe man bas **Mugloch** zur Einwinterung verengt. Schleicht fic eine Maus bei warmer Witterung in ben Stod, fo muß man an benfelben flopfen, wodurch bie Bienen jum Born und zur Tödtung ber Maus gereizt werben. 3ft eine Maus langere Reit in einem Stode gewesen, fo niug man bas Gewirte möglichft tief verschneiben, bie Mugbreter wechseln und ben Stod mit erwarmtem Bormache ausrauchern. Unter ben Bogeln find die gefährlichften Bienenfeinde die Schwalbe, ber Sperling, ber Rothidmang, bie große graue Grasmude, bie Deife, ber Gpecht, ber Stord und ber Fliegenichnapper. Dan barf biefe Bogel nicht in ber Rabe ber Bienenwohnung niften laffen und muß fie, wenn fie fich zeigen, burch Schießen verfdeuchen. Auch buhnern barf man ben Butritt gu bem Bienenftanbe nicht geftatten, indem fie bie ausgeriffene Brut ber Arbeiter und Drohnen aufsuchen, mit ben Alageln ichlagen und baburch bie Bienen erbittern. Unter ben Infetten werben ben Bienen gefährlich : 1) bie Spinnen burch ihr Bewebe. Bur Abhaltung und Bertreibung berfelben barf man es an Rebren in ben Binteln und Eden bes Blenenhaufes, befonders vor und nach Beranderung bes Wetters, nicht fehlen laffen. 2) Die Gorniffen und Wespen, welche fowohl ben Gonig als auch bie Blenen ungreifen. 3) Die Ameifen, welche bem Gewirte und bem Gonig nach-Redet, fic beshalb in bie Stode einschleichen und befonbers fcwachen Boltern gefibelia fib. Die Refter ber Ameifen vertilgt man, indem man tochenbes Baffer in biefelben gießt. Die Baumftamme, an benen Ameifen figen, und bie Gange, auf benen fie in bie Stode einbringen, besprengt man mit einer Ruffigkeit, welche man folgendermaßen bereitet: Man fcmilgt 1/2 Bfund Schwefel in einem irbenen Loufe über gelindem Feuer, fügt etwas Beinftein und 6-8 Loth Salz ju und rubtt bas Bange fo lange um, bis es roth wirb; bann nimmt man es vom Feuer med fcuttet es auf ein mit reinem Waffer angefeuchtetes Bret. Ift bie Maffe troden, fo bulvert man fle, thut fle in ein Glas, gießt Baffer berauf und lagt fle fo lange fleben, bis fich bas Baffer gefarbt bat. 4) Die Bademotte, welche im Juni und Juli an ben Bienenftoden angetroffen wird und in ber Regel zwischen ben Ringen ber Strobfrange und in andern Binteln ber Bienenftode lebt. Sie legt ihre Gier in bas Gewirfe, Die baraus hervortommenben garben freffen bas Bache und überziehen endlich gange Theile bes Bebaubes mit ihrem Befpinnft. Das Borbanbenfein ber Bachemotte lagt fic burch bas auf bem Bobenbrete geforotene Bache und an bem fleinen fcwarzen Unrath ertennen. 3ft ein Stod ber Bachemotte verbächtig, fo lufte man ihn taglich, wechsele bie Flugbreter, reife burch einen langen, an ber Spige gebogenen Drabt bie Wespinnfte beraus und brude bie von ben Bienen ausgeworfenen Larven alle Morgen tobt. Lager muffen binten geöffnet und von bem auf bem Boben liegenben Gemulle gereinigt werben. Bur Abhaltung ber Bachemotte ift es nothig, tein altes Gewirfe und feine leern Bacheftode in ben Bienenhaufern fteben ju laffen. 5) Laufe werben am baufigfen angetroffen in feuchten Sommern, in Lagerftoden mit warmem Bau und in bentenigen Rutterftoden, welche mehrere Schwarme abgeftoffen baben. Dan entfesut bie Laufe von ben Bienen mit einer gefpaltenen Feberfpule, mit welcher men bie Laufe abstreicht. Die gefährlichften Bienenfeinde find unftreitig 6) bie Raubober Deerbienen, welche bem Bienenwarter viel Unglud bringen. Biene ausfliegen fann, will fle auch Bonig fammeln; fle fucht ihn aber vergebens, ba noch feine Bflange blubt. Sie fliegt weit und breit umber, naht fich fremben Bienenftoden und fieht, ob fie irgend wo einbringen und Beute machen tam. Treffen nun biefe Bienen einen fcwachen weifellofen Stod an, wo fie fic de foleichen und Beute machen fonnen, fo bringen fie Taufenbe ihrer Someftern mit, fallen ale Rauber ben fcwachen Stod an, ermorben bie Befiter und tragen ben Sonig bavon. Diefes Schidfal wiberfahrt blog ben weifellofen, franten und fomachen Stoden. Gind biefe aber erft eine Beute biefer Rauber geworben, fo fann es tommen, bag fpater auch bie gefunden Stode von ihnen angefallen und vernichtet werben. Mangel an Futter, ichmache Stode, unzeitiges Beichneiben ber Bienen und bas Borhandenfein mehrerer ober allzugroßer Fluglocher an einem Stode find bie nachften Urfachen bee Raubens. Um bie Raubbienen abzubalten. barf man vor und nach ber Trachtzeit nie mehr als ein Flugloch bulben, und aus bies muß eng gehalten werben. Außerbem muß man alle Tugen und Rigen im Wrubiabr und Berbit aut verftreichen. Die Rutterung barf nicht bei Zage ab ichehen, und jeben Morgen muffen die Futtergefchirre wieder entfernt werben. Bei bem Befchneiben barf man in die Rabe bes Bienenftandes wenig Conigfrange noch ausgeschnittene Bachstafeln fteben laffen. Bor Allem aber bulbe man feine fdwachen und weisellofen Stode, welche ben Anfallen ber Raubbienen am meifen ausgefest find. Außerdem muß man im Frubjahr, ebe bie volle Tracht beginnt, und im Berbft, wo fie ju Ende geht, jeben Stod genau beobachten. Entbedt man, befonders an iconen Tagen nach Regenwetter, an einem Stode Rauber, fo verenge ober verblenbe man bas Flugloch ober vereinige ichmache Stode mit einander. Bill man wiffen, welchen Bienenftanben bie Raubbienen angeboren, fo fann man fie mit Baffer bespriten, mit Areibe bepubern und fich in bie in ber Rabe befindlichen Bienenbaufer begeben, wo man bie gepuberten Bienen balb ertennen wirb. Außer ben Feinben, welche ben Bienen nachstellen, find biefelben auch noch einern ungunftigen Bufallen unterworfen, wogu namentlich bedeutenber Boltenerluft und unganflige Witterung gehören. Dat ein Stod aus ber einen eber anbern

in ber talten Jahredzeit aufehnlichen Belfeberluft erlitten, fo muß er im m, fobald es bie Bitterung erlaubt, verfürzt ober mit einem andern Stode t werben. Die erften Frublingstage, wenn noch Schnee liegt, forbern bas under Bienen. Bei 5-60 Barme barf man bie Bienen nicht am Ausnbern; man muß bann aber ben Borplay bom Schner reinigen, mit elegen und die Flugbreter wechseln. Fallen Bienen in weiterer Entfernung Coner und erftarren, je muß man fie mit einer Feber in ein Bierglas t, einige Beit im Bobnzimmer erwarmen und bann in einen Stod burch be Spundloch fcutten. Gebr nachtheilig find ben Bienen große und lange nbe Gige, lange Beit hindurch webende Morgen = und Mitternachminde, igenguffe, Sagel, haufige Gewitter, frenge und naffe Binter und plotliches tter. Bei ploglichem Witterungewechfel im zeitigen Frühjahr muffen bie ver geöffnet und bie auf bem Stanbe eingewinterten Stode in ein maßig Bimmer gebracht und mit weiten Blugbretern verfeben werben. In ben ftunden werden bie Fenfter bes Bimmers geöffnet und am Abend wieber en. Ce ift jedoch unmöglich, bie Bienen gegen bie Unfalle ber Bitterung vollig n; ber aufmertfame Bienenwirth fann aber bie ungunftigen Bitterungsmöglich unschadlich machen, wenn er Alles bas beachtet, was über bie Lage menhaufes, über Bienenftode, Futterung, Durdwinterung ac. angeführt ift. - Endlich find bie Bienen auch mancherlei Rrantheiten unterwarein forgfältiger Bienenwarter fennen, vermeiben und zu beilen wiffen muß. unnten Bienenfrantheiten find: 1) Durchfall; berfelbe entfteht burd Raffe, zu beiße Witterung, fauer gewordenes ober fonft nicht tanglides latter und fehlerhafte Gigenschaften ber in ber Rabe bes Bienenbaufes ben Bienengemachfe. Die Bienen geben eine rothliche, fcharfe Sauche von befubeln bamit Flugloch und Stanbbret. Bur Beilung biefer Rrantbeit man alle Unreinigfeiten und gebe ben Bienen ben beften Sonig jum Futter, e benfelben auch mit etwas Rothwein. 2) Die Bienenveft. Das Sterben ber Bienen, ber faule Geruch eines folden Stodes und bie Mater Bienen verrath diese Rrantheit. Ungefunde ftintenbe Debel, ploulide ju farte Berftopfung ber Fluglocher, Gunger und eine bas Bienenhaus beumgebende unreine Luft find die Ursachen dieser Arankheit. Runadit vernd entferne man bie Urfachen, bann rauchere man bie Bienen mit Wermuth fix, lege auch wohlriedenbe Rrauter, ale: Deliffe, Fenchel, Thomian st. btode, reinige biefelben von der faulen Brut und gebe ben Staden mehr 3) Die Buth. Bei Diefer Rrantheit fliegen Die Bienen auf eine ungeat aus bem Rorbe und einige Beit umber, bis fie niederfallen und ferben. lich im Rai und Juni bemerkt man Diefe Rrantheit. Die Urfachen find ftarfen Geruch einiger Blumen und bem gu ftart riechenben Butter beignwelches bie Bienen betaubt. Diefe Rrantheit bort ohne Rur von felbft auf. ttigfeit ober Tragbeit. Gie entfteht entweder bon ju großer Dige; in falle gebe man ben Stoden burch Borbangen mit Tuchern eine tühleve ober fie entftebt von zu großer Ralte, in welchem Falle man bie Stode ober von naffer Witterung und Raffe ber Stode felbit, in welchem gall bte, mit Lebin verftrichene Strobkorbe, welche biefem Uebel nicht fo febr st find, mablt; ober vom Mangel einer Ronigin, bie bann erfest werben ber bom hunger, ober bom ftarten Beruch ber Blumen. In beiben letten

Kallen gebe man ben Bienen guten, mit Rothwein verfesten Conig. 5) Berfoleimung ber Baben. Dan entbedt biefe burd Geficht unb Gerud. Bu feuchte Luft, ein zu genaues Buftopfen ber Fluglocher im Binter und bonigleere Baben find bie Urfachen. 6) Faulbrut. Diefe findet fich ein, wenn bie junge Brut in ben Bellen ftirbt, ftintend und faul wirb, mas jur Beft und ju anbern Rrantheiten Belegenheit giebt. Mangel an Barme, Luft und Futter und eine me vorfichtige Behandlung, besondere bas ju ftarte Rauchern, find bie Urfachen biefer Rrantheit, zu beren Beseitigung man bie faulen Bruttafeln ausschneibet und ben Stod mit Bferbebeden umichlagt. 7) Schwäche bes Bolfs. Ran ertennt biefelbe an ber geringen Angabl ber Bienen, bie fich im Stode und vor bem Mugloche feben laffen, auch aus ber Tragbeit ihrer Arbeit. Schwache Schwarme und Rrantheiten verurfachen biefen Mangel. In biefem Fall muß man bas Bereinigungeverfahren anwenden. 3ft aber bie Urfache ber Schwäche Futternoth, fo muß man ten Stod bei falter Bitterung von bem Stande nehmen, ibn in ein erwarmtes Bimmer tragen und mit reinem Sonig verfeben, ben man mittelft eines Bledtrichtere einbringt. Nach einiger Beit fest man bem Gonig noch etwas Wein gu. -Bas ichlieflich noch ben Bienenftich betrifft, fo find bie Bienen in ber Rabe ihrer Wohnung am meiften zum Stechen geneigt. Das befte Borbeugungemittel gegen ben Stich ift Borficht in bem Umgange mit ben Bienen : Bermeibung ber Erfcutterung ihrer Bohnung, foneller Bewegung in bem Flugfreife ber Bienen, Berletung berfelben zc. Aromatifche Pflangen, Dele, Bonig, marmen Effig, frifde Erbe, Ohrenschmals zc. auf bie Bunbe gebracht, leiften in ben meiften Rallen gute Dienfte. - Literatur. Ehrenfele, v., Die Bienengucht nach Grundfagen ber Theorie und Erfahrung. Brag 1829. - Rnauft, 3. C., die Behandlung ber Bienen ihren Raturtrieben gemäß. 3. Aufl. Jena 1819. — Spisner, R. S. &., bie Rorbbienengucht. Herausgeg. von F. Pohl. 3. Aufl. Leipz. 1823. - Riepfleifd, Ch., und Rurichner, R., Die Biene und Bienengucht. Dit 3 Taf. Bon De. Benter. Bonn 1836. - Bufd, &. B., Wegweiser für Die Bienenwirthe, befor bers in honigarmen Gegenden. 2. Aufl. Dit 1 Saf. Arnftabt 1840. - Chrift, 6., praftifder Rathgeber gur Bienengucht. 3. Aufl. Queblinb. 1840. -F. 2., neue Bienengucht. Dit 3 Taf. Darmft. 1838. - Goldforner für Bienen balter und Bienenfreunde. Dit Abbild. 3. Aufl. Ulm 1838. — Jonte, Cb., Amleitung gur Bienengucht. Laibach 1836. - Marlot, G. R. v., Die Bienengucht. Mit 8 Taf. Bern 1839. — Nutt, Th., Luftungebienenzucht. Aus dem Engl. bon F. W. Thieme. Mit Abbild. Leipz. 1836. — Daffelbe von Muhfehl überfest. 2. Aufl. Neubrandenb. 1837. - Rubfehl, B. G. L., Bericht über Die Luftungbienenzucht. Neubrandenb. 1835. — Rambobr, S. A., die einträglichste und einfachfte Art ber Bienengucht. Berl. 1833. — Ritter, B. S., Die Lehre von ben Bienen. Leipz. 1830. - Sachse, W., ber Bienenguchter. 3. Aufl. Beigenfee 1840. - Stein, Ib., über bie befte Bienenwohnung und bie beften Bienengerathe. Mit 4 Taf. Leipz. 1837. — Rirften, G., vollstänbiges Borterbuch ber Bienenkunde und Bienengucht. Dit 1 Taf. Weim. 1840. - Rubel, 3. D. G., bie Raubbienen. Leipz. 1838. — Chrift, 3. L., Anweisung gur nuglichften und angenehmften Bienengucht. 6. Aufl. Berausgeg. von S. F. Debme. Rit 6 Saf. Leipz. 1840. — Rrit, A. G. A., Antivitthumides. Duerf. 1840. — Derfelbe, Die aufgebedten Brutgebeimniffe. Leipz. 1841. - Cbenfperger, 3. 2., Anleitung Bur Gartenbienenzucht. Dit 3 Taf. Rurnb. 1841. - Gunblad, F. B., Die urzefchichte ber Honigbienen. Mit 1 Taf. Kaffel 1842. — Habl, A., neueste wenzucht mittelst Ansastästichen. Mit 3 Taf. Saay 1842. — Reider, J. E. v., nenbüchlein. Leipz. 1842. — Magerstedt, A. F., der praktische Bienenvater. Aust. Sondersh. 1845. — Jähne, E., der Reisenstock, eine neuersundene Biewohnung. Mit 2 Taf. Zittau 1844. — Mussehl, W. Ch. C., vollständige veisung zur Bienenzucht nach der Nutt'schen Lüstungsmethode. 3. Aust. Neuendenb. 1844. — Kirsten, G., Anweisung zur Betreibung der Bienenzucht. Aust. Mit. Nit 12 Taf. Weimar 1847. — Dzierzon, Theorie und Praxis des en Bienenfreundes. Mit 5 Taf. Leipz. 1848.

Bierbrauerei. Im Allgemeinen verfteht man unter Bier einen burch beißen fferaufguß bargeftellten Malzauszug, welcher mittelft Bufas von Befe in geiftige brung verfest worden ift. Findet man nun in dem Biere folgende Beftandle: Baffer, Alfohol, Rohlenfäure, Stärkegummi, Rleber, Diastas, Bucker, igen Extractivftoff, Sopfenbitter, Rali, Natron-, Magneffasalge, lettere nach verschiedenen Beschaffenheit bes Bobens, auf welchem bas Getreibe gewachsen fo entfleht bie Frage, wie biefe Rorper in bas Bier fommen, ba ja, wenigstens einem normalen Berlauf bes Brauprozeffes, blog Befe und Sopfen bem Biere efest werden. Diefe Frage enthalt ihre Beantwortung burch bie Beranbegen, welche mit bem Getreibe in Folge bes Malgens beffelben borgebt. Die treibeforner enthalten außer andern Beftandtheilen Starfemehl, Gimeig und ber; in Folge ber beim Malgen entstehenden Temperaturerhöhung wird unter twirtung von Feuchtigfeit in bem Embryo ber Rorner bie Lebensthatigfeit get, welche fich alsbald in bem Bachsen bes Reimes und in ber sofortigen bung von Diaftafe aus einem Theil Rleber fund giebt, bie nun ihrerseits bie bilbung von Startemehl in Gummi und Buder bewirft, welcher lettere burch ne Gabrungefabigfeit bie hauptfachlichften Beftandtheile fur bas Bier liefert. thin ift bie Ueberführung von Startemehl in Startegummi und Buder Bwed Ralgens, und daß biefer burch ben Malgprozeg erreicht wirb, beweift bie Berdung folgenber Anglyfen:

## 1) Debl von ungefeimter Berfte.

| Starfemehl   |           | • | •  | • | • | 76,0 Proc. |
|--------------|-----------|---|----|---|---|------------|
| Bolgfafer m  | it Stärfe | • | •  | • | • | 12,0 ,,    |
| Starfegumn   | ni .      | • | •  | • | • | 4,5 ,,     |
| Rleber       |           | • | •  | • | • | 3,5 ,,     |
| Eiweiß       |           |   | •  | • | ٠ | 1,0 ,,     |
| Waffer       |           | • | •  | • | • | 9,5 ,,     |
| Starfezucker | •         | • | •• | • | ٠ | 5,0 ,,     |
|              |           |   |    |   |   |            |

## 2) Dehl von gefeimter Gerfte.

| Stärkemehl               | •                    | •   |   |      | • | 56,0 | Proc. |
|--------------------------|----------------------|-----|---|------|---|------|-------|
| Polgfafer mit            | Stärfe               | •   |   |      | • | 7,0  | ,,,   |
| Stärfegummi              |                      |     | • | •    |   | 15,0 | "     |
| Rleber .                 | •                    | •   |   | ٠    | • | 1,0  | ,,    |
| Eiweiß .                 | •                    | +   | • | •    | • | 0,0  | ,,    |
| Waffer, unbe             |                      |     |   |      |   |      |       |
| Stärkezucker             | •                    | •   | • | 15,0 | " |      |       |
| 23be, Encyclop, ber Land | wirths <b>a</b> aft. | _l. |   |      |   | 9    | 16    |

Durch bas Reimen ift bemnach Startemehl und Golgfafer mit Startemehl weniger geworden, indem fich auf ihre Untoften eine größere Renge Startegummi und Starkezuder gebildet hat; eben fo bat fich bie Menge bes Rlebers vermindert, und bas Gimeiß ift gang verschwunden, ba aus ihren Glementen Diaftas entflamben ift. Bergleicht man aber beibe Unalpfen bezüglich bes Starkemehls mit einander, fo findet man nur eine verhaltnigmäßig geringe Abnahme beffelben. Der Grund hiervon liegt barin, daß die Diastas bei den niedern Temperaturgraden eine vollständige Umbildung bee Startemehle in Gummi und Buder nicht bewirfen fann; fle wird aber möglich bei einer Temperatur von 500 R. und erfolgt wirk lich bei bem Ginmaischen. — Inwiefern bas Bier nahrhaft fei ober nicht, barüber find in neuefter Beit verschiedene Untersuchungen angestellt worden. Liebig laugnet bie Nahrhaftigfeit und Blutbildungsfähigfeit bes Bieres, ba bie volltommene 26fcheibung aller in ber Berfte enthaltenen flicfftoffhaltigen Beftanbtheile (Rleber) in ber Form von Befe eine ber wichtigften Aufgaben ber rationellen Bierbereitung fet. Baron Gorup erhielt dagegen aus 782 Milligrammen weingeistigen Bierextracts 215 Milligrammen Platinfalmiaf; bies entspricht 1,71/3 Broc. Sticftoff in bem weingeiftigen Bierextract. Da nun ber Rleber nach Mulder nahe an 16 Proc. ober eben fo viel Stidftoff enthalt, wie bas Protein aus Gimeiß und Faferfloff bet Dofenblutes, fo berechnet Buchner aus obigen 1,73 Broc. Stidftoff in 100 Gewichtstheilen Bierextract 11,09 Pflangen-Brotein und es enthalt nach ihm 1 baberifches Dag Bier 1,8 Gran Rleber.

Bei bem Bierbrauen ift bie genaueste Renntnif und Beurtheilung ber gu verwendenden Materialien von ber größten Bichtigfeit, ba es bem Brauer nicht möglich wird, aus einem ungeeigneten Material ein untabelhaftes Broduct ju gewinnen, und bie vorzunehmenden Operationen jum Theil nur mit einer burd Uebung zu erlernenden Fertigfeit zwedmäßig auszuführen find. Es wird uns baber junachft bie Renntnig ber Daterialien beschäftigen. Als Sauptmaterial merben von ben Getreibearten Gerfte und Beigen verwendet, Die man in neuerer Beit theilweife burch Rartoffeln ober beren Startemehl, auch burch Buder erfest hat. Außerbem bedarf man hopfen, hefe und Wasser. Gerfte und Weizen, wie die Getreidefamen überhaupt, enthalten unter ber Gulfe einen mehligen Rern mit bem Reime, aus welchem lettern fich die junge Bflanze und die Burgeln bilben. besteht aus einem lederartigen Faferstoffe, ber in Baffer unlöslich ift, aber einen in Waffer zum Theil löslichen Farbestoff, verschiedene Salze und unangenehm schmedenbe Theile enthalt, die ber Brauer vor der Berwendung zu entfernen fuchen muß. Der Reim enthalt ein wenig fettes Del, was ihn gegen bas Gindringen bes Baffers und überhaupt gegen Berfetung icutt. Der Debliern besteht jum größten Theil aus Startemehl und Rleber, etwas Gummi und Eiweiß. Das quantitative Berhaltniß ift bei ben verschiedenen Urten bes Betreides nicht gleich und variirt auch je nach bem Boben, bem Jahrgange und ber Cultur. Schwerer Boben, feuchtet Wetter, frifche ftarte Dungung vermehren ben Alebergebalt ber Getreibearten und bermindern in gleichem Berhaltnig ben Bebalt an Starfemehl. Das Starfemehl ift ber wichtigfte Beftandtheil, weil es bie wesentlichsten Theile ber zu gewinnenben Broducte liefert. Seine Eigenschaften und fein Berhalten gegen andere Stoffe find vorzugeweise naber fennen zu lernen, um bei feiner Berwendung bie nothige Ginficht über die zu bewirfenden Beranderungen beffelben erhalten zu fonnen. Das Startemehl ift ber fpecififch fcwerfte Rorper unter ben Beftandtheilen bes

Setreibes; beshalb fintt es auch im Waffer ichnell zu Boben, und es läßt fich aus bem abfoluten Gewicht eines bestimmten Mages Getreibe auf ben Startemeblachalt beffelben ichließen, worauf fich bie Beurtheilung ber Bute bes Getreibes seinem Sewicht nach ftust. Daffelbe besteht aus fleinen, meift etwas plattgebruckten, rundlichen, ober auch beutelformigen Rornern, bie bei ber Betreibestarte undurchfichtig, bei ber Rartoffelftarte mehr burchscheinend ober glangend weiß erscheinen. Sie find aus ichalenartig über einander liegenden Schichten gebilbet, von benen bie außeren barter und im Baffer unaufloblich fich zeigen, mahrend bie innern in faltem Baffer zu einer gallertartigen ober julzigen Daffe aufquellen. Baffer gerplaten die außern Gulfen ber Korner, und bie innern lofen fich barin zu Stärkekleister auf. Dieser Stärkekleister wird durch die Bildung von Milch= faure bald fauer, vorzüglich wenn er von Getreibestärke bereitet ift, ba biese immer noch etwas Rleber enthalt, ber bie Bilbung jener Saure beforbert. Die fleinfte Renge diefes Rleifters bewirft in einer Auflösung von Job eine schone bunkelblaue Barbung, wodurch man im Stande ift, die Gegenwart von folchem Kleifter in einer folden Fluffigfeit leicht zu erfennen, was für den Bierbrauer und Branntweinbrenner von besonderem Intereffe ift. Rocht man ben Aleifter mit ein wenig verbunnter Schwefelfaure, fo wird er ploglich gang bunnfluffig und es entfteht eine Bluffigfeit baraus, Die einer optischen Eigenschaft halber Dextrin genannt wirb. Durch langere Ginwirkung ber Saure entftebt aus biefem Dextrin eine Fluffigkeit, bie nach ber Neutralisation ber Saure burch pulverifirte Rreibe bis zur Trodne abgedampft eine durchfichtig glafige Maffe liefert, Die fich im Waffer leicht wieder loft und bie wesentlichen Gigenschaften bes arabischen Gummi befigt, baber auch Stärkegummi oder Dextringummi genanntwird. Daffelbe kann man auch aus bem Startemehl gewinnen, wenn man biefes mit etwas falpeterfaurehaltigem Baffer anfeuchtet und bann bei 70—80° R. trodnet, wie es jest meist im handel verkommt und ftatt bes arabischen Gummi vielfältige Anwendung findet. Wenn man ben Starfefleister mit ber Schwefelfaure langer als blog bis zum Dunn-Ruffigwerben ober ber Gummibilbung focht, fo verwandelt fich bas Gummi nach und nach in Bucker, wobei bann die Brufung mit Jod eine immer schwächere Barbung giebt und bei völliger Berfetjung ju Buder gang verschwindet. Entfernt man nun bie Saure durch Rreibe, fo fcmedt bie Fluffigfeit gang fuß und giebt burch Abdampfen ben Starte= ober Rartoffelzuder, auch Dextringuder genannt. Diefelbe Beranderung, bie bas Starkemehl burch Saure erleibet, laft fich auch burch eine Behandlung beffelben mit Malg erreichen, in bem bas gekeimte Betreibe einen Stoff — Diaftafe — enthält, welcher auf bas Starkemehl eben fo einwirkt, als die verdunnte Gaure, und zwar zeigt fich biefe Wirfung am ftartften, wenn bas Malz mit bem Starkemehl bei einer Temperatur von 48-520 R. langere Beit in Berührung bleibt. Auf biefer Umwandlung bes Starfemehls in Gummi und Buder burch Malz beruht in ber Bierbrauerei Die Gewinnung einer zuderhaltigen Burge aus bem Startemehl bes Getreibes ober bes Malges, fowie in ber Brennerei die Gewinnung einer fugen Maifche aus ben bazu verwendeten ftartemehlhaltigen Materialien. Das Starkemehl erleibet aber auch noch burch eine trodene Erhitung über 1000 R. eine Beranderung, wodurch es in Baffer löslich und bem burch Saure ober Malz erzeugten Gummi abnlich wirb. Das baburch maltene fogenannte Roft qummi ift in Waffer loblich, aber nicht wie bas Dex-Bingummt gur Bilbung von Buder geeignet und beshalb auch nicht im Stanbe,

Alfohol ju liefern. Diefes Roftgummi erzeugt man namentlich beim Dorren bet Malges bei höherer Temperatur und vermehrt baburch bie Bestandtheile ber Biermurge, welche bei ber Bahrung nicht geloft werben ober verschwinden und bem Biere mehr substantiofe Theile erhalten. Die Grundbestandtheile bes Startemehle, fo wie bes baraus gewonnenen Dextrins, Gummis und Buders finb: Bafferftoff, Roblenftoff und Sauerftoff, bie in ber Starte und in bem Gummi bon gleicher Bufammenfetung, im Starfezuder aber mit Waffer ober ben Beftand theilen beffelben - Baffer = und Sauerftoff - verbunden vortommen. Rleber bes Getreibes bilbet feucht eine febr gabe elaftische teigartige Raffe, bie im BBaffer unlöslich , bagegen in verdunnten vegetabilifchen Sauren , namentlich ber Effig - und Milchfaure, loslich ift, was fur ben Raifcproceg beim Bierbrauen und Branntweinbrennen fehr zu beachten ift. Er enthalt außer Rohlen-', Bafferund Sauerftoff noch Stidftoff und baburch biefelben Beftanbtheile, wie viele thie rifche Rorper. Fur Die Bierbrauerei ift er hauptfachlich von Intereffe, weil er beim Reimen bes Getreibes ben Stoff - Diaftafe - liefert, welcher bem Ralge bie Gigenschaft ertheilt, bas Starfemehl in Gummi und Buder zu verwandeln. Richt weniger ift er aber auch badurch von Intereffe, bag ber burch bie Saure gelofte Theil bes Rlebers bei ber Babrung bas Material jur Bilbung ber Befe liefert. Der Rleber bat es mit anbern ftidftoff baltigen Stoffen gemein, bag er febr leicht eine Beranderung ober Berfetung erleibet, wodurch er auch in feinen Beimifchungen meift ober febr leicht bie Urjache ift, bag biefe eine Beranberung erleiben. Das Eiweiß, welches in ben Rornern und in ben Rartoffeln in geringer Menge vortommt, ift ein ahnlicher flidftoffhaltiger Rorper, nur bag bas Gimeiß im Baffer agne loelich, aus bemfelben aber bei boberer Temperatur wieber ausgeschieben fwirb. Das in bem Betreibe in geringer Menge bortommenbe Gummi ift bem erwahnten Dextringummi abnlich. Bei ber Babl bes Getreibes jum Bierbrauen beurtheilt man bie Tauglichkeit meift nur nach feinem Meugern und verlangt babei namentlich von ber Berfte : 1) bag fie burchgebenbe am gangen Rerne, felbft an ben Spiten, eine gleiche bell= ober lichtgelbe Farbe befite, bag fie nicht rothspitig fei : 2) bas bie Rorner volltommen gefüllt, etwas bauchig, von gleicher Große, gleich reif, bart, feinhülfig und ichwer von Gewicht feien, ein frifches Unfeben haben und im Innern loder, weiß, mehlreich, nicht glasartig ober fpedig fich zeigen, fowie bas bie volltommen reifen, gefüllten Rorner ber Berfte im Baffer zu Boben finten; 3) daß fie vollfommen troden fei, was man bei bem Ausleeren ber Sacte an bem Stauben und beim Sineingreifen erfennt, wenn fich hierbei bie Berfte nicht talt anfühlt, sondern wie trodner Sand burch bie Finger rinnt, was auch anzeigt, bas fle nicht bidhulfig ift; 4) daß fle einen frifden, gefunden Geruch befite; 5) bag fte rein von andern fremden Samen fei, bie bem Biere leicht einen unangenehmen Gefcmad ertheilen und baffelbe jum Sauerwerben geneigt machen; 6) bag fie von gleichem Alter und auf gleichem Boben gewachsen jei. Sehr zu empfehlen ift es, bie Gerfte aus einer Gegend zu faufen, bie wegen ihrer Production einer guten Berfte fcon rubmlichft befannt ift. Leichter Boben liefert in ber Regel fartemehlreicheres Getreibe als ichwerer Boben, auf welchem bas Getreibe eine ftartere Gulfe erhalt. Bei ber Bahl bes Beigens gelten gum Theil biefelben Regeln. Man mablt vorzugsweise ben Weigen mit heller bunner Schale; ber Rern barf beim Durchbeißen nicht braun und nicht hornartig fein, fondern muß fich weiß und mehlreich zeigen. Fruchtbarer Ralfhoben liefert ben jum Bierbrauen geeigneiften

Beizen. — Die Kartoffeln bestehen aus einer Zusammenhäufung von Bellen, bie eine eiweißhaltige Fluffigfeit einschließen und worin bas Starkemehl abgelagert Sie enthalten burchschnittlich 70-75 Proc. Feuchtigkeit, bemnach nur 25-30 Proc. trodne Substang, bie jum größten Theil aus bem Starkeniehl und einer ftartemehlartigen Fafer befteht. In ber Fluffigfeit find außer Gimeiß berschiebene Salze, Schleime und einige bem Kartoffelsafte zum Theil eigenthumliche Stoffe aufgeloft. Der Behalt an Startemehl ift burchichnittlich auf 15-20 Broc., ber bes Faserstoffs auf 4-6 Proc., ber bes Giweißes auf 3/4-11/2 Proc. und ber bes zu gewinnenden falzigen und ichleimigen Extracts zu 2-4 Broc. anzunehmen. Das quantitative Berhaltnig biefer Beftandtheile wechselt bei ben Rartoffeln nach ber Art, bem Jahrgange, bem Boben und ber Cultur mehr als beim Getreibe, weghalb die Auswahl und die Cultur jener auch für ihre technische Berwendung eine gang besondere Berudfichtigung verbienen. Da ber Starkemehlgebalt ber Rartoffeln fehr burch bie Reife berfelben bebingt und biefe auf fdwerem Boben verzogert wird, so verdienen die frühern Sorten behufs des Anbaues zur Bierfabrikation ben Borzug. Bas bie Cultur anlangt, so ift nicht biejenige Dethobe bie befte, welche bie meifte robe Daffe bom Acter gewinnen lagt, fonbern biejenige Methode, welche nach ber Bermehrung bes Ertrags an nusbaren Theilen trachtet; bies wird zum Theil erreicht burch Bermeibung einer frischen Dungung. Die Gute ber Kartoffeln giebt fich jum Theil icon burch bas außere Berhalten berfelben zu erkennen. 3m Allgemeinen find bie runden Anollen am ftarkemehlreichten, mabrend die langlichen mehr Gimeiß enthalten. Auch die feften Kartoffeln mit rauber Schale find im Allgemeinen ftarfemehlreicher als bie weicheren ober pordfern Sorten mit fetter Schale. Bon einer und berselben Sorte findet man **bie mit**telgroßen Sorten am stärkemehlreichsten, die größern mehr wässerig und in ben fleineren bas Starfemehl nicht ausgebilbet. Annabernb läßt fich ber Starfemehlgehalt ichon beim Berichneiben beurtheilen, je nachdem die Schnittfläche nach bem Abtrocknen einen weißen Ueberzug von mehr ober weniger Starkemehlkörnern Genauer erkennt man ben Werth ber Rartoffeln burch bie Bestimmung thres fpecififchen Gewichts, wozu man nur einer etwas empfindlichen Bage bedarf. Auf biefer wiegt man eine zuvor troden fauber abgeriebene Rartoffel mittler Große, bangt fie bann an einem bunnen Drabt, ben man guvor mit gewogen, unter ber Bagichale auf und lagt fle bier in ein Blas mit reinem Baffer tauchen, wodurch fich ihr Gewicht mehr ober weniger vermindert, fo bag fie gar nichts mehr zu wiegen icheinen murbe, wenn ihr Gewicht bem bes Baffere gleich mare, beffen Raum Re einnimmt; je schwerer fle aber noch ift, befto mehr Startemehl enthalt fle. Benn man nun bas absolute Gewicht ber Kartoffel auf ber andern Bagichale hat liegen laffen, fo muffen um fo mehr Gewichte auf bie Bagichale, unter welcher bie Rartoffel im Waffer hangt, zugelegt werben, um bas Gleichgewicht ber Wage berauftellen, je leichter ober ftartemeblarmer bie Rartoffel ift. Das Berhaltnig zwifchen bem absoluten Gewicht ber Rartoffel und bem jugelegten entspricht nun bem specififden Gewicht ber Rartoffel; man erhalt es in Bablen ausgebrudt, wenn man bas absolute Gewicht burch bas zugelegte bivibirt; ber Duotient giebt bas specifische Bei biefer Untersuchung durfen beim Gintauchen der Kartoffeln ins Baffer teine Luftblatchen an ben Anollen bangen bleiben; auch muß bie Temperatur bes Baffers eine mittlere von 12-150 R. fein, weil falteres Baffer bichter ift und in warmerem bie Rartoffel leicht unterfinten ober fcwerer erscheinen wurde.

Annabernd lagt fich ber Behalt ber Rartoffeln an trodner Subftang auch baburd ermitteln, bag man ein bestimmtes Bewicht ber in fleine Burfel gefdnittenen Rartoffel fo lange bei magiger Barme trodnet, bie bas Burudbleibenbe burch langeres Trodnen feinen Bewichteverluft weiter zeigt ober erleibet. Bleiben von 1000 Gran 300 Gran gurud, fo murbe bie trodine Substang 20 Broc. betragen. - Bas ben Bopfen anlangt, fo beftebt berfelbe aus folgenten wirtfamen Beftanbtbeilen: a) einem flüchtigen, atherischen Dele, welches burd Deftillation gewonnen werben Es giebt bem Biere ten aromatischen Geschmad und Beruch, wird aber an ber Luft bald rangig und übelriechend, weshalb auch ber Bopfen mit bem Alter folechter wird, namentlich wenn er nicht gegen ben Butritt ber Luft geschutt ift. b) Aus einem bittern Extractivftoff, welcher burd Baffer und Alfohol auszuzieben ift; berfelbe macht bas Bier gefünder. c) Aus einem bittern barg, welches fich burd Bermittelung bes Buders und Gummis in ber Burge gu lofen icheint, burd bie Babrung aber größtentheils wieber abgefdieben wirb. Diefes Barg vergogert namentlich ben Ginflug bee Babrungemittele und lagt baburch ben Babrungs proceg regelmäßiger verlaufen. d) Aus einem Gerbeftoff, welcher gur Rarung und Saltbarfeit bes Bieres wesentlich beigutragen scheint, inbem burch ibn bie ungerfetten, leicht sauer werbenben Starkemehltheile - Dextrin - abgefchieben werben. Die Gute bes hopfens bangt febr von bem Jahrgange, bem Boben, ber Cultur und namentlich bon ber Ernte und Aufbewahrung ab. Raffe Jahrgange laffen meift einen gebaltlosen und mit Roft befallenen Bopfen gewinnen. Schwerer Boben liefert einen weniger aromatischen und minber feinen, wenn auch fur bie Saltbarfeit bes Bieres zuträglichern Sopfen, ber fich beshalb mehr fur Lagerbiere eignet. Bas Cultur, Ernte und Aufbewahrung bes hopfens anlangt, fo vergl. man barüber ben Artifel Gewurzpflangen. Bei ber Beurtheilung bes Sopfens follen bie Dolben eine frifde bellrotbliche ober grunlichgelbe Karbe befiten. Gine grune Farbe verrath, daß ber hopfen nicht reif, eine braunliche Farbe, daß er aberreif geworden ift; ein folder Bopfen bat wenig Rraft. Dunkelrothe ober foware liche Bleden zeigen, bag ber Sopfen ichlecht getrodnet ober nicht gut aufbewahrt wurde, wovon geringere Galtbarfeit bes Bieres bie Folge ift. Alter Copfen zeigt meift eine bunflere Farbe, bat wenig wirffame Theile und lagt fich nur fur balb gu consumirende Biere verwenden; fein Debl bat eine bunflere garbe und fallt Die Bopfendolben muffen recht geschloffen und frei von Stengeln ober Beim Berreiben auf ber Sand follen fle einen fehr harzigen ober flebrigen Fled gurudlaffen und einen angenehmen Geruch verbreiten. Bopfen joll fich beim Busammenbruden mit ber Sand etwas ballen. Den beften hopfen liefert Bohmen aus ber Gegend von Saat, Falfenau, Aufcha und Leitmerit, ferner Baiern aus ber Begend von Spalt, Berebrud, Bolgach, Furth und Altborf, endlich Braunichweig, Thuringen und bie Bfalg. Genaue Renntnig gur Beurtheilung bes Sopfens und feiner paffenden Bermendung bat ber Brauer nothig, um ein ftete gleich gutes Bier ju erzeugen. - Die Befe ober bas Gabrungsmittel gebort zu ben fticftoffhaltigen Gubftangen, welche, indem fie felbft eine Beranderung erleiben, jugleich bie Berfetung anberer Stoffe veranlaffen. Das Gabrungsmittel erleibet in ber Burge eine Beranberung, welche bie Berfebung bes Buders in Altohol und Roblenfaure bewirft; jugleich bildet fich bier aber auch aus ben in ber Burge aufgeloft enthaltenen flidftoffhaltigen Gubftangen bem Rleber und ber Diaftafe - eine andere Bortion frifcher Befe, Die bei rafdet

Gabrung vorzugemeife auf ber Oberfläche ericheint und bann Oberbefe genannt wird, bei langfamer Gabrung aber in größerer Menge zu Boben fintt uud beshalb Unterhefe beißt. Da auf ben raschern ober langsamern Berlauf ber Babrung bie Temperatur ben größten Ginflug bat, fo entfteht bei boberer Temperatur mebr Oberhefe, bei niederer Temperatur mehr Unterhefe. Es tragt aber auch Die Art ber zugesetten Befe bagu bei, ob fich mehr Ober- ober Unterhefe bilbe, ba jebe in berfelben Burge bie Erzeugung einer ihr gleichartigen Gefe begunftigt. Die Birtung ber Befe ift an gewiffe Bebingungen gefnupft, wenn bie Gabrung regelmäßig verlaufen foll. Die Buderlofung barf nicht zu concentrirt fein, nicht über 25 Broc. Rucker enthalten; auch bie Temperatur barf nicht über 300 R. und nicht unter 40 fein. Beim Gefrierpunkt zeigt fich bie Befe ohne alle Wirfung; bei boberer Temperatur als 300 R. wird ihre Wirfung ichon fo geschwächt, bag ftarfer erhitte Befe erft nach langerer Beit wieder wirtfam wird. Ebenfo wird ihre gabrungeerregende Rraft burch wiederholtes Auswafden und Erodnen gefchwächt, weshalb fich Die Prefbefe nicht fo wirkfam zeigt ale Die fluffige Befe. Stoffe, welche bie befe auflofen, wie z. B. Die Alfalien, oder Stoffe, welche mit ber Befensubstanz eine Berbindung eingehen und ihre Ratur baburch verandern, wie ftarte Minerglfauren, fluchtige Dele, namentlich schwefelhaltige, wie bas Senfol, bann Gerbeftoff und viele Metallfalze vernichten ober ichmaden Die Birtfamfeit ber Befe, je nachbem fle in größerer ober geringerer Menge einwirfen. Begetabilifche Sauren, 1. B. Effigfaure, Salze ber vegetabilifchen Sauren, wie Beinftein, Citronenfaure-, Apfelfaure- und Milchfaurefalze fteigern bagegen bie Birtfamteit ber Befe. Gine aute Bierhefe foll einen angenehmen reinen Geruch und eine gelblichweiße Farbe befiten; je dunkler fie erscheint, besto mehr abgestorbene Theile enthält fie schon. Sie foll eine confistente, bickbreitge, blafige ober schuppige Raffe bilben, die feine Bewegung zeigt und feine Luftblasen entwickelt, was bie Folge einer nachtheiligen Berfetung ift. Sie muß in reinlich gehaltenen Gefägen an einem tublen Orte aufbewahrt werben, und wenn bies auf langere Beit geschehen foll, fo muß man fie mit Baffer vermifchen und biefes von Beit fau Beit erneuern. Fur noch langere Aufbewahrung bringt man fle in Steinfruge und verfentt biefe in einen tiefen Aeltere Befe pruft man am beften auf ihre Brauchbarteit burch einen fleinen Gabrungeversuch, indem man eine gute Dalzwurze bereitet und biefe mit ber Befe vermifcht. Der Bierbrauer erhalt feine Befe in ber Regel von ber Burge eines vorbergebenden Gebraues. Beim Beginn bes Braubetriebes, wenn biefer, wie bei bem baberischen untergabrigen Biere, burch bie marmere Jahreszeit unterbrochen ift, bereitet man zunachft wiederholt fleinere Portionen guter Burge und bringt fie mit ber auf angegebene Weise aufbewahrten Befe in Gabrung, bis man von Diefer eine größere Menge guter Befe gewonnen bat. - Dbgleich Die Befchaffenbeit bes Baffers in befondern Fällen einen wefentlichen Ginfluß auf Die Gute und Eigenthumlichkeit bes Bieres bat, fo tragt biefes boch wohl in ben wenigften gallen bie Schuld an einem tabelhaften Biere. Dennoch muß ber Bierbrauer bie Beicaffenbeit bes Waffere beurtheilen und feinen etwaigen nachtbeiligen Ginfluß befeitigen lernen. Bor Allem ift bei ber Unlage einer Bierbrauerei zu berucffchtigen, bag ein geeignetes Baffer in binreichenber Menge ju Gebote ftebt. Das Regen - und Schneemaffer bezeichnet man gewöhnlich ale bas reinfte, weil es feine erbigen Theile aufgeloft enthalt, bagegen ift es meift mit vielen organischen Stoffen verunreinigt, welche es jum Berberben, jur Faulnig geneigt machen,

weshalb man es zur Lagerbierbereitung nicht verwenden barf. 280 biefes aber boch nicht zu umgeben ift, muffen vorher bie organischen Stoffe burch Biltration bes Waffers bavon getrennt werben. Much ba, wo man ein meift burch organische Stoffe verunreinigtes Teich= ober flugmaffer verwenden muß, ift eine Biltration beffelben febr zu empfehlen, weil auf Diese Beise ein fur ben Brauproces gang porzüglich geeignetes Waffer gewonnen werden fann. Die Filtration gefchiebt, indem man auf ben Boben einer teichartigen wafferbichten Bertiefung 2-3 guf boch Ries bringt und in biefem mehrere Ranale ohne Mortel aufführt, Die an einer Stelle fich vereinigen, wo man einen Brunnenschacht aufmauert, in welchen jene Ranale unten einmunden. Der Ries und bie Ranale werben bann noch mit einer etwa 1 Bug boben Lage grobern Riefes und biefe eben fo boch mit reinem Sanbe ober feinem Rice überfchuttet. In Diefen Behalter leitet man bas zu benutenbe Baffer, welches bei bem Durchbringen ber Sand- und Riesschichten feine Unreinigfeiten verliert und aus bem Brunnenschachte auf gewöhnliche Beije gehoben ober, wenn berfelbe hoher liegend angubringen ift, burch eine Robrenleitung gewonnen werben fann. Da fich bie Verunreinigungen bes Baffers porzugemeife in ber obern Sandlage abseten, fo ift biefe von Beit ju Beit zu erneuern. Duell- und Brunnenwaffer ift meift von organischen Berunreinigungen frei, enthalt bagegen baufig eine größere Wenge animalifcher Beftandtheile aufgeloft, Die es ju demifden Broceffen, namentlich zu Auflofungen, weniger geeignet machen. Gin foldet Baffer wird bann ale bart bezeichnet und follte vor feiner Berwendung bon ben mineralischen Berunreinigungen befreit werben, weil diese mit ben aufzulosenben Stoffen eine unlösliche Berbindung einzugehen icheinen. Reift find bie erbigen Theile, wie g. B. ber fohlenfaure Ralt, burch bie in bem Baffer enthaltene Roblenfaure aufgeloft, bie bei langerer Berührung mit ber Luft aus ben. BBaffer entweicht und bann eine Abicheibung jener Berunreinigungen von felbft gur Folge bat. Rug man ein foldes Baffer jum Brauen verwenden, fo ift es womoglich guber in größern Behaltern einige Beit mit ber Luft in Berührung zu laffen, bamit jene Abicheidung erfolgt, ober vor feiner Berwendung ju Auflofungen ju tochen, weburch gleichfalls bie Roblenfaure entweicht und ber Ralf ober bas Gifenoryd nieberfallt. Die Abscheibung burch einen Bujat von Golgasche, Bottafche ober Ratron ift nachtheilig, weil biefe alkalifden Beimijdungen bei bem Maifdvroces bie Bir tung der Diaftase und bei ber Gabrung auch die Wirtung ber Gefe bemmen. Das Waster ist als brauchbar zu bezeichnen: 1) wenn es farblos und klar, sowie rein von Beruch und Beschmack ift und felbft bei langerer Aufbewahrung nicht leicht einen übeln Beruch ober Befchmad befonimt. 2) Wenn es beim Rochen nicht getrubt wird und wenig Reffel = ober Pfannenftein abfest. 3) Benn es burd Seifenspiritus nicht febr getrubt wird. 4) Wenn fich Gulfenfruchte barin leicht weichfochen.

Bei der Bereitung des Bieres aus Getreide kommt zunächst das Malzen in Betracht. Dasselbe bezweckt die Bildung der Diastase oder des Stoffes, welcher die Eigenschaft bestigt, das Stärkemehl in Gummi und Zuder umzuwandeln. Um dies zu erreichen, muffen die Bedingungen des Keimens erfüllt werden; diese knd aber: a) Borhandensein von Wasser; b) geeignete Temperatur von 6—30° A.; c) Zutritt von Luft. Da bei dem Keimen des Getreides das junge Pflänzchen, welches sich aus dem Keime bildet, zunächst von dem Zuder ernährt wird, ber sich schon während des Keimens aus dem Stärkemehl erzeugt, und der Brauer banach

au trachten bat, daß fich icon beim Reimen möglichft viel Buder bilbe, fo bat er ben Reimproceg biernach zu leiten; er muß ibn alfo auch bemmen fonnen, mas burd Berminderung ber Temperatur und Entziehung von Feuchtigfeit möglich Dan unterscheibet beim Malgen brei verschiebene Operationen: 1) Das Einquellen des Getreides. Daffelbe bient zur Buführung ber nothigen Feuchtigfeit und zur beffern Reinigung bes Getreibes, namentlich zur Entfernung folder Stoffe aus ber Schale bes Getreibes, Die bem Malze einen übeln Beichmad ertheilen. Bum Ginquellen benutt man ben Quellbottich, welcher bas gange Quantum Getreibe zu einer Malzung faßt, wogn für 100 Bfd. Getreibe etwa 6 Rubitfuß ober 1/2 Gimer Bottichraum nothig werben. Die zwedmäßigften Duellbottiche find die von Stein ober Gugeisen. Man ftellt fie womöglich so auf, bag fie vom Boben ober Raften burch einen Schlauch mit bem Getreibe gefüllt und Diefes nach bem Ginquellen leicht auf ben Reimplat ju transportiren ift. Dabei Rellt man fle zwedmäßig in ber Malztenne fo auf, bag bas Getreibe aus einer im Boben ber Bottiche angebrachten Deffnung unmittelbar in ein paffenbes Transportgefäß fallt. Bei ber Aufftellung bes Quellbottiche ift ferner barauf zu feben, baff ein bequemer Bu = und Abflug bes nothigen Baffere ju erreichen ift und bag ber Groft keinen Butritt findet. Die Deffnung gum Ableiten bes Baffere ift unten im Boben in einer fleinen Bertiefung anzubringen und mit einem Siebe von Aupferblech zu verseben, bamit bas Waffer vollständig abfliegt und bie Rorner burd bas Sieb gurudgehalten werben. Bevor man bas gut gereinigte Getreibe in ben Duellbottich bringt, füllt man biefen bis gur Galfte mit Waffer und laft bann unter fleißigem Umrubren bas Getreibe nach und nach in bas Baffer laufen. Es fcheiben fich babei bie leichtern Rorner von ben fcweren, bie fogleich zu Boben fallen. Bas von ben leichtern Rornern 4-5 Stunden nach bem Ginschütten nicht au Boben gefunten ift, wird abgeschöpft und nicht jum Dalzen verwendet. Ru bem Ginquellen muß man reines und weiches Baffer verwenden, benn je fchneller bie Rorner hinreichende Feuchtigkeit aufgesogen haben, befto beffer und reinfomedender wird bas Dalg. Auch lofen fich bie zu entfernenden, unangenehm idmedenden Stoffe aus ber Schale in bem weichen Baffer ichneller und vollftan-Diger auf. Die Temperatur bes Baffers foll besbalb auch felbft im Binter nicht unter 8-100 R. betragen. Nach 24 Stunden ift bas Baffer bom Getreibe abmlaffen und jo lange taglich burch frifches Baffer zu erfeten, als biefes noch gefarbt abfließt. Der richtige Grab ber Weiche ift erreicht, wenn fich bie Rorner mit ben Spigen zwischen zwei Finger gefaßt zusammenbruden laffen und bie Schale fic babei von bem mehligen Rerne abloft. Junge Gerfte barf man weniger weichen als altere, fleberreiches ober auf ichwerem Boben gewachsenes Getreibe muß ftarter weichen als ftarfemehlreicheres; in febr trodnen Jahrgangen gewachsenes Betreibe erforbert eine ftartere Weiche als in naffen Jahrgangen gewachsenes Betreibe. Bei febr trodnem, kaltem Wetter ober bei luftiger, trodner Bachstenne muß langer eingeweicht werben, als bei feuchter, warmer Bitterung ober bei tiefer und feuchter liegender Malgtenne. Im Allgemeinen ift es weit beffer, bas Getreibe fo wenig als möglich zu weichen, weil zu ftartes Ginweichen eine Menge Nachtheile verurfacht, wie g. B. bas zu fchnelle Bachfen einzelner Rorner, Die Bilbung bes Steinmalges, bas Schimmeln vieler Rorner in Folge bes Absterbens bes Reimes. Rach bem Ablaffen bes letten Weichwaffers ift es gut, noch eine Bortion frifches Baffer aufzuglegen, biefes aber fogleich wieber abzulaffen. Gut geweichte Gerft

foll wie reifes Obst riechen und feine trube Farbe zeigen. Die Quellbottiche find gleich nach bem Ausleeren gut zu reinigen. 2) Das Bachfen und Reimen. Das Gelingen biefer Operation bangt wefentlich von ber Befchicklichfeit und Bunt lichfeit bes Malgens, fowie von ber Beschaffenheit ber Wachstenne ab. Diefe muß vor Allem eine folde Lage baben, bag weber Bitterung noch Jahreszeit einen großen Ginflug auf ihre Temperatur, bie zwischen 10 und 120 R. betragen foll, außert, und bennoch foll bas Lotal nicht feucht ober bumpfig fein. Am beften eignet fich bagu ein gewölbter Raum, ber nicht über 6-8 guß unter ber Erbe liegt und mit mehreren gutichließenben Genfteröffnungen berjeben ift, fo bag er geborig luftig gehalten werben fann. Die Lage ber Venfter foll fo fein, bag man nach feber Malzung einen raschen Luftzug bewirken fann, ohne eine größere Abtüblung bet Lotals zu verurfachen. Die Fenfter muffen immer mit Laben zu verfchließen fein, weil bas Licht bie Entwidelung bes Blattfeimes begunftigt, Die Burgelfeime im Dunkeln aber beffer wachsen. Bichtig ift es auch, bag bas Bflafter und beffen Untergrund von gleichmäßiger Beschaffenbeit ift, weil bies febr auf bas gleichmäßige Bachsen bes Getreibes einwirft. Das Bflafter wird am beften von feinen , glattgeschliffenen Sandfteinen bergeftellt, welche bicht aneinandergefügt und feft in eine Lage von hydraulischem Wortel gelegt werden. Auch hart gebrannte Bacfleine tonnen angewendet werden, namentlich wo ber Untergrund etwas fencht ift. alle Berunreinigungen abzuhalten, ift es zwedmäßig, auch unterhalb bie Seitenwande bes Lotale etwa 1-11/2 Buß boch mit Blatten zu verfeben, mas namentlig Ratten und Daufe unter bem Bflafter abhalt und bie Berunreinigung bes Betreibes bindert. Alle Rigen und Locher find zu verhuten. Fur 1 berl. Schft. Gerfte bedarf man etwa 43 Duabratfuß Flache im Malgraum. Auf Die reingebaltene Ralztenne wird bas Getreibe aus bem Quellbottich, je nachbem ber Bacheraun troden ober feucht, bas Getreibe mehr ober weniger erweicht ift, in einen 4-5 3oll boben Saufen — Beet — ausgebreitet. Man bedient fich bagu mit Bortbeil bet f. a. Efels (Fig. 129). Derfelbe besteht aus a bem Stiele jum Anfaffen, degh

Fig. 129.



ber bamit verbundenen Schaufel, welche in ben Gerftenhaufen gefest wirb, und f bem Querbolz welches burch ben Strid m bei b und c an ber Schaufel befestigt ift. Den Stiel regiert ein Mann, mabrend zwei ober mehrere Manner bie Gerfte hinter fich herziehen und biefe auf ber Ralp tenne fo viel als möglich zu vertheilen und m ebenen fuchen. Ge bient bice gur großen Bequemlichfeit bes Malgers, ba er bie Berfte mit bet Schaufel nicht fo weit zu werfen braucht. Die Baufen werben, je nachbem bas Betreibe in bemfelben schneller ober langfamer abtrochnet, alle 6-8 Stunden ober fo oft gewendet, als bie Dberflache abgetrodnet ericbeint. Alle Rorner muffen gleich feucht erhalten merben, meshalb and ber Rand bes Saufens, welcher fcneller trodnet. ein wenig hoher ale bie Mitte gelegt werben muß. Das Wenben geschieht mit einer leichten flachen Schaufel, inbem man bamit ben Saufen in zwei Stichen fo wendet, bag bie obere Schicht nach unten, bie untere aber nach oben zu Dabei hat man barauf zu achten, bag bie untere Lage bes alten haufens immer rein weggenommen wird, bamit nicht zu viele Rorner zertreten verben, die frater ichimmeln und verberben. Rach 5-6 maligem Wenben werben rie Körner in einem geeigneten Lofale icon anfangen zu keimen — zu fpigen. — Das Benden wird nun fo lange fortgefest, bis fich bie Entwidelung ber Burgelbime in bem Saufen gleichniagig verbreitet hat und fo weit vorgefchritten ift, bag twa 3 Burgelchen an jedem Rorne fichtbar find. Bis hierher hat man jede Erjobung ber Temperatur im Saufen zu vermeiben; von nun an muß biefelbe aber wirch Erhöhung, burch bas f. g. Bufammenfegen bes Saufens, bis ju einem geviffen Grade gefteigert werben. Der Saufen, welcher hierzu beim letten Wenden mf 9-12 Boll Bobe zusammengefest murbe, bleibt fo lange liegen, bis er burch ven lebhafter eintretenden Reimungsproceg bie Temperatur von 18-200 R. erreicht bat. Durch biefe Erwarmung fangt ber Saufen formlich an ju transpiriren, io daß jene obere Lage burch bie Ausbunftung ber untern ober mittlern gang burchnaft wird. Der Malger hat jest barauf zu achten, bag biefer f. g. Schweiß in binreichendem Grabe erfolgt, Die Temperatur aber nicht weiter als angegeben fteigt und fammtliche Rorner biefem Schwigen ausgesett werben ober ju jener Ausbundung gelangen. Rach Erlangung ber ermabnten Temperatur muß ber Saufen wieberholt gewendet ober umgeset werben, mas jest in 3 Stiden geschiebt, wobei jebesmal die obere und untere faltere Lage mehr in die Mitte, die mittlere ober warmfte aber auf ben Boben und auf bie Oberflache bes neuen Saufens ju liegen Rach bem abermaligen Gintritt bes Schweißes, ber in ber Regel nach 8-10 Stunden ftattfinden foll, wird ber Saufen jum zweiten Dal auf Die angewhene Weise umgesett, wobei man wieber barauf zu achten bat, baf bei bem Rertheilen ber mittlern Schicht bie Rorner nicht ju febr abgefühlt werben, weil ibre Reime fonft leicht welfen und bann nicht weiter fortwachsen wurden. Gben fo ift auf bie Reinhaltung bes gwifchen bem alten und neuen Saufen gebilbeten Ganges machten. Ferner ift die Temperatur bes Saufens mit Sorgfalt zu prufen, weil burch eine ju große Erhitung augenblidlich ein Welfwerben ober Abfterben ber Der Brauer erfennt ben Fortgang ber Maljung an ber Menge Reime erfolgt. und Große ber Schweißtropfen, welche fich unterhalb an bie auf ben Malthaufen zelegte Schaufel anseten. Bei ber Beachtung ber Temperatur mittelft bes Thermometere ift barauf zu feben, bag fich beffen Rugel an ber marmften Lage bes Ralzhaufens befinde, bie 2-3 Boll unter ber Oberfläche fein wirb. Benn ber baufen auf die angegebene Beife gum britten Dal umgearbeitet werben muß, fo follen bie fart in einander gewachsenen Burgelfeime ber Gerftenforner bie gange ines fnappen halben Bolle erreicht haben, und ihr Blattfeim faum bis zur Mitte bes Rorns vorgeschritten fein. Bei bem Beigen burfen bie Burgelfeime nicht jang bie angegebene Lange erreichen, und ber Blattfeim, welcher etwas fpater gum Boridein tommt, barf faum von jenen ju unterfcheiben fein. Diefes ichmachere Bachfen bes Beigens bewirft man burch flacheres Bufammenfeten ber Saufen und bfteres ober fruberes Benben. Beim vierten Umfeten wird ber Saufen 2-3 Roll bunner gelegt, bamit er fich nicht weiter erwarme, und bamit bie noch nicht binreichend gewachsenen Rorner Beit behalten, fich vollfommener auszubilben. Diefes Auszieben bes Malzbaufens wird, je nachbem man langer ober furger gewachfenes Rale baben will, 2-3 Dal wieberholt, wobei fich aber ber Saufen nicht wieber

Stockt bas Bachfen ber Rorner aus Mangel an Feuchtig-Marter erwarmen barf. feit, fo muß man ben haufen vor bem Umfegen mit nicht gang faltem Baffer mittelft einer Gieffanne anfeuchten. Nach biefem Anfeuchten bat man auf bie Temperatur bes Saufens genau zu achten, weil fich biefe baburch oft febr fonell erhöht. Ran vermeibet aber biefes Deten fo viel als möglich, weil foldes Ralg ein weniger feines Bier liefert. Langgewachsenes Dalz liefert ein belles, glangenbes, fürzer gewachsenes ein gehaltvolleres Bier. Berfte von fcwererem Boten, nach frifcher Dungung, überhaupt bidhulfige und flebrige Gerfte laft man farfer machien als meblreiche ober feinbulffae; auch die Beschaffenbeit bes Baffere enticheibet, ob man bie Gerfte lang ober turz machfen laffen foll. Den Fortgang einer guten Malzung erfennt man an folgenben Beichen : a) wenn bie Farbe bes Getreibes unverandert bleibt. b) Wenn alle Korner gleichmäßig feimen. c) Benn fich ein angenehmer Geruch aus bem Malghaufen entwickelt. d) Wenn bie Rorner recht frift, nicht matt ober welf erscheinen, fich bagegen ftart frummen und eine große Reigung jum Ineinandergreifen ober Beften zeigen. Ale Beichen ber binreichenden Reimung werden angegeben : a) wenn bie Burgelfeime bei ber Gerfte 11/3 - 11/9 Mal fo lang ale bas Rorn gewachsen find; beim Beigen follen bie Reime nicht gang bie angegebene Lange erreichen. b) Wenn ber Blatt- ober Grasfeim bei ber Berfte unter ber Gulfe volltommen die Balfte ber Gulfe bes Rorns erreicht bat; beim Beigen barf biefer faum gum Borfchein fommen. c) Benn bie funftigen Burgelfeime fo ftart in einander haften, bag bie mit ben Fingern aufgehobenen Korner faft 4-8 Mal fo viel nach fich ziehen; beim Beigen ift biet nur in geringem Grabe ber Fall. d) Wenn fich bas Ralg recht wollig ober filgig angreift. e) Wenn die Rorner febr fuß ichmeden. Sobalb biefe Beichen ber fertigen Malgung vorbanden find, muß bas Malg gur Unterbrechung bes weitern Reimens auf ben Schwelfboben ober auf Die Darre gebracht werben, wo im erften Falle bas Reimen burch Berminberung ber Temperatur aufhort, beim Darren aber burch bas Entweichen ber Feuchtigfeit. An Grunmalz erhalt man etwa bas boppelte Bolumen bon bem bes roben Betreibes. 3) Das Trodnen und Darren bes Ralges. Das Trodnen ober Schwelfen bes Malges bezwect bie Entfernung ber Feuchtigfeit bei niebriger Temperatur. Es bient bagu ein luftiger Bobenraum, bie f. g. Schwelfe, auf welcher bas Dalg fo bunn wie möglich ausgebreitet und um fo öfter gewendet werden nuß, je bider es liegt und je weniger bas Better jum Trodnen geeignet ift. Goll bas Malg bier vollständig zu Luftmala getroduet werben, fo barf es faum 1-2 Boll boch liegen. Reift bient bas Sowelten aber nur bagu, ben größen Theil bes Baffers aus bem Ralge gu entfernen, um bei bem barauf folgenden Darren Brennmaterial zu ersparen und bie Rachtbeile eines größern Baffergehalts zu verbuten. Da bas Rals beim Schwelfen burch zu langfames Trodnen, nachläffige Behandlung und ungeeigneten Bobenraum leicht verbirbt, namentlich bie babei gertretenen Rorner leicht fauer und ichimmlich werben, fo fucht man ce lieber gang zu umgeben und bringt bas gefeimte Ralg gleich auf die Darre. Das Darren bezwecht nicht nur die vollständige Entfernung ber Feuchtigfeit, fonbern es follen baburch auch aus ben Beftanbtheilen bes gefeimten Betreibes Stoffe erzeugt werben, welche bie Beichaffenheit, Gigenthumlichfeit und Saltbarteit bes Bieres wefentlich bedingen. Durch bie beim Darren anguwendende bobere Temperatur werden brengliche Dele erzeugt, welche bem Biere ein eigenthumliches Aroma verschaffen und vorzüglich beffen Galtbarteit vermebren, indem fie bie vollige Berschung bes Buders bemmen ober bie Gabrung bes Bieres Ferner wird bei bem Darren aus bem vorhandenen Startemehl eine größere Menge Röftgummi erzeugt, welches bem Biere einen größern Gehalt an fubftangiofen Theilen giebt, jugleich aber auch bas Mittel liefert, woburch bie gebilbete Roblenfaure in größerer Menge von bem Biere abforbirt bleibt, was biefes für ben Genug angenehmer und erfrifchenber macht. Da alle biefe Berfetungeproducte je nach ber Temperatur, burch welche fie beim Darren erzeugt werben, febr verschieben find, fo mird burch ben Grad bes Darrens auch bie Eigenthumlichfeit bes Bieres wesentlich bedingt. Bei bem Dalgbarren unterscheibet man als wefentliche Theile : a) bie Darrflache, auf welcher bas zu barrenbe Malg liegt, mit bem Darrraum, ber biefe Flache einschließt; b) bie Darrheigung mit bem Feuerund bem Barmeraum. Auch unterscheibet man babei Luft- und Rauchbarren, je nachdem bie gum Trodnen erwarmte Luft gang rein ober mit ben Berbrennungsproducten, bem Rauche tes verwendeten Brennmaterials, vermifct ift. Die Darr-Rachen besteben am besten aus burchlöchertem Gifenblech, welches auf 1 Quabrat-100 Blace 25-30 Deffnungen entbalt. Diefe Darrflachen find weit wohlfeiler, als bie weniger bauerhaften von Drabtftaben. Um gwedmäßigsten wenbet man gwei Darrflachen über einander liegend an, wobei bas frifche Ralz junachft auf bie obere und, wenn es bier ben größten Theil feiner Feuchtigkeit verloren bat, auf Die untere beißere Flache fommt. Bierburch wird febr bedeutend an Beit und Brennmaterial erspart, und bie Bewinnung eines guten Malges ift gefichert. Die Darr-Rachen find von allen Seiten gang ju ichließen und nur oberhalb mit einem Abzuge far bie Feuchtigkeit zu verfeben. Fehlerhaft find bie Beigungen ber Darren, und zwar ber Luftbarren, bann eingerichtet, wenn bie fammtlichen Rauchröhren, woburd man bie jum Dorren beftimmte Luft erhiben will, unter ber Darrflache, wo bie Luft bereits erhitt ift, fortgeleitet werben. Die Rauchröhren konnen bier thre Barme nur unvollftanbig verlieren, ba jur Mittheilung von Barme immer ein falterer Rorper gehort. Um baber bie Barme bes Rauchs ober bie Sige bes Rauche vollftanbig zu benuten, muffen bie Rauchröhren mit falterer Luft in Berubrung gebracht werben und zu biefem 3wed in besonderen Raumen circuliren, wo die talte Luft gutreten fann, die erwarmte aber gleich abgeleitet wird. Dan erfpart baburch zugleich mehr als 2/3 ber Röhrenlange. Fig. 130a ftellt ben Durchichnitt einer folden Darreinrichtung bar. V und W find bie Mauern, welche ben Beigraum ber Braucrei vom Sublotale trennen und zwifchen welchen am zwedmafigiaften bie Darre aufgeführt wirb. A ift ber Beigraum fur bie verichiebenen Beuerungen ber Braupfanne G und bes Darrofens D. Diefer Raum ift gewolbt und über bemfelben ber Raum H, wo bie Beig- ober Rauchröhren bb von ben Reuerungen liegen, um bier bie Luft fur bie Darrflachen zu erhiten. In einem biervon abgesonderten Raume befindet fich die Barmpfanne F, welche bier burch bie von ber Braupfanne abziehenbe Sige zunachft erwarmt wirb. Ueber H erftredt fich ber Bertheilungeraum I fur Die erwarmte Luft. Ueber I liegt Die erfte Darr-Race B und über Diefem Darraum bie zweite Darrflache C, Die bier auf bem gußeifernen Gebalf pp ruht und in ber Mitte bie Deffnung q bat. Der baruber befindliche Darraum C ift mit einem leichten Gewolbe überfpannt, in beffen Mitte ber Abzugefanal r angebracht ift. Bu ben beißern Rauchröhren gelangt burch bie Deffnungen m bie ichon jum Theil erwarmte Luft aus bem Beigraume A; bie taltern Robren erhalten bagegen burd feitwarts angebrachte Deffnungen frifche talte

Fig. 130 a.

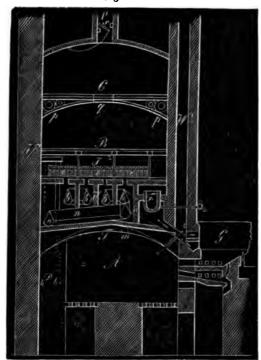

Fig. 130b.



Luft und konnen baburch ben größern Theil ihrer Barme abgeben, che fle ben Reft mit bem Rauche in ben Schornftein leiten. Go lange bie Bfannen ftarf geheigt werben, wird bie tavon abzichente Bite gur Beijung ber Darre genügen; ift bice aber nicht mehr ber Kall, jo fann burch ben Darrofen D bas Fehlenbe erzeugt werben. Bon bicfem Ofen, bon meldem Fig. 130 b einen vertifalen Durchidnitt zciat, fann bie'ergeugte Site mit ben Berbrennungeproducten entweber burd bie Röhren nn (Fig. 130 a) in bie Röhren bb geleitet ober auch birect burch ben Ranal g unter bie Darrflache in ben Bertheis lungeraum J gelangen, wo fich bie Gibe burd ben Ranal o o gleichmäßig verbreiten läßt. Um eine vollftanbige Berbrennung bes Brennmaterials ju erreichen, erhalt ber Darrofen bie in Sig. 130 b naber ange-

gebene Einrichtung. Der Feuerraum a ift oberhalb ganz geschlossen und hat nur seitwarts 2 ober 4 Deffnungen b b, die in den Zwischenraum munden, der das Gewölbe umgiebt. Aus diesem Zwischenraum gelangt die hitze in den Kanal g und wird von diesem durch die Klappe entweder in die Scizröhren der Darre oder unmittelbar unter die Darrstäche geseitet. Die vollständige Verbrennung bewirft bei dieser Einrichtung der oberhalb verschlossene Seizraum, wodurch sich die Sitze hier so concentrirt und erhält, daß beim Zuwersen von neuem Brennmaterial dieses sogleich wieder auf den Temperaturgrad erhitzt wird, bei welchem sich die gebildeten brennbaren Gase auch sogleich wieder entzünden können. Ran erhält auf diese

Beise, selbst wenn man die Sige bes Darrofens direct unter die Darrstäche leitet, tein nach Rauch schmeckendes Malz, und boch ertheilt die direct zugetheilte Feuer-luft bem Biere einen fraftigen Geruch und Geschmad. So lange das Malz noch seucht ift, leitet man die Sige durch die Rauchröhren bb; sobald aber das Malz abgetrodnet erscheint, läßt man die Sige direct unter die Darrstäche stromen. Mit

einer folden Darreinrichtung konnen auf 100 Duabratfuß Darrfläche binnen 24 Stunden 900 Afd. trodnes Malg mit etwa 250 Afd. Golg gedorrt werben. Sehr gerühmt wurde feiner Beit auch bie Schupp'iche Malgbarre. Es wurde von berfelben behanptet, bag in einem von Bacffteinen gemauerten und gewolbten, mit einem eignen Feuerungeapparate, Rauchableitungeröhren und fon-Rigen Deffnungen zum Ginftromen falter Luft versebenen Beighause auf ber Drabtborbe ober Blechplatte burch Anwendung bes Durchströmens ber warmen Luft in weit furgerer Beit und mit großer Ersparung an Brennmaterial ein ftete gleiches, reines, bon jebem Beigefcmad, Rauch und Glasmalz befreites, mehlreiches, jur Erzeugung eines gefunden und fcmachaften Bieres geeignetes Dalz bon borguglicher Qualitat mit Beibehaltung bes bem Malgforne eigenthumlichen Gufftoffes und ber fonftigen innern und wesentlichen Bestandtheile geborrt werben konne, mobei fich noch ber Bortheil ergebe, bag zur Beizung bes Feuerungsapparats auch Torf bermenbet werben fonne, übrigens felbft bei verftarfter Feuerung niemals eine Bertohlung ober Berbrennung bes Malges eintrete. Eben fo vortheilhaft foll fich bie son Rietsch erfundene Ralgbarre erweisen. Man behauptet von berfelben, bag Re febr entsprechend burch ben Betrieb mit erhipter Luft und ausstrahlender Barme wirte, ungleich weniger Raum ale bie fonft ublichen Darren erforbere, bagegen weit fcneller als jene forbere, und zwar bei einer großen Ersparnif an Brennmaterial, die auch aus Torf und Steinfohlen bestehen konnten, und babei ein Dalz liefere, beffen Borguge am beften aus ber allgemein anerkannten Befchaffenheit bes Ronigfaaler Bieres, ale bes besten in Bobmen, verburgt feien. Das fo erzeugte Raly von feltener Reinheit und beftem Wohlgeschmad gebe auch ein ftarteres Bier, ba bie burch Thermometer leicht zu regulirende Trodnungeflache vollkommen gleiche maßig erhitt werbe und überall in einer Temperatur erhalten werben fonne, bie eben fo eine zu fonelle Erhitung, ale auch ben Mangel einer geborigen Babre bes Ralges unmöglich mache. Aber nicht nur hinfichtlich ber Qualitat, fonbern auch in Betreff ber Quantitat foll biefe Darre große Bortheile gewähren. In neuefter Beit conftruirten noch anerkannt gute Malgbarren 3fchad und Bode. Bidad'ide Ralgbarre bietet folgende Bortbeile: 1) Es wird fortwährend bei gleich ftartem Feuer gearbeitet. 2) Es fann bei gleichem Aufwand an Brennmaterial ein Malz in 8 Stunden fertig werben, wozu bei anbern Darren 12-14 Stunden nothig find. 3) Die Darre fann beshalb weit tleiner fein, um bemfelben Bedarf zu genügen. 4) Der Dfen ift bei fehr großer Dauer boch bochft einfach 5) Die Farbe bes Malges fann genau beftimmt werben und nie ein conftruirt. glafiges Malz vorfallen. Auch enthalt bas Malz bie wenigfte unzerfeste Starte. 6) Das Malz fann, nachbem es ben größten Theil bes beim Ginguellen aufgenommenen Baffere auf ben zwei obern Gorbenlagern verloren hat, auf bie unterfte gebracht und in biefer Lage bei niebern ober hobern Sipegraben, je nachbem bas Malz fur bie eine ober andere Bierforte bestimmt ift, beliebig getrocknet, geroftet ober auch gefarbt werben. Die auf biefer Darre gefertigten Malze gewähren bem Bierbrauer überdies noch folgende große Bortheile: bas gange Gefüge des Malgtornes ift loderer, bem Maifcmaffer zuganglicher, ber Buder und Gummi gebenbe Theil ift bedeutend verfeinert, jur Grundlage eines guten Bieres vorgebildet, zeigt ftc beim Daifcproceg lofungefabiger, giebt eine feinere und ftarfere Burge, ber Bahrungsverlauf ift geregelter, ruhiger, bas Bier wird bauerhafter. Bode'iche Dampfdarre liefert Malz aller Art ohne bie geringfte Gefahr baffelbe

gu verbrennen in beliebig gebarrtem Buftanbe ; babei fallt ein Rorn wie bas anbere aus, benn bie Darre erhalt burch ihre Conftruction in allen ihren Theilen gleiche Darrfraft, indem ber in bie Darre bineinftromende Dampf gang gleichmäßig nad ber Oberflache fich vertheilt. Bei ber Dampfbrauerei ift Die Unterhaltung ber Darre nur Rebenfache, indem jum Darren fein Brennmaterial aufgewendet au werben braucht und babei ein weit iconeres und fichereres Product erlangt wirb, als auf ben gewöhnlichen Darren. Die Große einer folden Darre fann gang nach Belieben eingerichtet werben. 3war muß ber Inhalt bes Dampffeffels mitfteigen, aber in feinem Berhaltniß zur Große ber Darre. Rag man nun aber welche Darre nur immer anwenden, fo muß boch, fo lange bas Dalg noch febr feucht ift. bie Darre nur maßig erhipt und bas Dalz fleißig gewendet werben, bamit fic bas Startemehl in bem vorhandenen Waffer nicht loje, was bei boberer Temperatur ber Fall ift, mo bann aus bem Starfeniehl Rleifter gebildet wirb, ber fpater ju einer hornartigen, unauflöslichen Daffe eintrodnet, wodurch bas f. g. Glasmala Ift bie Feuchtigkeit verschwunden, fo tann eine bobere Temperatur eintreten, um bas nothige Gummi und Aroma ju erzeugen. Früher glaubte man beim Darren eine Temperatur von 50-600 R. nicht überfteigen ju burfen, weil bei einer bobern Temperatur'die Diaftafe bes Malges ihre guderbilbenbe Rraft ver-Dies ift aber nur ber Fall, wenn bas Dalg in feuchtem Buftanbe febr fart erhipt wirb. Trodnes Malg fann unbedingt bei 80-1000 R. gebarrt werben. Ueberhaupt braucht man bei Bereitung von Braumalz, wenn nur bas in bem Malze noch vorhandene Starfemehl allein gerfest werben foll, auf die Erhaltung feiner zuckerbilbenben Rraft viel weniger Rudficht zu nehmen, als bies fruber anempfob-Ien wurde, ba bei bem Brauproceg bie vollftandige Berfepung bes Startemehls in Buder nicht gewünscht wird und, fo weit es nothig, burch eine weit geringere Menge Diaftafe als in bem Malz enthalten, erreicht werden tann. Sehr wichtig ift bagegen bie Erhaltung ber zuderbildenden Rraft in foldem Ralge, womit eine größere Menge Startemehl in Gummi und Buder zu verwandeln ift, wie a. B. bei ber Kartoffelbierbereitung. Bu boch barf jeboch bie Erhitung auch nicht gefteigert werben, weil fonft ber innere Rern bes Malges verbrennt und unloslich wird, fo baß man nur ein gehaltlofes bunfles Bier baraus gewinnen fann. Bill man ein buntleres Bier erzeugen, fo barf man nur einen Theil bes Malges buntler roften ober f. g. Farbenmalz bereiten, was am zwedmäßigften in einer Trommel von Gifenblech geschieht. Uebrigens tann man burd langeres Liegenlaffen bes Dalzes auf ber Darre bei niederer Temperatur biefelbe Farbe erzielen, als burch eine fartere, furge Beit anhaltende Sige; erfteres Berfahren verbient ben Borgug. entfernt bas Malg von ber Darre, fobalb es bie gewunschte Farbe und ben eigenthumlichen Malgeruch in binreichenbem Grabe erlangt bat; jebenfalls muß es aber fo troden fein , daß fich die Reime burch bas Reiben in ber Sand vollftanbig von ben Rornern trennen laffen. Die ficherften prattifchen Rennzeichen eines volltommen gut abgebarrten Dalges find : ein eigenthumlicher angenehmer Beruch; bie Rorner muffen, wenn man eine Sand voll nimmt und jusammenbrudt, ausweichen und burch bie Ringer bringen, wie Gerfte, welche einen guten Griff bat. Diefelben muffen fich noch voll und bauchig zeigen und bennoch in frifches Baffer geworfen ein Beit lang nicht unterfinten. Wenn man einzelne Rorner gerbeißt, fo muffen biefelben ein Beraufch von fich geben wie die Rinde eines frifchgebactenen Brotes. Die Bulfe ber Rorner muß bunn, ber innere mehlige Stoff bes Rornes weiß und

Inder fein und einen milben, juderfüßen Geichmad haben. Gin gerbiffenes Rorn, auf einem trodenen Golge bingeftrichen, muß einen freibeartigen Strich jurudlaffen. Das Malg muß, wenn es mehrere Bochen lang nach bem Dorren auf bem Boben gelegen bat, gleich milb, murbe und locker bleiben. Rach bem Darren ift bas Dalg von ben Reimen zu befreien, was in ber Regel burch bloges Treten gefchiebt, fo lange bas Dalz noch warm ift. Rady bem Treten werben bie Reime und ter Staub burch ein Gieb entfernt. Die Gerfte verliert burch bas Malgen und Darren etwa 20 Broc. ihres Gewichts, nimmt bafur aber 6-8 Broc. an Bolumen zu. Das völlig trodne Malz enthält etwa 2/3 auflösliche Theile. muß auf einem trodnen Boben aufbewahrt werben, verliert aber bei langerer Aufbewahrung viel von feinem angenehmen aromatischen Geruche, weshalb man es, namentlich zur Lagerbierbereitung, nicht unvermifcht anwenden follte, ba es leicht ten Reim zum Sauerwerden bes Bieres enthält. Das Brauverfahren felbft besteht 1) in ber Darftellung ber Burge. Diefelbe umfagt bie Wewinnung ber nutbaren Theile aus ben gur Erzeugung bes Bieres zu verwendenden Materialien. Bunachft tommt bier die weitere Behandlung des Malges in Betracht und gwar vorerft bas Schroten beffelben. Daffelbe bezweckt eine folche Bertleinerung bes Ralges, woburch fich bie Ertrabirung feiner nutbaren Theile am zweckmäßigften erreichen laft. Reift gefchieht bas Schroten auf gewöhnlichen Dablmublen, wo ce bann nothig wird, um bas Berreiben ber Gulfe möglichft zu vermeiben, bas Mals gubor ju negen ober einzusprengen. Dan fann jeboch feinen Bebarf an Schrot felbft gewinnen, wenn man fich in ben Befit einer Schrotemuble fest, wogu bie rheinische Dalgschrotemuble befondere zu empfehlen ift. Bon einem Manne gebrebt vermag biefelbe in einer Stunde 6 preug. Schfl. Malg bequem zu fchroten. Mittelft eines Bferbegopels bewegt leiftet fie bas Doppelte. Wahrend bes Schrotens reinigt die Muble bas Malg zugleich nicht nur von Sand und Staub, fondern auch von Strob, Steinen, Saferfornern zc. Die Muble braucht nicht gefcharft gu werben, nimmt einen febr geringen Raum ein, ba fie nur 7 Buß boch, 6 Buß lang und 3 Bug breit ift, ift febr folid conftruirt, fo bag Reparaturen felten nöthig. werben, und bas Maly wird ausgezeichnet geschroten. Den Borqua verbient aber unftreitig bas Quetiden bes Malges mittelft befonderer Malgguetidma= fcinen, indem fo behandeltes Dalz fich genauer ausziehen läßt, leere Trebern binterlagt, beim Maifden weit leichter bearbeitet werben fann als bas awifden Steinen gefdrotene, fich minber festsett, Die Burge ichnell ablaufen lagt unt felbit eine ftartere Burge liefert. Es läßt fich erflaren, bag bas zwischen Walzen ger= quetichte Dalz mehr Ausbeute giebt, ale bas burd Schroten gerftucte, weil tie Balge jeden Theil bes Rorns gleich fart trifft und fo bie Bulfe gleich gut abgebrudt und völlig geloft wirb. Je fleiner übrigens ber Durchmeffer ber Walgen ift, um fo ftarter ift auch ber Drud. Birb trot biefer Borguge bee Quetidens bas Malg boch gefchroten, fo bringt man baffelbe, nachbem es von Reimen und Staub forgfältig gereinigt ift, auf einen nach ber Mitte zu etwas vertieft mit Blatten ausgelegten Raum in einen langlichen Saufen und gießt, mahrend berfelbe von 2-4 Mannern raid umgeftochen wird, mittelft einer Gieffanne fo viel Baffer zu, bag es binreicht, um fammtliche Rorner etwas anzufeuchten, woburch bie Gulje ibre Sprodigfeit verliert und weniger leicht gerreiblich wird. Man bedarf baqu auf 100 Bfb. trodnes Dalg etwa 10 Bfb. Baffer. Rad fleißigem Durchichaufeln bleibt bas Dalz in einem etwa 2 Fuß boben Baufen bis zum Schroten 38

6—12 Stunden liegen. Zum Schroten muffen die Mublfteine möglichft talt sein, um Erwarmung zu vermeiden. Durch bas Schroten vermehrt fich bas Bolumen um 12—18 Proc. Das vom eingesprengten Malze gewonnene Schrot tann nicht aufbewahrt werden, da es fich leicht erhitzt und sauer wird.

Das geschrotene ober gequetichte Malz wird nun eingeteigt und etuge hierburch wird bie möglichfte Lösbarteit ber brauchbaren Mielli-Malges und eine vollständige Trennung berfelben von ben Trebern bezwedt. in tem Malze bereite löslichen Theile bestehen vorzugeweise aus Gumni und An wogu fich aus bem vorhandenen Startemehle durch ben Maifchproceg noch eine g Menge gewinnen läßt. Um zweckmäßigsten wird bies erreicht, wenn man bie! peratur nach und nach in ber Daffe erhöht; Die vollständige Erennung ber Theile erlangt man burd wiederholte Aufauffe von reinem Baffer. und Weife, wie biefe Operationen gur Musführung tommen, unterscheiben jugeweise bie verschiedenen Braumethoten. Bum Ginteigen und Ginmalfden nutt man ben Daifchbottich, worin bas Malgidrot mit bem nothigen vermischt wird und bie Auflösung von ben Gulien ober Trebern zu trem Die Maifchbottiche fonnen von Bohlen, Gifen ober Stein angefertigt fein. Größe richtet fich nach ber Art ber Braumethobe und nach ber Große bes f Im Allgemeinen genügen für 100 Pfb. Malgidrot 15 bis 20 Rubitfuf Maifdraum. Die Bobe oder Tiefe der Gefage überfteigt felten 4 Sug. Boben bee Maifchbottiche ift ein zweiter burchlöcherter, ber f. g. Seibboben von Bolg ober noch beffer von Gifen, Rupfer ober Meffing angebracht. Durch biefen Seibboben wird die Erennung ber Fluffigfeit von ben Trebern erreicht. burchlöcherte Boten foll möglichft nabe über bem eigentlichen Befägboben liegen, bamit ber Zwischenraum wenig Bluffigfeit faßt. Bei größern Gefagen find mehrere Abzugeröhren mit Sahnen angubringen, um bie burchgeseihte Bluffigfeit moglichft raid und gleichmäßig ableiten gu fonnen. Bei tem bolgernen Seibboben findet man fast allgemein an ber innern Seite bee Bottide ein Robr, ben f. g. Bfaff, welder vermittelt, bag bie mit bem Malge gu vermifdente Bluffigfeit unter ben Seibboten zu leiten und recht gleichmäßig in ter Maffe zu vertheilen ift, wobei qualeich aber auch bie Deffnungen bes Seibbotens rein erhalten und bie unterbalb befindliche Fluffigfeit vollständiger verdrangt wird, was bie Gauerung berfelben verhütet. Unterhalb bes Maifdbottide befindet fich ter Grand ober Burgbrunnen gur Aufnahme ber gewonnenen Burge. Er ift meift von Stein und am zwedmäßigsten mit Rupfer ausgelegt, woburd bie bier jo nothige Reinlichfeit am leichteften ju erhalten ift. In Gia. 131 ftellt A B C D ben Sentboben bes Maischbottiche bar. a und b fint Sabne jum Ablaffen ber Burge. c ift eine Deffnung in ber Rupferplatte fur ben Bfaffen. de Ig hi kl mn find fupferne fein durchlöcherte Bleche, welche in bem Boten bes Maifchbottiche eingefalzt find, und zwar in ber Urt, daß noch zwischen ihnen und bem eigentlichen Boben bes Bottiche ungefahr 1/2 - 3/4 Boll Raum bleibt. Fig. 132 E F ift eines jener Durchlöcherten Rupferbleche von ber Rebrieite mit ben Knöpfen. Die Locher find fonisch gearbeitet. u v w x find ftarte fupferne Knopfe, welche bas 1/8 Boll ftarte Rupferbled ftugen, bamit ce fich nicht beim Maifchen burch bas Aufftogen ber Maifcholzer biegt. Die Berfcbiedenheit der Ausführung des Ginteigens und Ginmaischens besteht im Wesentlichen barin, bag man bas Malgidrot gur Gewinnung ber auflöslichen Theile entweder mit getheilten Bortionen behandelt und baburd

Fig. 131.



Fig. 132.



mebrere Auflösungen ober Würzen bon verichiebener Concentration gewinnt, ober baß man bas Malischrot fogleich mit tem im Gangen nabe zu nöthigen Baffer vermifcht und taburd eine Sauptwurze erhalt. Bei bem erftern f. g. Infufiones verfahren wird bie allmälige Steigerung ber Temperatur burd bie nach einander folgenden Aufguffe von beifem Waffer erreicht, mas ben zur vollständigen Ertraction regetabilifder Gubftangen im Allgemeinen zu befolgenben Regeln entspricht; allein es verzögert biefe Urt ber Burzegewinnung bie gange Dreration, wobei leicht eine nachtheilige Gauerung eintritt. Dach biefem Berfahren wer-Den bie meiften Biere in Nordteutschland gewonnen. Bei

bem zweiten Berfahren erreicht man bie allmälige Erhöhung ber Temperatur baburd, bag man nach Bermifdung bes Waffere mit tem Schrote entweber einen Theil ber gangen Daffe - ber Diftmaifdie - in ten Reffel gurudbringt und, nachbem fie bier gesotten, mit bem im Maischbottich gurudgebliebenen Theile wieber vereinigt und bies - wie bei ber altbaierischen und bohmischen Braumethobe jo oft wiederholt, bie die jur völligen Berfetung und Ertraction erforderliche Temperatur erreicht ift, ober indem man nur einen Theil ber von bem Schrote getrennten Aluffiafeit ober Lautermaifche aufe Deue erhipt und bann wieder mit bem Schrote vermifcht - wie bei ber franfischen Braumethobe - ober entlich auch, bag man biefe beiben Erhitungsarten mit einander vereinigt - wie bei bem augsburger und ichwäbischen Brauverfahren. - Man nennt diese Methoden Decoction 8 = ober Rode, auch baierifde Methoben, weil fie vorzugeweife bei ber Bereitung baierifcher Biere in Unwendung tommen. Das Wesentliche biefer Methoden gemabrt verschiedene fehr wichtige Bortheile, Die benfelben in neuerer Beit auch ichnell eine allgemeinere Anwendung verschafften. Durch bie babei leicht zu erreichenbe allmalige Steigerung ber Temperatur werben verschiedene nachtheilige Stoffe abgeschieden ober weniger schadlich gemacht, intem fle burch bie bobere Temperatur ibre leichte Berfetbarfeit verlieren, wie bies namentlich bei bem Bflangeneimeiß ber Fall ift, welches beim Rochen gerinnt und baburd weniger leicht eine Berfetung erleibet, bie im andern Fall burch Beforberung ber Caurebilbung von ben nachtheiligften Folgen fur bie Galtbarfeit ber Burge und bes Bieres fich zeigt. Ferner bewirft bie theilweise ftarfere Erhitung bie Bilbung einer größern Dienge Gummi

ftatt bee Budere, moturch bie aus einer folden Burge gewonnenen Biere, wenn fie auch von einem geringern Behalte fint, tennoch eine großere Dauer erhalten, mas tiefe Geminnungeart namentlich fur bie langer aufzubemabrenben Biere gecianet madt. Entlid lagt tiefe Erbitung eine beffere Bofung unt vollftantigere. namentlich auch idnellere Erennung ber zu gewinnenten Theile erreichen, woburd bie Burge gegen alle nachtbeiligen Ginfluffe mehr geschütt wirt. traction bes Malges nach bem englischen unt norbbeutschen Raischverfahren burd vericbietene Aufguffe befolgt man im Befentlichen nachfolgente Boridrift: Die Menae bes anzumententen Baffere richtet fich jungdit nach bem gewunschten Gebalte bes qu erzeugenten Bieres und nach ber Beitbauer bes Rocens ber Burg, ba bies nicht unweientlich bie Gigentbumlichfeit bes Bieres bedingt. Ferner ift babei ju berückfichtigen, bag bas Malgidrot nach ber Ertraction auf 100 Bft. Schrot 100-120 Bit. Baffer gurudbalt, unt wegen ber noch andererfeits flattfindenden Berlufte burch Berbunftung ze. anzunehmen ift, bag man für jebe 100 Bft. Schrot 180-200 Aft. Baffer mehr bedarf, ale Bier zu erzengen ift. Das Ginteigen bezweckt nur eine Borbereitung bes Schrotes gur Berfegung und Auflofung feiner Bestandtheile. Dan giebt bagu, je nachdem bie erfte Burge concentrirter ober ichmader fein foll, bas 1-11, fache Gewicht bes Schrotes an Baffer von 40-500 R. in ben Maifchbottich und vermengt bas Schrot jo gleichmäßig bamit, bag teine mehligen Rlumpen gurudbleiben, ba fich bieje fpater in ber beigern Bluffigfeit nicht lofen und bann febr balt eine nachtheilige Gauerung ber Maifche Dad 1/2 ftunbiger Rube bringt man unter fleißigem Aufmaifden nach und nad jo viel fiebentes Baffer, womöglich burch bie Bfaffen, unter ben Sent = ober Seibhoben in ten Maifchbottich, bis bie Temperatur ber Maifde 50—550 R. zeigt. Recht fleißiges Aufmaischen und langsame Zuleitung bes Baffere, namentlich bei fleinern Gebrauen, ift bier febr zu empfehlen, ba fich bie nupbaren Theile bes Schrotes bei allmaliger Erhobung ber Temperatur am beften lojen, und eine ftartere Bewegung ber Daffe burch fleifiges Raifden eine vollftanbigere Trennung ber feinern Schrottheile von ben grobern bewirft, mas fpater ein idnelleres Abfliegen ber Burge erreichen lagt. Bum Maijden betient man fic jebr vortheilbaft bes Dundmer Daifcholges (Fig. 133-136). a-d felt Diefes Bolg bar; baffelbe ift ungefahr 7 Bug lang; ber Stiel ift von weichem, Die Schaufel bagegen von bartem Bolg. b-b = 1 Boll, d-b = 1 guß 4 Boll. Der Stiel a-d ift runt. Bei a ift ein fleiner ichrager Abichnitt, um baran ben untern Stant bes Maifchbolges, wenn es beim Maifchen mit Maifche bebedt ift, zu erkennen. Bieht ber Arbeiter aus ber Mitte bee Bottiche bas Maifchol; an fich beran, 10 ift Diefer Abschnitt bem Raifcboten zugekehrt; ift bas Raifcbolg an tie Bant bes Bottiche gefommen, jo wirt ber Abidonitt wieder ber Ditte que gefehrt unt bas an ber Bottidmant rubente Maifcholg burd einen fraftigen Drud nach ber Mitte ber Maifdmaffe zu in bie Gobe gebruckt. Bei ec ift eine bolgerne Berbindung und Besestigung, und bei d eine Ruth am Stiele, Die auf einen erhabenen Talg ber Schaufel eie bib paft. Rach ber erlangten oben angegebenen Temperatur und nach fleißigem Daifden bleibt Die Mane enva 1 Stunde in Rube. Die innerhalb biefer Beit eingetretene hinreidenbe Berfetung ber ju gewinnenben Theile giebt fich burch eine Rlarung ber Fluffigfeit, eine bunklere Farbe und fußern Bejdmadt berjelben zu erkennen. Dan ichreitet bann zum Ablaffen ber Burge in ben Grand, wobei man bie querft abfliegende trube Flufffgfeit fo lange in ben

Fig. 133,



bottich gurudiciebt, bis ericeint. Der Abfluß irge ift jo viel ale mogbefchleunigen, namenti warmerer Witteruna ei ber Bermendung von geborrtem Malge, mel= rit leichter fauert als bas geborrte, welches burch Bebalt an brenglichem agegen geschütt mirb. em Ubflicgen ber erften wird eine zweite Borbenbes Waffer mit bem brote vermifdt und bicurd momöglich auf eine ratur von 55-600 R. Diefer zweite Auf=

Fig. 134.



Fig. 135.



Fig. 136.

irb raid übergezogen, man bie bobere Tempe-Rach fleißigem Aufmaischen flart fich biese Burge weit schneller : erftere, ba bier nur eine weitere Auflosung ber Theile und feine Berfetung . Man fann bann auch balb jum Abgieben ber zweiten Burge fchreiten, m in ben meiften Fallen mit ber erften vereinigt. Biebt man nur 2 Saupt-1. fo wird nach bem zweiten Aufausse bie Pfanne in ber Regel gang von r geleert und gleich mit ber erften Burge aus bem Granbe gefüllt, ber erften vie zweite Burge, fo wie fic ablauft, zugesett. Rachdem auch bie zweite : abgelaufen, werben bie Treber jum vollständigen Berbrangen ber gelöften mit einer britten Portion Baffer übergoffen, zuvor aber bie feine folam-Raffe, ber Teig, von ben Trebern entfernt. Bon bem, was von biefem britten ffe ablauft, wird gewöhnlich nur jo viel mit ber bereits in ber Bfanne bejen erften und zweiten Burge vermifcht, als nothwendig ift, um bavon bas mte Quantum Bier zu erzeugen. Der Reft ber britten Burge wird bann au einem leichtern, fdnell zu consumirenten Biere versotten. Der Mangel bobern Temperatur und die nothige Bergogerung des Broceffes, um eine Burge zu erhalten, laffen nach biefem Berfahren nur ftartere Biere - wogu te ober bie erfte und zweite Burge allein verwendet wird - von größerer nteit erzeugen. Dan findet beehalb biefe Art ber Burgegewinnung auch adlich ba angewendet, wo bei einem Bebrau zweierlei Biere bereitet werden. itarte ber Burge erfennt man burch Brufung ihres fpecififchen Gewichts, man fich am beften ber Sacharometer ober Bierwagen bebient, bie ben

Procentgehalt an gelösten Theilen birect angeben und mit welchen man leicht die Gesammtmenge ber gelösten Theile berechnen kann, was die Gewinnung eines gleich starten Bieres, die Brufung der Gute des Malzes und eine genaue Controle des ganzen Brauprocesses möglich macht. Ihm mehr Würze aus dem Malze zu gewinnen, als man nach dem gewöhnlichen Berfahren erhält, machte Bieffe dem Borfchlag, der zweiten Würze Diastaje zuzusegen, um die zurückgebliebene Stärfe beim ersten Maischen in Bucker zu verwandeln. Dies geschicht durch Busat von etwas Malz, che man zum zweiten Mal maischt. Man könnte z. B. beim Einmaischen von 30 Schff. Malz 29 Schff. zum ersten Maischen nehmen und den übrigen Schessel beim zweiten Maischen zusehren. Der Mehrgewinn an Würze in Kolge dieses Berfahrens soll bedeutend sein. Bei der Gewinnung der Würze nach dem baierischen Brauversahren sind verschiedene Maischmethoden zu unterscheiten:

1) Die Münchner Brau= ober Maischmethobe. Nach bieser nimmt man auf 100 Pft. Malzschrot etwa 800 Pft. Wasser, wovon 1/2—2/3 gewöhn- lich ganz kalt in ten Maischbottich und bas llebrige in die Pfanne kommt. Das Einteigen oder Bermischen bes Schrotes mit bem Wasser geschieht 3—4 Stunden vor dem Sieden des im Keffel befindlichen Theils. Berwendet man bei strenger Kälte zum Ginteigen erwärmtes Wasser, so darf dies nur furz vor dem Raischen geschehen, weil sonst leicht eine Sauerung erfolgt. Sobald das Wasser siedet, schöpft man mit dem Würzschöpfer (Kig. 137) unter steißigem Ausmaischen so

Fig. 137.



von demfelben in den Maischbottich, bis das Schrot eine Temperatur von 24 — 30° R. erreicht. Bei den Seihhöben von Metall, wo man seltner einen Pfaffen findet, ist es vortheilhaft, über dem Metallboden noch einen hölzernen Boden zu legen, der nach dem ersten Maischen wieder entfernt wird. Die Zuleitung des Wassers von unten zeigt sich bei dem ersten Maischen um so nüglicher, als dadurch eine gleichmäßigere Vertheilung und Erhigung bewirft, die Bildung von Kleister besser vermieden und das Durchfallen der Mehltheile nicht verhütet wird. Hat man die angegebene Temperatur erreicht, so wird noch tüchtig aufgemaischt und dann gleich zum lleberschöpfen der ersten Dickmaische mittelst des Dickmaisches schopfers (Fig. 138) aus dem Bottich in den Kessel geschritten, nachdem man

Nig. 138.



zuvor noch burch ben Sabn fo viel Fluffigfeit aus bem Raume unterhalb bes Seibbodens abgelaffen hat, als diefer Raum etwa zu faffen vermag. Für einen folden Bechsel ber Klüssigfeit ist nach jedem Ausmaischen zu sorgen, um die Temperatur in dem bezeichneten Raume mit der ber übrigen Maische stets gleich zu stellen und jede Ursache einer leichtern Saurebildung zu verhüten. Beim Ueberschöpfen der ersten Dickmaische sucht man vorzugsweise die Schrottheile, das Dickere, in den Ressel zu bringen und füllt diesen damit so weit, daß es hinreicht, die Temperatur des im Maischottich Zurückbleibenden beim zweiten Maischen auf 36—40° R. zu erhöhen, wozu etwa 1/3 Theil der ganzen Menge genügt. Die erste Dickmaische wird unter fleißigem Imrühren mit der Krücke (Fig. 139), bei welcher a von

Fig. 139.



ftartem Rupfer, ber Stiel b von Bolg ift, ichnell erhitt und 1/2-3/4 Stunde gefotten, hierauf in den Maischbottich zuruckgebracht und bas Aufmaischen nach bem Ueberichopfen noch langer fortgefest, was ber Brauer burch eine vorgefdriebene Anzahl Aufmaischungen, deren hier zwei Mal 40 erfolgen sollen, ermischt. Gleich nach Beendigung bes Maischens werden die dicken Theile ber Maische, etwa 1/3 bes Sangen, in die Bfanne gurudgebracht, wieder fcnell erhipt und nach 3/4-1 ftundigem Sieden mit dem zuruckgebliebenen Theile im Maischbottich ermißt. Durch biefe zweite Didmaifche foll bie Temperatur bes Gangen 48-500 R. erreichen. Das Aufmaifchen findet biesmal in 4 Abschnitten ftatt, wobei jedesmal 30 Aufmaifdungen erfolgen. Alebann fommt bie f. g. Lautermaifche in die Bfanne, wozu man biefe mit ben bunnern ober fluffigern Theilen ber Maifche nabezu gang füllt ober soviel darin zum Sieden bringt, ale nothig ift, um beim dritten Maifchen eine Temperatur von 500 R. zu erreichen. Das Sieden der Lautermaische wirb nur 1/4 Stunde unterhalten, ba feine weitere Lojung bes Schrotes bezweckt wirb. Rachbem fie in den Maischbottich zurückgebracht ift, wird bas Aufmaischen zur vollftanbigen Trennung ber feinern unzersetharen Theile von ben gröbern in 4-5 Ral 30 Aufmaischungen fortgesett, worauf bann bie Maische 1-11/2 Stunde in Ruhe bleibt. Bahrent die Bürze in der Ruhe fleht, wird in der gereinigten Bfanne eine neue Portion Waffer erhitt, was später zum Ausfüßen ber Trebern ju benuten ift. Beim Abgieben ber fertigen Burge hat man barauf zu achten, baf nichte Trubes mit ablauft. Um bies zu erreichen, öffnet man ben Sahn Unlangs etwas weiter, damit burch ben ftarfern Abflug bie Mehltheile beffer mit fortgeriffen werden und giebt bann bas Unfangs Trübe in ben Maijchbottich zurud. 3ft bie Bürze fo weit abgezogen, daß die Trebern oberhalb trocken erscheinen, fo Berben Die feinern Mehltheile — ber Teig — abgenommen. Bei ber Bereitung bon Sommerbier, ber ftarfern Sorte ber baierifchen Biere, verwendet man gum Ausfüßen der Trebern auf 100 Bid. Malzschrot etwa 30 Bid. Wasser, das man möglichft gleichmäßig auf das Schrot gießt. Beim Winterbiere, der schwächern Sorte, wird bagegen eine boppelt so große Menge Baffer zum Ueberschwenken ge-Beim Sommerbier werden die Trebern, nachdem die Burge bom An-Moentwaffer abgelaufen ift, nochmals mit 50-60 Pfd. Waffer auf 100 Pfd. Shrot übergoffen und die davon gewonnene schwächere Würze zu Rachbier verwentet. Spater übergießt man bie Trebern nochmals mit einer Bortion falten Baffer und erhalt baburch bas f. g. Glattwaffer, welches haufig mit bem Ralzteig vermifcht zur Branntweinbereitung benutt wirb.

2) Die Augeburger Braumethote. Bei biefer verwendet man auf 100 Bfr. Malgidrot nur 6-700 Bfr. Baffer, je nachtem man Commer = ober Winterbier bereiten will. Bon Diesem Quantum nimmt man fo viel, meift falt, gum Ginteigen, ale nothig ift, um bae Schrot bamit vollig gu tranten ; bae Uebrige fommt in bie Pfanne. Sat man bas Schrot, meift Abente guvor, mit faltem Baffer eingeteigt, fo öffnet man nach 4-5 Stunden ben Bapfen ober Sahn bes Daifchbottide und lagt alles Gluffige ablaufen ; ce ift ber f. g. falte Sat, worin Giweiß, Buder, Gummi und Diaftas aufgeloft entbalten fint. Ran giebt von bemielben einige Daß zu bem ingwijden bis jum Gieben erhitten Baffer, woburd aus tiefem bie erdigen Theile mit bem beim Sieben gerinnenten Bflanzeneiweiß vollstandig abgeschieden werben, mas die auftofende Rraft bes Baffers mertlich vermehrt und beshalb namentlich bei bartem Waffer zu empfehlen ift. Rach bem Abichöpfen ber ausgeschiebenen Berunreinigungen bringt man von bem fiebenben BBaffer fo viel burd ben Bfaffen in ben Maifchbottich, bag baburch bas Schrot eine Temperatur von 48- 500 R. erreicht. Das Uebericopfen bes Waffers muß unter fleißigem Aufmaischen sehr langfam erfolgen, bamit bie angegebene Temperatur nach und nach erreicht wirt. Man fett bann bas Aufmaischen noch einige Beit fort, bamit fich bie gröbern Theile von ben feinern vollständig trennen. Diefem erften Maifchen wird man bas angegebene Quantum Baffer vollftanbig beburfen, und man giebt beshalb ben Reft bes falten Sages aus bem Grand fogleich in die leere Pfanne. Rurg nach Beendigung bes Aufmaischens öffnet man ben Bahn bes Seibbobens und läßt bie erfte Burge, wenn biefe auch noch gang trube ericheint, in ben Grand abfliegen. Wird fie nach und nach heller, fo vericblieft man ben Sahn etwas mehr, um einen Theil ber Burge gang hell und rein zu ge-Das Anfange trube Abgelaufene bringt man fogleich in die Pfanne und in Diefer zum Sieden. Bon ber hell abfließenden Burge giebt man aber einen Theil - auf 100 Bfr. Schrot etwa 48-64 Bfr. - auf Die fauber gereinigte Ruble. Dieje Burge nennt man ben warmen Sat; fie wird fpater mit ber fertigen Burge wieder vermifcht und bient bagu, lettere beim Gintochen vollftandiger ju flaren; auch glaubt man, bem Biere baburch mehr Glang und größere Dilbe ju ertheilen. Bon ber erften Burge werben etwa 2/3 in ber Pfange jum Sieben gebracht unt, nach Entfernung bee fich babei abideitenten Schaumes, mit bem Schrote im Maischbottich wieber vereinigt, wodurch eine Temperatur von 50-526 R. erreicht werben foll. Rach tuchtigem Aufmaischen bringt man bann bie Didmaifche in die Pfanne. Sollte ber Reffel nicht Die fammtliche Raifche faffen, jo lagt man etwas von ber Fluffigfeit in ben Grant, bamit von bem Schrote nicht gurudbleibt. Die Didmaifche wird unter fleißigem Umruhren ichnell gum Sieben gebracht und baffelbe fo lange fortgefest, bie bie Bluffigfeit gwijchen ben grobern Theilen gang hell ericbeint. Gie fommt bann in ben Daifchbottich gurud und wird mit ber etwa übriggebliebenen Bluffigfeit fleißig gemaifcht, bamit fic bie feinern Theile von ten gröbern trennen und tie Bewinnung einer febr flaren reinen Burge befordert wirb. Bermendet man weniger gutes Malg ober mußte man beim Dichmaifchfochen eine größere Menge Wurze gurudlaffen, fo focht man nach ber Didmaifche noch eine Lautermaifche, wozu man bie Burge gleich nach bem

Maischen abzieht. Nach dem letten Maischen bleibt die Burze 1—11/2 Stunden in der Rube, ebe man zum Abziehen schreitet. Inzwischen werden Grand und Keffel sauber gereinigt und in lettern dann gleich der warme Sat von der Kühle gebracht und der anzuwendende hopfen damit vermischt. Beim Abziehen der sertigen Burze und beim Aussüffen der Trebern verfährt man auf die schon angegebene Beise.

3) Die frankische Braumethode. Bei dieser wird das Malzschrot trocken eingeschüttet, das zum Sieden gebrachte Wasser aber vor dem Ueberschöpfen durch einen größern Zusat von kaltem Wasser abgeschreckt, so daß seine Temperatur nur 66—70° R. beträgt. Man bringt es durch den Bfassen in den Naischbottich und sucht durch fleißiges Maischen und langsames Ueberschöpfen die Temperatur bes Schrotes nur allmälig auf 50° R. zu steigern. Ift dies erreicht, so zieht man nach kurzer Rube die Lautermaische ab und bringt sie in dem Kessel wieder zum Sieden, welches man so lange unterhält, als dadurch noch Schaumtheile abgeschieden werden. Diese Lautermaische kommt dann in den Bottich zuruck, wodurch das Schrot eine Temperatur von 58—60° R. erhalten soll. Nach tüchtigem Ausmaischen bleibt die Maische 1 Stunde in der Ruhe, worauf die fertige Würze abssießt. Zum Ausssüßen des Schrotes verwendet man in der Regel nur kaltes Wasser und bereitet aus der Nachwürze ein schwächeres Bier.

Diefe verschiedenen Daischmethoden liefern zwar bei ihrer zwedmäßigen Ausführung feine in Qualität und Quantitat wefentlich verschiedene Burge, aber boch gewähren fie verschiedene Borguge, je nach ben Berhaltniffen, unter benen fie gur Ausführung tommen. Das Maifden nach altbaierischer Urt findet man vorzuglich bei größern Betrieben angewendet, weil die Burge bei dem wiederholten Rochen ber Maischen gegen Sauerung ober nachtheilige Veranderung mehr geschütt wirb, und ihre Gewinnung felbft bei größern Quantitäten feine Bergogerung erleibet. Der burch bas wiederholte Rochen bewirfte größere Gehalt an Gummi macht es namentlich möglich, burch diefes Maifchverfahren ein fdwaches Bier von größerer Saltbarfeit ju gewinnen. Ge toftet aber einen größern Aufwand an Arbeit und Brennmaterial durch das wiederholte Sin= und Berichaffen ber Daffen und bie baufigen Unterbrechungen bee Seigens. Un Arbeit bat man zwar baburch gespart, bağ man felbft die Didmaische mittelft Bumpen aus tem Maischbottich in bie Pfanne bringt und biefe fo hoch ftellt, bag ihr Inbalt burch einen größern Sahn in ben Raifcbottich abfließt, allein badurch wird die Unlage auch ziemlich vertheuert. Rach ber Augeburger Maischmethode gewinnt man anerkannt ein sehr'feines, glangbelles Bier, mas wohl nicht ohne Grund der Unwendung des warmen Sates que gefdrieben wird, ber burd feinen Behalt an Giweiß beim Rochen ber fertigen Burge noch eine Rlarung berfelben bewirft. Die langere Aufbewahrung einer warmen Burge ift aber nur bei falterer Bitterung ohne Befahr fur die Galtbarfeit des Bieres thunlich; auch erfolgt bei größern Quantitaten eine nachtheilige Bergogerung bes Broceffes burch bie nothige Gewinnung einer hellen Burge, ebe biefe eine hobere Temperatur erreicht. Die frantifche Methode ift nur ba gur Bereitung eines guten Bieres anwendbar, wo man noch eine größere Menge Nachbier gewinnen will, ba nach zweimaligem Maifchen ohne Rochen ber Didmaifche ben Trebern nicht hinreichend ichnell ihre nupbaren Beftanbtheile vollständig zu entgieben find. Folgendes Berfahren verbindet die Bortheile und vermeidet die Rachtheile jener 3 verichiebenen Braumethoben. Es wird Abende mit wenig faltem

Baffer eingeteigt und nach 3-4 Stunden bas Fluffige abgezogen. mirt ein Theil gum Rlaren bes barten Waffere benutt, bas Uebrige aber in einem febr reinen fupfernen Gefage bis gur fpatern Unwendung aufbewahrt. Dit bem geflarten Baffer wirt bann gemaifcht, wobei man bie Temperatur von 500 R. erft nad einiger Unterbrechung bes Baffergusates erreicht. Nach bem Aufmaischen wird bann fogleich ber größere Theil ber Lautermaische wie bei ber frantischen De thote abgelaffen, idmell gum Gieten erhitt und nach tem Abichaumen in ben Maifchbottid gurudachracht, wo bicomal eine Temperatur von 54-550 R. erreicht werben foll. Gleich nach bem Maiiden lagt man einen Theil ber Lautermaifde in ben Grant abfliegen, um fammtliche Schrottheile in bie Pfanne bringen zu fonnen. Dieje Dickmaische focht man 1-11/2 Stunde, worauf fie mit ter aus tem Grante in ten Maifchbottich gebrachten Tluffigfeit wieder vermifcht wird; es foll babei eine Temperatur von 58-600 erreicht merben. Rach anhaltenbem Aufmaifden bleibt bas Ganze eina 1 Stunde in ber Rube, worauf die fertige Burge abfliegt. Ift ber Reffel mit biefer gefüllt und gum Gieben gebracht, fo fest man ftatt bes warmen Sages bie vom Ginteigen aufbemabrte falte Bluffigfeit qu, Die bier eine fcone Rlarung ber fertigen Burge bewirft. Die Trebern werben bann gur Nadwürze mit fiedendem und fpater gum Glattwaffer mit faltem Baffer ansgefüßt. — Coll außer tem gewöhnlichen Biere noch ein Lurusbier — Bod ober Ale - gewonnen werden, jo vermehrt man bie Menge bes Malges um 1/2, verwendet aber Unfange nicht viel mehr Baffer, um nach tem erften Maifden eine concentrirtere Burge qu erbalten. Bon Diefer giebt man bas guerft abfliegente Trube in Die Pfanne, von bem hellabfliegenten Theile aber eine entsprechente Menge in eine besondere Pfanne, um bier zu bem gemunichten ftarkern Biere weiter verfocht zu werben. Die querft abgelaufene trube Burge mirb ingwischen gefocht und nach bem Abidiaumen mit bem Schrote vermischt. Bor bem Ueberichopfen ber Dickmaifde wird bann ein Theil ber Fluffigfeit in ben Grand abgelaffen, ber Didmaifde im Reffel aber ale Griat fur Die ju jenem gurusbiere verwendete Burge eine Portion frijdes Waffer zugesett, mas zugleich eine beffere Extraction ber Arebern erreiden lagt. Der weitere Berlauf ber Operationen ift bem angegebenen Durch biefes Maifdverfahren werben folgente Bortheile erreicht: a) Madt tie Unwendung bes falten Sates gur Reinigung bes Baffere ein barteres Baffer für ten Brauproceg brauchbarer. b) Läßt tie allmälige Steigerung ber Temperatur burd bie Unterbrechungen beim erften Maischen ben Bortheil bes altbaierifden Berfabrens erreiden. c) Schutt bas idnelle Abzieben ber erften Burge gegen ten Gintritt einer nachtheiligen Gauerung. d) Schutt bie bobere Temperatur burd bas Maiiden mit ber erften Burge ben beim Rochen ber Didmaiide gurudbleibenten Theil ter Burge gleichfalls gegen Gauerung. e) Wird burd bas Roden fammtlider Schrottheile Die Lofung und leichtere Trennung ihrer nugbaren Stoffe vollständiger erreicht. f) Sidert bie Unwendung bes falten ftatt bes warmen Canes felbft bei marmerer Witterung gegen Cauerung und laft eine fruftallhelle Burge nach tem Rochen gewinnen. g) Gignet fich biefes Berfahren am besten zur Bereitung eines Luxusbieres, wogu auf bie angegebene Beife eine Burge von vorzüglicher Gute zu geminnen ift. h) Eignet fich bas Berfahren fowohl fur einen größern ale fur einen fleinern Betrieb, indem es fur biefen nicht mehr Arbeit und Brennmaterial ale bie augeburger Methode erforbert und bei bem erstern burch ben rafden Berlauf ber Operationen feine nachtheilige Bergogerung

entsteht. Berwendet man außer Malz ein anderes stärkemehlhaltiges Material zur Darstellung der Bürze, so ist für eine vollständige Zersetzung bes Stärkemehls in Gummi und Zuder Sorge zu tragen. Diese Zersetzung wird am zweckmäßigsten mittelst der Diastase des Malzes erreicht, was es nöthig macht, ein Malz zu verwenden, worin möglichst viel von diesem Stoffe enthalten, und dessen gummis und zuderhaltende Kraft nicht durch Dörren bei höherer Temperatur zerstört ist. Woman neben dem Malze ungemalztes Getreide anwender, da wird letzteres, mit dem ersteren vermischt und beim Einmaischen der Zuckerbildungsproces möglichst begünstigt.

In neuefter Beit gab Chappel eine Berbefferung in ber Darftellung ber Bierwurge, burch welche eine ungleich vollständigere Extraction Des Malges erzielt werben foll, ale nach ber gegenwartig gebrauchlichen Digeftionsmethobe, in Volgendem an: Die auf bem gewöhnlichen Bege ausgezogenen Materialien werben noch ein ober einige Mal mit bis auf 1200 C. erhiptem Baffer behandelt, mas naturlich nur in febr ftarten und festverichloffenen Befägen geschehen fann. Dan bedient fich bagu eines ftarfen tupfernen Reffele, welcher außerhalb gum Theil mit einem Mantel umgeben ift und am Boden eine gewundene Rohre enthalt, um bieje nach Belieben mit beißem Waffer ober mit Dampf anzufullen und auf Diese Beije ben Reffel zu erwarmen. Rachstdem ift an benfelben noch eine Röhre angebracht, burd welche freier Dampf in ben Reffel geleitet werben fann, und außerbem eine Rubrvorrichtung, um feinen Inhalt in Bewegung zu jeten. In ben Reffel bringt man zuerft Baffer von 700 C., und bann fo viel Malz, daß auf je 54 Pfd. Baffer 20 Afd. Malz fommen, und erhalt Diefes Gemenge 11/2 Stunden lang auf einer Temperatur von 650 C., worauf es in ein Sieb geschöpft und bas Durchgelaufene in ein anderes Gefäß gelaffen wird, in bem es, gut zugebedt, noch einige Beit 650 warm bleiben muß. Das fo erhaltene Broduct aleicht ber erften Burge beim gewöhnlichen Brauberfahren und enthält ben größten Theil, wo nicht bie gesammte Renge der in dem Malz vorhandenen Diaftafe und best gebildeten Dextrins und Buders, mabrend ein großer Theil ber Starte in ben Bulfen gurudbleibt. biefe lettere aufzulösen, wird ber Rudftand mit ungefahr 2/3 ber zuerst angewendes ten Baffermenge angebrüht und in bem geschloffenen Reffel burch Butritt von gefpannten Wafferdampfen bis auf 1200 C. erhipt, welche Temperatur man zwei Stunden lang unterhalt. Dach biefer Beit lagt man bas Gemenge bis auf 650 C. abfühlen ober führt biese Abfühlung ichnell burch Bulaffung von faltem Waffer berbei und vermischt die burchgeseihte zweite Burge mit ber erften. 3st noch nicht alle Starte aus ben Gulfen ausgezogen, jo wiederholt man Die erwähnte Operation noch ein Mal. Sammtliche Fluffigfeiten werben endlich noch 3-4 Stunden lang einer Temperatur von 650 C. ausgesett. Werben außer bem Malz noch andere ftarfehaltige Gubitangen angewendet, jo fann man lettere gleich Unfange in bem geschloffenen Reffel mit Baffer von 1200 C. behandeln und Das Malg erft bem bierbei erhaltenen und bis 650 C. abgefühlten Auszuge hinzuseten. weitere Behandlung fommt mit bem gewöhnlichen Maijdwerfahren überein.

In neuefter Zeit hat man auch Malz-Hopfen = und Getreideertract zur Biersbereitung empfohlen. Bon dem Malz-Hopfenertract behauptet Ilre, daß man taffelbe nur in warmem Wasser aufzulösen und in Gahrung zu versetzen brauche, um ein wohlschmeckendes und gesundes Bier zu erzeugen. Der Getreideertract ift eine Erfindung des Dekonomierathes Rietsch und besteht darin, aus allen

Getreibegattungen auf einfachem Wege einen festen Ertract von braungelber Farbe zu bereiten, welcher mit bem hanmer in größere ober fleinere Stude von musche- ligem Bruch zerschlagen werben fann und sich in Kisten oder Faffern Jahre lang erhalt. Durch bas so sehr verminderte Gewicht und Bolumen bes Getreibeextracts gegen robes Getreibe wird allerdings ber Transport in getreibearme Gegenden erleichtert. Aus biesem Ertract soll in ben heißesten Sommermonaten Bier in falten, Kellern hergestellt werben können und dazu weiter nichts nothig sein, als ben Ertract in faltem Wasser aufzulösen und 3 Tage ber Gahrung zu überlassen, woraus bann ein angenehm schmeckendes und fraftiges Bier hervorgehen soll.

3ft tie Burge auf die vorbeschriebene Beije bargeftellt, fo wird fie nun gefocht und mit Bopfen gewurzt. Durch bas Rochen wird bie Burge concentrirter und bas Bier haltbarer. Der hopfen aber bewirft eine Rlarung ber Burge und bei ber Gabrung eine weniger fdnelle Berfetung ihrer Beftanbtheile, mas bie Saltbarfeit bes Bieres erhöht. Die Dauer bes Rochens und bie Menge bes angewenbeten Sopfens bedingen beshalb auch fehr wesentlich Die Beschaffenheit und bie Art bes Bieres. Bu ben Burgen, welche wieberholt und fchnell erhitt werben und nur furgere Beit fochen, verwendet man meift Afannen, fur Burgen bagegen, welche langere Beit gefocht werben follen, Reffel. Bei beiben ift Die Ginrichtung ber Feuerung fehr wichtig. Wefentliche Berudfichtigung verbient bierbei Gall's Berbrennungeapparat, welcher febr viele Borguge in fich vereinigt. Diefelben bestehen barin, bag Roblengerieß mit berfelben Wirfung ju verwenden ift, all Studfoble, bag eine vollfommene Berbrennung bee Materiale, mithin qud eine intenfivere Barme und eine vollständige Raudverzehrung bewirft wirb. Die Gr fparniffe, welche baraus bergeleitet werben, fonnen fich nach Umftanben bis auf 60 Broc. belaufen.

In neuerer Beit bat man auch angefangen, fich gur Bierbrauerei ber Dampf. apparate zu bedienen Dolaineth in Bien bat einen folden Apparat erfunden, welcher nichts zu wunschen übrig lagt. Das babei ftattfindende Brauberfahren grundet fid auf die Erwarmung und Abfühlung von Fluffigfeiten burd inbirect Bafferdampfe von boberer Spannung , b. b. burch Dampfe, welche nicht unmittele bar in bie zu erhigenden Gluffigfeiten einftromen, fondern in Robrenfpftemen burch Diefelben eireuliren. In Folge ber boberen Spannung und ber bamit gegebenen boberen Temperatur ber Dampfe ift man im Stande, bie betreffenben Bluffigfeiten nach Belieben vollständig ine lebhaftefte Rochen zu bringen, ober ichnel bei einer ben Rochpunkt bes Baffers noch überfteigenden Temperatur abzudampfen. Der Upparat besteht aus folgenden Sauptheilen : a) einem im Souterrain aufab ftellten Dampffeffel, welcher bie gefpannten Dampfe einerfeite zu ber Roch = und Abbampfpfanne, andererfeits ju bem Erwarmungeplinder führt : b) que 2 ubereinandergestellten eifernen Reffeln, welche alles mabrent bem Sieben aus ben Dampfen erzeugte Conbenfationemaffer aufnehmen und in ben Dampfeffel gurud. leiten ; c) aus einer eifernen ober fupfernen Abtampfpfanne, welche nabe am Bobm ein bewegliches, horizontales fupfernes Robrenfpstem enthalt, burch welches ber Dampf circulirt. In Diefer Bfanne wird bie fertige flare Biermurge mit bem Sopfen gefocht und nach Befinden burch Berbampfung eingeengt; d) aus einem tupfernen, fenfrecht ftebenden Cylinder, welcher einestheils jum Erhiten bes Gim maifdwaffere, anderntheile zum Auftoden ber Didmaifde nach Beenbigung be Buderbilbungeproceffes bient. Die lette Operation wird in ber Beife ausgeführt,

bas bie von dem Maischbottich abgezogene klare Würze ben Chlinder passirt und baraus im kochenden Zustande wieder in den Maischbottich zurückgeführt wird. In bem Chlinder ist ein Röhrenspstem senkrecht eingesetzt, durch welches die zu erwärmende Klüssigkeit von unten nach oben steigt und während des Durchgehens von den in den Chlinder gelassenen gespannten Dämpsen erhist wird. Die heizstäcke des Röhrenspstems ist so groß, daß die Flüssigkeit bei einmaligem Durchgange ausjeden beliebigen Temperaturgrad bis zu 100° C. gebracht werden kann. Dieses Brauversahren soll gegen das gewöhnliche eine Ersparnis von 1/10 an Malz und nahe der hälfte an Brennmaterial gewähren, auch einen geringen Auswand von Raum, Zeit und Arbeitskräften erfordern und zugleich eine größere Sicherheit im Ersolg darbieten. Die Dampstesselseurung kann überdies noch mit der Malzdarre verdunden werden.

Ein anderes Spftem der Dampfbierbrauerei ift das Wanka'iche. Daffelbe grundet fich bloß auf den Gebrauch indirecter Dampferhigung sowohl der Raische mittelst eines in sie gelagerten Röhrenspstems, als auch der Würze, wobei jedoch 2 Pecquer'sche Pfannen in Anwendung find, in deren einer das Nachguswasser erbist wird. Ein drittes Spstem ist das Gossauer'sche, offenbar das rationellste; es wird dabei ein geschlossener Braukessel angewendet, und die beim Kochen der Burze sich entbindenden Wasserdampse werden zur Erhitung der Maische und des Nachguswassers verwendet. Bei diesem Spsteme werden nur kleinere Quantitäten Burze von 10—20 Eimern in 4—7 Stunden erzeugt und dadurch bedeutend an Arbeitern und Brennstoff erspart. Die im geschlossenen Braukessel bei erhöhter Temperatur gekochte Würze klart sich besser und liesert ein sich schuell klarendes Vier von einem guten Vergährungsgrade.

Das Berfahren beim Rochen ber Burge ift je nach Urt ber Burgegewinnung und bes baraus zu erzeugenden Bieres verschieden. Bei bem norddeutichen und englischen Brauverfahren, wo die Burge nur durch Aufguffe gewonnen wird, beginnt bas Rochen in ber Regel, fobald bie erfte und zweite Burge im Reffel vereinigt ift. Der fich abscheidende Schaum wird forgfältig abgenommen und babei bas Sieben burch Bugeben ber nachfolgenben Burge gemäßigt. Ift fammtliche Burge im Reffel vereinigt, fo lagt man biefelbe entweder bis zu einer gewiffen Menge ober bis zu einer gewünschten Concentration ober eine bestimmte Beit fochen, wie bies bie Bereitungsart ber verichiebenen Biere vorschreibt. Der Bopfen wirb meift gleich nach bem Abschaumen gugesett, außer wenn bie Burge langere Beit gu tochen ift, in welchem Kall ber Sopfen erft fpater zugefest wird, bamit nicht zu viel von bem Uroma tee hopfens verloren geht. Bei ben nach baierifder Art gewonnenen Burgen, Die icon beim Daifchen gefocht murben, und bei benen fpater feine erhebliche Abicheidung vom Schaum ftattfindet, wird ber hopfen gewöhnlich erft bor bem Sieben zugefest. Rietich empfahl, ben Bopfen mit bem von ihm erfundenen Malzgetreibeextract zu vereinigen und getrodnet in Riften ober Faffer einzuftampfen. Da bem Brauer bas Mengenverhaltnig befannt ift, in welchem er Ralgetreideextract und Sopfen mit einander vermengt hat, fo fann er bas gu einem Gebrau erforderliche Quantum ber feften Sopfenmaffe leicht berechnen. Rur an ber fonft üblichen Schuttung wird fo viel Malz abgebrochen, ale Mequiva= lente Malgertract in bem quauschenben Sopfen bereits enthalten fint. Nach bem Bugeben bee Bopfene foll die Burge jedenfalle fo lange tochen, bie bie ausgefchiebenen Theile in einer klaren Fluffigfeit fcwimmen. Je größer hierbei bie

ausgeschiedenen Flocken erscheinen, befto ichoner und beffer ift auch bie Burge; bleibt biefe bagegen trube, find bie Floden flein und unvollständig ausgeschieben, jo läßt fich auch fein gutes, glanzhelles und haltbares Bier erwarten. Bum baierifden Binterbier focht man die Burge felten langer als 1-11/2 Stunden , gum Sommerbier bagegen 2-3 Stunden, je nachbem bas Bier früher ober fpater trinkbar werden foll, ber Lagerkeller falter ober warmer ift ober bie Bitterung jum Brauen gunftig ober ungunftig fich zeigt. Die Menge bes ququiegenben Copfens richtet fid nach ber Urt bes Bieres, nach ber Dauer ber Aufbewahrung und nach ber Gewohnheit ber Confumenten. Die ftarfen Braunbiere erhalten auf 100 Bft. Schrot etwa 2 Bft. Sopfen. In Baiern giebt man auf ein gleiches Duantum Schrot zum Sommerbier 11/2-2, zum Winterbier 3/4-1 Bft. Gopfen, je nach ber Gute beffelben. Sopfen von leichterem Boden eignet fich mehr für bie bald zu consumirenden Biere, Sopfen von ichwererem Boben mehr für Lagerbiere. Bur ichnellen Extraction bes hopfens ift es vortheilhaft, benfelben zu gerreißen. Die Unwendung von Sopfenöl und Sopfenertract hat fich nicht bewährt; auch find alle Copfenjurrogate, ale Wermuthbeifug, Saitefraut, Bitterflee, Tamaristenstrauch, Rainfarrn 2c., durchaus verwerflich. Daffelbe gilt auch von ben Pflangenftoffen, welche bem Biere nicht felten zugesett werben, um bemfelben a) einen pifanteren Weschmack zu geben, es b) berauschenter, e) haltbarer, d) beller zu machen. Dabin gehören zu a bie Erbideibe, bie Relfenwurg, bas Farrnfraut, gu b die Schafgarbe, ber milte Rosmarin, ber Taumelloch, bas Lungenmoos, ber Wiesenfalbei, bas Pfriemenkraut, qu e bie Schafgarbe, ber Wiesenbertram, ber gemeine Doften, ju d bie Bunbelrebe, auch Ralberfuße. 218 Rlarungemittel empfiehlt fid aber vor Allem ein falter Dalgertract, mabrent fur bie Saltbarkeit bes Bieres ein Bufat von Rochfal; nicht ohne Ruten ift. Nach hinreichenbem Rochen bringt man bie Burge gur Abfühlung und trennt fie babei von bem zugesetten Sopfen, indem man fie burch ben Sopfenseiher fliegen lagt. Diesem Seiher gurudbleibende Sopfen enthalt noch viele Burge aufgejogen und muß beshalb besondere ausgeprest werden, wenn man ihn nicht noch zuvor bem Nachbiere gufett. Die Abfühlung ber Burge muß um fo weiter geschen, je langfamer die Bahrung verlaufen ober je langer bas Bier aufbewahrt werben foll. Diefe Abfühlung wird am zweckmäßigsten auf flachen hinreichend großen Ruhlfciffen ober Rublftoden erreicht. Diefelben find meift von Giden = ober Riefernholz, in neuerer Beit aber auch von Gifenblech angefertigt. Lettere fint febr zu empfehlen, weil fie bei größerer Dauer fehr leicht reinlich zu halten find und eine weit ichnellere Abfühlung möglich maden. Die Abfühlung erfolgt hauptfachlich burch Berbunftung ter Burge und ift um fo ftarter, je größer bie Oberflace bee Rublidiffes ift, weshalb baffelbe fo groß angufertigen ift, bag bie Bluffigfeit nur 2-3 Boll bod barin ftebt, in welchem Fall fur jeben Gimer Burge eine Flache von etwa 12 Duadratfuß nöthig wird. Bei Aufstellung ber Rühle bat man bafur zu forgen, bag auf ber Oberfläche ein ichneller Luftwechsel stattfinde, was fich febr gwedmäßig burch Bentilatoren erreichen läßt. Combalot fucht bie Albfühlung baburch zu beschleunigen, bag er ringe um Die Rühle einen feinen Regen erzeugt, indem er Baffer auf eine geneigte Rinne leitet, beren Boben aus feinburchlodertem Weigblech besteht. Die Entfernung bes Regens muß aber fo weit von bem Rublichiffe fein, daß feine Waffertropfen in baffelbe fprigen konnen. Die vollständigfte Berührung ber Burge mit ber Luft wirft auf jene nur vortheilhaft

ein, fobalb biefe Berührung nur nicht bei einer mittlern Temperatur von 18-20 R. langere Beit ftattfindet. 3c entfernter von biefen Graben, befto gunftiger geigt Mus biefem Grunde find auch alle Ruhlvorrichtungen, welche ben Butritt ber Luft von ber Burge abichließen ober beschränken, verwerflich. Durch bie Ber= bunftung ber Burge auf bem Ruhlichiff erleibet jene eine Berminderung von etwa 1/8. Bei ber bolgernen Ruble ift biefer Berluft geringer ale bei eifernen. Gute ber Burge giebt fich auf ber Ruble burch bie mehr ober weniger vollständige Abideidung ihrer gewonnenen feften Theile und an bem Glange ober ber bunklern Farbe ihrer Oberfläche zu erkennen. Der Niederschlag bildet mit dem ausgeschiebenen Gimeiß und andern Berunreinigungen bas f. g. Ruhlgelager. Der Grab ber Abfühlung ber Burge wird burd bie Art bee Bieres und bie qu bewerfftelligende Gabrungeart bedingt und fann 4-200 R. betragen. Ift bie gewünschte Abfühlung erreicht, fo leitet man bie Burge mit ber Borficht, bag von bem Rubl= gelager nichts mit abfließt, in bie Gabrungegefage. 11m bas Rubigelager vollftandig zurudzuhalten, umgiebt man bie Ablagöffnung mit einem Ringe von feinem Das gurudbleibende Trube füllt man fpater in Spitbeutel ober Meffingdraht. beffer in Beutel aus feiner Leinwand, Die von einem etwas engern, aber ftarfern und loje gewebten Beutel umgeben find, wodurch man Diefen Rudftand nach bem Abtropfen noch vollständig auspreffen fann.

Die gefochte und gehopfte Burge enthält Buder, Roft- und Dextringummi, geloften Rleber, Barg, fowie ben Berbeftoff bes Bopfens. Durch ben Gabrungs. procef foll aus einem Theile bes Buders Alfohol und Rohlenfaure gebilbet und ber gelofte Rleber, aus welchem fich Die neue Sofe bilbet, moglichft abgeschieben Der Alfohol macht bas Bier belebend, Die Roblenfaure ertheilt ibm ben erfrischenden Beschmad und die Gigenschaft zu mouffiren. Der unzerfett gebliebene Malgertract macht bae Bier fubstangibe und nabrend, und bae burch bie Gabrung gleichzeitig gebildete Aroma erhöht die Lieblichkeit bes Geschmacks. Je mehr Alfobol fich in dem Biere erzeugt, und je vollständiger Die fticftoffhaltigen Theile ber gelofte Rleber - abgeschieden werben, besto haltbarer wird bas Bier. Da bie Roblenfaure nach und nach aus bem Biere entweicht, und biefes baburch unschmadhaft und gulett ungeniegbar werben wurde, fo ift bie Gabrung fo gu leiten, baß fich ftete neue Roblenfaure barin erzeugen fann ober ber Buder nur nach und nach gerfett werde. Den größten Ginfluß auf ten Berlauf ber Gabrung außert Die Temperatur; je marmer biefe ift, befto rafder und vollständiger wird bie Gabrung vor fich geben. Soll biefe baber fehr langfam und regelmäßig verlaufen, fo muß Die Burge ftarf abgefühlt werben. Bejentlichen Ginflug hat ferner Die Art ber Defe auf ben Bang ber Babrung. Ift Die Befe bei einer rafden Berfetung ber Burge ober bei einer hohern Temperatur entstanden, fo bewirft fie and eine folde rafche Berfetung in einer neuen Bortion Burge weit leichter, ale eine Befe, Die fich bei einer langfamen Bahrung abgeschieden bat. Da erftere fast fammtlich auf ber Oberflache ber gabrenden Burge ericheint und von bier gewonnen wird, fo nennt man fie Dberhefe, wogegen Diejenige Befe, welche bei einer langfam gabrenden Burge gebildet und in diefer nicht vollständig auf die Oberfläche getrieben wurde, sondern fich ichon früher gefenft und nach bem Ablaffen ber Burge ober bes Bieres vom Boben bes Gefages gewonnen murbe, Unterhefe genannt wirb. Nach Anwendung biefer Sefenarten und ber Wirkung einer bobern ober niebern Temperatur laffen fich zwei verschiedene Babrungearten unterscheiben. Diejenige Gabrung,

bei welcher man bie Unterhefe benutt, und welche man bei einer moglicht niebrigen Temperatur verlaufen läßt, nennt man Untergahrung. Sie wird vorzugemeife bei folden Burgen angewendet, welche bei einem geringern Gebalt an Auder bennoch ein Bier von größerer Saltbarfeit liefern follen. Durch bie Art ber Befe und burch niedrige Temperatur wird bie völlige Berfetung bes Budere bier moglichft verzögert. Gin foldes Bier ift baber auch fpater trintbar und fann nur im Binter gebraut werben. Die Dberbefe, burd welche man bie Obergabrung bewirft, liefert ber bobern Temperatur wegen ein ichneller trinfbares, aber meniger haltbares Bier; fie wird aber auch bei folden Bieren angewendet, Die burch ihren größern Budergehalt jo alfoholreich werden, daß fie bierdurch eine größere Galtbarfeit erlangen. Der Babrungeproceg beider Babrungearten lagt in feinen Gricheinungen brei gleiche Berioden unterscheiden, macht aber je nach ber einen ober andern Gabrungeart eine verschiedene Behandlung nothig. Die erfte Beriobe ber Babrung beginnt bald nach bem Bugeben ber Befe; in ihr findet vorzugemeife bie Berfetung bee Buckers burch bie zugefette Befe und bie Bilbung ber neuen Defe Ratt. Bei ihr wird burd bie rafch aufeinanderfolgenden Berfettungen eine Erbobung ber Temperatur bemertbar, weshalb man fie auch bie rafche ober wilbe Gabrung nennt. Auf biefe folgt bie Nachgabrung, bei welcher vorzugemeife Die Absonderung ber gebildeten Sefentheile erfolgt und baburch eine Rlarung bes Bieres bewirft wird. Dach vollendeter Rachgahrung ober Rlarung bauert Die weitere Berfetung bes noch vorhandenen Buders wohl noch fort, Die Bildung von neuer Befe ericheint aber babei fo gering, bag eine Absonderung berfelben faum bemerkbar wird; man nennt bieje britte Beriode beshalb auch bie ftille ober unmerfliche Bahrung. Das Gabriofal foll fo viel ale möglich vom Ginflug ber außern Temperatur unabhängig fein und nicht über 100 R. zeigen; auch foll ce febr rein und luftig zu erhalten fein, weil eine unreine Luft febr nachtheilig auf Die haltbarfeit und ben Gefdmad bee Bieres einwirft. Bei ber Untergabrung wird Die abgefühlte Burge in Bottiche geleitet; je größer bas zusammen gabrenbe Quantum ift, befto raider und gleichmäßiger verläuft bie Gabrung. Bei febr großen Quantitaten fann jedoch auch bie Erhöhung ber Temperatur, welche burch ben Berfegungeproceg erfolgt, nachtheilig wirken. Um geeignetften findet man bei ber Bereitung ber baierischen Biere Quantitaten von 40-60 baierischen Gimern. Bei falter Bitterung mablt man lieber größere, bei warmer Bitterung fleinere Duantitaten. Je langer bas Bier aufbewahrt werben foll, und je ichlechter ober warmer bie Reller find, befto ftarter muß bie Burge abgefühlt werben; man fublt beshalb bie Burgen zu bem baierijden Commer- ober Lagerbier auf 4-70, Die Burge zu bem Winterbiere, je nach ben in Gabrung zu bringenben Quantitaten, auf 6-90 R. ab. Die anzuwendende hefe muß möglichft frijd und rein, recht bick ober furz und blaffg, nicht bunn und ichaumig fein; fie foll möglichft eine belle gleiche Farbe und einen angenehmen Geruch haben, namentlich foll fie frei fein von den fleinen dunfler gefarbten Rugelden, Die von der die Babrung ber Burge bewirften zugesetten Befe berruhren. Man verwendet je nach bem in Gabrung zu bringenden Quantum auf 100 Quart Burge 1/2-3/4 Quart Befe. Außer ber Quantitat bedingt bie Bute ber Befe und Die Temperatur ber Burge und bes Lofale bie juguichende Menge. 3m Allgemeinen ift ce beffer, moglichft wenig Befe zuzuschen. Dan hat babei fur eine vollständige Bermifchung ber Befe ju forgen, damit die Bahrung fehr gleichmäßig beginne. 11m bies ju erreichen,

vermischt man bie anguwendende Befe guvor mit einer geringen Menge Burge und giebt diefe erft bann ber übrigen gu, wenn in ber fleinern Menge die Babrung bereits begonnen bat. Deift fucht man aber gleichmäßige Bertheilung ber Befe bloß baburd zu erlangen, bag man bie Befe, mit wenig Bier vermischt, fo lange aus einem Rubel in ben andern gießt, bis bas Bange eine gleichmäßige ichaumige Daffe bildet, die man bann ber übrigen Burge gufett. Bei einer regelmäßigen Untergabrung bedect fich 8-12 Stunden nach bem Unftellen bie Dberflache ber Burge mit einem leichten weißen Schaum, ber nach weitern 12 Stunden burch einen confiftenten Schaum nach und nach verbrangt wird. Diefer Schaum vermehrt uub erhalt fich bei einer fraftigen Gabrung 2-4 Tage, vereinigt fich bann aber gu einer lodern Daffe, Die nach und nach verschwindet und nur eine bunne braunliche Schaumbede gurudlagt. Bei biefen Ericbeinungen ber Babrung giebt fich bie Entwidelung ber Roblenfaure burch einen ftechenden Geruch gut erkennen. aleichzeitig gebildeten Befe enthalt Die ichaumige Maffe nur wenig, indem bie Befentugelden, bevor fie von ber Roblenfaure in bie bobe getragen werben, zu Boben finten. Nach Bollendung ber erften fturmischen Gabrung erfolgt burch bas Ablagern ber Befe eine Rlarung ber gegobrenen Burge, welche grunes Bier genannt wird. Das Bier wird bann faffig und nug gur Radigabrung von ber abaelggerten Befe in Die Lagerfaffer gebracht werben. Diefen Beitpunft bes Faffens erfennt man an einer fleinen Brobe bes Bieres, Die man gubor an einen etwas warmern Ort bringt, wo fie fid bann ichneller flart und burch ben Glang und burch bie Menge ber abgelagerten Sofe Die Beit bee Taffene genauer bestimmen Je weniger Befe fich abset, besto weiter ift bie Bahrung vorgeschritten ; je abgefchiebener, gröber und fester bie fleinen Befenfloden ericheinen und je mehr Glang bas Bier zeigt, befto ichoner mar bie Gabrung. Die Bollendung ber fturmifden Bahrung läßt fich auch burch Untersuchung bes specififden Dewichts ber gegobrenen Burge erkennen, fobald biefe feine erhebliche Abnahme bei ber Brufung mit bem Sacharo meter geigt. Sat man bor ber Babrung ben Brocentachalt ber Burge genau ermittelt, fo fann man burd Brufung ber gegobrenen Burge mittelft bee Sacharometere ihren Borgabrungegrad ober bie Abnahme ihres ipecififden Gewichts erfennen, was bem Brauer Die jo wichtige genauere Beurtheis lung bes Gabrungeverlaufe bee Bieres möglich macht. Ungenommen , tie Burge habe bor ber Babrung am Sacharometer bei einer bestimmten, auf tem Inftrumente angegebenen Temperatur 12 Broc. gezeigt, nach ter fturmifden Gabrung zeigt fle aber nur 5 Broc., jo beträgt ber icheinbare Berluft ihres Behalte 12-5 = 7 Proc. ober 7/12; baraus läßt fich ertennen, bag von 1 Theil Malgertract icheinbar 58 Broc. burd bie Gabrung gerfet wurden. Die Beachtung tiefes erlangten Gabrungegrades gewährt bem Brauer bei einer und berfelben Bierforte über die Saltbarfeit ober Bestimmung ber Beit, ju welcher es fur ben Berbrauch am geeignetften fein werbe, mit Berudfichtigung feiner weitern Bebandlung und ber Temperatur bes Lagerfellere, Die ficherften Unhaltepuntte. Je größer ber burch Die fturmifche Gabrung erlittene Gehaltverluft ift, befto naber wird auch ber Beitpunkt liegen, an welchem bas Bier ben Sobepunkt feiner Gute erreicht bat. Nach ber erften Bahrung geigen bie Biere einen icheinbaren Wehaltsverluft von 5-9 Broc. Die Dauer ber erften Bahrungeperiode beträgt 7-10 Tage. Je fruber bas Bier abgezogen wird, befto fdmeller tritt die Rachgahrung ein und befto fruber wird bas Bier trintbar, weshalb aud bas Binterbier fruber ale bas Lagerbier

abzulaffen ift. Bor bem Abzapfen entfernt man die auf ber Oberflache ichwimmende braune Schaumbede und gicht es bann mit ber Borficht ab, bag von ber am Boben liegenben Befe fo wenig ale moglich in bas Lagerfaß gelange. Bas julest mit zu viel Befe vermifcht ift, lagt man einige Stunden in einem besondern Wefage fteben, wonach man bas fo abgetlarte Bier von ber Befe vollstandig trennen fann. Bon ber im Gabrbottich jurudbleibenben Befe benutt man nur bie reinfte und confiftentefte zur Unftellung neuer Burge. Die oberhalb fdwimmende leichtere und bie bicht am Boben liegende mehr verunreinigte Befe benutt man in ter Breunerei. Man gewinnt von einem Sub aus 28-30 Etr. Malz eirea 50 Quart confiftente und 40 Dugrt bunnere Befe. Das Winterbier füllt man gewöhnlich auf fleinere Lagerfäffer ale bas Commerbier, weil bie Nachgabrung auf fleinern Faffern idmeller verläuft als auf größern. Uebrigens richtet fich bie Große ber Faffer nach ber Schnelligkeit bes Absates, ba bas Bier nach bem Abziehen von ben Lagerfaffern fonell confumirt werden foll. Bur vermehrten Saltbarfeit Des Bieres werden Die Faffer ausgepicht, ju ftarfern Bieren ausgeschwofelt. Bur langern Aufbewahrung muß bas Bier in falte Reller gebracht werben, beren Temperatur 60 R. nicht überfteigen foll. Um Die Reller langere Beit fehr falt zu erhalten, muß ihre Temperatur im Winter burd Ausfrieren möglichft abgefühlt werben. Bill man fie burd Gis falt erbalten, fo ift biefes in einem besondern, bicht zu ichliegenten Raume aufzubemahren, ber erft bann mit bem Rellerraum in Berbindung gu feten ift, wenn die Temperatur beffelben fich zu fehr erhöht. Beim Saffen fullt man bie Winterbierfaffer gewöhnlich gleich gang voll, mahrend bie Sommerbierfaffer erft nach und nach gefüllt werben. Daburch wird ce möglich, ein gleiches und zeitiges Bier zu erhalten, wobei eine Brufung bes Bieres mit bem Sacharometer bem Brauer am ficherften zeigt, ob ein Bier fruber ober fpater ben Sobepunkt feiner Bute erreichen werbe. Rach bem Fullen ber Faffer giebt fich bie Rachgabrung burch bas Ausstoffen einer weißen ichaumigen Gefe zu erfennen; bas Bier wirb babei immer heller und fann bei erreichter Glanzhelle gur Abgabe burche Berfpunden vorbereitet werben. Durch bas Berfpunden wird bas Entweichen ber Roblenfaure verhindert und Diefe baburd von dem Biere in größerer Menge abforbirt, was ihm die Gigenschaft zu mouffiren ertheilt. Bei zu fpat gefaßtem Biere tritt Die Rachgabrung oft nicht zeitig ein, und bas Bier wird bann auch nicht fruber bell; burch einen Bufat von in voller Gabrung begriffenem Biere fann man bie Nachgabrung befordern und ein ftarteres Mouffiren bewirfen. Je nach bem Alter bes Bieres ober ber Deigung, ftarter ober fdmacher zu mouffiren, muß bas Bier früher ober ipater nach tem Spunden abgezogen werden. Durch zu langes Berspunden erfolgt oft eine Trubung bee Bieres; auch lauft man babei Befahr, baß bas Bag burch bie Rohlenfaure gesprengt werbe. Winterbier bleibt in ber Regel 6-8 Tage, Sommerbier 8-10 Tage gespundet. Beim Abzapfen auf fleinen Transportfaffer muß man mit Borficht zunachft ben Spund öffnen, bamit bie freit Roblenfaure nach und nach entweicht und feine Trübung erfolgt. Je ichneller bas Bier getrunten wird, besto größer fann man bie Ausschantfaffer mablen ; was aus biefen nicht fofort zum Ausschank fommt, foll auf Flaschen gezogen werben, bamit bas Bier nicht fchal wird. Bei ber Obergabrung unterscheibet man eine Bottich. gabrung, Die für Lagerbiere, und eine Safgabrung, Die für folde Biere angewendet wird, welche wenige Tage nach bem Brauen ichon trinkbar fein follen. Die Burze zu den Lagerbieren wird auf 8-120 R. abgefühlt und in Bottiche geleitet,

mo fie wie bei ber Untergabrung Die erften Stadien ber Babrung burchlauft. Das Buicken ber Befe geschieht auf Die ichon angegebene Beife und in gleicher Menge. Die Ericheinungen ber Obergahrung weichen von benen ber Untergahrung nur burch rafthere Aufeinanderfolge und baburd ab, bag mehr Befe auf die Oberflache getrieben wird, bier aber feine jo regelmäßigen Rraufen bilbet. rafchen Gabrungsperiote ift 4-6 Tage und wird, je nachdem bas Bier fruber ober fpater getrunten werben foll, burch fruberes ober fpateres Abzieben unterbrochen. Das Bier wird aber nicht fogleich auf bie Lagerfaffer gebracht, fonbern bleibt bis zur völligen Rlarung in befondern Saffern im Gabrteller liegen. Rlarfaffer find ftete voll zu erhalten, bamit fich bie auf bie Oberflache getriebenen Befentbeile vollständig absondern. Durch Die frubzeitige Unterbrechung ber erften Babrungeperiode und burch bie möglichfte Trennung ber neugebildeten Befe bleibt bas Bier langere Beit jug und substangiofer. Grft wenn bas Bier auf ben Rlarfaffern gang bell erscheint, wird es auf die Lagerfaffer gefüllt, wo es fich bann in talten Rellern eben fo lange wie tas untergabrige Bier gut erhalt. Da es von ber Befe gang befreit ift, fo fann ce auch früher gespundet werben. Ge laffen fich jetoch nur gehaltreichere Biere, auf biefe Weife behandelt, von größerer Dauer erzeugen, und folde Biere fonnen ber ftarferen Abfühlung wegen nur in ber faltern Jahredzeit, vorzugeweise im Marg -- baber Dargbiere - gebraut werben. Die Lagerfaffer werben bes größern Alfoholgehalts bes Bieres wegen nicht ausgewicht, fonbern ausgelchwefelt. Die Burge zu ben Bieren, welche ichon einige Tage nach bem Brauen trinkbar fein follen, fublt man nur auf 14-200 R. ab, weshalb fie auch zu jeder Jahreszeit gebraut werben fonnen. Die Burge wird nach ber Abfühlung im f. g. Stellbottid mit ber Befe - auf 100 Duart Burge 1-2 Quart Befe - vermischt. In der Regel wird hierbei die Befe zuvor mit etwas warmerer Burge vorgestellt. Nach 2-3 Stunden übergieht fich bie Oberfläche ber Burge mit einem weißen Schaum. Die Burge wird bann entweber fogleich ausgeschankt ober vom Brauer felbft auf tleinere Gabrfaffer gezogen, Die gang gefüllt erhalten werben, bamit bie bei ber rafd erfolgenden Bahrung burch bie Spundoffnung bervorquellende Befe möglichft von bem Biere getrennt werbe. Das mit ber Befe aus ben Faffern getriebene Bier jonbert fich in ten untergesetten Wefagen von ber Befe ab und bient zum Nachfüllen ber Faffer. Diefe fturmifde Gabrung bauert 2-3 Tage, worauf fich bas Bier flart und gur Abgabe geeignet ift. Das geflarte Bier wird am beften fogleich auf Blafchen gezogen, bie man gut verforft. Je früher bas Bier auf Blafden gezogen wirb, befto fruber und ftarter wird es mouffiren : es ift bann aber nur 8-14 Tage geniegbar und felten bell. Goll es fich langer balten, fo barf man bie Babrung auf bem Faffe nicht fo balb unterbrechen und muß bie Burge bei niedrigerer Temperatur anstellen. Obergabrige Biere find febr erfrischend, vertragen aber mehr Mal; und ce ift mit ihrer herftellung, ber geringern Saltbarteit wegen, ftete ein Rifico verbunden, mabrend untergabrige Biere bei einem geringeren Aufwande an Malz haltbarer find ; bagegen verlangen biefelben zur Aufbewahrung für bie warmere Jahredzeit foftbare Reller und ein großes Inbentarium. Bortheilhaft fur die Brauer ift ce, wenn er fowohl ober- ale untergabriges Bier braut. Reben gemalzter Gerfte fann man mit großem Bortheil auch robe Gerfte Wenn ber Bufat rober Gerfte 1/4 ber üblichen Schüttung nicht überfteigt, fo ift ber Gefchmad bee Bieres noch unverandert. Wo robe Gerfte mit angewendet wird, ba lobt man biefes Berfahren nicht nur wegen ber Ersparung ber

Malzung und eines Theiles Malz, fondern auch beshalb, weil bie Biere beffer vergabren und beshalb mehr Gefe liefern.

Wie schon früher erwähnt, kann man auch aus Kartoffeln ein autes Bier barftellen. Das Verfahren ift folgendes : Die Kartoffeln werden gemafchen, gerieben und 3 Mal hintereinander in einem feinmaschigen Drabtsiebe mit reinem Baffer burchgewaschen. Man nimmt bagu ein gewöhnliches Waschifaß, legt oben guer über bie Deffnung beffelben 2 gleiche Stabe 1 fuß weit auseinander, fest bas Gieb barauf, thut fo viel von ben geriebenen Rartoffeln binein, bag ber Boben bes Giebes 2 Boll bod bamit bebedt ift und burdmafdt bie Maffe geborig mit marmem Der Rudftand wird mit ben Sanben ausgepregt und in ein anberes , leeres Gefag gethan. 3ft Alles burchgewaschen, so wird bas abgelaufene Baffer aus bem unter bem Siebe ftebenden Faffe bebutjam abgegoffen, bamit bie auf bem Boben beffelben abgelagerte Starte nicht abfliegen fann. Sierauf mird biefe Arbeit noch 2 Mal in berfelben Urt wieberholt, Die mit ben Santen ausgeprefften Kartoffeltreftern werten in einem befontern reinen Faffe, bas noch einen Raum von einigen Bollen freiläßt, mit reinem Waffer übergoffen, fo bag baffelbe über ben So läßt man fic 12 Stunden bis jum Ginmaifchen fteben. in bem andern Saffe befindliche reine Starte wird niehrere Male mit reinem Waffer abgewäffert und von allen Unreinigfeiten möglichft befreit. Das Ginmaifden acfchieht folgendermaßen: Will man g. B. 100 Quart Bier brauen, fo werben in in einem Reffel, ter wenigstens 300 Quart halten muß, 200 Quart reines Baffer gum Roden gebracht. Dann werben 50 Quart bavon abgeschöpft und in ein bereitstehendes Wefag gegoffen. Die Rartoffelrudftante nebft ber Starte, von welcher vorber bas Waffer behutsam abgegoffen worten ift, werten nun nach und nach im ben Reffel gethan und barin gut burdeinandergerührt. Sobald fic nun ein formlider Starkefleifter gebildet hat, wird bie Temperatur mit bem Thermometer unter-Beigt biefelbe 490 R., fo muß bas Malgidrot jugegeben merben, welches mit ber Kartoffelftarte forgfältig burchquarbeiten ift. Die Temperatur von 490 barf bei biefer Mijdung nicht überschritten werben. Ift bie Ginmaijdung erfolgt, jo wird bie Aluffigkeit im Reffel bis auf 840 R. erbist, bann auf ben Stellbottich übergeschöpft und zur Zuckerhildung 1 Stunde ruhig stehen gelassen. Der Stellbottich muß aber vorber mit fodendem Baffer ausgebrüht werben. Rach 1 Stunde wird die Burge von bem Stellbottich abgelaffen, in ben vorher gereinigten Reffel gebracht, 1/4 Stunde gefocht, bann auf ein Fag mit Stellboten und Strobunterlage geschöpft und bier 1/2 Stunde rubig fteben gelaffen. Wahrend biefer Beit wird der Sopfen in dem Reffel gefocht, die Biermurge abgezogen, in den Reffel jum Sopfenertract gebracht und beibes 1/4 Stunde fochen gelaffen. Beit wird bie Fluffigfeit übergeschöpft, 1/2 Stunde ruben gelaffen, bann bis auf 200 R. abgefühlt und mit hefe verfest. Die weitere Bebandlung ift wie bei bem reinen Malgbier. Bu 100 Quart Bier braucht man 200 Bfd. Kartoffeln, 10-20 Pft. Gerstenmalz, 2 Pft. Sopfen und 3 Quart gute Bierhefe. weichent ift tas Bohmhammel'iche Berfabren. Nach bemfelben wirt auf tem gewöhnlichen Wege burch Schwefelfaure Kartoffelfprup bereitet. wird noch mit Anochenfoble gereinigt und am folgenden Tage bis zur Arpftallifation eingefecht; bann wird ce in Baffer gegoffen und fo lange forgfam behandelt, bis fich alles Arnitallisationswaffer von bem gefernten Rohquder geschieben hat und letterer faft troden ift. Diefen Kartoffelrobzuder nennt Bobmbammel Kariffelmalz, ans dem nun mit Hinzufügen eines Geheimmittels das Bier gefocht ird. Dieses Getrank kann aber kaum als Bier bezeichnet werden, sondern ist eine rt Meth, der nur durch den starken Hopfenzusat einen dem Biere ähnlichen Gesmack erhält. Außerdem hat das Versahren die Nachtheile, daß es viel Brennaterial erfordert, daß man keine Gese gewinnt, daß das Vier vor Ablauf von Monaten nicht trinkbar ist und nie ganz hell wird. Das Kostenverhältniß bei r Kartosselbierbereitung stellt sich 10, daß, wenn 1 Tonne reines Malzbier 2 Ablr. O Sgr. kosten, 1 Tonne Kartosselbier nur einen Kostenauswand von 1 Ahlr. 10 Sgr. reursacht.

Auch aus Buder und Melasse läßt fich ein sehr gutes Bier auf die namche Weise wie das reine Malzbier darstellen. 185 Bfd. Buder sind behufs der Bierbereitung gleich 1 Quarter Malzgerste, und 2 Etr. Melasse von guter Durchhnittsqualität bringen benselben Effect hervor, wie 185 Bfd. Buder. Besonders sichtig wird die Bierbereitung aus Buder und Melasse bei Mismache des Getreides und ber Kartoffeln und der daraus hervorgehenden Theuerung.

Der Bollftandigfeit halber gedenten wir noch ber Bierbereitung aus Dueden, Runtelruben, Mangelwurg, Wachholberbeeren ze.; eine Be- dreibung bes Berfahrens verdient jedoch biefe Bierbereitung nicht.

Noch gebenken wir der Darstellung des f. g. Champagnerbieres. Dieses sorzüglich für den Sommer geeignete, mehr wein= als bierartige Getränk wird folsendermaßen bereitet: Man kocht 20 Quart Wasser, löst darin  $1^1/2$  Pzb. Melissucker auf, sett nach dem Erkalten eine Kassectasse voll guter Oberhese zu, rührt de Mischung um und überläßt sie der Gährung, welche nach 24—30 Stunden rfolgt. Sobald die aufschwimmende Sese sich mehr zusammenzieht und einen leberzug bildet, wird sie mit einem Lössel abgeschöpft; zur Unterbrechung der Gähung wird dann die Masse an einen kühlen Ort gestellt. Sat sich die Sese geset, sie gießt man die Flüssigskeit behutsam in ein anderes Gefäß, wirst 1—2 Loth mit Stronenöl beseuchteten klaren Meliszucker hinein, rührt gut um und zieht das Bier auf Blaschen. Nach 8 Tagen ist es trinkbar und moussirt.

Um das Berfpringen der mit Bier gefüllten Flaschen zu verhüten, fedt man neben bem Kork ein 2 Finger langes Strobhalmchen ohne Knoten ein. Durch das hoble Strob zieht sich die überflussige fire Luft, die sich im Biere ent-widelt, und die Ursache des Zerspringens ber Blaschen ist beseitigt.

Nicht selten ift es ber Fall, daß das Bier auf den Faffern schal, matt, trübe mb sauerlich wird. Gin Faß Bier, welches anfängt, schal zu werden, wird von einer Gese genommen und auf die Sese eines eben abgezapften Fasses gut erhalteen Bieres aufgeschüttet. Nach einigen Tagen schon bemerkt man Besterung; ift iese noch nicht vollständig, so zapft man nochmals ab und auf die gute Gese eines veiten und wenn nöthig dritten Fasses. Auch kann man gute Gese von 2 Fässern nfammenbringen und das schale Bier auf diese aufgeben. In allen Fällen darf ber das Bier nicht zu lange auf der zweiten Gese liegen bleiben. Man zieht es eshalb, sobald man sich von seinem wiederhergestellten guten Ansehen und Gespmack überzeugt hat, auf kleinere Fässer ab. Ein anderes Mittel besteht darin, as man aus Weizenmehl mit starkem Franzbranntwein vermischt einen Teig macht, tubeln daraus formt und diese durch das Spundloch langsam zu Boden fallen läßt. Pass Bier schon sehr schal, so nimmt man von 1 Einner des schalen Bieres etwa Duart heraus, siedet dasselbe mit 11/2 Aft. Honig auf, schäumt es ab, bringt es

nach bem Erfalten in bas Sag gurud und verspundet biefes feft. - Saures Bier tann man baburd wieber berfellen, bag man einen farten Gopfenabsud mit fiebenbem Baffer und etwas gereinigter Botafdie macht, ben Abfud in bas Tag gießt, bas Bier in 2 andere Saffer von gleicher (Broge abzieht und bann beibe Saffer mit jungem Biere auffüllt. - Um bas Bier gegen bas Sauerwerten gu fousen. nimmt man auf 750 Duart Bier 1 Bit. Roffnen und legt biefe in einem leinenen Beutel in bas Bier, noch che es gegobren bat; ift tie Gabrung bei einer Temperatur von 630 f. fo weit gedichen, bag fich ein weißer Schaum auf ber Dberflache zeigt, fo wird ber Beutel mit ben Rofinen berausgenommen. - Erubes Bier kann man badurd wieder hell maden, bag man es von dem Faffe abzieht, Copfen mit Robinder in Baffer fodit, ben Abind nad bem Erfalten gum Spundloche binein- und bae abgelaffene Bier barauf füllt. Dber man nimmt fleingefchnittene Saufenblafe, kodt fie mit einem Theile bes Bieres bis zur Auflöfung, bringt bie erfaltete Fluffigfeit in bas Bag und rubrt fie tudtig um. Alles auf bie eine ober andere Beije bebantelte Bier muß aber bald verbraucht werben, ba es fich nicht lange balt.

Um Berfälschungen bes Bieres zu entreden, kann man sich ber concentrirten Schweselfaute bebienen. Wenn gutes, reines Gerstenmalz bis zu 1/6—1/8 mit concentrirter Schweselsaure gemischt wird, so entwickelt sich sogleich etwas Roblensaure, und unmittelbar darauf riecht es ausgezeichnet start geistig, mit wenig nicht unangenehmem Buselgeruch vermischt. Tritt tieser Buselgeruch in hohem und unangenehmem Grabe hervor, so ist bas Bier mit Branntwein vermischt. Zeigt bas Vier, nachdem die durch die concentrirte Schweselsaure sehr erhigte Rischung wieder erfaltet ist, einen unangenehmen Geruch, sast wie Bunsch, so ft basselbe mit einer starken Beigabe von hollandischem Sprup oder Johannisbest gebraut. Ueber die Untersuchung des Bieres auf seinen Gehalt giebt ber Artikel Ressen und Wägen nahern Ausschluß.

Literatur: Dorid, C. B., über ben Bau neuer und bie Berbefferung icon bestehender Braucreien. Mit 10 Saf. Leipg. 1837. - Berrmann, A., ber bai rifche Bierbrauer. Nurnb. 1839. - Rirdhof, &., Die Bierbrauerei. Leips. 1836. - Leopold, F. B., Der moblerfahrene praftifde Bierbrauer. Mit 1 Saf. Bein. 1840. — Leuche, 3. C., vollftandige Braufunde. Mit 60 Golgichnitt. 2. Auf. Nurnb. 1840. — Maver, F., Die bajerijde Bierbrauerei. Mit 3 Taf. 3. Anf. Anebach 1839. — Mang, J. P. C., Das Bierbrauen. Mit 12 Rupf. Neuft. a. D. 1836. — Boppe, 3. S. M., Die Bierbrauerei auf der höchsten Stufe ber Bolfommenheit. Tübing. 1834. — Schmidt, G. G., Grundfage ber Bierbraueri nach ben neueften tedmifden und demijden Entbedungen. Dit 8 Taf. Beimat 1837. — Schmidt, C. S., ber Sausbierbrauer. Mit 2 Taf. Weim. 1838. — Reiber, 3. E. v., Die Runft Bamberger Bier zu brauen. Beifenfee 1837. -306, 3. R., Anleitung zur Untersuchung der Biere und Würzen nach Buchs hollb metrifder Probe. Wien 1838. - Rraug, G., Befdreibung ber englifden Rale barre. Leipg. 1838. — Bolfer, D., neueste Erfindung, Braufeffel mit einem Roftfeuer angulegen. Dit 12 Saf. Nordhauf. 1836. - Sagen, 3. M., bal baierifche Bier. Gifenb. 1841. - Fijder, F. F., bas Kartoffelbier. Rit 1 Saf. Leipg. 1842. - Dempp, R. W., detaillirte bautednifche Befdreibung baierifdet Bierbrauereigebaute. Dit 7 Saf. Munchen 1842. — Zimmermann, A. F., bet Bierbrauer als Meifter in feinem Fache. Mit 9 Saf. Berl. 1842. — Balling,

3. C. R., die Malggetreide - Bierbrauerei und die Ralg = Rartoffelftartemehl = Bienfabritation. Brag 1845. - Balling, 3. C. R., Die Gahrungedemie. Brag 1845. - Duttenhofer, D. F., Die gegobrenen Getrante. Stuttg. 1845. -Muler. 21. G., Lebrbuch der Ober- und Untergibrung bes Bieres. Braunichmeig 1845. - Gumbinner, 3. C., Sandbuch ber praft. Bierbrauerei. Berl. 1845. -Rnapp, F., Lehrbuch der demifden Technologie. Braunfchw. 1845. - Rrauß, G., Die befte Abfühlung für Biermurge. Dit 1 Taf. Leipz. 1845. - Raifer, über Bierunterfuchungen. Munch. 1846. - Unger, 3., Darftellung einer baierifchen Bierbrauerei. Mit 9 Taf. Munch. 1846. - Gerftenbergt, Gebeimniffe und Binte für Brauberren und Braumeifter. Weim. 1848. — Balling, J. C. R., die graphifche und tabellarifche Auflösung ber faccharometrifchen Bierprobe. Dit 2 Taf. Brag 1848. — Döbereiner, F., Befchreibung ber Fabrifation ber Bierbrauerei in Baiern. Jena 1849. — Dito, &. J., u. Siemens, C., Lehrbuch ber rationellen Braxis ber landw. Gewerbe. 3. Auft. Braunfdw. 1849. - Bimmermann, M. B., bochft vervolltommende Kartoffelbierbrauerei. 2. Huft. Berl. 1849. — Biegler, A., Tafchenbuch ber baierifden Bierbrauerei. Leipz. 1849. — Bochenblatt für Land- und Forftwirthichaft. Stuttg. 1849.

Bildung und Bildungsmittel. Wenn in frühern Zeiten ein Landwirth and ohne alle Bilbung fein gutes Austommen hatte, ja fich mohl gar Schane babei jammeln fonnte, fo haben fich boch in ber neueren Beit biefe Berhaltniffe in Folge ber zumehmenden Bevölferung, ber erhöhten Civilifation, ber gegenscitigen Stellung und ber baraus bervorgegangenen Rechtsverhaltniffe, ber Umfornung lange beftanbener Berhaltniffe ac. wefentlich geandert, und es muß deshalb ein Landwirth ber Gegenwart unendlich mehr Renntniffe befigen, als ber Landwirth ber Borgeit; auch nehmen bie an ben Landwirth ber Gegenwart gestellten Forberungen in intellectueller Beziehung von Tag zu Tag zu, und will er mit Ehren befteben und fortfommen, fo muß er fich ein Mag von Renntniffen fichern, bas in ber That nicht gering ift. Und Dies gilt nicht blog von tem f. g. vornehmen Landwirth, fondern auch von bem Bauer, benn auch letterem thut Bilbung in feinem Fache in gegenwartiger Reit unendlich Noth. Aber leider vermißt man auch in der Gegenwart, welche in biefer Beziehung fo große Unforberungen macht, noch fo fehr bie nothige Bilbung unter bem Bauernftande. Es fann bies übrigens burchaus nicht befremben, wenn man einen Blid auf Die ergiebenbe und bilbenbe Birffamteit bes Bauernlebens wirft. Der Rnabe verläßt bie Schule mit bem 13. ober 14. Jahre, gur Rothburft ausgeruftet mit ben Kenntniffen im Lefen, Schreiben, Rechnen. Das Buch ber Ratur, in bem boch ber Landwirth vorzugeweife lefen foll, wird ibm nicht aufgefchloffen, mobl hauptfachlich aus bem Grunde, weil ber Lehrer feine ober feine genugenben Renntniffe von ber Daturlebre und Naturgeichichte mit besonderer Begiebung auf die Landwirthschaft hat. Die Beit nach bem Austritt aus ber Schule bleibt in ber Regel gang unbenutt, benn ber Bater ift frob, feinen Gobn nur gur Arbeit nach Willfür verwenden zu können und ift bemüht, ihn fo anzulernen, wie er eben auch angelernt worben ift. Bom Gebrauch ber Bucher ift jest feine Rebe mehr; Sonntageichulen werben entweber gar nicht ober nur ungern befucht, in benfelben aber auch felten gelehrt, was eigentlich bem rationellen Landwirth gu wiffen Roth thut, und fo fommt ce benn, bag, wenn bie jungen Leute endlich felbftfandige Birthichafter werben, biefelben nur eine gemiffe Fertigfeit in bem mechanifchen Theile ber Landwirthichaft befigen, bag fie von Berbefferungen, Ber-

fconerungen ac, in ihrem Sache feinen Begriff baben, bag fie nach bem alten Gertommen erbarmlich fortleben, oft mit Roth bie Abgaben und bas tagliche Brot Benn aber auch wirklich ber Bauer in feinen fpatern Jahren gur beffern Ginficht gelangt und ben Willen bat, bas nachzuholen, was er in feiner Jugend verfaumt bat, fo wird ibm bies bod nur felten gelingen, eben weil feine Bilbung in ber Jugent fo außerft mangelhaft war. Bebenft man nun, bag bie Landwirthichaft, Diefes michtigfte aller Bewerbe fur ben Staat und Die Wefellichaft, gum bei weitem größten Theil in ben Banben ber Bauern liegt, fo ericheint es als eine bringend nothwendige Bflicht bes Staates, in Diefer Begiebung einzuschreiten und ichon fur einen angemeffenen Schulunterricht bedacht zu fein. 3mar haben fich manche und gewichtige Stimmen gegen einen Unterricht in ben Glementen ber Landwirthichaftelehre in ben Bolteichulen ausgesprochen, weil man glaubte, bie Rinder feien vor bem gurudgelegten 14. Lebensjahre nicht fabig, biefelben gu erfaffen; allein biefer Unficht in ihrem gangen Umfange ift nicht beiguftimmen, benn wenn man auch weit von ber Meinung entfernt ift, daß ber Bolteunterricht zu einer landwirthichaftlichen Ausbildung binreiche, fo barf man ibm boch feinen geringem Rugen beimeffen ale ber ift, welcher burch jeben andern Unterrichtsgegenftant et gielt wird. Schen wir von ben allererften Unfangegrunden ab, jo muffen wir bekennen, daß die übrigen, namentlich aber die bobern Unterrichtsgegenftanbe, von bem Schüler felten fo volltommen erfagt werben, bag er bas Welernte fofort in Unwendung bringen fonnte; er lernt nicht für bie Schulzeit, sondern fur bas reifere Alter und gieht in tiefem erft ben Rugen aus bem Schulunterricht; a wendet bas Erlernte erft jest an und begreift vollkommen, mas ihm guvor unflat geblieben war, was aber bas Webachtniß treu bewahrt bat, und fo wird auch bas jenige, mas ber Anabe in Beziehung auf Landwirthichaft in ber Schule gelernt bat, wenn auch nicht fofort, boch fpater gewiß feine Fruchte tragen; er wird bierburd befähigt werden, auf biefe Elemente bin fpater fich fortzubilden, er wird jedenfalls icon frub barauf hingewiesen, zu erfennen, bag ber Betrieb ber Landwirthicheft nicht lediglich auf einem rein medanischen Sandeln beruhe; er wird begreifen, baf Diefelbe einer Ausbildung fabig ift und wird ben angeerbten eingewurzelten Bor urtheilen entrudt. Warum aber follten bie Unfangegrunde ber Landwirthichaft von bem Anaben ichwerer begriffen werben, als andere Bweige bes Biffens ; warum follte ibm bie Wirfungen ber Rrafte ber Ratur in Begiebung auf ben Acterban nicht beutlich gemacht werden fonnen, ibm, ber in berfelben lebt, ber täglich fiebt, ubt ober üben kann, was ber Wegenstand bes Unterridite ift? Rein Biffen laft fich leichter erreichen, ale basjenige, worauf uns bas Leben binweift, feine ift inter effanter, feine Lehre bleibender, ale Diejenige, welche une bie Grunde beffen barbietet, was und überall umgicht, womit wir innig verwebt fint.

Wenn hier von einem landwirthschaftlichen Unterricht in Boltsschulen bie Rebe ift, so muß babei freilich zunächst voransgesetzt werben, baß auch ber Lebrer befähigt ift, einen solchen Unterricht zu ertheilen. Bon ber Rothwendigfeit beffen hat man sich in neuester Zeit in mehreren Staaten überzeugt, indem nicht nur die Seminariften einen entsprechenden Unterricht in der Landwirthichaft in den Seminarien erhalten, sondern dieselben auch hier und da zur Bermehrung ihrer landwirthschaftlichen Kenntniffe in die Ackerbauschulen aufgenommen worden sind, wo sie in manchen Unterrichtszweigen gleichzeitig auch als Lehrer der Ackerbauschuler verwendet werden. Um nun schon in den Bolksschulen den Grund zu

bung tuchtiger bauerlicher Landwirthe zu legen, follten nothwendiger Beise in felben außer ben gewöhnlichen Unterrichtsgegenftanben auch landwirthschaftliche araphie, Naturgeschichte, Naturlehre und Technologie mit in ben Unterrichteaufgenommen und vorgetragen werden. Aus ber Beographie mare gu en: Die naturliche Beschaffenbeit ber Erboberflache, wie fich Dieselbe barftellt in Bebirgen, Bergen, Bugeln, Gbenen, Thalern, Gemaffern, Bobenarten, in bem ma und in den Producten; ferner bie Renntnig ber Erbe als Weltforper, und r bie Renntnig ihrer Gestalt, Grofe, Bewegung, ihres Berhaltniffes zu andern Ittorpern, befonders gur Conne und gum Monde, und bie Renntnig ber que em Berhaltnif hervorgebenden Ericeinungen und Beranderungen auf der Erbe : lich bie Renntnig ber politischen Gintheilung ber Erboberfläche in Stagten. iber, Rreife, Die Renntnig ber wichtigern Stabte, ber Nahrungsquellen, ber mohner, beren Sitten, Gebrauche und Die Renntnig ber Gruntzuge ihrer Staatsaffungen; aus ber Raturgeschichte bie Renntnig ber wichtigften Stein- und benarten, beren Gewinnung, Bearbeitung und Benutung (Mineralogie); Renntnig ber Theile bes Bachsthums, ber Blutbe und Krucht ber Bflangen. r Brauchbarfeit in Gewerben, fowie ale Dabrunge= und Beilmittel, ihrer icaben Eigenschaften zc. (Pflangentunbe); Betrachtung und Renntnig ber wichrn, namentlich ber heimischen Thiere nach ihren Körpertheilen, ihrer Lebensfe, Brauchbarteit, Schablichfeit, Bermehrung, Bflege und nach ihrem Berhaltniß 1 Klima (Thierfunde); aus ber Naturlehre Betrachtung ber Eigenschaften Raturforper, bes Berhaltens berfelben in verschiebenen Buftanben, Betrachtung Lufterscheinungen sc. (Physit und Chemie); aus ber Technologie bie intnig aller in Baus und Gof vorkommenben land= und bauswirthichaftlichen icafte. Gine Bergleichung biefes fur ben Realunterricht aufgeftellten Grundes mit ben fur ben Landwirth nothigen Renntniffen zeigt ein icones Berhaltniß fchen beiden und beutet zugleich ben Weg an, auf welchem ber zufunftige Bauer ie nothigften Renntniffe erreichen fann. In ber Geographie lernt er bie beithliche Flur, beren Berge und Thaler, Gugel und Chenen, Balber und Gemaffer b Lage, Richtung und ihrer fonfligen Beschaffenheit tennen; er lernt, auf welche genden bie Sonne und die warmen Winde vortheilhaft einwirfen konnen, und de dem Schatten und rauhem Winde ausgesett find. Diese Kenntnig wird für bon wesentlichem Rugen sein, wenn er fpater bie Ansaat feiner Grundftude b bem Rlima zu bestimmen hat. Eben jo nüglich ift für ihn bas, was er in politischen Geographie über Stagten und ganber, über Beschäftigung, Nabigequellen, Banbel und Gemerbe ber Nachbarvolfer und ber wichtigern Nachbarte erfahrt, um banach ben Besuch ber Martte, ben Bezug und bie Berfendung Broducte und Fabrifate ordnen ju fonnen. Ginen überaus michtigen Lebrenftand bilbet ferner die Naturgeschichte. Jeder Landwirth muß bie Mineralien ibrer Busammensetzung, bie Felbarten, namentlich gerabe bie, welche ibn umen, und die Bodenarten im Busammenhang mit ben Felsarten und in ihrem ion abhängigen Werthe kennen. Aus ber Naturgefchichte muß ferner ber Landth in ihrer Entwicklungegeschichte, ihren Gigenschaften und Wirkungen fennen : Bewachse bes Gartens fur Die Ruche, ben Reller und bas Bergnugen, Die Bebfe bes Feldes für bas Bich und für bie fonftigen Ruganwendungen. a von Rugen ju wiffen, welche Grasarten und Rrauter bas Wiesenwachsthum vorbringt, welche davon nüplich, welche schadlich find. Daran schließt fich von 28be, Enchelop, ber Landwirthichaft. I. 41

felbst eine Aufflarung über ben Wiesenbau. Auch Kenntnig ber Baume, ber Fruchte und ber Golgarten muß bem Landmann zu eigen fein. Auch ber fremben eingeführten Lurusproducte und ibrer Entftebung und Beidichte muß gebacht und eine möglich umfaffende Baaren- und Productenfunde gelehrt werben. In ber Thierfunde hat der Unterricht vor Allem Die Sausthiere bervorzuheben und beren Racen, Behandlung, Benugung, Leben, Ernahrung, Rrantheiten zu behandeln. Dann fommen bie nütlichen und ichabliden wilden Thiere und bas Ungeziefer zur Sprache. Ueber letteres namentlich muß eine genque Aufflarung gegeben werben, und zwar in Bezug auf feine Lebensweise, Bermehrung, beffen Bertilgungsmittel, fowie über bie von ter Natur felbft geschaffenen Seinde und Bertilger. Unterricht in ber Raturlehre follte wodentlich minbeftens in 2 Stunden ertheilt werben. Unter ben für bas Leben wichtigften Bunften in ber Naturlehre ift vor Allem die Warme zu erwähnen. Dieje mit ihren Wirfungen und ben gablreiden von ibr abbangenten Buftanten in ter Natur muß nach allen Seiten bin erschöpfend behandelt werden, ba fo gablreiche tagtägliche Ericeinungen von ihr bewirft werben, welche bier alle gur Sprache fommen muffen. Nachftbem ift von Bichtigfeit bas Berhalten ber Fluffigfeiten und ber Luft und Die Bitterungsfunde. Auch Die Lebre von bem Lichte und von ber Glectricitat ift nicht obne Bichtiafeit. Aber nicht nur von ber Bhufif, fonbern auch von ber Chemie follten bie Grund-Ichren vorgetragen werben. Das Waffer, feine Rrafte, Die Luft mit ben barin wirtenden Stoffen, ber Berbrennungeproceg, bie Gahrung, Die Bufammenfebung ber Mineralien, ber Bobenarten, ber Pflangen und Thiere, beren Ernabrungeweife, bie von jenen gewonnenen Producte und Die baraus bereiteten Fabrifate in ihren Beftandtheilen ze. burfen feinem Landwirth unbefannt bleiben. Endlich follte aus ein besonderer technologischer Unterricht ertheilt werben. Dabei foll ber Leben nicht etwa einen Abrif ber gangen Technologie ale einer in fich gefchloffenen Biffer ichaft, fondern vielmehr nur eine Beidreibung ber alltäglichften Beichafte in Saul, Ruche, Reller ac. geben. Wie wichtig mare es, mit ben Schulfinbern bie gange bausliche Ginrichtung, Die Beigung und Behandlung ber Bohn- und Schlafraum, Die Ginrichtung ber Ruche zu befprechen, über Die Ratur und Wirfung und uber ben zwedmäßigften Gebrauch ber verschiedenen Lebensmittel, über Rochen und Baichen, über Reller, Boten, Mildwirthidiaft, Giffa-, Beinbereitung ze. Betrachtungen anzustellen und bie barin gemachten neuen Erfindungen, Erfahrungen, Berbeffe rungen ber Jugend auf verftanbliche Beife zu erklaren! Bewiß wird ein folder Unterricht nicht ohne bie beften Folgen fein. Bwar werden aus ben Bolfeschulen feine fertigen Landwirthe hervorgeben, aber gewiß wird ber junge Mann alle feine aus ber Schule mitgebrachten Bortenntniffe bei feinem Befdaft zu benuten fuchen, und fie werden für ihn unfehlbar eben fo viel Mittel fein, fich ben Erfolg feiner Bemubungen zu fidern und ben Bewinn feiner Arbeit nicht von einem blinden, ibm unbewußten Bufall zu erwarten. Benige erkennen beutlich, wie febr bie aus ber Schule mitgebrachten Renntniffe bas gange Leben bindurch in ihnen baften bleiben und wie nothig es baber ift, von vornherein fur eine richtige Ginficht in Die Dinge zu forgen. Wer baber fagen wollte, bie Schule vermöge nichts fur bie Landwirthichaft, wurde bamit nichte Underes behaupten, als zu ber Landwirthichaft brauche man feinen Ropf und feinen Berftand. Soll aber ber landwirthichaftliche Unterricht in Bolfeschulen wirklich nutenbringend fein, fo barf fich ber Lebrer nicht auf einen theoretischen Unterricht beschranfen, sondern er muß auch mit ben Schulen

Buge ine Freie machen, bei welcher Gelegenheit er über Bitterung, Boben, angen- und Thierwelt ac. bie beften Aufschluffe gu geben bermag. en Ratur fann ber Lebrer bie Schuler anleiten, Die Ratur richtig zu beobachten; t tonnen Fragen bazu veranlaffen, über bie Entftebung von Dingen und Erinungen nachzudenken und barüber Aufschluß zu erhalten, wo ohne irgend eine eitung Menfchen ihr ganges Leben bindurch feben und boren, ohne zu verfteben. jr wunschenswerth ware es außerdem noch, wenn die Schulen burch ben Staat e bie Bemeinden in die Verfaffung gefest wurden, ju landwirthichaftlichen Beften und Bersuchen praftisch anzuleiten. Un vielen Orten ift hierin schon etwas Die Anlage von besondern Schulgarten und Baumschulen, worin bie end in ber Bodenbearbeitung und Dungung, im Anfaen und Anpflanzen, in Bucht nutlicher Bewachse, namentlich auch in ber Dbftbaumgucht burch Ungung und Ausubung unterrichtet wirb, fann gewiß nur von bem gunftigften Wie aber ber landwirthschaftliche Unterricht in Bolfeschulen ein intliches Beforderungsmittel ber Landwirthichaft ift, fo ift biefe wieberum eine intliche Stute fur jenen, wenn nämlich ber Schuler auch ju Saufe angehalten ), Die vorkommenden landwirthichaftlichen Arbeiten zu beobachten, fich an ben= en nach Reit und Rraften zu betheiligen. Die Gindrucke, welche er hierbei aufmt, bilden eine nicht unwesentliche Grundlage für alle Zweige bes Realunter= te, welcher jene Wahrnehmungen und Ginbrucke zu läutern, zur geordneten ntniß zu bringen und zu befestigen bat. Go bereitet alfo bie Landwirthichaft Realunterricht einen fruchtbaren Boten, und beide fteben in einem ichonen Diefes Berhaltniß tann aber nur ausgebeutet werben, wenn ber Lehrer angelegen fein läßt, die von der Landwirthschaft ihm gebotene Un= lutung zu erfaffen und zu benuten, und wenn auf Seiten ber Landwirthe bas urtheil und Diftrauen gegen ben landwirthichaftlichen Unterricht ichwindet. co ben landwirthschaftlichen Unterricht in Volksschulen wird nun zwar ein guter ind gur tuchtigen Bilbung bes bauerlichen Landwirthe gelegt; aber mit biefem erricht allein tann es offenbar nicht abgethan fein ; vielmehr muß auf bem ge= en Grunde fortgebaut werben, und Dice geschieht theile burd bie Sonntages, 16 burd bie Acterbauschulen, ober auch burd beibe vereint.

Bas zunachft bie Sonntagefdulen anlangt, fo liegen über ben wohligen Ginfluß berfelben fo überzeugende Beweise vor, daß bie 3weckmäßigfeit ber Unftalten nicht zu bezweifeln, fondern nur bie angemeffenfte Ginrich= a, welche benfelben zu geben, in Erwägung zu ziehen ift. Bird ichon in Bolfeschulen ber Grund fur eine weitere landwirthschaftliche Ausbildung gelegt, b bas Intereffe für biefelbe bier gewedt und bas Bedürfnig erfannt, mehr als mechanischen Sandgriffe bes Acterbaues fennen zu lernen, fo muffen landwirth= ftliche Sonntageschulen rafch und freudig aufblüben. Die Unterrichtsgegen= ibe in berfelben haben fich zu beziehen: 1) auf ben Acter= und Wiefenbau, und r auf bas Allgemeinfte ber Bobenfunde, ber Urbarmachung, namentlich ber Ent= Terung, auf Aderbearbeitung unter Berudfichtigung ber vorzüglichften Adertzeuge, auf allgemeine Pflanzenkunde, beidrankt auf Die wichtigften nutlichen fcabliden Bemachfe, auf allgemeinen und freciellen Pflangenbau, auf bas Wich= te ber Fruchtfolge, und auf Behandlung und Berbefferung ber Wiefen. 2) Auf baucht, und zwar Rindviehzucht in größerm Umfange, Berwendung ber Pro= te berfelben, Bferbe-, Schaf-, Schweine-, Biegen-, Bienen- und Seibenwurmer-

3) Auf allgemeine Unleitung gur bauerlichen Buchführung. 4) Auf bie Bauswirthichaft. 5) Auf bie Naturwiffenichaften. In ben Sonntagefchulen murbe ber landwirthschaftliche Unterricht in bas zweite Stabium vorruden, inbem bie in ben Bolfeschulen nur mehr angebeuteten Grundfate bort eine nabere Erlauterung, eine umfaffenbere Darlegung finben und basjenige, mas bem weniger gereiften Rnaben nicht gang faglich mar, bem beranwachsenden Jungling volltommen verständlich gemacht wird. Indeg werden bie landwirthichaftlichen Sonntagsichulen nicht allein biefen 3med zu erfüllen, fich nicht allein auf eine landwirthicaftliche Kortbildung zu beidranten baben, fie merben vielmehr auch bazu bienen. ben Schulunterricht im Schreiben, im Rechnen, in ber Geometrie fo weit fortguführen und zu vervollfommnen, bag hiervon die geeignete Anwendung im praftifchen Leben gemacht werden fann. Die Wintermonate follen zu ben landwirthfchaftlichen Unterrichtsgegenftanben verwendet werben, welche eine Belehrung im Bimmer erheischen; fie follen außerbem bagu bienen, Ercurfionen gum 3med prattifcher Anschauung in beffern Wirthschaften zu machen, namentlich um ben Betrieb einer vollfommenen Bichzucht, bie im Winter in Unwendung tommenden Rafdinen fennen zu lernen, mabrend von ber Beit ber Aderbestellung an bis zur Bollendung ber Erntes und Berbstarbeiten ber Unterricht ein rein praftifcher fein, und baupts fächlich im Freien unter unmittelbarer hinweisung auf bie Natur und Erlauterung bes Wegenstandes, welcher fich gerade barbietet, ertheilt werben foll. Borftebenben geht ichon gur Genuge hervor, bag biefer Unterricht fein foftematiicher, fein wiffenichaftlich geordneter fein foll. Der Unterricht im Bimmer foll fic immer nur auf biejenigen Wegenftanbe erftreden, welche in ber betreffenben Sabret geit bas nachfte Intereffe bieten. Go foll g. B. furz vor ber Beu = und Getreibeernte Unterricht ertheilt werben über ben gwedtmäßigsten Beitpunkt bes Dabens und Schneibens, über bie befte Urt, bas Futter und bie Fruchte gu trochnen und einzubringen. 11m bie Saatzeit foll von ber Beftellung bes Acters, von ber Menge und Befchaffenheit bes Samens, von bem Samenwechsel zc., im Winter von ben verschiedenen Futterftoffen, beren Bubereitungeweise, von ber Bartung und Pflege bes Biebes zc. gehandelt werben. Diefer Unterrichtsgang wird fich auch um fo zwecknäßiger erweisen, ale bie jungen Leute immer gleich nach erhaltener Belehrung Gelegenheit haben werben, ben theoretischen Unterricht in ber Braxis anzuwenten und fich fo bie Begenstande, in benen fie unterwiesen worben, fest einzupragen und zu einem unvergänglichen Gigenthum zu machen, wenn zumal bie Unordnung getroffen wird, daß die Böglinge über ihre Leiftungen mahrend einer Boche bem Lehrer Rechenschaft zu geben, Bweifel, Die ihnen über Diefes ober Jenes aufatftogen, offen bargulegen und fich über Dasjenige weitere Belchrung zu erbitten batten, mas fle entweder bei bem Unterricht nicht richtig aufgefagt haben ober mas ihnen bei ber Ausführung nicht gelungen ift. Der gange Unterricht follte mit einem Worte mehr ein Wechselgesprach zwischen Lehrer und Schulern fein; bies murbe bie guten Volgen haben, bag bie Böglinge bie Unterrichteftunden nicht nur febr gern besuchen, fondern baf fie auch ihre Renntniffe fehr erweitern und vermehren wurden. Gin wichtiges Gulfemittel fur ben Unterricht murbe namentlich ein Berfuche felb (f. b.) gemabren, wenn besondere bie Ginrichtung getroffen murbe, baf baffelbe unter Aufficht und Leitung bes Lehrers tame. Die jungen, ber Soule entwachsenen Sohne, ber befigenben fomobl als ber befiglosen Rlaffe, tommen ba, mo eine Sonntageschule besteht, wochentlich einmal, und zwar Sonntage nach bem

Nachmittagsgottesbienste, in der Schulftube oder in sonst einem geeigneten Lokale zusammen und erhalten daselbst in den Wintermonaten theoretischen Unterricht, während in der übrigen Zeit des Jahres, mit Ausnahme von Regentagen, an welschen der Unterricht auch im Zimmer erfolgt, Belehrung im Freien, namentlich auch auf dem Bersuchsselbe, ertheilt wird. Für diesen Unterricht können die Sohne der besthenden Klasse ein billiges honorar an den Lehrer entrichten, während die Sohne der besthelben Klasse den Unterricht unentgeltlich genießen sollen. Man könnte zwar den Einwand machen, daß es an Lehrern für diesen Zwed mangele, und es ist auch nicht zu verkennen, daß diese Schwierigkeit vorerst nicht leicht zu beseitigen ist; wenn man aber erwägt, daß nicht in allen Gemeinden besondere Sonntagsschulen errichtet werden müssen, daß eine Vereinigung mehrerer Gemeinden zu dem gleichen Zwede aussührbar erscheint, daß der Unterricht abwechselnd an verschiedenen Orten ertheilt werden kann, so dar man hossen, daß sich in den meisten Gegenden Lehrer sinden, welche der Ausgabe einigermaßen gewachsen erscheinen.

Aber nicht bloß fur die mannliche Jugend follen Sonntageschulen ins Leben gerufen werben, fonbern auch fur bie ber Schule entwachsene weibliche Jugenb. Diefer thut eine Fortbildung eben fo noth, ale bem mannlichen Geschlecht; ja jener ift fie, was wenigstens die Lehrgegenftande im Lefen, Schreiben und Rechnen anlangt, noch nothwendiger ale diefem, weil bas weibliche Befchlecht nach vollendeten Schuliahren in ber Regel weniger Gelegenheit bat als bas mannliche, bas in ber Soule Erlernte im praftifchen Leben anzuwenden, woher es benn auch fommt, bag bas weibliche Befchlecht bas balb wieber vergift, mas ce in ber Schule gelernt batte. Der Unterricht in Sonntageschulen für junge Matchen foll fich aber nicht bloß auf Lefen, Schreiben, Rechnen erftrecken, fondern er foll auch die nothwendigften weiblichen Sandarbeiten, inebefondere Striden, Beidnen, Naben, Bufchneiben und womoglich bie Rochfunft umfaffen. Gin folder Unterricht ift um fo nothwendiger auf bem Lande, als fonft bier bie jungen Dabden feine ober boch nur wenige und nicht ausreichenbe Gelegenheit haben, fich in benjenigen weiblichen Sanbarbeiten und Renntniffen zu unterrichten, bie boch unumganglich nothwendig für fie find, wenn fie einft gute Sausfrauen werben follen. Bum Unterricht in ben genannten Arbeiten läßt fich gewiß überall bie Frau bes Schullebrere ober bes Bfarrere, ober beibe auch vereint, bereitwillig finden. Naturlich mußten, wenn biefer Unterricht nicht unentgeltlich ertheilt werben follte, bie Eltern ber bie Sonntagefcule besuchenden Rinder ben Lehrerinnen eine fleine Bergutung gemahren .-Landwirthschaftliche Sonntageschulen find besondere für Diejenige Rlaffe ber landbautreibenden Bevolferung munichenswerth und nothwendig, welche die Mittel nicht aufzuwenden vermag, um ihren Gohnen eine noch umfaffendere und tiefer gebenbe Bilbung in ber Landwirthichaft ertheilen zu laffen. Bauerliche Landwirthe bagegen, welche im Befit ber nothigen Mittel find, follten nicht anfteben, ibre für die Lantwirthschaft bestimmten Sohne den jest überall entstehenden Acterbaufdulen zu überweisen.

Die Aderbaufdulen verfolgen ben Zweck, folche Landwirthe zu bilben, welche zwar eignes Besththum zu erwarten haben, bei bessen Bewirthschaftung fle jeboch selbsthatig Sand anlegen follen, und die jungen Leute burch ben gewählten Bilbungsgang ihrer fünftigen Lebensstellung nicht zu entfremben. Das Wesen der Aderbauschulen barf man nicht in ber Abwesenheit aller Theorie, sondern in der Berucksichtigung des zuleht erwähnten Umstandes suchen. Rein praktischer Beruf,

ber fic über bloge mechanische Geschicklichkeit, Nachahmung bes Gesebenen und gebankenlose Fortführung bes Bergebrachten zu erheben bat, und für gegebene Kalle bie wirksamften Mittel mablen foll, fann theoretische Renntniffe entbehren, und Dicie einzig richtige Banis liegt fur bie Landwirthichaft in ber Renntnif ber Ratur und in ber Wirkungsart ihrer Rrafte. Allen Aderbauschulen ift bas Princip gemeinschaftlich, bas eigene Banbanlegen ber Schuler jur Grundlage bes Inftituts gu machen und ben Unterricht in weniger fuftematifcher, niehr popularer Form nicht über bas nothwendige Dag auszubehnen. Bei biefer Uebereinftimmung im Allgemeinen ift jedoch bie Auffaffung im Gingelnen febr vericbieben. Dan fann bauptfachlich folgende Bauptformen ber Ausführung unterscheiben: 1) Die Boglinge werben jung aufgenommen; ber Unterricht umfaßt außer Glementarnachbulfe alle Realien und bie Landwirthschaftelebre; Die Arbeit füllt nicht ober nur ausnahmsweise ben gangen Tag, ift jum größten Theil Santarbeit, nur fur bie altern Boglinge auch Gespannarbeit, und bie Rabl ber Boglinge beshalb im Berbaltniß jum Bute eine febr große. Diese Form empfichlt fich am allerwenigften, einestheils weil bie Schuler zu jung in bie Anftalt fommen, anderntheils weil ihre Bahl mit ber Große ber Birthichaft nicht übereinstimmt. 2) Die Boglinge werben nicht vor bem 17. und 18. Lebensjahre und nur nach vorgangig erlangter Glementarbilbung und landebublicher Renntnig ber Alderarbeiten aufgenommen; bie Schulgeit fällt alfo in bie Beriobe ber eigentlichen Berufebilbung; ber Abgebenbe ift unmittelbar reif, in die Wirthichaft bee Batere zu treten, felbftfanbig zu arbeiten; bie Böglinge verrichten alle Arbeiten felbft, und bas But ift baber groß genug, ibnen vollständige Beschäftigung zu gemabren; ber Unterricht ift, abgeseben von Elementarnachhulfe, hauptfächlich auf ben Winter concentrirt. Bier wird alfo bas Stadium ber allgemeinen Borbildung als ber Sauptfache nach absolvirt betrachtet und die Schule ale Unftalt ber fpeciellen Berufebilbung angefeben, ift alfo eigentliche Acerbauschule. Aber auch bier giebt ce wieder, abgeseben von ben vielen Bwifdenftufen, 3 Sauptformen ber Ausführung: a) Außer ben Boglingen werben gar feine Anechte gehalten; Die mechanische Erlernung ber Arbeiten, in benen babet innerhalb 3 Jahren bie Abstufung von Santarbeit, Ochsen= unt Pferbegespannarbeit innegehalten wird, bilbet bie Sauptaufgabe; ber Unterricht beschrankt fic, außer Elementarnachhulfe, nur auf Lefen und Erflaren eines faglichen landwirth ichaftlichen Buches. Dieje Schulen fint Roppe's Aderbaufdulen - 3beal ; es wirb in ihnen nur febr geringes ober gar fein Lebrgelb gezahlt; ja bie Boglinge erhalten noch Lobn. b) Außer ben Böglingen werben noch Rnechte fur Fuhren und folche Arbeiten gehalten, bei benen gar nichts zu lernen ift; ber Unterricht, auf 2-3 Jabre vertheilt, wird mahrent bes Sommere meift nur als Erflarung und Erlauterung im Felbe, im Winter aber auf populare Beife gusammenbangenb ertheilt, und gwar fomobl über bie nothigften Theile ber Naturwiffenschaften, ale über Land-Bierher geboren bie murtembergifden, babifden und ein Theil ber preußischen Ackerbauschulen. Arbeit und Roft ber Boglinge compenfiren fich, ober ber Staat bedt bie Differeng; baber wird beibes berechnet. Lehrgeld wird nicht ober wenig gegablt. c) Es werben wenigstens noch einmal fo viel Boglinge gehalten, ale bas But eigentlich Arbeiter beschäftigen fann, und baber im Sommer täglich mehrere Stunden bem Unterricht gewibmet, welcher mehr fpftematifc, nach einzelnen Disciplinen ertheilt wirb. Solde Schulen, wie fie in ber Schweiz angetroffen werben, bebingen bobes Roft = und Lebraelb. 3) Die Schuler geben.

wie in hof-Griesberg bei Diesbaben, mahrend bes Commers nach haufe und beichaftigen fich auf ben elterlichen ober fremben Butern prattijd, erhalten aber wahrend zweier Bintercurfe vollftanbigen inftematifchen Unterricht in allen Theilen ber Naturwiffenschaften und in allen Zweigen ber Landwirthschaft. und 3 aufgeführten Sauptformen übergeben wir, weil biefelben teine Empfehlung verbienen, und verweilen nur bei ber zweiten Sauptform. Die Form a beruht offenbar auf ber Grundanficht, bag bie Bilbung bes Arbeiters bie Sauptfache fei, bie eines felbftftandigen, felbftbenkenden Birthichaftere Rebenfache, letteres barum, weil man meint, bag ber Bauernftand in feiner Allgemeinbeit zu bem, mas man rationelle Birthichaft nennt, unfahig fei, und weil man in halber Bilbung und in unverbautem Biffen Gefahr glaubt. Daber find gerade gebilbete Manner haufig bie eifrigften Unhanger Diefer Unfichten von Acerbaufchulen, welche etwa nur ba an ihrem Blage find, wo ber Bildungestand ber Bauern fich noch auf einer fehr tiefen Stufe befindet, ober wo bie Wirtbichafteverbaltniffe burch Laften fo beenat find, baß bem bauerlichen Birthe nur mechanisches Birthichaften übrig bleibt. folden Ballen wird ce aber nicht einmal ber Acerbauschulen bedürfen. sub c erwähnte Form taugt nichte, weil bei ihr ber Unterricht zu boctrinar ift und fich bei ber großen Bahl ber Schüler und ber fleinen Wirthichaft eine wenig prattifche Arbeitseintheilung treffen läftt. Ce bleibt baber nur noch bie Form b übrig, und biefe läßt fich allerdings, mit einigen Modificationen, als Mufter für Aderbauschulen aufstellen. Wie schon erwähnt, find nach dieser Form die würtembergifchen Aderbauschulen eingerichtet. Dort werden bloß, um bem Zwed, welchen man burch die Acterbauschulen erreichen will, am vollkommensten zu entsprechen, vermögende Bauernfohne ale Boglinge aufgenommen, von denen man überzeugt ift, baß fie nach ihrem Austritt aus ber Acterbauschule auf bas vaterliche Gut gurudfehren und spater felbft ben Birthichaftebetrieb übernehmen, mabrend weniger vermogende Bauernföhne, benen ein eigener felbftftandiger Birthichaftsbetrieb nicht in Ausficht geftellt ift, größtentheils in bem Auslande Dienfte fuchen. Aufnahme von Bauernfohnen wird zugleich ber weitere Bortheil erreicht, baß folche mit ben praftifchen Sandgriffen vertraut, an Die ichweren Wirthichaftsarbeiten und an ben Bitterungewechsel gewöhnt find und fich mit ber landlichen Roft ber Uderbaufchule begnügen. Bon ber Aufnahme bleiben bagegen alle biejenigen jungen Leute aus andern Standen ausgeschloffen, benen landwirthschaftliche Arbeiten fremb find, bie von der Landwirthichaft faliche Begriffe haben, nicht ausbauernd find und binfictlich der Roft größere Unsvrüche machen. Die Beit bes Aufenthalts in ber Aderbauschule ift auf 3 Jahre festgesett. Beber Gintretende muß wenigstens 17 Jahre alt, gefund und forperlich fo geftarft fein, daß er fammtliche Felbarbeiten vollführen kann. Man hat nämlich bie Erfahrung gemacht, daß ältere Uckerbauichuler ben 3wed ihres Aufenthalts in ber Aderbaufchule mit größerem Ernft auffaffen als jungere, bie mehr nach Berftreuung und Sinnengenuß hafchen. Der Unterricht zerfällt in zwei Saupttheile : in ben theoretischen und in ben praftischen. Der theoretische Unterricht wird hauptfächlich in dem Winterhalbjahr ertheilt und begreift im ersten Jahre Bobenfunde, allgemeine Wiebzucht, Bienenzucht, Saplebre mit leichten Stilubungen, aus ber Naturlehre Die allgemeinen Gigenschaften ber Rörper, aus der Botanif die Gintheilung der Bflangen, ferner Thierheilfunde, Arithmetif, praftische Geometrie mit leichten Feldmegübungen; im zweiten Sahre: Bflanzeneultur, Schaf. und Schweinezucht, Arithmetit, Flachenaufnahme und

Nivelliren, die Lebre von ben fluffigen und feften Korpern, von ber Luft und ber Barme, ber Gahrung zc., Renntnig ber milbmachsenben Pflangen, Stilubungen, Buchhaltung; im britten Jahre : Fruchtfolge, Biefenbau, Dbitbaumzucht, Rindvieh- und Bferbezucht, Thierheilfunde, Arithmetif, Stercometrie und Theilung ber Flachen, Lebre von ben Luftericheinungen und ben wildwachsenben Bflangen, Stilübungen, Buchbaltung. In ber Arithmetit, ber praftifchen Geometrie und ben Stilubungen beginnt ber Lehrcurfus mit ben alljahrlich neu eintretenben Schulern aufe Reue, wobei zwei Abtheilungen gebildet werden, von benen fich die untere mit ben Clementen ber betreffenden Lebracgenstande befagt, mabrend bie obere nach bem betreffenden Jahrescursus theils vorwarts schreitet, theils wieber repetirt. übrigen Lehrgegenstände find von ber Urt, bag bie jedes Jahr eintretenden Boglinge an ben Bortragen theilnehmen fonnen, wobei ftete bie nothigen Borbegriffe und Erlauterungen mit eingeflochten werben. Die Bahl ber taglichen Unterrichtsftunden beträgt ben Sommer über 1, ben Winter über 2-3. Außerbem werben Regentage ebenfalls fur ben Unterricht bestimmt. Soll aber ber theoretifche Unterricht bilbend fur bas Leben und praftifch für bie funftigen Berufeverhaltniffe werben, fo muffen bafur folgenbe leitenbe Grunbfate in Anwendung tommen: 1) bas Bauptaugenmert muß auf bie Entwidelung, lebung und Startung ber Beifteefrafte gerichtet werben. Durch eine harmonische Entwidelung und Uebung ber Beiftestrafte wird bie Sauptgrundlage gebilbet, auf welcher ein rationeller Birthichaftebetrieb bafirt ift. 2) Bei ber gangen Unterrichteweise muß ein reget Intereffe für bas landwirthichaftliche gach moglichft geweckt und belebt werben, fo baß bie Böglinge zum Selbftbenten unt Selbfthandeln angeleitet und Luft, Liebe und Gifer jum Gemeingut Aller merben. 3) Es barf nichts gelehrt werben, was ber Saffungegabe ber Boglinge ober ber funftigen Berufebeftimmung berfelben nicht entspricht und fein Intereffe fur bas praftifche Leben gemabrt. 4) Jebe freit Beit muß mit entsprechenden Beschäftigungen ausgefüllt werden, so bag eine nut liche Thatigkeit auch fur biefe ftete gegeben ift. 5) Um bie Fortichritte eines jeben Boglings zu prufen, muffen namentlich Brufungen vorgenommen und banad bie betreffenten Roten in bie Conduitenlifte eingetragen werben. Rach ben Refultaten beiber werben bie Austrittszeugniffe ertheilt. 6) Bur Belebung und Belohnung des Fleißes und guten Berhaltens findet jahrlich eine Preisvertheilung Wie ber theoretische Unterricht, jo ftust fich auch ber praftische auf einen ftufenweisen Blan, ber ebenfalls 3 Jahre umfaßt, fo bag icher Bogling burch ben gangen landwirthichaftlichen Gefchaftefreis burchgeführt wirb. 3m erften Jahn werben bie Böglinge zuerft ben leichtern, bann ben etwas ichwierigern Sanbarbeiten zugetheilt, wie z. B. beim Compost- und bem andern Dungerwesen, bei ber Anfertigung ber Mieten, bem Streuen bes Bopfes, bei ber Rutter = und Betreibeernte, bei ber Unterhaltung ber Bafferungsgraben, ber Bebanblung ber Fruchte auf bem Much besorgen bie Schuler ber erften Jahresflaffe bie Futterung bet Bugochfen, ber Fohlen und werben gur Beibulfe in ben Rindvieh- und Schafftallen beigezogen. Im zweiten Jahre werben fie bem Ochsengespann zugetheilt, mit weldem bie leichtern Bflug = und andern Ackergrbeiten , Dungerfuhren ac. berrichtet werben. 3m britten Jahre erhalten fle ein Pferbegespann, mit welchem fle bie fdwierigern Aderarbeiten ausführen, Die Gaemaschinen, Die Drillculturwertzeuge, Grabenpfluge, bas Rulbbret und andere weniger gewöhnliche Adergerathe anguwenden baben. Auch muffen fie bie ihnen jugetheilten Bferbe verpflegen.

Außerbem werben bie Boglinge in bem letten Jahre in ben ichwierigern Sandarbeiten, ale im Gaen, Beforaung ber Berfuchofelber, ber Sopfengarten, in ben verschiedenen Roftungearten bee Leine und Banfce, in ben Be = und Entwafferungeanlagen eingeübt. Gben fo erhalten biefelben Belegenheit, fich mit ben landwirthichaftlich-technischen Gewerben befannt zu machen. Ferner wird bei ben vortommenden Sauptbeschäftigungen in ber Obftbaumzucht abtheilungeweise Unterricht Der Schluß ber praftischen Ausbildung besteht barin, bag bie alteften Böglinge zur Aufficht und Unleitung ber Tagelöhner verwendet und auf biefe Art in ber Auffichteführung geubt werben. In moralischer Sinficht muffen bie Boglinge von bem Lehrerpersonale ftreng beauffichtigt und alle Bergebungen in ihrem erften Reime erftickt werben. Dach ben bisberigen Erfahrungen gelingt bie morglifche Bildung ber Böglinge febr leicht, wenn bas Dentvermogen berfelben allfeitig Be weiter bie Böglinge bierin vormarteichreiten, befto entwickelt und geubt wirb. mehr vermindert fich bie Robbeit, die bei Bauernknaben allerdings nicht felten mahrgunehmen ift. Endlich haben bie Lehrer auch barüber ju machen, bag bie Aderbaufduler nicht in einen Duntel verfallen, bag fie fich nicht über ihre Stanbesgenoffen erhaben mabnen, nicht übertriebenen Rleiberaufwand machen, bag fich in ibnen feine Sucht nach herrentbum ausspricht. In biefe Rebler verfallen Berfonen von nieberer Bildungeftufe febr leicht, haben aber, wenn fie nicht unterbrudt werben, fehr nachtheilige Folgen. Die Lehrer muffen beshalb gegen Diefes lebel mit aller Strenge anfampfen und bie Boglinge mit Ginnicht in ber Sphare erbalten, welcher fie ihrem fünftigen Beruf nach angehören. Bas bas Lehrerperfonal betrifft, fo erweift es fich ale vortheilhaft, wenn ber Lebrer ber Landwirthichaft nicht zugleich auch Director ber gangen Unftalt ift. Der Acterbaufchule foll vielmehr ein wiffenschaftlich und praktifch gebildeter Landwirth in ber Urt vorfteben, baf berfelbe Die Butewirthichaft in allen ibren Theilen - mit Ausnahme bes Berfuchefelbes - leitet, und bag er bie Oberaufficht über Schule und Lebrer führt. Der Lebrer ber Landwirthichaft foll ebenfalls ein wiffenschaftlich und praftijd gebildeter Landwirth fein. Derfelbe bat ben gesammten landwirthichaftlichen Unterricht zu ertheilen, Die Boglinge zu beauffichtigen und fich ber Leitung ber Berfuche, ber Berathefabrif ze. gemeinschaftlich mit bem Director zu unterziehen. Außer Director und Lehrer ber Landwirthichaft find an Lehrfraften noch nothwendig ein Thierart, ein Forstmann, wo Unterricht auch im Balbbau ertheilt werben foll. ein Bartner und ein Glementarlehrer; bod wird letterer in bem Falle überfluffig, wenn bie febr empfehlenswerthe Ginrichtung getroffen wirb, bag fortwährend einige Seminariften in ber Acerbaufdule verweilen, welche fich einestheils in ber Landwirtbicaft unterrichten, anderntheils aber ben Boglingen ber Acterbaufchule Glementarunterricht ertheilen und fur Repetitionen und hausliche Uebungen unter Aufficht bee Lebrere ber Landwirthichaft mitwirfen. Bas bie Bahl ber aufzunebmenben Böglinge betrifft, fo barf biefelbe, wenn bie praftijche Unterweifung von bem erwarteten Erfolg fein foll, 1 auf 30 magbeb. Morgen nicht überschreiten. Sur Roft haben die Böglinge feine Bablung zu leiften, weil fich Roft und Arbeit compenfiren; bagegen ift ce rathlich, wenn bie Boglinge, je nach ihren Bermogeneverbaltniffen, ein jabrliches Lebrgeld von 25-50 Thalern entrichten. Rebenbei fonnen auch noch Freiftellen eingeführt werben. Fur Rleibung und Leibmafche baben Die Böglinge felbst zu forgen. Was bie Guter anlangt, auf welchen Acterbaufdulen eingerichtet werben follen, fo haben bafur größere Guter ftete ten Borgug

vor ben fleineren. Daburd wird zwar bie Möglichfeit abgefchnitten, mehrere Aderbaufdulen in verschiedenen Gegenden bes Lantes unter Berudfichtigung ter provingiellen Bericbietenheit ber Bedurfniffe qu errichten; aber barin erbliden mir feinen Nachtheil, fondern vielmehr einen Bortbeil; tenn bie Berudfichtigung ber Berbaltniffe einzelner Gegenden, fofern fie nicht bloß burch gewöhnlichen, Die Cache felbft nicht berührenden Barticularismus und Provinzialeifersucht geforbert, jonbern für ein mabres Bedurfniß gehalten wird, führt zu ber Befahr, Die Aderbaufculen zu Abrichtungsanstalten für specielle Berbaltniffe werben zu laffen. größeres Gut, vielleicht burd Vorwerfe in verschiedene Complexe gerfallend, wirt allerdings mabrent ber Arbeitezeit bie Aufucht etwas eridweren und fur ben Sommer bie Trennung ber Böglinge burch Bertheilung auf Die Borwerfe nothig maden, was tudtige, womöglich verheirathete Aufscher erheischt, Dieje Inconvenieng wird aber burch bie Bortheile, welche große Guter bieten, bei weitem übermogen. Größere Guter gewähren namlich weit leichter als fleinere bie Möglichfeit Berfuchefelter niederzulegen, neue Methoden und Inftrumente zu prufen, obne baf man Gefahr lauft, bas Gange in eine f. a. Mufter = ober Berfuchswirtbicaft quigeben zu laffen. Much gemabren größere Guter Die Möglichfeit, Debengmede obne großen Aufwand unter ten Augen ter Schüler, aber unter völliger Trennung von ber eigentlichen Wirthichaft und obne Uenberung bee Charaftere ber lettern, ju Gine in praftifder Begiebung nicht unwichtige Berudfichtigung ift bie, bag man womöglich Guter mable, welche noch vielseitige Gelegenheit zu Berbeffe rungen und Ertrageerhöhungen geben und fomit namentlich in ter erften Beit tet Bestehens ber Unstalt weit instructiver find als bie in mehr vollkommenen Bewirth schaftungezuftanben befindlichen Guter; boch burfen fie auch nicht an Rabicalfeblem leiben, welche in gemiffen Begiehungen bie Erreichung bes Bieles unmöglich maden. Es bleibt nun noch bie Frage gur Beantwortung übrig : Sollen bie Acerbauidulm reine Staatsanstalten fein ober follen Die Wirthschaftsbirigenten auf eigene Red nung wirthichaften, fei ce nun ale Befiger, benen ber Staat einen Bufduß fur ben Unterridt leiftet, ober ale Badter von Staategutern, wobei ber Staat Bebalt, Lehrmittel und Compensation ber Differeng zwischen Arbeitoleiftung und Roft auf feinen Gtat übernimmt? Beite lettere Uneführungearten haben zu viele Nachtheilt in ihrem Gefolge, ale bag man fich fur biefelben enticheiten konnte. Das Brincip, Privatgutobefiger, welche bagu geneigt find, und beren Guter man geeignet gefunben bat, burch Buiduffe aus Staatsmitteln gur Grundung einer Acerbaufdule und Leitung berfelben unter Oberaufficht eines Curatoriums in ben Stant w fegen, ift in Breugen besondere barum aboptirt worten, weil ce bae Billigere fei, leichteres Burucktreten gestatte, fich beebalb zu einem Berfuch am besten eigne, und weil man bem Director ziemlich freie Sand fur bie Entwidelung laffen muffe. Aber Brivatbefiter, welche ohne Ausficht auf einen Bortheil gur Unlegung einer Aderbauschule bereit waren, wird man febr felten, vielleicht gar nicht finden ; fie werten mindeftens immer auf folche Bedingungen achten, daß ber Wefammtbetrag ber von ben Schülern zu gahlenten Sonorare und bes bamit im umgefehrten Berhaltniß ftebenben Buiduffes aus Staatsmitteln nicht nur Die Bebalte ter Lebrer und Die Lebrmittel, fondern auch jede Differeng zwischen Roft und Arbeitoleiftung bermagen bedt, bag wenigstens ber Bortbeil, Anchte obne Lobn zu benuten, refultirt. als eine Staatsanstalt fann eine folde Ginrichtung nicht wohl fein. Ferner wird alle Oberaufficht bes Curatoriums auf eine folche Birthichaft nie bis ju einer

birecten Ginwirfung auf bie Wirthichafteführung felbst geben können; man wirb von einem folden Privatmann nie folde Ginficht in bie pecuniaren Details verlangen burfen, wie fie zu völliger Ueberzeugung von ben öfonomischen Resultaten erforberlich ift, und geschicht es boch, fo wird barin eine Quelle von Differengen liegen, welche bas Gebeihen ber Unftalt im hodiften Grabe gefährbet. Huch fann eine folde Unftalt turd Ginnebanderung ber Betheiligten, Befigveranderung, Tobesfall zc. gang eingehen ober zur Berlegung an einen andern Ort führen, mas aber ftete febr miflich ift, ba ber Ruf berartiger Unftalten fich faft eben fo an ben Ort als an bie Berfon fnüpft. Brivatunternehmungen paffen nur für Unftalten, welche ben Charafter eines öffentlichen Inflitute gang verschmabent eigentliche, auf hinreidend hohe honorare gegründete, bann aber auch nur dem Wohlhabenden zugängliche Privatinstitute fein wollen und in ihrer gangen Grifteng an eine Perfon gefnupft find, mit welcher fie auf = und untergeben; ale Bebilte eines wohluberlegten Organismus öffentlicher Lebranftalten vaffen fie nicht. Unbere geftaltet fich bie Sache, wenn bas fur Errichtung einer Acerbaufdule gu bestimmente Brivatgut Gigenthum einer Corporation, vielleicht eines landwirthichaftlichen Bereins ift, weil bann allerdings eine bauernte Feststellung bes Berhaltniffes möglich ift. Auch etwas beffer als im ersten, aber kaum so gut als im zweiten Kalle stellt sich bas Berbaltnif. wenn gur Ackerbauschule eine Domaine gewählt wird und ber Director ober Bachter für eigne Rechnung wirthschaftet. Immer aber werben fich auch bei Diefem Berhältniß Die bei ben Brivatanstalten hervorgehobenen Hebelftande berausstellen. Der richtigere Weg, um von vornherein zu einer bauerhaften Schopfung zu gelangen, ift hiernach jedenfalls bie Grundung von Ackerbaufchulen Seiten bee Staates und bie Führung und Leitung berfelben auf eigene Rechnung unter Unftellung eines Wirthschaftebirigenten mit festem Wehalt und Beschaffung einer boppelten Garantie für zweckmäßige Bewirthichaftung und Leitung, einmal burch öffentliche Rechnungsablage und bann burch Anstellung eines Curatoriums, welches unter feinen Mitgliedern tuchtige Landwirthe gablt. - Rebenformen ber Aderbauschulen find die Flachespinnschulen (f. Spinnschulen), Die Wiesenbaufdulen, wie in hobenheim, Siegen, Graubenz im Breußischen, Rochstebt im Deffaulichen, wo junge Manner namentlich in bem Runftwiesenbau unterrichtet werben, und die Schafer = und Girtenschulen, wie in Frankenfelbe in ber Mark Brandenburg und zu Lichtenhof bei Rurnberg. In letteren Unftalten umfaßt ber Unterricht: 1) die Eigenschaften und Erforderniffe eines guten Birten und Scha-2) Die Bflichten ber Birten und Schäfer. 3) Erterieur bes Rindviches. 4) Borfichtsmaßregeln beim Rauf bes Hindviehes. 5) Bflege, Futterung und Behandlung des Rindviehes im Stalle und auf der Weide. 6) Bucht und Baarung bes Rindviehes. 7) Beburt und bie vorzüglichsten Gulfeleiftungen bei ber= felben. 8) Die vorzüglichsten Gulfeleiftungen bei Erfrantung und bei Unglucksfallen ber Thiere. 9) Borfichtsmagregeln bei ausbredenben Biehfeuchen. 10) Berbaltungeregeln für ben Schafer. 11) Renntnig ber Schafe und ber Schafwolle. 12) Schwemme und Schur ber Schafe. 13) Futterung und Bflege ber Schafe und Aufbewahrung bee Buttere. 14) Raturgefdichte und Bucht ber Schafe. 15) Die vorzüglichften Gulfeleiftungen bei ben Rrantheiten ber Schafe. 16) Der Schafftall. Der Unterricht wird in den Bintermonaten ertheilt und ift nebft ber Bohnung unentgeltlich; fur die Befoftigung haben aber die Boglinge felbft gu ju forgen. - Die andern Bildungemittel, ale Reifen, Lefen, landwirth=

schaftliche Bereine ze. haben die bauerlichen Landwirthe mit den Landwirthen ber böbern Klaffe gemein, und werden wir auf diese Bildungemittel weiter unten zurucktommen.

Besentlich verschieben von ber Bilbung ber bauerlichen Landwirthe ift bie Bilbung ber Wirthichaftebeamten und ber einftigen Befiger größerer Guter. Leiter ftogen wir babei noch baufig auf einen gang ungenügenben Bil-Dungegang. Der gewöhnliche Beg, melden junge Leute einschlagen, um bie Lantwirthichaft zu erlernen, ift ber, bag fie fich gegen Erlegung einer gewiffen Summe Gelbes zu tem Bachter ober Befiter eines größern Gutes begeben. man nun nicht felten gandwirthe, welche eine Urt von Bewerbe baraus machen, einige junge Danner in bie Lehre zu nehmen, indem fie baburch nicht allein bas fogenannte Lehrgeld in Die Taide fteden, fonbern auch noch einen befolbeten Berwalter erivaren. Die gewöhnliche Art, wie die f. g. Defonomielehrlinge bie Wirthschaft erlernen, ift in ber Regel febr einfach; bes Morgens treiben fie fich in ben Bichftallen berum, beobachten bie Futterung und Aflege bes Biebes, begeben fich bann auf bas Felt, feben ben Arbeitern ju ober beauffichtigen biefelben, borm am Abend gu, wie ber Berr ben Berwalter ober hofmeifter über bie am nachften Tage zu verrichtenten Arbeiten inftruirt, befuden noch einmal bie Ställe und bringen ben übrigen Theil bee Abente mit Dichtethun ober Unfertigfeiten gu. Familie bes Bringipale werben fie felten mit aufgenommen. Go vergebt ein Sag wie ber andere und mit ihm bie gange Lebrzeit, ohne daß oft ber Eleve von feinem Bringipal erfabrt, marum biefe ober jene Arbeit gemacht wird, ju welchem Amed biefes ober jenes geschicht, weshalb ce fo und nicht antere fein muß; furg, es wird ibm nicht recht flar werben, wie Gins in bas Undere bei ber Birthichaft eingreift. So lernt eigentlich ber Lehrling von bem Lehrherrn gar nichte, und er bleibt, wenn er namentlich nicht Luft und Liebe zu bem gewählten Sache, feinen offenen Ropf bat, oft fein ganges Leben binburch ein Stumper. In frubern Zeiten mochte wohl eine folde Ausbildung genügen; in ber gegenwartigen Beit genügt fie aber burch aus nicht mehr, und ber junge Mann, welcher in bie Sante eines folden vorbefcriebenen Lehrherrn fällt, wird oft für feine ganze Lebenszeit unglücklich. Gine tüchtige wiffenschaftliche und praftische landwirthschaftliche Bilbung, wie fie bie gegenwärtige Beit verlangt, läßt fich nur auf folgendem Wege erreichen: Der junge Mann, welcher fich ber Landwirthschaft widmen will, bringe feine Beit bis gum 16-17. Jahre auf einer Gewerbeschule qu. Sierauf mache er fich mit ber landwirthschaftlichen Braris, besonders mit bem gewöhnlichen Gange bes Beichafts, ben gewöhnlichen Borfommenbeiten und mit bem Dechanischen befannt, lege babei burd Lefen guter Schriften über Landwirthichaft unter Unleitung bee Wirthichafters einen Grund in ber Theorie ber Landwirthichaft, übe fich auch in bas formelle Gefcaftes und Rechnungewefen bei ber Berwaltung ber Buter ein, fo bag er noch in bem Lebensalter, in welchem man fich am liebsten jur Erlernung von Sandgriffen und mehr medanischer und formeller Arbeit mit ber Feber ze. verftebt, fich in biefem bie nothige Fertigfeit erwirbt, ohne bag jeboch die geiftige Fortbildung in Diefer Beit ine Stocken gerathen barf. Allebann befuche er eine landwirthichaftliche Lehranftalt, mit welcher ein Wirthichaftsbetrieb verbunden ift, um in Theorie und Praris, in Gulfe- und Sauptfachern fich höhere Renntniffe zu erwerben, prafticire bann bei einem anerkannt tudtigen Landwirth 1-2 Jahre formlich und gehe folieflich auf Reifen. Allerdings verlangt ein folder Bilbungegang einen

gehörigen Fonds und ce werben beshalb benfelben nur Gobne vermogenber Eltern machen fonnen; wer ihn aber machen fann, wird auch, bei Gleig und naturlichen Anlagen, ein in jeber Beziehung tuchtiger Landwirth werben. Damit foll und fann jeboch nicht gejagt werben, bag fich nicht auch auf anderm Wege tuchtige Land. wirthe berangieben laffen; aber ber noch immer gewöhnlichfte Bilbungeweg: mehrjabriger Aufenthalt in einer Wirthidaft, fest bod ftete von Seiten bes angehenden Randwirthe Ruft und Liche jur Cache und einen tuchtigen Schulunterricht, sowie von Seiten ber Eltern ober bes Bormuntes bes Gleven bie Wahl eines in jeder Begiebung ausgezeichneten Lehrherren voraus. Bas ben Unterrichtsgang in ber Birthidaft betrifft, jo laffen fich für benfelben folgende Grundzuge aufstellen: 3m erften Lehrjahre: 1) Der junge Gleve werbe nicht eigentlich als Aufscher gebraucht, fonbern guerft ale Beschauer und bann ale Revisor ber Arbeiten; bei bem Befcauen und Revidiren aber werde er angeleitet zu beobachten, zu benfen, zu prufen; mit ber Arbeit lerne er ben Grund ber Arbeit fennen, bei ber Arbeit prage er fich bas Arbeitemag ein; er lerne fich und Undern Rechenschaft von der Unwendung ber Beit geben, und beshalb referire er mundlich ober fdriftlich, wie er und Alle, welche er beobachtet hat, die Beit verwendet baben; Die täglichen Referate konnen auch burd ein Tagebuch ergangt werben, beffen gubrung zu veranlaffen ift. 2) Der junge Eleve werde nie Tage ober gar Wochen lang zu einem und bemielben Weichaft geftellt, fondern er made alle Berrichtungen mit burd, wie fie bie Gof- und Felbwirthichaft nach ber Sabredgeit bietet. Der junge Dann werbe gewöhnt, ber Erfte bei ber Arbeit, ber Lette von ber Arbeit zu fein; er werbe gewöhnt an ftrenge Ordnung und Buntilichfeit und zur Beachtung felbft auch des Rleinsten. junge Mann lerne alfo im erften Jahre bas Arbeitemag und bie Gelbstauenbung jeder praftischen Arbeit fennen, und zwar fo, bag er mit Schlug bes letten Lehrjabres im Stande fei, eine jede biefer Arbeiten tabelfrei ausuben gu fonnen. 4) Der junge Mann verschaffe fich im erften Jahre einen allgemeinen Ueberblid iber die Wirthschaftsführung, Die Bichfütterung, Die Cultur der Gewächse, über Die Urt und Beife mit ben Untergebenen umzugeben, über bie vorfommenden Thierfrantheiten, furg über Alles, mas Die Wirthichaft im Allgemeinen betrifft. 5) Im Rechnungefache werbe ber junge Mann insofern geubt, bag man ibm fleine Rebenregifter übergiebt und ftreng barauf achtet, bag er punttlich einträgt. Ferner laffe man ihm die monatlichen Rechnungen mundiren, damit er einen allgemeinen Ueberblic befommt. 6) In ter hauswirthschaft moge ein allgemeiner Ueberblick genugen, mabrent bie eigentliche Sofwirthidaft ein Sauptpunkt bes erften Binterbalbiabres bleiben muß, fowie auch bie Ginführung in bie erften Regeln ber Bieb-7) Die landwirthschaftliche Lecture fei im erften Jahre nur untergeordnet, bamit bem jungen Mann fein Chaos im Ropfe entsteht und er nicht gleich überfattigt werbe; ju bem Ente moge ber Lehrherr bie Dugeftunden bes Bintere benugen, mit bem jungen Manne ein gutes Wert erflarend lefen ober ihm ein bergleichen gepruftes Wert zu lefen geben und fich bann mit ihm barüber unterhalten. Randwirthschaftliche Beitschriften bleiben im erften Jahre fern. 8) Dicht genug ift zu empfehlen, im erften Winterhalbjahre bem Gleven furze fchriftliche Aufgaben zu ftellen, welche fich namentlich auf das Arbeitsmaß, alfo auf Das beziehen, was r im Sommerhalbjahre zu beobachten Belegenheit batte. Wenn von bem Eleven nicht muffiges Bufdauen bei jeder Gelegenheit ftreng gefordert wird, fo moge es auf ber andern Seite auch die gewiffenbafte Sorge bes Lebrberrn fein, ben Cleven nicht ale blogen Buichauer bei bie Arbeiten ju ftellen, jonbern ibm ftete Grund und 3med ber Arbeiten qu fagen und zu erflaren. Das zweite Lebrjahr. Den praftischen eigentlichen Ramaschendienft muß ber junge Mann binter fic baben; er muß fo weit praftifc vorgebilbet fein, bag er einen ungeschickten und untunbigen Arbeiter gurechtweisen fann : er muß bas Arbeitemag insoweit tennen, bag er unter fteter Revifion bee Lebrherrn von Tag ju Tag bie Dispositionen treffen fann. Beitere Diepositionen ober gar allgemeine lebersichten burfen von ibm noch nicht ge-Das zweite Lebrjahr muß ben Gleven zum Unffeber ausbilben, forbert merben. er muß bie Arbeiter und ibre Leiftungen beurtheilen tonnen, bie Butterung übermachen, vorfallente Tebler zu rugen verfieben. In ter Beurtbeilung bee Bobens und ber für folden fid eignenden Bemadie muß er jo weit vorgeschritten fein, baß er in ben Sauptbodenarten nicht mehr fehlt. Wiefen= und Futterfrauterbau muß er zu bebandeln verfteben, menigstene infoweit, bag er bie gewöhnlichften Retboten ausuben fann. Dit ber gewöhnlichen Ratural- und Gelbrednung muß ber Gleve insoweit vertraut fein, bag er unter Aufficht bie Regifter fuhren und bie Extracte Undere fleinere Regifter muß er accurat und punktlich führen tonmaden fann. Ferner muß er über bie Borgange bes Tages und ber Bode nen und führen. schriftlich und munblich referiren können, sowie berfelbe auch ftreng bagu angehalten merben muß, modentlich einen Auszug aus ben zu führenben Arbeiteregiftern gu Die landwirtbidaftliche Lecture fann im zweiten Lebrjahre babin ausgebebnt werben, bag ber Gleve einzelne Werfe ober Abbanblungen lieft, mit bem Bringipal barüber fpricht und feine Unfichten entwickelt. Sind mehrere Cleven zusammen, jo fonnen landwirthichaftliche Disputationen nicht genug em pfohlen merten. Die fdriftliden Aufgaben in ben Wintermußeftunden muffen fortgefett unt tabin ausgebebnt werben, bag ber Gleve Arbeitetisposition nad bem Arbeitemaß richtig barin barlegt. Das zweite Lebrjahr muß ben Gleven weiter in bie landwirthschaftlichen Contracte wenigstens oberflächlich einweihen, jo wie auch feine Renntniß in ber Geratbefunde fo weit gedichen fein muß, bag er alle Berathetheile und beren Gebrauch richtig beurtheilt und benennt. Die Arbeiten in ben Magaginen, Die Bof- unt Scheunen-Boligei muffen ibm gang geläufig fein. Die Getreidearten muß ber Gleve binfichtlich ber Qualitat und bee Bewichts gu beurtheilen versteben; in ber Sauswirthicaft muffen ibm bie Ertrage, in bet Futterung bas Berhaltniß ber Futtergattungen nach heuwerth und bie nothigen Quantitaten befannt und gelaufig fein. Das britte Lebrjahr muß bem Berte bie Rrone auffegen; ce ift bas wichtigfte fur ben Gleven und gewiffermagen bas ichabe lichfte für ben Lebrherrn, benn in tiefem Jahre foll und muß ber junge Mann eigentlich wirthichaften lernen; foll er bies aber, fo muß ibm burchaus eine fleine Wirthichaft ober nach und nach ber eine und andere Zweig berfelben gemiffermaßen gur Gelbstbewirthichaftung, gur Gelbstbieposition anvertraut merten. Ber auf biefe Art nicht eingeweiht wirt, wird auch fein tuchtiger Landwirth werben; baß hierbei Unregelmäßigkeiten und Fehler genug vorfommen, ift flar, boch muffen Dieselben übertragen werden. Das britte Lebrjahr ift alfo eigentlich eine Recapis tulation und zugleich Ausubung ber gangen Lebre in allen ihren Zweigen. Der junge Mann muß lernen nach Sahreszeit und Umftanben bie Beit zu benuten und einzutheilen, er muß eintretente Schwierigkeiten zu benegen, alle Ertrage und Roften zu berechnen lernen. Er muß fich bie große Runft zu eigen machen, mit Borgefetten, Gleichstehenden und Untergebenen zu verfebren; er muß ben Bertebr auf Martten und bie eigentliche landwirthschaftliche Sanbelspolitif lernen. Er muß in landwirthichaftlichen Contracten aller Urt eingeübt werben, Die Sandwerter controliren lernen, bei geringen Thierfranfheiten Rath ertheilen, eine Wirthschaftsbisposition, einen Futterplan entwerfen konnen, und hierauf namentlich muffen bie fdriftlichen Ausarbeitungen bes letten Lehrjahres gerichtet fein. Der junge Mann muß nun auch die innere Wirthichaft volltommen überfehen und berechnen fonnen, er muß im Gefchafteftil fo weit eingenbt werben, bag er ichriftlich verfehren fann, er muß die verschiedenen Wirthschaftbarten fennen, einen Fruchtwechsel entwerfen Die Borguge und Fehler ber landwirthichaftlichen Arbeite = und und berechnen. Rusthiere burfen ihm nicht entgeben, furg, mit bem britten Lehrjahre muß ber junge Dann vollfommen ausgebildet fein. Dag nun hiermit noch nicht bie Grenze ber landwirthichaftlichen Geschäftsausbildung erlangt ift, liegt am Tage; es bleibt noch gar Manches übrig, und biefes muß ber in pecuniarer und wiffenschaftlicher Rraft nicht weiter reichende Landwirth fich im praftifchen Leben zu erwerben fuchen, wahrend der befähigtere, bemitteltere und grundlich Borgebildete noch eine land= wirthichaftliche Lebranftalt zu befuchen bat. Bevor wir uns jeboch zu biefen Unftalten wenden, haben wir noch eines in unmittelbarer Beziehung zur Ausbildung ber Birthichaftsbeamten ftebenden Institute, ber Graminationes-Commiffionen zu gedenken. Bahrend fich nämlich ber Forftwirth, ber Bergmann, ber Argt, ber Geiftliche, ber Jurift 2c. Prufungen bei bem Gintritt in seinen Beruf unterwerfen muß, fehlte es bieber an einer folden bei ben Wirthichaftsbeamten ganglich, und boch vertraute man benfelben bie werthvollften Befitungen, bas zwar in gewiffer Art unzerstörbare, aber boch in seinen Rugungen ber verschiedenartig= ften Modification unterliegende Grundeigenthum an. Wenn bie Brufung nur auf biejenigen jungen Landwirthe, Die fich ber Bewirthschaftung größerer Guter widmen, befdrankt bleiben und ber freien Willtur eines Jeden überlaffen fein mußte, ob er fich prufen laffen wolle oder nicht, jo burfte es bald babin fommen, daß weder ber Staat noch ber großere Grundbefiger, noch ber Bater ober Bormund, ber feinem Sohn oder Pflegebefohlenen funftig einen anschnlichen Grundbefit ju überlaffen bat, andere junge Leute zu Birthichaftebeamten oder Bachtern bestimmen möchte, als folde, die fich durch eine Brufung über ihre Fahigfeit ausgewiesen haben, ein But bewirthichaften zu tonnen. Gine Brufung nach ben eben angedeuteten Rudficten muß fowohl bie theoretifche ale praftifche Renntnig ber Landwirthichaft um= faffen; fie fann, foll fie ihrem Zweck entiprechen, nur von Mannern geleitet werben, bie in beiberlei Rucficht anerkannt und tuchtig find. Mag fie im Anfange auch nur freiwillig, lediglich von für ihr Fach und beffen Emportommen erwarmten Rannern ausgeben und auch bloß facultativ fur bie jungen Leute fein : ibr Nuben wird bald anerkannt und ihre Rothwendigkeit allgemeiner gefühlt merben. freiwillige Prufung junger Landwirthe ift bereits in Schleffen burch ben Umterath Gumprecht und mehrere ibm gleichgefinnte Manner, welche bie Gramination8-Commiffion bilben, ins Leben gerufen worden und bat bort bie verbiente allgemeine Anerkennung gefunden. Diese Brufungen erfolgen einmal ichon am Ende bes zweiten und bann wiederholt am Ende bes britten Lehrjahres und find theile fdriftlich und mundlich, theile praftifche Fertigfeit und Renntnig erforichend. Heber die befundenen Sabigfeiten und Luden wird ber Lehrherr, in Renntniß gefest. Die Ergebniffe ber Brufung, über welche Cenfuren ertheilt werben, werben nur bann veröffentlicht, wenn bies ber Gleve municht.

Die oben ermähnten bobern landwirthichaftlichen Lebranstalten haben nicht bloß ben 3med, einzelne praftifde Landwirthe auszubilben, fonbern fie follen qualeid und hauptfadild Die miffenschaftlichen Centralpuntte bee Landbaues fein, baber in Theorie und Braris fich auf ber Bobe ber Beit balten, an ben Fortidritten beiber mitarbeiten, mit ben Früchten echter Biffenichaftlichfeit auch ben Ginn bafür immer mehr verbreiten und zugleich als Beaweiser und Dufter eines verftandigen Betriebs bienen. Gben beshalb beidrantt fich ihre Wirksamfeit nicht ausschlich auf einen einzelnen Landestheil, fontern ibre Bestimmung ift eine bobere und allaemeinere. Gie find fur zwei vericoietene Rlaffen von Aufgunehmenden bestimmt, namlich fur fünftige praftifche Landwirthe aus ben Rategorien ber Befiger, Bachter ober Bermalter größerer Buter, und fur funftige Bermaltungebeamte, von benen eine grundlichere Renntnig ber theoretischen und prattifden Landwirthichaft gefordert wird. Damit fie ihren Charafter als bobere Lebranstalten festhalten, wird von ben Aufzunehmenten ein bestimmtes Raf ter Borbildung ale unerlägliche Bedingung bes Gintritte verlangt. 3m Allgemeinen werben an fie folgende Unforderungen gestellt : a) bag fie minteftens eine folde allgemeine Schulbildung befigen, als bas Biel ber erften Rlaffe einer höbern Burgericule ober ber Secunda eines Gomnafiums ift; b) bag fie, mas bie notbige mathematifde und naturwiffenschaftliche Borbilbung betrifft, tiefenigen Renntniffe befiten, welche erfortert werben, um bie Maturitateprufung bei ber fur boben Burger= ober Realichulen bestehenden Entlaffunge-Brufungecommiffion zu bestehen; c) baß fie in einer Wirthichaft ihre Lehrzeit ausgehalten baben, alfo 2-3 3abre lang praftifd beidaftigt gewesen fint, ce mare benn, bag fie ale Gobne tudtiget Landwirthe im elterlichen Saufe binlangliche Belegenheit gehabt batten, fich mit bem Betriebe ber Landwirthichaft grundlich befannt zu machen; d) baß fie einen fittliden, unbescholtenen Rebenswandel geführt haben; e) baß fie fich über alle biefe Erforderniffe burd glaubhafte Beugniffe ober burd eine mit ihnen vorzunehmente Brufung auszuweisen haben. Gin gang besonderer Rachdruck ift auf Die Forberung einer ausreichenden praftifden Ausbildung zu legen; gefellt fich ju biefet noch ber Bent miffenschaftlicher und allgemeiner Schulbilbung, bann wird ber junge Mann eine höhere landwirthichaftliche Lebranftalt mit mahrem Rugen befuden und wieder verlaffen, Dieje felbft wird ibre eigentliche Bestimmung erfüllen, und man wird nicht zu besorgen haben, daß fie anmagente Salbwiffer und praftifd unbrauchbare Klüglinge in Die Welt binaussende. Auch wirt, wenn ber Glee eine folde Borbildung mitbringt und bie Lebranftalt gwedmäßig eingerichtet ift, ber in ber Unftalt zu madente Lehreursus vollständig in 3 Semeftern absorbit werben fonnen. Die Lebrgegenstante, welche in einer bobern landwirtbicaftlicen Lebranftalt vorgetragen werben muffen, fint einzutheilen in: 1) Grundwiffen schaften, 2) Sauptwiffenschaften, 3) Deben- ober Bulfemiffenschaften. gehören a) bie Naturwiffenschaften : Phyfit, Chemie, Naturgeschichte nach allen 3 Reichen, jeboch immer nur in unmittelbarer Beziehung auf bas Gemerbe; b) bie mathematifden Wiffenschaften: Arithmetit, Geometrie, Stercometrie, Algebra; c) bie Boltewirthichaftelehre. Die Sauptwiffenichaften zerfallen in a) fpecielle Landwirthichaft : Acterbau und Bichzucht, b) allgemeine Landwirthichaft ober land wirthichaftliche Gewerbelehre, welche vornamlich Anleitung giebt, wie Acerban und Bichzucht auf bas Zwedmäßigste mit einander zu verbinden fint, wenn bet Bewerbezwed berfelben, namlich ber möglich größte Reinertrag in jedem gegebenen

Berbaltniffe und unter allen Umftanben ficher erreicht werben foll. Bu ben Gulfewiffenschaften gehören Technologie, Baufunft, Thierheilfunde, Forftwirthschaft und noch manche andere Biffenschaften. Un ber Spipe bee Unterrichtspersonale muß ein erfahrener und praftifcher Wirth fteben, ber die oberfte Leitung des Wirth= icaftebetriebes felbstitanbig zu übernehmen befähigt ift, ber zugleich eine vollstanbige Ueberficht befitt über bie wiffenschaftlichen und praftischen Standpunkte bes Landbaues, bem alfo auch eine flare Ginficht in bas Wefen und bie Bedeutung aller Hulfdwissenschaften der Landwirthschaftskunde nicht abgeht, der erforderlichenfalls im Stande ift, ben Unterricht in ben flatistifchen und flaateofonomischen Diecipli= nen, foweit fle fich auf Die landwirthichaftlichen Berhaltniffe beziehen, felbft gu übernehmen, und ber in feiner Berfonlichkeit alle bie Dirigenten=Gigenschaften vereinigt, durch welche er fich die Achtung und bas Bertrauen fowohl ber Lehrer und Beamten ale ber Boglinge ju fichern und ber Unftalt felbft jenen Charafter ber Ordnung, bes Bleiges, ber Wiffenschaftlichfeit und bes fittlichen Anftanbe gu ertheilen verfteht, wodurch allein ihr Ruf und ihre Wirffamfeit begrundet werben Un Lehrmitteln für eine folde Anstalt find nothig: 1) Gine Wirthschaft, indem es nothwendig ift, eine Belegenheit zu haben, wo nach Berlangen bie gege= benen Lehren durch den Erfolg bestätigt und neue Berfahrungearten gepruft werden Deshalb muß alfo jederzeit eine Birthichaft mit ber Unftalt verbunden fein; boch ift aber burchaus feine große, mit allen Zweigen versebene Wirthichaft ununganglich nothwendig, fondern biefer Bredt fann im Gegentheil burch eine fleire nicht felten am vollständigften erreicht werben. 2) Gin Berfuchsfelb. 3) Gine Bibliothef. 4) Gin Berbarium. 5) Eine geognoftische Sammlung. 7) Gin chemischer Apparat zc. Anstalten Diefer Art, auf Mobellfammlung. benen ber junge Landwirth zu einer vollkommenen Aushildung in theoretischer und praftifcher Sinnicht gelangen fann, giebt ce nun icon feit langerer Beit mehrere in Deutschland, und in neuefter Beit bat fich ihre Ungahl anschnlich gefteigert. Diefelben find entweder Staate - ober Privatanftalten. Gegenwärtig find folgenbe beutiche und öftreichiche Staaten im Befit von landwirthschaftlichen Lebranftalten : Breufen : Eldena, Boppeleborf, Brostau, Staatsanftalten : Moglin, Regenwalbe, Reifen, Privatanftalten. Unbalt: Rochftett, Privatanftalt. Braunichweig: Das Collegium Carolinum, Staatsanstalt. Medlenburg = Schwerin: Das land= wirthschaftliche Inftitut zu Rarlehof, Brivatanftalt. Sachsen: Die Afabemie In Tharand, Staatsanstalt; bas Rropp'iche Inftitut ju Dreeben und bie Lehranftalt zu Brofa, Privatanftalten. Beimar: Die Lebranftalt zu Jena, Privatanftalt. Rurheffen: Die Lebranftalt zu Beberbed, Brivatanftalt. jogthum Beffen: Die Unftalt ju Darmftabt, Staatsanftalt. Würtemberg: Die Afabemie zu Sobenheim, Staatsanstalt. Baiern: Die bobere Landwirth= ichaftefchule zu Schleißheim, Staateanstalt. Bohmen: Das Landwirthschafteinftitut zu Krummau, Brivatanftalt. Steiermart: Das Johanneum ju Grat, Randifche Unftalt. Galigien: Die Lehranftalt zu Lemberg, Staatsanftalt. Un= garn: Das Georgifon ju Refithely, Die Bilbungeanstalt ju Ungarifde-Altenburg, bie Lebranftalt zu Rechnit, fammtlich Privatanftalten. - Db Ctaates ober Privat-Rebranftalten ben Borgug verdienen, lagt fich bier im Allgemeinen nicht beftimmen, fonbern über biefe Frage enticheiben nur Director und Lehrmittel einer jeden biefer Anftalten ; find jene von ausgezeichneter Qualitat, fo wird ber Besuch ber Anftalt, mag fle nun eine Bribat- ober Staatsanstalt fein, von ben besten Folgen fich erweifen.

Leiber macht man aber bie Erfabrung, bag bie auf boberen landwirthichen Lebranftalten gebildeten Landwirthe, welche ibr Fortfommen im Dienfte Unberer fuchen muffen, baufig von ten größern Wirthidafteunternehmern, welche Gebulfen brauchen, benen nachgesett werten, welche fur ihren Beruf nur rein praftijd oter medianisch herangezogen find. Daburch geht fur Diejenigen, welche fich ber Landwirthichaft widmen, ein großer Antrich zu einer mahrhaft miffenschaftlichen Ausbilbung verloren. Dieje unerfreuliche Ericheinung ift bauptfächlich in zwei Urige den begrundet: Erftens miffen bie in fruberer Beit, wo bie Biffenicaft nur noch wenig Geltung batte, herangezogenen Gutebefiger, Die in ihren Bermaltem blog jubmiffe Diener zu haben wünschen, ten Berth einer miffenschaftlichen Bilbung vielfach noch nicht zu wurdigen, halten bie mit nur folder Ausgestattein entweder blog fur bie Stube und ben Schreibtijd geeignet, bagegen fur untudtig gur Beaufnichtigung und Musführung von landwirthichaftlichen Geichaften im Freien, ober furchten fich, ihre eigene Schwache erkennend, von ihren Untergebenen überfeben zu werben, ober icheuen auch ben boberen Gebalt, ben allerbinge ber bober gebildete Behülfe bem nur medanisch ober praftifch gebildeten gegenüber beanivrucht, überseben aber babei gang, bag Letterer oft rob und zu meiter nicht gu gebrauchen ift, ale gu einer majdinenartigen Musführung ber ibm übertragenen Beichafte, mabrent erfterer im Nothfall felbit bie Stelle bes birigirenten Bentert anordnend und leitend ausfüllen fann. Bweitens aber find nicht alle Landwirtht, Die fich auf höhern Lehranstalten bilbeten, von ber Urt, wie fie fein follten. Die Urfache bavon liegt meift barin, bag viele junge Leute in Die Unftalt eintreten, obne bie erforderlichen Vorfenntniffe und ohne einen richtigen Begriff von Dem, mas fle bafelbit thun und lernen follen, ju haben, bagfie mehr ein burichifojes Leben führen. ibre Beit ohne Weschäftsthatigfeit hinbringen, einen Theil ihrer forverlichen Sudtiafeit verlieren und bie Unftalt endlich als Salbwiffer verlaffen, welche, ba fie fic überichaten und übertriebene Unfprude maden, wirflich weniger taugen ale Richte wiffer. Dergleichen Salbwiffer bringen ben Unftalten, welche ne befuchen, großen Schaben, benn man ift, ben mabren Grund bavon nicht erfennend, nur zu febr geneigt, biefen und ber vermeintlich barin berrichenben Unterrichtsweise Das junichreiben, mas einzig in ben Umftanden liegt. Diefer Die allgemeine Berbreitung richtigen landwirthichaftlichen Biffens fehr hemmente Uebelftand fann nur befeitigt werben, wenn Alles jufammenwirft: miffenichaftliche Schulbilbung, bann gwedmäßige Erlernung tes Dechanischen, tes Sandwerte und ber Runft ber Landmirthichaft bei einem in jeder Sinficht tudtigen Landwirthe, ferner gwedmagige Ginrichtung und guter Unterricht an Der gur Erwerbung ber eigentlich miffenicafe lichen Gewerbofenntniffe zu besuchenden Unftalt und endlich freundliche Aufnahme, Bevorzugung und gerechte Unerfennung ber auf Dieje Weije Gebildeten von Seiten alterer, erfahrener Landwirthe.

Sierher gehören auch noch die Lehrstühle ber Landwirthschaft auf ben Universitäten. Für Landwirthe, welche später noch wirklich prakticiren wollen, ist jedoch ber Besuch von Universitäten behufs ihrer wissenschaftlichen Ausbildung weniger zu empsehlen als ber Besuch höherer landwirthschaftlicher Lehranstalten, einmal weil bort jede Gelegenheit mangelt, sich auch in ber Praris ber Landwirthschaft auszubilden, bann aber auch, weil die Lehrer ber Landwirthschaft an ben Gochschulen meist nur bloße Theoretiter sind, und endlich weil gegenwärtig die Naturwissenschaften in ben landwirthschaftlichen Lehranstalten eben so gut

vertreten find als an ben Universitäten. — Weitere Bilbungsmittel, welche fammtliche Classen ber Landwirthe gemein haben, find: bas Reisen, bas Lesen und bie landwirthschaftlichen Bereine.

Dag bas Reifen ein vorzugliches Bilbungsmittel für junge Leute ift unb als foldes nicht nur vermogenden jungen Dannern aus ben boberen Standen porzüglich empfohlen, fonbern jungen Sandwerfern und Runftlern fogar gefetlich geboten wird, ift befannt, bag aber bas Reifen auch für junge Landwirthe fehr nothig und nuglich fei, icheint noch nicht allgemein anerkannt zu fein, ba es bis jest noch felten ale eigentliches Bildungemittel benutt wird. Reifen konnen aber von jungen Landwirthen gemacht werben, entweber indem fie ein ober einige Jahre ausichließlich bagu verwenden, ober indem fie von Beit gu Beit fleine Reifen maden und gewiffe Begenten besuchen, welche fur bie Landwirthichaft in irgend einer Sinfict besondere wichtig find und ihnen Gelegenheit gur Bereicherung ihrer Renntniffe barbieten. Dag bas Reifen bem Landwirth wirklich hochft nuglich fei, geht aus bem Nachstehenden bervor : Furs Grite hat ber junge Mann auf Reisen vielfache Gelegenheit, Renntniffe und Ginficht in Allem, mas zur Landwirthschaft gebort, zu erwerben, zu erweitern, zu berichtigen. Das wird von ben Deiften als ber vornehmste Gewinn bes Reisens angesehen, und er ift es auch wirklich. ba bie Landwirthschaft als Wissenschaft vorzüglich auf Versuchen und Erfahrungen beruht, und man nicht an febem Orte und in jeber Gegend auf gleiche Beife bei bem Alderbau, ber Bichaucht zc. ju verfahren pflegt, ba auch viele Gegenden ihre befonderen Gigenthumlichfeiten haben, fo fann und muß bas Reifen auch in biefer Sinficht mehrfachen Gewinn bringen. Der junge Mann wird bort Manches feben und fennen lernen, wobon er vorher noch nichts wußte. Wenn aber auch bem Ginen ober Untern ichon Manches bekannt fein follte, fo werben boch feine Un= Roten, Renntniffe und Ginfichten erweitert und berichtigt. Rure Bweite wird ein Randwirth auf Reifen auch in jeder andern Sinfict feine Kenntniffe bereichern und berichtigen, besonders aber bie jebem Stande fo nothige Menschenfenntniß fich erwerben. Wenn ein junger Mann nicht einseitig nur fur fein Sach gebildet ober gleichsam abgerichtet worden ift, wie bies leider noch bei vielen Landwirthen ber Ball ift , sondern wenn er an Allem lebhaften Antheil nimmt , was bem Menschen u miffen nothig ift, fo wird er auf Reifen feine Renntniffe fehr bereichen und be= richtigen können. Besonders ift das Reisen ein gutes Mittel, fich Welt= und Menidentenntniß zu verschaffen. Denn auf Reisen gebt man nicht blos mit gewiffen Stanten unt Meniden in bestimmten Geschäften und Berhaltniffen um, wie bies jo oft ber Fall ift, wenn man zu Saufe im Befdraftefreife lebt, fonbern ba fommt man mit Menichen aus allen Standen und von aller Urt zusammen, fieht und lernt überall die verschiedenen Sitten und Gebrauche fennen und hat bei bem vielfachen Berfehr, in bem man fie bemerft, Die befte Gelegenheit, fich uber Renfchen und Alles, mas fie betrifft, brauchbare Beobachtungen und Renntniffe fur Das gange Leben zu fammeln. Sierzu tommt, daß ber Reifende meift immer nur unter Fremben gang allein bafteht und im Umgange mit Andern fich felbft cathen und burchhelfen muß, wodurch er offenbar an Klugheit, Besonnenheit, Selbstständigkeit, Fügsamkeit, kurz an einem verftandigen, gestteten, guten Betragen, an mahrer Lebenstlugbeit und feiner Bilbung fehr gewinnt. Ueberhaupt tonnen brittens Beift und Berg auf Reifen viel gewinnen, wenn biefe gehörig bemust werben; benn wie mannichfaltig find ba bie Beranlaffungen, bie auf Beift

und Berg wirken. Bas ben Beift betrifft, fo wird biefer nicht nur überhaupt aufgeregt und in Thatigkeit gesett, fo bag er fur Bieles eine größere Aufmertfamfeit befommt, fontern ce wird auch ber Beobachtungegeift, bas Nachbenfen und bie Beurtheilungsfraft, ber ichnelle und richtige leberblid, Scharffinn, bas Bebachtnif und bie Ginbildungefraft auf vielfache Beije geubt und gebildet. Ja felbft ber einem Landwirthe jo nothige Berechnunge = und Unternehmungegeift fann angeregt merben und eine Richtung erhalten, Die in ber Folge fehr mobiltbatig wird. Und welcher große Bewinn ift ce fur ben Beift, bag jo Mancher auf Reifen bie Borurtheile, welche er oft überhaupt gegen bas Fremde und besonders gegen gewiffe Begenden und Wirthichaften und Berfahrungearten bat, einficht, richtiger urtheis Ien lernt und allmalig zu ber Ueberzeugung und mit biefer zu ber Beicheibenbeit gelangt, bag in andern Wegenden auch Leute find, welche mit Berftand und Ucherlegung zu wirthschaften wissen. Wie armselig benkt unt spricht boch fo Dander, ber fich nie in entfernteren Wegenten umgesehen bat, und taber in bem eiteln Babne lebt, nur bei ibm zu Saufe fei Alles vortrefflich und untabelhaft! Auf ber andern Seite hegt aber noch Mander bas Borurtheil, als ob in ber Frembe Alles beffer fei, ale im Baterlande, und baber konnen auf Reifen Achtung gegen bas Baterland fehr geftarft und vermehrt werben. Aber auch auf bas Gers ober auf Die Sittlichkeit fann bas Reifen einen febr portheilbaften Ginfluß baben, benn fure Erfte ift bas ichon febr vortheilhaft, bag baburch Mancher auf einnigl aus allen feinen fonftigen, oft fur Sittlichkeit und mabre Bilbung febr ungunftigen Berbaltniffen herausgeriffen wird und, weil er fich unter fremden Menichen allein fortbelfen muß, und boch gern bie Achtung und ben Beifall Underer gewinnen will, mit mehr Befonnenheit und Rechtlichkeit fich betragen lernt. Bu leugnen ift freilich nicht, bag bas Reifen fur junge Danner auch gefährlich werben fann. Gie können leicht hinfichtlich ihrer Renntniffe und wirthschaftlichen Bilbung eine faliche Bildung bekommen und fo ftolz und eingebildet werben, daß fie Alles beffer wiffen wollen und nicht mehr in ihre Berhaltniffe paffen. Das find aber boch immer nur die feltnern Falle und Ausnahmen, meift nur bei Solchen vorkomment, welche ftete eine große Meinung von fich batten, nichts recht grundlich lernen mochten und ben eigentlichen Bwed bes Reifens, fowie bie Borbereitung barauf vergagen. Bei verständigen jungen Leuten, welche Anlagen und Kraft haben und fich ju brauchbaren Menichen gu bilben fuchen, wird man einen folden Dunfel und eine folde Berichrobenheit jo leicht nicht bemerken. Daber wird man auch bei gesetten fungen Landwirtben vom Reisen wenig für ihre Brauchbarkeit zu fürchten haben. Dag fich ferner junge Leute leicht an ein muffiges Berumichweifen und an ein unthatiges leben gewöhnen und burch bas Reifen ungufriedene Meniden werben können, ift allertinge nicht zu leugnen, allein bies ift ber Fall boch nur bei Denen, welche ohnehin ichen einen Sang zur Unthätigkeit haben und die Unftrengung fcheuen, ober welche ju lange und mehr bes Bergnugens als Lernens halber reifen. Daber foll man nicht mehrere Jahre und hintereinander und nicht blog bes Bergnugens halber reifen, fonbern nach einer ober nach einigen großen Reifen bon Beit zu Beit eine fleine Reife machen. Weiter konnen auf Reifen Tugend und Sittlichfeit, fowie Bermogen und Gefundheit fehr leiben; allein auch bas find nur Ausnahmen und beweisen blog, bag man auf Reisen vorsichtig fein und fich auf biefelben vorbereiten muß, und bag leichtfinnigen, ungebildeten, ju Musichweifung und Lieberlichkeit geneigten jungen Leuten, wenn fie nicht unter Aufficht fieben tonnen, wenigstens ein lange anhaltenbes Reifen nicht zu empfehlen und nicht gu gestatten ift. Roch ift bie Frage zu berudfichtigen : Belde Erforberniffe muffen bei jungen Leuten vorausgesett werben, wenn fie mit Rugen reifen follen? Diefe Frage ift folgendermagen zu beantworten : 1) Gin Landwirth barf nicht zu jung fein und follte baber eine weitere Reife bor feinem 20. Lebensjahre nicht unter-Dichte wirft auf bas übrige Leben beschrantenber ein, ale ein zu fruhzeitiges Reifen, benn es fehlt noch an ber erforderlichen Charafterftarte und faft an Allem, was jum zwedmäßigen Reifen nothig ift, wenn ber Reifenbe ju jung und unerfahren ift. 2) Er muß die nothigen Bortenntniffe und ichon einige Bilbung haben. 3) Er muß ein gesetzter, verftandiger und überhaupt fester junger Mann fein, ber von einem regen Triebe beseelt wird und fein erwähltes Gefchaft nicht nur fo vollfommen ale möglich erlernen, fondern fich überhaupt auch gern ausbilden will. 4) Er muß besondere Aufmertsamfeit , Beobachtungegeift , gutce Gebachtniß, treue Erinnerungs- und Ginbildungefraft haben, damit er bas Wichtige leicht bemerkt, richtig auffaßt, treu bewahrt und fich wieder gehörig vorftellen 5) Er muß unermudet und unverdroffen fein und barf nicht fogleich unqufrieden werden, wenn er auch Beschwerden und Unannehmlichkeiten auf der Reise gu überfteben bat, benn zum Reifen gebort gang vorzüglich Gebulb. auch mit bem Gelbe vorfichtig umzugeben verfteben und ichon herr über fich felbft fein, damit er gefährlichen Berfuchungen nicht unterliegt. 7) Er muß auch ichon Lebensart und aute Sitten haben, damit er bei Gebilbeten eber Eingang findet und leichter vortheilhafte Befanntichaften machen fann. Bang besonders hat man bei Reifen barauf zu feben, daß ben jungen Leuten die gehörige Borbereitung und ein gut burchbachter Blan von einsichtsvollen Männern ertheilt werden, bamit fie wiffen, wo, wie und welchen Bewinn fie von ihrer Reife haben fonnen. Sie muffen baher borlaufig mit ben zu bereisenden Begenden, ihren Eigenthumlichfejten und Rertwurdigkeiten bekannt gemacht werben, bamit fie wiffen, wo fie etwas Borzügliches sehen und lernen können. Aluch kommt viel darauf an, von welchem Drte und von welcher Gegend aus ein junger Menfch feine Reife unterninunt, und in welcher Begend er funftig mabrideinlich leben wird, und für welche er alfo vorguglich Renntniffe, Erfahrungen, Unfichten zu fammeln bat. Das Alles muß porher gut überlegt, und banach auch ber Reiseplan gemacht werben. volle, erfahrene und fachfundige Landwirthe fonnen in diefer Beziehung am beften rathen. Bielleicht fonnte Mancher, beffen Berhaltniffe und Bermogensumftanbe es erlauben, ein ober zwei Sahre nach einander gang auf bas Reisen zu verwenden ober boch wenigstens in ber Fremde zu leben, mehrere Absichten zugleich erreichen und zwar auf folgende Beife: Bur ben Landwirth find eigentlich nur bas Fruhiabr, ber Sommer und ein Theil bes Berbftes zum Reifen gunftig; weniger ift es ber Binter. Da ware nun Denen, welche ce thun konnten, ju rathen, bag fie ben Binter über in einer größern Wirthichaft zubrächten, um fich zu unterrichten. 3m Fruhjahre könnten fie dann ihre Reise fortseten. Sind die Borbereitungen und ber Blan zum Reisen gemacht, fo tommt nun Alles barauf an, wie ber junge Mann reisen soll. Er soll überall mit seiner Wißbegierbe Gefälligkeit, Artigkeit und eine fluge Burudhaltung feines Urtheils verbinden, Alles unparteifich prufen und bas Befte behalten ; er foll fich besondere vor Gigenbuntel . Spottsucht , vorlautem Tabel und aller Bubringlichfeit mit ihrer vermeintlichen Beisheit und Ginficht zu huten miffen. Besonders ift es Jedem zu empfehlen, bag er fich vor bem

Borurtheil bute, ale ob ce genug fei, wenn er bas Gine ober bas Andere einmal geschen habe, benn sehr Bieles ift von einer Beschaffenheit, baf man es nicht oft genug feben fann, bag es minteftens burd wiederholtes Unidauen auf neue Bebanten und Unfichten führt. Sieht man bier und ba Manches auch ichlechter, als man ce vorber gesehen bat, so ift auch bas nüplich, benn baburch lernt man erft bas Gute und Vorzugliche ichagen. Sehr zu rathen ift, bag ein junger Mam auf Reisen ein Tagebuch führt, in welchem bas Wichtigste furz und bestimmt ange-Auch follen in temfelben Abbildungen von Ackergerathen, Mobellen, Bebauden ze. eingetragen werben. Daß ber Aufenthalt an Orten und in Begenben, welche fur bie Landwirthichaft vorzuglich wichtig find, ober boch fur gemiffe Bweige berfelben fich auszeichnen, von langerer Dauer fein muß, als an anbern weniger wichtigen Orten und Wegenden, verfteht fich von felbft. Der Reifende foll nicht immer auf ber Sauptstraße bleiben, fontern ben Weg nach ben wichtigm Orten bin richten, bagegen auf wenig bedeutende Wirthschaften nicht zu viel Beit bermenben. Sehr gut murbe es fein, wenn ein junger Reifender Empfehlungsschreiben an einsichtevolle, mobimollente, unbefangene und unparteiische Ranner in ben verschiedenen Begenten mitbefame, bamit er von tiefen bie notbige Ausfunft erhalten fonnte. Ronnte eine folde Reife in Gefellichaft mit einem ans bern jungen Landwirth unternommen werten, fo murte fie angenehmer, ficherer, lehrreicher und nuplider werben, weil fich bie Reifenden über bas Gefebene unterhalten, einander aufmertfam maden und belehren konnen. Auch ber Umgang mit reifenden Professionisten und Kunftlern fann für den Landwirth belebrend werben ; bod muß fich ein junger Mann huten, fich mit gefährlichen Renfchen einzulaffen.

Gin anderes vorzügliches Bildungsmittel ift bas Lefen. Daffelbe fann bauptfachlich, bamit es nicht zu koffivielig werbe, auf zwei verschiebenen Wegen ein = und ausgeführt merten, einmal burd Lesezirfel und bann burch Gemeindes und Rirchspielsbibliothefen. Was bie Lefezirkel anlangt, fo find biefe meift mit ben lant wirthschaftlichen Vereinen verbunden, und es circuliren in biefen Lese gefellichaften entweder blog landwirthidiaftlide Beitidriften ober auch Beitidriften und Bucher. Coll aber bie bier gebotene Lecture von Intereffe und Rugen fein, fo burfen, mas menigstens bie Beitidriften betrifft, Die Lesegesellschaften nicht aus gu vielen Mitgliedern bestehen, ober es muffen von einer und berfelben Beitidrift mehrere Gremplare gebalten und in Umlauf gesett werten, bamit bie periodifden Schriften nicht ju fpat, nicht veraltet und bann nur noch wenig Intereffe gemabrend, in bie Sande ber Betheiligten gelangen. Auch muffen folde Lefezirkel geborig geleitet und überwacht werben, bamit in bem Umlauf ber Beitschriften und Bucher feine Stockungen und Unregelmäßigkeiten vorfommen. Werben bieje Bebingungen erfüllt, bann ift aber auch bie landwirthichaftliche Journallecture ein hauptfachliches Bilbungsmittel ber Landwirthe, benn burch bie land. wirthichaftliden Beitidriften wird bie Wiffenschaft in bas leben eingeführt, werben bem Landwirthe bie Resultate miffenschaftlicher Forschungen zur praftischen Unwendung mitgetheilt, Die Verhandlungen ber landwirthichaftlichen Bereine, fowie bie Entbedungen, Erfahrungen, Beobachtungen, Anfichten und Ibeen einzelner Landwirthe gum Gemeinaut gemacht; ferner bienen bie landwirthichaftlichen Beitichriften zu einem Sprechsaale, in welchem öfonomische Begenftante biecutirt merben und bie Babrbeit an bas Licht gebracht wird, welche bem Landmann in feiner landlichen Abgeschiebenbeit Gelegenheit geben, mit ber Beit fortzuschreiten, fich bie Berbefferungen in feinem Gewerbe bald möglichft nubbar zu machen und ibn vor bem Schaben bes Stillftandes und einem veralteten Standpunfte zu bewahren. Bie fichtbar und fegenereich die landwirthschaftliche Journaliftif auf bas Gebeiben ber Landwirthschaft, auf ben Nationalwohlstand einwirfen fann, bas ficht man an bem Beifpiele Englands. Aber bort haben auch Die landwirthichaftlichen Beitfdriften gablreiche Lefer, und bis auf Die fleinften Farmers und Bachter erftrect fth ber Sinn für wiffenschaftliche Untersuchungen und Die ungescheute Beröffentlichung gemeinnuniger Mittheilungen. Die großen Fragen ber Vegenwart werben unaufborlich besprochen; faum taucht etwas Deues auf, fo findet man auch binnen Rurgem gablreiche Berichte über Die Resultate bamit angestellter Bersuche in ben landwirthschaftlichen Beitschriften veröffentlicht. Diefes rege gemeinnutige Treiben, Diefer öffentliche Beiftesverkehr fehlt in Deutschland leiber noch jo febr; es wurde aber ben heilfamften Ginflug außern, wenn die guten landwirthichaftlichen Beitidriften in ben Sanden aller bentenden Landwirthe maren und zugleich mehr als bieber zu Organen bes Wedankenaustaufdes und ber Beröffentlichung lebrreicher Erfahrungen und Bemertungen bienten. Bei biefer Wichtigfeit ber landwirtbichaftlichen Beitschriften auf eine erhöbte Nachbilbung ber Landwirtbe, follte fich auch felbft ber fleinste Landbauer von ber landwirthichaftlichen Journallecture nicht ausschliegen; er follte, wenn er nicht auf eigene Rechnung ober in Bemeinschaft mit einem andern Benoffen bie eine ober andere beffere landwirtbichafts liche Beitschrift balt, fich wenigstens ben ichon bestehenden Lejezirkeln anschließen ober, wo folde noch nicht besteben, barauf binwirken, bag folche ine Leben gerufen werden. Eben fo wichtig, ja in mander Begiebung noch nutenbringender find bie Gemeinde= oder Rirdipielebibliothefen. In manden Ländern und Wegenden Deutschlands haben Diefelben ichon Gingang gefunden, und überall, wo bies gefcheben ift, bat man in furzefter Frijt bie reichen Segnungen biefer Unftalten gu beobachten Gelegenheit gehabt und mochte beshalb biefelben um Alles nicht wieder einbugen. Der große Rugen biefer Unftalten auf bem Lande ift taum zu ermeffen. Das Lefen guter Bucher bringt vielfaltige Früchte; Die Abendftunden, oder Die ftille Beit eines Sonntage, welche ber Landmann auf bas Lefen verwendet, tragt ibm und feinen Nachfommen Die reichsten Binfen, benn burch bas Lefen erwirbt er ben Bewinn tuchtiger Bilbung, reicher Renntniffe, und biefe werben ihm immer fo gu Statten fommen, bag aus Diefem geiftigen Schate ibm auch ein irbifder ermachft. Durch gute Bucher wird ber Landmann nicht allein gewarnt vor ichlechter Wirthichaft, bor thorichtem Beginnen, fondern fie lebren ibm auch, wie er es anzufangen babe, um mit geringen Mitteln in feiner Birthichaft viel auszurichten, aus ibr ben bodiften Rugen ju gieben. Durch gute Budger wird ber Landmann ebenfowohl bavor bewahrt werben eigenfinnig beim alt Bergebrachten zu verharren, als neuerungefüchtig in mancherlei Wagniffen Sab und But zu vergeuben; er wirb vielmehr bas Bute nehmen und gebrauchen, wo er es findet und, belehrt und gebilbet, bas Schlechte durchschauen und verwerfen. Bu bem Lefen ift ber Landmann eben jo berufen, eben jo verpflichtet, wie jeder Undere; auch ibm foll burch bas Buderftudium eine ftete Quelle ber Fortbilbung und ber Nahrung bes Beiftes und Bergens gufliegen. Wie vielen Rath, wie treffliche Grundfage wird er aus guten Buchern ju ichopfen vermögen, wie oft fonnen ibm, ber oft von ber nothigen Gulfe entfernt wohnt, jene bor Berlegenheiten und Berluften bewahren! Mit leichter

Dube fann ber Aderbauer burd gemablice Lefen in furger Beit fic eine Menge von Renntniffen ermerben, bie, fobalt er fie richtig im Leben und Betrieb anwendet, ibn woblbabent unt gludlich maden fonnen. Unt er gewinnt baburch nicht allein für fein Bewerbe, fontern auch fur fic ale Menich, ale Familienvater, als Burger ber Gemeinte unt tee Staats außerortentlich viel. Er wirt nich burd Bilbung und Belebrung bes großen Breckes bewußt, wegen benfen ber Menich lebt. Der Landmann wirt, burd Belebrung aus Budern geidopft, ein fideres Berhalten unt Santeln im gewerblichen Leben gewinnen, er wirt ten Aberglauben verachten und Die Aufflarung ichaten lernen und feine Rinter gu braudbaren Meniden berangubiften miffen. Und wie febr ibm im öffentlichen Leben, in ten Berfammlungen ber Gemeinte, in Rechtsfachen, Santelevertragen ze. bas ju Statten fommen wirb, mas er burd Lefen erworben bat, braucht faum noch auseinandergefest gu werben. Gine große Ersparnig neben bem angedeuteten Bewinn wirt eben jo aus bem Lefen bervorgeben, benn tas Lefen wirt ibn oft vom Wirthebausgeben, Rartenfpielen und von fostivieligen Berftreuungen abbalten, unt er wird baburd in fittlichem Berbalten ein befferer Denich werben, ber in einem guten Buche einen großeren Genuß findet, ale in Bergnugungeliucht. Und bae tragt nicht ibm allein Fruchte, fontem es vererbt fich auch auf feine Nachfommen, tenn tas gute Beifpiel ter Eltern biltet Darum follte man überall beftrebt fein. Gemeinte =. ober mo m Diefem 3wed Die Gemeinden gu flein fein follten, Rirchipielebibliothefen ins Leben Bei benfelben fint aber mande nicht unwichtige Bunfte in Betracht ju au rufen. gieben. Bor Allem muffen bie Manner, welche fich an bie Spipe folder Bibliothefen ftellen, eine forgfältige Muswahl ber gu lejenten Buder treffen. follen niemale bie Gabigfeiten bee Lantvolfe überfteigen, baber gelebrte Berte, wiffenschaftlide Schriften fern zu balten fint. Dagegen mare ce ein Febler, menn man bas Entgegengejeste mablen wollte, namlich Buder von gemeinem, unfle thigem Inbalt, in ber niebrigen Sprache und Ausbruckeneife geschrieben, wie men fe mobl bier unt ba noch findet und tem Bauer gegenüber fur nothwentig balt. Befunde geiftige Rabrung in entipredentem, faglidem Gewante, belebrend und unterbaltent, tas find tie rechten Bucher fur ten Yantmann; babei follen fie nicht viele Bante baben, fontern furz und buntig fein, Wahrheit bieten, erfahrungs magige Regeln, Grundjage, Beobachtungen und Schilterungen, feine falfchen Aufftellungen enthalten. Ferner foll ber Yandmann, che er noch felbft bagu gelangt ift, fich ein richtiges Urtheil ju bilben, bewahrt werben vor ten Schriften, welche ber Welt feinen Stant gan; antere ichiltern, wie er wirflich ift; folde Bucher können tem Landmann gefährlich werten burd falide Unfidten, fowie fie ibn abfdreden, migtrauifd gegen bie Lecture maden fonnen. Schriften , beren Regeln in ber Lebensammendung einige Borficht erheischen, burfen bem Bolte auch nur vorfichtig in tie Gante gegeben werten, fo g. B. Wefuntbeitelebren, Biebargneibucher n. Es ift fur ten gewöhnlichen Mann immer beffer, er bolt ten Urgt, ale bag er felbft jum Pfuider wird. Gine forgfältige Uebermadung ber fragliden Bibliotheten ift baber um jo nothwendiger, ale ber Landmann vielfach noch glaubt, jebe gebrudte Empfeblung fei mabr. Dieje Leitung unt Ueberwachung muffen baber gebildete Ranner übernehmen, etwa ber Pfarrer ober Schullebrer, ober ein gebilbeter Gutbefiger ober Bachter. Bielleicht mare es am beften, wenn erftere bem unterbeltenben, lettere bem belehrenden Theile ber Buchersammlung vorftanben und bie Auswahl ber anzuschaffenden Schriften beforgten; benn fomobl fur Unterbaltung

als für Belehrung muß geforgt werben, bamit feine Ermubung eintrete. Aufftellung ber Buchersammlung erfcheint im Rirchen= und Schulorte am zwed= bienlichften. Die benachbarten, zum Rirchorte eingepfarrten, meift auch eingeschul= ten Gemeinden, entnehmen bann bei bem Rirden= und Schulbefuch bie Bucher aus ber Bibliothef und geben fie an biefelbe wieder ab. Rleinere Rirchfviele tonnen fich an ein benachbartes größeres Rirdfpiel anschließen, eben fo einzelne fleine Dorfer, beren Rirchspielorte fich noch nicht jo weit zu erheben vermögen, um big Ruglichfeit ber Grundung einer Bibliothef anquerkennen und beren Ausfuhrun : Alle Unterhaltungefonte folder Bibliothefen find zu hoffen e zu ermöglichen. 1) ein geringes Lesegelb von 3-6 Pfennigen für jeden Band. Gin völlig un= entgeltliches Lefen ichabet mehr als bag ce nutt, ba Biele Das fur werthlos qu balten pflegen, was ihnen ohne Bergutung bargeboten wird. 2) Gin Bufchug aus ber Bemeindetaffe, geringe Abgaben bei Raufen, Sammlungen bei Festlichkeiten ze. 3) Guteberrliche Unterftugung. 4) Mitwirfung von Seiten ber Regierung burch Rumeifung von fleinen popularen Schriften. 5) Beichente einzelner Gonner fol= der Anstalten an Buchern und Gelb. Ucher bie Benugung ber Bibliothef fonnten ale Regeln festgeset merben: bag alle aus ber Bibliothet entlichenen Bucher, welche taglich zu einer bestimmten Stunde ausgegeben und gurudigenommen werben, nach Ablauf ber bestimmten Frift unt in aut erhaltenem Buftande wieber abqu= liefern finb; bag febr verunreinigte, beschädigte zc. Schriften erfett, refp. bie Gin= bante vergutet werden muffen; bag bie Schulfinder bie in ber Bibliothef aufaeftellten Rinderschriften unentgeltlich zum Lefen erhalten. - Daß fich auch bie Landwirthe hohern Standes durch Lecture fortbilden muffen, bedarf feiner weitern Auseinandersebung. Bur bieselben bebarf es aber begreiflicherweise ber vorftebend angeführten Ginrichtungen und Dagregeln nicht, einmal weil Diefelben felbft gur Benuge miffen, mas zu ihrem Beften bient, und bann, weil biefelben meift fo fituirt find, bag fie fich felbft eine Bucherfammlung eigenthumlich anlegen konnen, was im Intereffe ber Literatur nur febr zu munichen ift.

Ein weiteres vorzügliches Bilbungemittel für alle Rlaffen ber Landwirthe find bie landwirthichaftlichen Bereine. Die Landwirthichaft begreift in fich einen folden Reichthum von Beziehungen, Intereffen und Zwecken, bag bie Thatigfeit bes echten gandwirths baburch auf bas vielseitigfte in Unfpruch genommen, feinem Beifte ein weiter Raum ber intereffanteften Beichaftigungen eröffnet und feinem Leben jener eigentbumliche Reis ertbeilt wirb, welcher jebes felbitftanbige Birten, Schaffen und Bestalten zu begleiten pflegt. Gben biefer Reichthum an gemeinsamen Begiehungen und Inteecffen ift es aber gerabe, welcher bie landwirth= ichaftlichen Bereine mit einer gewissen Nothwendigfeit ins Leben ruft. Ge ift nicht blog naturlich, ce ift in unferer Beit ein Bedurfniß fur die Landwirthe, fich naber aneinander zu ichließen, um bie Bwede, welche Allen gemein find, auch mit verein= ten Rraften zu verfolgen und um fo leichter und ficherer zu erreichen. Der erfte. nachfte und naturlichfte Bwed aber, ben folde Bereine fich feten werben, bezieht fich auf fie felbit, auf ben Kreis ihrer Mitglieder. Er ift Belehrung, wechselsei= tige Unregung und Fortidritt. Je idmeller in unfern Sagen Entbedungen und Erfindungen fich einander folgen, je mehr Berfuche und Erfahrungen gemacht werben, und je belebenber und mannigfaltiger ber Ginflug ift, ben bie taglich neue und erweiterte Weftalt ber naturwiffenschaften auf Die Landwirthichaft ausübt, befto fdwieriger wird es bem einzelnen auf feinem Gute wohnenden Landwirth, allen

biefen Fortidritten fo rafch qu folgen, wie fie gethan merben. Schon burch bie Entfernung von ben Mittelpunften bes literarijden und wiffenicaftliden Berfebre. noch mehr aber burch bie Menge ber Bucher und Beitichriften, in benen bie bier nothige Belebrung gu finden ift, wird es ibm unmöglich gemacht, aus alleinigen eigenen Mitteln fich tiefe Gulfequellen ju öffnen. Nicht minter ichwer aber wirt es bem Gingelnen, burch eigene Errahrungen und Berfuche ju gewiffen und unzweifelbaften Rejultaten zu gelangen. Bon ber antern Seite ift aber auch nicht m leugnen, bag ber einzelne Braftifer oft auf Die gludlichften und nuglichften Gebanfen und Blane gerath, ju beren Ausführung es ibm felbft aber an Belegenheiten und Mitteln gebricht, und bie, ba fie nicht mitgetheilt und nicht von Undern auf genommen und verfolgt werden, auch ju feinem Rejultate führen konnen. lich aber fint nur wenige Meniden jo gludlich organifirt, bag fie ber außern Anregung nicht bedurfen, um immer im gleichmäßigen und unveranderten Fortidreiten Wer bat in seinem Leben wohl nicht Die Erfahrung gemacht, wie zu bebarren. forbernd bas Beifviel ober ber Rath Anderer, ja oft nur bie Unterhaltung mit ibnen auf Thatigteit und Nacheiferung gewirft bat? Das Borftebende begiebt fich nicht nur auf bie bobere Rlaffe ber Landwirthe, fontern auch auf bie bauerlichen gandwirthe; fur lettere fommen aber in Betreff ber Rothwendigfeit an ber Betheiligung landwirtbidaftlider Bereine noch folgende Grunde bingu: Bu tem fleinern Grundbefiger bringt Das, was von Bichtigkeit für ihn in tem gangen Bebiete ber Landwirthidaft erfunden, verbeffert und empfohlen wird, entweder erf febr fpat, ober gar nicht, ober bod nicht in ber rechten Beije vor als qu bem größern Gruntbefiger. Gerner wird burd bie gegenseitigen Wittbeilungen eine allgemeine Erweiterung bes Befichtefreises erlangt, jo bag ber eigene Bortheil mit flarerm und vorurtheilefreierm Muge überfeben und gewurdigt werben fann. Ge wird ferner nicht ausbleiben, bag bie Mittheilung eigener Erfahrungen vor gablreicher Verfammlung an öffentliches Sprechen gewöhnt unt fo gleichfam eine Uebungeschule eben jo gum ichnellen und richtigen Denken, ale in richtiger, ber ftanblicher und felbft guter Rebeführung wirb. Die Ratur eines nicht unbedeutenden Theile landwirthschaftlicher Fragen bringt ce weiter mit fich, bag biefelben nur mit Rudfichtnabme auf Dertlichfeiten, auf Genteinbeverbaltniffe, auf Angelegenheiten bes gangen Umfreifes richtig aufgefaßt und burchgeführt merben tonnen. und bies führt bagu, alle mit bem Gemeinteleben und ben Angelegenheiten bes Begirte verflochtenen Intereffen genauer tennen gu lernen. Auch bieten bie gemeinschaftlichen Bufammenfunfte eben jo viele Gelegenheiten gur Annaberung ber Mitalieber unter fich, es lagt ber eble 3med, welcher fie gufammenfubrt unt ju gemeinschaftlichem Wirfen verbindet, mandes fonft Storende verschwinden, ce ftellt fich ein freierer, freundichaftlicherer, berglicherer Berfehr unter ben vereinten Stanbes- und Bewerbegenoffen, eine mabre und biebere Collegenicaft ein; auch werten baburch bie Freuden ber eblern Gefelligfeit bervorgerufen. In allen tiefen Rudfichten beweisen landwirthichaftliche Bereine ihre wohlthatige Gulfe fur alle Rlaffen ber Landwirthe. Es werden gemeinschaftliche Bibliothefen gestiftet, Dobelliammlungen angelegt, Lejegirtel eingerichtet, und ber Gingelne wird baburch in ben Stant gefest, mit geringen Untoften leicht und bald mit allen Reuem und Biffensmurbigem feines Saches befannt ju werben, und fo nicht nur in jener fortwahrenten Ueberficht über ben jeweiligen Stantpunft feines Berufe qu bleiben, fonbern auch aus ber Menge und Mannigfaltigfeit von Rotigen, Die ibm ju Gebott

Arben, gerabe bas auszumablen, mas feinen Berhaltniffen und feinem Standpunkte um angemeffenften ift. Rommt es barauf an, Berfuche anzustellen, Erfindungen und Methoben burch mannigfaltige Erfahrungen zu prufen und ben Rugen neuer Culturgegenstände zu ermitteln, fo gelangt ein Berein, in welchem eine Anzahl Ritglieder ju gleicher Beit unter mancherlei verschiedenen Berhaltniffen Die namlichen Berfuche anftellt, in einem Jahre zu ficherern Ergebniffen, ale ber Gingelne in vielen Jahren, ja vielleicht in feiner Lebenszeit zu Stande bringen murbe. Dies gefundene Bahre aber wird gleich Gemeingut eines weiten Rreifes und verbreitet feinen Rugen in furger Beit über Biele. hat forner ber Gingelne einen glucklichen Bebanten, macht er eine neue nutliche Erfindung, fo wird er nicht nur angeregt, ich felbit ben Begenftant moglichit flar zu machen, bamit er ibn geborig mittbeilen fann, fondern burch die Mittheilung felbft wird eine mehrseitige Betrachtung und Brufung veranlagt, und mas er felbft zu unternehmen vielleicht nicht Anlag ober Mittel gehabt haben wurde, wird von einem Undern aufgefaßt, unternommen und aludlich zu Stande gebracht. Endlich aber wirft ein Berein burch bas bloge Buammentommen und bie Besprechung, burch wechselseitigen Rath, Wiberspruch ober Tabel ober burch ben Austaufch ber Webanten und Blane überhaupt anregend unf alle feine Mitalieder. Der Untheil wird belebt, Die Thatiafeit erhöht, Wettrifer und Rachfolge erwedt. - Aber nicht blog in belehrender Sinficht wirfen bie andwirthichaftlichen Bereine febr nuglich - nicht minter erheblich, ja vielleicht 10ch bedeutender ift ber Migen, ben fle nach Augen bin zu ftiften im Stande find. Und bice führt unmittelbar auf bie zweite Reihe von 3weden, welche fich ein landpirtbicaftlicher Berein gur Aufgabe ftellen fann. Ran fann fie gusammenfaffen n bem Borte Gemeinnutiafeit. Gin Berein, welcher auch nur ben 3med ber Selbftbelehrung fich ausschlieflich geftellt batte, wurde boch, selbft ohne es zu wollen, ud außer seinen Grengen nüblich ju wirten fich nicht erwehren fonnen. junftige Ginfluß, ben er auf die Mitglieder ausubt, wird von biefen unfehlbar fich veiter verbreiten muffen. Um wie viel mehr aber wird er nach Augen zu wirten m Stande fein, wenn er fich biefen Bred austrudlich gur Aufgabe ftellt. velder Reichthum von Mitteln fteht ihm hierzu zu Bebote! Die Berausgabe einer Berhandlungen, öffentliche Ausstellungen von Bertzeugen, Producten und tbieren, Anlegung von Berfuchsfelbern, Grundung von Stammbeerben, Acterbaudulen, Aderwertzeugfabriten, Breisaufgaben, Bettleiftungen, Actienunterneb= nungen zu größern Gulturen und Meliorationen, Bertheilung von Gamereien, Robellen zc., Ginführung von guten Biehracen, neuen Gulturmethoben und noch nanderlei andere Magregeln bicten fich bar, ale eben fo viele Mittel gur Beforbeung ber Landwirthichaft, gum allgemeinen Fortidreiten unter allen Rlaffen ber Dazu find aber vor Allem Die landwirthichaftlichen Bereine berufen mb befähigt, und gerade bier eröffnet fich für ihre Thatigkeit bas weitefte und mpfanglichfte Beld ber Bearbeitung. Gie find ce, welche bie Buftante, tie Be= urfniffe, Die Gulfemittel, Die Ginderniffe und Die disponiblen Rrafte und Werteuge in ihrer Sphare auf bas genaueste fennen gu lernen und auf bas richtigfte u beurtheilen im Stande find, und von ihrer verftandigen und beharrlichen Ginbirfung laffen fich baher auch bie wohlthatigften Erfolge mit Recht erwarten, wenn ie fich entichließen, gerade diese mehr nach Augen und auf die Beforderung allgeneiner und gemeinnutiger Intereffen gewendete Richtung vorzugeweise ju ver-Indeg find biefe Bereine auch noch zu einer andern allgemeinern und

gewiffermagen bobern Thatigfeit berufen, und es wird nur barauf antommen, bag fie fich bicfes ihres Berufe beutlich und in feinen bestimmten Grengen bewußt mer-Dieje Thatigfeit besteht aber barin, ber Landwirthichaft eine zuberlaffigere theoretische Grundlage zu verschaffen, fie mehr und mehr zur Biffenschaft zu erbeben, und zwar burch von ben landwirthschaftliden Bereinen anzuftellenbe Berfuche (f. t.), woburch fie in ber That werben, mas fie fein follen und tonnen, namlich bie einflugreichften Organe gur Fortbilbung ber Landwirthschaft nach allen Seiten bin. Je mehr bie angegebenen Richtungen ber landwirthschaftlichen Bereine fich vervielfältigen, je bestimmter ber Character ber Gemeinnutigfeit in ben Bweden und in ber Thatigfeit ber Bereine fich ausprägt, befto lebendiger muß fic auch eine entsprechente Gefinnung in ten Bereinen felbst entwideln und von ihnen aus verbreiten, jener Gemeinfinn namlich, welcher bie mahre Seele aller geselligen Berhaltniffe und bie ficherfte Burgidaft ihres gludlichen Beftantes ift. aber landwirthichaftliche Bereine einmal tiefe Richtung ihrer Birtfamteit nach Augen genommen, verfolgen fie biefelbe mit Ernft und Treue, werben fie foldergeftalt zu ben eigentlichen Tragern und Mittelpunften gemeinnutigen Sinnes und praftischen Wirkens, fo fann ce nicht ausbleiben, baf fic ibnen auch noch von felbit ein britter Bred barbieten wirb, welcher mit benjenigen Breden, melde ihnen gunadft liegen, im naturlichften Bujammenhange fteht, nämlich ber 3med, melder fich auf bie focialen unt politischen Berbaltniffe überhaupt bezieht, auf beren Beftalt, Intereffen und Bedurfniffe. Gine verftandige und grundliche Beichaftigung mit ben Intereffen ber Production führt von felbft auf Die Erwägung aller ihrer Berbaltniffe und Begiebungen gu bem Gangen bes Staats und gu beffen einzelnen Beftandtheilen und Functionen. Man braucht nur jener mannigfaltigen, Die Intereffen ber Landwirthichaft und ber Grundbefiger, jowie bie Berhaltniffe ber Landbewohner wesentlich berührenten Fragen fich zu erinnern, welche in unserer Beit fo ernftlich und verichiebenartig erörtert werben, um fich zu überzeugen, welche vielfaltige Beranlaffungen in ben Bufammenfunften landwirthichaftlider Bereine fich barbieten werben, um balt bie einen, balb bie anbern gur Sprache gu bringen. — Begenwartig nimmt bie Landwirthichaft treibende Bevolferung bem Staate und ber Bemeinte gegenüber eine gang antere Stellung ein als früher. Das Feutalfritem, welches aus bem Staatsorganismus veridwunten ift, gab bisher bie Norm zu allen ben Ginrichtungen ab, welche ber vielfach geglieberten landwirthichaftlichen Bevolferung im Staate und in ter Bemeinte ihre Stelle anwiesen. Sind nun mit bem Beubalfuftem bie Unterschiebe gefallen, welche bieber bie Landwirthschaft treibente Bevölferung trennten, und haben in Folge beffen auch bie auf jenes fugenben Corporationen ihre Bedeutung verloren, bat namentlich bie innere Befetgebung auch bie ben landlichen Befit vorzugeweife berudfichtigenbe Bertretung nach Stanben binweggeraumt und eine allgemeine Bolfevertretung an ihre Stelle gefest, fo muß offenbar etwas Unberes geschaffen werben, mas ben einzelnen Intereffen bes Landwirthschafteftandes Rechnung zu tragen vermag, und bies find bie landwirthschaftlichen Bereine ; benn burch biefe ift bem Landwirthe ein Mittel geboten, Buniche und Borfdlage, bie er Seiten bes Staates ober feiner Berufegenoffen gern berud. fichtigt fabe, befraftigt, begutachtet, verbeffert und vermehrt burd bie Mithulfe bes Bereins bis zur höchften Stelle gelangen ober ber gewünschten Berbreitung übergeben zu feben und theilgunehmen an ber Besprechung bergleichen an bie Bereine gelangenden Borlagen; er tragt endlich aber auch feinerfeits baburd bagu bei, bie landwirthichaftlichen Intereffen bervorzuheben und zur Beltung ju bringen. Es ift barum febr zu munichen, bag bie Theilnahme an ben landwirthschaftlichen Bereinen mehr und mehr zunehme, namentlich von Seiten ber fleinern gandwirthe, beren Intereffen fich ja, nach Authebung bes Feubalspftems, gang und gar mit benen ber größern verschmelgen. Gben bies wird auch bie Beranlaffung fein, bag in Bufunft fein Unterschied mehr in ben landwirthichaftlichen Bereinen ftattfinden wird, bag biefelben nicht mehr wie gegenwärtig noch in vielen Begenden in Bauernvereine und in Bereine für größere und höher gebildete Landwirthe zerfallen werben. Fur jest freilich, wo in irgend einer Wegend bie Bilbung unter ben Landleuten noch feine großen Fortidritte gemacht bat, fann es nicht als vortheilhaft fur bie Cade felbft erideinen, Manner mit zu verschiedenen Bilbungegraten in eine Befellichaft zu vereinigen. Der noch immer befangene Bauer befindet fich unter ben bobern Standen nicht wohl und bat noch vielfach ein gewiffes Borurtheil ober Migtrauen gegen bie Leute aus ben bobern Stanben, wenn biefe ihm auch gefliffentlich entgegenkommen. Fur fich und unter feines Gleichen bewegt fich bagegen ber Bauer freier und leichter, und ber 3wed wird beshalb ba, wo ber Bauer noch ichen und weniger intelligent ift, in befondern Bauernvereinen beffer und vollständiger erreicht. — Wir fommen nun gur Organifation ber landwirthschaftlichen Bereine. Sollen biefelben wirklich Das leiften, was in Borftehendem angeführt worden ift, fo muffen biefelben ihren Birtungetreis planmäßiger regeln, ale bies bieber ber Fall war. In biefer Beziehung mare Folgendes zu munichen: 1) Beber Berein theilt fich in fo viele Sectionen, ale es bie einzelnen Facher ber Biffenschaft, bes Forschens, ber praftifden Thatigfeit für bie befondern Berhaltniffe berfelben erfortern, 3. B. Sectionen fur ben Aderbau, Die Biehzucht, ben Biefenbau, ben Obstbau, ben Beinbau, bie Forstwirthschaft, bie technifden Gewerbe, bie Naturmiffenschaften, fur Berfuche ac. 2) Bur jebe folde Section werben ein Borftanb, ein Secretair und biejenigen Bereinsmitglieber gewählt und bestimmt, welche fich ben befondern Sectionsarbeiten zu widmen haben. 3) Die Borftande und Secretare ber Sectionen bilben bie Centralgefellichaft, welche ihren Prafibenten und Generalsecretar hat. 4) Die Centralgesellschaft besorgt eine flare Ueberficht über ben gegenwartigen Stand ber gangen Landwirtschaft nach ben eingelnen Fachern, welche bie Sectionen reprafentiren, geordnet. 5) Bon ben Sectionen gepruft, ergangt, berichtigt, bient eine folde Arbeit als Grundlage ber weitern Arbeiten, benn es wird fich nun gang ficher herausstellen, was eine allgemein aner= tannte Bahrheit, was noch in Zweifel ift, was man noch gar nicht weiß. 6) hier= burch ift nun auch zugleich bas Biel bezeichnet fur bie Thatigkeit ber Sectionen. Es werden genau bie Fragen bezeichnet, welche jete Section entweder auf praftiichem ober auf miffenschaftlichem Wege zu lofen bat, und mit folden Forschungen wird nicht eber nachgelaffen, bis nicht ein vollständiges befriedigendes Refultat erlangt worden ift. 7) Außerdem haben bie Sectionen bie weitern auswärtigen Fortschritte ihres Faches in ben Erfahrungen Anderer, in ber Literatur zc. forgfaltig zu übermachen, ju fammeln, ju prufen und in ihren Berichten mit aufzunehmen. 8) Diefe Berichte ber Sectionen werben bie neuen Fortidritte in jedem einzelnen Sache enthalten, geprüft und als mahr anerkannt ober noch als weiterer Brufung benothigent gur weitern Forschung übergeben. 9) Diefe Sectioneberichte bilben die Beilagen bes Generaljahresberichtes bes Bereins, welcher im biftorifden Theile bie fortlaufenden Beschäfte bes Bereins enthalt, im wiffenschaftlichen Theile

aber bie Fortschritte ber gangen Wiffenschaft und ihrer einzelnen 3meige auf Grund ber Sectioneberichte nadweift. 10) Die Verfammlung ber beutiden Land. und Forftwirthe batte bann gur Sauptaufgabe, in ihren Sectionen, Die nach Beburfnig vervielfaltigt werben fonnten, Die Arbeiten ber Sectionen ber vericiebenen beutiden landwirthichaftlichen Bereine genau zu prufen, bas wirklich Bewahrte von bem noch Zweifelhaften ftreng qu icheiben und baburch neuen Stoff gu weitern Forschungen für die einzelnen landwirthichaftlichen Vereine zu liefern. im Boraus alle Die Fragen fcon festgesett, welche in ben Berfammlungen gur Berbandlung kommen, nachdem fie fruber icon von ten einzelnen Bereinen forgfaltig geprüft worben. Daburd murbe bie Berfammlung ber beutiden Land- und Forftwirthe zum oberften wiffenschaftlichen Schiedsgerichte erhoben und bie Biffenschaft mabrhaft geforbert merten; burd eine folde Ginridtung murbe aber auch gleichgeitig Die Berfammlung ber beutiden Land- und Forftwirthe eine mabre Bebeutung erhalten, mabrent biefes Inftitut gegenwartig nichts weiter ift als ein gang gewöhnlicher großer landwirtbichaftlicher Berein, mit allen Mangeln beffelben quege-Rächst einer folden Organisation ber landwirthschaftlichen Bereine bleibt noch eine Verbindung unt Centralifation aller landwirthichaftlichen Bereine Deutschlande zu muniden. Der Congreg ber beutschen Landwirthe ju Frankfurt a. Dt. im Jahre 1848 hat hierfur folgende Grundzuge entworfen: 1) Es haben fich über gang Deutschland landwirthschaftliche Bereine in folder Musbehnung und foldem Umfange ju verbreiten, bag bie Betheiligung an benfelben jebem fich fur bie Landwirthichaft Intereffirenben ohne großen Aufwand an Beit 2) Die Aufaabe biefer Vereine ift junachft, bie mehr ortund Geld möglich ift. lichen Intereffen ber Landwirthichaft aufzuklaren und zu forbern, ober bie eigenthumlide Befchaffenheit, Mangelhaftigfeit und befondern Bedurfniffe ber Landwirthichaft einzelner Orte, Gegenben ober fleinerer Lanbftriche zu richtiger Renntnif und zu beutlicherm Bewußtfein ber Betheiligten zu bringen, fur Abhulfe und Berbefferung ber Mangel, Befriedigung ber Bedurfniffe und im Allgemeinen fur Auffdwung bes landwirthichaftlichen Bewerbes ber Umgegend ju forgen. Durch biefe bie gefammte Bobenproduction umfaffenden Bereine ift jedoch Die Bildung von Bereinen für besondere Zweige ber Landwirthidaft nicht ausgeschloffen. 3) Gine ben Berbaltniffen ber einzelnen Lander ober größerer Landestheile entsprechende Ungabl ber sub 1 ermabnten Vereine bildet einen größern Verein. 4) Mitalied eines folden Bereins fann nur fein, wer zugleich Mitglied eines berjenigen einzelnen Bereine ift, aus welchen tiefer gebildet wird. Er besteht aus ben Borftanben und Ausschufmitgliedern jener Bereine und aus allen benjenigen Mitgliebern berfelben, welche ihren Beitritt ausbrudlich erflären. 5) Dieje Bereine haben bie bobem und allgemeinern Intereffen ber Landwirtbicaft mabraunebmen, ju forbern und ju vertreten. 6) Das Berhaltnig ber Bereine gur Staateregierung ift bas volliger Unabhängigfeit, Gelbstftandigfeit und freier Bewegung. 7) Je nach bem Umfange, ben Bedurfniffen und ber icon bestebenben Gestaltung bee Bereinsmefens in ben einzelnen beutschen Staaten werden fich bieje Bereine in britter und weiterer Blieberung zu Bereinen weitern Umfange jo zu verbinden haben, bag fur jeben beutichen Staat ein bochftes Organ Die Spite feiner fammtlichen landwirthichaftlichen Bereine bilbe. 8) Gleichergeftalt werben fich aus ber Ditte und burch freie Bahl ber landwirthicaftlichen Vereine Landwirthicaftetammern (Landwirth. icafterathe) ju bilben haben, welche bie Bedurfniffe und Bunfche ber Sandwirthichaft auszusprechen und geltend zu machen haben, zugleich aber ben Staatsregierungen ale berathende Organe in allen bie Bodenproduction betreffenden Befebgebungs- und Berwaltungsangelegenheiten gur Seite fteben follen. 9) Die landwirthichaftlichen Bereine ber einzelnen beutschen Staaten mablen aus ben Bereinegliedern ihres Staategebietes Diejenigen, welche ben Centralverein für bie beutiche Landwirthichaft zu bilden haben. 10) Bei der Bahl zu diesem Centralverein wird auf je 400,000 Einwohner ein Abgeordneter gerechnet; es foll jedoch in jebem beutiden Staate, auch bei geringerer Bevolferung, ein Abgeordneter gewahlt werben. 11) Die Angelegenheiten und Geschäfte bes landwirthichaftlichen Gentralvereins fur Deutschland haben in ber Beit zwischen ben Bersammlungen beffelben zu beforgen und ben Berein bleibend zu vertretene: a) ein engerer, in ber Debrabl feiner Ditglieder am Centralorie ununterbrochen anwesend bleibender Musichus, b) ein weiterer, zeitweise fich versammelnber Ausschuß. Saben fich nun auch bie Berhaltniffe feit ber Beit, zu welcher Dieje Grundzuge berathen worben find, wefentlich geandert, fo giebt bies aber feinen Grund ab, eine berartige Centralisation ber landwirthschaftlichen Bereine Deutschlands nicht ins Leben au rufen.

Literatur: Elener, J. G., bie Bilbung bes Landwirthe. Stuttg. 1838. -28. v. Dörring, Unfichten, ausgesprochen bei ber erften Versammlung beutscher Landwirthe. Dreed. 1837. - Glubet, &. X., Refultate ber Wirtfamteit ber E. f. Landwirthschaftsgesellschaft in Steiermarf vom Jahre 1829-1839. Dit 2 Taf. Gras 1840. — Sching, B., Die landw. Bereine in ber Schweig. Winterthur 1846. - Bemerfungen über bie landw. Bereine, mit besonderer Beziehung auf Breugen. Greifem. 1847. — Bottcher, &. W., Die landw. Bereine in ben f. Dreuß. Staaten. Berl. 1848. - Lindau, C., über bie Mothwendigfeit einer wiffenschaftlichen und folgerechten Ausbildung junger Landwirthe. Ofchat 1849. - Berbandlungen bes Congreffes von Abgeordneten beutider landm. Bereine gu Frantfurt a. D. im Jahre 1848. Darmft. 1849. - Die Berichte über Die Berfammlungen ber beutiden Land= und Forftwirthe. 12 Bande. 1837-1849. -Baumftart, E., über ftaates und landwirthichaftl. Atademien und beren Berbinbung mit Universitaten. Greifemalb 1839. - Schulze, &. B., bas landw. Infitut zu Jena und bie höhere Bildung bes deutschen Landwirths. Jena 1843. — Caspari, C. F. E., wie follte Die Landwirthichaft gelehrt und ibr Lehrstuhl botirt werben? Belmftabt 1837. - Schmalz, &., Berfuch einer Brantwortung ber Frage : ift es gut oder nothwendig, daß Die Landwirthichaft wiffenichaftlich behandelt werbe? Riga 1834. -- Schulze, G. G., über Wefen und Studium ber Wirthfcaftelebre. Jena 1826. — Brogramft ber Acferbauafademie zu Wöglin. Berlin 1846. - Ueberficht ber f. wurtembergijden Lehranstalt für Land= und Forftwirthfcaft zu hobenheim. 3. Auft. Stuttg. 1838. — Bericht über die fonigl. baierifche landwirthichaftliche Centralidule zu Schleißheim. Mit 5 Abbild. Landebut 1841. — Lehranftalt, die f. wurtembergische für Land- und Forstwirthschaft in Sohenheim. Mit 14 Taf. Stuttg. 1842. — Sching, R., über bie Errichtung landwirthichaftl. Schulen. Marau 1845. - Beit, R., Rachricht über Die fonigl. baierifche landwirthichaftliche Centralicule zu Schleißheim. Dit 3 Taf. Munchen 1845. - Beinrich, E., über Bwed und Wirtfamfeit landwirthichaftl. Lehrinftitute, mit besonderer Beziehung auf die landw. Lehranftalt in Brostau. Berl. 1847. -Rolle, einige Worte an Diejenigen Eltern, beren Sohne fich ber Landwirthschaft

wibmen wollen. Olbenb. 1848. — Lehrer und Schüler, die, an bem land- und forstwirthschaftl. Institute hohenheim und an ben Acerbauschulen Ellwangen und Ochsenhausen aus früherer und seiger Zeit. Stuttg. 1847. — Löbe, B., die landw. Lehranstalten Europas. Stuttg. 1849. — Schmitt, K. G., über Lehranstalten als Beförderungsmittel bes Boltswohls. Jena 1842. — Preusfer, über Dorfbibliotheken. Leipz. 1848.

Bleichen. Die zu bleichente Leinewand faumt man an beiben Seiten und fest außerbem bei feiner Sorte an jebes Ente berfelben grobe Leinemand von ber Breite einer Spanne. hierauf wirt an jete ber 4 Eden fpmobl ale nach ber gangen Lange bee Studes in Bwifdenraumen von 3 Glen eine von Binbfaben geflochtene Schleife genaht, mit welcher bie Leinewand an ben Bfloden, bie oben nicht zu breit fein burfen, auf bem Bleichplate ausgespannt wirb. Bei feiner Leinewand naht man noch beffer ftatt ber Schleifen, wodurch bie 4 Bipfel ber Leinewand febr verzogen werben, an jedes Ende berfelben einen Schlauch von grober Leinewant, burd ben man einen glatten Stab ftedt, welcher binter bie in ber Erbe befestigten Bflode gebracht wird. Die Leinewand wird am beften von Morgen nach Abend ausgespannt, weil fo bie Sonne ben gangen Sag mirfen fann, und auch beftige Winde wenig Schaten thun. Das Gras auf bem Bleichplate muß ftets fo furz gehalten werben, bag es nicht zwijden ber Leinemand und ben Bfloden berausmachft. Bevor bas eigentliche Bleichen feinen Anfang nimmt, wirb mit ber Leinewand auf folgende Beife verfahren : Dan weicht die zu bleichenben Stude in taltem Waffer ein, lagt fie 8-10 Stunden barin licgen, gieft bann bas Baffer ab und wiederholt bas Ginweiden und Ablaffen tes Baffers jo lange, bis letteres bell und rein ablauft. Bierauf flopft man bie einzelnen Stude auf einer Bant mit einem f. g. Bajdbolge auf, fpult fie in Baffer und trodnet fie bann. Die Leinewand verliert baburch bie f. g. Schlichte und manche andere Unreinigfeit. Mun wird bie Leinewand trocken in Die Beuche gebracht. Das bazu bienliche Bag ift unten enger ale oben und auf bem Boten mit einem Dectel verjeben, welcher mit einem Blechfiebe bededt ift. Ueber bie Deffnung bes mit ber Leinewand angefüllten Faffes wird ein grobes Tuch gebunden, auf Diefes reine Golgafche geschüttet und querft ein Reffel voll lauwarmes Waffer barauf gegoffen ; bann wird ein zweiter Reffel voll beifes Baffer gemacht, bas lauwarme abgezapft, erfteres auf bie Afte gegoffen und die abgegapfte Lauge fodent gemacht. Siedet tiefelbe, jo wird bie Lauge aus bem gaffe abgelaffen und bie fodente Lauge aufgegeben. Diefes 26gapfen und Aufgiegen wiederholt man fo lange, bis auch die unterfte Leinewand gang von ber Site ber Lauge burchtrungen wirb. Alebann bleibt bie Lauge 12 Stunden barauf fteben. Bei bem Beuchen muß man barauf feben, bag bie Leinewand nie in trodner Sige im Beuchfaffe liegt, fondern immerwährend mit Lauge gehörig bebedt ift. Bon Leinewand, welche von egaler Farbe und Feinbeit ift, legt man bie größern Stude in Die Mitte bes Beuchfaffes, bie fleinern oben und unten, und ba bie Lauge auf jedes einzelne Stud nicht gleich gut wirkt, fo muß man bei jebem Aufauffe ber Lauge bie Stude berausnehmen, Die weißern oben und unten, Die mehr gefarbten aber in Die Mitte Des Bouchfaffes legen, Damit bie Stude gleichmäßig weiß werten. Will man aber feine und grobe Leinewant zusammenbleichen, fo muß jebe Sorte fur fich gebeucht werben. Benn bie Leinewand auf biefe Weife behandelt ift, wird fie aus der Lauge genommen, ausgeflopft, in reinem Baffer geborig gespult und auf die Bleiche gebracht. Ift die Leinemand vorber

weber ausgeflopft noch ausgewaschen worben, fo muß fie in ben erften 8 Stunben auf ber Bleiche immer nag erhalten werben ; im Gegentheil konnte fie, und namentlich bei Sonnenichein, leicht flede befommen. Die Leinwand wird nun 72 Stunden lang gehörig gebleicht, fleißig begoffen, bann umgewendet und noch 72 Stunden lang gebleicht. Sierauf wird fie wieber ins Beuchfag gebracht, eben fo wie bas erfte Ral barin behandelt und bas Beuchen alle 4-6 Tage wiederholt. biefem fortgefehten Beuchen find bie erften 2-3 Laugen bie icharfften, bie nachfolgenden werden immer ichwächer gemacht und jede berfelben mit ichwarzer Seife berfest, etwa 1/2 Pfd. auf 100 Ellen Leinwand. Enthalt bie Leinwand nicht gu viele Farbentheile, fo find 5-6 Beuchlaugen ausreichend. Bei bem vorletten und letten Beuchen wird bie Leinwand nur mit Waffer und weißer Seife einge= brubt und bamit noch zwei Tage gebleicht. Bum letten Mal wird bie Leinwand im Beuchfaffe mit heißem Geifenwaffer übergoffen, nach 12ftundigem Steben barin rein ausgemafchen, wobei etwaige Flede mit Scife ausgerieben werben, jedes einzelne Stud nochmale in reinem Baffer gefpult und bann gur Bleiche gebracht. 38 auf berfelben bie Leinwand halb troden geworden, fo merben alle Falten ausgeftrichen, jebes Stud wird gerade gezogen, in Ballen zusammengerollt, mit einem breiten Bafcholze geflopft, wieder ausgebreitet und nach völligem Abtrocknen wieber jufammengerollt. Bur besondern Weiße und Schonheit vorzüglich feiner Beinwand muß biefelbe nach bereits vollendetem Bleichen Abends noch einmal mit weißer Seife eingeseift, eine Nacht hindurch in bas Beuchfaß gelegt und mit tochen= ben, borber rein abgeflarten Molten übergoffen werben. Um anbern Morgen wird fle rein ausgewaschen, auf bie Bleiche gelegt und fehr fleißig, namentlich in Den erften 6 Stunden , begoffen. Am Abend wird die Leinwand noch mit tochen= bem Baffer eingebrüht. Das jum Bleichen bienenbe Baffer barf man nicht an Uferftellen icopfen, an welchen Erlen machjen, weil Baffer von folden Stellen bie Leinwand gelb farben wurde. Auger bem vorftebend angegebenen Berfahren fann bas Bleichen auch gang einfach mittelft reinen Waffers und ber Ginwirfung ber Sonnenftrablen gefchehen, boch erforbert ein foldes Bleichverfahren zu lange Beit, ebe man zu bem gewünschten Resultate gelangt. In neuefter Beit bat Ganbemann, von ber Thatjache ausgebend, bag faltes Baffer von gebranntem Ralf mehr whulofen bermag, ale beifes, Berfuche mit bem Bleichen auf faltem Wege mgeftellt, welche zu dem Ergebniß geführt haben, daß Raltwaffer und Raltmild, lat angewendet, zum Bleichen von Leinwand mit gutem Erfolg zu benuten finb. Die zu bleichende Leinwand wird guerft in warmem Baffer eingeweicht, um bas tachberige Gindringen bee Ralfes zu erleichtern, und bann 8-12 Stunden lang n falte Raltmild ober auch in Lofungen von reiner Pottafche ober Goba gelegt mb weiter auf die gewöhnliche Beife behandelt. Dit der Schnellbleiche muß iber ber Untundige außerft vorfichtig verfahren; gang besonders gilt dies von ber Unwendung bes Chlorfalts, bes Chlornatrons und bes Javellifchen Waffers jum Meichen, indem danach die Leinwand leicht morfch wird. Will man icon bas leinene Barn bleichen, fo focht man baffelbe auf gewöhnliche Beife in Lauge me, trodnet es, focht es wieberholt 1 Stunde lang in einer hinreichenden Menge Baffer, welche mit feinem Dolgtoblenstaube vermengt ift, wafcht es in reinem Baffer aus und trodnet es an ber Luft. Bas bas Bleichen ber Bafche an= angt, fo wird biefelbe, nachdem fle gewafchen ift, auf einem grunen Rafenplat, so teine Blumm wachfen, ausgebreitet, und zwar jebe Gorte fur fich. 25be, Encyclop. ber Landwirthidaft. I. 45

bieselbe nun ein wenig zu trocknen beginnt, wird sie mittelst der Brause mit kaltem Wasser begossen und bieses Begießen namentlich bei ftarker Sonnenhitze häusig wiederholt. Im Unterlassungsfall würden Sonnenstede entstehen, die nur durch Einweichen in Molken wieder herausgeben. Während ber Bleichzeit muß die Wässe einmal gewendet werden. Um schönsten bleicht die Wässe, wenn Sonnensschein mit Regen abwechselt. Bei zu anhaltendem Regen muß aber die Wässe ausgespult und getrocknet werden, weil sie durch zu lange Nässe schaden leiten würde. — Literatur: Kurrer, W. D. v., die neuesten Ersahrungen in der Bleichkunft. Nürnb. 1838. — Tampfbleichapparat, der englische. Mit 1 Tas.

2. Auss. Stuttg. 1844. — Leuchs, J. C., vollständige Bleichkunde. Nürnb. 1845. — Ladmann, A. G., die Bleichkunst. Leipz. 1845.

Bligableiter. In ber Regel besteht nach einem Berichte ber frangofifden Atademie ter Wiffenschaften ber Blipableiter aus einer 15-30 Fuß langen eifernen, am untern Ente 50-60 Millimeter biden und fich nach oben gufpigenden Die Spite ift von Rupfer und vergoldet und womöglich noch mit einer 5 Centimeter langen Platinnatel verfeben. Um Guge bes auf bas Bolg bes Dades befestigten Blipableitere ift ein hervorragender Rand von Metall zum Schute bee Bolges gegen aus tem berabrinnenten Waffer entstehente Faulnig angebracht. Ueber Diefem Hante ichlingt fich ein eifernes Bant um ben abgerundeten Gifenftab. Un biefes Bant ift nun ein bis in bie Erbe führenber, aus gut mit einander verbundenen Gifenstangen, fartem Gifenbled, ober aus 15fachem gewundenen Gifenbrabt bestehender Conductor von 13-20 Millimeter ind Gevierte angelothet, ber gum Sout bes Gifens vor Roft gut getheert, an bas Gebaute - aber nicht an ichon metallene Stellen - burd hafen befestigt und bis gu 2 fuß unter Die Oberflache ber Erte berab, bort aber in einer gur Mauer fentrechten Richtung von ibt entfernt, in einen Brunnen ober fonft benachbarten feuchten Ort geführt wirt. Oter man läßt 51/2 - 20 guß von der Mauer entfernt ein fenfrechtes Loch von etwa 12 Tug Tiefe graben und führt in tiefes ten Bligableiter, ben man bier, um ibn por Roft zu bewahren, mit einem mit Solzfohle gefüllten Ranal umgiebt. Ift ber Boben trocken, fo lagt man ben Bligableiter noch tiefer geben ober in mehrete Breige fich theilen; ein zu tiefes Ginfenten beffelben ift jeboch nicht rathlich, ba leicht bas Erbreich gesprengt werben fann, wenn ein Blit an ben Ableiter berabfahrt. Sind in ober an bem Gebaute beträchtliche Metallmaffen, 3. B. bleierne Möbren 2c., fo muß man fie mit bem Blipableiter in eine metallene Berbindung Daffelbe geschiebt, wenn auf einem Gebaute mehrere Blitableiter errichtet werten. In manden Lantern, namentlich in Baiern, baben fich tie Deffingtrabtftude als fo volltommene und zwedmäßige Leiter fur bie Glectricitat bemiefen, baß ihre Anwendung zu Bligableitern eine allgemeine Berbreitung bajelbft erlangt bat. Die phoufalifde Abtheilung tes nieberofterreichifden Gewerbevereins bebt bie Bortheile, welche Dieselben im Bergleich ju Gifenftangen ober Gifenftaben barbieten, in folgender Weise hervor: 1) Die Ableitungen aus Deffing konnen mehr ale bie Balfte bunner gemacht werten, ale bie aus Gifen, ba fich im Durchichnitt bie Berfuche von Dien, Pouillet und Leng bas Leitungevermögen bes erftern ju bem bes letteren wie 167:100 verhalt. Daburd wird nicht nur eine Ersparnig an Metall ergielt, fontern ce werben auch bie Webaute meniger belaftet. man übrigens flatt eines einzigen Dideren Drabtes lieber mehrere bunnere, quiamsammengedrehte mablt, bat feinen Grund barin, weil fich in bem bidern febr

leicht größere Boblungen vorfinden fonnen, welche außerlich nicht bemertbar find. 2) Das Meffing ift ben ichablichen Ginwirfungen ber Atmofphare weniger ausge= fest als bas Gifen; benn wenn fich gleich erfteres nach und nach mit einer Orndfcicht übergieht, fo bildet diefe boch nur ein außeres bunnes Sautchen, welches fehr feft an ber Oberfläche haftet und jedes weitere Gindringen ber Orybation verhin= 3) Gin Deffingdrabtftud von ber zu Bligableitern erforberlichen Dide - 4,7-6,7 Linien im Duerschnitt - fcmiegt fich febr leicht jeder Biegung, welche bie Borfprunge und Eden ber Gebaute nothwendig maden, mabrent bie Gifenftangen ober Schienen entweder nur im Feuer ober mit folder Bewalt ge= frummt werben konnen, daß nicht felten Riffe entstehen, welche, fo unbebeutenb fie auch anfange erscheinen mogen, burch bas Ginbringen von Regen bem Roft ausgefest, in der Folge immer größer werben und fo nicht felten fchabliche Unterbredungen bes Bufammenhanges veranlaffen. Seile aus Gifentraht find weniger zwedmäßig, weil fie einestheils bider fein muffen, anderntheils leichter roften. 4) Es ift febr leicht, fich Deffingbrabtftude von jeber beliebigen Lange in einem Stud anzufertigen ; auch bas Unfegen eines Studes an ein anderes laft fich leicht baburch bewertstelligen, bag man die zwei Studenben in Blech von Rupfer ober Reffing einhüllt und bann durch Gartloth fest verbindet. Bu Ableitungen aus Gifen bagegen werden gewöhnlich nur 10-15 Fuß lange Stangen ober Streifen verwendet, die baber aneinander gefdweißt ober genictet werben muffen, woburch nie eine vollfommene Fortschung hergestellt und erhalten werden fann, weil burch ben zwiichen ben abgeglatteten Enben, Schrauben zc. eindringenben Regen Roft gebilbet und fo ein allmäliges Abbrechen ber Stangen herbeigeführt wird. 5) Die Aufftellung eines Bligableiters mit Benugung von Deffingftuden ift weit einfacher und bequemer als die mittelft eiferner Stangen und erfordert faum foviel Stunden als im lettern Falle Tage gebraucht werben. Reicht bie Lange bes Drabtfludes für eine zweifache Ableitung aus, fo umfchlingt man mit feiner Mitte bie Auffange= Range zweimal über bem Stiefel und führt bie beiben Enden bem Erbboben gu. 3ft bas Stud für eine boppelte Ableitung zu kurz, so umwindet man mit dem einen Ente bie Auffangestange oberhalb bes Stiefels zweimal und leitet bas andere auf bem furgeften Wege jum Boben. Bum Festmachen bes Studes bienen Stifte mit Ringen, die 6 — 10 Roll über bas Dach und aus ben Mauern hervorragen, ober bei Strobdachern eingefittete Golgpfable; bei Metallbachern fann bas eine Ende bes Studes mittelft eines um lettern gewickelten und festgelotheten Drabtes unmittelbar auf bas Dach gelöthet werben. 6) Die Inftanthaltung einer Ableitung aus Meiffingbrabt erforbert, ba fie haltbarer und einfacher ift, ale Die Ableitung mittelft eiferner Stangen, feinen erheblichen Roftenaufwand und feine angftliche Beauffichtigung. 7) Die fraglichen Leitungen find um 1/3-1/2 billiger herzustellen als bie eifernen. Die für eine hinlangliche Wirksamkeit ersorderliche Dicke des Messingftuckes beträgt Berfuchen zufolge 1 Dfb, auf ein 10 guß langes Stud. Gin foldes Drabtftud bat bei einer Meffung von 8,4 einen Querfchnitt von 4,7 Quabratlinien. - Coll ein Blit= ableiter gut leiten, fo muß fich bie Auffangestange mit ihrer vergoldeten Spite mehrere Fuß über bas Dach bes Bebaubes erheben, und bie Ableitungefette auch völlig ununterbrochen fein und feine zu fleine Oberflache barbieten. Dach Charles schutt ein Blitableiter alle Gegenstände rings um ihn, die nicht weiter entfernt find, ale die boppelte Sohe über ihm beträgt. Der Bligableiter barf auch in ber Folgezeit nirgende eine Befchabigung erleiben, und er muß auch beshalb von Beit

zu Zeit untersucht werben. — Literatur: Bigot, B., Anweisung zur Anlegung, Conftruction und Beranschlagung ber Bligableiter. Mit 2 Taf. Glogau 1834. — Plinninger, über die Bligableiter und ihre Bereinsachung und die Berminderung ihrer Kosten. Mit 3 Taf. Stuttg. 1835. — Mahr, G., über sichernde Bligableiter für jedes Gebäude. 2. Aufl. Munch. 1839. — Dempp, R. W., vollständiger Unterricht in der Technik der Bligableitersehung. Mit 3 Taf. Munch. 1840.

Block, Albrecht, fonigl. preußischer Umterath, Director Des fonigl. Credit inftitute fur Schleffen, Mitter bee rothen Ablerorbene 3. Rlaffe mit ber Schleife und bes herzogl. fachfen erneftinischen Sausorbens, mar ein Mann, ber fic burd feine vielfeitige, von ben glangenoften Erfolgen begleitete praftifche und literarifte Thatigfeit in bem Gebiete ber Landwirthichaft einen über bie Grengen Deutschlands binaus bochgeachteten Ramen erworben bat. Blod mar am 5. Darg 1774 ju Sagan geboren, wo fein Bater als Regimentsarat bei bem b. Boffe'iden Dragenerregimente ftanb. Nachbem Blod in feiner Baterftabt ben erften Elementarunterricht erhalten hatte, fam er nach bem Tobe feines Baters qu feinem Ontel, bem Brediger Blume ju Dalfan bei Blogan, um bier weiter ausgebilbet zu werben. 3m Jahre 1789 betrat er feine Laufbahn ale praftifder Landwirth ju Renguth bei Poliwis, welches bamale bem Staatsminifter v. Daffor gehörte. Bon ba ging er 1792 ale Wirthichafteidreiber nach Contopp. Bon 1793 - 1795 war er Birthichafteverwalter ber Guter Cofwite und Boblame. 1796 fam er ale Wirtbicafteamtmann auf bas Gut Rabiden bei Golbberg, welches Gut er nach Berlauf von 4 Jahren in Bacht nahm. 1805 faufte er bat But Dberwittgendorf bei Bannau, und 1811 fiel ibm burch Familienverbaltnife bas But Schierau gu, welches er nach 27jahrigem Befit ber gunehmenben Dienftgeschäfte halber verfaufte. Seit biefer Beit - 1838 - wohnte er ju Carolath, wo ibn bas Bertrauen und bie Freundschaft bee Fürften von Carolath und eine mit großer Liebe ihm ergebene Tochter feffelten. Der Ruf, welcher fich frubzeitig über feine Tudtigfeit als Landwirth verbreitet batte, erwarb ibm ichon 1808 ben Titel eines fonigl. Oberamtmanns und 1814 ben eines fonigl. Amterathe. 3m Jahre 1835 wurde er gum Director bee fonigl. Creditinftitutes fur Schleften beforbert. Außer ber Berwaltung feines Befithumes batte Blod vom Jahre 1805 an noch bie obere Leitung ber Abminiftration mehrerer großer Guter, war Intenbant bet fcbleftichen Stammichaferei und leitete auf feinem Gute Schierau noch ein fleines landwirthichaftliches Inftitut. 1832 erhielt er ben rothen Ablerorben 4. und im Jahre 1838 ben rothen Ablerorden 3. Rlaffe. Den 1. Pai 1839 war es 50 Jahre, bag fich Blod ber Landwirthschaft gewidmet hatte. Gine Angahl Freunde beging tiefes Jubelfeft auf eine eben fo murbige als bergliche und anfprechenbe Belfe. Faft alle feine Schuler und viele Landwirthe von nab und fern waren bei biefem Tefte gegenwartig, welches burch mehrfache finnreiche Befdente verherrlicht murbe. 1845 murbe Blod noch bie Auszeichnung zu Theil, aum ameis ten Borftanbe ber IX. Berfammlung beuticher Land = und Forftwirthe in Breslen ermahlt zu werben. Um 21. Dovbr. 1847 entschlummerte er fanft zu Carolath in ben Armen feiner Tochter. Blod mar ber erfte, welcher im Sabre 1812 bie Sommerftallfutterung ber Schafe einführte, beren Befdreibung er fpater als Refultat feiner auf Erfahrung berubenden Forfdungen veröffentlicht bat. Bie biefe, fo haben fich nicht minder feine gleichfalls aus praftifchen Erfahrungen bervorgegangenen Schriften über ben thierifchen Dunger, feine Bermehrung und volliemmene Bewinnung, über bie landwirthichaftliche Bucfahrung und Rechnungelegung, fein Leitfaben und feine Borfchlage zur Ertrage - und Werthveranschlagung landwirthichaftlicher Guter und einzelner Grundftude bes allgemeinften Beifalls ju In einem noch umfaffenbern Grabe murbe biefer feinem Sanderfreuen gebabt. buche für Landwirthe und Rameraliften zu Theil. Diefes Wert, beffen erfter Theil bie wichtigften Gegenstände bes Uderbaus umfaßt, wahrend ber zweite ben Wiefenbau und bie Biebzucht, ber britte aber, geftust auf ben Inhalt ber beiben erften Banbe, Die Grundfabe ju Abichatungen bes landwirthichaftlichen Bobens und ber Diebmit behufe ber Werth - und Credittaxen, Die Bachtanichlage, Gemeinheltetheilungen, Dismembrationen, Servitut - und Dienstablösungen, sowie zur Ermittelung ber auf Grund und Boden zu repartirenden Abgaben enthalt, barf ben gebiegenften Sariften der Gegenwart und der Bergangenheit an die Seite gestellt werden, wofar auch ichon bet Umftand Beugnif giebt, bag baffelbe binnen wenigen Jahren brei ftarte Auflagen erlebte. Das vollständige Bergeichnig ber Schriften Blod's ift folgendes: Refultate ber Berjuche fiber Erzeugung und Gewinnung bes Dungere. - Berfuch einer Berthvergleichung ber vorzuglichften Aderbauerzeugniffe. Betl. 1823. — Mittheilungen landwirthichaftlicher Erfahrungen, Grunbfate und Anficten. 3 Bbe. 3. Aufl. Breel. 1838. - Ueber ben thierischen Dunger, feine Bermehrung und vollkommene Gewinnung. Berl. 1838. — Beittäge zur Landguterfchatungefunde. Bredl. 1840. - Unleitung gur einfachen landwirthfchaftlichen Buchführung. Berl. Benn Blod ben bedeutenoften Landwirthen beigegablt werben muß, wenn fein Rame in ben Unnalen ber Wiffenfchaft ftete mit hober Adtung genannt wird, so verdient er nicht minder als Staatsburget, als Familienvater und Menfch bie vollfte Unerfennung. Wer irgend mit ihm, fei es im Beidafteleben, in ber Befellichaft ober im bauslichen Rreife in Berührung trat, nahm ftets bas freundlichfte Bild, bie angenehmfte Erinnerung an ihn mit fic.

Blutegelandt. Bon bem Blutegel (Hirudo) tommen mehrere Arten bor: 1) ber Pferbe- ober Rogegel (H. sanguisuga), 2) ber gemeine Egel (H. vulgaris). Beide find aber nicht zum Saugen anwendbar, ba ihr Big ftete Entzunbungen und gefährliche Blutungen veranlaßt. Diefe übeln Gigenfchaften geben fogar auf bie 3witterart über, welche burch Begattung beiber Arten mit bem mebicinifden Blutegel entfteht, und es ift beshalb ftete forgfaltig barauf zu achten, bag bie Buchtteiche weder Pferbeegel noch gemeine Egel enthalten. 3) Der mebicinifche Blutegel (H. medicinalis). Derfelbe unterfcheibet fich beutlich von beiben borbergebenden Arten burch 6 gelbe Streifen, welche über bie gange Lange bes Mudens fortlaufen, und zwischen benen fich ftete ein breiterer Streifen ber Grundfarbe bilbet; in ben gelben Streifen aber find balb fleinere, balb großete fowarze Bunfte beutlich ju unterscheiben. Die Bauchseite ift afchgrau ober gelblich mit vielen ichwarzen Bleden, Die ihn gleichsam marmorirt ericeinen laffen. Bu beiben Selten bes Thieres befinden fich noch 2 gelbe, fowohl an ber Ruden = ale an ber Bauchseite fichtbare Streifen, welche gleichsam eine Ginfaffung bilben. Debr sber weniger bedeutende Abweichungen in ben Farben tommen baufig vor und haben ihren Grund in ben verschiedenen Arten oder auch in ber verschiedenen Rabrung. 4) Der ungarifde Blutegel (H. officinalis), welcher in Ungarn, Rleinaffen und Gudbeutichlant angetroffen wird. Diefer Egel untericeibet fich bebeutend bon bem beutiden butch einen ichwarzlich grauen Ruden mit 6 roftrothen Streifen und burd ben olivengrunen ungeflecten Baud. Gin unggrifdet Egel

bon gleicher Große faugt mit bei weitem mehr Rraft und entleert baburch bebeutend mehr Blut, die Blutungen find aber oft ichwer zu fillen. Rrantheiten ift ber ungarifche Egel weniger unterworfen ale ber beutide. In ber Bucht fommen beibe Arten mit einander überein. Die Bucht der Blutegel ist sehr einträglich, und bei bem bedeutenden Berbrauch berfelben follte man fich ber Blutegelzucht um fo mehr befleißigen, ale in Deutschland bei weitem nicht ber Bebarf an biefem Artifel burd eigene Bucht gedeckt wird. Das eigentliche Element bes medicinischen Blutegels ift bas Baffer; er halt fich jeboch nur in fichendem fugen Baffer auf, und befonbere ba, mo baffelbe burd Bafferpffangen beidattet wirb. Gemaffer, in benen Ralmus wachft, icheint er allen anderen vorzuziehen. Seine liebfte Nahrung ift bas Blut warmblutiger Thiere; außerbem fest er fich gern an Frofche und Fifche, um ihnen bas Blut auszusaugen, und nahrt fich auch von ten im Baffer und Schlamme befindlichen Infufionethierden. Bei Gintritt bes Winters verfriecht fich ber Egel tief in ben Grund ber Bemaffer ober in ben Schlamm bes Ufere und balt bafelbft in gablreicher Gesellschaft feinen Winterschlaf. Im Frühjahr tehrt er in bas Waffer gurud und begattet fich von Mitte Mai bis Mitte Juni. Nach 7-9 Bochen legt jedes Weibden ein Gi ftete über bie Wafferflade. Nach 4-5 Bochen find bie jungen Thierchen gang ausgebiltet unt nahren fich bis zu ihrem Austriechen von bem noch in bem Gi vorhandenen fdleimigen Stoffe. Ift biefer vergebrt, fo schlüpfen die Thierchen aus. In seinem natürlichen Zustande und da, wo er in ber Befangenschaft naturgemäß behandelt wirb, vermehrt fich ber Blutegel jeberzeit auf die beschriebene Beise; fehlt es ihm jeboch an Belegenheit, Cocons, in benen fic bie Gier befinden, auszubilden, fo gebart er auch lebendige Junge. Alle junge Blutegel find etwa zolllang, faft burchfichtig und von graulich gruner Farbe, auf ber jeboch bie bunteln Rudenstreifen bereits beutlich hervortreten. Erft nach einem Jahre verliert fich bie Durchfichtigfeit, Die Streifen und Blede merben immer beutlicher und die Farben von Jahr ju Jahr bunfler. Das Bachethum ift aber febr langfam, und erft nach 4-5 Jahren erreicht ber Egel eine mittlere Brofe. Beforbert wird bas Wachsthum jedoch badurch, bag man ihm alljabrlich Belegenheit bietet, warmes Blut qu faugen. Bahricheinlich erreicht ber Blutegel unter gunftigen Umftanden ein fehr hohes Alter. Um vortheilhafteften wird ber Blutegel in besonderen Teichen gezogen, welche 2 - 3 Jug tief fein follen, bamit fle von ben Sonnenftrablen befto beffer bis auf ben Grund burchwarmt werben tonnen. Beber Blutegelteich muß vor Ueberschwemmung gefidert und barf nicht zu nabe an einem fliegenden Waffer gelegen fein, um das Durchgeben ber Egel zu verbindern. Die zwedmäßigfte Ginrichtung ift folgenbe: Um ben gangen Teich, beffen Ufer fdrag auf ben Grund laufen, um ben Egeln bas Berausfriechen qu erleichtern, befindet fich eine 3-4 Bug breite und 2 Bug bobe Aufschüttung von verkleinertem Torf, welcher ben Egeln Belegenheit giebt, fich leicht zu verfrieden und ibre Cocons bineinzulegen. Diefe Aufschüttung wird wieder von einer Bretereinfaffung umgeben, welche 2 guß unter und eben fo bod über ber Erbe fortlauft. faffung foll hauptfachlich bagu bienen, bie Maulwurfe, bie Sauptfeinde ber Blutegel und ihrer Brut, von dem Teiche und beffen Aufschuttung abzuhalten. Goll jeboch bie Ginfaffung biefen 3med erreichen, fo muß fie nothwendig bis unter ben niebrigften Bafferftand reichen. Begen biefe Ginfaffung werben Burben befeftigt, etwa 5 Ruf boch und bon geflochtenem Strauchwerf in ber Art gebildet, wie bie Schafburben. Zwischen ihnen und bem außern boben Breterzaune, von welchem

ber ganze Teich zum Schutz gegen Diebstahl umgeben wird, hat ein hund als Bachter freien Spielraum. Die innere Ginfaffung von Burben bient hauptfachlich baju, ben hund von bem Teiche und der benfelben begrenzenden Aufichuttung abaubalten. Soll noch ein befonderer Bachter angestellt werden, fo tritt eine Bachbutte bergeftalt in die Umgaunung bes Teiches binein, daß ber Machter aus ben Benftern ben gangen Teich überschen fann, ohne bas Innere ber Umgaunung betreten zu muffen. Größere Teiche find als Ruchtteiche ben fleineren Teichen unbedingt vorzugiehen, indem in jenen ber Blutegel in einem naturgemäßeren Bu-Ranbe lebt und weniger Rrantheiten ausgesett ift. Auf 1000 Quabratfuß Bladeninhalt bes Teiches rechnet man 7-8000 große und mittelgroße Blutegel. Steigt bas Waffer in bem Teiche bei anhaltendem Regen zu fehr, fo muß ber Bafferftand durch ben Abfluß regulirt werden. Diefer Abfluß ift fo einzurichten. baß feine Blutegel mit burchgeben fonnen. Much fonft muß ber Wafferftanb ftete fo regulirt werden, daß er immer ein fußhoher ift, weil, wenn der Wafferstand tiefer als gewöhnlich zu fteben fommen follte, Die bereite gelegten Cocone in trodine Erbe zu liegen fommen und verderben wurden. Dagegen murben aber auch bei zu bobem Baffer-Rande Die Cocone unter Baffer ju liegen fommen und verberben. Der befte Grund bes Teiches ift weicher Moor= und Torfgrund, weil fich in bemfelben bie Thiere nach Belieben mehrere Sug tief verfrieden tonnen. Bachjen nachbenannte Bflangen nicht von felbit in bem Teiche und an bem Rande beffelben, fo follte man fur beren Anpflanzung besorgt sein, nämlich in bem Teiche: Alisma plantago, Juncus aquaticus, Ralmus und verichiedene Robrarten; am Rande bes Teiches: Hottonia palustris, Butomus umbellatus, Lythrum salicaria. Unter biefen Bflangen fuchen bie Thiere Schut gegen bie brennenden Sonnenstrahlen. Das Füttern ber Blutegel in kunftlichen Teichen ist unbedingt nothwendig, da fie fich nur bei geboriger Rahrung aut vermehren und weniger langfam machfen; tropbem geboren immer 5-6 Jahre bagu, che fie brauchbar werden. Im Fruhjahr fann man Brofchlaich in ben Teich werfen, ibn auch fpater mit jungen Frofchen und lebendigen Raraufchen beseten. Da aber warmes Blut besonders gur größern Bermehrung und jum fonellern Bachethum beitragt, fo follte man vom April bie Ende Juni wochentlich einige Mal mit frijchem geronnenen Blute futtern. Bu Diefem Bwed werben mit einem Rande von 1/2 Boll Sohe versehene Bretchen, beren jebes eine Bortion Blut enthalt, auf den Teich gestellt; haben fich die Egel daran fatt gefaugt, bann werden die Bretchen abgenommen und die Ueberbleibsel weggeschüttet, bamit fie nicht in Faulnig übergeben. Goll aber biefe Futterung ben Thieren nicht ichaben, fo muß bas Blut gang frijch fein, und bie Bretchen muffen jebesmal jorgfaltig gereinigt werben. Ende Juni muß man mit biefer Futterung aufhoren, bamit die Thiere im September, wo biefelben jum Gebrauch berausgefangen merben, bas Blut ichon großentheils verdaut haben und bann um fo weniger leicht Auch frisches Bferbeficisch und bie hornbebedungen ber Wiebertauer bat man ale ein gutragliches Kutter befunden. Bu ben Reinden ber Blutegel geboren befonders Daufe, Reiswurmer, Daulwurfe, Enten, Maulwurfegrillen, Die Larve ber Bafferjungfer (Libellula), Die Frühlingefliege (Phryganea) und ber Bafferkafer nebst bessen Larve (Dytiscus). Rause kann man durch Gift vertilgen, Maulwurfe und Enten burch bie Bewahrungen abhalten. Bas ben Fang bes Blutegels anlangt, fo ift berfelbe in Teichen, welche gablreich mit Blutegeln bejett find, febr leicht. Diefelben fommen bei bem geringften Gerausch im Baffer in

Scharen berbei. Dit einem fein burchlocherten Durchicolag fangt man auf biefe Beife vom Ufer aus in turger Beit eine Menge Egel, von benen man gum Gebrauch bie mittelgroßen auswählt, die großen und fleinen aber gurudfest. Will man in febe turger Beit eine große Menge Ggel aus bem Teiche fangen, fo lagt man eine Berfon in ben Teich bineinfteigen, Die fich jeboch mit bichten, bis an ben Unterleib veldenben Strumpfen befleibet. Sowie Diefelbe mit ben guffen ben folammigen Grund aufrührt, tommen bie Thiere in fo großer Menge berbei, bag fle mit einem Siebe ober Durchichlage mit leichter Mube zu hunderten auf einen Bug gefangen werden konnen. Das Ubnehmen ber Egel, welche fich an bie Strumbk gefest haben, muß mit großer Behutfamteit geschehen, bamit bie Sauamertwuge ber Thiere nicht verlett werben. Tritt mabrent ber eigentlichen Fangzeit, von Mitte Mai bis Ende September, falte, fturmifche Bitterung ein, wo bie Thier Sous in bem Grunde bes Teides fuden und fich auf feinerlei Beife bewegen leb fen, zahlreich bervorzutommen, bann ift ein reicher Fang fdwierig. Oft gelingt aber ber gang noch ben gangen October binburch. Die Aufbewahrung ber Blutegel erforbert eine große Sorgfalt; wenige frante Egel find binreichenb, um bas Abfterben bes gangen Borraths ju veranlaffen. Gammiliche Egel, bie man langere Beit aufbewahren will, nehme man zu etwa 10 Stud auf einmal in bie Sand und brude fie gelind. Alle, welche fich bei biefem Drud fent und in ber Beftalt einer Gichel zusammenziehen, find gefund; Diejenigen aber, welche weich und lappig bleiben und bei leifem Streichen mit bem Finger nach ber Lange bet Rudens oft Berbartungen in ihrem Innern mahrnehmen laffen, tragen foon ben Reim bes Lobes in fich und find forgfältig abzufondern. Aritt erft unter bem größern Borrathe eine Rrantheit ein, es fei bie Schleim - ober Rnorvelfrantheit. fo fterben fie alle. Rleine Borrathe fann man in Glafern mit Baffer baben : jur Aufbewahrung größerer Borrathe aber bat man folgenbe Methobe anzuwenben: Durchgeschnittene Unterfaffer werben unten mit einem Bapfenloche verfeben, über welches inwendig ein chlinderformiges, fein burchlochertes Blechftud tommt, um bas Durdfriechen ber Egel zu verhindern. Immendig fiellt man rings um bie Bande bes gaffes Stude leichten, geruchlofen Torfes, ben man vorber wieberbott mit Baffer auslaugt, und fullt alle Bwijchenraume mit Moos aus. In ber Mitte bleibt ein freier Raum, fo bag fich die Egel beliebig im Baffer ober zwifden ben Aorfftuden aufhalten fonnen. Nachbem bas Bapfenloch burch einen Rort as fcbloffen ift, fullt man bas Sag balb mit Baffer, fest bie Egel binein und bebedt bie Deffnung mit ftarter Leinwand, welche burch einen genau überfaffenben Beifen gehalten wird. Das Waffer bat man alle 8 Tage ju erneuern ; im October lagt man baffelbe gang ablaufen und ftellt bas Fag in einen nicht bumpfen Reller. Bon Beit zu Beit öffnet man bas Tag, um nachzusehen, feuchtet aber ben genzen Winter über den Torf nicht weiter an. Rommen einzelne tobte Egel vor, fo muß man biefelben foaleich berausnehmen. Die Rrantbeiten bes Blutegels befteben 1) in ber Ruoten= ober Anorpelfrantheit. Diefelbe ftellt fich von Bitte Marz bis Ende Mai ein. Die Thiere bekommen im Innern Berhartungen und muffen fogleich von ben gefunden abgefondert werben. Ran fann Die franten in mit frifdem Baffer angefüllte Befäge bringen, biefe alltäglich reinigen und bas Baffer erneuern. 2) Die Schleimfrantheit; fle zeigt fich vom Juni bie Anguft und ift mabricheinlich eine Folge ber Gipe und bes niedrigen Wafferftanbes. Die Thiere find weich und foleimig, ber After ift gefdwollen und von weißlichen garbe.

Bur Behandlung bringt man die Kranten sogleich in frisches lauwarmes Baffer, welches mehrere Mal hinteteinanter erneuert werben muß, und bann in ein Bab von etwas falterm Baffer. 3) Die Gelbfucht. Die Thiere verandern ploglich ibre haut und Gestalt, bekommen eine gelbliche Farbe, riechen übel und machen auch bas Waffer ftinkenb. Bur Rettung fann man ben Rranken mit einer icharfen Rabel ben Schwang burchftechen und fie bann fogleich in lauwarmes Waffer legen. Bill man Blutegel verfenden, fo fertigt man Beutel von reiner Leinewand, bie nie in Seifenwaffer ober Lauge gewaschen werben burfen, und bringt in einen folden Beutel von 1 Elle Lange und 1/2 Glle Breite etwa 2000 Stud Egel. Babrent bes Transports muß ber Beutel immer gehörig feucht erhalten und taglich einige Dal auf furze Beit in frifches Waffer getaucht werben; nur mabrenb ber gangen Dauer eines Gewitters muß man ben Beutel im Baffer hangen laffen. Blutegel, bie bereits zu medizinifchen 3weden verwendet worden find, taugen zur Bieberholung berselben erft nach langerer Beit, die fich burchichnittlich auf 1 Jahr angeben läßt. Literatur: Schöpfer, ber mediginifche Blutegel. - Unnalen ber Randwirthschaft in ben tonigl. preug. Staaten. Bant IV Beft 1 und Band VI Deft 1. - Sprengel, landw. Monatefdrift. Band I Seft 2, Band VIII Seft 1. Banb IX Beft 1 und Band XVII Beft 2.

Bodenkunde. Man theilt ben ber Cultur überwiefenen Boben in landwirth= fcaftlicher Beziehung zuvorderft ein in Acterfrume und Untergrund, von benen bie erftere fowohl ale ber lettere febr verschiedene Bestandtheile enthalten. Ghe wir bieje jedoch bettachten, intereffirt une junachft bie Entftehung bee Bobene. Die unorganischen Bestandtheile bes Bobens: Die Mineralien, Die Salze, Die Riefel= erbe, find burch Berjetung ber Gebirge entstanden und entstehen noch jest baraus. Diefen Berfetungeprozeg nennt man Berwitterung. Sierunter find aber biefenigen Ericheinungen gu verfteben, welche unter Ginwirfung ber Roblenfaure, bes Sauerftoffe und bee Baffere auf bas fefte Beftein ftatthaben, mit beffen Berftorung fich biefelben endigen. Diese Ericheinungen laffen fich von bem medignischen und demifden Gefichtspuntte betrachten, obidon fie in ber Ratur nicht getrennt vortommen. Mechanisch macht fich bie Berwitterung zunächst burch ein Berspalten und Berfpringen bes festen Gesteins in Folge bes Froftes geltenb. Das Baffer, burd ben Frost zu Gis umgewandelt, behnt fid mit großer Rraft aus, und wenn es in bie garteften Spalten bes Befteins eingebrungen ift, fo ift ber Erfolg ein Auseinandertreiben und, bei bem Schwinden bes Froftes, ein Berfallen. Diefer Brogef findet um fo mehr ftatt, je mehr der Telfen gu Tage liegt und ben Gin= füffen ber atmofpharischen Feuchtigfeit und bes Froftes ausgesett ift. Go werben arogere ober fleinere Theile ber Felfen abgeloft und burch bas Waffer ben Niebe= tungen zugeführt, in welchen fle fich ablagern. Chemifch wirkt bie Roblenfaure ber Atmofphare auf die Dehrzahl der Beftandtheile der Gebirgemaffen gunachft ein, ein Borgang, ber trop feiner anscheinen Langfamteit, als ftete vor fich gebend, bie grofartigften Wirfungen hervorruft. Die demischen Wirfungen auf Die Be-Reine erftreden fich aber nur auf folde Gilicate, beren Bafen eine folde Befchaffen= icaft befigen, bag aus ihnen und aus ber Rohlenfaure fohlenfaure Salze entsteben; nut biefe tonnen verwittern, mabrent bie Roblenfaure ber atmofpharischen Luft atte anbern Silicate unverandert lagt. Da aber bie ale mesentliche Bestandtheile ber Gebirgsmaffen ericheinenden Silicate nur Berbindungen ber Riefelfaure mit Thonerbe, Gifenoxyd, Rali, Natrum, Talferde, Ralferde, Gifenoxydul und Mangan-

ornbul find, ba fferner alle Bafen, mit Ausnahme ber Thonerde und bes Gifenorybes, mit Roblenfaure fich verbinden, ba endlich alle Mineralien Doppelfalze find, und in jebem berielben wenigstens ein Gilicat fich befindet, beffen Bafis fich mit Roblenfaure zu verbinden ftrebt, fo ift hieraus bie Hothwendigfeit und ber Umfang bes Berwitterungeproceffes zu erfennen. Das feftefte Geftein wird baburd gertrummert und ein Material geliefert, welches entweder an Ort und Stelle liegen bleibt ober von bem Waffer fortgetrieben wird, und worin man bie Grundlage nicht allein ter meiften aus tem Baffer abgesetten Bebirasarten , fontern auch einer jeden Acfererte erfennt. Genau berfelbe Bergang ber Berwitterung findet bei ber Ginwirfung ber Roblenfaure ftatt, welche, im Baffer ber verschiedenen Duellen aufgeloft, mit bem Innern ber Gebirge in Berührung fommt. ber Roblenfaure ter Luft und bes Baffers wirft aber auch ber atmofpharifde Sauerftoff auf einige Bestandtheile bes Gesteins, welche auf bas Bflangenleben bodift einflugreich fint, zersetend ein. In ben Gefteinmaffen ber Bebirge trifft man nämlich eine chemische Berbindung bes Gifens mit Sauerftoff febr baufig an. Diefer Korper befitt nun bie Gigenschaft, bei vorhandener Feuchtigfeit nach und nach jo viel Sauerftoff aus ber Atmojphare an fich zu gieben und fich chemisch bamit zu verbinden, bag er gu Gisenoryd wird, und ba biese Umwandelung ftete eine Bergrößerung bes Bolumens biefes Korpers nach fich zieht, fo muß baburch eine Aufloderung und fpater ein Berfallen bee Befteine bewirft werben. Der Boten entsteht aber nicht nur burch Berftorung ber Bebirgemaffen, fondern auch burd Berfetung organischer, namentlich vegetabilischer Gubstangen, woraus ber humus entsteht. Da über benfelben bereits in bem Artifel Agriculturchemie bas Nöthige mitgetheilt worden ift, jo übergeben wir bier biefe Materie und wenden une nun, nachdem wir gesehen haben, wie ber Boden entstanden ift und fortmab. rend noch entsteht, zu ber Aderfrume. Unter Aderfrume verfteht man bie obere fruchtbare Erbichicht, fo tief als Pflangen wurzeln können, fo tief man mit Bflug ober Grabicheit reicht und fo weit fie von Luft, Regen und Barme burchbrungen werben fann. Der Ginflug und Berth ber Aderfrume rudfichtlich bes Bflangenbaues hangt von ihrer Tiefe, inneren Beschaffenheit und Dijdung ab. Bas gunachft bie Tiefe ber Uderfrume anlangt, fo ift biefelbe febr verschieben und erftredt fich von einigen Bollen bis zu mehreren Buffen. Gine tiefe Acerfrume ift jebes Mal vortheilhafter ale eine feichte, ba jene großer Trodenheit und Raffe langer widerstehen fann, und bie Bflangen in berjelben fich mehr auszubreiten, tiefer zu wurzeln und mehr Dahrung aufzunehmen vermögen. Die meiften Bemachfe verlangen zu ihrem besten Bebeiben eine tiefe Actertrume, mabrend fich anbere, jeboch nur wenige, beren Wurzeln mehr an ber Oberflache bleiben, mit einer feichten Aderfrume begnügen. Unlangend bie innere Beichaffenheit und Difchung ber Acterfrume, fo laffen fich beren Bestandtheile unter 3 Rubriten bringen: 1) theils mehr ober weniger fein geriebene Mineralien, 2) verschiedene im Baffer mehr ober weniger lösliche Salze, mit Ginichlug von envas im Baffer ebenfalls löslicher Riefelerbe, 3) Sumus. Die unorganischen Bestandtheile machen bie bei weitem größte Menge ber Aderfrume aus, mabrent bie Menge ber organischen Beftant. theile, ber humus, im Allgemeinen nur febr gering ift; nur an fumpfigen und moraftigen Stellen und auf bem Bruch= und Maricboden überwiegen bie organifchen Beftandtheile ber oberften Bobenfchicht bie unorganischen. Die unorganischen Bestandtheile in ber Aderfrume find weit weniger veranderlich als bie pragnifden Beftandtheile. Bon (ber Art ber unorganischen und ber Menge ber organischen Beftandtheile ber Acerfrume ift beren Werth bedingt; Ginflug barauf haben aber auch noch bie Gigenschaften ber Acterfrume, und gmar 1) bie Warme. wohnliche Bestimmung ber Warme bes Bobens, indem man bistgen, marmen, tublen, falten und naffalten Boben unterscheibet, ift gang unrichtig, weil jebe Bflanze auf ihrem Standorte die Barme von einem bestimmten Raume bes Erd= reiche erhalt. Um ftartften ift bie marmeleitende Rraft im humus, bann folgen Sand, Thon, Lehm, Gpps und Ralf. Um langsten halt bie Barme an im Sande; bann folgen Thon, Ralf und Good. Um ichnellften erfaltet ber humus wieber. Der Ginflug ber Barme auf ben Boben bangt fehr von ber Mifdung und ber Farbe beffelben ab. Gin hellfarbiger Boten erwarmt fich weit langfamer als ein fdwarzer und bunkelfarbiger. Feuchtigkeit vermindert die Barme im Boben, wahrend fle burch gabrende Stoffe, g. B. Dunger, erhöht wird. 2) Das Be= wicht. Daffelbe bat infofern Ginfluf auf bas Bachetbum ber Bflangen, als burch ein ichweres Erbreich bie Burgeln ber Pflangen nicht gepreßt werben. Um ichwerften ift ber Sand, am leichteften ber humus. Die Thongrten fint um fo ichwerer, je mehr fie Sand enthalten. 3) Der Bufammenhang. Diefer ift unter allen Gigenschaften ber Acerfrume bie wichtigfte, weil von bem Busammenhange bas leichtere ober ichwerere Ginbringen ber Bflangenwurgeln in bie Erbe, bie leichtere ober ichwerere Bearbeitung bes Bobens und ber mehr ober weniger gehinderte Butritt ber außern Luft in bas Innere ber Ackerfrume abhangt. Die Benennungen bes Bobens, welche man von ber leichtern ober ichwereren Bearbeitung beffelben entlehnt hat, find folgende: a) harter, gaber, unbandiger Boden, ber fich, in feuchtem Buftanbe gepflugt, in zusammenhangenbe, glangenbe Schwarten umlegt, bie fich feft an bie Ackergerathe anbangen, bei anhaltenter Durre aber jo hart wirb, baß er fich nicht gehörig zerkleinern läßt. Er enthält meift 4/3 Thon und 1/5 Sand, und um ihn gehörig bearbeiten zu konnen, muß man genau ben Beitpunkt wahrnehmen, wo er weber ju nag noch ju troden ift. Erhalt folder Boten bei fonellem Austrodnen nach einem Regen auf ber Oberflache eine Rrufte, in welcher Rellenweise Riffe entfteben, woburch oft bie QBurgeln ber Bflangen Schaben leiben, und erhalt fich unter ber Rrufte, welche bas Gindringen ber Barme und Luft er= fdwert, Die Feuchtigkeit lange, jo nennt man ihn einen verftodten. b) Steifer, ftrenger Boben. Derfelbe enthalt mehr ale gur Salfte Thon. Er bilbet bei ber Bearbeitung zwar Schollen, bieje erharten aber beim Austrodnen nicht fo farf wie bei bem gaben Boben , weshalb fich jener auch leichter bearbeiten lagt. c) Loderer, murber Boten. Derfelbe halt hochftene bie 2/5 Thon und lagt fich unter allen Bobenarten am beften bearbeiten. d) Lofer Boben. Derfelbe balt %/10 Sand und nur fehr wenig Thon; er hat im trodnen Buftande nur wenig ober gar feinen Busammenhang und zerfällt von felbft in Staub. Boten, welcher fo lofe ift, bag feine Theile burch bie Luft hinmeggeführt werben, heißt ftaubiger Boden ober Flugboben, berjenige hingegen, welcher größtentheils aus Steinen befteht, fteiniger ober fiefiger Boben. 4) Die Fruchtigkeit. Das Baffer bient gur Auflösung ber im Boten befindlichen Bflangennahrungeftoffe, macht einen gu lofen Boben gufammenbangenber, einen thonigen Boten loderer, fühlt gu icharfe Bobenarten ab, macht aber falte Bobenarten, wenn es im Ueberfluß vorhanden ift, Sicraus ergiebt fich, wie wichtig ein geboriges Dag von Feuchtigkeit in bem Boben ift. Gewöhnlich bestimmt man bie Feuchtigkeitsgrate bes Bobens nach einem gelinden Regen und fagt bann: er ift wafferfüchtig ober fumpfig, wenn er ein Uebermaß von Baffer an fich zicht, naß, wenn fich bas Baffer tropfenweise aus ihm berausbruden lagt, feucht, wenn er bie Sant bei gelindem Drud icon feucht macht, frifd, wenn er bei magigem Drud Feuchtigkeit ju erfennen giebt, troden, wenn er nur bei ftarfem Druck etwas Feuchtigfeit zeigt, burr, wenn er beim Druden in ber Sant gar fein Zeichen von Teuchtigfeit von fich giebt. Dieje verschiedenen Teuchtigfeitegrade bes Bodens bangen von verfchiebenen Umftanten ab. Go entfieht 3. B. ber mafferfuchtige und naffe Boben burch bas von höber gelegenen Stellen herbeifliegende Waffer, mabrent ber feuchte, frifche, trodne und burre Boben von ber mafferfaffenten und mafferhaltenben Rraft, von bem Bermogen bee Erbreiche, im trodnen Buftanbe Luft aus ber Veuchtigfeit an fich zu ziehen, und von ber Gigenschaft ber Erbe, bei ber Ginjaugung ber Feuch. tigfeit ihre Menge zu vermehren, beim Abtrodnen aber wieber in ben frubern Raum gurudgugeben, abbangig ift. 5) Die Glectricitat. Die electrifden Berbaltniffe ber Beftanbtheile bes Bobens find ebenfalls von ber bochften Bichtigfeit für bie Bflangencultur. Alle Erben werben burch bas Reiben electrift. Thonboben zeigt fich im trodnen Buftanbe ale Balbleiter, bie übrigen reinen Erben zeigen fich ale Dichtleiter. 6) Ginfaugung bee Sauerftoffe. Dice gefchiebt im feuchten Buftante bee Botene und bat einen mefentlichen Ginfluß auf bie Berfegung ber organischen und unorganischen Bestandtheile bes Bobens. In bobem Brabe befitt biefe Fabigfeit ber humus; nach biefem folgt ber Thon, bann ber Ralf und julest ber Opps. Daraus läßt fich auch fehr gut erflaren, marum bie Aderfrume burch wieberholtes Auflodern befruchtet wird, mahrent bie tiefer liegenben Erbichichten weniger fruchtbar find. - Wir haben ichon oben gefeben, bag bie Beftandtheile bes Bodens unorganische und organische find. Erftere machen ben bei weitem größten Theil aus. Um häufigsten fommt bie Thon = und Sanderbe vor, mabrend bie Ralferde feltner angetroffen wird. Die organischen Beftandtheile bes Bobens machen ben bei weitem fleinften Theil bes Bobens gus. Die verichiebenen Botenarten find aber fur fich allein nicht gefchiett, Bflangen gur Bolltommenheit zu bringen, fondern fle werben bies erft burch eine richtige Bermifdung mit einander. Die am gewöhnlichsten vorfommenden Bobenarten find :

Derfelbe verrath fich im Boben burch fein Untleben an bie 1) Der Thon. Bunge und burch feinen eigentbumlichen Geruch im feuchten Buftante. aus einer Verbindung ber Riefelerbe mit ber Thonerbe, benen in ber Regel noch eine größere ober geringere Menge Gifenoryt, auch grober und feiner Sant beigemifcht ift; gewöhnlich macht bie Riefelerbe ben Sauptbestandtheil aus; bann folgt ber Thon und bann bas Gisenored; nur in febr wenigen Fällen hat ber Thon bas Die Farbe bee Thone ift febr verschieben: gelb, grau, weiß, roth-Uebergewicht. lich, braunlich unt fcwarzlich. Diefe garben entfteben entweder von bem Gifenoryd ober von bem Sumus. Der Thon bat eine febr ftarte Ungiebungefraft jum Waffer; er faugt biefes begierig ein, hangt fich beshalb an bie Bunge und fühlt fich fett und idlupfrig an. Ift er aber einmal mit Baffer gefattigt, fo wiberfest er fich bem weitern Ginbringen beffelben. Bei warmem, regnerischem Wetter fann man baber einen thonigen Boben ichon baran ertennen, bag bas Baffer lange über ihm fteben bleibt. Selbft ein im Untergrunde befindliches Ihonlager fann man baran erkennen, bag bie Acerkrume ftete eine feuchte Beschaffenheit bat. Bei ber innigen Bereinigung, welche ber Thon mit bem Baffer eingeht, behnt er fich ber beutend que, giebt fich aber beim Austrodnen auch wieder gusammen, fo bag an ber Oberflache Riffe entstehen. Gefriert naffer Thon, so behnt er fich aus und wird fo loder, wie er burch feine Bearbeitung gemacht werben fann. Dem Thon bangt bas Baffer fo innig an, bag es fich burch Austrodnen nicht vollständig barque entfernen lagt. Der Luft ausgesett wird ber Thon murber und magerer. Den humus ichutt ber Thon gegen bas ju ftarte Ginbringen ber Luft und gegen eine zu fonelle Berfenung. Aus Borftebendem geht bervor, daß ber Bearbeitung bes Thons fowohl im naffen als im trocknen Zustande große Schwierigkeiten ent= gegenfteben, daß ber Thonboben um fo gaber und gufammenhangender ift, je mehr er Thonerde und je weniger Riefelerde er enthalt und je weniger ihm Cand beige-Thonarten, welche vielen Sand bei fich haben, nennt man magern Thon, folde bagegen, welche nur wenig Sand enthalten, fetten Thon. Bu den thonigen Actererden gehören: a) ber Rlaiboden oder der eigentliche Thonboden, welcher über 50% Thon, nicht über 5% Ralf und nicht über 20% Sumus balt. Seiner Bahigfeit halber ift er sowohl im naffen ale im trodnen Buftande ichmer 34 bearbeiten, macht große Schollen und bekommt beim Austrocknen an ber Dberfache Riffe. Je weniger er Sand enthält, besto mehr Wasser nimmt er auf und behalt es auch lange, weshalb die Pflangen bei langer Trockenheit gut in diesem Poben gedeihen, bei gu naffer Bitterung aber zu leicht faulen. Beil er fich feiner Benchtigfeit halber nur fehr langfam erwarmt, fo gebort er zu ben falten Boben-Die Berfetjung des in ihm befindlichen humus geht nur langfam von fatten. b) Der Lehmboben, welcher zwiften 30-50% abichwemmbaren Thon, nicht über 50% Ralf und nicht über 200% Sumus enthalt. Er halt zwar bie nothige Feuchtigkeit an fich, aber nicht fo lange und nicht in fo großer Menge als ber Rlaiboden, weshalb bie Pflanzen auf ihm auch nicht fo fehr von ber Raffe gefabrbet finb. Sowohl im trodnen ale im feuchten Buftande läßt er fich leichter und beffer bearbeiten, wird nicht ftaubig, macht feine fo großen Schollen, bilbet beim Mustrodnen feine fo ftarte Rrufte, erwarmt fich leichter und beforbert bie Berg fehung bes humus mehr als ber Rlaiboben. c) Der Lettenboden, welcher mehr Sand, im Mittel gegen 45%, und weniger Thon als Lehm, gewöhnlich 30—60%, enthalt. Durch feinen großen Gehalt an Sant und Riefelerbe hat er nur wenig Babigfeit und Bindungefähigfeit und trodnet an ber Luft febr fcnell wieder ab. Er ift febr loder und fann icon öfter burd Mangel an Feuchtigfeit leiben. Auger bem Sand wirfen aber auch Ralf, Uppe und humus fehr verbeffernd auf den Thonboben ein.

2) Der Kalf. Der rein tohlensaure Kalf besteht aus 56% reiner Kalferbe, 40% Rohlensaure und 4% Masser. In diesem Zustande erscheint er als ein weißes, lockeres, geruch= und geschmackloses Bulver. Die Kalkerde fühlt sich mager an, klebt nicht an der Zunge und bestigt im trocknen Zustande nur wenig Beuchtigkeit. Sie zieht nur wenig Wasser an, vermengt sich aber leicht damit, trocknet dagegen auch ziemlich leicht wieder aus. Gebrannter Kalk befördert die Aussösung und Zersenung aller im Boden besindlichen organischen Stosse sehr fark; in geringerm Grade hat diese Eigenschaft der ungebrannte Kalk. Obgleich ber Kalk in der Regel keinen Hauptbestandtheil des Bodens ausmacht, so enthalten boch die meisten Bodenarten einigen Kalk. Schon 1—2% verbessern einen Bosben sein ber, weil derselbe dann sowohl im trocknen als im feuchten Zustande leicht zu bearbeiten ift. Bei lange anhaltender Trockneheit macht er keine Schollen, auch

4

keine starke Kruste, sondern wird vielmehr staubartig; im naffen Bustande dagegem wird ein ftark kalkhaltiger Boben leicht schmierig. Weil der Kalk das Wasser zwar sehr stark einsaugt, dasselbe aber auch leicht wieder fahren läßt, so leiden die in Kalkboden wachsenden Bstanzen bei anhaltender Arockenheit nicht selten. Weil sich solcher Boden sehr leicht erwärmt und die Wärme ziemlich lange anhält, so gehört er zu den scharfen Bodenarten. Den humus und Dünger zerseht er schnell und stumpst die Säuren im Boden ab; daher gedeihen die meisten Feldsfrüchte gut darin, und das Getreite liesert seinhülsige, mehlreiche Körner. Futterpstanzen, die in ihm wachsen, sind sehr nahrhaft. Wegen der starken Zersehungskädigkeit bedarf aber der Kalkboden vielen Dünger. Zur Verbesserung des thonigen und humosen Bodens ist der Kalk sehr geschickt.

3) Der Mergel. Unter Mergel verfteht man eine genaue Berbinbung bes toblenfaures Kalts mit bem Thon. Sind Ralf und Thon in gleicher Menge vorhanden, fo heißt die Berbindung Mergel. Ift ber Kalf vorherrichend, fo bag er über bie Balfte und bis 3/4 ber Maffe ausmacht, fo heißt biefe Berbindung Raltmergel; ift bies mit bem Thon ber Fall, fo heißt fle Thonmergel; macht ber Thon 3/4 und noch mehr aus, fo nennt man biefe Berbindung mergeligen ober falfigen Thon; macht aber ber Ralf 3/4 oder noch mehr aus, so heißt bie Berbindung thoniger Ralf. Ift ber Mergel mit vielem Sand vermischt, fo beißt er, wenn er 30-400/, Sand enthalt, fandiger Mergel, wenn er 60-80% Sand enthalt, mergeliger Sand. Man findet ben Mergel meift in fleinen Rieren ober Neftern auf Goben, in Nieberungen, an trodfnen und feuchten Orten. Bewöhnlich macht er bie lette Schicht ber obern Erbfrume aus, und nur felten, und bann blog in ber Rabe von Ralflagern, ift auch die Oberflache ber Erbfrume bamit gefdmangert. Die Farbe bes Mergels ift febr verschieben : gelblich, blau, rothgrau, braun, grau zc. Diefe Farben entfichen entweber von bem Gifenoryb bes Thons, ober von ten dem Mergel beigemischten brennbaren, erbharzigen ober humo-So verschieden wie ber Mergel in seiner Farbe, ift er auch in feiner außern Geftalt; er besteht bald aus halbverwitterten Mujcheln, bald aus Steinen, bald aus großen thonigen Massen, bald findet man ihn in pulveriger ober broteliger Geftalt. Die außern Eigenschaften bes Mergels bestehen barin, baß er zeitiger ober fpater an ber Luft verwittert und bag er im Baffer hald in Bulver gerfällt; bon bem vollfommenen ober unvollfommenen Berfallen bes Mergele in Baffer fann man auf feine Gute fchließen, und ein ficherce Beichen ift es, wenn eine fur Mergel gehaltene Erbart im Baffer nicht zerfällt, bag biefelbe fein eigentlicher Mergel ift; auch die atmosphärische Luft, zumal wenn biefelbe feucht ift, außert eine abnliche Einwirfung auf ben Mergel. Beim Aufquß von Sauren auf ben Mergel entfleht wegen Entwidelung des toblenfauren Bafce aus dem Ralf ein heftiges Aufbraufen, und aus bem ichwächern ober ftartern Aufbraufen tann man ichon einigermaßen auf bie Befchaffenheit tes Mergels ichließen. Endlich brennt echter Mergel im Feuer nicht zu Stein, fonbern zu einer Urt Leberfalf. Die gewöhnlichften Pftangen, welche auf ein Mergellager ichließen laffen, fint : Die fleine Feldbiftel, bie wilbe Brombere, ber Bopfenflee, ber gemeine Buffattig und ber Biefenfalbei. Merkmale, bag an einer Stelle Mergel vorhanden fei, find folgende: Wenn unter einem Stud Land Thonmergel befindlich und diefe Stelle etwas über die übrige Blache erhaben ift, fo will ber Pflug, zumal bei trodier Witterung, nicht zur geborigen Tiefe eindringen; wird er aber gezwungen, bis zur Furchentiefe einzubringen, so bricht er ben roben Lehm in großen Studen heraus; solche gepflügte Stellen zeigen schon aus ber Ferne eine rothe Varbe. Mergelboben ift weber so fest wie ber Thonboben, noch so loder wie ber Kaltboben. Er halt bas Wasser weber zu übermäßig start noch zu wenig an, erwärmt sich und erkaltet auch nicht so schnell. Er gehört baber meist zu ben lodern, frischen, mäßig warmen Bobenarten. Die Bersehung bes humus geht in bem Mergelboben nachbrucklich von statten, jeboch nicht so übermäßig wie im Kaltboben.

- 4) Der Gpps. Der Gpps ober fdwefelfaure Ralf ift eine Berbindung bes Ralfes mit der Schwefelfaure und besteht aus 33% Ralf, 43% Schwefelfaure und 240/0 Baffer, welches lettere fich beim Brennen bes Oppfes verflüchtigt. Bewöhnlich tommt ber Bope ale festes Bestein in gangen Feljenmaffen, baufig in Rryftallform in den Rigen ber Felfen vor, und nur fehr felten macht er in erdiger Form einen vorwaltenden Bestandtheil eines Bodens aus, was gewöhnlich nur in folden Gegenden ber Fall ift, welche in ber Rabe von Oppsbergen liegen. Saufig ift ber Gons mit andern Bestandtheilen, namentlich mit Gifen, verbunden, wovon er verschiedene Farben erhalt; in ber Regel ift feine Farbe weiß. Er loft fich nur in einer bebeutenden Menge reinen Baffere auf, im Feuer verliert er aber fein Rroftallifationswaffer und wird gebrannter Gops genannt. Gin febr gopereicher Boben gleicht rudfichtlich ber Barme-, Feuchtigkeite- und Cobaffoneverhaltniffe bem Sandboben am meiften. Er gebort beshalb nicht zu ben fruchtbaren Bobenarten, weil ber Gppe, in ju großer Menge im Boben vorhanden, jur Eniftebung eines vertohlten humus Unlag giebt. Dagegen fann eine mäßige Menge Gpps, thonigem und lehmigem Boden beigemengt, befonders wenn diefe Bodenarten feinen Ralt enthalten, febr verbeffern.
- 5) Die Gifenerben. In verschiedenen Bodenmischungen fommt bas Gifen in feinen Oryben und Orybbydraten nicht felten vor. Namentlich baufig finbet es fich im Thon ober Lehm, welchen es theils eine gelbe ober rothe roftahnliche, theils eine schwarzblaue Farbe ertheilt. Solche Bodenarten nennt man eifenfouffig ober ocherig. Gewöhnlich gehören fle zu den ichlechtern; enthalten fle mehr als 5% Gifen, so werden fle felbst für die Cultur unzugänglich. Die Unfruchtbarfeit eines eifenschuffigen Bobens ruhrt besonders baber, weil die Gifenorbbe bie Bindung bee Bobene mittele Cobaffon außerorbentlich vermehren, und zwar bis zu einem Grade, ber jedes Pflanzenwachsthum, felbft jede Bodenbearbeitung berbinbern fann. Diese Eigenschaft ber Gisenornte macht ihr Dafein in febr lofem Boben munichenswerth, aber ebenfalls nicht im Uebermag. Gie vermogen in joldem die Feuchtigkeit zu vermehren und Barme gurudzuhalten. Ueberhaupt ift eine geringe Menge von Gifenoryben jedem Boben bienlich, indem fie burch ihren Sauerftoff bie Berfetung des humus befordern; insbefondere machen fie auch ben Thonboben loderer, und ce ift nicht felten ber Fall, bag thonige Bobenarten, burch einen angemeffenen Behalt an Gifenerben roth gefarbt, fehr fruchtbar find. Ueberhaupt wirten die Gifenerden um fo vortheilhafter auf ben Boben ein, je langer fie ber Luft ausgesett finb.
- 6) Der Sand. Bon bem Sand unterscheidet man verschiedene Arten, als ben eigentlichen Sand, ben Grand oder Ries und ben Flugsand. Der eigentliche Sand besteht aus einer losen Unhäufung mehr oder weniger abgerundeter oder ediger, fester, steinartiger Körper, die im Wasser nicht erweichen und nicht die Brose einer Erbse erreichen. Sind sie von der Grose einer Erbse bis zu ber einer

Bafelnug, fo werben fie Grand ober Ries genannt; find bagegen ble Rorner febr flein, faft unerkennbar und werben fie von bem Binbe fortgeführt, fo beigen fe Blugfand. Außerbem untericheitet man noch nach Beschaffenheit ber mineralifden Beftanbtheile fieselartigen, eifenhaltigen, falthaltigen ze. Canb. Unter biefen Sandarten kommt bie fieselartige am baufigsten im Boden bor. Sowohl ber Kern bes Erbballs, als auch bie ungahlige Menge ber f. g. fieselartigen Steine und die oft jehr bedeutenden Sandlager befteben größtentheils aus fiefelartigem Selbft bie Pflangen enthalten Riefelerbe und laffen biefelbe, befonbere bie Familie ber grasartigen Gemachfe, baufig in ihrer Afche gurud; boch findet man fie, trot ibres baufigen Borfommens, nie in gang reinem Buftante, fontern immet mit antern fremtartigen Theilen, besondere mit Thon- und Gifenerben verbunden. Der eigentliche Canb besteht größtentheils aus Riefelerbe, ber nur noch etwas Thon- und Gijenerbe beigemischt ift; von ber lettern erhalt er feine gewöhnliche gelbe Farbe; je weißer feine Farbe ift, befto weniger Gifenerbe enthalt er und befto bortheilhafter ift er fur bie Begetation, mabrend er fur biefelbe um fo nachtbefliger ift, je mehr ihm Gifenerbe beigemischt, je gelber feine Farbe ift. Der Canbboten zeichnet fich burch folgende Gigenichaften aus: er ift entweder lofe ober ftaubartig. je nachbem bie Rorner grob ober febr fein und flaubartig finb. Er braucht nicht fo oft ale andere Bobenarten bearbeitet zu werben und lagt fich überhaubt im naffen fowohl als im trodnen Buftande fehr leicht bearbeiten. Er bilbet feine Schollen, und beim Austrodnen gerfällt er gu einem gröbern ober feinern Bulber. Die Bflangen bringen gmar mit ihren Burgeln leicht ein, haben aber feinen feften und fichern Stand. Die verschiedene Feinheit seines Rorns hat auf feine Gigenfchaften felbft größern Ginfluß als feine verichiebenen Beftanbtheile; je feiner unb fleiner bie Rorper find, befto mehr Teuchtigkeit fann er in feine 3wifchenraume aufnehmen und vermoge feiner Bestigfeit gurudbebalten, und besto mentger theilt er baber bem Boben bie Gigenschaften eines lodern, trodnen, leicht an Beuchtigfeit Mangel leibenben Erbreiche mit. Je größer bagegen bie Rorner find, befto meniget Beuchtigfeit tann er in feine Bwifdenraume aufnehmen und behalten, indem fic bas Waffer theils in bie Tiefe hinabsentt, theils burch Luft und Sonne wieber aufgelöft und verbunftet wirb. Der Sant mag nun aus groben ober feinen Rornern befteben, fo gebort ber Santboben ftete ju ben trodnen und burren Bobengrten, worin bie Bemachse entweber aus Mangel an Feuchtigkeit verschmachten ober bod bie geborige Bolltommenbeit nicht erreichen. Der Canbboten trodnet im grubfabr ichnell ab, Die Bestellung fann zeitiger gescheben, Die Begetation beginnt eber, als auf ben nieiften andern Bobenarten, und beshalb, und weil er fdnell und ftart bon ben Sonnenftrablen erwarmt wird und bie Barne lange in fich balt, tommen auch bie Bewachse auf ihm frubzeitiger zur Reife; boch leiben fie auch nicht felten von Spatfroften. Dafur bat aber ber Santboten ben Bortheil, bag faft alle Bemachfe, die auf ibm gebaut werben, von befferer Qualität fint, als auf jebem anbern Boben. Der Sanbboben bedarf feiner zehrenden Gigenschaften halber weit mehr Dunger ale jeder andere Boden, benn bie Berjetung bes humus geht burd bie leicht in fein Inneres bringente Luft fchnell von ftatten, und bie aufloslichen, nahrungefähigen Theile werben mit bem Baffer in die Tiefe gefpult, wo fle ben Bflangenwurgeln nichts mehr nugen. Alle biefe Dangel bes Sanbbobens werben burch Bermifdung beffelben mit andern Erbarten, befonders mit Thon und humus, entweber febr gemilbert ober gang aufgehoben, fo bag er baburd nicht felten febt fruchtbar wird. Umgekehrt dient er auch wieder als mechanisches Verbesserungsmittel schwerer Bodenarten, indem er diese lockerer, wärmer und fruchtbarer macht. Ein Sandboden, welcher zwischen  $10-20^{\circ}/_{0}$  Thon enthält, wird lehmiger Sandboden genannt; enthält er weniger als  $10^{\circ}/_{0}$  Thon, und ist er überdies arm an Humus, so ist er in den meisten Fällen nicht zum Andau tauglich. Alle sandigen Bodenarten kommen hinsichtlich ihrer physischen Beschaffenheit und ihres Einflusses auf die Pstanzencultur im Wesentlichen mit einander überein; nur insofern sie aus Mineralien entstanden, welche von poröser Beschaffenheit oder der Verzwitterung unterworfen sind, unterscheiden sie sich zu ihrem Bortheil; denn im erstern Fall saugen die Körner selbst Wasser ein, und ein solcher Boden hält daher auch die Feuchtigkeit länger als ein aus kieselartigem Sand bestehender in sich; im andern Fall werden die Körner selbst nach und nach durch die Einwirkung der Atsmosphäre zertheilt, so daß ein solcher Boden von Jahr zu Jahr besser wird.

- 7) Die Steinarten. Die Steine, welche fich von dem Sande nur durch ihre Große unterscheiben, find entweder edig ober abgerundet und fommen in bem Boben balb in fleinern Studen, balb in großern Maffen vor. Gin Boden, welcher gang ober boch zum größten Theil aus Steinen befteht, ift noch weit trochner und burrer als ber Sanbboben, er erwarmt fich gwar leicht und ftart, lagt aber auch bie Ralte tief eindringen. Der Begetation ber eblern Pflangen ift er nur wenig gunftig, und nur Baume, Straucher und einige wilde Bflangen machfen nothburftig auf Befinden fich jedoch gwischen ben Steinen Schichten guter Erbe, fo fonnen folde Grundftude, wenn nur fonft bie Berhaltniffe gunftig fint, noch mit Bortheil gu Obft- und Beinanlagen benutt werden. Gin fteiniger Boben läßt fich febr folecht und niemals loder bearbeiten ; auch finden die Bflangenwurgeln nur wenig Raum ju ihrer Ausbreitung, und Die Bflangen madifen beshalb auch nur febr Undere verhalt es fich, wenn die Steine nur ben geringern und Die Erbe ben größern Theil ausmachen, indem dann ein jolder Boben gum Unbau von Felbfruchten tauglich ift. In ben meisten Fallen bindern aber Die Steine, und nament= lich bie größern, die Bearbeitung des Bodens gar febr, und man muß es fich angelegen fein laffen, biefelben aus bem Uder zu entfernen, weil fie bie Uderfrume vermindern, vielem ichablichen Ungeziefer Debach gewähren und Die Bearbeitung bes Bobens und die Ernte erschweren. Doch barf man auch nicht überseben, bag mande Bodenarten fruchtbarer find, wenn fich auf beren Oberflade fleine Steine befinden, und fehr fehlerhaft wurde es in Diefem Falle fein, Diefelben entfernen gu wollen; benn fle fonnen vermoge ihrer Beschaffenheit burch Ginwirtung ber 21tmofpbare verwittern und badurch bie Acferfrume vermehren, fie fonnen ben jungen Bflangen gum Schut gegen raube Winde und gegen Nachtfrofte bienen, ben falten Boben erwarmen und ben leichten vor ju ichnellem Austrocknen bewahren; ferner tonnen fle auf abbangigen Felbern verhuten, bag bie gute Erde abgeschwemmt wirb; endlich halten fie auch einen zu lofen Boden zusammen und vermitteln baburch einen feftern Stand ber Bflangen. Binbenben Boben erhalten fleinere Steine locker und verhuten bas nachtheilige Berichollen ber Acferfrume, inbem fie ben Rufam= menbang bes Thons unterbrechen.
- 8) Der humus. Ucher ben humus ift bas Nöthige bereits in bem Artifel Agriculturchemie mitgetheilt worden und dorthin zu verweisen. hier gebenken wir nur noch bes Torfes, welcher fich von bem gewöhnlichen humus bloß baburch unterscheibet, bag in jenem gewöhnlich eine bedeutende Renge unverweste Pflanzen

angetroffen werben, benen nicht felten auch einige erdige und erbhargige Theile bei-Ge giebt nur wenige Botenarten, welche nicht einigen humus entbielten; nur ben Flugfand und bie unfruchtbarften Sandfteppen fann man bavon Gin llebermaß an humus wirft jedoch fdablich, indem bann ber Boten zu loder, zu poros wirt, bie Pflangen feinen feften Stand haben, zu maftig machsen und von geringer Qualitat find. Uebrigene ift fein Berhaltniß zu ben verschiedenen Bodenarten sehr mannigfaltig, und die eine Bodenart kann eine größere Beimijdung von humus vertragen ale bie andere. Gin Boben, in meldem ber hunius ben vorwaltenden Bestandtheil ausmacht, ober wenn ber humus in ihm über 200/o beträgt, wird humofer Boben genannt. 3m feuchten Buftante ift ein folder Boten ichwammig, zuweilen auch moraftig, im trodnen Buftante befitt er bagegen wenig Festigkeit, sontern ift loder und pulverig. geringen Busammenhaltes wegen läßt er fich gwar leicht bearbeiten, ift er aber gu febr mit humus geschwängert, fo haben bie Pflangen in ibm feinen fichern und feften Stant, weil er burch Raffe zu fehr aufschwillt, beim Austrodnen fich zu fehr zusammensett und burch ben Frost oft in bie Bobe gezogen wird. Boben fann zwar viel Baffer auffaugen und bei fuhler Bitterung auch lange an fid halten, jeiner bunteln Farbe halber gieht er aber bie Sonnenftrablen ftarf an, erwarmt fid beebalb ichnell und trodnet balb aus. Weil aber bie Ermarmuna ber im Boben lange guruckbleibenten Raffe halber nicht immer tief genug einbringen fann, jo ift tiefer Boten oft ein falter und naffer zugleich. Bermoge feiner Eigenschaften wirft ber humus auf andere Bobenarten verfcbieben ein. Go macht er 3. B. ben thonigen Boten loderer, trodner und warmer, ben fantigen fefter und feuchter, ben falfigen fefter, milter und feuchter. Die verschiebenen Grunderten baben tagegen wieder einen verschiedenen Ginflug auf ben humus. Beil ber Thon vermöge feiner Dichtigfeit und Festigfeit ben humus ftart binbet, und beshalb beffen idnelle Berfetung verhindert, fo muß auch ber Thonboben, um fruchtbar ju fein, vielen humus enthalten. Der Cant gerfest ben humus febr fdinell; wird einem humofen Boben Sand jugefest, fo wird baburch auch beffen Bufammenhalt erhöht; ber Sand macht ben humus bichter, benimmt ibm bie gu große Raffe und ermarmt ibn aud. Der Ralf endlich beforbert in einem humofen Boten bie Berjegung bes humus, ftumpft beffen Gauren ab, giebt ibm mehr Bufammenhalt und erwärmt ibn auch.

Sinsichtlich ber Gute und Menge ber Bestandtheile ber Bobenarten hat man biese in verschiebene Klassen eingetheilt. Obgleich Thon, Sand, Kalf und humus bie hauptbestandtheile find, aus bem ber Boben zusammengesett ift, so ist boch bas Berhältniß bieser Erbarten so mannichfaltig und bie Menge ber verschiebenen Bobenarten so groß, baß sie eine genauere Gintheilungsart als in 4 Klassen nöthig machen. In ber Regel nimmt man 8 Klassen an und läßt jede berselben wieder in 3—4 Unterabtheilungen zerfallen.

1. Klasse: Thonboben. Derselbe enthält über 60% abschwemmbaren Thon, nicht über 20% humus und nicht über 5% Kalk. In der 1. Ordnung steht der Thonboden, welcher keinen Kalk und bis zu 5% humus enthält, in der 2. Ordnung berjenige Thonboden, welcher keinen Kalk und über 5—20% humus enthält, in der 3. Ordnung berjenige Thonboden, welcher bis zu 5% fohlensauren Kalk enthält. Die 1. Ordnung heißt deshalb gewöhnlicher Thonboden, die 2. Ordnung humoser Thonboden, die 3. Ordnung falkfaltiger Thonboden. Der

gewöhnliche Thonboden findet fich in ber Regel nur in Nieberungen, zuweilen aber auch in ben Blachen auf ber bobe. Er gehort zu ben Botenarten, welche ichwerer Boten ober Rlaiboden genannt werben. Gein humus ift gewöhnlich milter Urt. Bum Beigen- und Aleebau eignet er fich gang vorzüglich. Der humofe Thonboben gebort unftreitig unter die vorzuglichsten Bodenarten, wenn er eine gludliche, nicht ju feuchte Lage hat und Mittel gur Abftumpfung feiner Gaure in ber Nabe find; bann fann er bie ftarfften Fruchte, ale Rape, Weigen, Bohnen ze. tragen. Dagegen tann aber fein Werth bei einer ungunftigen Lage und bei follechter Behandlung fehr herabfinken, fo daß keine Binterfruchte und felbit nur Commergetreide miglich barauf gebaut werben tonnen. Der falthaltige Thonboben findet fich nur in Niederungen ober boch an benfelben. Ift er nicht zu arm an humus, fo ift er jedenfalls dem humofen Thonboten vorzuziehen, indem burch ben Ralf bie nachtheiligen Sauren bes humus abgestumpft werben, beffen Auflösung befordert und die ohnehin ftarte Bindung bee Thone auf eine fehr wohlthatige Weise gelodert wirb. Borausgesett ift babei, bag ber humus mild und frei von aller Gaure ift; bann ift ber falthaltige Thonboben ber vorzuglichfte unter allen Bobenarten und trägt bie ebelften Früchte.

- 2. Rlaffe: Lehmboden. Derfelbe enthält über 40 bis zu 60% abfcwemmbaren Thon, nicht über 20% Sumus und nicht über 5% fohlenfauren Die Ordnungen und beren Benennung find ebenfo wie bei ber 1. Rlaffe. Der Lehmbeden fommt nicht fo häufig vor, ale man gewöhnlich glaubt, benn mas man gewöhnlich für Lehmboden halt, gehört theils zum fandigen Lehm=, theils gum lehmigen Sandboben. Der eigentliche Lehmboben fommt balb in ben Dieberungen, bald auf ber Bobe vor. Er gehort zu ben febr glücklichen Mifchungen ber Beftandtheile bes Bobens, welche fich fur ben Unbau ber meiften Felbfruchte eignen. Durch Beimischung won Ralf und humus wird er fehr verbeffert; Die Beschaffenbeit, welche baraus hervorgeht, bestimmt feinen mahren Berth, welcher oft bem Berthe bes Thonbodens gleichkommt, ihn oft übertrifft, oft aber auch nicht erreicht. Sowie unter ten Thonbobenarten ber falfhaltige ber vorzüglichfte ift, fo fommt auch bem falfhaltigen Lehmboben bei einer angemeffenen Menge humus ber Borrang gu. Gelbft wenn biefer Boben in ten Nieberungen gelegen ift, und an anbern Stellen an Gaure leibet, fo wird bicfe burd ben Ralf abgeftumpft und ber Boben baburch bedeutend verbeffert. Die mägige Beimifdung von Kalf beforbert ferner fein Berfallen an ber Luft und bei magiger Befeuchtung, und er lagt fich besbalb beffer bearbeiten, als ohne Ralfachalt. Er ift fur ben Unbau fehr mannichfaltiger Fruchte geeignet ; vorzuglich gebeiben in ihm große Berfte, Rlee, Gulfenfruchte, auch Beigen und Safer. In feuchten Jahren leibet biefer Boben guweilen von zu vieler Feuchtigfeit, und bann ift es besondere bas Scheuerfraut, welches auf ihm wuchert.
- 3. Klasse: Sandiger Lehmboden. Derselbe enthält über 20 bis zu 40% abschwemmbaren Thon, nicht über 20% humus und nicht über 5% fohelensauren Kalk. Die Ordnungen find wie bei der ersten Klasse gebildet und benannt. Bu dem sandigen Lehmboden gehört der größte Theil des s. Göhes bodens, benn in den Niederungen kommt er seltner vor. Er liesert, wenn er nicht zu wenig Humus, und wenn er zumal etwas Kalk enthält, einen vortrefflichen s. g. Mittelboden, welcher sich für den Andau der meisten Früchte eignet. Der ges wöhnliche sandige Lehmboden wird gewöhnlich als Haferboden geschützt;

bei guter Dungung kann er aber auch Gerfte und Bulfenfrüchte tragen und eignet fich ganz vorzüglich zum Roggenbau. Der kalkhaltige fandige Lehmboben findet fich bald in der Gohe, bald in den Niederungen, am häufigsten aber auf der Göhe. Er gehört in der Regel zu den vorzüglichsten Bodenarten, indem er den Anbau der meisten Früchte begünstigt. Seine verschiedene Lage, sein Untergrund und sein verschiedener Gehalt an Humus, welcher bes beigemengten Kalfes halber stets milder Art ift, bestimmen seine Gute.

- 4. Klasse: Lehmiger Sandboden. Derselbe enthält über 10 bis zu 20% abschwemmbaren Ihon, nicht über 20% humus und bis zu 5% bolenfauren Kalk. Die Ordnungen sind wie bei ter 1. Klasse gebildet und benannt. Der lehmige Sandboden sindet sich bald auf der Höhe, bald in den Niederungen. Im Ganzen genommen kommt er fast eben so häufig vor als der sandige Lehmboden. Wenn er gleich hinsichtlich seines Werthes demselben nachsteht, so ist er boch nicht geradezu schlecht zu nennen, indem er bei einer glücklichen Lage, bei genugsamem Humuszehalt ze immer noch sehr reichliche Früchte tragen kann. Der humose lehmige Sandboden kommt gewöhnlich nur in den Niederungen vor, und sein Humus ist in der Regel saurehaltig. Der kalkhaltige lehmige Sandboden konnnt in der Regel nur in den Höhegegenden vor, und sein Humus ist stes beigemischten Kalkes halber milder Urt. Er gehört zu dem guten Mittelboden, welcher gute Gerste und, wenn er nicht leicht von der Dürre leidet, vorzügslich Klee und Hüsselfrüchte trägt.
- 5. Rlaffe: Sandboben. Derfelbe enthalt über 20% Sand, nicht über 100/0 Sumus und nicht über 50/0 tohlenfauren Ralt. In ber 1. Ordnung beffelben fieht ber gewöhnliche Sandboten ohne Beimischung von Ralf und bis gu 5% Sumus; in ber 2. Ordnung ber humoje Sanbboben ohne Ralf und mit einer Beimischung von humus, welche über 5 bis zu 10% beträgt ; in ber 3. Ortnung ber falfhaltige Sanbboben, welcher bis zu 5% fohlenfauren Ralt enthalt. Der Sandboden kommt bald auf ber Sohe, bald in ben Rieberungen vor. erftern Fall biltet er balb gange Bladen, bie bann in ber Regel febr unfruchtbar find, balb bestehen aus ihm bie Bugel, und bie umberliegente Flache ift nicht fo fanbig, bald findet er fich auch blog am Buge ber Bugel, und auch in biefen Ballen ift nicht viel Gutes von ibm zu erwarten, er mußte benn ziemlich viel bumofe Theile enthalten und einen undurchlaffenden Untergrund haben, wo es ihm nicht an Seudtigfeit fehlt. Im lettern Fall gieht er fich haufig an ben Ufern ber fliegenben Bemaffer bin ober bilbet bie außerften, nach ber Bobe zu liegenben Grenzen ber Nieberungen; zuweilen bilbet er auch nur einzelne Striche, welche fich burch andere Bobenarten hindurchgiehen. Gewohnlich ift er in biefen Fallen fruchtbarer, ale ber auf ber Bobe gelegene Santboten, weil es ihm bort felten an Feuchtigfeit feblt und ihm oft hinreichende humoje Theile beigemengt find.
- 6. Klasse: Mergelboben. Derselbe enthält über 5 bis zu 20% fohlenfauren Kalf und nicht über 20% Gumus. Er hat 4 Ordnungen, von benen die
  1. thoniger Mergelboben heißt und über 50% Thon und nicht über 5% Gumus enthält. Die 2. Ordnung heißt lehmiger Mergelboben und enthält über
  20—50% Thon und nicht über 20% Humus. Die 3. Ordnung heißt fanbiger Mergelboben und enthält über 70% Sand und nicht über 20% Gumus.
  Die 4. Ordnung heißt humoser Mergelboben, der über 5% Gumus enthält.
  Der Mergelboden kommt gewöhnlich in den Göhegegenden vor; zuweilen sindet man

thn aber auch in ben Niederungen. Er gehört in ber Regel zu ben vorzüglichern Bobenarten; indeß erleidet er durch die verschiedenen Beimischungen von Thon, Sand und humus, sowie turch seine verschiedene Lage so mannichfaltige Abanderungen, daß sich im Allgemeinen etwas Bestimmtes nicht darüber sagen läßt. Sein humus ift stets milder Art.

- 7. Klasse: Kalkboben. Derselbe enthält über 20% fohlensauren Kalk und nicht über 20% bumus. Der Kalkboben zerfällt wieder in 4 Ordnungen, deren Bildung und Benennung benen bes Mergelbodens gleichsommt. Der Kalkboben sindet sich sowohl in den Söhegegenden, als auch in den Niederungen. Im Ganzen genommen kommt er nur selten vor. Der starke Gehalt des Kalkes erfordert ichon eine bedeutende Beimengung von humosen Theilen oder einen sehr kräftigen Dünger, wenn dieser Boden gute Früchte tragen soll. Er ist leicht zu scharf. Sein eigenthümlicher Werth wird durch die übrigen Beimengungen und durch seine Lage bedingt. Der humose Kalkboden zeigt sich seines starken Kalkgehalts, seiner großen Lockerheit halber und, besonders wenn er eine seuchte Lage hat, zum Getreidebau mißlich. Daser und krautartige Gewächse trägt er noch am besten. Um ihm seine zu große Lockerheit und seine Feuchtigkeit zu nehmen, leistet das Sandaufsahren sehr gute Dienste.
- 8. Klasse: Humoser Boben. Derselbe enthält über 20% Humus und zerfällt in 4 Ordnungen. Die 1. heißt thoniger humoser Boben, wenn 60% Thon und kein Kalk in der Mischung sind; die 2. Ordnung Ichmiger humoser Boben, der keinen Kalk und 30—60% Thon enthält; die 3. Ordnung sandiger humoser Boben, der ebenfalls keinen Kalk und über 60% Sand enthält; die 4. Ordnung falkhaltiger humoser Boden, der eine Beimischung von Kalk enthält. Der humose Boden sindet sich nur in den Niederungen. In der Regel zeichnet er sich durch seine geimischung von Kalk, so ist der humose wohrt sieder gescherbeit aus. Sat er keine Beimischung von Kalk, so ist der humus immer saurer Art. Der Getreibebau ist auf solchem Boden seiner zu großen Lockerheit halber stets missich, weil die Pflanzen nicht sest genug wurzeln, dei Dürre leicht umfallen und bei Nässe leicht faulen. Am besten eignet sich daher dieser Boden zu Wiesen umd Beiden. Zuweilen ist er so reich an humosen Theilen, daß man sich seiner mit Nugen zum Düngen bedienen kann.

Außer biefer Eintheilung des Bodens in verschiedene Klaffen, welche man auch die phyfische Klaffification nennt, und die fich besonders auf die Beschaffenheit und das Mengenverhältniß der Bodenbestandtheile grundet, hat nan noch eine ökonomische Klaffification des Bodens, welcher die Nugungs- und Ertragsfähigkeit zu Grunde liegt.

Nach biefer Klasststein benennt man ben Boben nach ben 4 hauptgetreibearten, und zwar speciell nach benjenigen, welche nach langiahriger Ersahrung auf
foldem Boben am vorzüglichsten und mit ber größten Sicherheit gebeihen. Diese
4 hauptklassen — Weizen, Gerste, Roggen, hafer — hat man nach ber größern
ober geringern Ertragsfähigkeit und Sicherheit ber angebauten Früchte wieder in
mehrere Unterabtheilungen gebracht.

1) Beizenboben 1. Rlaffe, humofer Thon= und milber, warmer Thon= boben mit tabellofem Untergrunde, welcher nicht nur Beizen, fondern auch alle gewöhnlichen Culturgewächse mit Sicherheit tragt.

- 2) Gerftenboben 1. Klaffe, milber, warmer, humofer Lehmboben, lehmiger Mergelboben, reicher Mittelboben, welcher mit Siderheit faft alle Culturgewächse trägt und wegen ber geringern Bestellungstoften oft ben höchten Reinertrag gewährt.
- 3) Beizenboben 2. Klaffe, mäßig ftrenger Thon= und Lebmboben mit gutem Untergrunde und in guter Lage. Bei guter Bearbeitung und Dungung gebeihen in ihm alle gewöhnlichen Culturgewächse, geben aber einen geringern Durchsschnitsertrag als bie erste Klaffe bes Beigenbobens.
- 4) Gerftenboten 2. Klaffe, fruchtbarer Lehm= und fantiger Lehmboten, tragt mit Sicherheit Gerfte, Roggen und Ropfflee.
- 5) Gerftenboben 3. Rlaffe, fanbiger Lehm = und guter lehmiger Sanbboben, tragt nicht völlig ficher Gerfte, aber gang ficher Roggen und hafer.
- 6) Roggenboten 1. Klaffe, lehmiger, feuchter Sandboben, tragt mit Sicherheit Roggen, nicht nur nach Dunger, fontern auch als britte Frucht nach ber Dungung; auch gebeiht hafer ficher in biefem Boten.
- 7) Beizenboben 3. Klasse, falter Thon= und sehr ftrenger Lehmboben mit schlechtem Untergrund. Er erfordert starke Dungung und kraftige Bearbeitung und giebt von Beizen, Raps, Gerste, hafer, hulfenfrüchten und Klee bei gunstiger Bitterung fast eben so gute Ernten, wie der Weizenboden 2. Klasse, in naffen und rauben Jahren aber einen geringen Ertrag.
- 8) Saferboben 1. Klaffe, burrer Lehm= ober fanbiger Lehmboben, fteiniger, fiefiger Lehmboben; er ift bem Binterwaffer zu fehr ausgesetzt und baber zu Bintergetreibe zu naß; im Commer bagegen halt er bie Feuchtigkeit nicht genugfam an.
- 9) Roggenboten 2. Rlaffe, burrer Ichmiger Sand, ber jeboch noch etwas gebunden ift; nach einer Dungung tragt er mit ziemlicher Sicherheit Roggen und nach diesem noch hafer.
- 10) Beigenboden 4. Klaffe, faltgrundiger, falt und humusarmer Thonboden mit undurchlaffendem Untergrunde. Beigen, hafer, Biden, Riee geben Mittelernten, bei naffer Witterung aber oft Migernten.
- 11) Saferboben 2. Rlaffe, eifenschüffiger ober grobfiefiger ober febr nafgrundiger Lehmboten.
- 12) Roggenboben 3. Klaffe, magerer Sanbboten, Bjahriges Roggen- land, tragt nur Roggen.
- 13) Roggenboben 4. Rlaffe, gang leichter burrer Sant = ober burrer Riesboben, 6= und 9jahriges Roggenland, giebt nur nach mehrjahriger Rube eine geringe Roggenernte.
- 14) Saferboben 3. Rlaffe, faurer, naffer, mooriger, ichlechter Boben aller Art, ber nur hafer tragt.

Noch eine andere Rlafffication bes Bobens ift bie nach seiner Rleefähigfeit, weil von bem mehr und minder gutem Gedeihen ber Futterfrauter auf die Bestandtheile und die Beschaffenheit bes Bobens und bes Untergrundes geschlossen werden kann. Die fleefähigen Bobenarten werden in folgende Rlaffen gebracht:

1) Ausgezeichneter Lugerneboben, ber humusreiche, tiefe, falfhaltenbe, aufgeschwemmte Niederungsboden, ober ber milte mergelige Lehmboben mit tiefem, gleichartigem, gutem, mafferfreiem Untergrunde. Dier fann bie Lugerne

- 10-15 Jahre ausbauern und giebt jahrlich in 4 Schnitten 36-48 Etr. Beu vom preug. Morgen.
- 2) Guter Lugerneboben, wie ber vorbeschriebene Boben, aber zu bindig ober loder, zu feucht ober trocken, ober mit einem weniger guten Untergrunde, in welchem die Lugerne nur 6—10 Jahre ausbauert und jahrlich in 3 Schnitten einen Ertrag von 26—36 Ctr. heu giebt.
- 3) Ausgezeichneter Ropffleeboben, fraftiger, mit etwas Kalt ober Mergel gemengter Lehm= und Thonboten von etwas feuchter und bindiger Besichaffenbeit, ber jabrlich 2-3 Schnitte von 30-40 Etr. Deu liefert.
- 4) Guter Ropffleeboben, Lehm= ober Thonboben, giebt jahrlich im Durchichnitt 24 Ctr. Seuertrag.
- 5) Buter Esparsetteboben, falfhaltenber, murber, tiefer Boben mit talthaltenbem, trodnem Untergrunde, in welchem bie Esparsette 10-12 Jahre ausbauert und jahrlich in 2 Schnitten einen Ertrag von 20-26 Etr. beu giebt.
- 6) Geringer Esparsetteboben, hat eine feichte und zu trodne Aderfrume und zu wenig Ralf in ber Aderfrume und im Untergrunde. Die Esparsette bauert nur 5-7 Jahre, giebt nur 1 Schnitt und im Durchschnitt einen Ertrag von 15 Ctr. heu.

Außer ber Ackerfrume ift auch ber Untergrund febr wichtig. Derfelbe fann erbig ober fandig, fiefig ober fteinig fein. 3m erftern Fall fann man ibn burch einige Spatenstiche beutlich von ber Ackerfrume unterscheiben, inbem er oft aus einer gang andern Erbichicht besteht ober body Dangel an humofen Theilen und, weil bie Atmofphare nicht auf ibn einwirten fann, eine gang verschiedene Farbe bon ber ber Acertrume bat. Ift bagegen ber Untergrund fteinig, fo tann man bies burd einen Stoß mit einem Pfahle erkennen. Sowie Die Aderfrume tommt auch ber Untergrund in ben verschiedenften Difchungen vor. Den schlechteften Untergrund giebt ber Granit unt die ibm abnlichen Steinarten, weil er feine Feuchtiafeit burchlagt und fich bem Ginbringen ber Bflangenwurzeln wiberfest. Deshalb gebeiben auf Medern mit foldem Untergrunde auch nur flachwurzelnte Gemachfe. Beffer ift icon ber Thonfchiefer, welcher ftarter an ber Luft verwittert, eber einiges Baffer in fich aufnimmt und gewöhnlich auch Spalten und Riffe bat, in welche bie Bflanzenwurzeln eindringen fonnen. Um beften unter ben Steinarten ift ber Raltftein, weil er an ber Oberflache fart verwittert, nicht immer in berben Daffen, fonbern in Ocfdieben vortommt, viel Waffer aufnehmen fann und gewöhnlich mit Riffen und Spalten burchzogen ift, weshalb bie Bflangen auch beffer in ibm feftwurzeln tonnen. Gin ber Begetation febr nachtheiliges Geftein, welches fich in ben Stromniederungen und in ben tiefliegenden moorigen Wegenden findet, ift ber Wenn berfelbe aber einige Jahre ber Luft ausgesett wird, fo fann er für bie Bemachje unschablich gemacht werben. Der erbige Untergrund wirb nach feinen Bauptbestandtheilen wieder in mehrere Urten unterschieden. febr vielen Thon, fo wiberfest er fich bem Ginbringen ber Pflanzenwurzeln febr und lagt, wenn fich feine obere Lage einmal mit Baffer gefattigt bat, tein Baffer weiter burch. 3ft auch die Acerfrume ftart thonbaltend, fo wird biefelbe in biefem Falle zu feucht; befteht bagegen bie Acterfrume bei einem ftarten thonigen Untergrund aus Sandboben und aus lehmigem Sandboben, fo wird baburch bas ju ftarte Austrodnen jener verhindert. Ginen Boben mit einem ftarten thonigen Untergrund pflegt man falten Boben ju nennen. Enthalt ber Untergrund mehr

Lehm ale Thon, jo ift er, wenn die Udertrume aus Thon besteht, icon beffer, als ein gang thoniger Untergrund, weil er mehr Waffer in fich aufnimmt und auch einiges Baffer burchlagt; auch unter einem Santboden ift ber lebmige Untergrund giemlich vortheilhaft. Uebrigens giebt es bierin bie mannigfaltigften Uebergange pom Thon jum Behm, vom Lehm jum fantigen Lehm und jum lebmigen Sant, welche, je mehr fie fich vom Thon entfernen und mehr Sandtheile enthalten, fic naturlich auch in ihren Gigenschaften benen bee Sandes nabern. Benn ber thoniae oder lebmige Untergrund eine Beimischung von Ralf enthalt, fo fann bie Aderfrume oft febr verbeffert werben, wenn ein folder Untergrund burch tiefes Bflugen ober Rajolen beraufgebracht und mit ber Acertrume vermifcht wirb. Der jandige Untergrund wirft, je nachdem bie Acerfrume verschieben ift, auch verschie ben auf biefe und bie Bemachfe ein. Befteht bie Aderfrume aus Sand ober lebmigem Sand, fo wird baburch ber ichlechtefte Boben gebilbet, ber, weil fich bie Reuchtigfeit fogleich tief in ben Untergrund binabzieht, ftete wie ausgebrannt ift. Auf foldem Boben machfen nur tiejenigen Bflangen, welche zu ihrem Gebeiben einen boben Grad von Trodenbeit verlangen. Beffer wird ein folder Boben, wenn fich ber Sand in der Tiefe feftgefest und zusammengeballt hat, wodurch die Feuchtiafeit einigermaßen gurudgehalten wird. Liegt ber fandige Untergrund unter einer flachen, übrigens fruchtbaren Aderfrume, jo entfteben barque bie f. a. Sorinbftellen, welche im Frubjahr und Berbit oft eine febr üppige Begetation zeigen, bei anhaltender Durre aber bewirten, daß bie auf ihnen machsenden Bftangen berwelfen und absterben. Liegt bagegen über bem fandigen Untergrunde ein tiefer thoniger ober ftrenger Lehmboden, jo bewirft er einen fehr guten Boben, indem er bie übermäßige Teuchtigfeit ber Acherfrume an fich giebt und Diefe bei lange anbaltenber Trodenheit ber Aderfrume wieder mittheilt. Doch erleiben auch Diefe Ralle burch bie Lage bes Botens viele Abanderungen.

Bei bem Boben fommen aber nicht nur Acerfrume und Untergrund, fonbern auch Geftalt und Lage in Betracht. Die außere Oberfläche tes Botens ift febr verichieben gestaltet; fie ift entweber gleich ober ungleich. Gin gleicher Boten erleichtert Die Arbeit fehr, und Die auf ihm machsenden Pflangen genießen bie Ginfluffe ber Utmojphare auf bas vollkommenfte. Gin ungleicher Boben bat alle Dieje Borguge nicht; besonders hat er viel von der Strömung bes Regen- und Schneemaffere zu leiben. Sinfichtlich ter Richtung ift bie Dberflache bes Bobens entweber eben ober abbangig. Die Gbenen und Thaler find unter einer gleichen Bone marmer ale bie bober gelegenen Berge, welche lettere fich in ber Regel nicht aut zum Acterbau, fontern mehr zur Beite, zum Bein-, Doft- und Golzbau eig-Schon die Bearbeitung eines bergigen Bobens, Die Dunger = und Erntefubren fint fdwer zu bewertstelligen, wozu noch tommt, bag beftige Regenguffe, Thaumaffer und Sturme bie gute Erbe hinweg- und in bie Tiefe fubren, und bas ber bergige Boben in ber Regel flachgrundig und von ichlechter Beichaffenbeit Die zwijchen ben Bergen liegenben Thaler find in ber Regel febr fruchtbar, wenn fie nicht zu fehr von Bergen eingeschloffen find. Beil bie obere fruchtbare Acterfrume ber naben Berge baufig in bie Thaler berabgefpult wird, fo baben tiefe oft einen febr tiefgrundigen, fruchtbaren Boben, und wegen ihrer niebern und geicusten Lage find fie weit warmer ale Die Berge; auch fehlt es ihnen nicht an ber notbigen Feuchtigkeit, weil fie biefelbe von ben naben Bergen und oft in Uebermaß enthalten, weehalb fle zuweilen auch, und befondere bann, wenn fle zu febr

eingeschloffen find, von ju vieler Teuchtigfeit leiben. Auch bas Berabftromen bes Baffers von ben Bergen bei beftigen Regenguffen und ichnell eintretendem Thauwetter richtet oft große Bermuftungen in ben Thalern an; auch leiben biefelben, wenn fie zu febr eingeschloffen find, Mangel an Luft. - Den Boben bes flachen Lantes untericheibet man in Gobeboten und Nieberungsboden. Unter Gobe= boben verfteht man einen Boden, welcher fich über tem Spiegel benachbarter Fluffe und Seen erhaben hingicht und gewöhnlich eine burd bugel und fleine Bertiefungen unebene Oberflache bilbet. Er besteht in Der Regel aus Lehm= und Sandboten, ift nicht reich an bumofen Theilen, und Die ebenen Flachen, welche fich auf ibm bingieben, find nicht fo bedeutend ale in bem Rieberungeboben. Unter Diefem verficht man folden Boben, ber fich am Ufer größerer Strome und Secen in weitausgebehnten Thalern hinzieht und gewöhnlich eine fehr ebene Blache zeigt. In ber Regel besteht ber Nieberungsboden aus einem humofen Sand = ober Thonbeden; er hat gewöhnlich eine gunftige Lage, und es fehlt ihm felten an Beuchs tigfeit. Deshalb ift er auch ftete fruchtbarer ale ter Bobeboden, vorausgeset, baß er nicht zu febr an Feuchtigfeit leibet. Gehr viel tommt ce bei einer bugeligen und unebenen Lage bee Bodens an, nach welcher himmelsgegend er feine Reis gung bat. Bei ber öftlichen Richtung, wenn fich ber Abhang gegen Morgen binneigt, erhalt ber Boben bie Sonne mit bem frubesten Morgen; Die Barme fteigt ftufenweise bie Mittag, wo die Sonnenftrablen wieder anfangen ben Boden zu verlaffen. Beil ein folder Boben weniger vom Morgenthau und Regen getroffen wird, fo ift er auch trochner. Die Bemachje tommen auf ibm frubzeitig bervor, gedeiben gut, reifen bald und liefern Fruchte von guter Qualitat. leiben fie aber auch durch Nachtfrofte. Gin feuchter Boten paft am beften in biefe Bei ber weftlichen Richtung, wo fich ber Abhang gegen Abend binneigt, erhalten ber Boten und Die auf ihm befindlichen Gewächse bie Sonne erft gegen Mittag, wo fie bann aber febr intenfiv einwirft. Die Bflangen leiben besbalb im Frubjahr burch ichnelles Aufthauen bes gefrorenen Bobens guweilen Cha-Weil Die meisten Regenguffe von Albend berfommen, fo leidet ein nach nach Abend geneigter Boten weniger von ber Durre, fcon weil er ben austrodnenben Oftwinden weniger ausgesett ift. Die Frudte erlangen nicht Die Bute als auf einem gegen Morgen liegenden Boben; Die mangelnde Qualität wird aber burch eine reichliche Quantitat erfest. Lodere, trocene Bobenarten eignen fich fur biefe Lage Die nach Guben gerichteten Abbange erhalten bas meifte und Rarffte Sonnenlicht; beshalb ift ber Boten in folder Lage in ter Regel auch febr warm, Die Bewachse entwickeln fich in ibm frub, reifen zeitig und werben febr Bewöhnlich leidet er aber fehr von ber Durre, wenn ber Boben teinen Buflug von Waffer hat ober von Ratur nicht feucht ift. Die nach Rorten gerichteten Abhange erhalten bas wenigste und idmachfte Sonnenlicht. balb beginnt auf ihnen bie Begetation im Frubjahr fpater und endigt zeitiger im Berbft, Die Bemachie gedeihen weniger gut, und viele fommen gar nicht zur geborigen Reife und Bollfommenheit. Bisweilen leiden folche Abhange burch falte Binde und Frofte, weshalb fie fich gum Unbau geitiger Bewachse nicht eignen. Am besten befindet fich in dieser Lage ein trodner Boben, wogegen ein naffer und binbenber Boben ju febr von ber Beuchtigkeit leibet. Die Lage bes Bobens tann ferner entweder magerecht, erhöht ober erhaben, vertieft ober gefenft, eingefoloffen ober umftellt fein. Bagerecht ift die Lage, wenn die Oberflache bes

Grunbftude mit ben umgebenben Lanbereien und Gegenstanden ungefahr in ber nämlichen Lage liegt. Gine folde Lage bat ben Bortheil, bag bie Pflangen bie Einwirkungen ber Utmojbbare in ihrem gangen Umfange genießen konnen, mogegen ne aber auch von manchen nachtheiligen Wirfungen berjelben, g. B. von Sturmen, mehr betroffen werben. Erhöht ober erhaben ift bie Lage bes Bobens, wenn bas Grundftuck bober als jeine Umgebungen liegt. Gine folde Lage, wenn fie magig ift, bat abnlide Erfolge, wie bie magerechte, nur bag ber Boten ber Mustrodnung mehr ausgesett ift. Daburd entsteht zwar ber Bortheil, bag er zeitig bestellt merten fann, aber auch ber Rachtheil, bag ce ben Bewachsen leicht an ber notbigen Feuchtigkeit feblt, wenn gumal ber Boben loder und jandig ift. Ift bingegen ber Boben thonia, jo fann bei Diefer Lage ber zu ftarfen mafferhaltenben Rraft vortheilbaft entgegengewirft werben. Ift bie Lage febr bod, jo leibet ber Boben gewöhnlich bon Ralte. Bertieft ober gefenft ift bie Lage bes Bobens, wenn er tiefer liegt, ale bie ibn umgebenten Wegenflande. Gine folde Lage fann burd Berge, Unboben, Waldungen, Mauern, Baume, Gebaube se., Die um bas Grundftud berumfteben, hervorgebracht werben und hat ben Bortheil, bag fie ben rauben Winben und Maditfroften nicht zu fehr ausgesett ift. Es fommt hier aber viel barauf an, wie bod bie Umgebungen fint, wie nabe fie an bem Grundftucke und nach welcher Simmelsgegent fie zu fteben, benn je niedriger und je entfernter von bem Grundftude fie fint, befto weniger Ginfluß haben fie auf bie Befchaffenheit beffelben und fo umgefehrt. Gingeschloffen ift ein Grundftud, wenn ce von allen Seiten rund berum von bobern Wegenstanden umgeben ift. Die Wirfungen, welche baraus berporgeben, fint, bag bas Gruntftud aus Mangel an Luftwechiel und burd bie fich anbaufente Teuchtigfeit eine bumpfe Utmofphare und einen feuchten Boten erhalt; Die Bemachje gebeiben in Folge tavon fummerlich, erfranken baufig, tragen wenig und ichlechte Frudte und werben febr von Ungeziefer beimgesucht. ftude, welche eine multen = ober feffelformige Bilbung baben, ober ringe von Balbungen, boben Baumen ober Webauten umgeben fint, haben eine folde eingeichloffene, nadtheilige Lage. Gben bies ift ber Fall, wenn auf einem Grundftude viel Schatten verbreitente Baume bicht an einanderfteben. Auch haben folde eingeschloffene Lantereien oft viel von ten nachtheiligen Wirfungen ber Spatfrofte ju Umftellt ift ein Grundftud, wenn fich nur an ber einen ober andern Seite beffelben bobe Begenftante befinden. Die Wirfung anlangent, welche eine folde Lage hervorbringt, jo tommt febr viel barauf an, nach melder himmelegegend die boberen Gegenstande fteben. Wenn fie fich an ber Nordseite ber Grundftude befinden, und Die übrigen Seiten frei find, jo genießt bas Brundftud bie Bortbeile einer futlichen Lage; ift blog tie fubliche Seite mit bobern Gegenftanden umgeben, jo entsteht baraus fur bas Grundftud bie Folge einer norblichen Lage; ift Die Westseite mit hoben Wegenstanden umgeben, fo veranlagt bies abnliche Erfolge wie bei ber öftlichen Lage; endlich bringen bie an ber Offfeite ftebenben boben Umgebungen eine westliche Lage bervor. Ift ein Grunbftud an zwei ober mehreren Seiten umftellt, fo entstehen baraus gang verschiedene Erfolge. 3. B. ein Grundftud an ber Weft = und Nordscite burch bobe Wegenstande gegen Die rauben Nord= und heftigen Weftwinde geschütt ift, fo hat biefes Grundflud eine geschütte Lage, welche febr vortheilhaft ift. Gine folche Lage haben gemöhnlich biejenigen Thaler, welche von ben fublichen ober fuboftlichen Abhangen eines Gebirges herunterlaufen. Sind bagegen an ber Sud= und Offeite eines Srundstück hohe Gegenstände befindlich, so entziehen sie bem Grundstück zu viel Sonne. Ift die Nord- und Westseite frei, so wirken die kalten Nord- und die Westwinde durch Kühle und Nässe verderblich auf die Begetation ein. — Bgl. auch den Artikel Agriculturchemie. — Literatur: Erome, der Boden und sein Berhalten zu den Gewächsen. Hannov. 1817. — Krause, G. G. C., Boden- kunde und Klassisien des Bodens. Gotha 1832. — Goldmann, I., die wichtigken Bestandtheile der Ackrerten. Berl. 1840. — Ueber den Einsluß des Bodens auf die Bertheilung der Gewächse. Mit 6 Tas. Gekrönte Preisschr. Wien 1836. — Bruhn. W., die Lehre vom Boden. Dresd. 1840. — Krussch, K. L., populärer Abris der wissenschaftlichen Bodensunde. 2. Aust. Dresd. 1847. — Norton, I., Bodenkunde. Nach der 4. Aust. des Englischen von M. Beyer. Leipz. 1844. — Sprengel, G., die Lehre vom Boden. Mit 1 Tas. 2. Aust. Leipz. 1844. — Imle, C., der Boden nach seiner Entstehung und Zusammensetzung. Stuttg. 1845. — Ihre, F. H., Lehrbuch der Gebirgs- und Bodenkunde. Prag 1846. — Senft, F., Lehrbuch der Gebirgs- und Bodenkunde. 2 Ihle. Jena 1847.

Bodenrente. Unter Bodenrente versteht man ben Reinertrag, ben Ueber= idug an Geld ober Gelbeswerth, welche ber zu landwirthidbaftliden und thierischen Erzeugniffen verwendete Boben nach Abzug ber Productionefoften und ber Binfen bes Betriebscapitale liefert. Damit ber 3weck ber Landwirthschaft, Erzielung bes modlichft größten Reinertrags, erreicht werbe, muß bie Broduction felbft fo geordnet werden, daß fich ber möglichft größte leberfchuß ber Ginnahme über bie Ausgaben ergiebt, weil hiervon die Große bes Reinertrage abhangt. ungertrennlicher Berbindung Damit fteht Die landwirthichaftliche Buchführung (f. b.), burd welche ber Reinertrag einer bestimmten Wirthschaft rednungemäßig nachaewiesen wird. Die Ginnahmen ergeben fich aus ben gewonnenen Producten, welche entweder verfauft oder in der eigenen Wirthichaft gur Nahrung ber Menschen, jur Butterung ober gur Fabrifation verwendet werben. Die burch bie Berwerthung ber Bflangenproducte erhaltenen Einnahmen muffen fo groß fein, daß alle birecten Ausgaben fur Dunger, Samen, Arbeit und Erhaltung ber Bebaube und Gerathe nicht nur vollfommen guruderftattet werben, fondern bag noch ein leberfouß - Reinertrag - fur bie Berginfung ber gum Betriebe nothwendigen Capitalien, und für bie Arbeit und Intelligeng bes Broducenten ein Gewerbeprofit verbleibt. Bei ber Entwicklung biefer Berhaltniffe fann man ein einfaches Berfahren befolgen, welches burch nachstebenbe Formeln aufdraulich gemacht wird :

$$Z = P - (D + G + z)$$
  
 $Z + z = P - (D + G)$   
 $G = P - (D + Z + z)$   
 $P = D + G + Z + z$ 

wobei Z die Zinsen des Grundcapitals, z die Zinsen für das Inventar = und Betriebscapital, P den Werth der Producte, D die directen Ausgaben für Arbeit, Dünger, Samen und Abnuhung der Geräthe und Gebäude- und G den Gewerbstrofit bezeichnet. Wenn man fragt: welche Grundrente ein Gut oder Grundstück gewährt, so muffen die directen Ausgaben, der Gewerbsprofit und die Zinsen für das Inventar= und Betriebscapital von dem Werthe der Produkte (Pruttoeinnahme) abgezogen werden; die Bodenrente nach dem landesüblichen Zinsschift zu Capital erhoben, giebt den wahren Grundwerth. Bei Pachtungen ohne Inventar bildet der Bacht die Bodenrente. Wenn dem Bestiger sämmtliche Capitalien gehören, so

fann bie Frage entstehen: welche Binsen bieselben gewähren? In biesem Bulle burfen nur Die Directen Ausgaben und ber Bewerbsprofit von ben Ginnahmen abgezogen Will ein Pachter miffen, welchen Gewerbsprofit bas Out gebe, jo muß er bie birecten Husgaben, bie Bobenrente und bie Binfen fur bie übrigen Capitalien abziehen. Endlich fann bie Frage entstehen: welchen Breis Die Brobucte baben muffen, um fie obne Raditheil bervorbringen gu tonnen? In tiefem Fall muffen die birecten Ausgaben, ber Gewerbeprofit, Die Bobenrente und Die Binfen fammtlider Betriebecapitale tem Breife ter Broducte gleich fein. Die Botenrente foll immer fo groß fein, bag bie lantegubliden Binfen bes Betrichecapitale getedt Die Grofe bes Gewerbscapitals wird in ber Regel nicht im Boraus angenommen, fontern fie biltet bie unbefannte Grofe, welche nach ber britten Bormel gesucht wird; b. b. ber Producent, er mag Gigenthumer ober Bacter fein, betraditet ben Reft, welcher nad Abzug ber Bobenrente, ber Betriebeginfen und ber birecten Ausgaben übrig bleibt, ale Gewerbeprofit. Die Große beffelben wechselt febr nach Intelligeng unt Thatigfeit bes Producenten, ferner nach ben Comantungen ber Productenpreife und gufälligen Ungludefallen. - Literatur: Thaer, A., Berfuch einer Ausmittelung ted Reinertrage ber productiven Grundftude. Berl. 1833. - Bierl, C., bie Lebre bee Lantbauce. Munch. 1843.

Bodenveranderung. Bielfach ift noch bie Unficht verbreitet, Deutschland fei fo vollständig und gut angebaut, baß fich eine erhebliche Steigerung bee Ertrages nicht mehr benten laffe. Diefes ift aber feinesweges ber Fall. Schon bie Berhaltniffe bes angebauten Lantes zu bem nicht angebauten Balb = und Beibeland geigen bei bem erften Unblid, bag bierin noch viel geschehen fann. Die Unwendung ber Bulfemittel gur Steigerung ber Bobenproduction liegt in unserer Gewalt, ja tragt fogar eine gewiffe Nothwentigfeit in fich, infofern überhaupt unfere gefellicaftliden Buftante einer fortwährenten Entwidlung entgegengeben follen. völlige Umgeftaltung ber culturfabigen Bobenfläche und ihres Unbaues fann und wird wesentlich beffere Buftante berbeiführen. Gie fest freilich mancherlei Borbedingungen voraus, aber die mefentlichfte berfelben, Die Befeitigung ber Grundlaften, ift bereite fo weit gedichen, bag biefe tein Sinderniß mehr fur biefe Umgeftaltung abgeben. Un ber Spipe ber größeren Boben = und Anbauveranderungen fteht 1) ber Mustaufd zwifden Aderland, Biefe und Bald, weil berfelbe, vollständig burdigeführt, von ben erheblichften Folgen fur Die Broduction fein wird, und weil mit ibm auch bie andern Beranderungen gusammenbangen. man bie bestehende Vertheilung von Accern, Wiesen und Balbungen auf einem Begirf von vielen Gemarkungen, jo wird man felten eine ber lettern finben, in welcher jede Culturart an berjenigen Stelle ift, an welche fie gehort; benn es waltete bei ber erften Unwendung bes Unbaues und ber Benutung fo wenig ein burchbachter Plan vor, ale bei ber Unlage ber Ortichaften felbft. Wohnftatten und Benutungeweise bee Bobene baben gwar im Laufe ber Beit mannichfache Beranberungen erlitten, jedoch nur felten folde, bei welchen man mit Corgfalt aus mablte, welche Strede ganbes am beften bem Bfluge, welche bem Futterbau und welche ber Bolgergeugung quiquweifen fei; im Gegentheil bilbeten fich eine Menge Einrichtungen, welche barauf binwirften, jene zufällige erfte Unwendung nicht nur für immer zu befestigen, fonbern felbft ber freiern Bewegung noch ftartere Refieln Die Ginführung ber Dreifelberwirthichaft, ber Behnten, ber gemeinfcaftlichen Weide und bes Weidefervitute, die Bevormundung bei Bewirthfchaf

tung ber Privatwalbungen und noch manche andere Ginrichtungen hatten ben Erfolg, bag ber Anbau bes Aderlandes einer gemeinfamen ftrengen Regel unterworfen, eine Culturberanterung, eine Urbarmachung nur mit vielen Schwierigfeiten aus-Die möglichft größte Erzeugung von Producten ftebt mit Diefem führbar wurde. Buftande in vielfachem Widerspruch. Roch trifft man oft Meder in feuchter Lage, welche für jene gang ungeeignet, für bie Wiefen bagegen febr angemeffen ift, mabrenb lettere auf trodne Goben verwiesen find; man trifft Balb auf folden Grundftuden, welche ale Alder = ober Wiefeland einen weit hobern Ertrag abwerfen wurden, und fieht ben gandmann nicht weit bavon einem magern, fteinigen Acerlande, bas immerbin noch guten Balbboten abgeben wurde, mit außerfter Unftrengung burftige Fruchternten abgewinnen. Es ift an ber Beit, Diefe Berhaltniffe einer grundlichen Brufung zu unterwerfen unt eine beffere Berfaffung berfelben einzuleiten. Abhaltungegrund bei Bornahme berartiger Beranderungen, ber noch ju Unfang Diefes Jahrhunderts von Belang gewesen mare, ift jest durch bie Vervollkommnung ber Forftwirthichaft beseitigt. Damale galt nämlich die fünftliche Anlage von Baldungen burch Saat ober Pflanzung an einer Stelle, wo früher fein Golz mar, für ein im Großen nicht wohl burdeuführenbes Unternehmen. Jest weiß man biefes Beschäft mit febr geringem Aufwande zu vollzieben. Much fdmindet von 3ahr zu Jahr immermehr Die ehemals fo ftrenge Grenze' zwischen Wald- und Aderbau. Der Candwirth macht ben Flugfand baburch urbar, bag er Rieferfaaten auf ibm ausführt, ihn baburch befoftigt und erft nach Fallung ber Baume ben Belbbau beginnt; er pflangt milbe Solger auf feinen Beiben, an Braben, Bachen und Wegen und erzielt radurch einen Theil feines Golzbedarfes, wie benn befanntlich in ben Niederlanden fast fein eigentlicher Wald zu finden ift, indem bas Beburfniß an Brenn = und Rutholz durch derartigen gelegentlichen Anban größtentheils gebedt wird. Auf biefe erfte großere Bobenveranberung, welche auf ben Austaufch ber Culturen, soweit biefer vortheilhaft ftatthaben fann, begrundet ift, reibt fich 2) eine beifere Orbnung ber Gemaffer beshalb um fo unmittelbarer an, weil man biejenigen Grundftude, welche mafferbar find, vorzugemeife zu Biefen Bei jenem Austausch wird man also hierauf ichon wefentlichen benuten wird. Bedacht nehmen muffen. Alle troduc Wiefen, wenn fle nicht burch ihren Boben und burch ihre Lage von einer antern Benutungemeife burchaus ausgeschloffen find, muffen völlig verschwinden. 3hr Ertrag ift theile gu gering, theile von ber Bitterung allgu abhangig, theils nur mit wirthschaftlichen Opfern zu erfaufen. Die Bafferung bagegen muß auf eine gang andere Beife als bieber eingeleitet und gehandhabt werben. Un ber Stelle ber roben Unlagen muß ber Runftwiehieran wird fich bann ber Bortbeil knupfen, bag bie vorhandene fenbau treten. Baffermaffe entweder für eine größere Wiefenflache ausreicht ober zu anbern Breden mitbenutt werben tann. Man trifft auch in folden ganbern, in welchen bie Runft bes Bafferns eine höhere Stufe erreicht hat, benjenigen Rampf zwischen ber Landwirthichaft und ben Gewerfen um ben Bafferbefit burchaus nicht, welchen man ba beobachtet, wo die Wafferung noch mangelhaft betrieben wirb. Wie an ber Bewafferung bee Landes, jo fehlt es, und gwar in noch boberem Grade, an ber Erodenlegung fortwährent naffer unt periobifch überichwemmter Grundftude; namentlich fennt man die Behandlung bes ausgebehnten Torfgrundes, ber f. g. Moofe, noch gar nicht. Durch bie Gerabelegung von Gewaffern, welche mit ihren Arummungen nusbaren Raum entziehen und die Berfumpfung ber Rachbaricaft

berbeiführen, burch ben Bau von Dammen gegen bas Austreten ber Gemaffer, burd bie Anlegung von Unterbrains fonnte ebenfalle eine bobere Bobencultur ber-Diefen Bobenveranterungen folgen einige größere, welche beigeführt werben. man unter ber gemeinschaftlichen Benennung 3) Umbau bes Bobens begreifen tann. Schon ber Runftwiesenbau giebt hierzu vielfache Beranlaffung. Gin anberer Umbau fann bei fteigender Gultur an Bergabhangen notbig werben, indem burd Unlagen von Terraffen noch viel ertragefähiges Lant gewonnen werben fann. Roch baufig findet man fteile, von dem Waffer gerriffene Bergfeiten, welche faft nichts als nothdurftige Schafweiben gemahren und turch fortwahrente Abichwemmungen noch immer ertraglofer werben, ober man finbet Meder, auf benen ber Bflug bei jeber Bearbeitung einen fugbreiten Erbftreifen von ber bobe gegen bas That herablegt, jo daß baburd mit ber Beit fünftlich ber unfruchtbare Untergrund Bredmäßig angelegte Terraffen , welche bei fteilem Sange nur bloggelegt mirb. mittelft Sadarbeit, bei gemäßigtem Sange felbft mit Pflug und Egge angebaut, und balb mit Steinen, balb mit Rafen gebilbet werben fonnen, murben bier eine mefentliche Berbefferung berbeiführen und zugleich bas Mittel bieten, ben zeither wilden und verheerenden Lauf bes Waffere zu regeln, letteres in ber Sobe gu balten, bafelbit in Bebaltern ju fammeln und fur bie Beit bes Baffermangels ben Biefen zuzuführen. Roch eine Urt bes Ilmbaus besteht in ten f. g. Abichwemmungen. Das Befen berfelben befteht in Folgentem : Wenn an einem mit vielen Grhöbungen und Berticfungen versebenen Bergabbange binreichenbes Baffer gu Bebote fteht, jo benutt man letteres, um bie überfluffige Erbe von ber Bobe in tie Tiefe zu ichwemmen und baburch von bem höhern Bunkte an, bei welchen bas Baffer eingelaffen wird, bis berab zur Gbene eine gleichmäßige Abbachung ber Diefes Abichwemmen erfett in weniger fteiler Lage bie Arbeit bes Zerraffirene. Bu ben aröferen Bobenveranberungen geboren ferner 4) bie Gebarationen, 5) bie Bufammenlegung ber Grundftude (f. Auseinanberfegungen), 6) ber Ab= und Ausbau (f. b.), 7) bie Colonisation (f. Auswanderunng), 8) bie Vertiefung ber Acertrume (f. Pflugen). Beranberungen ber culturfabigen Bobenflache muffen mit bem wachsenben Beburfnif an Lebensmitteln burchgeführt werben; aber es bedingt biergu außer ber Befreiung bes Bobens von Laften, auch ber allmäligen Befreiung ber großen Daffe bes Bolt von ihren Borurtheilen, von ihrer Borliebe für bas Berkommliche; es bedarf bet allgemeinen Erweckung von Intelligeng und Gemeinfinn; ce muffen ber Landwirthichaft reichliche Capitalien quamicien, Die meiften tiefer größeren Unternebmungen von Seiten bee Staate eingeleitet uud unterftut werben; namentlich find Gefete und Berordnungen nothig, burch welche theile bie bieberigen veralteten Culturbeschränfungen aufgehoben, theils die Theilnahme bes Ginzelnen an gemeinnutigen umfangreichen Berbefferungen gefichert wirb. Diefes bervorzurufen ift nicht bas Werf weniger Jahre; boch follte mit ber Borbereitung biefer Bobenveranterungen um fo weniger gezogert werben, als die Roth erwiesenermaßen vorhanden ift, weil die Abbulfe auf bem bezeichneten Bege zuverlaffig ift, und weil biefe großeren Arbeiten zugleich bas befte Mittel barbieten, ber befitlofen Rlaffe Arbeit und Berbienft auf Jahrhunderte gu fichern und baburch bie vielen Wefahren gu unterbrucken, welche jest bei bem Blid in bie Bufunft Beforgniffe erregen. - Literatur: Beufinger, bie Terrafftrung. Leipz. 1826. — Thaer, Unnalen ber nieberfachf. Landwirthichaft. 2. Jahrg. 2. Stud. - Wochenblatt für Land- u. Forstwirthichaft. Stuttg. 1847.

Borfe für Verkehr in landwirthschaftlichen Producten. Noch vielfach angelt es bem Landwirth an Gelegenheit, feine überichuffigen Broducte und Baritate ficher und zu ben couranten Preifen vertaufen zu tonnen. Forfcht man ach ben Grunden Diefer Ericheinung, fo tragt nicht sowohl Mangel an Intelligeng ab Speculationegeift bee Berfaufere bie Schuld baran, fonbern öftere bat ber ufall, Maflerchifane zc. ben wichtigften Ginfluß barauf, obgleich nicht in Abrebe t ftellen ift, daß ber Verfaufer manden Verluft nur fich felbft gugufchreiben bat. Ran follte nun meinen, bag bie Landwirthe Manches gur Beseitigung bes angegemen lebelftandes thun tonnen, und bag befondere bie landwirthichaftlichen Berne bie nothige Rraft befigen, um bas Erforterliche auszuführen. Sauptfache tbei mare, fichere Raufer und zuverlaffige Breife nachzuweifen. Bis jest liefern ftere fur manche Urtifel bie Datler, ausgebehnte Befanntichaften, eigener Ruf, bungene Rafler und ein gludlicher Bufall; lettere betreffent, fo muffen borengen, periodifche Blatter und bee Raufere eigene Ungabe bem Berfaufer ale Unaltepunfte bei ber Breisbeftimmung bienen. Dag biefe Unhaltepunfte aber febr nzuverlaffig find, wird mancher Bertaufer icon zu feinem Schaden erfahren ba-Wie gang anders mußte fich bagegen bie Sache gestalten, wenn fich ein lerein von Landwirthen gegenseitig Raufer juwiese und Breiscourante aller veriuflichen Gegenstände gur Richtichnur wechselseitig übermachte und baburch bie rtauflichen Gegenftande aller Uffociirten ale ein gemeinschaftliches Befigthum beachtet wurden, obne aber irgent Jemand 3mang anzuthun, ibn in ber freien erfügung zu behindern? Die wesentlichen Bedingungen, welche einer folden ereinsanftalt ju Grunde gelegt werben fonnten, wurden etwa in folgenden Bunften fteben: 1) 3wed ber Unftalt ift, fidere Raufer und zuverläsige Preienachweis ingen fur gum Bertauf bestimmte Producte und Fabritate zu erhalten. andwirth fann fid an tiefer Unftalt betheiligen, macht fich aber 2) verbindlich, ir Erforidung ficherer Raufer und zuverläffiger Preisnachweifungen nach Dogofeit bemubt zu fein und bie verfauflichen Gegenftande aller Uffociirten als ein meinschaftliches Befithum zu betrachten, ohne bag aber irgend ein Betheiligter nem Zwang unterworfen ober an ber freien Berfugung verhindert werben tonnte. ) Die Unftalt liefert an Die Mitglieder monatlich, gur Beit ber Boll- und Delfagtoncurreng aber wochentlich, alle bezüglichen Rotigen, ben Verfauf aller ihrer Artifel 4) Dieje Mittheilungen erfolgen ichriftlich und auf zu biejem 3wed ebructen Formularen, welche auf gemeinschaftliche Roften angefertigt, unter Die bezeiligten Mitglieder vertheilt, von folden ausgefüllt und verflegelt an ben bestimmm Ort gefendet werben. 5) Bur Aufnahme biefer Notigen bient ein in ber Beaufung bes jur Beforgung ber Weichafte gewählten Beamten angebrachter verbloffener Raften, ju welchem jedes Mitglied einen Schluffel erhalt, um ju jeber leit bie Ginfendungen nachsehen zu konnen. 6) Alle brei Monate wird biefer lotig = und Preiscourant = Raften von ben bagu gemablten Mitgliedern geleert und effen Inhalt ficher Devonirt. 7) Die Ausfüllung ber Formulare erfolgt unter Berantwortlichkeit bes Ausstellers; berfelbe bat auch bie ausgefüllten Formulare igenhandig zu unterzeichnen. 8) Wer nicht felbft an ben Borfenort behufe ber tinfichtenahme ber Notigen und Preiscourante fommen fann, ift berechtigt gegen iovialgebubren eine Abidrift ber eingegangenen Rotigen und Breiscourante gu erlangen. 9) Die fraglichen Formulare enthalten in ihren einzelnen Rubriten Me landwirthschaftliche, im Banbel vortommenbe Broducte und Sabritate; besondere Raume dienen zur Bezeichnung der Absatfabigkeit (ob flau oder gesucht), zur Bezeichnung des gegenwärtigen Breises und zu besondern Anmerkungen für Käufer und Verkäuser. 10) Bei wichtigen Verkäusen, z. B. Wolle, Delfaat, ift sofortige Anzeige des Käufers nebst Preisangabe zu erwarten, auch Bedingung, den Abkäuser an diesenigen Mitglieder zu recommandiren, welche dergleichen Artikel produciren. 11) Bei außerordentlichen Conjuncturen wichtiger Artikel, wovon das eine oder andere Mitglied auf außergewöhnlichem Wege zuverlässige Nachricht erhält, wird per express in versiegelten Circularen den sammtlichen Mitgliedern auf deren Kosten Nachricht ertheilt. — Literatur: Zeitschrift für landwirthschaftliche und Gewerbvereine Thuringens. Rudolst. 1837 u. 1839.

Bonitirung. Unter Bonitirung versteht man bie Brufung, Untersuchung und Beftimmung tes Botens behufe ber Ausmittelung feiner Broductivfraft, nad feiner natürlichen Lage, Beichaffenbeit und Bufammenfetung. Sie grundet fo barauf, bag ber Boniteur, burd praftifche Erfahrung belehrt, im Stante ift, bie verschiedenen Bobengattungen nach außern Derfmalen und Gigenschaften gu ertennen. Die Bonitirung bilbet namentlich einen ber wichtigften Momente ber gangen Auseinanderfetung, und es gebt ibr in ber Regel eine Bermeffung und Rartirung voraus. Bevor wir jum Bonitirungeverfahren felbft übergeben, ift es nothwendig, Einiges über bie Rlaffification ber Bobenarten vorauszuschiden, und zwar 1) in Betreff bee Acertanbee. Die Schwierigfeit einer überall zu treffenben Rlafftfication beffelben liegt barin, bag bie Erdmengung in ihren quantitativen Berhaltniffen außerft mannichfach, und bie Bute ber Gruntftude burch bie mehr ober weniger gunftigen phyfifchen Berhaltniffe, welche barauf einwirken, bedingt ift. Außerdem ideint es munichenswerth, bag biefe Mobificationen in ihren Sauptformen auch öfonomisch charafterifirt ober burd bie auf ihnen mit Bortheil angw bauenden Getreidearten und Futterfrauter praftifch bezeichnet werben. fenschaftliche Beidreibung ber verschiedenen Aderflaffen, ohne Singufügung ibret Broductionefabiafeit, bat nicht allein viele Schwieriafeiten, fontern fie ift auch, felbft wenn die quantitativen Verhaltniffe ber Sauptbeftandtheile annahernd richtig angegeben werden fonnten, feineswege popular genug, um von ben Boniteuren ober ben Landleuten gang verftanten gu werben. Auf ber anbern Seite genut aber eine rein empirifche Beidreibung ber Acerflaffen nach ihrer Ertragefabigteit beshalb nicht, weil lettere wieder zu relativ ift, und eine vollfommene Berftande gung über ben Betreibeboten erft bann erreicht werben fann, wenn man feine Mengungeverhaltniffe, Die Tiefe ber Aderfrume und Die Befdaffenheit bes Untergrundes fennt. Aus biefen Grunden ift es am rathfamften, beibe Methoden mit einander zu verbinden, wie bereits von Thaer voraeschlagen worden ift. Auf eine demifde Unalpfe ber Aderfrume braucht fich ber Landbauer nicht einzulaffen; Diefelbe wird in ben allermeiften Fallen burch einen richtigen praftifchen Blid fur ben fraglichen 3med entbehrlich und bleibt bloß fur Diejenigen fpeciellen Falle refervirt, wo es auf wiffenschaftliche Begrundung einer Thatsache ober Reinung antommt. 2) In Betreff ber Biefen. Die Rlaffffication berfelben hat an fich weniger Schwierigkeiten wie bie bes Acters, weil fich ihre Unterabtheilungen a) burd bie abzuschäßende Centnerzahl bes auf jedem Morgen zu gewinnenten Beues, b) burd beffen Bute, c) burch ihren etwaigen Bor = ober Nachweibewerth ergeben. Aufer bem theilt man bie Wiefen ber Lage nach in Strom - ober Badwiefen , in Maidober Angerwiesen, in Feld = ober Acterwiesen, ber Benutungsart nach in zweis und

itige ein. Was nun die Gute des Grafes anlangt, so pflegt man solches geich in gutes, mittelmäßiges und ichlechtes zu fondern und verbindet damit ben f von fraftigem Schafheu oder gewöhnlichem Ruhfutter, sowie von grobem, itrobe abnlichen Beu. Die Gute bes Beues fann man wieder beftimmen Die auf den Wiefen machsenden Pflangen, worüber der Urtitel Wiefenbau 3) In Betreff ber hutung. Ihrer Bestimmung nach ger-Die Biehmeiben : a) in Balbhutung, wobei jedoch bie Bolgcultur ale Sauptbie Weibe nur als Rebennugung ju betrachten ift; b) in raume Beiben. gerfallen wieder a) in Wechselweiden, welche dem Biche nur periodenweise eben, alfo in Drefchweiden auf bem Ader, in Brach- und Stoppelhutung, atweide und in Bor- und Nachweide auf den Wiesen; B) in hohe und niebeftandige hutung. Die hutungereviere fann man nach Rub. und Schaf-1, von lettern 10 auf 1 Ruh gerechnet, ansprechen, indem die Boniteure Die-Morgenzahl angeben, welche erfahrungsgemäß hinreicht, um 1 Rub ober dafe ben Sommer hindurch ju ernabren. Dieje Methode entspricht gang Bwed, boch muß por ber Bonitirung angegeben werden, ob die Thiere groß Tein find, mithin ob fie mehr ober weniger Butter bedürfen. Much die Rabrfeit ber Beibegrafer follte berudfichtigt werben, boch wurde fich baburch bie erechnung zu weitläufig und foftspielig geftalten, und ce genügt baber, wenn ebrigen, meift fetten hutungeorte von ben boben, trodnen Weideplagen gen werten. Ale Mahrungebedurfniß für eine Rub von 300-400 Bfd. em Gewicht fann man taglich 50-60 Aft. Gras = 12-15 Aft. Beu Im Allgemeinen wird fich foon aus ber Bute, ber Graswüchfigfeit em Dungungezuftande des Acers auf Die Nahrhaftigfeit ber Acerweiben, mit mehrerer Sicherheit aus der Qualitat des Wiesenheues auf die beffere geringere Beichaffenbeit ber Wiesenhutung foliegen laffen. Dagegen entt bei der immer beständigen Beibe die bobere ober niedere Lage, bauptfachlich sie Beichaffenbeit ber obern Erbicidt. Blate, auf welchen viel Equisetum. arten machfen, welche quellgrundig find ober vermöge ihrer Cultur, fauren 18 nur Beibefraut ober in Folge bes ju fandigen und trodnen Bobens hauptb Seggen tragen, geboren unftreitig zu ben ichlechteften Beiben, wogegen bie Strom = und Angerweiden die beften Grafer hervorbringen. In bicht benen Borften, vorzüglich unter Buchen, find bie Affangen veraelbt und fraftlos. fle bie Ginwirkung bes Sonnenlichtes entbelren. Dagegen ift Die Gutung Riefern und Birfen fur Schafbeerden gejund, und die in einem Gichenwalbe i für Groß- und Rleinvich gutraglich; auch die Beibe in Grlenbruchen gemeift zu ben geschätteften. Aber auch bier tommt febr viel auf Die Gute ber & Erbichicht, fowie auf eine naffe ober mehr trodne Lage ber Bruche an. foon der Augenschein, daß ber Boden fett ift, jo wird er nicht allein viele, en auch fraftige Bflangen bervorbringen, wogegen magere, torfhaltige ober nofte Bruche nur grobe Schnittgrafer, Binfen und Schilfarten erzeugen, : bas ichlechtefte Futter gewähren. — Bevor Die wirkliche Bonitirung einer sart begonnen wird, nimmt bie versammelte Commission unter Bugiebung r verftandigen Wirthe Die gange Feldmart unter Bubandnehmung ber Rarte igenschein, um ein vollständiges Bild von ihr zu erhalten. Gie lagt fich benjenigen Ader zeigen, welche nach ber Unficht ber Theilnehmer ber befte ift; un begiebt man fich nach bem ichlechteften Ader, um zwischen biefen außerften be, Encyclop, ber Landwirthidaft. 1.

Grenzpunkten ber Bobenqualitat bie Bwifchenklaffen einschalten zu tounen. Diefelben richten fich nach ber größern ober geringern Gute ber Actertrume, nach ihrer Liefe und nach ber Beschaffenheit bes Untergrundes. Bei biefer Gelegenheit erfunbigt fich ber Commiffar nach ber fpeciellen Benugungsart eines jeden Relbes, nach bem Dungungezuftanbe, ber Betreibeergiebigfeit, bem Unbau ber Brachfructe und nach ber Graswüchsigfeit bes Acters. Much bei ber vorläufigen Befichtigung ber Biefen = und hutungereviere fucht fich bie Commiffton von benjenigen Umftenben eine möglichft genaue Renntnig zu verschaffen, welche bei einer jeben Birthichaft von wesentlichem Ginflug find. hierauf nimmt ber Commiffar unter Angiebung eines Geometers und ber Boniteure, fowie in Gegenwart ber Barteien, bas Ginleitungsprotocoll auf. In bemfelben werben 1) beim Ader bie charatteriftifchen Rennzeichen ber vorgefundenen Rlaffen genau, und bauptfachlie nach ber Befchaffenheit und Tiefe ber in Bollen angegebenen Adertrume, nach ber Qualitat bes Untergrundes, fowie nach ber Getreibegattung beschrieben, welche fin bei bem ftattfindenden Dungungezuftande vorzugenveise zu tragen vermögen. Die Rlaffen fonnen noch genauer bezeichnet werden, wenn hinzugefügt wirb, ob und welche von ihnen fleefabig find (f. Bobenfunde). 3ft fein Futter gugetauft. mithin conftatirt, bag fich bie Landereien allein mittelft Bermendung bes in ber Birthichaft gewonnenen Dungere in einem 3=, 6=, 9= ober mehrjährigen Dungungezuftande befinden, bann muß auch biefer noch vorausgefest und banach fpater Die Ertragsfähigfeit ber Rlaffen ermittelt werben. In Breugen geschiebt bics nad bem Dreifelberfpftem in ber Urt, bag man annimmt, es liefere ein breifabriger Umlauf nach Abzug bes Saatquantums : Beizenboben 1. Rlaffe 100 Degen Roggen jahrlich pr. Morgen, Weigenboten 2. Rl. 70,77 Deten Roggen jabrlid pr. Morgen; Gerftenboben 1. Rl. 88,3 Dr. Roggen jabrlich pr. Morgen; Gerftenboden 2. Rl. 53,2 MB. Roggen jahrlich pr. Morgen ; Saferboden 1. Rl. 34,8 Mt. Roggen jahrlich pr. Morgen; Saferboben 2. Rl. 21,4 Mt. Roggen jabrlich pr. Morgen; breifabriges Roggenland 15,5 Dt. Roggen jabrlich pr. Morgen. Der hiernach ausgemittelte Werth murbe fich folgenbermaßen berausstellen : 1 Der gen Beigenboden 1. Kl. = 1 Morgen 24 DRuthen, 1 Morg. Gerftenboben 1. Rl. = 1 Morg. 75 Muth., 1 Morg. Weigenboden 2. Rl. = 1 Rorg. 158 Buth., 1 Morg. Gerftenboden 2. Rl. = 2 Morg. 157 Buth., 1 Rorg. Baferboden 1. Rl. = 4 Morg. 121 | Ruth., 1 Morg. Saferboden 2. Rl. = 6 Drg. 120 □ Ruth., 1 Morg. breifahriges Roggenland = 9 Morg. 31 □ Ruth. 2) Bei ben Wiefen hat ber Commiffar besonders bie Rabrhaftigfeit ber Grafer ju berückfichtigen, weshalb ber Geometer nicht allein bie Futterflaffe bes beuel bei jedem einzelnen Bonitirungeabschnitte zu notiren, fondern auch durch Bernetmung ber Barreien feststellen muß, welche Biefen 1 - ober 2mabtig find. bem ift noch zu beachten, ob und welche Wiefen einer lleberschwemmung unterworfen ober ihrer Durchbruchigfeit halber nicht zu behuten find. 3) Rudfichtlich ber ou. tung ift noch Folgendes zu bemerken: Sind Beiben fart mit Bachbolberftrand überzogen, fo werden fie badurch in ihrem Nugungewerth beruntergefest. Liegen Weibeplate ifolirt zwischen Acterftuden ober in Wiesenschlägen, welche vom Biebe nur bann erreicht werben fonnen, wenn bie Betreibe- ober Beuernte beenbigt ift, fo muß ihre beidrantte Benugung fpater bei ber Ruhmeibeermittelung berud fichtigt und zu biefem Behuf bas Nothige registrirt werben. Bei ben Balbweibe Bonitirung handelt es fich hauptfachlich barum, daß burch bie Bernehmung ber Intereffenten enfatirt werbe: mit welchen Biebarten ber Balb observangmäßig betrieben werben barf, ber wievielfte Theil in Schonung gelegt wurde ober werben tann, ob ben Biebheerben ber Weibeberechtigten ber Forft mabrend ber Raft= ober Brunftzeit verschloffen, ober ob er ihnen zu jeder Jahreszeit offen fieht. ber Abichanung bes Baldweibewerthe ift ftete zu beruckfichtigen, bag die Balbweibe in ber Regel nur als Nebennutung ju betrachten, Die Golzeultur aber Saupt-Dan barf beshalb bie Butung in einem ichlecht bestandenen Forft nicht nach bem augenblidlichen Grafreichthum abichaten wollen, fonbern man muß fic ben Balbforper ale mit allen Altereflaffen ber Baume mittelmäßig beftanden ben-Auch burch die oft ungebührlich ausgebehnten Schonungen barf fich ber Commiffar nicht irre machen, folde in ihrer augenblicklichen geringen Grasproduction nicht abicagen laffen. Die Grasmuchfigfeit bes Balbbobens richtet fich fast immer nach feiner Babigfeit zur Bolgproduction und wird burch gut, mittelmäßig, febr mittelmäßig, ichlecht, febr ichlecht ausgesprochen. Siernach und nach den verschiedenen Golzwuchs-Berioden ist zu bestimmen, wie viel Worgen Flace zu 1 Ruh= ober zu 10 Schafweiden gehören, wenn man bie ber Graevegetation gunftigfte Altereflaffe ber Baume voraussett. Rimmt man bas Alter ber gewöhnlichften Golgattungen A. im Godwalde auf mittelmäßigem Boben bei ben Eichen ju 180, bei ben Buchen gu 120, bei ben Riefern gu 120 Jahre; B. im Rieberwalde bei ben Birken auf mittelmäßigem Boden ju 30, bei ben Erlen auf bolgreichem Boben gu 40, bei ben Erlen auf holgarmem Boben gu 30 Jahren als Maximum an, und bestimmt die Umtriebszeit bei A auf 120, bei B auf resp. 40 und 30 Jahre, fo werben die Barteien in ben allermeiften Källen gegen bebeutenbe Uebervortheilungen gefichert bleiben, wenn man ohne Rudficht auf die oft wechfelnde Bodengute bei der Eichenhochwaldung 1/6, bei ber Buchenhochwaldung 1/8, bei der Riefernhochwaldung 1/6, bei der Birkenniederwaldung 1/4, bei der Erlennieberwaldung 1/4-1/3 Blade ale Schonung rechnet. Ge fommt hierbei feineswegs barauf an, wo in bem Forft eine Schonung ober ob folde mehr ober weniger groß ift, fondern vielmehr barauf, daß man den wirklich erforderlichen Schonungstheil von bem Flacheninhalte einer jeden vorgefundenen Bodenart abzieht und fich ben Ueberreft g. B. bei ben Riefern als zu gleichen Theilen mit angehendem Stangenbolg, mit wirflichem Stangenholg, mit fleinem, mittelmäßigem und Rarfen Bauholz bestanden dentt. In der Regel läßt fich von den aufgegebenen Schonungen aufwarts gerechnet die Graberzeugung unter ben verschiedenen Alteroklaffen des Golzes burch folgende Broportionalverhaltniffe ausbrücken: Bei der Eichenhochwaldung wie 5 : 4 : 31/2 : 3 : 3, bei ben Buchen wie 2 : 3 : 4 : 5, bei ben Riefern wie 20 : 15 : 13 : 11 : 10; bei ben Birfen wird fein Begetationsunterfoieb gefunden, bei ben holgreichen Erlenbruchen wie 2 : 3 : 4 ; bei ben holgarmen **Erlenbrüchen fann m**an das Broportionalverhältniß in allen Berioden als gleich Run werden die nach Abzug ber Schonungen fich ergebenten Rubweiben berechnet und bie etwaigen Daftbefugniffe bes Balbeigenthumers ac. in Unichlag gebracht. Gewöhnlich nimmt man in 7 Jahren eine volle, eine balbe und eine Sprangmaft an und berechnet den Abzug fur diefe Befugnif von Bartho-Iomai bis Reujahr auf 1/25 ber Ruhweibengahl in bem mit masttragenden Bolgern bestandenen Forsttheile. Endlich ift noch Rudficht auf die etwa stehen bleibenden Stubben zu nehmen, ba biefe einen raumlichen Beideverluft bedingen. Der Werth ber Bor = und Rachweibe auf ben Biefen, fowie ber Dreich-, Brach- und Stoppelweibe auf bem Acter wird burch bie Nabrhaftigfeit ber barauf machfenten Bflangen, fowie rudfidtlich ber Betreibeftoppel hauptfachlich mit burch bie ausgefallenen Rorner bestimmt. Die Quantitat bes Beibegrafes ift aber nicht blog burch bie Graswüchsigfeit bes Bobens, fonbern auch burch bie Berioben bebingt, in welchen biefe Beiden observangmäßig benutt werben. Benn biefe Beitraume feftgeftellt fint, bann lagt fich begrunden, wie viel gur Ernahrung 1 Sauptes Grofvich ober 10 Schafe erforderlich maren, wenn ber Acter = und Wiesenboden ben gangen Commer bindurch als Weibe tiente. Alstann braucht man nur bie Reper'sche Begetatationetabelle, nach melder ber gange jahrliche Grasmuche auf fammtliche 12 Monate vertheilt im Mai 125, im Juni 250, im Juli 125, im August 75, im September 67, im October 33, im November und gwar bis Martini 7, von ba bis jum legen Upril 18 Theile beträgt, Die gange Begetationsscala alfo in 700 Theile gerfallt, qu Grunde legen, um bie auf Medern und Biefen vorhandene Biebweibezahl zu finden. Auf gedungten, gut cultivirten Accern wird fich ber Graswuche im Bradiahre gegen ben Dreich ober bie naturliche Begetation ziemlich gleich bleiben, wogegen fich bas brei - ober mehrjährige Roggenland erft nach einem Jahre und oft noch fpater fparfam mit Grafern bededt. Salt man alfo auf graemuchfigem Boten 2 Morgen Dreich zu einer Rubweibe erforberlich, Die Brache aber wird ortenblich zu Johanni umgebrochen, fo fommen einschließlich ber geringfügigen Butung auf ber Wenbefurche nach oben gedachter Begetationsfcala nur 375 Theile ober eirea bie Galfte bee gangen Grasmuchfes gur Berechnung, und Die Beibebenugung auf einem Morgen biefer Brache beträgt nach folgender Formel :

rund 0,27 Kuhweiten. Die erste Periode ber Stoppelhutung hat man stets höber zu achten, und hat schon der liegen gebliebenen Körner wegen, besonders für Kleinvich, einen hohen Werth. Die ersten 8 Tage der Winter- und Sommerstoppel sind baher unbedenklich der analogen Dreschweide gleich zu schähen, wogegen man sur die folgenden Tage das Viersache der Fläche zur Ernährung einer Kuh oder von 10 Schasen annehmen darf. — Das Bonitirungsgeschäft muß stets zu einer geeigneten Jahreszeit, und zwar in Betress der Wiesen und Weiden dann vorgenommen werden, wenn sich der Graswuchs beutlich zeigt, oder noch besser, wenn die Wiesen mähbar sind. Dagegen kann man das Ackerland vom April ab bis zum Eintreten des Frostes abschähen. — Literatur: Engel, L., prakt. Anleitung zu Bonitirungen. Anklam 1838. — Schmalz, F., Versuch einer Anleitung zum Bonitiren des Bodens. Leipz. 1833. — Lange, über Bonitirungen. Leipz. 1827. — Schmidt, E., Leitsaden zum Bonitiren. Wien 1823. — Meyer, J. F., Maleitung zum Bonitiren. Halle 1804. — Thaer, A., Werthschäpung des Bodens. — Sprengel, landw. Monatsschrift I. 3.

Botanik, auch Aflangen funde, ift biefenige Wiffenschaft, welche die Ratur ber Gewächse im Allgemeinen kennen und eine jede Aflanze von der andern richtig unterscheiden lehrt. Die Bflanzenkunde im Allgemeinen macht mit dem außern Bau der Gewächse, mit ihren Bestandtheilen und ihrem Lebensbrozes bekannt. Die Botanik einzelner Aflanzen lehrt jede derselben so genau kennen, daß man sie von einander richtig unterscheiden kann; sie bestimmt die Beit der Blutbe, bes Reisens der Frucht, der Dauer, den Standort, den Ruten und Schaden, die

Rrantbeiten und Reinde. Die öfonomifche Botanit insbefondere beschäftigt fich mit ber Renntnig berjenigen Bemachfe, welche bem Landwirth nuglich ober icablic Da eine genaue Renntnif ber Culturpflanzen sowohl als ber Unfrauter nach ihren einzelnen Theilen, ihrer Bluthe- und Reifezeit, ihrer Dauer, ihres Bortommens, ibrer Unfpruche an Boben und Bobenfraft, ibres Nutens und Chabens, ibrer Rrantheiten und geinde fur ben Unbau fowohl als fur bie Ausrottung febr wichtig ift, fo follte fich auch ber Landwirth bestreben, fich biefe Renntniß zu eigen gu machen, Die ötonomifche Botanit grundlich gu ftubiren. Auf landwirthichaftlichen Lebranftalten ift bagu in ber Regel Gelegenheit gegeben, inbem bafelbft bie Botanif nicht nur theoretisch, sondern auch burch praftische Demonstrationen gelehrt wird. Ale Gulfemittel bei ben Bortragen über Botanit bienen bie Berbarien, Die fich indef auch jeder Randwirth felbft behufe des Studiume ber Botanit anlegen fann. Bu biefem Bweck werben von jeber ben Landwirth interefftrenden Bflangenart ober Bflanzenabart ein ober fo viele Exemplare, ale, ohne fich zu bruden, liegen konnen, nebft einem den foftematischen, officiellen und beutschen Ramen, Fundort, Bluthezeit und fonftige Bemerfungen enthaltenben Bettel in einem Bogen Schreibpapier, fammtliche Arten einer Gattung aber in einen bes leichtern Auffindens halber unten am Ranbe mit bem Gattungenamen bezeichneten und endlich alle Gattungen einer Ordnung auch in einen ten Ramen ber lettern enthaltenden Umichlag gelegt. Die Ordnungen einer Rlaffe ober Familie tonnen eine wie ein Budy gestaltete, auf bem Ruden mit bem Namen ber Rlaffe und vorn mit Banbern verjebene Schale bon Bappe umfaffen, wenn nicht ein Schrant mit Fachern bas Bange aufnimmt. Bur Abhaltung feinblicher Infetten bienen, außer öfterm Durchblattern und Tobten ber Larven, zusammengelegte, auf ber inwendigen Seite mit Duedfilberfalbe beftridene, bier und ba gwifden die Blatter gelegte Bapptafeln. - Auch funftliche Bflangen tonnen gum Studium ber Botanif benutt werden. Sie gemähren bem Lehrer sowohl als bem Lernenten ben Bortheil, fich nicht an gewiffe Jahresgeiten und, befondererer Charactere wegen, an gewiffe Lebensphafen ber Pflangen binden ju muffen, fowie den weitern Bortbeil, bag Korm und Karbe ber Bflangen nicht wie in Berbarien verloren geben, und bag fie, mas Bflanzenabbilbungen nicht gestatten, fich von allen Seiten und in ihren Details betrachten laffen. - Auch fann bas Studium ber Botanif betrieben werben, ohne bag man bie Lebenszeit ber Bflanzen abzuwarten braucht; man hat folche Pflanzen, von Wache gefertigt und unter Glas gestellt, beständig vor Augen. - Bu praftifchen Demonstrationen bienen entweber Ercurftonen ober botanijche Barten ober auch beibe gujammen. Unter botanifden Garten verftebt man folde Gartenanlagen, in welchen gur Belehrung aber bie Bflangenfunde und gur Beforberung berfelben ausgezeichnete Gemachfe gezogen werben. Bei ber Anlage und Ginrichtung eines botanischen Bartens find wichtig : binreichenber Umfang, Lage gegen Guben und gefentter Boben, befonbere Anlagen für Alpengemachfe, Bicfenplate, Gemachebaufer, Dift-, Lob- und Connenbeete, Stellagen, ein Berbarium, Die nothigen Raume fur Aufbewahrung von Samereien zc. Gut ift es auch, wenn eine botanische Bibliothef mit getreuen Abbilbungen ber Pflangen und Pflangentheile vorhanden ift. Alle Bflangen find mit Etiquetten zu verseben und in einem gut geordneten Ratalog zu verzeichnen, in bem Ab- und Bugang, nach Erfordern auch Pflanzung, Bluthe, Fruchtreife zc. ju berzeichnen find. — Literatur: Dierbach, 3. B., dfonom. Botanif. Beibelb. 1836. - Dietrich, F. D., bas Bichtigfte que bem Bflangenreiche fur Landwirthe. Dit

color. Abbild. Jena 1831—40. — Erbalji, M. v., Anleitung zur Pflangenkenntniß für den Landwirth und Thierarzt. Mit 2 Taf. Wien 1831. — Coch
fletter, Ch. F., populäre Botanik. 2 Thic. Mit 28 Taf. 3. Aufl. Reutling. 1887.
— Krause, J. W., theoretisch-praktisch ökonomische Botanik. 2 Bde. Leipz. 1831.
— Metger, J., landw. Pflanzenkunde. 2 Bde. Heibelb. 1839—41. — Otto, C.,
Schlüssel zur Botanik. Mit 18 Taf. Rudolst. 1831. — Reum, J. A., donom.
Botanik. Dresd. 1833. — Meyen, F. D. F., Grundriß der Pflanzengeographie.
Mit 1 Taf. Berl. 1836. — Dietrich, D., Deutschlands ökonom. Flora. 3 Bde.
Mit vielen illum. Abbild. Jena 1843. — Hartig, Th., Lehrbuch der Pflanzenkunde in ihrer Amwendung auf Forstwirthschaft. Mit vielen color. Rupfertassim.
Berl. 1844. — Herrmann, K. R., ökonom. Pflanzenkunde. Colderg 1846. —
Langethal, Ch. C., Lehrbuch der landwirthschaftl. Pflanzenkunde. Mit vielen Zaf.
2. Auss. Jena 1847.

Branntweinbrennerei. Die Branntweinbrennerei bezweckt bie Gerftellung einer geiftigen Bluffigfeit, bes Branntweine. Derfelbe ift ein Gemifch aus Alfohol und Baffer, welches jeboch gewiffe Grengen im Rijdungeberbaltnif nicht überschreiten barf, um biefen Ramen zu erhalten. Sat nämlich an einer folden Difchung bas Waffer wesentlich mehr Antheil als ber Alfohol, fo beift bie Bluffefeit Lutter. Ueberwiegt jedoch ber Alfohol die Waffermenge, fo bat man bie Namen: Beingeift, Spiritus, rectificirter und hochftrectificirter ober alfobolifirter Spiritus. Den Namen Branntwein menbet man gewohnlis blog an, wenn ber Alfohol in bem betreffenden Gemijd von 20 bis einige und 50 Procent bem Raume nach beträgt. Der Alfohol, welcher mit Baffer gemifcht Lutter, Branntwein und Spiritus bilbet, ift ein aus Rohlenftoff, Sauerftoff und Bafferftoff gufammengesetter fluffiger Rorper von geringem fpecififchen Bewicht. Er ift febr flüchtig, nimmt Baffer aus ber Luft auf und foll fogar gewiffe tleine Luftmengen formlich verschlucken. Der Alfohol fledet bei viel niedrigeren Barmegraben als bas Baffer und geht in ber Ralte nicht in bie fefte Aggregatform über. Bang reiner, abfoluter Alfohol ift nur mit großer Schwierigfeit zu erhalten, weil fich ein bestimmter Untheil Waffer fo fest bamit verbindet, daß biefer Antheil nur bon bem geubten Chemifer abgefdieben werben fann. Rach ben oben angegebenen Beftanbtheilen bes Alfohols muß berfelbe aus folden Rorpern gu bilben fein, welche eben Diefe Stoffe in abnlichen Berhaltniffen enthalten. Es ift jebech nur ein einziger Rorper, welcher bie Rabigfeit befigt, feine Glemente burch Umfegung in Folge anderer Ginwirfungen in Alfohol und Rebenproducte ju verwan-Diefer Körper ift ber Buder und bie Bermanblung beffelben in Alfohol x. erfolgt burch einen Entmischungeproceg, burch bie Gabrung. Die Babrung etfolgt von felbft, fobald alle Bedingungen zu ihrem Entftchen gegeben find, ober fe wird funftlich eingeleitet. Es ift jeboch nicht aller Buder unbedingt gabrungs fabig, und beshalb muß bei ber fünftlich eingeleiteten Babrung barauf Bebatt genommen werben, daß die Bedingungen erfüllt, alle Berhaltniffe geordnet feien, welche zur Umwandlung bes Buders unumganglich nothwendig find.

Um Branntwein barftellen zu können, muffen wir also jedenfalls zuderhaltige Rörper haben, die wir der Gahrung unterwerfen. Solche Körper find Obfi- und Fruchtfafte, Bflanzenfafte, Buderlösungen aller Urt zc. Der Branntweinbrenner hat es allermeift mit den letzteren zu thun, und zwar find diese Buderlösungen uicht aus gewöhnlichem Rohrzuder und Wasser bestehend, sondern diese Zudergattung

muß erft funftlich hervorgebracht werben, ehe fie gelöft und in Gabrung gefett werben tann. Die Buderbildung aber geschieht aus Startemehl, wie biefes in Getreibe und in ben Kartoffeln enthalten ift. Die Branntweinbrennerei zerfällt baber in brei Momente, in die Buderbildung, die Alfoholbildung und die Alfo-bolgewinnung.

Bur Branntweinbrennerei berwendet man ursprünglich nur Getreibe. Erft in ben letten Decennien bes vorigen Jahrhunderte wurde man auf die Rartoffeln aufmertfam und fing an, biefelben mit jur Alfoholgewinnung zu benuten. In vielen Gegenden Deutschlands verarbeitet man jest faft nur Rartoffeln auf Spiritus, in einigen aber brennt man noch Branntwein aus Betreibe, ber als Benugmittel jebenfalls bem Rartoffelbranntwein vorzugiehen ift. - Go wie bie Robftoffe berfchiebener Ratur find, fo muß naturlich auch bas Berfahren bei ber Berarbeitung berfelben manche Abweichungen zeigen. Wir wollen baffelbe bier furz beforechen. Der numittelbare Alfoholfactor - Buder - ift nicht in bem roben Getreibe ober in ben Rartoffeln enthalten. Er muß erft aus bem Startemehl erzeugt werben, und bies geschieht burch bas Malgen. Da bereits in bem Artifel Bierbrauerei bas Ratbige uber bas Dalgen angeführt ift, fo übergeben wir baffelbe bier und verweifen auf ben angezogenen Artifel. Mur bie Fabrifation bes Filzmalzes tommt hier noch in Betracht. Filzmalz heißt basjenige Malz, welches von ber Beit am fich felbft überlaffen wirb, wo ber ausgetretene Burgelfeim an allen Rornern bemertbar ift und fich jum fernern Bachethum borbereitet. Bis zu biefem Beitpuntte ift bie Behandlung bes Quellmalges völlig biefelbe wie bei Schaufelmalg. Co mochte jedoch zu bemerken sein, daß der zu Filzmalz bestimmte Naßhaufen öfter ju widbern ift, um alle Rorner gleichmäßig feucht zu erhalten, etwa von 6 gu Außerdem muß bei Filzmalz noch mehr auf gleichmäßige Normaltemperatur im Malgftud gesehen werben. Man bringt gum Behuf bes Berfilgens bas Jungmalz womöglich in eine abgefonderte Bièce bes Bacheraume, bie gang finker und sonft vorschriftsmäßig bergerichtet ift. hier legt man bas Dalz in ein uberall gleiches, forgfaltig geebnetes Beet von 21/2 bis 3 Boll Bobe und überlagt es ber Begetation. Ran gebraucht bafur ben Ausbrudt : gur Rube legen. Die Anstreibung ber Burgelfeime geht nur langfam weiter und, weil bice unter febr geringer Barmeentwidelung im Ralgftud felbit und gang im Finftern erfolgt, fo tonnen Die Burgelfafern zolllang und barüber hinauswachsen, ohne ben Blattteim im Fortidreiten zu begunftigen. Nach 4-8 Tagen - je nach Umftanben - wird alles Malg fo in einander gewachsen fein, bag man mit ber Sand nicht mehr auf ben Boben ber Bachebiele burch bas Ralz hindurch faffen fann. Dabei entwidelt es ben eigenthumlichen Malgeruch in febr bobem Grabe. Beit, bas Malz zu wenden. Bu bem Ende flicht man womöglich mit einem icharfen bolgernen Instrument in Form eines Spatens - Gifen nimmt man nicht gern bage - lauter ziemlich gleiche, regelmäßige Stude von 11/2 Jug im Gevierte aus und legt jedes berfelben mit ber bisherigen Oberflache fo auf ben Fugboben, baß alle lofen Korner mit bebedt werben und bie einzelnen Stude mit ben Schnittflacen bicht aneinander ftogen. Die frubere Botenschicht liegt nun oben und bietet eine gang bichte fefte Blache bar, bie burch bie Reime auch in ber Farbe bem Bilge gleicht. Rach mehreren Tagen wird auch die andere Seite fo verwachsen sein und Stale ift fertig. Es muß vom Bacheraum entfernt und gerriffen werben, bamit Die Wogetation ftill ftebe. Die Wachsbiele barf nicht fogleich wieder benutt,

sondern muß zuvor ganz forgfältig gereinigt, b. h. gescheuert und womöglich mit Lauge überstrichen werden, damit nicht die freie Saure sich einniste. Gleiches gilt für den Quellbottich nach jedesmaligem Gebrauch. Das Berkleinern der Filzmalzstude mit der hand koftet sehr viel Zeit und Arbeit, ist also nicht wohlfeil. Man hat deshalb einen einsachen Apparat, eine sogenannte Ralzpflude maschine, construirt, mit welcher das Zerreißen der Malzstude sehr leicht und rasch von flatten geht. Fig. 140 zeigt die Seitenansicht, Fig. 141 den Quer-



Fig. 141.



durchidnitt ber Maidine. Die Balge c lieat an einem bolgernen Beftella mit ihrer Achie auf, an beren einem Enbe bie Rurbel e jum Dreben ber Balge befeftigt ift. Dieje Balge ift in gollweiten Entfernungen mit Stiften aus viertelgolligem Quabrateifen beichlagen, bie oben fpis find und etwa 1 Boll über die Balgenflache emporragen. Sie find reihenweis in fpiraler Richtung eingeschlagen. Ueber ber Stachelmalge ftebt ein Rumpf b, in welchen bie Malaftude

bineingelegt werben. Unter ber Balge ift ein Laufbret d befeftigt, auf dem bas gerriffene Dalg ber-Beim Dreben ber untergleitet. Balge greifen die icharfen Stifte in die Malgitude und gerreißen biefelben auf Diefe Beife. Das gerriffene Filamala wird eben fo behandelt ale bas Schaufelmalz, um bas Beitergeben ber Begetation ju verhindern. Es muß auch gefdwelcht und gebarrt merten. Bas bas Darren bes Malges anlangt, jo führt une bie wiffenschaftliche Erfenntnig und die praftifche Grfabrung immer mehr barauf bin, baß für bie Branntweinbrennerei füglich bas Darren entbehrt mer-

ben fann. Denn burch bas Darren gewinnt unfer Malg burchaus nicht an ber Menge jenes Stoffes, um beffen willen wir überhaupt Malg anwenden. Biel-

up biefer Stoff — Diaftas — burch bas Austrodnen bes Malges viel er Birtfamfeit verlieren, weil wir feben, bag ein weit geringeres Bewicht, mit trodenem Malze eigentlich correspondirende, von im frifden Buftande betem Ralze biefelben und größere Erfolge im technischen Betricbe außert. ben es baber als intelligente Gewerbtreibenbe gunachft als unfere Aufgabe bten, une fo viel ale möglich von bem Malgtrodnen gu enancipiren. mbung des Grunmalzes ift mohl zuerft durch Rolle angeregt. Es ift t bamit wie mit manchem Underen gegangen, man bat es lange Beit Erft in ber neueren Beit ift bie Unwendung von Grunmalz in ber seinbrennerei mehr und mehr verbreitet. Unter Brunmale ift namlich u verfteben, welches fo verwendet wird, wie es von der Wachstenne fommt. Diaftas Buder bilbend auf bas Starfemehl einwirten zu laffen, muß bas Reinert werden. Beim Darrmalz geschieht bies meiftentheils burch bas t auf der Muble mit Gulfe der Mubliteine, ober auch burch besondere Sandblen mit metallenen Mahlförpern, ober burch ein Walzenwerf, in welchem enen Malgforner ganglich gerqueticht werben, wie g. B. Die rheinische Dalgble (f. Bierbrauerei). Grunes Maly tann nur auf befonderen Dafchiuetscht und in biefem Buftanbe nicht aufbewahrt werben. Das Quetfchen muß alfo ftete unmittelbar vor bem Gebrauch erfolgen. Gine folche tetiche ftellt Fig. 142 bar. Die Balgen find aus Gugeisen und fein



94n. 149.

t. Unter berfelben figen Deffer zum Abschaben bes angehangten Malzes, ich wie bei ben Kartoffelmublen eingerichtet find.

beredorff hat in Betreff ber Gewichts- und Raumunterschiede zwischen grunem und trodnem Malz genaue Bersuche angestellt, beren Resultate wie ibeilen.

```
1 berl. Schfl. kleine Gerste im Gewicht von 69 Pfd. giebt an grünem Malz 2 Schfl. 3 My. = 105 Pfd. 22 Loth, trocknem ,, 1 ,, 2½, , = 60 ,, 15 ,, ohne Keime.

1 berl. Schfl. große Gerste im Gewicht von 76 Pfd. giebt an grünem Malz 2 Schfl. 3 My. = 115 Pfd. 16 Loth, trocknem ,, 1 ,, 1½, , = 65 ,, 29 ,, ohne Keime.

1 berl. Schfl. Weizen im Gewicht von 86 Pfd. giebt an grünem Malz 2 Schfl. 9 My. = 130 Pfd. 8 Loth, trocknem ,, 1 ,, 1 ,, = 72 ,, 28 ,, ohne Keime.

1 berl. Schfl. Roggen im Gewicht von 80 Pfd. giebt an grünem Malz 2 Schfl. 13 My. = 119 Pfd. — Loth, trocknem ,, 1 ,, 1½, , = 66 ,, 26 ,, 1
```

Bir verbanten benifelben auch genaue Nachweifung ber Ralzmengen aus vericie benem Getreibe, welche nothwendig fint, um gewiffe Quantitaten Starte in Budn gu bermandeln. Luderedorff hat hierbei reine Starte gu Grunde gelegt und biefe in gehöriger Berbunnung burch Baffer mit Ralz behandelt. Der praftifche Branntweinbrenner hat es jedoch nicht mit reiner Starte, fontern mit ftarfebal tigen Stoffen zu thun. 3hm ift es baber zu wiffen nothig, wie viel Ralg er fu feben befondern Stoff anwenden foll, aus welchem er eben Branntwein bereiten Beim Ginmaifden von Getreibe barf bie Malgmenge nicht unter 25% bet Schrotgewichtes betragen und muß gesteigert werben, je nachbem biefe ober jene Getreibeart hauptfachlich vermaischt wirb. Bei ben Rartoffeln ift ein Bufat gur eigentlichen Maifche von 4-5 Bfc. Gerftenmalgforet unter allen Umftanden aub reichend. Gewöhnlich nimmt man 4 90. pr. Cheft. (110 Wo.) Rartoffeln gut Buderbilbung, was auch felbft bei febr fartebaltigen Surufeln ausreichenb m fcheint. Man verfdwendet indes nichts, wenn man mite Walt nimmt, weil biefet ja auch Alfohol giebt. — Es bleibt fich aber wicht gieth, wille Sorte Dalg man wahlt, ob gruncs ober gedorrtes. Das grine Ball & manith bei weitem wirtfamer ale bas geborrte, und gwar tam mun bei ber Mimentung von erfterem mit einer Menge, welche, auf Trodengehalt veduckt, etil geringet, als man bon Dart-malz nehmen muß, boch biefelben Erfolge erzieben. Bet gut Greitetem Grunmalz lagt fich bicje Berminberung bes Bufapes mittbeftent waf 25% anfchlagen, welche alfo jedenfalle erspart werden. Grunet Raig maß food fo will ale möglich immer frijd fein, wenn es gute Dienfte thun foll. Wemigftens bud es nicht zu alt werben. Denn eben barin liegt feine Birtfamtelt , baf bas Diefnes im naturlichfim, fraftigften Buftanbe gur Buderbilbung verwendet wird, willber Buftand nicht berfelbe bleiben tann, wenn bas lang genug gewachfene But minge Beit ber Berbunflung feines Baffergebalte ober ber Gefahr bes Blatteinemitreibens ausgejest ift. Die anderen Getreidesorten konnen auch in der Brennerei an Stelle ber Gerfte gemalzt werben. Das Berfahren hierbei ift jedoch nach ber Befchaffenbeit bes ju malzenden Korns abweichend von dem bei der Gerfte. Namentlich find bie Termine für bas Quellen, Lagern und bie Begetation furzere als bei ber Gerfte, weil Roggen und Beigen ichwachere Gulfen haben ale Berfte und bei ifnen ber Blattfeim gleichgeitig und an ber gleichen Stelle mit bem Burgelfeim austritt. Umftanbe befonberer Art fonnen auch die Unwendung eines andern als Gerftenmalges gang rationell erscheinen laffen. Dft liegt gerabe barin ein Bortheil, daß Roggen- und Beigenmalg ichneller machft als foldes aus Gerfte, wenn überhaupt Geldwerth ber Fruchtforten und beren Diaftasachalt genau berudfichtigt find.

Die zweite Operation beim Branntweinbrennen ift bas Daifchen, Ginmaifchen. Ran bat fur die Ausführung bes Maifchprozeffes mehrere Berfahrungsarten fowohl bei Betreibe als auch bei Rartoffeln angewendet. Diefelben ftellten fich zwedmäßiger ober unangemeffener beraus, je nachtem man bas mabre Befen erfannte, welches ber Wirfung bes Maifchprogeffes binfichtlich ber Buderbildung ju Brunde liegt. Bei Betreibemaifdung theilte man gewöhnlich bie Operation in mehrere Abschnitte. Gin Theil bes bestimmten Daifchwaffere murbe mit einer gewiffen Barme in bas jum Ginmaifchen bienente Gefaß, ten Bormaischbottich, Vormaischer, geschüttet, bas robe Getreibeschrot und bann bas Gerftenmalzichrot bingugethan und nun bas Gange tuchtig burchgegrbeitet, fo bag ein fteifer, flumpenfreier Teig entftand, ber etwa 400 R. Barme zeigte. Das Befaß murbe zugebedt, und nach furger Beit entweber auf ein ober auf mehrere Dale ber Reft bes Maifchmaffers tochend zugelaffen und burch fleifiges Rubren bas Sanze gehörig gemengt, so daß nach Beendigung ber Arbeit die Maffe eine Temperatur von 52º R. zeigte und frei von ungerfetten Rebiffofen mar. Manipulation beißt bas Ginteigen, Die zweite bas Auffruben. - Neuerbings maifcht man mit dem beften Erfolge in ber Beife, baf man fogleich bas gange Raifdwaffer mit ber erforderlichen Barme in dem Bormaischapparat halt und barein Getreide und Malgichrot bringt und Alles gehörig burcharbeitet. Nach beendigtem Maischen foll die Maffe 50-520 R. Warme zeigen. Die Raische bleibt nun behufe der Buderbildung 1 bis 11/2 Stunden im Bormaifcher fichen und mirb in ber erften Beit einmal umgerührt, um bas " Erfliden" zu verhindern, b. b. bas Gutfteben einer ftarfen braunen Saut auf ber Dberflache ber Daifche, welche Saut ber Buderbildung ichablich ift, weil ber atmospharische Sauerftoff mit bem in ber Dberflache ber Maifche, foweit Die Luft eindringen fann, gebildeten Buder Ro ju febr in Berbindung fest und biefen - burch bie Barme begunftigt - jur Bildung von Gifigfaure bisponirt. Dieje Reigung bes Starteguders gur Gifigfaure leboch beeintrachtigt die Alfoholbildung im boben Grate und ift beren gefährlichfter Rad Ablauf ber obigen Frift wird die Maifche auf bas f. g. Rublichiff gefchafft, mas am zwedmäßigften baburd, gefchieht, bag ber Bormaischer unweit bes im Freien gelegenen Rublichiffes, aber etwas bober ale biefes aufgestellt wirb, fo bag bie Maifche burch ein fupfernes, im Boben bes Bottiche eingelaffence, mit rinem Schraubenventil geschloffenes Rohr von gehöriger Beite von felbft auf bas Rublichiff laufen fann. Beim Maischen felbst wird bie Raffe gwar fuß, aber noch nehlig fcmeden und niehr ein helleres weißliches Unfeben haben. Während ber Buderbildung macht ber Boblaeichmack einem intenfiv fuffen Blat und bie Karbe ber Maifche wird braunlich. Der Abfühlung durch die Luft ausgefest barf fich ber Beschmad nicht, wohl aber die Farbe der Maische etwas verändern, indem dieselbe nehr ins Graue fpielt. — Eine Berührung ber Daifche mit ber Luft ift wohl sothig und nublich megen ber folgenben Babrung; allein biefe Berührung bebufs Abtublung barf nicht zu lange bauern, bamit nicht bier baffelbe geschebe, mas oben don angebeutet ift, nämlich daß ber atmosphärische Sauerftoff in zu hohem Grade mf ben Buder einwirte und biefen überfaure, fo daß hierdurch ein Berluft fur bie **ulfoholbildung** entsteht. Es ist bekannt, daß warme Traubenzuckerlöfungen mit wem Erfalten einen fauerlichen Gefdmad annehmen, ber befto ftarfer wirb, je langer

man bie Bolung an ber Luft fteben lagt. Auch bei ber Branntweinbrennerei muffen wir tiefe Saure als Behitel ber Gabrung baben, b. h. blog in ber Geftalt von weiniger ober Mildfaure, feineswegs aber in höherem Grabe. Unfere Raifden fauren tarnach ichon auf bem Rublichiff etwas, jedoch barf bies nicht zu viel fein, sondern muß fich nach Lubersborff in gewiffen Grenzen halten. Der Genannte bat für biefe Ermittelung ein eigenes Inftrument erfunden, Sauremeffer, Devemeter (Fig. 143). Es ift bies ein einfacher Glaseplinder, ber fich unten halb-

Fig. 143.



fugelformig erweitert und oben eine Gradfcala bat. Der Boten ber Galbfugel ift etwas nach innen aufgetrieben und bie obere Deffnung bes Chlinbers ein menig erweitert, jeboch nur jo, bag fie mit bem aufgelegten Daumen gang verschloffen werben fann. Beim Gebrauch Diefes Inftrumentes nimmt man vom Rublichiff etwas Maifche, brudt biefelbe burd cin reines leinenes Lappchen, jo bag Bulfen zc. gurudbleiben, und gieft ben Ertract in ben Chlinder, bis biefer bis 0 gefüllt ift. Dann febrt man bes Glas, Die Deffnung zugehalten, einmal um, und wartet bas Wiebernieberfliegen ber Maifche beim Sinftellen bes Cylinters ab. Sobald bies erfolgt und bas Glas bie 0 voll ift, tropfelt man erwes Salmiakgeift - agendes Ummoniak - aus einem Blafchden bingu, bis bie Fluffigfeit an ben Theilftrid 1/2 reicht. Durch Schutteln und mehrmaliges Umfebren Des Wefages jucht man eine innige Difdung bes Inhaltes zu bewirfen. Wird nun ein fcmaler Streifen ichmachgefarbten Ladmuspapieres nicht roth, wenn er mit ber Maifche angefeuchtet wird, jo ift überichuffige Saure nicht ba. Erfolgt jebod eine Rothung, fo fann man bie entftanbene ichib lide Saure burch bie Menge Salmiafgeift ermeffen, bie - ohne bag rothes Papier geblaut wirb noch hinzugetröpfelt werben muß, um blaues Bepier nicht mehr zu rothen. Die Scala zeigt bie betreffenden Gauregrade an. Bon ber Ammoniaflöfung follen 100 Theile 51/9 Theile trodene trostallifirte Beinfteinfaure neutralifiren. - Um bas Entitchen überichuffiger Gaure auf bem Rublidiffe ju verhuten, muß man bedacht fein, bie Daifde febald ale möglich bie auf ben erforberlichen Grab abzufühlen. Man bewirkt bies burch Umrühren berfelben mit bolgernen Rruden: an langen Stielen b befestigten ovalen Bolgern a, wie fie Sig. 144 zeigt. 3m Winter ift bas Umfruden ber Raifde

baufig nicht nothig, unumganglich aber im Sommer, wo diefe Arbeit febr energifch betrieben werden muß, weil eine fich bilbende Saure wohl am Beitergreifen gehindert werden fann, aber badurch ber Berluft nicht zu redrefftren ift, 8ig. 144.



ider für bie Alfoholbildung erwächft. Wenn bie Barme ber Maifche bis gu em gewiffen Grade auf bem Rubliciffe beruntergebracht worden ift, fo foll felbe nach den Gahrbottichen im Brennereigebaube geleitet werben. iblichiffe aus muß alfo fo viel Fall nach ben Bahrgefagen fein , tag bie Daifche d abfliegen tann. - Fur ben 3wed bes Rublidiffes ift theile bie Lage beffel-1, theils bas Material, woraus baffelbe gebaut ift, wesentlich. Die Lage muß e folde fein, daß fowohl ein lebhafter Luftftrom über die Daifche, die bier nur einer 2 Boll hoben Schicht fteben foll, bestandig binweg ftreichen, ale auch ber ifte Sonnenichein, Regen und Schnee abgehalten werben fann. Dan legt bie iblichiffe beehalb am liebften auf bie Mitternachtseite binter bas Brennereigente und ftellt fie etwas über bem Boben erbaben, mit einem leichten Dache und igeumlaufendem Bange fur bie Arbeiter fo auf, bag fie etwas gall nach ber Stelle ben, wo bas gehörig weite Rohr gum Abflug ber Daifche in ben Boben eingefen ift. In der Regel find biefe Befäße von Golzbohlen mafferbicht gefugt und ben 6-12 Boll bobe Ranten. Man bat aber auch folde mit Metall (Rupfer-, fen-) boben, unter bem in einem Robrenfpftem frifches Baffer fortwährenb rcaeleitet werben fann. Ihrer großen Unschaffungetoften wegen find biefe leten jedoch nicht zu empfehlen und bie bolgernen verdienen ben Borgug. b ba bat man auch eine fentrecht ftebende Welle mit borizontalen Windflügeln tten auf bas quabrate Rublichiff gestellt, um burch bas Dreben biefer Belle einen s fo fartern Luftzug über bie Maifche berbeizuführen. Gewöhnlich giebt man jeboch d in großen Kabrifen bas einfache Umfruden ber Raifde biefer Mafchine vor. er Barmegrab, bis auf welchen bie beiße Daifde abgefühlt werben muß, bangt n mehreren Umftanden ab. Ramlich bavon, wie warm man bie abgefühlte aifche zur Gahrung anftellen will - bom Stellgrabe -, welcher burch bie aifconfifteng, Jahreszeit und Temperatur bes Gabrlofals bebingt ift. Dann er von ber Barme und Denge bes Bufublwaffere, besjenigen Baffere, mel-8 jur Berbunnung ber Maifche vor ber Gabrung noch jugefest werben muß. itr muffen bier noch einmal zurudgeben. Dben ift namlich gefagt, bag gur aderbildung aus Starfe Barme, Waffer, eine gewiffe Beit und Diaftas erforberb fei; nur von ben beiben letten ift bas Berhaltnig ungefahr angegeben, welches B ein gunftigen Erfolg verheißenbes gelten fann. Baffer und Barme find bod ebenfo wichtig und muß baber über beren anzuwendende Dengen etwas geat werben. Die Erfahrung hat gezeigt, bag bie umbildende Wirfung bes Diaftas if Die Starte am gunftigften bei einer Temperatur von 50-600 R. erfolgt, und var am vollstantigften in ben niebrigeren, am fcmachften in ben boberen Graben. rber 600 binaus bort biefe Wirfung auf. Trodene Starte und Diaftas bleiben bod unverandert bei gegenscitiger Berührung; ebenfo ift feine ober eine nur geringe eranberung zu fpuren, wenn zu beiben bei gewöhnlicher Temperatur Baffer in ringer Menge tritt. Dagegen tritt bie Metamorphofe alebalb ein, wenn in ifem Baffer aufgequollene (benn bier ift fie noch nicht aufgelöft) Starte mit

Diaftas gemifcht wird. Wiel Waffer bedarf es bierbei nicht, und ein Gewichtsverhaltniß von 1 : 21/2 zwifchen Starte unt Baffer ift ausreichend genug. Bichtiger fur biefen Prozef ift die Menge bes Diaftas jur Starte, wenn biefe völlig in Buder umgebildet werben foll. Denn biefe Umwandlung erfolgt nicht fofort unmittelbar, fondern es befinden fich noch zwei llebergangeftufen zwifchen beiben, Die unter fich wenig Aufenthalt verurfachen, aber boch im Gangen jo viel Ginflug auf ben Buderbilbungeprozeg ausuben, bag bei ungureichenbem Diaftas ein Theil Starte gang ungerfest, ein anberer Theil ale Uebergangeproduct befteben und nur ber Reft wirklich zu Buder werben fann. Die Mittelglieber gwifchen Starte und Buder find Dextringummi und Dextrin, jo genannt, weil biefer Rorper bas polarifirte Licht rechts ableitet. Dan nimmt in ber Regel beibe nur fur eine und biefelbe Berbindung an. - Wenn aber auch fur bie eigentliche Buderbildung bas Baffer in feinem Berhaltnig zur Starte weniger wichtig ift, fo fpielt es boch fur ben fpateren Brogef ber Gabrung eine febr bedeutenbe Rolle. Ran bat in biefer Richtung gefunden, bag bie Gabrung am vollfommenften bei einer langeren Beitbauer und größeren Beranderung bes gabrungsfabigen Buders bei niedriger Temperatur verlauft. Gin Berbunnungeverhaltnif von 1:8 bat fich babei ale bas gunftigfte gezeigt, alfo 1 Theil Buder auf 8 Theile Baffer. Mehr Baffer macht bie Babrung unregelmäßig, mehr Buder bagegen liefert noch regelrechte Babrung und annehmbare Alfoholausbeute, erheischt aber anderes Verfahren in vieler Be-Bei bem Intereffe nun, mas ber Staat wegen ber Befteuerung an ber Branntweinbrennerei nimmt, und bei ber Art Diefer Besteuerung in vielen Gegenben ift es nicht mehr möglich fur ben Bewerbtreibenben, feine Gabrung in Gemagbeit jener Erfahrungen einzurichten. Er muß, weil ber Bahrungeraum befteuert ift, biefen fo boch ale möglich zu benuten fuchen und beehalb fo ftart einmaischen ale es nur irgend mit feinem Bortheil vereinbar ift. Man hat in ben Bollvereinsftgaten biefen Weg auch ichon langft eingeschlagen und maischt jest schwerlich über 1:5 und unter 1:4 (bei Rartoffeln, Getreibe vielleicht noch 1:31/2). Die Biffes ichaft hat auch fur biefes Abweichen vom Wege ber bemahrteften Naturmäßigfeit folde Gulfemittel zu ichaffen gewußt, daß bie betreffenden Bewerbeleute felbft bei biefen ftarten Maijdungen boch teinen Nachtheil, fondern immer nach ben Berbaltniffen angemeffenen Ertrag an Alfohol haben. — Naturlich aber muß ein fo flarfes Belegen bee Gabrraums mit fefter Subftang großen Ginflug auf Die Baffermenge haben, welche ber vom Rublichiff fonmenden Daifche noch im Bottich jugefest werden fann. Und je mehr biefe Menge befchrankt wird, befto größen Rudaugerung gebt baraus auf jenen Barmegrat bervor, bis wohin bie Raifche abgefühlt werden muß. Bierzu tommt bann noch, bag confiftentere Raifchen weniger warm angefiellt werben burfen ale mehr verbunnte, fo bag fur biefe ber bem Stellgrad entsprechende Abfühlungegrad auch niedriger sein muß. beißt namlich ber Barmegrad, mit welchem bie Raifche ber Gabrung überlaffen wird.

Bir wenden uns nun zu dem Einmaischen ber Kartoffeln, welches bei ber Berschiedenheit des Materials gegen Getreide nothwendig auch eine Berschiedenheit in der Behandlungsweise zum Behuf der Zuckerbildung darbieten muß. Die Kartoffeln muffen zuvörderft in einen solchen Zustand versetzt werden, welcher das Starkemehl befähigt, burch Bermittelung des Diastas in Zucker überzugehen. Sie muffen durch heiße Wasserdampfe gekocht, gedampft werden. Bor diefer

Operation ift es jedoch in ben meisten Fällen nothwendig, die Kartoffeln burd Baffer erft von ber anhangenden Erde und beigemischen Steinen zu reinigen. Sie werden beshalb mit reinem Baffer gewaschen, was entweder mit einer Rafchine geschieht ober durch bloße handarbeit bewerkftelligt wird. Die Kartoffelwasch mafchine (Fig. 145) ift eine drehbare Trommel aus Latten, die mit ihren Achsen-

Fig. 145.



enben auf einer mit Baffer gefüllten Rufe ruht, eine Rurbel gum Dreben bat und fo eingerichtet ift, daß die reinen Rartoffeln auf der ber Sandfurbel entgegenge= festen Giebelfeite ber Trommel von felbft berausfallen. Die fogenannten Babenwolfe in Buderfabrifen find gang abnlich eingerichtet. Werben bie Kartoffeln Nog mit ber Band gewaschen, jo ift bierzu ein Bottid nothig, ber im Boben ein Raufenloch und einen Ginlegeboben von Latten bat. Auf biefen Boben werben bie Rartoffeln gethan und fodann Waffer in hinreichender Renge gugelaffen. Rittelft eines flumpfen Befens fucht ein Arbeiter Die Rartoffeln vom anhangenben Somus gu faubern. Ift bies gefchehen, fo werben fie in bas Dampfjag gebracht. Entweber geschiebt biefe Transportation mittelft einer burchbrochenen eifernen Schaufel an holgernem Stiele birect aus bem Wafchfübel, ober, wenn bas Dampffaß gu boch fteht, burch Aufrinden in Rorben. Die Unwendung ber Schaufel beim Ausschöpfen ber Kartoffeln aus bem Baschfaß ift immer anzurathen, weil burd einen leichten Schwung ber Schaufel unter ben Anollen befindliche Steine burd ben helleren Rlang febr leicht verrathen und entfernt werben fonnen. In leichtem Boben gewachsene Kartoffeln mafcht man häufig gar nicht, indem man ben anbangenden Sand burch Fegen zu entfernen fucht. Gin Bafchen ber Frucht fann jeboch in feinem Falle schaden, fondern für die Daifche felbft und die Deftillirgeratbe, Bumben zc. nur vortbeilbaft fein. - Das Dampffaß ift ein weit boberes als weites, nach unten etwas verjungtes Befag aus Boblen von weichem Bolg. Es muß überall bampfbicht gearbeitet fein, im oberen Deckel eine hinlanglich weite Deffnung zum Ginichutten ber roben Rartoffeln, einen burchlocherten Ginlegeboben, tm unterften Boben ein Loch jum Abflug bes Waffers und bindig mit bem Ginlegeboben eine Deffnung zum Ausnehmen ber gebampften Rartoffeln baben. Dieje fowie bie Dedelöffnung muß mit einem genau paffenben Spunde bampfbicht vericoloffen werben. Der Biftorius'ide Schraubenverichlug ift bierbei zu empfehlen. Das Dampffag ift allermeift fur ben Brenner bas Dag ber taglich ju verarbeitenben Rartoffelmenge. Es muß beshalb gerade fo viel Rartoffeln faffen, als eben vermaischt werden follen, und zu Erreichung Diefes 3medes muß es Sag für Tag gleichmäßig gefüllt werben fonnen. Bu biefem Bebuf bat Camilton eine recht finnreiche Ginrichtung getroffen, wodurch bas fo prefare Ginftampfen ber Rartoffeln vermieben und eine gleichmäßige Anfüllung erzielt wirb. In bem naturlich etwas größer ale nothwendig angefertigten Dampffaffe wird namlich nach oben eine conifde Spige in ber Art angebracht, bag innerhalb in gewiffer Bobe ein Leiftenfrang angefdlagen wirb, auf welchen fich aneinanbergefügte Breter ftuben, welche in einem anderen, Die Ginschutteoffnung bes Dedels inwendig umgebenben Rrange ibren Widerhalt finden. Beil nun aber Die Kartoffeln nicht immer gleicher Qualität find, fo ift es munichenswerth je nach biefer Qualitat eine großere ober geringere Raffe ju bampfen. Bu bem Enbe ift eine folde Ginrichtung bee Loebobene im Dampffaß zwedmäßig, bag man benfelben einmal gang platt, borizontal legen, bas andere Mal aber bie Seitentheile beffelben in ichiefer Ebene gegen bie Benbung bes Faffet legen fann, wie Big. 146 zeigt. AAAA ift bas von oben nach unten burchschnits

Fig. 146.



tene Dampffaß, worin die horizontale Mittelbaube bes Ginlegebodens a gerade auf bie Thure gum Ausfragen ber Rartoffeln ftogt, mabrenb Die beiben Scitentbeile bb in geneigter Made fteben. Bon mafferigen Rartoffeln wird man nun mehr einbampfen tonnen, menn man ben Losboden, nachtem bie Theile bb fortgenommen find in ber Richtung e e, alfo borizontal, legt. Biftorius idreibt für ben Bwed ber Berfleinerung bee Damptfeffele einen gang forag liegenten Losboben bor, ber feine Reigung nad ber Thur jum Mustragen bat. Uns fcheint et bequemer, Die Mittelbaube tes Losbobens borigontal licaen qu laffen und nur tie Scitenftude fdrag zu ftellen. Wenn bas Dampffaß gefüllt und alle Deffnungen geborig verichloffen, aud bie Dampfe ftart genug fint, fo fann bas eigent-

liche Kochen beginnen. Das Loch zum Ablaufen des Waffers bleibt offen. Man läßt durch das etwa 1 Joll hohe oder wenig mehr weite Rohr, welches im oberen Drittel der Dampffaßhöhe eintritt und nach unten mit seinem Ende gebogen ift, die Dämpfe in das Faß streichen und zwar ohne Unterbrechung, bis die Kartoffeln gahr sind. Je schneller das Gahrwerden erfolgt, besto besser ist dies. Ju dem Ende ist es einestheils nothig, nur fraftige Dämpfe mit der möglichsten Wärmemenge zum Dämpfen von Ansang an zu verwenden, anderntheils aber die Dampffässer nicht zu groß zu machen, womöglich nicht über 30 berliner Hausscheste effectiven Gehalt an Kartoffeln. Diese Rasse kann unter günstigen Umständen in 40 Minuten, höchstens 1 Stunde gahr gesocht sein. Ran ersieht dies theils ans dem heftigen Ausströmen der Dämpfe zum Wasseradzugsloch im Boden, theils ans

talen Erwärmung bes Kaffes auch nach bem Boben zu; am sichersten geht eboch, wenn man mit einem Stäbchen burch ein Loch nicht hoch über bem in bas Faß hineinfährt, wo sich bann bem eindringenden Stabe kein großer kand entgegenstellen darf. Der rechte Zeitpunkt der Gahre der Karist wichtig für das folgende Zerquetschen derselben und die späteren Prozesse. Ihr gedämpsten Kartoffeln werden zwischen drehbaren hölzernen oder eisernen nauf den sogenannten Kartoffelmuhlen zerkleinert, welche wohl hinlänglicht sind. Das Zerkleinern muß so rasch als möglich geschehen und doch ine seine, lodere Masse liefern, welche noch die ersorderlichen Wärmesbestzt. In der Maschinenbauanstalt von Th. Weiße in Dresden wersartoffelmuhlen gebaut, deren Walzen hohle Ehlinder darstellen, ges

aus eisernen vieredigen, auf einer Spite ( ) rubenben Sta-

Diefe Stabe liegen mit einem Enbe auf einer eifernen e feft, mit bem anderen Ende aber ruben fie auf einem n Kranze, in den sie eingelassen fint, so daß fie durch übergeschobenen Gifenreif in paffenber Beife befeftigt mer-Die Stabe haben unter fich fleine Zwischenraume und bie igen Erhöhungen ber einen Walze greifen in bie ebenfo iten Bertiefungen ber anderen, fo daß die Rartoffeln gert und burch bie Bwifchenraume ber Stabe in ben in-Raum ber Walze gedruckt werden. Von bier fallt bas lene Gut an der Scite, wo die Sandhaben find, burch ben 1 Rrang in ein untergestelltes Befag. In ben Bormaifchift vorher ichon bas erforberliche Baffer (falt ober marm) tet worden; die gemahlenen Rartoffeln werben, wie fie ben Walzen hervorkommen, in den Bottich gethan und entmit einer burch Dampf bewegten Rafchine, ober mit Maifch-1 (Fig. 147) burch Sandarbeit mit bem Baffer gemischt. lichtanwendung bes Waffers ift im Allgemeinen nicht zu len, weil fie die Arbeit bes Raifchens zu febr erschwert. Quantum von 6 Quart Baffer (15 Bfund) auf jeden r Scheffel (110 Bfund) Rartoffeln wird in ben bei weieiften Fallen genugen, um eine gute Raifche zu erzielen. bas Malzzugeben zu ben gemablenen Kartoffeln anlangt, fo rathfam, bas Malz fogleich mit bem Maifch (Extractions-) ju mengen, ebe bas Bumaifchen ber gequetschten Rarerfolgt. Auf Diese Weise wird nämlich eine Lösung bes & bewirft und biefes fommt in einer Beftalt gur beigen : ber Kartoffeln, worin es wegen seiner Zertheilung im r fofort und vielfeitiger wirfen fann. Die feinfte Daifche jebenfalls burch bie Siemens'iche Daifdvorrichtung 148) bereitet. Diefer Upparat foll febr gute Resultate ift jeboch etwas fostspielig und muß sowohl fehr genau 
 Fig. 147.

itet fein als auch aufmertfam behandelt werden, wenn er nicht leicht achbar burch Beschädigung werden foll. Es lagt fich nicht bestreiten, e, Encyclop. ber Landwirthschaft. 1.

Fig. 148.



baß bei Anwendung dieses Maischapparates Alles geschieht, was auf ein gunstiges Resultat der Zuckerbildung aus Starke hinwirken muß. Die gequetschten Kartosseln werden auf das Feinste zertheilt, von Schalen ze. befreit und stets mit einer entsprechenden Menge Malzertract in Berührung gebracht, so daß auf jeden Antheil Starkenicht ein neuzusließender Theil Diastas einwirken kann. Die vortheilhafteste Wärme, welche in der Kartosselmaische erhalten werden muß, ist 50° K. Die Dauer der Zuckerbildung ist wie bei der Getreidemaische, ebenso das Absühlungsgeschäft. Um die diek Kartosselmaische rascher absließen zu machen, leitet man gern das Zukühlwasser in die auf dem Kühlschiff besindliche Maische, wend diese weit zenug abgekühlt ist. Ebenso seht nan auch der besseren Vermischung wegen schon hier das Gährungsmittel zu.

Wenn die Bereitung ber Maischen aus Getreide und Kartosseln verschieden sein muß, so ist die fernere Behandlung derfelben aus beiden Stoffen gleich. Die Gahrung soll in einer gewissen Zeit (72 Stunden) beendigt sein, aber auch eben diese Frift hindurch andauern und nicht früher verlaufen. Sie soll also langlam geführt werden. Bom Küblichiss wird die gehörig abgefühlte Raische nach dem Gahrlocal in die Gahrbottiche geleitet und hier, wenn es nicht schon auf dem Kühlschisse geschehen ist, mit dem Gahrungsmittel und dem betressenden Zukuhlwassen ang estellt, abgestellt, d. h. durch tüchtiges Umrühren mit hölzernen Krüden (f. Big. 144) zu einer gleichartigen Masse gemengt, welche eine durchaus gleiche Wärme hat. Diese Wärme heißt der Stellgrad. Er liegt zwischen 13—22°K. so zwar, daß sehr consistente Maischen aus Kartosseln in gleichmäßig temperirten Localen von 10—12° die niedrigste Stuse bei fraftigem Gährmittel, Getreidemaischen aber je nach Umständen die höchste Stuse einnehmen können. Mittlere Stellgrade sind für Kartosseln 15°, für Getreide 18° R. Weiß man genau alle

mitwirkende Berhaltniffe, so läßt fich in der Braxis leicht lernen, aber auch berechnen, wie weit bie beiße Maische gefühlt werben muß. 3ft Diefe Abkühlung etwas zu ftart erfolgt, fo muß zur Erlangung bes bezwecten Stellgrades beißes Baffer beim Unftellen mit benutt werben. Dieje Benutung bat jeroch ibre engen Brengen. Denn auf bem Rublichiff bleibt immer etwas von ber Maijde gurud, mas burch taltes Baffer zusammengespult und in ten Gabrbottich geschafft werten muß, bamit alles Rutbare gur Alfoholbiltung gelange. Gine genque Reinigung iowol bee Vormaischere ale auch bee Ruhlschiffe ift unumgänglich nöthig, bamit nicht die leichtefte Spur von Säuerung in Diefen Gefäßen fich festsetze burch Sigenlaffen von Schleim zc. Denn jede Saure, tie bier in ben Boren bes Golges ent-Rebt, wirft progreffib immer übler und übler auf tie Buckerbildung ein und entziebt eine Raffe Buder ber fpateren Umwandlung in Alfohol. Die genannten Gefaße nuffen baber öfter tuchtig gescheuert und turch Ralfmild, alfoholische Laugen ze. ganglich vor aller Sauerung ficher geftellt werben. Die Berwantlung bes Buders in Alfohol und Roblenfaure burch die Gabrung tritt nicht von felbft ein, fondern muß burch Bufat eines Gabrungemittele bervorgerufen werben. Gabrungemittel giebt :8 viele; aber in Bezug auf bie weinige ober geiftige Gabrung ftebt une blog bie befe zu Gebote. Die Bierhefe mar lange bas allgemeinfte Mittel, um Branntveinmaischen in Gabrung gu feben; jest aber bedient man fich ber naturlichen Biersber auch Branntweinmaischhefe nur noch im beschränkten Dage; fast allgemein vendet man jest die f. g. Runfthofe an. Die Bereitung ber Runfthofe ift febr nannichfach. Dan bat eine Denge Unweifungen gur Bereitung berfelben. Brunde genommen beruht jebod bie Wirfung aller Runfthefen nur barauf, bag ich burch etwas Bierhefe in einem gabrenten Rorper (Maifche) mehr ale bie gugeente Quantitat Befe neu bilbet; bag man ben gabrungefabigen Bucer nicht ogleich in Babrung gerathen, fonbern burch ben Ginfluß ber Luft erft etwas in veinige Saure, Milchfaure, übergeben läßt; bag man bie Babrung biefes Buders sicht bis jum Ente abwartet, fondern bor bem Moment ber hochften Entwickelung anterbricht ober wenigstens mabrent tiefes Momentes verwendet; bag man bie Babrung ber Runfthefe burd fich felbft fortpfianzt und nur von Beit zu Beit etwas taturliche Befe - Bier- ober Breg-Brauntweinmaifchefe - jufest, um bie Gabung mehr zu fraftigen. Das einfachste Berfahren, welches bloß an biefen Grundaben fefthalt und bie bierin liegende gunflige Wirtung ber Runfthefe auf alle nogliche Beife zu unterftugen fucht burd Reinlichfeit, Aufmertfamteit und Regelnafigfeit ber Bereitung, mochte wohl bas befte fein. Gin einfaches Berfahren er Runfthefebereitung besteht barin, daß man in einem fleinen Wefag nach Ragabe ber in Gabrung gu fegenden Maffe mehr oder weniger (Gerften-) Ralgidrot nit beißem Baffer im Verhaltniß von 1:21/2 einmaifdt, fo bag bie fertige, flumvenfreie Maijche 500 R. warm ift. Die Gefage hierzu find ftebende, nach unten erjungte, wenig bobere als weite Faffer, Die Der Bequemlichkeit wegen Santhaben jaben konnen. Un Dalgichrot nimmt man pr. Scheffel (110 Bfc.) Rartoffeln 1-11/2 Pfd., bei Getreidemaische mehr. Man mengt auch oft Roggen = oder Beizenmalz, roben Roggen ober Beigen bagu, jedoch genugt reines Gerftenmalzbrot. Reuerdings ift auch zu ber Gefenmaifche Grunmalz empfohlen worden. Bebufs ber Saucrung ber kleinen Maifche lagt man biefelbe im Befenfag (fo wennt man bas Gefag) etwa 24 Stunden zugebedt ober offen fichen, je nach Umtanben. Man fann bie Sauerungefrift abfürgen ober verlangern. Ift die Zeit

ber Sauerung vorüber, fo fest man ber bis auf 18-200 R. abgefühlten Raifde pr. Bfund Schrot 1/10 Quart gute Bierhefe oder 1 Loth Preffefe, Pfundbarme zu, welche lettere in etwas warmem Waffer aufgelöft wird, ruhrt alles gut burch einander und lagt die Gabrung ruhig eintreten. Um biefelbe Beit maifcht man ein zweites Gefag. In bem mit hofe verfetten gaß beginnt nach einigen Stunden Es bilbet fich entweber eine ftarte, breiformige Dede aus Gulfen die Gabruna. auf ber Maifche, bie einen ftechenben Geruch (Rohlenfaure) aushaucht, ober bie ganze Maifche gabrt offen, ohne Dede mit fteigenber Bewegung. Nach 10-12 Stunben nach bem Befenbeifat ift ce Beit, biefer Babrung neue Nahrung ju bieten, welches badurch geschieht, daß man nach Abnahme ber f. g. Rutterbefe, Dutterbarme von 1/2 Quart pr. berliner Scheffel einzumaischenden Kartoffeln ber gabrenden Daffe etwas frifche abgefühlte Daifche und Baffer gufest, fo bag tat Gange 18-190 R. Barme zeigt. Dan nennt bice Borftellen ober Auffrifchen ber Befe. Die Gabrung zeigt fich balb wieder, und nun ift bas Bab rungemittel jum Unftellen ber großen Maifche geschickt. Das zweite bemaifchte Befenfag wird gur geborigen Beit mit ber gurudaefesten Mutterbarme fatt ber Bier- ober Breghefe verfest. - Alchnlich ift bie Bereitung ber Kartoffelhefe, wobei jeboch Gerftenmalz- ober Roggenichrot mit beißer Kartoffelmaifche und etwas beißem Waffer eingemaischt, der Säucrung überlaffen, zur Gabrung angestellt, vorgestellt und zum Abstellen ber großen Maifche benutt wirb. Ran macht zu Beiten fleine Rufate von Saure neutralistrenden Mitteln, von Gabrung erregendem Stoff x. Sinfichtlich ber Befenmenge, welche erforberlich ift, um je nach Erforbernig. 1 Scheffel Rartoffeln in Bahrung zu feten, bemerft Lubereborff, bag 2 Loth reine wirkliche Befe genugen, Diese aber in 15/8 Quart Getreidehefe und 21/4 Quart Rartoffelhefe enthalten find. Wo jebody ber Betrieb unter 30 Scheffeln taglid ift, follen 2 und refp. 25/8 Quart genommen werben. Bei Unwendung naturlicher Befe genugen 2 Loth Breg- ober 1/5 Quart Bierhefe. Fur Getreibemaifde ift eine größere Menge Befe nothig und muß beshalb, um biefe gu ichaffen, pr. 100 Bfb. Schrot 4 bis 6 Bfb. Malzichrot zu Gefe gemaischt werden. Ran bat jeboch auf bie Bereitungeart einer Runfthefe ftete nur Debenruchficht gu nehmen und vor Allem barauf zu feben, ob burch ein Gabrungsmittel nach feiner Bufammenfetung bie Brede erfüllt werben fonnen, welche baburch erreicht werben follen. Sind hierfür hinlangliche Gewährleiftungen vorhanden, beruht bas ganze Berfahren auf ben richtigen Grundfagen, fo ift es gleichgultig, auf welche Beife eine biefen Grundfagen entsprechente Befe hergestellt wird. Die Befe fann nie unmittelbar auf bie Alfoholausbeute wirfen. 3hr Ginfluß ift ftete nur ein mittelbarer. Denn bas Gabrungsmittel felbft ift es nicht, welches trop allebem boch fofort mehr Spiritus giebt; nein, Die burch eine vom Babrungsmittel hervorgerufene fraftige Gabrung erfolgende vollständige Berfepung allen Budere in einer gefunden Maifde unter allen übrigen gunftigen Bedingungen ift bie Urfache einer reicheren Ausbeute. Damit ift ber Wichtigkeit bes Gahrmittels burchaus fein Abbruch geschen, welche baffelbe ale Motor immer behalten wirb. Wenn bas Gabrungemittel ftete gleichmäßig und fraftig wirten foll, fo muß man ein wachsames Auge auf baffelbe behalten. Buerft ift ce bie Qualitat bes Malges, welche zu beachten ift. Schlechtes Malz giebt ichlechte Gefe und baburch wegen unvollkommener Gabrung ichlechte Aus-Dan foll baber nur immer bas befte Dalg zu Befen verwenden, und zwar foll bies Darr - ober Luftmalz fein. Das Malz barf nicht zu alt, nicht

verunreinigt und muß am besten von ben Reimen befreit fein. Durch zu langes Liegen verliert bas Malg nach allgemeiner Erfahrung etwas an Werth fur ben Brenner. Die daran bleibenden Reime können aber leicht Beranlaffung zu einer Sauerung bee Dalges geben, welche nirgende icablicher wirft ale im Gabrungemittel. Schlechtes, fehlerhaftes Dalg giebt fich leicht baburch ju erfennen, bag bie in Sauerung ftebende Schrotmaische freiwillig aufgahrt und einen übeln Beruch annimmt. Oft auch ruhrt biefes Aufgabren, beffen Folge Bilbung freier Saure ift, von ber Bernachlaffiqung ber Gefage und Unreinlichfeit berfelben ber. Ge ift alfo bie Volge einer icon in ben Bolgvoren ber Befengefage gebilbeten Gaure. In biefem Falle zeigen fich bie erften, bas Aufgabren verrathenben weißen Blaschen aumeift am Rande bes hefengefages in Form eines Rranges auf ber Oberflache ber Raifche. Diefe bekommt außer dem icon bezeichneten Geruch eine jo ichleimige Befchaffenbeit, bag fie fich beim Gintauchen bes Fingere langzieht. Befferes Dalg und forgfältige Reinigung ber Befengefäße burch neutralifirende Auswaschungen mit Lauge ober Mefcherich mit Ralfmild befeitigen bas Uebel. Es ift aber auch möglich, bag ce bei gefundem Dalz eintritt, wenn biefes etwas zu marm eingebracht ift, zu lange in Sauerung fteht ober nicht im gunftigen Berbaltnig zum Baffer eingemaifcht wirb. In biefer Sinficht thut eine Menberung ber beengten Berbaltniffe febr gunftige Dienfte. 3m warmen Buftanbe muß bie fauernde Dalzmaifche entweber obenber eine leichte Dede zeigen, unter welcher bie flare Burge ftebt, ober fammtliches Schrot hat fich mehr gesenkt und zeigt über fich einen Spiegel flarer brauner Bluffigfeit und bat einen murzigen Geruch und angenehm fauerlichen Befchmad. Bur gleichmäßigen Erbaltung und Minberung ber Barme in ber fauernben Raifche sowohl ale auch im angestellten Gabrmittel ift eine cagle Temperatur bes Raumes, in welchem bie Befenfaffer fteben, ber womöglich abgefondert und gefund fein muß, febr nothwendig. Bei größeren Maffen Schrot, Die zu Befe gemaischt werben, tommt es zuweilen vor, bag fie in ber beftimmten Beit nicht genug abfühlen unb boch nicht wohl unangestellt langer fteben burfen. In biefem Falle ift es gerathen, bie Befenmaifche burch Ginfegen eines Metallgefäßes mit faltem Baffer und baufiges Ilmruhren bis auf bie erforberlichen Grabe abzufühlen. 3ft aber bas Babrmittel einmal angestellt, fo bat man beim Berftellen beffelben barauf zu feben, baß bie Gabrung vor bem Bufat gur Maifche nicht bas bochfte Stadium erreicht. Man fennt dies bei einiger praftischen Uebung am gangen Berlauf ber Gabrung in bem Befenfaffe, fonft aber an ber Bunahme ber Barme bes Inhalte, welche burch bas Thermometer gu ermitteln ift. Schreitet Die Ausbildung ber Babrung gu rafc ihrem Ende zu, fo bleibt nur bas Mittel übrig, burch Bufas von faltem Baffer bie Temperatur etwas zu erniedrigen, die Gabrung aufzuhalten, zu erichrecken, wenn man bas Babrmittel nicht ber großen Maifche zuseten fann. Ge fann vortommen, baß bie Gahrung ber Runfthefe zu heftig wirb, weil fich in berfelben zu viel neue Defe bilbet. Der Gabrungeverlauf ber bamit angeftellten Raifden giebt bies an bie Band. In biefem Falle ift es gut, einen Bufat gur abgenommenen Mutterbefe zu machen, welcher Gahrung bemmend wirkt. Schwefelsaure Salze bringen bies bervor und einige Loth ichwefelsaure Magnefia ober ichwefelsaures Natron thun in biefer Beziehung fehr gute Dienfte. Sonft tann man auch burch Abbrechen vom Befeichrot ber ju ftarten hefebilbung entgegenarbeiten. Auch ju beftige Gabrung ber Daifche lagt fich burch folche Bufate aufhalten. Saufiger jeboch ift ein Dattwerben bes Gabrungemittele bemertbar. Diefem wird baburch abgeholfen, bag

man ber Runfthefe qualcich ein angemoffenes Quantum Bier - ober Breibefe bei-Rach foldem Bufat find gwar baufig bie erftgeftellten Raifden nicht allu ergiebig an Spiritus, boch laffe man fid baburch nicht abicbrecken, ungenirt weiter zu operiren. Die Gaure baben wir ichon als ein Beforderungsmittel ber Gabrung fennen gelernt, und diefe Gigenschaft lagt fic ber Dildgaure auf feinem Fall absprechen. Es fommen aber im Betriebe gar zu leicht Falle vor, bag fich im Gabrmittel eine zu große Menge biefer Saure ausbildet und baburch bem Alfoholertrage Abbruch geschicht. Luderetorffe Gauremeffer giebt bie Normalgrabe fur bie Gauerung bee Gabrmittele an. Grtennt man eine allzuftarte Gauerung ber Befe, jo bat man tiefelbe burch neutrale Salze - natr. carb., cali carli. - ober burd bittere Extracte abzuftumpfen. Bu ben letteren gebort namentlich ein Extract von Sopfen. Wenn bie Rutterbarme einmal anerfannt berbirbt, fo icheue man fich nicht tiefelbe gang wegguwerfen unt einen neuen Sas ju machen. Man fabrt babei jebenfalls beffer ale bei langem Laboriren mit franter Befe. - Die angestellte Betreibemaische flart fich gewöhnlich in ber erften Beit bes ruhigen Stebens im Bottich obenber etwas ab, indem bie ichweren Schrottheile gu Boten finten. Ginige Stunden nach bem Unftellen trubt fich bie oben ftebente Bluffigfeit mehr und mehr, ce fteigen bier und ba Blaechen auf, Die nach und nach Gulfen und Schrottheile in Die Gabrung bringen. Die gange Dberflache ber Daifche bebedt fich mit einem weißen Schaum, unter welchem fich eine weiße Dede bilbet, bie jeboch fortichreitend ftarfer wird. Mit bem Starferwerben biefer aus Bullien bestebenben Dede verichwintet ber Schaum gang. Diefer Schaum if nichts weiter als Blaschen mit fohlenfaurem Gas, welches in ber Raifche gebilbet Die Roblenfaurebilbung wird mit bem Fortidreiten ber Babrung ftarter, und wie fle bis zu einer gewiffen Beit bie Dede ber Maifche bider macht, fo arbeitet fie fich endlich burch biefe bide Dede binburch, um zu entweichen. Auf biefe Beife entfteht eine Bewegung ber gangen im Bahrbottich befindlichen Raffe, welche fo lange anhalt ale Die Babrung ibrer bochften Stufe entgegengeht. Ueber biefet Stadium einmal hinaus, nimmt die Bewegung ab, bie bie Daffe wieder gang fill Bahrend ber vorschreitenden Entwidelung ber Gabrung mird bie Bewegung oft fo ftart, bag bie Maifche über ben Rand bes Bottiche flieft und auf ben Rußboben lauft. Man barf baber bie Gabrbottiche nie gang anfüllen, fonbern muß immer einen gemiffen Raum leer laffen, bamit bie Daijde Blas babe, fic Diefer verbleibente Raum, ber beilaufig etwa ben gehnten Theil auszudehnen. bes gangen Bottichinhalts ausmacht, beißt ber Steigraum. Babrung fenfeite ihres Culminationspunttes befindet, bildet fich, wie Die Bewegung ber Daifche abnimmt, allmälig wieber eine Dece, burch welche nur bier und ba einzelne Basblafen beraufdringen. Diefe Dede bleibt fteben, fo lange bie fortbauernd abnehmente Bahrung noch jo viel Roblenfaure entwidelt, um Diefe Theile ber Maijde über ber Bluffigfeit zu erhalten. Gie finft unter, wenn bie Gabrung giemlich beendigt ift. Man fagt bann, die Raifche fei reif. Babrend ber Gabrung erhöht fich bie Temperatur ber Raifche, jo lange bie Gabrung fteigt. Die Temperaturerbobung bauert auch etwas über ben Gulminationspunft ber Gabrung binaus, bann nimmt fie allmälig wieber ab. Die Erhöhung ber Barme beträgt etwa 80 R. - Starte Rartoffelmaifchen haben etwas andere Gahrungserichei-Sie bilden nicht eine folche Dece wie Betreibemaischen, sondern mehrere Stunden nach dem Anftellen bebt fich die bide Daffe mehr nach ber Dberflage,

wiche mitunter auch einen kleinen Spiegel klarer Burze zeigt. Bei biefem Sichbeben ift auch fcon eine Bolumenvermehrung bemerklich und nicht lange, jo bricht bie innen gebildete Rohlenfaure gewaltfam an einzelnen Stellen burch und berurfact ein Spriben auf ber Oberflache bes Bottichs, indem fleine Barticen Daifche burd bie austrodnenbe Roblenfaure in bie Sobe gefchleubert werben. Sprigen wird ftarfer und ftarfer mit bem Fortidritt ber Gabrung und verurfacht rudlich ein platichernbes Gerausch. Dabei behnt fich bie Raifche nicht und mehr me und zeigt oft Reigung ben Bottichrand ju übertreten und auszugahren. Bei redt farten Raifden und fraftiger Gabrung bauert bas Sprigen nicht immer fort, fontern zuweilen bort es gang auf. Dann erhebt fich aber bie Daifche gufebends febr bedeutend, fo bag fie öfter überläuft, bis fich die Roblenfaure mit bedeutenber Beftigfeit entladet und daburch die Maische finten macht, um bald wieder zu fteigen. man nennt biefe Art febr bezeichnend bie Gabrung mit Ebbe und Fluth. Um burd bas Uebergabren Die totale Berunreinigung ber Befage ju berbuten, bat man an ten Bottichen a außen berum einen borigontal ober ichrag anfigenben Breterfrang bb mit ziemlichem Fall angebracht (Fig. 149), worauf die Maische nach

einer bequemen Stelle c bes Bocals geleitet werben kann. Bei abnehmenber Gahrung bilbet fich auch auf ten Karstoffelmaischen eine ziemliche Dede, unter welcher die Bahrung langsam verläuft. Bei beendigter oder ziemska beendigter Gahrung sinkt diese Dede ein. Bei so confistenten Kartoffelmaischen, welche mit Ebbe und Fluth gahren, tritt eine Temperaturerhöhung von 18—12 Grad gegen ben



Stellgrad ein. Die Beobachtung biefer Barmevermehrung in ber Raifche giebt bem Brenner einen paffenden Unhalt jur Beurtheilung feiner Gabrung. Somoade Maifden von Getreibe und Rartoffeln erwarmen fich nie fo ftart als Aber fdmache Getreibe- und Rartoffelmaifchen bieten mehr Achn-Adfeit in Bezug auf Babrungericheinungen mit einander bar. - Die gabrenden Branntweinmaifchen durfen fich nicht gang felbft ober jedem außern Aufalle überlaffen werben. Es ift baber eine pflegliche Behandlung ber in Gabrung begriffenen Raifchen nicht genug zu empfehlen. Bor Allem ift es die Barme, welche bei ber Gabrung eine große Rolle fpielt. Gine Gleichmäßigfeit in ber Zemperatur in ber bie Daijche umgebenben Luft ift baber erfte Bebingung, um eine gute Gabrung zu erzielen. Alles, mas einen unnöthigen Barmeverluft ber Raifche berbeiführen kann, muß vermieden werden. Sauptfächlich ift es Bugluft, welche oft auf eine Warmeverminderung binwirft, und beswegen ift fie namentlich in gewiffen Berioden und Stadien ber Bahrung fehr nachtheilig. Auch für eine reine, gefunde Luft im Gabrhaufe bat man ju forgen. Dede, Banbe und Bugboben beffelben muffen baber ftets aufs Sauberfte gehalten und taglich fur Luftwechsel so geforgt werben, daß die Raischen babei nicht leiben. Unreinlichkeit bes Babrraumes giebt eben fo leicht Urfache gur Saurebildung ale Unfauberfeit ber Raifd = und hefengefage. Beim Beginnen ber Gahrung in gewiffen Berioben tritt eine Raffe iconer Befe mit bem Schaum und ben Dede bilbenben Theilen nach oben. Man fann biefe Befe als Stellhefe benuten. Gin Theil ber mabrent bes gangen Gabrungeverlaufe nach oben fteigenben Befe bleibt unbenut fur bie Maifche und hilft nicht mit zur Berfetjung bes Buckers, weil er in ber Dede fiben bleibt. Es ift deshalb recht gut, Die gebildete Dede, nachdem bie Bahrung icon bedeutend abgenommen bat, forgfältig unter bie Raifche zu rubren, bamit bie in jener befindliche Befe noch auf die Altoholbilbung wirten fann. Rur ift wohl ju beachten, bag biefes Umrubren allemal mit einem fleinen Barmeverlufte verbunden ift und beebalb nicht in allen Fallen vortheilhaft fein fann. Es ift ichon erwähnt worben, bag bie Maifch= und Befengefäge ftete gang rein gehalten werben muffen, wenn fich nicht Gaure bilben foll, Die ber Alfoholausbeute ichabet. Bei ber porifen Befchaffenheit bes Golges fann es nicht fehlen, baß fich von einer mehrere Tage in Bolggefäßen befindlichen fauren Fluffigfeit auch etwas Saure in tas Golg bin-Diese Saure entgeht bem gewöhnlichen Reinigungsmittel Baffer, und muß baber burch gegenwirfende Dittel aufgesucht und entfernt werben. Solde Mittel find alkalifde Bluffigfeiten, ichwache Ralkmild, Golgafdenlauge zc. Siermit muffen bie Gabrbottiche ausgeftrichen und ben Lojungen Beit zur Wirfung gelaffen werten. Gine gewöhnliche Reinigung ber Befage muß naturlich voraus gegangen Auch bie Gabrgefage - bie Bottiche, Tonnen - haben einen Ginfluß auf bie Gabrung und beren Wirfung, baburch namlich, bag bie Erhaltung ber Barme in ber Maifche febr von ber Daffe ber letteren abbanat und von bem Raume, welchen biefe Maifcmaffe erfüllt. 3c größer, bis zu gewiffem Dag, bie Raifdmenge ift, welche in einem Gefaß gabren foll, und je weniger Berührungflachen bit Form Diefes Gefäges ber Luft barbietet, je fleiner alfo bie Dberflache ber Raifde im Bottich ift, befto mehr ift fur Erhaltung ber Barme gethan. Die zwedmäßigfte Form für Bahrbottiche murbe baber eine freierunde fein. Dan mablt jeboch in ber Regel bie langlichrunde Geftalt, weil fich babei ber Raum bes Locals beffer benuten lagt. Golde Bahrbottiche muffen jeboch fo hoch fein ale es fur bie Bequemlichteit nur immer möglich ift, wenn fie ben obigen Bred erfullen follen. Man follte fle nicht unter 4 Bug Bobe im Lichten machen. Auch Die Art bes Solges und beffen Starte ift febr ju berudfichtigen. Je bichter bas Solg ift, worans folde Befage gemacht werden, und je ftarter Dauben und Boden find, befto weniger bat Die Barme Gelegenheit zum Entweichen. Inwendig follen bie Raifchgefage nicht mit Lad ober Firnig übergogen fein. Solcher lieberqua ift vorgeschlagen, um bet Eindringen ber Saure in Die Bolavoren zu verbindern, aber nicht amedmafig befunden worden. — Bei ber Gabrung ber Branntweinmaifchen fommen auch guweilen Abnormitaten vor. Diefe find allemal zum Rachtheil bes Brenners, benn fle beeintrachtigen bie Spiritusausbeute. Sie fonnen entweder badurch berbeige führt werben, bag zu wenig Babrung erregenber Stoff zugesett ober ber Stellgrab ju niedrig genommen wurde, wo bann bie Gabrung ichwach wird ober zu lanafam verläuft. Dber es ift ein großer Untheil Gaure in ber Maifde, in welchem Kalle Diefelbe mehr Saure als Alfohol liefert und fehr rafch abgahrt, ober nach ber Culmination ploglich in die wilbe Gabrung übergeht. Dber bie Gabrung entwidelt bon Saus que eine febr große Menge Schaum, fo bag fich bie Maifche baburt

iebeutend ausbehnt und in großer Daffe überlauft. Der es ift zubiel Ferment maemenbet und zu warm angestellt, was ein jehr rafches Abgabren ber Daifche ur Volge bat. 3m erften Salle ift leicht zu helfen, indem man noch etwas Befe ber eine mit etwas Gefe verfette Schrotmaifche gufett und nach Befinden beifes Raffer in die Raifche rubrt, wo bann die Gabrung bald lebendiger werben, aber sed zu lange bauernb, weniger Spiritus geben wirb. Solchen mattgabrenben Raifchen fehlt es auch manchmal an ber Gaure, Die bann burch langeres Gauren ber Defenmaifche jugefest wird. 3m zweiten Kalle muß bie Urfache ber überflufigen Gaure aufgesucht und befeitigt werben ; entweder bat man befferes Dals gu women ober bie Befenmaische weniger fauern zu laffen, ober mehr Acht auf bie Reinigung ber Befäße zu geben ober neutraliffrenbe Mittel zuzuseten. Schaumige Babrung fommt weniger bei ftarten ale bei idmachen Maifchen vor und bat ibre Arfache bauptfachlich in ber Beschaffenheit ber Materialien zu fuchen. Extracte, Bugießen von fleinen Duantitaten Del, Bett, Butter, Rabm sc. belfen nicht auf die Dauer. Balling ichreibt einen Busat von haferschrot vor, wodurch nie Maifche bunnftuffiger werben foll, fo bag bie Roblenfaure leichter entweichen Bane. Um überhaupt bem Gabrungsproceffe bie möglichfte Bollfommenheit gu ribeilen, murben von Balling folgende Mittel empfohlen: 1) Ginmaifdung bei noglichft niedriger Temperatur (50 - 600 R.). 2) Unwendung größerer Mengen mt ausgefeimten Gerftenmalges, befonders von Luftmalg. 3) Bufat von etwas ebem Getreibe beim Ginmaischen ber Rartoffeln. 4) Bufat von fertiger Befe ober von abgerahmter Dilch beim Ginmaifden ber Kartoffeln. 5) Unwendung von geborig vorbereiteter guter Stellhefe in hinreichender Menge bei Bufat von Malgnehl ober feinem Malgidrot bei Borbereitung ber Befe ober bei ber Auffridung ber Runfthefe. 6) Bufat von toblenfaurem Ammoniaf zur Maifche. Ferner nachte Balling barauf aufmertfam, bag bie Sauptaabrung in 40 - 48 Stunden wellendet fei; bag bie langere Bahrbauer ce nicht mehr ausgebe, und bag fich bie Branntweinbrenner ichabeten, wenn fie bie bereits reife Raifche noch 24 Stunden langer fteben liegen, bevor fle abgetrieben wurde. - Wenn bie Babrung ber Raifche gang beendet ift, fo fintt bie auf ber Oberflache befindliche Dede nieber mb es zeigt fich nun eine gelbliche Fluffigfeit, welche fauerlich und altoholartig But vergohrne Maijde barf nun turchaus nichts mehr von benjenigen Rorpern enthalten, welche burch bie beiden Proceffe umgebildet werden follen. Unfere Branntweinmaischen vergabren jedoch nie ober bodift felten foweit, bag bor per Deftillation icon alle Beiden ber Nachgabrung verichwunden maren. Das purbe übrigens auch gar nicht einmal vortheilbaft fein, weil wir bie weinige Gabrung nicht als einen Mus=, fondern nur als einen liebergangsproces ju betrachten baben, ber eine weitere Berfetung bes neuen Products Alfohol auf tem guge folgt. Bir haben beshalb unfere gange Aufmertfamfeit barguf zu richten, bag nach giemlich beendigter Bahrung nicht bie Frucht berfelben burch Effigbilbung gefchmalert merbe. Deshalb ift es auch nothig, bag bie Destillation, welche nicht auf einmal mit ber sangen Raifde vorgenommen werben tann, icon beginne, ebe noch ber Gabrungsproces vollständig verlaufen ift. -

Die zur Destillation tommenbe Maische wird reif genannt, wenn fich bie Spuren ber Gabrung wenigstens soviel verloren haben, daß die Dede nieberfinkt und bie Temperatur ber Maische ber bes Stellgrades wieder ziemlich gleich ift. Die reife Maische enthält wirklich fertigen Allebhol, Gefe, zersette Gefe, Milchfaure,

Fuselol, etwas freie Gaure, Spuren von Salgen, Baffer, Arebern und ungerfest Stoffe. Unter ben letten Rorpern fann noch Starte und Buder fein, und bei ben allermeiften Maifchen ift bies fogar ber gall. Diefe ungerfesten Rorper begrunden nach bem Deftilliren ben Werth bes Futters, weil fte burch bie Deftillation nicht verandert werben. Unfere Runft ift noch nicht fo weit gelangt, alle Starte was Ranbig in Buder umzumandeln und allen biefen Buder wieber zur Aftobolbilbung berbeigugieben. Bon bem wirklich gersetten Buder aber wird auch nur erft bie Balfte ju Alfohol, Die andere Balfte ju Roblenfaure. Die lettere entwolche mm größten Theil bei ber Bahrung, ein Weniges bleibt noch bei ber Maifche gurudt. -Co viel von biefem lettern Gabrungeprobuet wirflich in ber Raifche onthatten ift, fo viel muß auch burch bie Deftillation gewonnen werben. Diefe Bobingung bit jeber Destillirapparat ju erfüllen, ber Anspruch auf Brauchbarteit macht. Dn gange lette Theil ber Brauntwein- und Spiritusfabrifation, Die Gewitenung bit Altohole in irgend einer Geftalt, Die Deftillation, berube auf ben nathulichen Gigenfchaften ber in ber reifen Maifde outhaltenen Rorper und auf bem Berbalton biffr ju bem Barmeftoff. - Bei ber Deftillation ber Branntweinmaifde beaucht mm bicfelbe bloß ju erbiten, bie Danipfe aufzufangen und fo zu lotten, baf fie burd Barme entziehende Rorper fich wieder verdichten und tropfbar ftuffig werben, um als ein Gemifch von Alfohol mit Waffer in ber Borlage gewonnen werben gu the Lange Beit hindurch bat man auch bloß biefe Gigenfcaft ber in ber Detide vereinigten Rorper, Waffer und Alfohol, behuft ber Deftillation beachtet und biefe auf die einfachfte Beife betrieben. Gin Roffel mit einem babien erhabenen Auffat, ber genau in ben Augen verflebt murbe, biente bagu, bie Maifche gu erbiben. Die Dampfe fammelten fich in bem Auffat (Seim) und ergoffen fich in om mit bemfellen verbundenes Rohr, in bem fie mehrfach burch faltes Baffer geleitet wurden. Gin verloren fie bie jur Bebauptung ber Dempfform notbige Barme und Roben tropan weis nieber, fo bag fle am tiefer gelegenen Enbe bes Rubl - (Schangen -) Robis als Fluffigfeit ericbienen. hierbei murbe nur ein fehr wenig Aftobol enehaltenbet Deftillat gewonnen, welches Behufs Concentrirung noch ein - aber gweimat to getrieben werden mußte. Bei jeber Deftillation war ce namita maglith ben Alfohol mehr vom Baffer ju trennen, weil bas Fluibum alfoholreider war, mitin auch bei niedrigen Warmegraben mehr Alfvhol ale Bafferbampfo liefern tounte. Bei jeber nochmaligen Deftillation eines icon gewonnenen Deftillate gebt inde etwas Alfohol verloren und nebenbei wird bie Arbeit langwierig und toffpielig. Spater fam man barauf einen Barmetheil ber entweichenben Dampfe fur bie nachfte Blafenfüllung = Maifche fo zu benuten, bag man gwifchen Rubifag und Belm ein mit Daifche gefülltes Gefaß ftellte, burch welches bie Dampfe in Riffen ober anderen Borrichtungen aus Rupfer erft hindurch geleitet wurden, ehe fe in bas Rublrobr gelangten. Auf folden Apparaten wird noch beutzutage Braund wein gebrannt, fo bag zwei Deftillationen - Luttern und Beinen - nothig find, um Schantwaaren herzustellen. Beitergebend lernte man mit einer Deftilation auf befonders conftruirten Apparaten Branntwein aus ber Maifche gewinnen, aus bie Bortheile fennen, welche mit ber Benutung bes Dampfes verfinnben find. Aber man brauchte nicht allein Schantbranntwein, fonbern auch Spiritus ju gar manchen technischen Bweden. Deffen Bereitung war jeboch bei biefen icon webefferten Deftillationegerathen immer noch ziemlich toftfpielig wegen ber mobrfachen Deftillation, - Da mar et Biftarins, welder burch Grindung und Gebauma rines finnreiden Apparates biefem Beburfnig abhalf. Dit biefem Deftillirwurde namiich fofort aus der Maifche Spiritus von 80% Aralles gewerten. Die Biftorius'iche Erfindung war gut, aber noch nicht volltommen bei bren Erfcheinen, fie wurde jedoch nach und nach mehr und mehr verbeffert, fo bag nt mit einem Bifterius'ichen Dampfapparate ben meiften Unsprüchen genügt und **ht nur hochgräbige**, sondern auch eine fast fuselfreie Waare bargestellt werden wan. Den Anforderungen an feinen Apparat, daß beffen Betrieb noch mehr Bortheil gewähre, fuchte Biftorius baburch ju entiprechen, bag er bemfelben bie seppelte Gefalt gab. Er legte baber gwifden Blafe und Bormarmer noch eine Raifcblafe ein, den fogenannten Daifchwarmer, ließ bie Daifchblafe burch Baffersampfe erhiten und die beifien Allfoholdampfe bunn in die Maifche des Maifchparmere leiten, fo bag fie von bier aus erft wieber entweichen fonnten, nachbem rie Maifde int Sieben gebracht war. Der fernere Weg ber Dampfe ift ber alte. Benn aber ein bonbelter Anbarat betrieben wirb. fo tann bie Golembe aus ber Blafe fcon algelaffen werben, wenn ber Altoholmeter am Ansfluß noch 80% Exalles geigt. Ant ber Blafe ift bann foon aller Altobol in bie Raifche bes Raifcmannere abernetreten. Diefe lettere wird nun in Die Blafe gelaffen und mpfangt ben Dampf aus bem Dampfteffel. Reuerbings baut man bie Biftorius'den Doppelapparate fo, daß Blafe, Mulfdwarmer und Bormarmer einen chlinerartigen Abret bilben, fatt bag jebes Befaß ein Gingelnes barftellt, welches nur nit einem Arribabitonitt feiner Bafis auf ber oberen Dede bes anberen rubt. Jebenfalls ift ber Biftveins'fde Apparat ein febr verbreiteter, gwedmäßiger, wenn uch nicht eben wohlfeiler. Der Gall'iche Apparat unterfcheibet fich mejentlich aburd vem Biforind'ifen, bag bie Blafen nicht übereinanber, fonbern nebeninander feben und unter fic burd Wedfelrobren verbunden find, fo gwar, bag ine immer burch bie andere ins Sieben gebracht, aber auch bircct aus bem Dampfrenger erbist und felbstftanbig für fich allein abgetrieben werden fann. Finrichtung ber Bormarmer ift bei Gall gang andere ale bei Biftorius. Auch bat ball einen eigenen Dampferzeuger conftruirt und feine Blafen und Bormarmer me aus Golg gemacht, anftatt aus Rupfer. - Gang verschieben von ben beiben gemunten ift ber Sow arg'iche Brenn- und Deftillirapparat, ber fo eingerichtet ift, af auf bemfelben mittelft einer Deftillation Branntwein ober Spiritus obne Radlauf gewonnen werben fann. Wenn Biftorius Die Rectification ber Weineiftbampfe burch borigontale Rublflachen zu bewirfen fucht, fo ftrebt Schwarz biefen wed burd fentrechte, in Baffer ftebenbe Robren an, beren Rabl je nach ber brafe bes Abparate alfo nach ber Maffe ber fich entwidelnben Dampfe vermehrt nirb. Der Sowarg'iche Upparat bat ben großen Borqua vor allen übrigen Brenneratben, bag feine Ginrichtung genau nach ber Große ber Blafenfüllungen beednet ift; bag fich Rectifications - und Rublmarmer febr gut vereinigen laffen; af ber Raufer eines folden Apparates nicht in Die Berlegenheit fommt, eine unthe Menge Blei oder Eifen fur Rupfer zu bezahlen, da fast alle Schwarz'iche Imparate unter bet Controlle bes Erfinders fteben und nach beffen genauer Inmetion gefertigt werben. - Undere Barietaten ber Deftillirgerathe find noch ber Bumbinner conftruirte und bet son Siemens in Gofenheim aufgeftellte Beetenapparat. In neuefter Beit ift von Betere in Samburg ein neuer Apparat rftenben worben, beffen Leiftungen febr gerühmt werben. Der Betere'fche Upparat R mehr ein Rectificirapparat, ber in Sachfen noch verbeffert und patentirt worden

ift. Die Aufgabe, ben aus ber im eigentlichen Brennapparat kochenben Raifce in ben Rectificirapparat ftrömenden Alkohol ganz vom Tusel zu befreien, loft jedoch auch der Beters'sche Apparat nicht. Gine Rectification bes roben, schon auf kalten Beige entsuselten Spiritus wird wohl die beste Methode bleiben, um fuselfreien Beingeist zu erhalten. — Der Cylinderapparat ist weiter nichts als ein doppelt Bistorius'scher Apparat, an dem Blase, Maisch und Borwarmer in einem Körper (Cylinder) übereinanderstehen. Außer der Raumersparnis hat dieser Apparat den Bortheil, daß etwas Kupser erspart und die Wärme besser benutzt wird. Der Schwarz'sche Apparat, von dem Fig. 150 eine Seitenansicht smit den

Fig. 150.



nothigen Durchiconitten zeigt, befteht aus bem Dampffeffel A, ben beiben Raifdblafen B und C, bem Bormarmer D mit dem Lutterbehalter E, ben beiben Rectificatoren F und G mit bem Abfühler H, J; K ift ein Refervoir für faltes und L ein folder fur beiges Waffer. Aus letterm wird ber Dampfteffel burd bas Rohr a' gefpeift, welches zugleich als Sicherheiterohr fur ben Dampfteffel bient und beshalb nach oben in L munbet. Bie aus ben Durchschnitten erfichtlich, if Die Maifche aus D burch bas Robr f' in die obere Blafe und durch ben Stopfel g' in die untere Blase abzulaffen. Das Rohr a leitet die Wafferdampfe in B, und bas Rohr dd bie Lutterbampfe aus B in C. Bon bier führt bas Belmrobr e bie Dampfe aus C in ben Raum E, von wo fie durch die 8 Rohren ff in ben obern Theil bes Bormarmers gelangen. Das Gelmrohr hh leitet fie von bier in ben untern Raum bes erften Rectificators, wo fie beim Auffteigen burch bie vom Baffer umgebenen 12 Röhren ii in bas Rohr II, burd biefes nach G und von bier auf gleiche Weise burch bie Robren mm und o gelangen, wodurch fie ben Abfubler erreichen. Die Buleitung bes falten Baffere aus K geschieht burch bie Robren tuv, ber 26fluß bes erwarmten burch bas Rohr y, welches burch bie Rohrchen w und x mit bem Rectificator verbunden ift. Der Sahn c' leitet Die Dampfe nach bem Rartoffeldampffaffe, ber Sahn v' in ben Bafferfübel K, im Fall bier bas Baffer flebenb gemacht werben foll. Der Abfühler J befteht aus 13 geraben fentrechten Röhren. Die abzufühlenden Dampfe treten hier oberhalb ein und gelangen conbenfirt in ben untern Raum r, von wo bas Deftillat bei s' abfließt. Die Beenbigung der Deftillation wird durch das Deffnen des Sahns s', deffen Deffnung in einer Spize endigt, erkannt, sobald der hier durchströmende Dampf am Lichte sich nicht entzündet. Die Schlange wird nun aus B entfernt und die Maische aus C nach B abgelassen, wogegen C und D wieder gefüllt, zugleich aber auch die Flüssisseit aus E durch das Rohr e' nach C geleitet wird. Durch Definen des Hahnes k läßt man den Inhalt aus F nach E und durch den Hahn k' von G nach F geleitet laufen. — Wichtig ist die Reinigung der Schlangenröhre von dem Grünspan in den Kühlapparaten. Um eine solche Reinigung vorzunehmen, stopft man die untere Definung zu, füllt das Schlangenrohr mit warmer Schlempe, vermischt mit etwas Kalkwasser, bis oben an, läßt diese Küssissett 2 Tage lang darin stehen und spült nach dem Abdampsen das Rohr mit Wasser nach, bis dasselbe klar herabläust. Statt der Schlempe kann man auch zur Lauge eingekochte Asch, mit Potasche versetzt, anwenden.

Um bie reife Maifche in ben Deftillirapparat zu ichaffen, bat man fich immer noch ber Bumpen bedient und namentlich ber Dructpumpen, beren Saugrohr mit einer tupfernen, unter allen Gabrbottiden binlaufenden Röhrleitung in Berbinbung ftebt, in die aus jedem Bottich bie Maifche burch ein verfchliegbares Bentil tritt, wie ce beim Bormaischen beschrieben ift. Das Bumpen ber Daische nimmt aber jedenfalle viel Beit und Arbeitefraft in Anspruch, und beebalb ift es für große. mit Dampf arbeitende Brennereien febr vortheilhaft, fich bes bier abgebilbeten Saug = und Drudapparates (Fig. 151) ju bedienen, ber bic Stelle ter Drudpumpe burch biefelbe Rohrleitung bie Maifche binaufschafft. Auch jum Baffertransport ift Diese Borrichtung febr wohl geeignet. Der Apparat ift ein zweitheis liger, burch ein Geschlinge luftbicht verschraubter Cylinder aus startem Aupfer, ber an beiden Enden halblugelformig verschloffen ift, um mehr Luftbrud ertragen gu tonnen. AA ift ber Chlinder, beffen Gefchlinge BB auf bem Fugboden bes Brenncanals rubt und baburd ben Rorper tragt, beffen eine Salfte in ben unteren Raum binabreicht. Das geborig weite Robr C ift bas Saugrobr, FF bas Leitungerohr für die Daifche nach ben Apparat. H ift ein vom Dampffeffel tommenbes Rohr. I ift ein um ben Cylinder rings herumlaufendes Wafferrohr, meldes braufeahnlich burchlöchert ift und in bas Wafferrefervoir mundet. K ift ein ben Colinder umgebendes Beden jum Auffangen bes Baffere aus ber Braufe. Lift ein Robr, um Waffer aus bem Chlinder abzulaffen. Alle Robren haben naturlich Berichlußhahne. Soll ber Apparat wirken, fo werden alle hahne gesperrt und blos ber Dampfhabn einige Minuten geöffnet. Daburd wird ber Cylinder giemlich luftleer. Run öffnet man die Braufe und lagt faltes Waffer über bie außere Blace bes Upparate ftromen, bamit ber Dampf condenfirt. Ift bies geschehen, fo öffnet man ben Sahn D und bas Gefag wird fich fofort mit Maifche fullen. Rach vollendeter Fullung wird bas Saugrohr gesperrt, bas Dampfrohr und bas Leitungsrobr bei G aber geöffnet. Der einftromenbe Dampf brudt bie Raifche in ben Apparat hinauf. — Wenn an biefem Saug = und Druckapparat noch etwas qu wunschen übrig bleibt, fo ift es ber Ilmftand, daß berfelbe nie gang luftleer gemacht werben fann. Gine Berbefferung in Diefer Begiebung laft fich aber noch anbringen, wenn man überhaupt ficher ift, dag ber Chlinder ftart genug ift, um gang Inftleer gemacht werden zu fonnen und bann ichneller zu arbeiten. bann blos eines fcwachen in ben Cylinder munbenben Rohres, welches mit einem Dahn verschloffen ift. Diefer habn wird geöffnet (nur 1 Secunde lang), wenn



ber Dampf son eine Weile in ben Glinder geströmt ist, um die Lust audzulaffen. Beträgt ber Weg, welchen die Maische nach dem Borwärmer des Deftillationsapparates zu freigen hat, nicht nan den Sangapparatiber dem Borwärmer an, läst ihn fich vollsingen und dann die Maisshe in den Borwärmer laufen.

Per gewonnene Spiritus ober Branntwein ift in seiner Menge ber Repräsentant berjenigen Summe, welche sowohl ben Werth bes zur kabrifation verwenbeten Rohftoffes als auch alle und jede Unfosten und ben Gewerbsgewinn bes Brenners in sich begreift. Das nach der Destitlation zurückbleibende Futter ift zwar auch ein werthooller

Gegenftand; allein ber Spiritus muß eigentlich ftete fo viel an Gelbwerth nadmeifen, bag obne die Rebenaccibeng bee Futters Die Branntweinbrennerei als Gewerbe befteben fann. Es ift beshalb nothwenbig, bag ber Brenner miffe und berechnen fonne, wie viel Altobol aus einem gegebenen Rohmaterial zu erwarten ift. Dieje Berechnung ift nur möglich, wenn man die Menge ber Altoholbilbungefactoren in bem gur Bermaifdung fommenden Robftoff fennt. Die Starte ift eigentlich bas nothwenbigfte Element jur Berechnung ber Spiritusausbeute. Dice gilt fur Betreibe und bauptfachlich für Rartoffeln. Mus ber Berichiebenbeit bes Statfegebaltes gebt baber auch die Verschiedenheit bes Alfoholertrags bervor. Auf den Antheil an Starfe in Betreibe und Rartoffeln bat außer ber Sorte ber Frucht auch Boben, Clima, Culturverfahren und Dungung ben größten Ginfluß. Bir verweifen in Beim Betreibe tritt ber Unterfchiet Diefer Begiebung auf Ballings Ausspruche. noch nicht fo febr bervor als bei ben Rartoffeln. Jedoch ift auch bei ben Gerealien ein Steigen und Fallen ber Alfoholmenge, ja auch ber Wechsel einer und berfelben Battung nur aus verschiebenen Ragen fehr merflich. Rach Schubarth giebt

```
1 Rfd. Weizen 12, 5 % Alfohol nach Tralles
1 , Roggen 12, 0 = ,, = ,
1 , Gerfte 11, 5 = ,, = ,
```

1 . Gerftenmalz 14,37 . . .

wohei ber Genannte jeboch bemerkt, bag biefe Gase in ber Birtlichteit burd befondere gunftige Umftande leicht noch um 1-20/0 überftiegen werden konnen. Für 1 Pfd. Kartoffeln giebt Schubarth 4,5% Alfoholausbeute und 0,5% Steigung an, fo daß alfo gunftigen Valles aus 100 Pfb. Kartaffeln ohne Mals 500% Tralles'ider Altohal == 10 Duart Branntwein à 50% gezogen würden. - Ran berechnet bie Meuge ber in ben Kartoffeln enthaltenen Starte am ficherften nach bem fpecifischen Gewicht. Lubereborff giebt hierzu eine fagliche Anleitung. Aus bem ermittelten Starkegehalte lagt fich bann wieber auf bie zu erwartende Menge Alkohol schließen. In Betreff ber letteren sei jeboch bemerkt, daß man fic in den Zollvereinsftagten, wo der Maischraum besteuert wird, also burch Didmab fien möglichft benutt werden muß, baran gewöhnt bat, ben gezogenen Alfahol auf bas Quart Maifdraum zu berechnen. Die Mageinheit bes Bottichinhalts, ob Quart, Rannen, Bott zc. macht hierbei keinen Unterschied und ein Bug von 80/a, 90/a zc. 2c. Mageinheit bes gangen Bottichinhalts inclusive bes Steigraums gut in allen Ballen, auf jede Sorte bes Gemages, weil biefe 8, 90/a zc. Tralles's foe Altoholmeterprocente, alfo Raumprocente find. Die Reduction des gefammten Branntwein- ober Spiritusertrags auf Die Mageinheit ober Bewichteeinheit Des roben Fabrifationemateriale ift bann leicht.

Wegen feiner großen Flüchtigkeit und bes Bermögens Wasier ans ber Luft anzuziehen muß der fertige Spiritus so ausbewahrt werden, daß er keinen Berkuft an seinem Alkoholgehalt erleidet. Eine Lagerung in einem dem Luftzuge nicht ausgesehten Raume, in hermetisch verschlossenen Gefähen, die möglicht groß find, ift daher durch den Bortheil der Brocente schon geboten. In solchen großen Lager-fastern aus ftarken Eichenholz, die gut gespundet sind, halt sich der Spiritus nicht nur gut, sondern gewinnt durch langeres Liegen — wobei freilich etwas an Gemäß und Alkoholgehalt verloren geht, da doch nicht alle Berdunftung abgehalten werden tann — bezüglich des Geschmades und Geruches bedeutend. Frisch destilltrier Spiritus zeigt beim Prüsen mit dem Alkoholmeter oft mehr Gehalt als er wirklich bestigt und nach 24 Stunden in der Niederlage zeigt. Man nuch sich daher etwas vorsehen beim Prüsen des frischen Destillats, um nicht später unangenohmen Läufchungen ausgesetzt zu sein.

Bur Entfernung bes Fuselole aus dem Spiritus ift bas üblichfte und befte Mittel die Anwendung ber Roble und zwar ber Golgtoble. Dan bat ju biefem Zwed bie erst noch besonders ausgeglühte Golg-Meilerkohle - am besten and Linbenholg - recht zu gerfleinern und entweder mit ben Alfohalbampfen ober mit bem Gpiritus in Berührung zu bringen. Bu erfterem 3mede fint mande Apparate eingerichtet (auch ber Beterd'iche) und wird bann bie Roble nur gerftoffen. Bei ber Entfuselung auf taltem Wege jedoch muß Dieselbe fein gemablen, ber Spiritus aber mit Baffer bis auf 60% Tralles verdunnt und über bie Rohlen gefduttet werben. Go bleibt er mehrere Tage fteben, mabrent beffen bas Rebleupulver umgerührt wirb. Undere Entfuselungemethoden schreiben ein anderes Berfahren vor, machen noch besondere Ingredienzien nöthig und find zugleich mit Kiltration durch Sand 2c. verbunden, um den entfuselten Weingeist zu entfernen. In ben Roblen und ben Filters bleibt immer etwas Alfohol gurud, ber burch Baffer wieber ausgezogen und burch Deftillation gewonnen werben muß. entfufelte Spiritus wird bann ebenfalls wieber bestillirt - reetificirt - und bis auf 90-920/0 Trailes gebracht. - Reuerdings will man ein Mittel erfunden haben, wodurch ohne Rohle ber Spiritus fehr hochgrabig und gang fuselfrei dargeftellt wird, ohne viel Roften zu verursachen. Das Berfahren wird vom Erfinder als Geheimniß vertauft. —

Außer aus Getreibe und Kartoffeln bereitet man noch aus verschiedenen am bern Stoffen Branntwein. Alle folde Stoffe fommen vornamlich in Betracht:

- 1) Der Topinambur. Um aus ben Topinamburfnollen Spiritus zu bereiten, nimmt man die Knollen im Frühjahr, wo die Knollen den meisten Zudn besthen, aus der Erde, mascht sie ab und reibt sie mittelst einer Raschine wie die Zuderrüben; der Brei wird bann ausgeprest und der Saft mit Zusat von het der Gahrung unterworsen, die nach 2—3 Tagen beendigt ist. Die Raische wird jett bestillirt; den Spiritus destillirt man ebenfalls, nachdem man ihm etwas Chlorfalt zugesetzt hat, um den ihm anhängenden übeln Geruch und bittern Geschmack zu beseitigen. Das ausgepreste Reibsel ift ein gutes Biehfutter.
- 2) Die weiße Baftinate. Sie foll 50% Alfohol mehr liefern als die Kartoffel, und wird eben fo verarbeitet wie bie Röhre.
- 3) Die Möhre. An der Luft getrocknete Möhren werden gewaschen und von Knoten und Burzeln durch Abschneiden befreit; dann bringt man fie mit Basser in einen Kessel und kocht sie zu Brei. Diesen Brei preft man aus, bringt ben gewonnenen Saft mit etwas Hopfen 1 Bfd. Hopfen auf 600 Litres Röhrensaft in einen Kessel, focht ihn 5 Stunden und kuhlt ihn dann bis unter 66° K. ab. Bom Kühlfaß kommt die Wasse in die Kuse, man fügt auf das angegebene Quantum Saft 10 Litres Bierhese zu und bearbeitet die Wischung während 48 Stunden mit der Maischgabel gut. Benn die hese zu sallen anfängt, erwärmt man 36 Litres nicht gegohrnen Saft und vermischt ihn mit der Flüssteit. Nach vollendeter Gährung wird die Flüsstgfeit destillirt. Hunter erhielt von dem angegebenen Quantum Flüsstgfeit 150 Litres Branntwein und von diesem 36 Litres rectificirten Beingeist.
- 4) Die Runtelrube. Die Ruben werben in einem gut gu verfcbliegenben Befäße burch Dampf getocht; berfelbe ftromt am Boben bee Taffes aus, und über ber Ausftrömungeöffnung befindet fich ein durchlocherter falfcher Boben, auf dem bie Ruben liegen. Das Bertleinern ber gefochten Ruben geschieht burch ein Bal-Das Einmaischen, burch welches bier naturlich feine Buderbilbung, fonbern nur ein Beichen und Maccriren ber Raffe beabsichtigt wird, gefchicht mit warmem Waffer unter Bufat von etwas fleingeschnittenem haferftrob, und bauert ungefahr 3 Stunden. Der Gabrungeproceg wird burch Bufat von Oberhefe qu ber bis ju 24 - 260 C. abgefühlten Daffe bervorgerufen und nimmt ungefahr 70 Stunden in Anspruch; mabrend biefer Beit wird ber auf ber Oberflache fic bilbende Schaum fammt ben einen zugleich abgeschiedenen Burgelfafern mit einem Schaumlöffel entfernt. Bur Deftillation fann jeder Brennapparat benutt werden. Che die Destillation beginnt, vermischt man die Flüstigkeit mit einer angemeffenen Renge frifch ausgeglübter, grobgestogener Golgtoble, wodurch ber eigentliche Rubengefcmad bes Beingeiftes beseitigt wirb. Der Rudftand wird ale Bichfutter benutt. 100 Bfb. Ruben follen 31/g Litres Weingeift von 500 Tralles geben.
- 5) Die Roftaftanie. Bochmann hat mit Erfolg Roftaftanien gur Darftellung von Spiritus verwendet. Bei zweimaligem Brennen fleiner Quantitaten
  à 11 Dresbner Regen Roffaftanien erlangte er jedesmal 24 Kannen Branntwein

- ju 27° Trall. von frhftallheller Farbe, ohne Spur von Fusel, im Geruch und Geschmad bem Moggenbranntwein tauschend abnlich; ber nach einmaligem Destilliren erlangte Spiritus zu 78° Trall. war vorzüglich zu nennen. Das Spulig hatte einen fraftigen, guten Geruch und einen zwar bitterlich-sauerlichen Geschmad, wurde aber von dem Biehe mit Appetit verzehrt. Die Darstellung des Branntweins aus Roßfastanien kommt übrigens mit der aus Getreide überein.
- 6) Die Eichel, ebenfalls von Bochmann zur Branntweinbereitung mit Erfolg verwendet. Es gilt von berfelben eben bas, was von der Roffastanie angeführt worden ift.
- 7) Die Rabe (Agrostemma Githago), von v. hummelauer zur Branntwein-fabrifation verwendet. Aus 1 Ctr. erhielt er 10 öftreichische Maß Branntwein von 20°. Die Schlempe hat keinen Futterwerth.
- 8) Die Barenklau (Heracleum spodilium Linn.) foll ben meiften Altohol liefern, von 100 Bfb. 25% 80% Spiritus.
- 9) Das Fiorengras (Agrostis stolonifera); 25 Bfb. heu follen 1 Baster Rag boppelten Spiritus liefern.
  - 10) Die Duede.
- 11) Das Guffraut (Sphondilium folliales). Um baraus Branntwein anzufertigen, verfahrt man folgendermaßen. Buerft wird bie Befenmaffe angefertigt. Man nimmt bagu einige Bundel trodne Sufftengel und übergieft biefe in einem fleinen Befage mit fo viel warmem Baffer, ale Die Stengel einzusaugen vermögen, und fo, bag nur wenig überfteht. Dann werben bie ichwarzen Beeren ber Louicera peduculis bifloris hinzugefügt. Das Gefäß wird bedect, fest zugebunden und an einem warmen Orte ber Gabrung überlaffen. Rach 3 Tagen ift biefe beenbigt und bie Befenmaffe gur Unwendung fertig. Nun wird in bem Maifchaefage auf eine angemeffene Menge gerfleinerter Gufiftengel jo viel marmes Baffer gegoffen. bag biefe bavon nur bebedt find, bann bie gange Befe nebft ben Stengeln zugefest, Alles gut umgerührt, bas Gefäß jugebedt und bei angemeffener Temperatur ber Babrung überlaffen. Bei guter Befe ift Die Gabrung in 24 Stunden beendigt. Die gegobrene Maffe fammt ben Stengeln wird nun in Reffel gebracht, biefe mit Bolgbedeln verfeben, verschmiert, eine Urt bolgerner Belm in Gierform in ber Ritte bee Dedels auf einer ausgeschnittenen Deffnung befestigt, und ftatt ber Rob. ren alte Flintenlaufe angewendet. Man erhalt von biefer Deftillation eben fo viel Borlauf, ale Bluffigfeit vorhanden war. Wird diefer Borlauf nochmale abgejogen, fo erhalt man reinen ftarfen Beingeift. 2 Bud Gußftengel follen 1 Gimer Borlauf liefern. Die fauerliche Schlempe fann ftatt bes Baffere gur Befenbereitung verwendet werden, wird aber auch vom Biebe gern gefreffen. Werben bie Rinde und die gehacten Aefte bes Strauche ber Lonicerabeeren ber Maifche beigemengt, fo foll mehr Branntwein und von lieblicherm Gefcmad gewonnen werben.
- 12) Treftern. Die Traubenrudstände nach ber Kelterung werben zerbrötelt, jedoch ohne sie ber Luft auszusetzen. Die zerbrötelten Trestern begießt man in einer Rufe mit lauem Wasser, laßt sie gahren, zieht die Flüsststiad und prest die Trestern aus. Durch die Destillation erhält man dann einen schwachen Branntwein, der nochmals bestillirt werden nuß. Die Rectification geschieht bei einer sehr mäßig steigenden Sitze. Um dem Alkohol den schlechten Geschmack zu benehmen, setzt man demselben in genügendem Naße calcinirte Ragnessa zu. Ein anderes Berfahren zur Branntweinbereitung aus Trestern ift folgendes: Nach

ber Kelterung werben bie Treftern mit lauem Baffer verseht und nochmals gekeltert. Wenn die ganze Fluffigkeit ausgepreßt ift, werben die Treftern wieder im Baffer geworfen, um die letten Theile des Alfohols auszuziehen. Diefes Baffer wird bann auf friiche Treftern gegoffen und die bavon erhaltene Fluffigkeit giebt, bestillirt, einen Brannwein, welcher keinen Geruch nach Treftern besitzt. 84 Bft. Treftern liefern 1 Lift. Branntwein zu 20°.

- 13) Beinbefe. Man verbunnt bie hefe mit Baffer, ideibet bie flan Blufffafeit ab unt bestillirt tiefelbe.
- 14) Rernobft. Das Obst wirt zerstampft, tie Raffe in einen Bottich gethan und so viel Waffer zugesest, bag ber Obstbrei mit Fluffigfeit bebeckt ift: bam läßt man rubig tie Gabrung eintreten. Bei niedriger Warme tritt ber Reiso punft zur Destillation später, bei boberer früber ein. Im Allgemeinen nimmt man 4 Bochen Gabrungszeit an. Die Destillation selbst ift bie gewöhnliche. Ran kann aber auch bie sein zerkleinerten Früchte erft auspreffen und ben Saft bie weinige Gabrung burchmachen laffen; ber erbaltene Noft wird frisch ober alt auf bie Blase gebracht.
- 15) Ririden. Das Baseler Kirichmasser bereitet man, indem man bie reifen Kiriden sorgsältig von ten Stielen und Unreinigseiten faubert, fie nebft ben Kernen gerftößt unt ter Gabrung unterwirft, teren Bollendung man baran erkennt, tag tas Aurbrausen ter Fluffigkeit vorüber ift. Die gegohrene Fluffigkeit unterwirft man ter Destillation, füllt die Blase bis zu 3 6 ibres Gebaltes voll und bestillirt zur Verbütung bes Anbrennens sehr langsam. Bon 8 Quart füßen Kirschen erbalt man 1 Quart Branntwein. Auf abnliche Weise bereitet man aus ben Bflaumen oder Zweischenbranntwein.
- 16) Bogelbeeren, Die Früchte ber Gbereiche (Sorbus anenbaria). Men läßt bie reifen abgerftückten Beeren 6—8 Lage auf Saufen liegen, zerftampft fet bann und rübrt fie in einem Bottich mit ber gleichen Menge beißen Waffers zwsammen. Rachtem bie Nache lauworm geworten, wirt berfelben gute Bierbek zugesetzt und bann bie Bollendung ber Gabrung abgewartet, welche je nach ber Temperatur 8—10 Lage anbalt. Nach vollendeter Gabrung erfolgt die Destillation. Unreife, Mitte August gesammelne, ansgepreffte Bogelbeeren geben bei gewöhnlicher Temperatur in ihrem Safte von felbst in eine ganz regelmäßige Gabrung über. Diese gegobrene Stüffigfeit liesert burch Destillation und Rectification bek Destillate einen sehr reinichmeckenden Branntwein, welcher sich von dem Kirschwasser nur schwer unterscheiten läßt. Reise Bogelbeeren liesern so viel Branntwein all die Kartosseln, mabrent die Menge Branntwein von 500 allsobolgehalt nache an
- 17) Stadelbeeren. Diefelben liefern ein gang vorzügliches Brobuct. Ihre Berarbeitungeweife ift eben fo wie bie ber Bogelbeeren.
- 18) Die Fruchte bee Erbbeerbaume, welcher baufig in Dalmatien wild wachft. Der aus ben Beeren gewonnene Beingeift von 30° Starte ift febr rein, von angenehmem Gerud unt von fufelfreiem Geidmad.
- 19) Zuder und Melaffe. In England bat man nachgewiefen, baß ein englischer Ctr. guter brauner Zuder 11 Gallons und 1 Ctr. Melaffe 8 Gaffond Branntwein liefert. Balling bat gefunden, baß 100 Bft. Melaffe von 40° B. Concentration 21 wiener Maß 20° Branntwein liefern, und baß 100 Bft. diefer Melaffe biernach einen eben fo großen Bereft beften, als 41/2 wiener Repen Au-

toffeln nach ber mittlern Branntweinausbeute aus benfelben. Der befte Berbunnungegrad ber Melaffe findet ftatt, wenn die verbunnte Fluffigfeit am Sacharometer 15-20% anzeigt; eine höbere Gabrungetemperatur ber Fluffigfeit von 20-250 R. icheint bier gunftig zu fein. Muf 200 Pfb. Delaffe find gur Borgabrung 10 Pfb. Schaumhefe nothwendig. Die Befe wird jedesmal mit einer fleinen Bortion ber verdunnten Relaffe in einem Rubel gut angerührt unt fo lange fteben gelaffen, bis tiefe Maffe in Babrung gefommen ift und ter Befenschaum ben Rübel gang erfult. Run erft wird bie Befe ber übrigen verdunnten Melaffe zugesett. Beispielsmeife verbunnt man 500 Pft. Delaffe mit 1330 Pft. Baffer und fest bie Daffe mit 25 Pfc. abgeseihter vorbereiteter bider Befe in Gabrung. Dach 48 Stunden erfolgt bie Deftillation. Die Schlempe ichmedt febr falgig. Bu bemerten ift noch, baß jebe Abfühlung ber Melaffe mahrent ihrer fteigenben Gabrung ichablich, ein öfteres Ginrubren ber nach oben gehobenen Befe aber nutlich ift. Der gewonnene Branntwein bat einen Geruch und Geschmad abnlich ber Delaffe; berfelbe muß beshalb mittelft gut ausgeglühter Golgfoble gereinigt und rectificirt werben, moburch er tem Rum abnlich wirb. - Heber Deffen und Biegen bee Branntweins f. b. Urt. Deffen und Biegen.

Literatur: Bermbftatt, Sammlung praft. Erfahrungen für Branntweinbrenner. Berl. 1801-7. - Germbftatt, demifde Grundfase ter Runft Branntwein zu brennen. 2 Btc. Berl. 1823. - Germbstatt, demifche Grundfate ber Deftillirfunft und Liquerfabrifation. Berl. 1818. - Dorn, praft. Unleitung gum Branntweinbrennen. Berl. 1833. - Forfter, Der Gewerhebetrieb ber Brannt= weinbrennerei. Berl. 1830. - Technologische Encyclopatic. Bt. 3. - Cytelwein, Anlage und Ginrichtung ber landlichen Rartoffelbranntweinbrennereigebaube. Berl. 1836. -- Otto, Lehrbuch ber rationellen Braris ter landwirthichaftlichtechnischen Gewerbe. 3. Aufl. Braunschw. 1849. -- Schubarth, Sanbbuch ber technischen Chemic. Berl. 1840. -- Gumbinner, Sandbuch ber praft. Branntweinbrennerei. Berl. 1843. -- Gumbinner, praft. Brennerei-Berfahren. Berl. 1843. — Lubereborff, praft. Unleitung gum Branntweinbrennen. Berl. 1841. - Reller, ber Fermentationsprozeg. Berl. 1842. - Reller, Die Branntmeinbrennerei aus Rartoffeln unt Getreite in ihrer hochften Bervollfomminung. Berl. 1849. -- Keller, gemeinnützige Erfahrungen in ber Branntweinbrennerei. Berl. 1844—46. — Rölle, Die Branntweinbrennerei mittelft Bafferdampfen. Berl. 1830. - Samilton's Branntweinbrennereierfahrungen. Leipz. 1849. - Giemens, Beidreibung einer neuen Borrichtung jum Berkleinern u. Ginmaifden ber Rartoffeln. Stuttg. 1840. - Siemens, Berbefferung bes v. Siemens'ichen Berfahrens beim Branntweinbrennen. Samb. 1835. — Gall, Beidreibung u. Abbildung eince Dampfbeftillirapparats. Jena 1830. - Borfter, Aritit ber gerühmteften neueren Deftillitgerathe. Tulca 1835. - Balling, Die Gabrungedemie. Brag 1847. -Atolar, ber Branntweinbrennereibetrieb in feinem bochften Ertrage. Leipe. 1847. - Chrift, dem sphrift. Regeln vom Fruchtbrannmeinbrennen. Frankf. 1786. -Dombaele, theoret. u. praft. Unleit. gur Bereitung bee Brannweine. Berl. 1822. - Dorn, Beidreibung und Abbilbung zweier neuer gwedmäßiger Branntweinbrennereigerathe. Berl. 1819. -- Dorner, ber vollständige Betrich Der Branntweinbrennerei. Befit 1843. - Förfter, praftifche Unleitung gur Renntnig ber Befetgebung über Besteuerung tes Branntweins. Berl. 1830. - Gall, Die Branntweinbrennerei mittelft Bafferdampfen. Erier 1830. — Rirchhof, Die

Branntweinbrennerei nach rein chemischen Grundsagen. Leipz. 1836. — Krauß, Sammlung mehrerer wichtigen neuen Angaben und Erfindungen für Branntweinbrenner. Leipz. 1835. — Neuenhahn, die Branntweinbrennerei nach theoret. u. praft. Grundsägen. Erfurt u. Leipz. 1822. — Parmentier, die Kunst des Branntweinbrennens. Besth 1820. — Rosenthal, die Nordhäusische Branntweinbrennerei. Leipz. 1832. — Schneesuß, praft. Anweis. zu einem eigenthüml. Verfahren beim Betriebe der Branntweinbrennerei. Berl. 1836. — Dorner, der vollständige Betrieb der Branntweinbrennerei. Besth 1843.

Bruch ober Moor nennt man fumpfigee, unangebautes Lant, beffen obert Lage entweder eine ichlammige, moterige, unzusammenbangente Materie ober Sorf über einer Thonlage ift, welche bas Waffer nicht tiefer in Die Erbe eintringen läßt. Man unterscheidet Grunlandemoore, auf benen boberes, jedoch nicht febr nabrhaftes Gras madit, und bod =, Somar; oter Saibemoore, auf benen nut Die eigentlichen Torfoffangen machien. Bei ber Brucheultur fommt gunachft bie Entwässerung (f. t.) in Betracht. Go groß jeboch auch bie Wirfungen ter völligen Entwafferung auf Die Berbefferung ter Moore find, fo barf biefe bod nicht ausschließlich auf tie bloge Entziehung bes Baffere bas gange Jahr hindurd be-Die Erfahrung bat gelehrt, bag baffelbe Land, welches im Binter und Frubiahr ju naß ift, im Commer und Berbft zu trocken gelegt merben fann. Deshalb foll man Diefelben Graben, in welchen man im Winter ben Bafferftant fo niedrig ale moglid zu balten fucht, in trodnen Sommern aus einem benachbarten Waffer wieder füllen, um baffelbe gur Bemafferung bes ausgetrodneten Moores ju bermenden. Sehr zu empfehlen ift es übrigens, große Moore nicht nachgerate, fondern gleich mit einem Mal vollständig zu entwäffern, indem bas ichon langer troden gelegte Terrain weit leichter zu cultiviren ift. Rachtem bie Entwäfferung geschehen, wird mit ber Cultur bes Moores begonnen. Bersuche, auf gepflügten ober gegrabenen Flachen Fruchte zu bauen, miggludten felbft bann, wenn auch porber gebungt worten war. Ge stellt fic baber in ben allernieiften Fallen ein Schalen und Brennen ber Oberflache bes entwässerten Moorbobens beraus. England will man zwar gefunden haben, bag 2 Furchen tief zu pflugen und mit Rnochenmehl zu bungen fich weit vortheilbafter erwiesen habe, als Schalen und Brennen, welches nicht blog Actererte vergebre, jondern auch in bobem Grate bie Wirkung ber Anochen hindere, indeß hat fich in Deutschland bis jest bas Schalen und Brennen bes Moorbobens noch immer bemabrt. Daffelbe bat jum 3mcd, einem versauerten torfigen, baibigen Boben burd bie Bewinnung ber Afche von feiner eigenen Oberflache gleich eine Getreibe- ober Futterernte abzugewinnen, ohne ben fonft bagu erforberlichen Stallmift notbig gu baben. Man erfauft alfo burd Die Roften, welche bas Schalen und Brennen verurfacht, ben erften Borichug an Dunger und fest fich auf Die burd biefe Beife gewonnene Ernte in ben Stant, bie zu cultivirende Flace anhaltend in tragbarem Stande zu erhalten. richtige 3dec ift es, bag man burch einmaliges Abbrennen und barauf erfolgendes Befamen mit Rlee und Gras fich bauernde Biefen verschaffen konne; vielmehr verfällt ein Bruch, fich jelbft überlaffen, nach 5-6 Jahren wieder in einen feiner ursprünglichen Beschaffenheit abnlichen Buftand von Berfauerung und Unfruchtbarfeit jurud, weshalb alfo ein nachhaltiger Rugen aus folden Grundftuden nur burch eine regelmäßige Roppelwirthichaft erreicht werben fann. Die erften Bebingungen ju biefer Cultur find, baf ber ju cultivirende Boben feiner Ueberfcwemmung ausgefest und insoweit entmaffert ift, bag er wenigstens gur Bestellungszeit bas Bugvieh tragt; außerbem barf feine Ansammlung von Baffer barauf ftatte finden. Das Schalen und Brennen gefchieht folgendermagen: Die aus Gras und Saidefraut bestehende Narbe wird im Fruhjahr, nachdem der Boden ichon möglichft abgetrocknet ift, mit bem Bruft- ober Schalpflug abgeschält; biefes Abicalen muß fo geschehen, bag feine Rarbe fteben bleibt. Die abgeschälte Rarbe bleibt fo lange liegen, bis fie vollfommen trocken ift. Ift bie Witterung nicht gunftig und zieht fid bas Abtrocknen in bie Lange, fo tommt man baburd ju Gulfe, baß man bie gewöhnlich aus Studen von 2-3 Fuß Lange bestehenben Rafen im Salbzirkel auf bie hohe Rante ftellt. Ober man kann auch ben frifch gepflügten Rafen in Baufen von 4 Fuß Bobe, 10 Jug Lange und 4 Fuß Breite auffegen und in biefen Saufen ber Lange und Tiefe nach bei 1 Tug Gobe 3 Bretrohren von 6 und 5 Boll im Quadrat und noch 2 Fuß Sohe ebenfalls 2 folde Röhren einlegen. Nachdem ber Saufen fo vollendet und feftgeichlagen ift, werben die Robren, um fle jum Aufbauen anderer Saufen zu verwenden, berausgezogen und hinterlaffen 6 Luftzuge in ben Rasenbaufen, burch welche biefe in einigen Sommermonaten fo bolltommen austrocknen, daß fie, wenn in fammtliche Luftzuge Feuer gemacht wird, bei einiger Nachhulfe in 12 Stunden zu Afche verbrennen. Wendet man aber biefes Berfahren nicht an, fo barf man die Rafenftucke nie cher in Saufen gufammenlegen, ale bie fie jo trocken find, daß gleich mit bem Berbrennen begonnen werben fann. Sind die Rafenftucke fo weit abgetrochnet, bag fie brennen, fo merben fie nun in Saufen aufgeschichtet, Die in ihrer Bafie circa 3 Buß haben und eben fo boch find. Die Rasenstücke legen fich von felbft fo bobl, bag bie nothigen Bwifchenraume bleiben, um bem Feuer ben nothigen Luftzug zu gestatten. Das Brennen geschieht dem Luftzuge entgegen. hat man nur erft in einigen Saufen Beuer gemacht, fo nimmt man von biefen brennenbe Rafenftucke auf eine Gabel und jest bamit immer mehr Saufen in Brant. Go lange bas Brennen bauert, muffen frifde Rafenftucte nachgelegt werben und, wenn folde nicht mehr vorhanden find, muß man die Reste von den zum Theil verbrannten Saufen wieder qusammenlegen, damit auf Diese Beise möglichft Alles verbrennt. Soble Raume muffen ftets wieder ausgefüllt und bas geuer im Busammenhange erhalten werben. Gingelne, unverbrannt gebliebene Rafenftude merben in einen großen Saufen mit Golg ober Strauch zusammengesett, um ebenfalls verbrannt zu werben. Sprengel rath, nicht alle Rafen in Afche zu verwandeln, fondern einen Theil berfelben nur gu roften, inbem man bie an ber Erbe liegen gelaffenen feuchtern Rafenftude gum Bebeden ber Saufen verwendet. Bene verichluden bann bas beim Berbrennen ber Rafen fid, entwidelnde Ummoniat und Die barin vorhandene humusfaure binbet baffelbe auch chemisch. Auch wird burch bas Bebecken ber Saufen mit feuchten Rafenfluden bas Bermeben ber Afche verhindert und jugleich bie Site gemäßigt; benn eine Sauptregel beim Rafenbrennen ift es, Die Site nicht zu ftart werben qu laffen, ba bie Erfahrung gelehrt bat, bag es am beften ift, wenn bie Rafen nur verglimmen. Um bas Berweben ber Afche zu vermeiben, ift es rathfam, biefelbe bald möglichft, und zwar bei windftillem feuchten Wetter gleichmäßig mit Schaufeln auszuftreuen und fogleich unterzupflugen. Die Roften des Schalens und Brennens belaufen fich fur 180 - Rutben auf burchschnittlich 3 Thir. Auger bem Rafenbrennen tann man Moorboben auch noch baburch fehr verbeffern, bag man ibn entweder mit Lehm ober mit Sand überfahrt. In Englant halt man bas

Rleien (Aufbringen von Lebm) für unerläglich. Dieje Operation vermehrt bie Ertragefähigfeit bee Botene und macht ibn fefter. Die Torferbe wird im trodnen Buftande burch ftarte Binte binmeggeweht, burch Die Beimifdung von Thon aber wird ber Boten gebundener. Much ift ber Torfboten vor tem Rleien febr geneigt, bei abwechselndem Froft- und Thauwetter eine lose Rrufte zu befommen, wobei bie Bftangen loje merten ; ber Then verbintert tice, intem er ten Boten trodner und fefter macht. Huch tas Aufbringen einer 2-1 Boll hoben Sandicht - welche Operation man nach Berlauf von 15 Jahren wiederholt - leiftet bei Moorboden fehr gute Dienfte, intem ter Sant ben Torfboten nicht nur bindenter, fonder auch trociner macht unt außertem ben Culturgewächfen bie erforberlichen Silicate, welche bem Moorboben fehlen, guführt. Ueber bie Ausführung biefer Overation f. weiter unten. Bas Die Bestellung eines gebrannten Moorbobens anlangt, je gilt babei ale Regel, bag, wenn man nicht balt mit Stallmift gu Gulfe tommen fann ober will, von ber blogen Afchebungung fo wenig ale möglich Fruchte genommen werten burfen; vielmebr muß tas Lant fogleich mit Gras niebergelegt werben. In biefem Falle nimmt man in tem Sabre, in welchem gebrannt worten ift, eine Saferfaat, bie man zu beu macht, und im folgenten Jahre noch eine Saferfaat, bie man reif merten lagt. In tiefe Saferfaat faet man Alec und Timotheegrasfamen und benutt tas Land zu Gen und Beite, bie ce nach 4-6 Sabren fo ichlecht wirb, bag ce wieber gefchalt unt gebrannt werben muß. Will man aber ben Moorboben mehr Frudite abgewinnen, was aber Dungung mit Stallmift, Ruschenmehl ac. vorausfest, fo bat fich folgente Rotation bemabrt : 1) Rach bem Brennen Winterrubien, ichr bunn gefaet. 2) Roggen. 3) Safer. 4) Gebungte Rartoffeln ober Ruben. 5) hafer mit Rlee und Grafern. 6-10) beu und Beibe. 3m 11. Jahre wird wieder geschält und gebrannt und ber Turnus beginnt von Reuem. In Englant befolgt man febr baung folgente Rotation: 1) Rape, wozu mit Roggenmehl gebungt ; 2) Safer ; 3) Beigen : 4) Bobnen, wenn bas Lant noch fraftig ift; 5) Weigen. Beigt fich jeboch ber Boben nach bem britten Jahre nicht mehr fraftig genug, jo wird er mit Rlee und hopfenlugerne niebergelegt. Rach 1-2 Jahren wirt ber Rleefdlag 2 furden tief im Spatherbft gepflügt, und bie Rote tion beginnt wieder mit Beigen. Die Bestellung ift einfabrig; alle Saat wird nur eingeegt. Da bas Brudlant nie jo flar wirb, bag fich nicht Stude auseggen, fo muffen nach jedesmaligem Gineggen ber Saat die obenauf liegenden großen Stude gujammengebarft und abgetragen werben. Das Bflugen geichiebt ftets in fdmale Becte : nach ter Saat muffen Wafferfurden gezogen werben. Bieles Eggen thut tem Moorboten nicht aut : überhaupt barf berfelbe, und namentlich zu einer Binterfrucht, nicht zu murbe gemacht werben, indem ibn fonft ber Groft zu febe bebt. Deshalb barf man auch bie Unwendung ber Balge nicht unterlaffen. 3 England pflegt man folde Moorlantereien, welche nicht gefleit worten find, ju trampeln. Dies geidiebt auf folgende Weife : Gin Borganger beginnt an einet Ede bes Belbes unt geht fcnellen Schrittes über bas Feld binmeg, indem er einen Buß bidt vor ben anbern fest, fo bag jeber Boll breit niebergetreten wirb. Gin zweiter Trampler folgt ber Gpur bes erften, bicht neben biefer bergebent, und fo fort, bis man mit bem gangen Belbe fertig ift. Dies bintert bag ber Ader binweggewebt wird und bie Bftangenwurgeln blosgelegt werben. Die Roften bes Trampelne betragen pr. Acter 1 Schill. 6 d. - Theilweise vericbieben ift bat Culturverfahren, wenn Brude in Wiefen umgewandelt werden follen.

Sterzu bat fich folgende Manipulation als bie vortheilhaftefte herausgestellt : Man burdichneibet bas Sand mit Graben in einer parallelen Entfernung von 36-40 guß und einer Breite von 4 Fuß und, je nachdem ber Untergrund von auter ober ichlichter Beschaffenheit ift, von 2-3 Tug Tiefe, und zwar mit gang fteilen Banben, um mehr Erbe zu gewinnen, und weil in torfigem Moorboben Graben mit fteilen Banben beffer fteben, als bei einer Dofftrung. Die ausgeworfene Erbe bleibt in ben Banten einen Winter liegen, rottet und lagt fic benn im folgenden Jahre leichter breiten. Dun farrt man Sobeboden von jeber Befchaffenheit, nur nicht ganz festen Thonboden, 2 Boll, reinen Sand bis 4 Boll bod uber bie Biefe und befahrt biefe bann mit Bferbe - ober Schafmift, auf 180 Muthen 6 vierspännige guber. Der Dunger wird mit tem Sobeboben ober Canb und mit bem gerotteten Auswurfe ber Graben vermengt, ausgebreitet, und nun erfolgt bie Saat von Grafern und Rrautern, welche man einharft und einwalzt. Die Sandfarre fann febod nur angewendet werben bei einer Entfermung bis ju 20 laufenten Ruthen; bei weiterer Entfernung wurde bas Rarren au toftspielig fein; baffelbe muß bann burd Raberfuhrwert in febr trodner Sahrebzeit ober bei Froft erfest werben. Gine folde Operation toftet pr. 180 Duthen, excl. bes Diftes, burchschnittlich 4 Thir. Mußer vorftebenbem Berfahren kann man jedoch auch das zur Umwandlung in Wiese bestimmte Moorland brennen. Bas bie Befamung folder Biefen anlangt, fo verwendet man bagu am besten ein Gemifch von Trisolium repens, T. pratense, T. procumbens, Medicago hupulina, Poterium sanguisorba, Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Postuca elatior, Poa trivialis, Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Phleum pratonse, und zwar faet man febr bid, um fogleich einen bichten Rafen zu erzeugen. Damit bie jungen Grafer und Arauter einen Schutz gegen Sonnenhite baben, ift es nothwendig, benfelben eine Ueberfrucht, am beften Safer, zu geben; Die Samen ber Ueberfrucht fowohl ale ber Rlee = und Grasfamen werben gleichzeitig mit einer bolgernen Egge untergebracht, welcher noch bie Balge folgt. - Literatur: Frang, 9. C., phufftalifch-ofonomifche Borfdlage gur Cultur bes Sumpfbobens. Dreed. 1831. - Bedmann, S. v., Gefchichte ber Austrocknung und Gultur Des Donaumoores in Baiern. Stuttg. 1833. — Sprengel, G., Die Lehre von ben Urbarmachungen und Grundverbefferungen. Dit 6 Saf. 2. Aufl. Leipz. 1845. -Lesquereux, C., Untersuchungen über Die Torfmoore im Allgemeinen. Aus bem Frang, von Dr. M. v. Lengerfe, mit Anmerf. von Dr. C. Sprengel. Berl. 1847. - Lindau, C., bas Rafenbrennen. Leipz. 1847.

Prunnen. Die Brunnen find entweber von ber Natur gebildete — Springquellen — welche gefaßt entweder an Ort und Stelle benutt oder durch Röhren
an andere Orte geleitet werden (f. Wafferleitung), oder folche, wo das Waffer
burch Bergbohrer gesucht werden muß. Das Bohrloch ift von Miftgruben entfernt
und an vor Ueberschwemmung gesicherten Orten anzulegen. Um zu erforschen,
ob an einer Stelle Wasser behufd des Brunnengrabens sich besindet, grabt man
bei trockner Witterung in abgetrocknetem Erdboben an der Stelle, wo man einen
Brunnen zu graben wünscht, eine kleine Grube, vielleicht einen Frif tief; darein
fest man einen nenen irdenen Topf, worin vorher ungelöschter Kalt, Grünspan,
weißer Weihrauch, von jedem 5 Loth, sein pulverifirt, geschüttet und gut
gemischt worden. Der Topf muß dann mit 5 Loth Schaswolle (am besten verlwene, an Zaunen und hoden gesammelte) bedecht und nun mit seinem ganzen

Inbalte genau gewogen werben (welches Gewicht man fic bemertt); bierauf fouttet man die Erbe barüber bin, bis die Grube gefüllt ift. Sat ber Topf 24 Stunden in ber Grube geftanden, fo bebt man ibn beraus, fcuttet bie Erbe fcmell aus ber Wolle, legt diese wieder in den Topf und wiegt ibn fofort, nachdem er auch von außen von aller Erde gefäubert worden. hat nun bas Wewicht abgenommen, fo ift fein Waffer an Diesem Orte; bat ce aber zugenommen : 2 Both, fo ftebt bas BBaffer 50 Fuß tief; 6 Loth, fo fteht bas BBaffer 371/2 Buß tief; 8 Loth, fo fteht bas Baffer 25 Fuß tief; 10 Loth, jo fteht bas Baffer 121/2 Guß tief. - Die gewöhnliche Art, Brunnen zu bauen, ift je nach ber Tiefe, in welcher Quellen in binlanglicher Menge gefunden werben, und nach ber Befchaffenheit ber wechselnben Grundidichten, welche burchbrochen werden muffen, oft febr umftandlich, foftspielig und zeitraubend, überhaupt aber in mehrfacher hinficht mangelhaft. und foftspielig ift fie, weil 1) mehr Korperinhalt ausgehoben werben muß, als ber ausgemauerte Cylinderichacht ausmacht; 2) weil die lockern Grundichichten vor bem Nachfturge burch toftipielige unt zeitraubende Borrichtungen gefichert werben muffen, wobei viel Bolg abgenutt mirt, unt weil felbft biefes Sicherheitsmittel ben Ausbau ber Brunnen nicht felten gefahrvoll macht. Mangelhaft aber ift fie, weil 3) bas Brunnengraben nur in trodfnen Jahredgeiten vorgenommen werben tann, um ficher auf Duellen zu ftogen und fich einer conftanten Baffermenge gu verfichern, und beffenungeachtet oft Brunnen ausgeführt werben, welche in trochnen Jahren fehr ungenügent ober gar fein Baffer liefern; endlich 4) weil bie Abbulfe burch Bobrung ober Bertiefung und Unterfahrung berfelben in folden Fallen gewöhnlich unvollkommen, unficher, auch toftspielig und oft gefährlich ift. Diefe Mangel haben Schnirch veranlagt, Die Methote, wie Die gemauerten Schachte fur ben Ihemsetunnel verfenft wurden, auf Brunnen anzumenden, Brunnen oberirdifch zu bauen. Diefe Methote foll bie mobifeilfte, gwedmäßigfte und gefahrlojefte fein und ohne Rudficht auf naffe ober trodne Witterung jederzeit ausgeführt werben fonnen, weil Die Dalichkeit vorbanten ift, Diefelben in trodinen Sabren fo oft ale ce nothig ift beliebig tief ju verfenten. Ge fann mithin bei biefer Art gu bauen jeder Brunnen mit hinlanglichem Waffer verfeben werden, fobald man bie trodenften Jahraange benutt, um benfelben tiefer zu fenten. Statt bes gewöhnlichen Brunnenfranges läßt man 3 Stud aus boppelten 21/4 zolligen eichenen Pfoften zusammmengesette, genau zirkelrunde Brunnenkrange, welche 5 Fuß lichten Durchmeffer und 15 Boll Breite haben, bann 12 Stud 1 Fuß lange eiferne Schraubenbolzen von 3/4 zolligem Gifen anfertigen, welche bie Beftimmung haben, bas Fundamentwerf bes Brunnens feft gufammen gu ichrauben. 3wifden biefe Rrange und Schrauben wird ein foliber, unverschieblicher Enlinderring von feftem Sandftein und icharfgebrannten Biegeln mit Mortel aufgebaut, ber, als ein Banges betrachtet, bei ber Untergrabung gang gleichformig in ber gangen Beripherie fich lothrecht fenten muß, mahrend er im Gorizont fortwährend nachgemauert wird. Das zwedmäßigfte Berfahren bierbei ift folgendes : Un ber Stelle Des angulegenden Brunnens wird auf 3-41/2 Tuf Tiefe eine über ben Umfang bes Brunnens um 21/2 Fuß breitere runde Grube ausgehoben und ber Boten derfelben genau abgeebnet. Die gegen ben Brunnen vermehrte Breite Diefer Grube hat Die Beftimmung, bem arbeitenden Maurer unter bem Gerufte, worauf die Bugwinde gestellt wird, Blat zu verschaffen. Auf biefen gebauten Boden wird, mit Rudficht auf 1/2 Boll Spielraum, ein Krang mit einem dem außern Umfange des Brunnenblinders entsprechenden Galbmeffere forgfaltig und gang genau girkelrund von Sturzziegeln in Ralt bergeftellt, und burch Aufschüttung und Stampfung bes Raunes hinter bem Biegelfrange ber Boben abermals geebnet. Bortheilhaft ift ce, niefen Rrang mit einem aus Bretern bergeftellten Rreisbogen gu bedecken, um ben rftern zu ichuten und ale Lehre unverrudbar zu erhalten. Sierauf wird von vem Biegelfrange abwarts genau lothrecht eine girfelrunde Schachtgrube nach Um= tanben und Beschaffenheit bes Grundes in einer Tiefe von 3 - 5 Fuß ausgeho= Auf bem horizontal gebauten Grunde dieser zweiten Grube wird nun ber The Brunnenfrang mit 6 eingezogenen, lothrechtftebenben Schraubenbolgen aufjelegt und bie Fundamentechlinderung in ber Urt forgfältig ausgemauert, bag owohl die innere ale auch vorzüglich die außere Beripherie berfelben eine vollkomnen freisrunde Flache erhalt, weshalb bas Gentblei, an ben ale Lehre bienenben trang gehalten, nie zu oft angewendet werden fann. Da biefer Rrang biefelbe Bestimmung auch fur ben fortgefetten Bau bes Brunnens im Sprizonte bat, fo nuß eine gleiche Benauigfeit bezüglich auf ben lothrechten Bau ber außeren Beriiberie burch ben gangen Berlauf bes Baues ftreng beobachtet werben. Drund zu loder mare und Abbruche bei der Aushebung oder mabrend bes Aufbaucs es hohlen Fundamentalchlindere erfolgt waren, fo muß mahrend der 2lusmauerung ebe Boblung mit Lehm fest ausgestampft werden, bamit ber gange Ilmfang ausge= allt ift und bas fefte Erbreich fich bicht an ben Brunnenfundamenten anschließt. Benn biefes burch 12 Schraubenbolgen fest gufammengeschraubte Brunnenfundgnent, in beffen Beripherie aber mehrere fleine Deffnungen gum Durchlaffen oberer Quellen aufgespart werben können, vollenbet ift, fo begiebt fich ein Arbeiter in ben Brunnenchlinder, ber burch allmalige Untergrabung bee Fundamente bie gleichfalls Umalige Borftedung beffelben auf eine gang einfache und gefahrlofe Art bewertbelligen wird, mabrend oben zwei Arbeiter bas in ber Tiefe ausgehobene Material urd Bechfeleimer herausforbern und ein Daurer in ber erften Grube bas einfinende Mauerwert fortwährend girfelformig nachmauert. Um gwedmäßigsten und iderften tann ber Brunnen ausgeführt werben, wenn abwechselnd ber Brunnenplinder auf 4-5 guß Gohe ausgeführt wird und bann die Maurer abtreten, wrauf bie Berfenfung in oben beschriebener Art veranlagt wirb; sobald ber Brunenchlinder bis zu dem gepflafterten Rreisringe gelangt ift, entfernt fich ber Arbeiter nieber, und die Maurer konnen ihre Arbeit fortseten. Der Arbeiter ift babin s belehren, daß er gunachft im Mittelpunfte bes Brunnens ben Grund hochftens 1/2 Fuß tief aushebt, und daß er dann rund herum, jedoch immer gang gleichforrig in ber gangen Peripheric, die Untergrabung vornimmt, bamit bas Funbament umer auf einem gleichbreiten Erbruden fo ftebt, bag gulett ber außere Umfang loß auf einem 3 - 4 Boll biden Erbringe ruht, ber bann von ber Laft gleichbrmig zerqueticht wird, worauf die Senfung bes Fundamente in bem gangen Ummge gleichzeitig erfolgt. Gehr zwechtienlich ift ber Beichlag bes untern Brunentranges mit einem fchneibigen gußeifernen Ringe, ber, aus 6 Theilen gufamiengefest, auf bie untere Flache bes Bolgfranges mit angeschraubt werben fann. in anderes neues Berfahren bei bem Abfenten ber Brunnen, welches viele bortheile bietet, besteht barin, bag man bie Husmauerung zu gleicher Zeit mit bem brunnengraben verfenft. Es fann naturlich biefes Berfahren nur ba angewenbet verben, wo weiche Erbichichten vorfommen, welche eine Ausmauerung erforberlich iaden. Sat ber Brunnengraber bie obere Erbicidicht burchfenft, fo legt er auf bie Libe, Encyclop. ber Landwirthichaft. I. 54

erteufte Sohle einen ftarfen eichenen Ring, welcher foldergeftalt einseitig tonisch abgeflacht ift, bag bie faigere Seite bes Ringes an bie Seitenwand ber Brunnenöffnung lehnt. Die untere Scharfe bes holgringes wird mit Gifenblech beichlagen. Auf biefen Ring wird bae Biegelmauerwert aufgeführt, und gwar jo boch über Tage, bag ber Maurer in Brufthobe baran arbeiten fann. Der Graber ichafft bann unterhalb bee Ringes Die Erbe fort, wobei bie Wegnahme berfelben überall gleich Das Entfernen ber Grbe unterhalb bes Ringes bat gur mania geicheben muß. Folge, bag bie Mauerung nadifinft, und biefes geschieht fortgesett, bis ber Brunnen gur erforderlichen Tiefe ausgegraben ift, wo bann gugleich auch bie Mauerung fich mit barin befindet. Dieje Urt bes Brunnengrabens ift mit feiner Gefahr verbunden, ba bas jo gefährliche Ginichiegen ber Bande nicht vorkommen fann, und hat fich praftifch bemabrt. Man fentt nach biefer Methode Brunnen bis 25 - 30 Ellen. — Wenn es in vielen Begenten nicht möglich ift, Die über ber Erbfiabe auffleigenden Baffer zu erbohren, ober wenn Baffer wegen zu tief gelegenen Riveaus bes Spiegels nicht leicht mit Bumpen zu Tage geforbert merben fann, fo if auf ber antern Seite auch nicht zu leugnen, baß biefes gur Befriedigung bes Beburfniffes auch nicht immer nothwentig ift. Namentlich murben fich bie Bewohner vieler bochgelegener Orte, welche fich oft fparlich mit Cifternenwaffer begnügen muffen, unt fehr übel baran fint, wenn im Commer ihr Borrath zu Enbe geht ober im Binter einfriert, fich gludlich ichagen, einen Schopfbrunnen zu befiben, welcher gutes Waffer liefert und nie verftegt. Die Quellen, welche an bem 26bange eines Berges zu Tage ausgeben und bas Dafein eines mehr ober minber machtigen Baffervorrathe befunten, liegen oft nicht febr tief unter einem bewohnten Orte, fo bag man in manchen Tallen nicht viel über 100 Tug wird niebergeben muffen, um auf Waffer in gureichender Menge zu ftogen. Um bies zu erforiden, ift bie Unwendung bee Bergbobrere bas nicherfte und wohlfeilfte Mittel. Ran verfahrt folgendermagen: Wenn ein ichon bestehender Brunnen, ber etwa wenig ober schlechtes Baffer liefert, bis auf feine Sohle geleert ober gereinigt (ift fein Brunnen vorhanden, fo muß ein Schacht abgeteuft werben), fo wird eine etwe 20 Buß lange, 11/4 Buß tide und bis auf 8 Boll Beite volltommen gerabe aus gebohrte Röhre von Ricfer=, Ulmen= oder Erlenholz auf die Felfenfohle gefest, unten mit Letten und fleinen Steinen feft eingebrudt und oben nach allen Seiten fo befestigt, bag fie volltommen fentrecht ftebt. Bestanbe bie Goble bes Brunnen schachtes nicht aus Feljen, fontern aus einer weichen, lockern Erdmaffe, fo mußte bas untere Ente ber Robre mit einem verftablten Gifenidub verfeben und bis auf festen Grund abgetrieben werten. Auf Die erfte Robre, welche am obern Ende mit einem eifernen Ringe gebunden ift, wird, je nach ber Tiefe bes Schachtes, mit einer Buchfe eine zweite Rohre von gleichen Dimenfionen gefest und fo fortgefahren, bis ter obere Theil noch etwa 6 Fuß unter bem Boten ftebt. unter bem Ropfe ber oberften Rohre wird ein Boben von ftarten Bretern angebracht, auf welchem ber Bohrmeifter arbeiten fann. In bem über bem Schachte aufzustellenden Bohrgerufte wird oben eine Rolle jo angebracht, bag bas barüber gehente Seil, mit welchem ter Bohrer eingelaffen und ausgezogen wird, fenfrecht über ber Deffnung ber Röhre bangt. Wenn alle Borrichtungen zum Bobren getroffen find, jo wird zuerft, und zwar am besten mittelft ber Seilbohrmethobe (f. unten) ein 4 Boll weites Loch in ben Felfen fo tief niebergebohrt, bis man in trodner Jahredzeit eine Wafferfaule von wenigstens 10 Bug Gobe, von ber Gobie bes Bohrloches an gerechnet, mahrnimmt; follte übrigens bas erbohrte Baffer leicht zu erschöpfen sein, jo muß bas Bohren in größerer Tiefe fortgesett werden. bat man fic aber einmal von ber Gute und Rachhaltigfeit bes erbohrten Baffers überzeugt, jo wird tas Bobrloch auf 8 Boll Weite nachgebobrt, und man bat man nun einen Schöpfbrunnen, aus welchem bas Waffer mit Leichtigfeit in Menge ausgehoben werden fann und ber nie verfiegen wird. Bum Schöpfen bedient man fich folgender Borrichtung : Es wird ein cylindrifcher Gimer von Aupfer= ober Def= fingblech von 51/2 Fuß Sohe und 6 Boll Durchmeffer gefertigt, welcher im Boden ein wohlschließendes Bentil und oben einen Bugel bat, an welchem ein Seil angebunden wird. Diefes Geil, welches von gutem Banf, 1/2 Boll fart fein foll und im untern Theile, fo weit es auch bei hohem Wafferstande ins Waffer fommt, in eine leichte Rette übergebt, lauft über eine wenigstene 10 Fuß über ber Erbe aufgebangte Rolle fenfrecht über bie Robre und tragt ben baran gebundenen Gimer. Das andere Ende bee Seiles lauft von ber Rolle ab über bie auf Bruftbobe angebrachte Safpelwelle, welche mittelft einer Rurbel umgebreht wird. ber Gimer burch bas Seil in bie Tiefe bes Bobrlodies eingelaffen, fo öffnet fich bas Bentil und ber Gimer fullt fich mit Baffer. Geraufgehafpelt wird berfelbe in eine Rinne gestellt, welche mittelft einer Barge bie Klappe öffnet, woburch fich bas Baffer in bie Rinne und aus biefer in bas untergefeste Gefag ergießt. fann auch ein Bafferrefervoir angelegt werben, welches jo viel Baffer enthalt, als bas Beburfnig eines Ortes in einem Tage erforbert. Ferner fann man ein Rabgetriebe anbringen, um bie Gefdwindigfeit beim Ginlaffen und Ausgieben bes Bechers zu fteigern. Damit fich berjelbe an ben Banden bes Bobrloches nicht burchreibe, werben an ihm außerhalb und feiner gangen Lange nach 3-4 eiferne Leiften angelöthet. Sollte das Bohrloch zum Theil burch rolliges Bebirge geben, von welchem fortmabrend fleinere und größere Steine fich losmachen und bas Lod versperren, jo wird baffelbe mit Robren ausgefüttert; bies muß auch geschehen, wenn man bei Diebertreibung bes Bohrloches auf weiche Gebirgeschichten ober auf Goblenraume geftogen ift. - Bas bie Unlage artefifder Brunnen anlangt, fo beruht biefelbe gang auf bem bydroftatifchen Wefete, nach welchem Baffer in communicirenden Röhren gleich boch fleigt. Es bangt bemnach bie Doglichfeit jebes artefifchen Brunnens von gewiffen Bebingungen bes inneren Gebirgelanbes ab, die fich ziemlich genau bezeichnen laffen, und aus biefem Grunde fann man mit einigen geognoftifchen Renntniffen jederzeit beurtheilen, ob in irgend einer Begenb ein folder Brunnen möglich ober mahricheinlich zu erlangen ift; ja zuweilen wirb man fogar bie Tiefe ungefahr im Boraus bezeichnen konnen, in welcher er zu hoffen Die Bedingungen, welche erfüllt fein muffen, um einen artefischen Brunnen berftellen ju fonnen, find im Allgemeinen folgende: 1) Es muß in einem hober als ber Bohrpunkt gelegenen Niveau ber Umgegend Baffer in Die Erbe eindringen; 2) biefes Baffer muß unterirdifche Berbindungswege vorfinden und barf 3) in ober unter bem Niveau bee Bohrpunftes feinen naturlichen ober funftlichen Ausweg finben, welcher ber oben zufliegenden Menge entspricht. Diefe brei allgemeinen Bedingungen tonnen nun auf verschiedene Beife erfüllt fein. Um gewöhnlichsten werben biefelben im Bebiete ber Flötgebirge burch bie befondere Lage und abmech= feinbe Natur ber Schichten bervorgerufen. Wenn namlich irgent eine mafferburdlaffende Schicht in etwas geneigter Stellung zwischen zwei mafferbichten (z. B. thonigen) Schichten liegt, fo wird bas Baffer, welches in bas obere Ausgebende ber

erfteren einbringt, biefelbe bis zu ihrem tiefften Buntte erfüllen, und wenn es bier feinen ober feinen binreichenden Ausweg findet, fei es nun wegen mulbenformiger Lagerung ober wegen Unlagerung ber Schichtenausgebenben an ein feftes Geftein, fo wird bas Baffer in bicjenige Spannung gerathen, welche erforberlich ift, um einen arteflichen Brunnen berzuftellen; man braucht bann nur bie obere mafferbichte Schicht zu burchbobren, um fogleich einen freiwillig fvenbenben Duell zu erhalten. Dieselben allgemeinen Bebingungen, welche in Diesem befonbern galle burch Schichtungeverhaltniffe erfüllt werben, find aber allenfalle auch burd biefe Rlufte in Schiefermaffen = Befteinen bervorzubringen, nur ift biefer Fall in ber Natur ungleich feltner und wird fich auch fast nie im Boraus beurtheilen laffen Der gewöhnliche 3med ber arteffichen Brunnen ift, von felbft ju Lage fpringendes trinkbares Baffer zu erlangen; zuweilen ereignet es fich aber, baf bas auf biefe Beife erbobrte Baffer warm ober mineralisch ift. Das Bobren von Schöpfbrunnen auf Boben (f. oben) und ber arteffichen Brunnen tann entweber mit bem Stangenbohrer ober mit tem Seilbohrer gefchehen. bohren leibet aber hauptfachlich an bem Uebelftanbe, bag bas Reinigen bes Bobtloches fehr muhfam ift und fo lange bauert, bag man es fo weit ale moglie finausschiebt, modurch aber bie Stoge immer fraftlofer werben. Bei bem Seilbohren bagegen nimmt ber Bohreylinder ben germalmten Stein, wie er fich nach und nach in einen Brei verwandelt, gleich in fich auf; auch fann bas Bofried nicht von ber fenfrechten Richtung abweichen. Goll aber bas Geilbobren biefe Bortheile vermitteln, fo muffen bie babei gur Unwendung fommenden Inftrumente richtig conftruirt fein. Fig. 152 ftellt ben Bohrapparat in feiner gangen Gis-



Fig. 152.

fachheit bar: a ift ein liegenber Baum; bas eine Ende beffelben ift auf bem Boben befestigt, während um bas andere Ende bas Seil, welches ben Bohrer Fig 153 trägt, gewicklt wirb. Zwei Manner figen auf bem Balken, und indem fie fich schaukeln, tanzt ber Bohrer auf bem Grunde des Bohrlochs. Nach Maßgabe als der Bohrer tiefer in den Boden eindringt, wird ein Theil des auf dem Baum gewickelten Seiles abgewickelt. Ein Zeichen, welches man auf dem Seile da macht, wo es den obern Rand des Bohrlochs berührt, reicht hin, um dabei den Grad der Tiefe, bis zu welcher der Bohrer eingedrungen ift, zu beurtheilen. It biefes Zeichen

Fig. 153. fo tief gekommen, als bas Instrument in seiner Göhlung ben Bohrschwand aufnehmen kann, so wird es mit Gulfe des Saspels b und der Rolle c in die Göhe gebracht und ausgeleert. Fig. 154 zeigt einen

Rolle c in die Sohe gebracht und ausgeleert. Fig. 154 zeigt einen Bohrer oder vielmehr Stößer, welcher in eisernen Formen gegoffen wird, damit die eisernen Kanten an der Seite und am untern Ende die

Bartung von Stahl erhalten. eiferne Stange geht mitten burd unb enbigt unten in einer ftablernen Spite, welche die Stelle des Borbobrers ver-Der oberfte Theil ber Stange, welche eine Lange von mehreren Metern haben fann, ift mit einem ftählernen Rranz b (Fig. 153) verfeben. Die Sauptfache bei biefem Bertzeug ift, bag es nach außen zu gefurcht ist und nach unten eine conische Aushöhlung oc hat, um die zermalmten Erd = und Steinmaffen, welche durch die Furchen bei jebem Stofe bes Bohrere in Die Bobe fpringen, in fich aufzunehmen. Fig. 154 ftellt bie unterc Flache des Stößers 155 bar, welcher vorzüglich für hartes Terrain und gur Bermalmung von Gefdieben bestimmt ift. Fig. 156 zeigt einen Bohreplinder, melder bie Beftimmung bat, ein Loch gu graben, welches weiter ift als bas Robr, durch welches er hinabgelaffen wird. Es ift zu biefem 3wed binreichent, ibn feitwarts fatt in ber Mitte an bem Seile









hineinstößt. Diese Raffe hebt bann bie Rlappen auf und bringt in ben Chlinder ein. Wird bas Ganze heraufgezogen jo schließen fich bie Rlappen, wenn die innen befindliche Raffe fluffig ift, ober fie bleiben im ent-

Fig. 157.

gegengesetten Fall offen fteben, ohne bag biefes aber bem Emporschaffen ber Daffe binberlich ift. Sollen Riefel ober abgerundete Beidiebfteine ju Lage gefortert werben, bann fann man ben Loffel







auch ohne Blod tarauf tangen laffen, um ibn nach eini=. ger Beit gefüllt beraufzuzieben, indem ber Gall bes Inftrumente eine febr idnelle, auffteigente Stromung im Innern bes Colintere bervorbringt, welche tie Steinden bis gur Bobe bee Loffele, mo er mit Deffnungen für ben Durchlag bes Baffere verfeben ift, emporbebt. Fig. 158 bient bagu, im Fallen ten Grunt tee Brunnens nach allen Richtungen aufzuhaden. Das Inftrument befteht aus einer Röhre von ftartem Gifenbled und 2 Weter Bange, welche unten mit einem ftablernen Ringe mit 2 ine Rreug geftellten Meffern verfeben ift. Rig. 159 zeigt ben Löffelbohrer mit einer einzigen Rlappe a, Die man von Beit ju Beit binunterlaffen muß, um ben biden Brei, melden Fig. 158 erzeugt, beraufzuholen. -- Ueber bie Bumpen bei ben Bumpenbrunnen f. ben Art. Bum= pen. - Saben fich in einem Brunnen Unreinigkeiten angesammelt, jo muß berfelbe gereinigt werben. Borber aber muß ber Brunnen von ichatlichen Bagar. ten befreit merben. Dies geschieht baburd, bag man einen mit angezundeten Roblen gefüllten Reffel binab-Rach 2 Stunden zieht man den Reffel berauf, läßt. gundet bie Roblen wieder an und lagt ben Reffel abermale wieder binab. Auch burd hincingießen einer angemeffenen Renge fiebenben Baffere fann man aus

einem Brunnen bie Stidluft austreiben und baburch ben Brunnen für bie Arbeiter zugänglich machen. Befindet fich in einem Brunnen Ungeziefer, fo fann man daffelbe baburch todten, bag man eine ausreichende Menge Rochfalz bineinwirft. Daburd wird auch ber Beidmad bee Baffere verbeffert. - Literatur: Brudmann, A. v., Anleitung gur vortheilbaft. Unlage u. Fertigung ber gebohrten Brunnen. Dit 9

Beichn. Geilbr. 1833. — Blume, S. A., Die artefischen Brunnen. Dreeb. 1831. — Geologische und phyfifaliiche Betrachtungen über bas Entstehen ber Springquellen ausgebohrter Brunnen. Mus bem Frang. Des Bericart De Thurp von C. 2B. Frommann. Dit 3 Taf. Robleng 1833. - Gambibler, 3., grundliche Anweisung bes ficherften, einfachften und wohlfeilften Berfahrens beim Bobren ber artefifden Brunnen. Mit 4 Taf. Nurub. 1832. — Bolfer, M., der Runft = und Brunnenmeifter. Mit 24 Beichn. Duedlinb. 1840. — Biolett, 3. B., Theorie ber artefifchen Brunnen. Une bem Frang, von A. G. Bruckmann. Dit 7 Saf. Ulm 1842. - Sufemibl, D. F., ber Senkbrunnen von Felfen. Dit 3 Saf. 2. Aufl. Schwerin 1847.

Buchhaltung. Gine genaue Rednungeführung bringt Orbnung in bie Birthichaft und verschafft eine flare Ueberficht aller Birthichafteverhaltniffe. Jebe

Erfahrung, welche fich in Bablen ausspricht, ift ohne genaue Rechnungeführung fo aut wie verloren, benn fle binterlagt nur bunfle Begriffe. Gieraus geht bie Bichtigfeit, ja Nothwendigfeit einer geregelten landwirthschaftlichen Buchführung bersor; bas Bedurfnig berfelben wird um fo fühlbarer, je mehr bie mit ber Land= wirthichaft verbundenen technischen Gewerbe ben Landwirth bem Fabrifanten und Raufmann naber ftellen und jenen baburch nothigen, beren Benauigfeit und Regelmaßigfeit in ihrer Rechnungeführung fich jo viel wie möglich anzueignen. and wenn mit einer Birthichafteführung feine technischen Gewerbe verbunden find, macht fich fur biefelbe bennoch eine gercaelte Buchbaltung nothwendig, infofern biefelbe ben wichtigen 3wed hat, Unfoften und Ertrag eines jeden Wirthichaftezweiges in Rablen barguftellen und aus benfelben ben Reinertrag auszumitteln. Es ift allerdings nicht zu laugnen, daß die landwirthichaftliche Buchbaltung ihre Schwieriafeiten bat : bas gebt icon que ben vielen Berfuchen bervor , welche feit Thaer gemacht worben find, eine geregelte, auf Principien gegrundete landwirthschaftliche Budführung einzuführen. Diese Schwierigfeiten wurden noch vermehrt, als man versuchte, Die taufmannische Buchhaltung ober Die boppelte f. g. italienische Buchbaltung in bie Landwirthichaft einzuführen, weil man nicht bedachte, bag mabrend ber Raufmann für jeden Wegenftand feines Befchafts einen reellen Werth burch Raf, Gewicht und Gelb hat, ber Landwirth gezwungen ift, vielen Gegenftanben einen bootbetischen ober bis jest noch wenig ermittelten Werth beizulegen. fem Umftande ift es wohl zuzuschreiben, bag bie landwirthichaftliche Buchhaltung unficer ift und ibre Refultate geftort werben; auch baben bice alle Lehrer ber Landwirthichaft febr wohl gefühlt, und es rubren baber bie vielen Berfuche, folden Begenftanden ber Landwirthichaft, welche feinen recllen Werth haben, einen Scheinwerth zu geben, mit welchem aber bie geregelte taufmannische Buchbaltung fich nicht in Gintlang bringen lagt. Ginige Lehrer ber Landwirthichaft haben burch Einführung einer ideellen Munge in Die Rechnung, beren Berth auf bem eines Scheffels Roggen bafirt fein jollte, geglaubt, Die landwirthicaftliche Buchhaltung baburd ju regeln und auf fefte Principien ju fubren. Go lange bas landwirthfcaftliche Gewerbe fich barauf beidranft, ben Boben anzubauen und bie Biebzucht nur ale ein Behifel betrachtet, Die Tragbarfeit bes Bobens zu erhoben, hatte man wohl mit der fingirten Munge gubreichen fonnen; Diefe Berechnungbart mußte aber von bem Augenblide an ungenngent ericheinen, fobalt fich bie Landwirthichaft einen größeren Wirfungefreis burch Ginführung ber technischen Gewerbe eroberte, und bie Schwierigfeiten ber Buchhaltung baburch cher vermehrt als vermindert werben. In einigen landwirthichaftlichen Lehranftalten findet man eine ber taufmannischen boppelten Buchbaltung nachgebilbete Buchführung; man ift aber babei auf ben Abmeg geratben, bag man barin auch bie Calculation ber verschiebenen 3meige ber Birthichaft mit aufnehmen wollte; baburch verwirrte man ben Begriff ber boppelten Buchhaltung und machte bieselbe undeutlich. Die Calculation ber Ertrage fann niemals in Diejenigen Bucher aufgenommen werben, welche ber boppelten Budhaltung gewihmet fint, fondern fie erfordert eine boppelte Buchführung, mogu man bie Materialien aus ben Rebenbuchern jusammengetragen bat. wirthichaftliche Schriftfteller ftimmen barin überein , bag jeber landwirthichaftlichen Buchhaltung bie Tabellenform ju Grunde gelegt werbe, und in ber That ift es auch Diejenige Form, welche bem Gewerbe am entsprechendsten ift, weil fie bie fcnellfte Ueberficht gewährt. Diese Rechnungeführung fann ftattfinden: 1) in umfaffender Art, bei welcher alle Details ber Birthichaft auf bas Genquefte berudfichtigt und in bie Regifter eingetragen werben; 2) in einer ungebundenen willfurlichen Art, bie fich nur auf ein oberflachliches Unichreiben beidrantt; 3) in einer gusammengebrangten Art, welche gewissermaßen bas Mittelglied zwischen ber erften und zweiten Art bildet und bei verringerter Arbeit boch eine möglichst genaue Ueberficht Die erftere Urt wird nur in jolden Birthichaften anzunehmen fein, wo man fich zugleich die Aufgabe gestellt bat, junge Danner zu Candwirthen berangubilben, fich alfo besonders für landwirthschaftliche Lebranftalten Indem man einerseits bie angebenden Birthe zu fdriftlichem Aufzeich nen ber täglichen Borfalle und Arbeiten anhalt, werben fie nicht nur in alle Details ber Wirthschaft eingeweiht, fondern auch gezwungen, benfelben mit Aufmerkfamkeit ju folgen, weil von biefer Aufmerkfamkeit bie Richtigkeit ibrer gefammelten Rotigen abhangt; ber Birthichaftebirigent ober Lehrer wird aber anbererfeits in ben Stand gefest, feiner Buchhaltung eine fichere Unterlage ju geben und eine flare Ueberficht aller Wirthschafteverhaltniffe bis zu ben fleinften Theilen barguftellen, qualeich aber burch bie vorliegenben Data bie Calculation ber Ertrage ber verschiebenen Wirthichaftebranden auf bas Genauefte bestimmen tonnen und in ber Lage fein, Die gewonnenen Resultate mit Leichtigkeit und Sicherheit vorzu-Auf folde Beije wird die Empirie ber Landwirthschaft in bas Gebiet ber Rationalitat übergeführt und Die erfte Stufe, auf welcher Die Landwirthichaft in Die Wiffenschaft eintritt, ift erftiegen. Leiber gestattet nicht jebe Birtbidaft biefe Art ber Buchführung ; fie ift fur gewöhnliche Birthichaften ju umfaffenb, ju geitraubend, ju toftspielig. Bon ber zweiten Art ber Buchführung lagt fich taum etwas fagen; fchwerlich mochten fich gegenwärtig noch größere Birthe finben, welche fich begnügten, ihre Rechnung an ber Stubentbur abzuschließen. Die britte Art ber Buchhaltung ift allen ben Birthen anzuempfehlen, welche nicht viel Beit auf Rechnen verwenden fonnen. Gie lagt fich fehr compendios einrichten, ohne ber Ueberficht zu ichaben, und giebt hinlangliche Materialien zur Calculation ber Ertrage, wenn babei bie Dube bes Ertrabirens nicht gefcheut wird. Bie verichieben aber auch die Formen fein mogen, in welcher die Wirthichafteregifter geführt werden, fo tonnen fie immer der boppelten Buchhaltung zur Grundlage bienen, infofern biefe Buchhaltung im Ginne bee Raufmanne genommen wirb, b. b., wenn allen Erträgen, injofern fich jolde zu Gelb berechnen laffen, ihr mabrer Gelbwerth gegeben wird, jeder hopothetische Werth aber auf fich beruben bleibt und in bem Besammtrefultat ber Birthichaft aufgeben gelaffen wirb. Will man aber ben 3med einer landwirthichaftlichen Buchhaltung erreichen, fo ift bie erfte Bebinaung, fammtliche Theile bee Gutevermogene mit ben etwa vorhandenen Schulben gu verzeichnen und anzuschlagen. Diefee Guteinventarium ober Grundbud bat zu umfaffen : 1) Die Aufzählung ber Gebaube und famntlicher Liegenschaften. Ihr Werth ergiebt fich aus ben Raufvertragen zc. Da ber Unichlag ber gerate auf ihnen befindlichen Früchte einen besondern Abichnitt bes Inventariums bilbet, fo fommt bier nur ber Grundwerth in Betracht. 2) Die Forberung bes Birthicaftere an Frembe. Berginsliche Capitale find bier einzeln anguführen; fleinere Aufenstände bringt man beffer in ein besonderes Bergeichnig und tragt fie fammtlich ins Inventar ein. 3) Die ftudweise Aufzeichnung bes Biebftantes an Bferben, Dofen, Rüben, Schafen, Schweinen zc. 4) Das Gefchirrinventarium. Daffelbe wird am besten tabellarisch nach folgenbem Formular angelegt und fortgeführt:

| 3mventar:                                                                                          |            |               | 18                  |                        |             |         |          | Rachwei-<br>fung bes<br>Abgangs |         | -           | 18  |              |             |                   |            | Rachwei-<br>jung bes<br>Abgangs |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------|---------|-------------|-----|--------------|-------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|
| Gegenftanbe                                                                                        | Strictzahl | tm            | Gelb<br>Gin-<br>nen | anfchlag<br>im<br>Gang |             | Abgang  | 3um ache | pober 3u.                       |         | im Gin.     |     | im<br>Bangen |             | Abgang<br>Zuwachs |            | ober Zu-<br>wachfes             |  |
| 1) Adergerathe:<br>a) Bfluge<br>Gobenheimer                                                        |            | ði.           | Ar.                 | ði.                    | <b>Я</b> т. |         |          |                                 |         | <b>ફ</b> 1. | Ar. | ði.          | <b>£</b> ⊤. |                   |            |                                 |  |
| Pfluge<br>Drillpfluge<br>Untergrund:                                                               | 5<br>1     | 25<br>22<br>- | _                   | 125<br>22              | -<br> -     | -       | 1        | erfauft                         | 6       | 24<br>22    | -   | 144          | <u> </u> _  | 1                 | -          | verfauft<br>—                   |  |
| pflüge<br>b) Eggen<br>Brabanter Eg:                                                                |            | _             | _                   |                        | -           | -       | 2        | erfauft                         | 2       |             | -   | 36           | -           | _                 | _          | _                               |  |
| gen<br>Landeggen                                                                                   | 6          | _<br>_        | _                   | 30                     | -<br> -     | -<br> - | 2<br>4   | zerbro:<br>chen<br>erfauft      | 4       | 5<br>6      | _   | 20<br>24     | -<br> -     | _                 | -<br> _    | _                               |  |
| Summa ad 1.                                                                                        |            |               |                     | 177                    | -           |         |          |                                 |         |             |     | 222          | İ           |                   |            |                                 |  |
| 2) Stallgeräthe<br>nach den vers<br>schiebenen<br>Thiergattuns<br>gen<br>3) Gewerbeins<br>ventar:  | _          | _             | -                   | 582                    | 33          | _       | _        | _                               |         |             |     | 563          | 20          | _                 | -          | _                               |  |
| Brennerei,<br>Brauerei,<br>Moft, Effig:<br>fabrit. 1c.<br>4) Allgemeines<br>Gefchirrinven:<br>tar. | _          | —             |                     | 386                    | 16          | _       | _        | _                               | !       |             | _   | 402          | 2           | _                 | _          | _                               |  |
| Fahre u. Sands<br>gerathe n.<br>5) Saushals<br>tungs : Inven:                                      | _          | !<br>!        | ·                   | 1927                   | 36          | _       | _        | _                               | <u></u> | _<br>       | -   | 1897         | 30          | _                 | <u> </u> _ | _                               |  |
| tar.<br><b>Ro</b> biliar, Betz<br>ten 20.                                                          |            |               |                     | 422                    | 21          | _       | _        | _                               | _       | _           | _   | 440          | 26          | _                 | ·_         | _                               |  |
| Gefammtan:<br>fclag bes3n:<br>ventars                                                              |            |               |                     | 3465                   | 46          |         |          |                                 |         |             |     | 3575         | 18          |                   | 1          |                                 |  |

Da man annehmen kann, daß der Abgang an Geschirr stets ergänzt und diese Ausgabe nicht als Melioration gutgeschrieben wird, so kann füglich der Unschlag auf 3 Jahre gleich bleiben und also am Ende des Jahres dieselbe Summe wie am Anfange aufgeführt werden. Nur der Werth solcher Geräthe, welche neu und nicht als Ersah für abgängige angeschafft wurden, ift als eine Vermögensvermehrung 20be, Encyclop, der Landwirthschaft. 1.

in Rechnung zu bringen. 5) Aufnahme ber Borrathe an Fruchten, Getranken und fonft verfauflichen Broducten und Fabrifaten nach ben laufenden Breifen. 6) Aufnahme ber vorrathigen Futter = und Streumittel. Der Unschlag Diefer follte fic für immer aleich bleiben, und fann man tabei 1 Ctr. Beuwerth gu 50, 1 Ctr. Strohwerth zu 30 fr. veranichlagen. 7) Schatung bes auf bem Gofe vorhandenen Dungere. Auch bier foll man fefte Breife annehmen, und ce mare mit Bugrundelegung tee obigen Futter = und Strobpreifes 1 Ctr. Stallmift ju 10 fr., eine Pferdnacht von 100 Schafen auf 50 fr. ju berechnen. Compost, mineralische und fünftliche Dungemittel werben zu bem Gelbfitoften = und Unichaffungepreife angeschlagen. 8) Die Borrathe ber Sauswirthichaft an Nahrungsmitteln, Brennmaterialien zc. zu laufenden Preifen. 9) Der Werth der Erntebestellung auf bas fünftige Jahr. Dieser ergiebt fich im Laufe ber Buchhaltung burch bie Busammenftellung ber auf bicje Beftellung verwendeten Roften an Lobn, Bugfraft und Saat. Für ben Unfang, wo man Dieje Unhaltepunfte nicht hat, ift jedoch ein Anichlag für jedes eingefacte ober vorbereitete Feld zu machen. Dem wirklichen Aufwand nabe fommend mögen folgende Bahlen fein : für 1 Morgen gebrillten Raps ober Binterhalmfrucht 12 Fl., für 1 Morgen breitwurfig gefaeten Raps, Rlee, Lugerne, fünftliches Grasland 10 Fl., für 1 Morgen tiefgepflügtes Land 31/, Fl., für 1 Morgen gefturgtes Land 2 81. 10) Schlagt man ju ben bisher aufgeführten Werthen noch ben Betrag bes gerabe in ber Gutskaffe befindlichen baaren Gelbes, fo ergiebt fich aus ter Bufammenftellung bas gange Uctivvermogen. Diefer Berechnung folgt ein Bergeichniß fammtlicher Schulben bes Birthichaftere, burch beren Abjug von ber Summe bee Activvermogene ber reine Bermogenebeffant befannt Mit Vollendung des Guteinventare ift ter wichtigfte Schritt gur Unlage ber Buchbaltung gefcheben. Die paffenbste Beit zur Unfertigung biefes Inventars ift ber Winter, namentlich Lichtmeg, weil zu tiefer Beit ber Landwirth am wenigs ften beschäftigt und gewöhnlich ichon ausgebroschen ift, ber Ertrag ber Ernte alfo gang ficher in Rechnung gebracht werben fann. Auch wird bann ber Landwirth veranlagt, feine Borrathe an Futter = und Streumitteln im Laufe bes Binters nochmale aufzunehmen und fo ben im Berbft gemachten Winterfutteretat zu prufen. Ift nun ber Bermögeneftant am Unfange bee Jahres burch Fertigung bes Gute inventare feftgefiellt, fo handelt es fich nun barum, bas Jahr über Aufwand und Ertrag bee laufenben Betriebe genau aufzugeichnen. Dies fann nun entweber burch Die einfache ober burch bie boppelte Buchhaltung geschehen. Durch bie ein fache Budhaltung will fich ber Wirthichafter nur von ber Richtigkeit ber vorgetragenen Größen des Betriebsaufwandes unt Betriebserfolgs und von bem endlichen Betrieberefultat, namlich von bem Ertrageuberichuf, überzeugen. liche ber einfachen Buchführung besteht barin, bag bie fammtlichen Daterialempfange und Abgaben in einem besondern Sauptmaterialienbuche, und bie wirklichen Gelbeinnahmen und Gelbausgaben unter ben besondern gleichartigen Rubrifen berfelben in besondern Gelbbudern vorgetragen werben. Man nennt biefe Buchführungsart einfach, weil bie einzelnen Boften ber Ginnahmen und Ausgaben nur einmal angefdrieben werben, im Begenfat gur boppelten Buchhaltung, bei welcher jebe Boft zwei Dal, nämlich in bem einen Conto ale Ausgabe, in bem anbern als Ginnabme vorgetragen wirb. Um fich fur bie umfaffenbe Darftellung ber Birthichafterefultate bei ber einfachen Buchhaltung alle Anhaltepuntte gu verschaffen, muffen folgende Bucher geführt merben : 1) ein Biebbeftanberegifter, 2) ein Bergeichniß über ben

Beftand ber Arbeitsleute, 3) ein Arbeiterjournal, 4) ein Materialhauptbuch mit ten Gulferegiftern, 5) ein Geldjournal, 6) ein Geldmanual, 7) eine Geldrechnung. Das Biehbestandsregister enthält die Aenderung des Bestandes der Gausthiersgattungen nach der Anzahl der Stücke in chronologischer Ordnung aufgeführt. Bügt man den Werth berselben und etwa in den Bemerkungen noch jene Eigensschaften bei, wodurch sich einzelne Stücke besonders auszeichnen, so wird die Führung des Viehinventars, zumal in kleinern Wirthschaften, entbehrlich. Das Verszeichniß der Diensthoten enthält:

| Fort:<br>laufende<br>Rummer | Ramen und<br>Geburteort | Wettuile: | dienst: Geld:<br>Figen: lohn | Neben:<br>bezüge | Tag des<br>Ein:   Aus:<br>tritts   tritts | Bemer:<br>fungen |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                             |                         | Das Ar    | beitsjourna                  | ı1:              |                                           |                  |
| 99 antro a                  | han Makaitan            |           | Arbo                         | eitstage b       | tr                                        |                  |
| zormag.                     | Bortrag ber Arbeiten    |           | Tagelöhr<br>männliche   n    | ier<br>reibliche | Pferde                                    | Ochsen           |

Wird fein Arbeitsjournal geführt, so muß in jedem Fall eine Wochenlifte geführt werden, in welcher man die im Tagelohn stehenden Arbeiter mit dem allgemeinen Bortrag der geleisteten Arbeiten und dem Lohn nach folgendem Formular aufführt:

| Namen | Rentag | )ienftag | Rittmod, | ennerstag | Freitag | onnabend | ıjamın <b>en</b> | <b>Lagelohn</b> | Geldbetrag |
|-------|--------|----------|----------|-----------|---------|----------|------------------|-----------------|------------|
|       | 3      | ନ        | <b>₹</b> | ลี        | to      | 8        | 3mi              |                 |            |

Das Raterialhauptbuch foll alle in Empfang und Abgabe kommenden Raterialien des Bflanzenbaucs, der Biehwirthichaft, des Saushalts, der technischen Gewerbe enthalten, indem nämlich einerseits die Empfänge aus der eigenen Ernte, aus dem Anfauf ze., andererseits die Abgaben zur Saat, zur Koft, zum Futter, zum Berkauf ze. nach folgendem Formular aufgezeichnet werden:

| Monat | Zaa  | Einnahme | Materialbetrag                     | Nachweisung |
|-------|------|----------|------------------------------------|-------------|
|       | 5.13 | ,        | Schft.   My.   Etr.   Pfd.   Fuber |             |

Sanz auf ahnliche Weise ift auch bas Formular für Ausgabe. Die gewöhnlichsten Rubriken ber Einnahme an Fruchtvorräthen find: vom Borjahr, von der Ernte, burch Ankauf; jene ber Ausgaben: zur Saat, zur Koft, zum Kutter, zum Berkauf, aufs Neujahr. Die gewöhnlichten hülfsbücher bes Material = hauptbuchs ober Mannals find: a) für den Bflanzenbau: das Düngers, Saats, Erntes und Dreschseister; b) für die Bichwirthschaft: das Kutterabgabes, Molkereis und Schafschursregister; c) für den haushalt: das Mehlregister und das Register über die Abgabe der haushaltsbedürsniffe.

## 1. Productioneregifter bee Pflangenbaues.

| E             |     |     |             | Dür   | ıgur | ıg    |     | Sac | t     | Rohernte |     |       | Ausbruich |          |             |       |  |  |
|---------------|-----|-----|-------------|-------|------|-------|-----|-----|-------|----------|-----|-------|-----------|----------|-------------|-------|--|--|
| ag ber        | nat | ag  | alls<br>ft. | ng.   | noof | chen: |     |     | 1     | *        |     |       | Ro        | Rörner   |             | Etroh |  |  |
| Bortr.<br>Fel | 900 | بمن | in (i)      | Gurs  | Comp | Rnoch | 64月 | Die | 13.Fb | @dod     | 600 | Ginr. | gute      | geringe  | gutes       | Sprey |  |  |
| 57            |     |     | nac         | th (5 | entr | iern  | 1   | 1   |       | 1        |     |       | SOR. Me.  | Eda. We. | Garben Str. | Gr.   |  |  |

# 2. Futter= und Streuausgabe=Regifter.

| Beit ber Abgabe |       | Futtermaterialien                          | Streu: | Eas |
|-----------------|-------|--------------------------------------------|--------|-----|
| Monat   Tag     | Stüde | Bafer   Beu   Bactfel   Rartoffeln   Ruben | ftroh  | Cup |

## 3. Moltereiregifter.

### A. Empfang.

| Ronat Tag füße Milch Rahm<br>Raß Raß | Milch n |  | Rafe<br>fette   magere<br>Bfb. Bft. |
|--------------------------------------|---------|--|-------------------------------------|
|--------------------------------------|---------|--|-------------------------------------|

B. Abgabe mit benfelben Aubriten zum Bertauf, zur Rahmerzeugung, jum Buttern, zum Saushalt, fur bas Bich zc. Der Gelberlos wird entweder ben bestreffenden Rubrifen ber Materialabgabe beigefest, ober man führt hierüber ein eigenes Regifter.

## 4. Schafichurregifter.

| 1     |     | Bortrag                                               |                                  | Gewicht ber verschiedenen<br>Sortimente |       |         |        |                             |  |
|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------------------|--|
| Monat | Eag | ber verschiebenen Seerben ober Gattungen von Schafen. | Jahl ber<br>geschorenen<br>Stude | Glecta                                  | Prima | Gecunta | Stiide | Kannn:<br>wolle<br>Bufammen |  |

#### 5. Mehlregifter.

| _     |     | Bon in die Mühle abgegebenem            | An Mehl erhalten                                      |
|-------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Monat | Tag | Weizen   Roggen                         | Weizen Roggen                                         |
|       | !   | €4ft.   Mp.   Bfb.   &4ft.   Mp.   Bfb. | urb. Debl   Rachmebl   Riete   Abgang   Dabimepe   26 |

6. Register über die Ausgabe der haushaltsbedürfniffe. Die verschiedenen haushaltsbedürfniffe theilen fich in Mehl, Brot, Fleisch, Gemuse, Molfereiproducte, Getrante, Gewürze, Beleuchtungs und heizungsmaterial und Requisiten für die Reinigung der Localitäten und Basche. Entweder wird ber Empfang und die Abgabe aller dieser Bedürfniffe oder nur der wichtigsten derselben in einem besondern Register vorgemertt.

Im Gelbjournal werben alle Gelbeinnahmen und Gelbausgaben vorgetragen, wenn fie fich täglich ergeben, unter Anlage ber Belege ober Nachweisungen und unter Berufung auf die Seite bes Gelbmanuals ober ber Gelbrechnung, wohin die Journalposten übertragen werben nach folgendem Formular:

| Monat | Eng | Bortrag               | Einnal | ahme A |    | abe | Belege | Seite der<br>Geldrechnung |
|-------|-----|-----------------------|--------|--------|----|-----|--------|---------------------------|
|       | 1   | Als Bertriebsvorschuß | Fl.    | ft.    | ₩. | fr. |        |                           |
| Juli  | 1   | erhalten              | 1000   | -      | _  | _   | 1      | 2                         |
| •     | 6   | Tagelöhner vom 1—6.   | _      | _      | 40 | _   | 2      | 10                        |

Man giebt auch bem Gelbjournal bie Einrichtung, baß auf ber linken Seite nur bie Einnahmen und auf ber rechten Seite immer bie Ausgaben vorgetragen werben.

Das Geldmanual enthält alle im Geldjournal vorkommenden Geldeinnahmen und Geldausgaben, ausgeschieden nach den verschiedensten Rubriten ber besonbern Gegenstände ber Ginnahmen und Ausgaben nach folgendem Formular:

| Ru  | ıbricir | ung |         | ı;.        | E         | 2          |        | ۾                         |
|-----|---------|-----|---------|------------|-----------|------------|--------|---------------------------|
| 金13 | Rapitel | S   | Bortrag | Chulbigfei | Birflid,  | Außenftänd | Belege | Seite bes Ge<br>journals. |
| T   | 1       | ΠĪ  |         | Fl.   fr.  | Fl.   fr. | Fl.   fr.  | 1      |                           |

Die verschiedenen Rubrifen ber Ginnahmen bestehen in Folgendem : I. Mus bem Beftande der Borjahre : 1) Gingenommene Mugenftande der Borjahre ; 2) Ruderfagleiftungen; 3) Dehrerlos fur Die vom Borjahre übernommenen Materialvorrathe. II. Aus dem laufenden Jahre : 1) Aus dem Pflanzenbau : a) für verkauftes Betreibe zc.; 2) aus ber Biehmirthichaft zc. III. Bom Rachjahre bie bemfelben übergebenen Materialvorrathe, Biebbestande, Berathe und Augenstände. Die verfchiebenen Rubriten ber Musgaben besteben in Folgenbem : I. Muf Die Boriabre für bie vom Borjahre übernommenen Materialvorrathe, Biebbeftanbe, Gerathe und Außenftande, auf Nachlaffe und Berlufte, Bablungerefte, Mindererlos fur bie bom Borjahre übernommenen Materialvorrathe. II. Auf bas laufende Jahr. 1) Auf ben Pflanzenbau, und zwar Arbeit zur Erzeugung ber landwirthichaftlichen Bflangen, Samen und Dunger, allgemeine Felbbaugegenftande, Aufbewahrung ber Bruchte, Berwerthung terfelben, Abgaben aller Urt, Bermaltung, Intereffen vom 2) Auf Die Bieb-Brundfapital oder auf ben Bacht, Berficherungen aller Urt. haltung: Futter, Salg, Futterbercitung, Streu, Pflege, Unterhaltung ber Gerathe und ber Gebaube, Stallbeleuchtung, Argt und Argneimittel, Bertheminberung burch Abnugung, Berficherung zc. 3) Auf Leiftungen an ben Wirthschaftbeigenthumer und auf Berlufte und Nachlaffe an ben Gefällen bes laufenben Jahres.

Die Gelbrechnung wird am Schlusse des Wirthschaftsjahres so gestellt, bag in berfelben alle Geldeinnahmen und Geldausgaben bes Geldmanuals unter tenfelben Rubrifen enthalten find, aber nicht mit ben einzelnen Bosten, wie sie im Geldjournal und also auch im Geldmanual vortommen, sondern für jede Aubrif ber Einnahmen und Ausgaben zusammengestellt. Ohne Anstand kann man das Geldmanual, welches einerseits mit dem Geldjournal in unmittelbarer Verbindung steht und andererseits doch auch über alle Aubrifen der Einnahmen und Ausgaben eine Uebersicht giebt, als Geldrechnung gelten lassen.

Bas nun die boppelte Buchhaltung betrifft, jo befteht ber mejentliche Charactet berfelben barin, ben Betricheauswant und Betriebserfolg eines jeben einzelnen Wirthschaftezweiges, feine Urfache und Wirfung, einander gegenüber zu ftellen, über jeben biefer Breige eine besondere Rechnung (Conto) gu führen, in welcher einerseits, und gwar auf ber linken Scite, bie Schuldigfeit, ber Aufwand, bas Soll, bie Schult, bae Debet, antererfeits, unt zwar auf ber rechten Seite, ber Erfolg, bie Einnahme, bas Buben, Die Leiftung, bie Butmachung, ber Crebit vorgetragen wird, und bag jeder Rechnungspoften in tem einen Conto ale Schuldigfeit ober Soll und in bem andern als Leiftung Saben ober Gutmachung ericeint, woburd alle Conti mit einander in eine nothwendige Berbindung und gleichfam in wechselfeitigen Berfehr treten, bemnach immer bie Birfung in einem Conto wieber gur Urfache in bem anbern wirb, folglich gunftige ober ungunftige Refultate in bem einen Conto auch folde in bem andern bewirfen. Der Abichluf eines Conto ober bie Beraleichung des Aufwandes und Erfolgs, ober tes Debets und Credits, ober ber Shuldigfeit und Leiftung wird Bilance und ber Ueberfchuf bes Grebits uber bas Debet, ober bas Debet über ben Crebit Salbo genannt, und gwar in jenem Grebitfalbo (Activ=, Grtraguberichuf), in biefem Debetfalbo (Bafftoreft Abgang, Deficit). Besondere Conti werben über alle Wirthichaftezweige geführt, welche theils für fich einen Ertrag geben, alfo productiv find, wie bie verschiedenen Fruchte und Nugviehgattungen, theile nur einzelne Aufwanderubrifen enthalten ale bloße Mittel zur Ertragelieferung, wie ter Aufwand auf bas Arbeitevieb, auf ben Dunger, auf Die Unterhaltungsfoften ber Gerathe und Gebaube ze. Jene Conti über bie productiven ober getiven Betriebszweige find es eigentlich, in beren Crebitfalbos ober Ertrageuberschuffen bie Sauptresultate ber Bewirthichaftung nachaenie fen find, ba in ihrem Debet bic aufgewendeten Betriebsmittel und in ihrem Crebit Die baraus bervorgegangenen Betriebeerfolge bargeftellt find, mabrend bie Conti nber bie einzelnen Begenftande ober Abtheilungen bes Aufwandes nur Gulfsconti find, in beren Debet bie gleichartigen Ausgaben (wie auf Dunger, Gebaubeunterbaltung ac.) zusammengetragen und in beren Credit jenen Conten ober 3meigen verhaltnigmäßig wieder zugerechnet werben, fur welche fie verwendet murben, wie Die Dungertoften ben verschiebenen Gelbern und bie Gebaude-Unterhaltungetoften ben verschiebenen Gebauben fur Delfvieb, Schafe, Aufbewahrung ber Fruchte x. Alle Conti, welche über die activen ober productiven und über die paffwen Betriebezweige einer Wirthichaft angelegt werben, alfo mit einander in Berbinbung und Bedfelverfebr fteben, bilben gujammen bas hauptbuch und erhalten ibren Bereinigungepunkt in ber Generalbilance beffelben, in welcher bie Debet- und Grebit-Salbos aller Conti gufammengeftellt finb. Bur bopbelten Buchbaltung finb als Sulfebucher von ben unter ber einfachen Buchbaltung angeführten Buchern bas Regifter ber Dienftboten und bas Arbeitsjournal nothwendig ; außerbem noch bas eben erwähnte Sauptbuch, welches folgende Conti enthalt : Feldconto fur bie funftliche und natürliche Production gufammen ober für jebe Fruchtgattung ein eignet Conto ; eben fo entweber nur ein Conto für alle Fruchtvorratbe ober für jebe einzelne Aruchtgattung ein besonderes Conto; ferner eigene Conti über Kabrifation bee Stallmiftes und Compoftes, aber Dungung, Beftand ber Gerathe, aber bie verschiedenen Biebarten, über Unterhalt berfelben, über Molferei, allgemeine Stallbedürfniffe, Dienftboten, Tagelobne, Unterhaltung ber Gerathe und Gebaube, über Brennmateriallen, Abminiftration, Abgaben, Culturen, Bor- und Nachjahr, Raffenjournal und Bilance. Folgende Beifpiele werben biefes naber erlautern :

# 1. Conto fur bas Winterrapsfeld auf ben Wichen ju 20 Morgen.

| Schuldigfeit .              | Geldb | rtrag | Nebernom.<br>1en v. isomto | Leiftung ober Crebit      | <b>Weldb</b> | trag | 3agenechnet<br>bem Conto |
|-----------------------------|-------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------|------|--------------------------|
| •                           | ુકા.  | fr.   | Ile<br>men                 |                           | <b>F</b> (.  | fr.  | 22                       |
| Düngung                     | 148   | 20    | 34                         | Ernte an Rornern 60 Soft. |              | 1    | Î                        |
| Samen                       | 12    | ! —   | 1                          | h 260 = 156 Ctr. im       | 1            | 1    | 1                        |
| Arbeit von Zagelohnern      | 51    | 40    | 54                         | Beuwerth wie 25: 100 =    | ļ            | j    | •                        |
| ,, ,, Rnechten              | 38    | 28    | 53                         | 624 Ctr.                  | 425          | 21   | 15                       |
| " " Bferben                 | 98    | 20    | 45                         | Ernte an Strob 400 Ctr.   | !            | 1    |                          |
| " " Ddefen                  | i —   | -     | -                          | im Deuwerth = 100 Ctr.    | 68           | 10   | 25                       |
| Allgemeine Roften berBflan- |       | 1     | !                          |                           |              | 1    |                          |
| genproduction, Aufbewah:    | !     | 1     |                            |                           | ł            | 1    | 1                        |
| rung, Berwerthung, Ab:      | i     | 1     |                            |                           | i            |      | 1                        |
| gaben, Bacht, Adminiftra:   |       | l     |                            |                           | 1            |      |                          |
| tion                        | 95    | 43    | ]                          |                           |              |      | l                        |
|                             | 493   | 31    |                            |                           | 493          | 31   |                          |

# 2. Conto über bie Fruchtvorrathe.

## 15) Winterrapeforner.

| Bon ber heurigen Ernte<br>20 Schft. — My.<br>Ueberfcuf ober DebetSalbo | 425  | 21<br>39 | 1<br>73 | Bur Saat — Schil. 4 Mg.<br>Bum Verfauf 56 Scheffel<br>5 Mg.<br>Bum Delfchlagen 2 Schil.<br>3 Mg. | 1023 | 1 1 | 1<br>71<br>89 |
|------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|
|                                                                        | 1080 |          |         |                                                                                                  | 1080 | _   | ī             |

# 54) Tage= und Accordione.

| <b>Soul</b> bigfeit                                                   | Gelbbe<br>Fl. | trag<br>fr.  | Uebernom.<br>men v. Conto | Leiftung                                                             | Geldhe<br>Fl.                   | trag<br>  fr.  | Jagerechner<br>bem Konto |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| Bom 1-6. Juli<br>Uebrig                                               | 1750          | _            | 71                        | Binterrapsfeld<br>Kartoffelfeld<br>Uebrige Felber                    | 51<br>  170<br>  1577           | 40<br>40<br>40 | 8                        |
|                                                                       | 1800<br>  73) | <b>&amp;</b> | cner                      | al=Bilance.                                                          | 1800                            |                | I                        |
| <b>Gutdeigenth</b> ümer baar et<br><b>halten</b><br>Auf Relioxationen | 2700<br>300   | _            | 72<br>68                  | Binterrays<br>Rartoffeln<br>Schafe<br>Rindviehmift<br>Uebrige Zweige | 654<br>883<br>520<br>150<br>792 | 39<br>—<br>21  | 15<br>22<br>50<br>48     |
|                                                                       | 3000          | <u>'</u>     | İ                         | <u> </u>                                                             | 3000                            |                | <u>'</u>                 |

Bur Erfaffung bes eigenthumlichen Characters ber boppelten Buchhaltung ift es abrigens nothwendig, Anfangs eigene Conti über alle Gegenstände gu führen, bie

in einem befonbern Conto barftellbar fint, und bann erft biete Buchbaltungsweife burch die Bereinigung mehrerer Conti in einem zu vereinfachen. Sat man erft Uebung barin erlangt, fo verschwindet bie icheinbare Beitlaufigfeit, und man fann fie jo einfach einrichten, ale es ber Wirthichafter wunicht. Uebrigens fann auf feine andere Beife bas Bild bes Birthichaftvorganismus lebendiger vor Augen geftellt werden, ale im Sauptbuche, in welchem jedes Glied, jeder Betricbezweig fur fich felbstftandig bargestellt ift und zugleich in nothwendiger Berbindung mit ben übrigen Zweigen fich zeigt. - Literatur: Beit, R., Lebrbuch ber Landwirthichaft. Mugeb. 1841. - Blod, U., Die einfache landwirthichaftl. Buchführung. Breslau 1837. - Blochmann, S. A., praftifche Anleitung gur öfonomifchen Buchführung. Leipz. 1837. — Buchhaltung, boppelte landwirthschaftl. Baut. 1837. — Rice mann, C., bie landwirthichaftl. boppelte Buchhaltung. Sondereb. 1840. -Leibiger, 3., Die landwirthschaftl. Budbaltung. Befth u. Leipz. 1832. - Dunther. R. S., Die landwirtbicaftl. Budbaltung in einfacher ftagtewirtbichaftlicher Form. Berl. 1838. - Offterbinger, 3., Unleitung gur landwirthichaftl. Budhaltung nach bem taufmannischen Rechnungespfteme. Leipz. 1834. — Stein, Ib., bie landwirthichaftl. Buchführung. Leipz. 1835. -- Beller, C., Die landw. Buchbaltung. Rarler. 1838. - Stonner, Ch. &., Budbaltung für ben Bauer. Schaffbauf. 1840. — Starvil, &., Die landwirthschaftl. Buchführung. Wien 1842. - Berndt, G. u. Engel, L., Form u. materielle Grundfate ber landwirthicafil. Buchhaltung. Leipz. 1845. — Schmidt, F., Anleitung zur landwirthschaftl. Rechnungeführung. Stuttg. 1845. - Scipel, 3. F., praftifche Unleitung gur Unlage ber Rubrung ber landwirthichaftl. Buterednung in Sabellenform. Wien 1846. -Müller, F., Bandbuch bes Raffen = und Rechnungemefens fur Berrichaftes u. Ritterguteverwaltungen. Nördling. 1847. - Willet, W., Die landwirthichaftl. Buchhaltung. Dagbeb. 1847. - Reinhold, G., Die landwirthichaftl. Buchhaltung. Ronigeb. 1848. — Bever, D. u. Schwarzwaller, U., Sanbbuch ber gefammten landwirthschaftl. Buchhaltung. Leipz. 1848. — Schober, S., Tabellen für bie landwirthichaftl. Buchführung. Dreed. 1848.

Buchweizen (Polygonum). Der Buchweizen, auch Saideforn genannt, wird zu ben frautartigen Gemachsen gezählt. Man fennt zwar brei verfchiebene Arten beffelben, namlich 1) ben gewöhnlichen Buchweizen (P. Fagopyrum); 2) ben fibirifden ober tatarifden Budmeigen, welder langer im Strob wachft, ansehnlichere filbergraue, obwohl fleinere Korner bat, nicht fo leicht erfriert, aber etwas fpater reift ale ber gewöhnliche Budweigen; 3) ben dinefifchen Budweigen (P. emarginatum), integ wird nur ter erftere ale bie eintraglichfte Sorte im Großen angebaut. Erwähnt fei bier gleich noch tee f. a. wilben oder Steinbuchweizens, beffen Samen nicht felten mit P. Fagopyrum vermifcht find. Da aber ber wilde Buchweigen ein fich ftarf vermehrenbes Unfraut ift, welches wenig und ichlechte Grute liefert, jo muß man auf eine etwaige Bermijchung bet Saatforns mit wildem Buchweizen ein aufmertfames Auge haben. Außer ben obigen Sorten fommt ber Buchweigen auch noch in verschiedenen Spielarten vor, welche burch ben fortwahrenden Anbau auf gewiffen Bobenarten, fowie in einem und bemielben Klima entftanden find. Ge giebt z. B. Moorbuchmeizen, fdwerkornigen und rundfornigen Budweigen. Diefe Spielarten geben jedoch unter andern Boben- und Rlimaverhaltniffen balb in einander über. Damit foll aber fein Wechseln ber Saat empfohlen werben, weil bieje bei bem Budweigen erfahrungsgemäß nur ungunftig wirkt. Da ber Buchweizen nur wenig Rleber enthalt, fo find feine Rorner auch nicht febr nahrungereich ; von ber Bulfe befreit aber, ale Brute und Debl, ift er feines großen Bucter=, Bummi und Starte= meblaebalte balber nicht nur leicht verbaulich, fondern auch nabrend. Bu Biebfutter verwendet leiftet er fehr gute Dienfte; ben Bienen gemabrt Die Bluthe reiche Rahrung. Guter Budweigen wiegt burchichnittlich 75 Afb. ber berl. Schfl., und biefer liefert 50 Bfb. Gruge und Dehl. Dach Bichon enthalt bie Afche ber Samen bes Buchweigens 8,76 Rali, 20,13 Natron, 10,40 Talferbe, 6,68 Ralf, 50,12 Bbosphorfaure, 2,17 Schwefelfaure, 0,69 Riefelerbe, 1,5 Gifenoryb; nach Renned enthalten bie fonnentrodnen Budweigenförner 10,473 Rleber, 52,295 Umplun, 2,803 Gummi, 3,069 Traubenzuder, 26,942 Rellftoff, 0,681 Alfcenbeftanbtheile, 0,609 Baffer. Beiter enthalten 100 Gewichtstheile lufttrodne Buchweigenforner 8,58 ftidftoffhaltige organische Substangen, 51,91 Umplun, 23,12 Rellftoff (ftidftofffreie organische Substangen), 2,20 Afchenbestandtheile, 14,19 Baffer; 100 Gewichtstheile mafferfreie Buchweizenförner 10,00 ftidftoffhaltige organifche Substangen, 60,5 Umplun, 26,94 Bellftoff (ftidftofffreie organische Subftangen), 2,56 Afchenbestanttheile. Der Ertrag einer mittlern Ernte belauft fich auf 1 Bectare an Rornern auf 1500 Rilogr., an Strob auf 2000 Rilogr. Dem Boben einer Bectare werben burch eine mittlere Ernte an Afchenbeftanb. theilen entzogen 33,0 Rilogr. an Rornern, 64,0 in bem Strob, gufammen 97,0 Rilogr. Das Buchweizenstroh besteht nach Sprengel aus 22,60 in Waffer loelichen Rorpern, 23,61 in verdunntem Rali loelichen Theilen, 52,89 Golgfafer und 0,90 Bache ober Fett. hiernach find zwar in, 100 Strob 46 nahrende Theile entbalten, aber bennoch ift bas Buchweigenftrob fein vorzügliches gutter; troden eingebracht ift es aber für Rindvieb nicht zu verschmaben. Daffelbe bat aber, und felbft auch in grunem Buftande, Die fonderbare Gigenschaft, bag es, an Thiere von weißer Farbe verfuttert, Diefe frant macht, fobald Diefe bem Sonnenlichte ausgesett werben, mabrent bei ichwargen Thieren eine folde nachtheilige Ginwirfung nicht eintritt. Das Mertwürdigfte babet ift, bag nicht blog bie angeborne fcwarze Farbe bie Thiere bor bem Erfranten fount, fonbern bag fich biefe Ericheinung auch bei ben ichwarz angestrichenen Thieren zeigt. Gin Boben, welcher guten Buchweigen bervorbringen foll, muß von ben Mineralien befondere viel Rali, Natron, Phosphoridure und Talkerbe enthalten. Ift ein Boben namentlich von Kali und Natron burch ben öftern Unbau bes Budweigens ganglich erschöpft, fo will er biefe Frucht burchaus nicht mehr trageu. Der Buchweizen ift ein fehr weichliches und mißliches Sommergewachs; er verträgt nur wenig Raffe und Ralte und erfriert ichon bei 1-20 R. Unmittelbar nach ber Aussaat verlangt er warmes trodnes Wetter und feimt felbft bei großer Durre. Nach bem Erscheinen bes britten Blattes will er bagegen Regen haben, und mahrend ber Bluthezeit, welche oft 14 Tage bauert, verlangt er abwechselnb Sonnenichein und Regen. Rach ber Bluthezeit muß bas Better, wenn fich bie Korner vollständig ausbilben follen, trocken fein. Dan erfebt baraus, bag ber Buchweigen febr von bem Better abhangig ift, und bag man, um wenigstens einen Theil ber Ernte zu fichern, wohl baran thut, ibn zu verschiebenen Beiten zu faen. Der Buchweizen begnugt fich zwar mit einem magern Boben, indeß gebeiht er auf fraftigem Boben beffer und verträgt bier auch eher die übeln Einfluffe ber Witterung. Sehr fraftig barf jeboch ber Boben nicht fein, weil fonft ber Buchmeigen wohl viel Strob, aber nur wenig Rorner liefert. Er machft felbft

noch fehr gut auf folden Bobenarten, welche wegen Rraftlofigfeit feinen Roggen mehr tragen wollen. Unter allen Culturpflangen machft ber Buchweigen noch am besten auf ungedüngtem Saideboden, und er ift beshalb namentlich für alle unfruchtbare Saideflachen ein unschatbares Gut. Der fandige Lehmboben bringt in ber Regel ben besten Buchweizen bervor; bagegen verträgt er nicht ben Thon- und Mergelboben; überhaupt barf ein Boben, auf welchem ber Buchweizen gebeiben foll, nur wenig Kalferbe enthalten. Da ber Buchweigen mit einem roben, noch wenig bearbeiteten Boden fehr verträglich ift, fo fact man ihn oft als erfte Frucht in Neubruche ober urbar gemachten Balbboten, und er gebeiht hier bann um fo beffer, je niebr fich bas Erbreich bem Sande nabert. Sehr zu empfehlen ift es, unter ben auf Waldboden ausgefacten Buchweigen gleichzeitig Staudenroggen mit anzubauen, ben man im zweiten Sahre erntet. Ueberall, wo Sochmoore entwaffert und in Cultur genommen werben, faet man ale erfte Frucht Buchweizen, ber bier nicht felten bobere Ertrage liefert, ale auf tem besten Lehmboben. Schonen Budweigen liefern auch Felber, welche mehrere Jahre lang gur Weibe gebient haben; in Golftein trifft man ibn am baufigften auf alten Drefchen angebaut; boch gebeibt et auch gut nach gebüngten Kartoffeln und nach gebüngtem Roggen, und in trodnen Sandgegenden ift er bie einzige Frucht, welche mit Erfolg zwifchen zwei Roggenernten angebaut werben fann. Gewöhnlich faet man ibn aber auf gant, welches bor 3 ober 4 Jahren gebungt murbe ober auf folde Felber, welche feinen Roggen mebr tragen wollen : naturlich liefert bann ber Buchweizen nur geringe Ertrage und gerath unverschuldet in Migeredit. Gut und gefchloffen ftebender Buchweigen bat die ichatbare Gigenichaft, bag er ben Boben loder balt, von Burgelunfraut reinigt, beschattet und bie Feuchtigfeit nicht verdunften läßt; unter fcblecht ftebenbem Buchweizen nehmen bagegen bie Queden und andere Burgel- und Samenfrauter fehr überhand. Budweigen, ber auf leichtem Sandboden angebaut wird, follte niemals mit frijden Stallmift gebungt werben, weil er nach biejem biel Strob, aber wenig Korner bringt. Auf Lehniboten machft er jeboch febr gut nach einer halben Dungung. Um guträglichften ift ibm auf ben leichten Bobenarten eine Dungung mit Compoft, aus Rafen ober Saibeplaggen und Stallmift beftebenb; für leichten, trodnen Sandboten eignet fich auch eine Dungung mit Mober -50-60 Fuber pr. 180 D. Ruthen - febr gut; boch muß ber Mober ichon im Binter aufgefahren werden. Gang vorzüglich gedeiht ber Budweizen auch nach einer Dungung mit Bolgaiche, felbit auf giemlich bumusarmem Boben. Bu feinem Gedeihen verlangt ber Budweigen einen febr loderen Boben ; ein 3maliges Bflugen und Eggen, auf Drefc felbft ein 4maliges Pflugen ift baber nothwendig. Die erfte flache Furche giebt man ichon im Berbft; im zeitigen Frubjahr eggt man fcarf, giebt bie zweite 6-7 Boll tiefe Furche in bie Quere und bie britte 3-4 Boll tiefe Furche vor ber Saat. Man faet ben Buchweigen von Anfange Rai bie Mitte Juni. Tobtet ein Nachtfroft bie jungen Bflangen, fo pflugt man bas Land um und faet nochmale; um bies aber möglichft zu vermeiden, faet man nicht gern vor bem 15. Mai. In milbern Tagen fann ber Buchweigen auch noch nach Rape, Wintergerfte, Roggen als zweite Frucht angebaut werben, und es geschiebt bies namentlich in Steiermarf, Rarnten, Rrain und anbern fublichen ganbern febr baufig. Auf fraftigem Land, wo fich ber Buchweizen ftart bezweigt, muß berfelbe bunn gefaet werben : auf 180 D.Ruthen 1/2-3/4 berl. Schfl. ; auf armerem Boben braucht man bagegen 1 Schfl. Samen. Sehr bicht gefaeter Buchweizen giebt

Burger. 443

niemals eine gute Kornerernte, weil bie Bluthe zu ihrer Befruchtung Licht haben Der Samen barf nur 1-11/2 Boll tief untergebracht werden; ein lieberwalzen verträgt ber Buchweigen nicht gut. Bearbeitet wird ber Buchweigen mab= rent feiner Begetation in ber Regel nicht; will man ihn aber jaten und mit ber Sandhade behaden - was jedoch eine bufchelweise Saat vorausfest - fo wird er bies burch höbere Ertrage lobnen. Bon Rrantheiten und Ungeziefer bat ber Buchweizen nichts zu leiden; bagegen wird er, und zumal bei schlechtem Stande, bon Queden, Spergel, Beberich, Delbe und mehreren Bitterfrautern, ale Polygonum persicaria, hydropiper und lapathisolium, febr beeintrachtigt. Da ber Buchweigen leicht abfällt, fo muß er gemaht werden, wenn die meiften Rorner eine fowarzbraune Farbe angenommen haben. Dach bem Daben lagt man ihn einige Tage auf bem Schwabe liegen, worauf er gebunden und reihenweise aufgeftellt wird; noch beffer ift es aber, ben Budweigen in Buppen (f. unter Ernte) quf-3ft bie Frucht einigermaßen ausgetrochnet, fo wird fie eingefahren und am beften fogleich gebroschen, um bas Schimmeln und Berberben ber Rorner gu verbuten. Das noch nicht völlig ausgetrodnete Strob bringt man gum völligen Austrodnen an die Luft, mabrend die Rorner auf bem Boben bunn ausgebreitet und Unfange oft gewendet werden muffen. Dft giebt ber Buchweizen einen febr großen Ertrag; oft migrath er aber auch ganglich; in jenem Fall fann man 30 Schft. Rorner und 9 Ctr. Strob, in biefem Fall 6 Schft. Korner und 5 Ctr. Strob von 180 D.Ruthen rechnen. Dach Buchweigen gebeibt am beften Roggen; bod muß zu biefem gedungt werben, ba ber Budweigen ben Boben febr entfraftet. - Literatur: Allgemeine landwirthschaftl. Monatoschrift. Bb. 21, heft 2. -Sonabelbach, C. B., ausführliche Belehrung über ben Unbau bes Buchweizens. Soleiz 1834.

Burger, Johann, Doctor ber Seilkunde und f. k. Gubernialrath, war geboren an Bolfeberg in Karnten am 5. August 1773. Sein Bater, aus St. Blaffen im Schwarzwalbe ftammend, hatte fich in jener Stadt niedergelaffen und mar bafelbft feit 1769 Burger und Bundarzt. Der Rapuziner Marian unterrichtet ben boffnungevollen Anaben in ben erften Glementen ; bann befuchte berfelbe in ben Sabren 1780 und 1781 bie bortige Trivialschule und lernte in bem Minoriten= flofter, wenn auch nur burftig, Latein. 3m Berbft 1783 bem Beneficiate gu Balbenftein zum weitern Privatftudiren anvertraut, nahm er in biefer einsamen Begend, wo ihm nebenbei nur bas Studium ber Geographie und Gefchichte eine Erholung gewährte, im Jahre 1787 an ber Bermeffung behufe ber Steuerregus lirung ju Balbenftein Theil, nicht abnend, bag einft biefce Beschäft bie Aufgabe ber zweiten Galfte feines Lebens werden wurde. In ben Jahren 1788 und 1789, theils zu Baufe und in St. Undra als Wehulfe in ber Chirurgie, theils im Schloffe Bolfeberg und bei bem Sondicus ju St. Leonhard im Schreibefache verwendet, batte er ben Schmerg, feinen Bater viel gu fruh, am 29. Septbr. 1788, burch ben Tob fich entriffen ju feben. Um nun bas vaterliche Befchaft fortzutreiben, beaab er fich nach Rlagenfurt in die Lehre ju bem Chirurgen Brufner, wurde Ende 1790 loggefprochen, leiftete von ba an ju Saufe thatige Gulfe und conditionirte bann im Jahre 1792 in Auffee bei bem Chirurgen Beber. Go fcheinbar bedeutungslos bie Jahre feiner Rindheit und Jugend babinfloffen, fo legte er boch mit jebem Erwerb von Renntniffen in irgend einem Fache ben Grund zu seiner funftigen mehrfeitigen Brauchbarteit, welche ibn, bem feine außern Berhaltniffe Borfdub

auf ber Bahn bes Gludes leifteten, bas, mas er war und leiftete, burd eigene Rraft erringen liegen. Roch eine Stute follte Burger brechen; auch bie liebe Butter wurde ihm genommen. Dach ihrem Sinscheiten im Jahre 1793 begab fich Burger nach Rlagenfurt, um bie dirurgischen Borlesungen zu boren. Die Brufung am 11. Januar 1774 errang ihm bie Magisterwurde und gab ihm ben Antrieb nach Wien zu reisen, um bie Josephsafabemie und bas Spital zu besuchen. Schlag traf ibn burd ben Tob feiner Schwefter Reging, welche bas Beichaft im vaterlichen Saufe betrieben hatte. Er übernahm biefes nun und blieb bis gum Jahre 1797 Bundarzt in Bolfeberg. Unfange gefiel er fich in biefem Birtungsfreise, und trot feiner Jugend und seiner geringen Gulfemittel machte er nicht unbedeutende Fortidritte in mehreren Zweigen ber naturmiffenichaften und ber Arneifunft, wozu ibn beionbere fein Gonner Baron Berbert und fein Kreund Dr. Bichler und Fabrifdirector Gollner aneiferten. Den erften Beweis feiner erfolgreichen Studien bewies er burch einen Auffan in Gufeland's medizinifchem Journal. Auch analyfirte er im Jahre 1796 bie Sauerbrunnen feiner Umgebung und gewann eine besondere Borliebe fur demifche Arbeiten, barin vorzuglich burd Sollner ermuntert und unterftutt. Gine völlige Bleichheit ber Befinnungen unt Reigungen fnüpfte bie eugste Freundschaft gwischen Burger und Gollner. Bas bamale befontere ben wechselseitigen Ibeenaustausch und manche unschulbige bautliche Freuden veranlagte, war die Reltenzucht, wodurch Burger immer mehr Ge ichmad an ber Botanif gewann. Go befriedigend ber Umgang mit biefem obgleich altern Freunde und Jugendgenoffen mar, fo fühlte Burger boch feine Befchranttheit in Welt= und Menschenkenntnig, und eine gebeime Stimme, welche feine Freunte billigten und fraftigten, trieb ibn in die Gerne. Unfange 1797 begab er fich nach Wien, um bas Studium jener Gegenftante nachzutragen, bie er bisber verfaumt batte, ober beren Bieberbolung ibn besondere anzog. Unter bie lettern geborten bie flinischen Bortrage bes berühmten Frant. Aber faum mar er einige Boden in Wien, fo brangen bie Frangojen gegen Defterreich vor und brachten bort Alles zum Biberftande in Bewegung. Die Gefahr mar jedoch bald verichwunden, und bei rudfehrendem Frieden gemann Burger wieder Rufe gum Fortftubiren. fam jest noch barauf an, fich bie Doctorwurde zu erringen, zu welchem Bebuf er fich mit feinem Freunde, bem nachmaligen Gubernialrath Eblen v. Beft, nach Freiburg im Breisgau begab. Bereits im Upril 1789 murbe Burger bajelbft jum Doctor ber Medigin erhoben. Er lieg fich nun in Bolfsberg als praftischer Aret nieber und verehelichte fich am 22. Juni 1800 mit Josephine Stumpfl, welche ibn gum Bater einer gablreichen Familie machte, ber nun bie Muben feines Lebens galten, wenn auch bie Liebe zu feinem Beruf und höbere Rudfichten ibn fpater oft und lange aus ihrem Rreife entfernten. Bisher hatte fich Burger ausschlieflich mit mediginischen Studien befagt; nun wurde er aber allmalig auf bie Landwirtbidaft bingeleitet. Satte ibn meift die Cultur ber Blumen gur forgfaltigen Bflege feines Bartene veranlagt, fo fühlte er fich bei ber Durchlefung Thaere (f. b.) . Bur Renntniß ber englischen Landwirthichaft ", welche ibm fein Freund Gollner, ein miffenschaftlich gebildeter Landwirth, empfohlen hatte, von ber Bichtigfeit ber Landwirthschaft so machtig angezogen, bag er von jest an alle Aufmertfamteit auf ben Buftand ber Landwirthichaft in feiner Umgebung wendete. Bu biefem Bebufe nachtete er im Jahre 1804 ben Spitalhof Bolfeberg mit einem Flachenmaß von 20 3od. Burger mar es, welcher querft ben Rais mit einer Gaemafchine brillte und in feiner

Begend mit einem Erftirpator Bobnen, Erbfen, Rais und Rartoffeln behacte. In dieser Beit beschäftigte er fich nebenbei mit ber Ueberschung von Sismonbi's Tableau de l'agriculture toscane, welche, mit gablreichen Unmerfungen verfeben, unter dem Titel : Gemalbe ber toscanischen Landwirthschaft (Tubing. 1805) erichien. Gang besondere beichaftigte ibn bie Cultur bee Rais. Er pflegte in feinem Garten und auf feinen Felbern mehrere Jahre lang alle Barietaten beffelben, welche er fich aus Italien, Tirol ac. verschaffen fonnte, ftubirte alle neue Werte, welche barüber ericbienen, reifte nach Bien, um in ber faiferlichen Bibliothef bie alten Schriftsteller nachzuschlagen, welche über bie vor ber Entbedung Ameritas nach ber alten Welt gebrachten Producte handeln, ging nach Ungarn, Croatien und Stalien, um bort ben Daisbau felbft zu beobachten und gab bann ale bas Refultat feiner mehrjahrigen Studien und Erfahrungen bas Epoche machende Werf über ben Raisbau : Bollftanbige Abhandlung über bie Raturgefchichte, Gultur und Benutung bes Mais (Wien 1809) und : ber Mais als Kutterpflange, in Thaer's Annalen III. Band (Berl. 1812) heraus. Daburch jog er bie Aufmertfamteit vorzüglicher Landwirthe, namentlich Thaer's und Jordan's auf fich. Letterer lernte Burger perfonlich kennen, und bie Folge bavon war, daß biefer noch im Jahre 1808 gum Brofeffor ber Landwirthichaft am Lyceum ju Rlagenfurt ernannt wurde. Burger begann feine Borlesungen im Novbr. 1808. Ränner jeden Standes besuchten, Diefe Borlesungen, und bie Landwirthschaft, welche man früher nur ber niebern Rlaffe ale ein gemeines Gewerbe überlaffen zu muffen glaubte, gewann nun bas Intereffe ber Gebilbeten und ber wifibegierigen Jugenb. Roch jest erinnern fic Burger's Schuler feiner logifch geordneten, lichtvollen und bei ber icheinbaren Trodenbeit bes Gegenstandes anziehenden Bortrage. Burger wurde nebfibei von ber Rartner'ichen Landwirthichaftsgefellichaft jum Rangler erwählt und ibm bas Lehrfach ber Thierarzneifunde am Loceum anvertraut. Um feinem Fache volltommen zu genügen, Berfuche anzuftellen und fich wie feinen Schulern praftifche Belehrungen zu verschaffen, taufte er im Jahre 1812 bas nabe bei Rlagenfurt gelegene Gut Barbach. Bu biefer Reit ichrieb er viele werthvolle Auffate in Thaer's Annalen, in die Corinthia, in Die Rarntner'iche Beitidrift und verfaßte bie beiben Schriften : Berfuche über bie Darftellung bes Buders aus bem Safte inlandifder Bflanzen (Bien 1812) und über Theilung ber Gemeinden, gefronte Preisschrift (Befth 1816). Die Greigniffe bes Rriegsjahres 1813 und bie barauf folgenden Rothjahre nahmen Burger's Thatigfeit auf eine eigene Art in An-Babrend ber Banbelesperre burch Rapoleon's Verfügungen beichaftigte Burger vorzuglich bie Erzeugung bes Buders aus Dais, Zwetichen, Abornbaumen und Die Erzeugung bes Dels aus einheimischen Stoffen. Jest follte er als Urzt und Menschenfreund wirfen. Unter ben Ochjen, welche ber Urmee nachgetrieben wurden, brach bie Loferburre aus, und balb breitete fich biefe auch uber Rarnten aus. Burger, Ditglied ber Commission, welche bagegen Abhulfe ichaffen follte, bat bie Erfahrungen über biefe Best aus jener Beit in bem Auffate : Beichichte ber Entflehung und bee Verlaufe ber Loferburre in Karnten im Jahre 1813 in bem 1. Bande Jahrg. 1818 ber Rarntnerifchen Zeitschrift niebergelegt. Auch mbernahm Burger im Marg 1814 bas Armenspital und wirfte bier fo folgenreich, bag ibm bafur die große golbene Chrenmebaille ju Theil wurde. 3m Gerbft 1814 machte er eine Reife nach Munchen und bereicherte fich bei biefer Gelegenheit mit neuen Ibeen gum Boble feines Baterlandes. Er war es, welcher querft im Jahre

1815 in Defterreich ben Blan zu einer gegenseitigen Feuerverficherungeanftalt und im Jahre 1816 ben zu einer Sagelichabenversicherungsanftalt in ben vaterlandifden Blattern veröffentlichte; auch errichtete er 1817, ale Die hungerenoth nach mehreren Diffiabren ben bochften Grat erreicht batte, in Rlagenfurt eine Suppenanftalt für Arme, burch welche bas Glend febr gemilbert wurde. Benn übrigens Burger gleich beim Beginn feiner Bortrage über Landwirthichaft bas Bedurfnig eines brauchbaren Lehrbuche fur bas Studium ber Landwirthschaft fühlte, fo binderten ibn bie eben angeführten Greigniffe vielfach an bem Ordnen und ber Berausgabe feiner burch Jahre gesammelten Materialien. Erft im Jahre 1819 ericbien fein Lebrbuch in 2 Banten in Wien; 1838 murbe icon eine vierte Auflage nothmenbig, ein beutlicher Beweis, welchen Beifall fich Dicies Werf erwarb, und bies wegen bes Reichthums und ber Bollftandigfeit ber barin zusammengestellten Erfahrungen, wegen ber logischen Anordnung, Grundlichfeit, Deutlichfeit und Pracifion bes Ausbrudes, und Thace's Urtheil, bag er fein Lehrbuch ber Landwirthichaft fenne, welches ibn fo befriedigt habe, ale biefes, hallte bald von allen Lebrftublen wieber. 3m Jahre 1834 ericbien von Burger's Lehrbuch burch Lundequift eine ichwedische Ueberfetung in Stockbolm, im Jahre 1836 burd Noirot eine frangofifche Ueberfebung in Barie, im Jahre 1821 eine polnifche Ueberfebung von Babrgodi in Brzembfel, eine zweite polnifche lleberfetung von Dezawosti (erfte Auflage) und Bawagti (3. Auflage) 1831 und 1832 in Wilna. Auch ins Ruffifche murbe bas Wert überfest. In Dieje Beit fallen auch eine größere Ungahl bochft lebrreicher Abhandlungen Burger's, welche größtentheils in ber Beitschrift Corinthia ericienen. 3m Jahre 1820 wurde Burger ale Gubernialrath in Trieft angeftellt, um in bem öfterreichischen Ruftenlande bie Grundabichatungen behufe bee Steuerfatafters qu leiten. Diefer neue Birfungefreis war nicht obne Reig fur ibn. Geine landwirthichaftlichen Renntniffe mußten fich babei nothwendig febr erweitern, ba es qu seinen Obliegenheiten geborte, Die Birthichafteweise bee Ruftenlandes im genaueften Detail fennen gu lernen. 1825 murbe er nach Grat beorbert, um auch ba bie Grundabichatungen einzuleiten. Bon ber fteiermarfifchen Landwirthichaftegefellfchaft jum Musichuß gewählt, bethatigte er fein Intereffe fur bie Steiermart namentlich burch eine Ungahl gebiegener Abhandlungen , welche er von 1825-1832 in ben Berhandlungen und Auffagen ber fteiermartifden Landwirthichaftegefellichaft nieberlegte. 3m Jabre 1826 febrte Burger wieber nach Trieft gurud : 1828 etbielt er ben Auftrag, nach bem lombarbifch-venetianischen Ronigreich fich zu begeben, um in Mailand bas alte mailanbische Ratafter zu ftubiren und ben Bang ber in ben frühern venetianischen Brovingen ftattfindenden Rataftralichatung zu inspiciren. Bei biefer Gelegenheit erwarb er fich eine genque Kenntniß ber bortigen landwirthicaftlichen Berhaltniffe, ale beren Frucht bas Wert ericbien : Reife burch Dberitalien, mit vorzüglicher Rudficht auf ben gegenwartigen Buftand ber Landwirthfchaft zc. 2 Banbe (Wien 1831). 2118 im Berbft 1830 bie Schatungen im Ruftenlande beendigt waren, wurde Burger nach Wien verfett, um bie Rataftraloperationen in Dieberöfterreich ju Enbe zu bringen. hier eröffnete fich fur ibn ein neues Telb zu Beobachtungen, und vorzuglich mar es ber Weinbau, welcher feine Aufmerkfamkeit erregte. Gine große Angabl von Abhandlungen in ben Schriften ber f. f. Landwirthschaftsgesellschaft in Wien bekunden feine Thatigfeit als Mitglied bes beftanbigen Ausschuffes und feit 1838 als Secretar biefer Befellichaft. Außer biefen Abbanblungen ericbienen um biefe Beit noch folgende

selbstständige Schriften von ihm: Systematische Classification und Beschreibung der in ben öfterreichischen Beingarten vorfommenben Traubenarten (Bien 1837). Beitrage jur Renntnig bes gegenwärtigen Buftanbes bes Beinbaues in Defterreich (Wien 1839). Ueber Clafffication ber Traubenarten (Olmus 1841). Bierber gehört auch noch ber Bortrag Burgers bei ber Berfammlung beutscher Land- und Forftwirthe in Brunn : Ueber Die Fortschritte ber Bodencultur in ben letten funfzig Sahren , abgebrudt in bem amtlichen Bericht über biefe Versammlung (Brunn 1841). Burger's Lebensfraft erichopfte fich zuschends burch feine vielen Studien, Befchaftsreifen und Arbeiten; aber che fie noch verfiegte, follte er noch vielfache Beweise ber Berehrung von Seiten ber allgemeinen Fachgenoffen, feiner Landeleute und felbft bes Auslandes empfangen. 216 er im 3. 1840 feine Beimat befuchte, feierte man bafelbft bei einem großen Diner feine Unwesenheit. Bei ber Berfammlung ber beutschen Landund Forstwirthe in Brunn murben ihm bie größten Auszeichnungen zu Theil. Mus bem fernen Portugal ertonte fein Lob berüber. Um 30. Novbr. 1840 murbe er von ber Afabemie ber Biffenichaften in Baris jum correspondirenden Ritgliebe ermablt; außerdem war er noch Mitglied ber landwirthschaftl. Gefellichaften in Rarnten, Wien, Görg, Brag, Laibach, Brunn, Grat, Inebruck, Mostau, Jena, Baiern, Sachsen, Botebam, Beffen. Enbe 1841 erfrankte Burger, und am 24. Januar 1842 machte ber Tob zu fruh feinem ruhmgefronten Leben ein Enbe. Borbereitet hinterließ er das Manuscript zur zweiten Auflage seines Werkes über ben Raisbau. Burger's Streben pragte bie tieffte Reellitat aus. Er war fein Liebhaber bloger Lebrfate, unfruchtbarer Theorien, ichongeisterischer Empfindungen und Empfindeleien ; er wollte überall eine gegebene feste Grundlage, ein Beiterfcreiten burd fichere Erfahrungen, ein wirkliches Resultat und prattifchen Rugen. Mathematif war ihm baber bie vorzüglichfte aller Aufgaben fur ben Denfchengeift, ber Dafftab, auf ben er Alles reducirte, Bhilosophie Die Biffenichaft, welche in ibm Einheit ichuf und bie Erscheinungen bes Lebens erklart. Schiller galt ibm Alles; nicht fo Bothe. Bahrend ihn bei Tage bie Unschauung ber ichaffenben, wiedererzeugenden und erhaltenden Natur unablaffig beschäftigte, mar Nachts, wo bie Sternenwelt ihm aufging, Aftronomie ber Wegenstand feines Nachbentens, fein Freund, ber berühnite Sterntundige Burg, fein Buhrer. Sein Beift verlor fich ba in ben unermeffenen Spharen ber Sternenwelt. Urgt aus innerem Beruf, mit einer gludlichen Auffaffung ber Buftanbe und richtigem Saft im Berfahren, erfannte er boch balb bas Unfichere einer Runft, an welche man fo weit über menfchliche Rrafte und Mittel gebende Unforderungen macht. Er verließ baber biefen Beruf, nicht eber zu ihm guruckzukehrend, als es bas öffentliche Bobl forberte. Ginfach in feinen Bedurfniffen opferte er Alles ber Biffenichaft, feiner Bflicht, felbft wenn fie ihn von gludlichen Familienverhaltniffen ab- und in bie Berne jog. Sein bochfter Genug mar, zu neuen Beobachtungen zu eilen, Die Natur in ihrem Wirken zu erforschen und ber Mittel zur Fortbildung habhaft zu werben. Der Mais, bas erfte Rind feiner Laune, gewährte ibm, wo er feiner im uppigen Bachethum anfichtig wurde, bas größte Vergnugen. In feinem Umgange mar Burger einfach, gerade und nie heiterer ale bann, wenn unter gleichgefinnten Freunden wiffenschaftliche Gegenstände, nüpliche Erfahrungen, bie Urfachen und Folgen ber Weltbegebenheiten und Beitereigniffe gur Anschauung gebracht und barüber mit Offenheit bebattirt wurde. Immer nur ein Biel verfolgend, tannte er teine frummen Bege, fein Ausbangeidilt eigennütiger Abfichten; er murbe bas

wozu man ihn berief, ohne daß er barnach ftrebte. Bas er war, war er ganz, und es war wohl sein schönfter Lohn, zu miffen, bağ bie Arbeit seines Lebens Bruchte getragen, bağ ber ausgestreute Samen reichlich aufgegangen und bas Korn ber Wiffenschaft, welche er gepflegt, selbst über bas Baterland hinaus reiche Fruchte getragen.

Cement. Fruber verftand man unter Cement gepulverte Mauer= oder Dadgiegel mit Kalf irgend einer Urt gemengt. Bebes mit fettem Kalfe gemengte Bulver ift allerdings ein guter Mortel, aber noch bei weitem fein guter naturlicher Cement, welcher die Bestimmung bat, Mauerwerf zu verbinden und babei im Baffer auszubauern. Ralffteine, welche über 30% Thon enthalten, laffen fich felten mehr in Ralf verwandeln; fle geben bann eine Urt naturlichen Cement. Der englische Cement - Roman Cement - ift nichts Unberes, als ein natürlicher Cement, ben man burch mäßiges Brennen eines etwa mit 310/0 Acerthon und einigen hunberttheilen tohlenfaurer Magnefta und Braunftein gemischten Raltfteins erhalt. sauglichfte Material zu Cement ift baber, weil es überall vorhanden ift, ber gebrannte Thon. Bur Darftellung von Cement wird Thon, welcher 50-60% Riefelerbe und etwas Gifenoryd enthalt, getrodnet, in fleine Stude gerichlagen und icharf gebrannt, indem er einige Beit in ber Blubbige erhalten wirb. Thon, welcher viel Gijenoryd enthalt und babei weniger Thonerde, aber viel Riefelerde, wie bies meift bei ben febr eifenhaltigen Thonarten ber Vall ift, bedarf eines farfern, felbft bis zur beginnenden Verfchlackung der Augenfläche gebenden Brennens, weil bier bas Gifenoxyd jur Aufichliegung ber Rieselerbe, welche mit bem Gifeneryd ein Silicat bilbet, wirfen muß. Thonarten mit wenig Gifenoryd und verbaltnigmäßig mehr Thonerde verlangen nur ein gelindes Gluben, boch ift in ber Regel ein icharfes Ausgluben nicht nachtheilig. Nur Thonarten, welche icon Ralf enthalten, wie bies g. B. beim Roman Cement ber Fall ift, bedurfen gum Ausbrennen einer geringern bige. Bebrannte Biegel verhalten fich baber zuweilen als guter Cement, zuweilen auch weniger, je nachdem fie nach bem Gifengehalt und bem Mifchungsverhaltniffe bes Thone mehr ober weniger ftart gebrannt find. Gewöhnlich ift fur Cement ber Biegelthon nicht ftart genug gebrannt; man erhalt Daraus nur einen brauchbaren Cement, wenn man bie Biegel in fleinere Stude gerichlagt und um fo ftarter ausglubt, je eifenhaltiger ber Thon ift. Auch gepulvertes Glas giebt tauglichen Cement. Steinfohlen-, Torf- und ausgelaugte Goly afche bienen wegen ihres Behalts an Riefelerbe gleichfalls bazu und um fo mebr, wenn fie, wie manche Torfasche, ftark thonhaltig find. Um ein Material auf feine Tauglichfeit als Coment ju prufen, pulvert man es fein und vermengt es mit fo viel fettem Ralfbrei, daß man daraus einen fetten Ralfbrei erhalt, Diefen fnetet man gut und gleichförmig jufammen, brudt ibn bann in irgend eine Form und legt ibn in Baffer. Ift ber Teig nach 24 Stunden im Baffer nicht zerfallen, fo ift bie Probe gut, und ber Cement nimmt von Tag ju Tag an Barte gu. Folgende Diicunaen geben funftliche Cemente: 1) 2 Theile fetter Grubenfalf, 2 Theile Quargfand, 1 Theil Graphit. 2) 4 Theile gestoßener Ralfftein, 1 Theil magerer Lehm. 3) 9 Theile gestoßener Kalfstein, 1 Theil fetter Lehm. 4) 2 Theile gestoßener Kaltstein, 2 Theile Grubensand. 5) 2 Theile Staubkalt, 2 Theile Biegelmehl, 3 Theile Baffer. 6) Stollberger bybraulifder Cement, erzengt

bonhaltigem Ralfftein, bat Die Gigenthundichfeit, bag er in Birgefter Beit i in freier Luft als im Baffer Die größte Festigleit erlangt, jebem Bittewinfluffe widerfieht, baber jum Berput, befondere ber Betterfeiten, gur Erodona naffer Wohnungen, ju Fundament- und Bafferbauten vormgeweife gerignet int. Diefer Cement ift feiner Musgiebigfeit halber febr entefehlenewerth, ba nfelben bei Bereitung bes Mörtels fehr viel Sand beigeneifdt werben tann. pwit'ider Cement. Rach Stumpf ift biefer Cement bet ben Matmer nabauten ale Auftrag auf Die Rasemattengewolbe, wie gum Cont von Dofe Durchdringen von Teuchtigfeit benutt und febr bewährt befunden. Er beflebt 5 Theilen Areide, 34 Theilen Kolophonium und 1 Theil Terpentindi. Das Sonium wird geschmolzen, bie Rreibe und bas Terpentinel werben unter begem Umrühren gemifcht und barauf bie Daffe auf Blechtafeln ausgegoffen, if fie fcmell erhartet. Bei ber Unwendung biefes Cements werben 60 Bfb. i in einem Reffel geschwolzen und 120 Bfb. reiner trodner Sand, nebft f Steintoblentbeer barunter gerührt. Die Daffe wird mit Maurertellen aufen und in beliebiger Dide breitgeftrichen, fe ift bindend und wird faft fo vie Stein, ohne leicht bruchig zu fein. 8) Socchis Cement. Bebraunter, E Luft gerfallener Ralf wird ohne wiederholtes Brennen von Reuem belebt. vermischt benfelben nämlich mit frisch gebranntem bybraulischen Ralf und auf biefe Beife einen fehr guten Cement. - Literatur: Rint, &., Grngen über bie Gigenschaften und zweckmäßige Behandlung bes Rufffteiner ulifchen Cemente. Innebrud 1849.

Centrifugal- Ventilater, auch Windradhafpel genannt, ift eine Maschine, ichon in früherer Zeit zur Reinigung der Luft bewohnter Gebände, als wbläser und Wettersauger in Bergwerken diente; in neuerer Zeit hat man das w Grunde liegende Princip und seine Wirfung noch vielsach auszubeuten it, indem man den Apparat auch als Getreibereinigungs- und Wursmaschine, whlase für alle Arten von Gerd- und Osenseuden angewendet hat. Der Consul-Bentilator besteht im Wesentlichen aus einer Trommel, in welcher sich sassel mit radialen Schauseln schnell umdreht und dadurch die in der Aromsuchaltene Flüssigseit, gewöhnlich Luft, an den chlindrischen Rantel der Tromsud durch eine daselbst angebrachte Röhre weiter sorttreibt. Eine Osssung wer der beiden Seitenwände führt neue Luft hinzu. Bei dem Sabloukoff'schen rate insbesondere geht durch die Mitte eines in allen seinen Theilen vollsun leichten chlindrischen Kastens eine Achse Sig. 160 und Fig. 161 a, welche

intern Ende b auf einer Spitze läuft und aus ooderen Seitenwand mittelft einer luftbicht ienden Stopfbuchse e vorsteht und daselbst detriebe g trägt. Die Achse ist innen mit n oder Radien r versehen, welche die mögsbicht, aber ohne Berührung an den Umfang iegenden Schauseln s tragen. An der dem obe entgegengesetzten Scheidewand mundet die hrungs = oder Saugröhre m ein, und in der ung der Tangente geht von dem Trommelse aus die Steig = oder Blasenröhre n.

Fig. 160.



nun bie Achfe bes auf einem möglichft einfachen Geftelle befindlichen Apparates be, Encyclop, ber Landwirthichaft. I.

Fig. 161.



mittelft Kurbel in schnelle Bewegung gesett, so wird die in ber Arommel besindliche Luft vermöge der Centrifugaltrast und in Folge dessen durch die Rohre n getrieben, während aus der Saugröhre m neue Luft in den verdünnten Raum geführt wird. Die Arommel muß hiernach völlig luftdicht sein. Daß die Achse hinten auf einer Spite b läuft, hat den Bortheil, daß sie daselbst nicht geschmiert zu werden braucht. Die Stopsbuchse e muß luftdicht schließen, aber wenig Reibung verursachen. Nur die Röhren oder Latten m und n dürsen mit dem äußeren Raume communiciren. Mit dem Getriebe g wird ein Schwungrad mit Borgelege in Verbindung gesett. Am vortheilhaftesten ist es, die Bewegung der Kurbel dem Getriebe g mittelst einer endlosen Schwungrad, mitzutheilen und deshalb das Schwungrad,

welches von Golg und unmittelbar mit ber Rurbel verbunden fein fann, fowie bas Betriebe mit einem wintelformigen biden Schnurenlaufe zu verfeben. Ein folder Apparat fann 48 engl. Boll Durchmeffer bei 18 Boll Breite baben. Die Saugröhre fann aus 2 luftbicht an die hintere Seitenwand anschließenben Latten bestehen, beren jebe 1/4 bes Trommelburchmeffere gur Beite hat, und welche fich febr balb in eine vereinigen, um nach bem Raume geleitet zu werben, beffen Luft erneuert zc. werben foll. Dit Ausnahme ber Achfe fann Alles von Gel Bur ununterbrochenen Bebienung ber Majdine find zwei Manner conftruirt fein. nothig, welche abwechselnd arbeiten. Bebe Minute follen burch biefen Safvel 1200 Rubitfuß Luft fortbewegt werben und ber Rubeffect 0,8 betragen. tann in fleinern Dimenftonen eonstruirt werden, leiftet aber weniger. In Betertburg bat man biefen Apparat angewendet: in einer Buderraffinerie, um ben Dampf ber Abbampffeffel ju entfernen. Der Apparat wurde auf bem Boben bei Gebaubes aufgestellt und baburch mit bem Abbampfraum in Berbindung gebracht, bag fich die Saugröhre in eine Bret-Effe fortfett und an bem Dunftfange über ben Siebepfannen endigt. Der 3wed wurde vollfommen erreicht und außerbem noch ber Bortheil berbeigeführt, bag in ben Raumen fortwahrend eine angemeffene Temperatur unterhalten werben fonnte und bas Abbanmfen und Concentriren bes Sprups weit schneller vor fich ging. Ferner in einem Wasch baufe, wo ber Apparat bewirfte, bag 2000 Stud Bafche icon in 15 Stunden trodneten, 4/s bes jum Beigen bes Trodenhauses erforberlichen Brennmaterials erfpart wurben unb aller unangenehme Seifengeruch vollftanbig entfernt murbe. Beiter bebuft ber fonellen Bewohnbarmadung neuer Bebaube. Gine Gtage bon 8 Bimmern wurde binnen 8 Tagen völlig troden und geruchlos gemacht. Bahrend alle Thuren, Fenfter und Ramine möglichft luftbicht verschloffen maren, murbe bas Lofal geheizt und ber an einem paffenden Orte aufgestellte Bentilator taglich mur 4 Ral à 2 Stunden lang in Bewegung gefest. Dabei bat man bie Babrnebmung gemacht', bag bie bei bem erften Beigen neuer Bebaube fich an ben Banben gewobnlich in Tropfen zeigende Feuchtigkeit, bas f. g. Schwipen ber Mauern, feit bem erften Tage verschwand, an welchem ber Bentilator in Bewegung gefest wurde. Auch fand ein Anlaufen der Fenster trot der außeren großen Kälte nicht statt. Auch als Luftverbunnungeapparat zur Wasserhebung hat man biesen Apparat benutt und ihn burch unmittelbares Untertauchen unter bas Baffer jur Bafferberung geschickt gemacht. Namentlich bei ben landwirthschaftlichen Gewerben bieser Apparat zu bem angegebenen Zweck mit großem Bortheil anzuwenden, nu man bedenkt, wie einfach, billig und compendios eine solche Bumpe ift, e fie aller Bentile und Maschinentheile entbehrt und mit gleichem Erfolg in trus, unreinen, dicklichen, selbst heißen Flüssigfeiten arbeiten kann. Bei den in tersburg in dieser Beziehung angestellten Bersuchen bediente man sich einer lanzumanne, welche in Figur 162 von oben gesehen dargestellt ift. Durch eine

heidewand S war ein fortlausiber, in fich zuruckehrender Rasl gebildet, welcher nur an ber malen Seite durch den ganz ter Wasser getauchten Ventilas: zum Theil verschlossen wurde. hwungrad mit Kurbel und Gesebe g war natürlich außerhalb: Wanne, und die Ventilatorsse ging deshalb bei d mittelst



profer n, welches immer tangential von der Trommel ausgehen muß, verlängert er das Waffer emporführte, stieg dasselbe schon bei der dritten Umdredung der troel bis zu einer Höhe von 10 Kuß. Man setzte schwächere Röhren von 1 Boll rechmesser nach und nach bis zu einer Göhe von 32 engl. Fuß darauf, und das affer stieg ebenso hoch. Bei diesen Bersuchen hat man die Beobachtung gemacht, so, wenn die Steigröhre nicht senkrecht, sondern in einem halbrechten Winkel, er in der Richtung der Tangente vom Chlinderumfange ausging, der Effect dann iher war, sowie auch dann, wenn die Einmundung der ersten Steigröhre sene iher angegebene normale Weite hatte. Weil endlich bei etwaigem Stillstand der aschine die ganze in der Steigröhre enthaltene Wassersalle zurücksiesen wurde, muß das untere Ende der Röhre mit einem Klappenventil versehen werden, wels den Rucksluß verhindert. Sinsschlich des Effects hat man in England die sahrung gemacht, daß es vortheilhafter sei, die Schauseln s Vig. 163 und 164

Fig. 163.



Fig. 164.



nicht in ber Richtung ber Rabien ober Arme, fondern fo anzubringen, baß fie einen fpinen Bintel e mit ihnen bilben. Die Arme r wurden am gwedmaftiaften an einer gemeinschaftlichen Rabe q fiben ober mit ihr aus einem Stud gegoffen fein, wenn fle von Gifen conftruirt werden follen. Die Rabe q hat innen eine Riete und wird auf ber eifernen Achfe mittelft eines hervorftebenben in jene Riete paffenben Dedels befeftigt. Damit bie Schaufeln bie erforberliche Lage erhalten, muffen bie Arme in ibren Euden p gebrochen fein . und bamit bie Schaufeln aut befeftigt merben tonnen, muffen biefe Enben eine Berbreiterung erhalten. Die Befcftigung ber Blatten s geschieht burch 2 Schrauben. Soll ber Apparat für einen ernften Bred bienen, jo k es jedenfalls beffer, die Schaufeln nicht aus Holz, sondern von 1/4 Boll bidem Cifoubled ju fomieben, und zwar in Form eines Funfects fo, bag bie aufere Rante mbalichet nabe am chlindrijden Mantel f, jedoch ohne Berührung anftebt. betten Rellt man biefen Mantel aus einem einzigen bunnen Blechftud fo bar, bef er mit ben Ranbern über bie Seitenwande umgebogen, und um einen bichten Berfolug berguftellen, burd febr nabe Rebenbe Rieten h baran befeftigt wirt. Sann man bie Mafdine im Bentilationsraume felbft aufftellen, fo tann bie Trommel gang wie bei bem in ber Landwirthichaft ale Reinigungemafchine gebraudiden Tarare conftruirt, namlich ftatt ber Saugröhre mit 2 freisformigen Deffnungen um die Achse herum, welche ebenfalls die Luft einziehen, verseben fein. Gin luftbichter Berichluß an ben Seitenwanden, alfo auch bie Stopfbuchfe, ift bann nicht Rur fann in Diefem Falle Die Weitung nicht zugleich auf mehrere Buntte vertheilt werben, und es wird eine langere Robre gum Fortführen ber eingefangten Luft nothwendig. Bill man burd Bergweigung ber Saugrobre bie Bentifation an mehreren Buntten zugleich und in gleicher Rraft bewirten, fo muffen naturlid biefe Zweigröhren nicht nur gleich weit, fonbern auch moglichft von gleicher Lange Daß tiefer Bentilator mit gleichem Bortheil noch in vielen anbern Gaffen als ben oben angeführten eine nubliche und lobnende Anwendung finden fann, ift leicht erflarlich. Die Ausbeutung vieler Torflager findet bauvtfachlich baburd eine nachtheilige Befchrantung, bag bas Trodnen viel zu langfam und auch ju mvolltommen erfolgt. Beffer als bas Preffen murbe jedenfalls bie Anwendung eines Bentilatore fein. Gine große Ersparung an Beit und Brennftoff konnte man auch in Biegeleien, wo zwei Defen find, erhalten (f. Biegelfabrifation). Auch in folden Raumen, in welchen fich burch Gabrung ge, ichabliche Luftarten entbinben, 3. B. in ben Bein- und Biertellern, in ben Effiafefriten to, tonnte ber Bentilator mit Rugen angewendet werden, um eine gleichnables Semmeratur und einen gefahrlofen Butritt ju erhalten. Bei einer toftenlofen Bewogeng murbe er fich ferner in großen Mildfellern ober Dolfenhaufern febr verfieilhaft erweifen , eine gleidmäßige fühle Temperatur erzeugen und bie Midfichmenme entbehrlich maden. Ferner wurde er eine vortheilhafte Ambendang ficben Bei ber funftlichen Trodnung bes Getreibes, bes Ganfes, ber Camerelen, verichiebener Gemafe und anberer Lebensmittel, namentid eber bot Welges. Enblich murbe er aud bei ber Seibenraupengudt fein uft ver fose wolverlichen und mit Borficht auszuführenben Lufterneuerung in ben Manpen Dienfte leiften. - Literatur: Memoire concernant que velles et la construction des machines connues seus le nom de Vou Tarares. Paris 1841. — Comeiter, A. G., lanbutvitt Dreed. 1842.

Chemifde Analuse. Die demifden Analyfen ber Adererbe, ber Bflangenafchen und ber Dungerarten geboren gegenwärtig zu ben wichtigften Gegen-Ranten ber Agriculturchemie, benn bie Resultate berfelben geben bie Grunblage ab far die rationelle Bewirthichaftung ber Felber, fle bilben ben Dafftab fur ben gwedmagigen Anbau ber verschiedenen Culturgemachfe und fur bie richtige Anwenbung bes Dungers, um bas Felb jum Anbau ber verschiebenen Gulturgemachse in ben vortheilhafteften Buftand ber Ertragefähigfeit zu verfeben. Et ift factifch ermiefen, baf bie Pflangen am beften gebeiben, wo ber Boben ihren Burgeln bie gur Silbung ihrer organischen Daffe unentbehrlichen anorganischen Nahrungemittel 1) in geboriger Menge, 2) in einem auflosbaren Buftanbe, 3) in qualitativer unb quantitativer hinficht in Berbaltniffen barbietet, wie biefelben in ber Afche einer angubamenben Bflangenart enthalten find; beshalb muß nothwenbigerweife auch berjenige Ader De bodfte Ertragefabigfeit zeigen, welcher biefen brei Bebingungen am meiften entfpridt. Die grundliche Erforschung biefer Bebingungen wird aber nur möglich burd bie Bemifche Anglyfe bes Aderbobens und ber Afche ber Enlturpflangen. Die Miche ber Culturvflangen ift nun aber in neuefter Beit giemlich genau analoftet worben, fo bag alfo ber Landwirth mit ben Unforberungen jeber Gulturpflange an bie mineralifchen Beftanbtheile bes Bobens binreichenb befannt fein fann ; zu biefer Renninis werben wir übrigens bei Abhanblung ber einzelnen Culturpflanzen berbeffen, indem wir jeber berfelben bie demifde Analyse ber Afche beifugen mer-Die demifche Untersuchung bes Aderbobens muß jeboch ausgeführt werben. Ergiebt fich nun aus ben Resultaten biefer Unterfuchung, bag berfelbe nicht alle anorganischen Berbindungen, welche bie barauf zu erbauende Bflange in ihren Afdenbeftanbtheilen befitt, in binreichenber Menge enthält, fo muß man ihm biefetten guführen, was burch ben Dunger gefchiebt. Damit nun aber ber Dunger feinen Bwed geborig erfulle, bamit burch ibn ber Ader biefenigen Rorper empfange, welche ihm fehlen und ihn burch biefe Buführung befähigen, einen reichen Ertrag ber barauf angubauenden Gulturpflangen gu liefern, muß man wieder die chemifche Bufammenfetung ber vericbiebenen Dungerarten fennen, bamit man bem Ader bie feinem Beburfnig entsprechenbe Dungerart und zwar in entsprechenber Denge geben Much bie verschiebenen Dungerarten find bereits ziemlich genau analhfirt und die befannten Analysen werben bei Aufgablung ber verschiebenen Dungerarten Es bleibt une mithin nur noch die demifche Unterfuchung mit angeführt werben. bes Aderbobens übrig. Die Ausführung berfelben ift keineswegs leicht, fobalb burd fie ber beabsichtigte 3wed volltommen erreicht werben foll; benn ein geringer Rebler ber quantitativen Bestimmung ber Berbindungen ber Alfalien und ber Bhoophorfaure, biefer wichtigften Stoffe in ber Actererbe, giebt außerorbentliche Differengen auf gangen Acerflachen, wenn man bebentt, bag gur demifchen Unalpfe nur fleine Quantitaten Erbe angewendet werben. Schleicht fic g. B. bei einer folden demifchen Analyse nur ein Fehler von 1/10 % bei einem Stoffe ein, fo vergebfert fich berfelbe bei Flachen von 30-40,000 Buf um niele Centner. Gename chemifche Analysen find von bem Landwirth eigentlich nicht zu verlangen; Re tomen nur von Chemitern ausgeführt werben, es fet benn, baf bet auf Univerfitaten ober in landwirthichaftlichen Lehranftalten gebilbete Landwirth einen Curfus ber analbtifden Chemie burchgemacht und im Laboratorium mit ber praftifden Ausführung agronomifche demifder Unterfuchungen befchaftigt worben ift. fecht burdgeführte demifde Anatyfen fchaben aber nicht nur, fatt baf fe

nugen, wenn biefelben von bem Gigenthumer eines Areals jum Rafftabe bei ber Behandlung feiner Neder genommen werben, fondern fle muffen auch bas Bertrauen ber praftifchen Landwirthe zu ben wiffenschaftlichen, ben Naturwiffenschaften und insbefondere ber Chemie entlehnten Brincipien fcmachen. Die berfchiebenen Borfdriften gur chemischen Analyse ber Actererbe, ber Bflangenasche, ber Dungerarten find von Chemifern fur Chemifer ober für mit ber chemifchen Experimentirfunft Bertraute, nicht eigentlich fur Landwirthe gefdrieben. Bir geben beshalb auch feine Anleitung zu biesen Untersuchungen. Der Landwirth braucht nur ihre Refultate ju wiffen, um Gebrauch bavon zu machen. Die Refultate ber chemifchen Untersuchung ber Bfiangenafchen und Dungerarten wird er in biefem Berte finben; bie Refultate demifder Analysen von Adererben bat er fich baburd ju berichaffen, bag er einen tuchtigen Chemifer mit folchen Analpfen betraut. 3m Allgemeinen lagt fich bie Berthbestimmung bes Culturlandes ichon aus feinem phofitalifden Berhalten annaberungsweise abichaten, und es bat fich auch bie Behandlung beffelben für ben Unbau ber verschiedenen Culturgemachse burch bie Erfahrung giem-Schulze bat in neuefter Beit eine Unleitung gur Unterfudung ber Adererben auf ihre wichtigften phyfifalifden Gigenichaften und Beftanbtheile gegeben und bie Behauptung aufgestellt, daß biefe Unterfuchungsmethobe bem 3med ber icharferen Charafterifirung jeber Bobenart am beften entfpreche, und bag fle um fo allgemeinere Unwendung finden werde, je leichter fle fic, obne Beeintrachtigung ber Benauigfeit, ausführen laffe. Indeg will uns bod bebunten, bag auch biefe Untersuchungsmethobe ber Adererben fur ben prattifchen Landwirth noch viel zu umftandlich und foftspielig fei, ba zu ihr mehrfache Apparate geboren, und wir konnen baber nur bei unferem obigen Ausspruche beharren, baf ber Landwirth, welcher eine Untersuchung feines Acerlandes auf beffen Beftanbtheile verlangt, am vortheilhafteften verfahrt, biefe von einem Chemifer beforgen gu laffen. - Literatur: Sprengel, C., Bobenfunde. 2. Aufl. Leipz. 1844. -Erbmann, D. L., über bie Samenafche und beren Analyse, in bem Journal fur praft. Chemie. Band 39. 1846. - Fresenius, Anleitung zur quantitatiben chemischen Analyse. Wiesbad. 1847. — Fresenius, Analysen ber Bflangenafchen. Biesbad. 1847. - Being, B., über bie quantitative Bestimmung ber Afchenbestandtheile thierischer Substangen in Boggenborfe Annalen. Band 42. 1847. — Rofe, G., über bie Afchenbeftanbtheile ber organischen Rorper in bem Centralblatt. 1847. — Wadenrober, Beitrage zur Analyfe ber Bflangenafchen in bem Archiv ber Pharmacie, Bant 103. 1848. - Schulze, &., Unleitung zur Unterfuchung ber Adererben auf ihre wichtigften phyfitalifden Gigenschaften und Beftanbtbeile in ben Jahrbuchern ber ftaate und landwirthichaftl. Afabemie Elbena. Banb 1. 1848. — Bobel, F., Agriculturchemie. Erlang. 1850. — Bgl. auch bie Literatur über Mariculturchemie.

Cifterne ist ein Wasserreservoir zur Ausbewahrung bes Regenwassers in Ermangelung bes Fluß- und Brunnenwassers. Cifternen werden beshalb in hochgelegenen Gegenden und auf beständigen Biehweiden angelegt. Sie muffen, wenn sie ihrem Zweck vollkommen entsprechen sollen, tief ausgegraben und durch Ausschlagen mit Thon ober mit durch Cement dicht verbundenem Mauerwerk wasserbicht gemacht werden. Große Cisternen überwölbt man in der Regel. Soll das Cisternenwasser statt des Brunnenwassers dienen, so muß es gereinigt werden. Bu diesem Behuf bringt man über der Cisterne besondere steinerne oder hölzerne Behülts

niffe mit burchlöchertem Boben an. Diese Behaltniffe nehmen bas Regenwaffer entweder unmittelbar auf ober es wird ihnen burch Röhren zugeführt. In diesen Behaltniffen befinden fich mit reinem Rieselsand gefüllte Kasten, durch welche bas Baffer laufend gereinigt in die Cifterne absließt. Das Ausbringen des Waffers aus der Cifterne geschieht durch besondere Eingange mit Stufen oder mittelst Bumpen. Um die Cifterne reinigen zu können, muß man bei der Anlage darauf bedacht sein, daß das Wasser aus derselben vollständig abzulassen ift.

Unter Confumtion begreift man Die Quantitat ber Lebens-Consumtion. mittel und anderer Bedürfniffe, welche ein Staat, eine Bemeinschaft, in einem gewiffen Beitpunkte bebarf. Bergleicht man ben Buftand materiellen Genuffes (alle boberen geiftigen Intereffen unbeachtet gelaffen) in noch uncultivirten ganbern gegen Die Bedürfniffe und Lebensgenuffe in civilifirten Gegenden, fo ftellt fich unzweibeutig beraus, wie viel mehr Bequemlichfeit, Unnehmlichfeit und erlaubter Benug bes Lebens in civilifirten Staaten auch bem gewöhnlichen Bewohner zu Theil wird. gegenüber ben Bewohnern fonft reicher Gegenden ber Erbe, mo Induftrie und menfolicher Bleiß noch nicht vorgebrungen find. Aber bie Bedurfniffe und beren Befriedigung find fich auch in ben civilifirten Staaten Europas nicht überall gleich. Bei ben Armen wird ber Abstand des Genuffes ben Reichern gegenüber um fo auffallender fein, je mehr Boblbabende vorbanden find und je beffer biefe leben. Seben wir jedoch gang ab von der Bertheilung ber Butermaffen unter Arme und Reiche, fo wird im Großen und Gangen fich boch ein Bilb berqusftellen, wie ungefahr bie Nationen leben, welche Summe materiellen Genuffes auf ben Ropf jabrlich fich herausstellt. Mehr ober weniger werden biefe Quantitaten ben Buftand ber Raffe ber Bevolferung barftellen, und bie Abweichungen im Rehr ober Beniger bei Reichen ober Armen werben um fo weniger bas Totalbild verdunteln, je mehr nur bie Bauptbeburfniffe berudfichtigt werben, welche Riemand gang entbebren tann, und je mehr man nicht angstlich ganz genaue Resultate verlangt, sondern mit ber erwiesenen Babricheinlichfeit in runber Summe fich begnugt. Es wird icon ein Bilb bes Lebens geben, wenn man fich flar machen fann, wie viel Brot, Fleifch, Wein, Branntwein, Bier, ber Ropf ber Bevolferung in ben vericbiebenen ganbern Europas jahrlich verzehrt. Berfuchen wir die Quantitaten der gewöhnlichen Bergehrungegegenftanbe in Großbritannien, Franfreich und ben Staaten bes beutiden Bollvereine gufammenguftellen: a) Betreibeconfumtion. Ginen wefentlichen Unterfchieb macht es aus, welche Art von Betreibe bas Sauptnahrungsmittel ift. Weizen z. B. ift nahrhafter als Roggen. Sieht man aber auch ab von folden Unterschieben, fo ift boch bie Quantitat Betreibe an fich, welche in ben verschiebenen Lanbern von bem Ropfe ber Bevolkerung verzehrt wirb, nicht gleich. Fur England ift es eine officiell angenommene Anficht, daß 1 Quarter ober 5,29 preuß. Schffl. Beigen auf ben Ropf als jahrliches Bergehrungequantum zu rechnen fei. Fur Frantreich fann man durchschnittlich 6 preug. Schffl. Bertreibe pr. Ropf ber Bevolterung annehmen. Für Preugen fann man incl. Kartoffeln burchschnittlich pr. Ropf ber Bevolferung eine Getreiteconfumtion von 53/4 Schffl., in Baiern von 51/9-53/4 Schffl., in Sachsen von 4 Schffl., in Burtemberg von 6 Schffl., in Baben von 5,72 Schffl., in Rurbeffen von 4 Schffl., im Großbergogthum Deffen von 4 Soffl., für Thuringen von 6 Soffl., für Raffau von 5 Schffl., für Lippe von 4 Soffl., fur Luxemburg von 3,6 Schffl. annehmen. Wenn auch biefe aus ben besfallfigen Ermittelungen bervorgegangenen Annahmen noch vielfach ichwantenb

find, jo flett fic boch jo viel heraus, daß man im nördlichen Theil bes Bollnereins meift nur 4, im füblichen 51/2-6 Schiffl. und barüber Getreibe auf ben Lopf rechnen fann, baf in manchen Landern, wie Altenburg und Burtemberg, Die Bergehrung bis auf 7 Schffl. fleigt, in Altenburg %, Roggen, in Burtemberg meter als bie Galfte Weigen. War es fonft aus allgemeinen Anfichten vielleicht eine verbreitete Meinung, bag, ba ber Meuich boch überall fatt werben muffe, in bem Sauptnahrungsmittel, bem Getreibe, gleiche Quantitaten fur ben Rapf gur Bemehrung angunehmen feien, fo lebrt boch bie Statiftit bas Begentheil. Es berrichen große Berfchiebenheiten in Betreff ber Getreibenahrung. Franfreid und manche Theile bos fublichen Deutschlands verzehren weit mehr als felbft England, als bas norbliche Deutschland. b) Fleischconfumtion. Für England fann man pr. Ropf ber Bevollerung 80, fur Frankreich 40, für Preugen 40, für Baiern 45, für Sachfen 36,12, für Burtemberg 45,04, für Baben 542, für Rurbeffen 41,64, für bat Großbergogthum Geffen 35,58, für Thuringen 37,54, für Raffau 51,95 Bfd. Bleifd annehmen. Wie verschieben biernach in ben einzelnen ganbern bes Bollvereins bie Fleischeonsumtion fich auch ftellt, im Ganzen und Großen wird man annehmen tonnen, bag in ben nördlichen und öftlichen gandern 40, in ben fublichen und weftlichen 50 Bfb. Fleifch pr. Ropf gerechnet werden tonnen. c) Weinconfumtion. Sin England fann man pr. Ropf ber Bevolterung 1, fur Franfreich 60, fur ben beutiden Bollverein burchschnittlich 6 Quart Wein annehmen; indeg lagt fich ein folden Durchichnitt für die Beinconsumtion im Bollverein nur für die Rechnung gieben; in ber Birklichkeit ift die Bertheilung der Consumtion eine gang andere. In vielen Gegenden des Bollvereins wird auf den Ropf bei weitem mehr, in sehr vielen bei weitem weniger confumirt. Die bei weitem größte Confumtion ift ba, we ber So fann man in Burtemberg, Baben, Großbergogthum Seffen auf ben Ropf ber Bevolferung 25 - 30 , in Rheinbaiern , Schwaben und Reum burg 25-30, in Franken 10, in ben übrigen Theilen Bgierns faum 2-3, in Naffau faum 5-10, in ber preußischen Rheinproving 15-20, in ben nordie den gandern bes Bollvereins 1 - 2 Quart annehmen. d) Bierconfumpton, Für Großbritennien rechnet man 48-49, für Franfreich 9,7, für Breugen 13,11, für Sachsen 22,4, für Baiern 70,3, für Burtemberg 47,8, für Baben 13,5, für bas Großherzogthum Geffen 11,5, für Thuringen 35,7, für Frankfurt 46.4, für Unhalt 32,4, für Luxemburg 11,5 Quart Bier pr. Ropf. Im ftartften im Jolverein ift bie Bierconfumtion in Baiern, fehr bedeutend auch in Burtemberg und Krankfurt, erheblich noch in Sachsen und Thüringen. e) Branntweinconsum-Für ben Ropf ber Bevolferung nimmt man an, daß confumirt werben in Großbritannien 3,6, in Frankreich 1,75, in Preugen 13-14, in Sachfen 6, in Baben 4, in Rurbeffen 11, im Großbergogthum Geffen 5, in Thuringen 6, in Frankfurt 7, in Baiern 5, in Burtemberg 2, in Raffau 5, in Luponburg 5 Quart Branntwein. Sierbei ift jedoch zu bemerten, daß in Preugen ber Branntwein zu 500/a Alfoholftarte nach Tralles gerechnet wird, mabrend ber Branntwein, welcher in Frankreich und England getrunken wirb, wohl ftarfer anzunehmen ift. f) Ciberconfumtion. Bon berfelben ift nur befannt, daß auf den Ropf ber Bevolkerung entfallen in Frankreich 25, in Frankfurt 501/2 Quart Giber. g) Buderconfumtion. Durchfdnittlich entfallen auf ben Ropf ber Bevölferung in Großbritannien 17 (Irland 6, Altengland 22-23 Ba.), in Frankreich 6,5, im beutschen Bollverein 4,88 Afb. Buder. Ronnen bie vorftebenben

Cotta. 467

ablen auch feinen Unfpruch auf absolute Genauigkeit machen, fo ergeben fich boch nzweifelhaft aus benfelben einige allgemeine Unfichten. Der Wein zunächft fann ad ben porgefundenen Bablen über Boblftand ber Nationen feinen Rafftab gem; berfelbe wird am meiften getrunten, wo er wachft, besondere in Frankreid. ervortretend ift aber auch bas fübliche und weftliche Deutschland gegen bas öftliche Außer ftarkerer Weinconsumtion ift im sublichen Deutschland im rogen Durchschnitt aber auch in Fleisch, Getreide und felbft in Bier ftarfere Conuntion ale im nördlichen. Das beffere Klima, ber fruchtbarere Boden icheinen er bichten Bevolferung mehr materiellen Lebensgenuß im fublichen Deutschland au mahren ale im nordlichen. Mit Ausschluß bes Weine überragt ber Durchichnitt t Frankreich in wenigen Objecten, etwa nur in Getreibe und Bucker, Deutschland. n manchen andern Objecten findet in Deutschland ein weit ftarfere Confumtion Erbeblich ftarter als in Deutschland ift bie Consumtion in allen Obiecten. it Ausnahme bes Weins, in England. Daffelbe ift ein fruchtbares Land : man pird aber boch faum fagen fonnen, daß bie um jo viel größere Fruchtbarfeit bes Bobens bie Mehrconsumtion in England motivire. Bielmehr ift es bie Frucht nb bas Resultat größerer und erfolgreicherer Arbeit, es find die Früchte ber Fabriation und bes Sandels, welche ben Erzeugniffen menichlichen Gleifes vielfache Imjatmege eröffnen, welche eine größere Consumtion ermöglichen. raftige Arbeit tann man es in Deutschland babin bringen, ben Englandern in ber arfern Consumtion der hauptsächlichsten Nahrungsmittel zu folgen; es wird bies on erheblichem Ginfluß auch auf ben nationalen Aderbau fein.

Cotta, Beinrich, fonial, fachf. Dberforftrath, Director ber tonial, Korffafeemie zu Tharand und ber fonigl. Forftvermeffungeanstalt, Comthur bes fonigl. achf. Civilverdienstordens, Comthur Des großbergogl. fachf. Kalfenordens, Ritter ves fonigl, preug, rothen Arlerordens 2. Rlaffe und des faiferl, ruffifchen Wlabi= nirordene 4. Klaffe, war am 30. October 1764 auf der fleinen Billbach im eifenachichen Untheil von henneberg geboren, wo fein Bater, ber nachberige Forftneifter zu Beimar, bamale Unterforfter war. Go wie biefer, biente auch Beinrich Sotta gang von unten auf, wurde, nachdem er fich bei feinem Bater jum Jager und Korftmann gebildet, in den Jahren 1784 und 1785 in Jeng Cameralia und Mabematif ftubirt und auf verichiebenen Reifen Erfahrungen eingefammelt batte, uerft als Unterförfter zu Billbach angestellt, worauf er durch alle Dienftftufen bis um Forftmeifter und Mitglied bes in Gifenach neu errichteten Forftcollegiums auf-Bom Jahre 1795 an wurde feine, ichon feit der Mitte ber 8 Jahrzehend ses 18. Jahrhunderts nach und nach im Stillen berangebilbete Forftlebranftalt zu Fifenach bes Schupes und ber fraftigften Unterftugung bes Lanbesberrn in Gin= aumung bes bergoglichen Jagbichloffes und bes bortigen Reviere theilhaftig. 3m Sabre 1811 folgte Cotta ale fonigl. fachf. Forftrath einem Rufe nach Sachfen, vo ihm die Direction der Bermeffung, Abichatung und Ginrichtung ber Staats= valbungen anvertraut wurde. Seit biefer Beit wohnte Cotta in Tharand, wobin r auch feine Forftlebranftalt verlegte, welche im Jahre 1816 zu einer fonigl. Forfeifademie erhoben, Cotta felbft aber zu beren Director und zum fonigl. Oberforft= ath ernannt wurde. Bald barauf erhielt er auch ben Orden fur Berdienft und Seitbem war er unablaffig bemuht, die wichtigften Berbefferungen' des Forftwefens in Sachsen vorzunehmen; er ftellte nicht nur neue und bewährte Brundfate besonders über Waldbau und Forsttaxationen auf, sondern er bat auch 458 Cotta.

burch viele aus feiner Bilbungsanftalt bervorgegangene, jum Theil vorzügliche Forftmanner gur jegigen Aufflarung im Forftwefen febr viel beigetragen. 3m Sabre 1836 feierte er unter großer Theilnahme fein 50jahriges Dienstjubilaum. Bei Belegenheit ber im Jahre 1842 in Altenburg ftattgefundenen Berfammlung ber beutschen Land = und Forftwirthe murbe von ben baselbft anwesenben Borftwirthen auf ben Untrag bes Oberforstmeisters v. Bannewis beichloffen, Cotta in Anertennung feiner großen Berbienfte um bie Ausbildung ber Forftwirthichaft in Deutschland und ben meiften europäischen ganbern, und als ein Beichen ber Dantbarfeit, Berehrung und Liebe, welche bie Milbe und Liebensmurdigfeit bes ebeln Mannes in ben Bergen feiner gablreichen Schüler und Berebrer erwectt, ein Cotta-Album zu ftiften. Um 4. October 1843 übergab v. Bannewit in Begenwart eines Regierungsabgeordneten und ber Lehrer ber Afabemie biefes Album bem bochverbienten Manne im Rreife feiner Kamilie mit gehaltvollen Borten. Run barauf murbe Cotta noch eine abnliche Ueberraschung bereitet. Um 30. October 1843 feierten nämlich die Atademie und gegen 200 feiner Freunde, Schuler und Berehrer ben Tag, an welchem Cotta bas 80. Lebensfahr gurudlegte. Es war ein sonnenklarer, prachtiger Berbfttag. Gine Deputation bee Stadtrathe und ber Stadtverordneten brachte bem Gefeierten Die Bludwuniche ber Stadt Tharand. In den großen Lehrfaal geführt, war ihm bier eine rührende Ueberrafchung bereitet. 80 Burgeretöchter, weiß gefleibet und mit Epheufrangen gefcmudt, umgaben ibn und überreichten ibm ibre Gludwuniche in einem Beftgebicht. In ber Rabe von Beinrichsed, einem nach Cotta benannten Lieblingsorte, batte man einen giemlich großen Baldort geebnet, um ihm bort zu Ehren 80 junge Giden gu pflangen. Geleitet von einer Deputation bes Stadtrathe, ber königl. fachf. Forfverwaltung und ber Afademic, und umgeben von feinen Gobnen, langte Cotta an bem Orte an, wo bereits bie Theilnehmer bes Teftes verfammelt und Cotta's Schüler eben im Begriff waren, die Pflanzung ter Gichen zu vollenden. Aus bem naben Balbe begrußte ibn ber Jubel luftiger Borner, von ber benachbarten Gobe bes Strohtempele rief ihm Die cherne Stimme ber Boller entgegen, und am Gim gange bee Blates empfingen ibn bee Festes Orbner. In ber Mitte ber Giden mar von ben vornehmften Webirgearten bee Baltes eine Steingruppe gufammengefügt, welche eine gußeiserne Platte mit folgender Inschrift tragt:

> Achtzig Cichen, gepflanzt am Tage, wo achtzig ber Jahre Henrich Cotta erreicht, fraftig an Rorper und Geift, Bachfet zu machtigen Eichen empor, als lebente Zeichen Seiner Lehre und That, tie fich fo herrlich bemahrt! Den 30. Detober 1843.

Bon biesem Denkmale sprachen zu bem überraschten Greise zwei Festrebner über seine Berdienste um Wissenschaft, Staatswohl und Bürgerglud und über die Bedeutung der jungen Pflanzung, fügten hierzu Worte des Dankes und der Bereihrung und schlossen mit dem Wunsche um ein noch langes und gludliches Leben. Aber dieser Wunsch sollte nicht in Erfüllung gehen. Der Rann, welcher an jenem schönen Tage noch fraftig und lebensfroh war, flagte bald darauf, daß ihm die Augen den Dienst versagen wollten, aber die Rüftigseit seines Geistes konnte trotem nicht ruben; stets fand man ihn thatig. Namentlich hing er, je mehr er in den letzten Jahren von Berufsgeschäften befreit wurde, den Naturwissenschaften an, die ihm von seher lebbaft interessetzt und mächtig angezogen hatten. Seine ersten

Cotta. 459

Arbeiten in biefem Gebiete maren bie Beobachtungen über bie Bewegungen und Functionen bee Saftes in ben Bemachfen. In ben fpatern Lebensjahren wenbete r fich aber immer mehr bem Allgemeinen gu. Die niedrigften Stufen ber Orgatisation, sowohl im lebenden als foffilen Buftande, die analogen Formen und deinbaren Uebergange ber brei Reiche, Die Entftebung ber Organismen feffelten hn am meiften. Wenn fich ihm irgend eine intereffante Ericheinung bes Naturreiches bargeboten hatte, fo nabm fle all fein Thun und Denten in Anfpruch. und r rubte und raftete nicht, bis er aus allen Quellen, bie fich ihm öffneten, Unfichten und Belehrungen für feinen Gegenstand geschöpft hatte. Er besuchte alljährlich Das Bab Frangenebrunn; ale er aber im Juli 1844 bon baber gurudfehrte, par er febr angegriffen, und er fublte fich seitbem nie wieder recht wohl. Rwar fielt er noch Borlefungen, boch wurden ibm biefe febr fcwer, und fein Gebachtniß verließ ihn mehr und niehr. Begen Ende August begannen feine Rrafte fichtbar u fdwinden; er konnte nur noch mit Unftrengung geben und batte wenig Goffrung zu feiner Genesung. Aber auch jest noch bewährte er bie Frifde feines Beiftes und bas Intereffe an ber Wiffenschaft. Er nahm noch Theil an Allem. Eief ergriffen war er, ale bie von ihm nachgesuchte Ministerialverordnung einging, rach welcher er fur die Dauer seiner Rrantheit ber akabemischen Directorialgedafte überhoben wurde. Es mochte ihm allerdings fehr webe thnn, bag er nun vie Bilbung ber von ihm begründeten und mit großer Liebe gepflegten Auftalt nach einer Ueberzeugung in andere Banbe ju übergeben genothigt mar. 3mar ichien 8 noch einmal, als wenn Cotta von Neuem aufleben wurde, und mit Wohlgefallen iberichaute er bei geöffnetem Fenfter Die beleuchteten, prachtig ichattirten Beigerigbaler, ausrufend: "Jest mandere ich noch einmal alle bie Wege burch, welche ich va gegangen bin!" - aber ber Morgen bes 24. October verdrangte jegliche Boffjung. Je größer bie geiftige Unftrengung ber letten Tage gewesen, um fo größere 5dwache war jest eingetreten. Doch an bemfelben Abend ordnete er an, bag ebem feiner Mitarbeiter an ber Atabemie ein Eremplar feines neueften und gelungenften Portraits mit einem Grufe von ihm zugesendet werde. Es war ber lette Bruff an feine Collegen : am 25. October verschied er fanft und ruhig. Rrantheit ind Tob hatten die Buge feines Untliges nicht entstellt und ihnen alle die Dilbe ind Freundlichkeit gelaffen, die fie im Leben trugen. Um 28. October wurde fein leichnam bem fublen Schofe ber Erbe übergeben, und zwar wurde ber Mann bes Balbes mitten in ben grunen Balb, in ben Gidenhain gebettet, ben ihm Liebe ind Dankbarkeit ein Jahr vorber gepflangt hatten. Wie Cotta ausgezeichnet mar 18 Lebrer und ale Menich, fo war er ce auch ale Schriftfteller, und feine forftwifenschaftlichen Schriften fanten bie allgemeinste Anerkennung. Gr fcbrich: Spftenatische Unleitung zur Taxation der Waldungen. Berl. 1804. — Naturbeobachs ungen über bie Bewegung und Runction bee Caftee in ben Bemadien. Befronte Breidichrift. Wien 1806. - Abrif einer Amweifung gur Vermeffung, Schatung ind Gintheilung ber Walbungen. Dreeb. 1815. - Jafeln zur Bestimmung bee Inhaltes und Werthes unverarbeiteter Bolger. Drest. 1816. 3. Auft. 1838. -Anmeifung zum Balbbau. Dreed. 1817. 5. Auft. 1835. - Entwurf einer Baldverthberechnung. Dreeb. 1818. 3. Aufl. 1840. — Die Berbindung bee Felbjaues mit tem Waldbau ober Die Baunfeldwirthichaft. 4 Gefie. Dreed. 1819-1822. — Unweisung zur Forsteinrichtung. Dreed. 1822. — Gulferafeln fur forftwirthe und Forfttaratoren. Dreed, 1821. 2. Mufl. 1838. - Safeln gur

Bestimmung bes Inhaltes runber Gölzer. 3. Aufl. Dresb. 1838. Nachtrag bazu 1840.

Creditinstitute beifen Diejenigen Ginrichtungen, welche von einem Bereine, 3. B. ber Rittergutebefiger eines Landes, einer Broving, ober von einer Corporation, ober bom Staate getroffen werben, um unter gemeinschaftlicher und gegenfeitiger Berburgung jedem Gingelnen einen gewiffen feften Credit zu verschaffen. Creditinftitute beruhen auf ber Deinung, bag eine Gemeinheit, welche eine Berbinblichkeit übernommen hat, biefelbe erfüllen wolle und könne, auf ber Ueberzeuaung, bag bie Gemeinheit ale Schuldner mehr Bermogen befitt, ale fie ichulbig ift, baß fle jederzeit ihr Bermogen gang ober gum Theil in folde Guter verwandeln tonne, bie fie gu bezahlen verfprochen bat, und bag ihr moralifder Charafter, ibr eigener Rugen und bie Befete fie gur Leiftung ber übernommenen Befammtverbindlichfeiten antreiben werbe. Der höchfte Grab biefer Sicherheit beftebt barin, wenn ber volle Werth ber Schult in bie Gewalt bee Glaubigere, 2. B. burd Pfanbbriefe, mit bem Rechte gegeben ift, fich im Fall ter Richtbezahlung bavon bezahlt zu machen. Beftebt eine folde Gemeinheit aus ben Beftern ber Land. guter eines Staates, jo nennt man bie Ginrichtung lanbicaftliches Creditin-Ritut, wie beren in Schleffen, Sachsen, Medlenburg, Schleswig-Bolftein, Braunfomeig, Bannover, Baiern, ben ruffifden Oftfeeprovingen ac. befteben. fein Gut Gelb borgen will, muß baffelbe vorher burch Abgeordnete ber Lanbichaft icoaben laffen, und bann erft werben geftempelte Pfantbriefe ausgefertigt. Gläubiger ober Inhaber ber Pfantbriefe haben mit bem Befiger ber Grunbftude nichte zu thun, fondern ber Schuldner ift und bleibt bie gesammte Landschaft, welche von allen Gutebesigern, die Geld von ihr haben, die Zinsen erhebt und verrechnet, bagegen aber, wenn biefelben nicht richtig abgeführt werben, bie verpfanbeten Gutt in Beschlag nehmen läßt. Wenn baber ein verpfändetes Landgut Schulben halber verkauft werden muß, so hat bie Lanbschaft vermöge ber barauf ausgefertigten Bfandbriefe ben Borgug vor anderen Glaubigern und fann nicht in den Concurs proceg verwidelt werben. Alle Pfandbriefe mit ben bagu gehörigen Binecoupone haben völlig gleiche Borrechte, werben auch nicht auf bem Namen eines befonderen Glaubigere ober Schuldnere, fondern nur auf bie abgeschatten Buter ausgeftellt, beren Befiger bas Gelb erhalten baben. Gie fonnen baber ungehindert aus ber einen Sant in bie andere als baares Weld übergeben, obne bag es baqu einer befonbern Ceffion ober fonft etwas bedarf; bie bloge Borzeigung ift hinreichent, jedem Inhaber eines Pfandbriefe ober ber bagu geborigen Binecoupone ale ben Gigenthumer zu legitimiren. In ber Regel werben auf verpfandete Guter nur bis zum Belauf bes halben ober zweidritttheiligen Tarmerthes Pfandbriefe ausgeftellt, und biefe Bfandbriefe tragen 1/2 - 10/0 Binfen weniger, ale bie Schulener an bie Befellichaft zu gablen haben, mit welchem Unterschied bie Roften ber Befellschaft gedeckt werden. Bas insbesondere ben fachfischen ritterschaftlichen Creditverein anlangt, fo ift ber Bwed beffelben, ben Befigern und Befigerinnen beitrittefabiger Ritter = und Landauter bie Möglichkeit zu gewähren, Darleben von 1000 Thirn. und barüber, welche einer Rundigung nur in gewiffen Ausnahmefällen unterworfen find, gegen erfte Sprothet, welche bie Balfte bes ermittelten Spothekenwerthe ber zu verpfandenben Grundftude nicht überfteigt, aufzuneh men und beren Berginfung und allmälige Tilgung zu fichern. Die Geldmittel gewinnt ber Berein burch Ausgabe von Afanbbriefen auf ben Inhaber mit

Binsleiften und Binsicheinen ju 500, 100 und 25 Thirn. Der Binsfuß ber Darlehne beträgt 2/30/0 ber ursprünglichen Sohe - von ber jedoch freiwillige Rudzahlungen in Bfandbriefen abzuschreiben find - mehr, ale ber Binefuß ber Bfandbriefe jeber Serie, fo bag alfo bann, wenn fich biefer auf 31/20/0 ftellt, ber Grundbefiger, welcher dem Bereine beitritt, hochftens eine Rente von 40/0 jahrlich gablt, badurch aber nicht allein feine Schuld verzinft und fich gegen alle Rundigungen, beren Roften, Beiterungen und bie Sorgen, welche jene nothwendig veranlaffen, vollkommen ficher ftellt, fondern auch bie fucceffive Abfentung feiner gangen Schuld erfauft. Bahrend auf biefe Beife die Unftalt für ben größeren landlichen Grundbefit forgt, ist zugleich durch ihre Pfandbricfe, welchen ausbrücklich pupillariide Qualitat beigelegt ift, bem Cavitaliften Die Belegenheit geboten, feine Fonds bppothekarifch auszuleiben und baburch ein Papier zu befigen, welches er ohne Roften und Beiterungen verfilbern, verpfanden, gum Discontiren brauchen fann. Der Staat übermacht ben Berein vorzüglich auch nach ber Richtung bin, bag biefer nie mehr Bfandbriefe ausgiebt, ale er an Capitalien und Spothef auf ben rentepflichtigen Gutern nach Abzug ber barauf erfolgten Rudzahlungen und ber burch Die Amortisation Abgeminderten wirklich außensteben bat. Durch einen vom Umortifationefonde getrennten Referbefonde, burch Borausbezahlung ber Renten ic. wird allen Stockungen ber Binfenzahlungen an bie Bfandbriefinhaber volltommen Der Bwed bee landschaftlichen Creditinftitute für Schlefien: ben Rothstand ber ichlefischen Rittergutebefiber zu beseitigen und ben allgemeinen gandescredit wieder berzustellen, wurde burch die Grundung bes Inftitute volltommen erreicht; bagegen ging ber ferner liegende 3med: ben Crebit für fünftige Beiten zu befestigen, nicht unbedingt in Erfüllung. brigung bee ursprünglichen Zinefußes von  $50/_0$  auf  $40/_0$  ohne Amortisation, bie Steigerung ber Guterpreife, Die Maffe ber Capitalien, welche zu Anfang bes 19. Sahrhunderte bem Landbau guftromten, hatten bie Berichulbung ber lanblichen Brundbefiger fo gesteigert, bag nach bem Gintreten ber Cataftrophe von 1806 -1814 jeglicher Credit ganglich vernichtet und ber Spoothekenwucher gum Gewerbe geworben war. Da bas ftanbifche Inftitut ber Lanbichaft nur bis jur Balfte bes Tarwerthes der Guter Credit ertheilt, fo wurde im Jahre 1845 ein zweites, ale Staatsbeborbe fungirendes Creditinftitut ine Leben gerufen, welches bie ju 2/3 bes Taxwerthes auf ben ritterichaftlichen Grundbefit Credit ertheilt und hinter ben lanbichaftlichen neue Bfandbriefe ausfertigt, für welche nachft bem verpfandeten Sute ber Staat Garantic leiftet. Die Errichtung biefer Inftitute batte bie unmittelbare Folge, bag ber Sypothekenwucher augenblicklich aufhorte, bag viele bereits gefündigte Capitalien jum Theil zu einem niedrigen Binsfuß fleben gelaffen und ber Realeredit wieder hergestellt wurde. — Alle eine Sauptbedingung ber Birtfamteit von Erebitinstituten zur Belebung und nachhaltigen Sicherung bes Credites ift jeboch bie fucceffive Tilgung ber Gelbichulb gu betrachten. Diefe Dagregel bat gwar in ber neueften Beit lebhaften Biberfpruch erfahren, inbem man barin eine Bevormundung in ber Bermaltung bes Gigenthums, eine hemmung ber freien Entwidelung des Geldverfehre erbliden will, und die Behauptung aufftellt, baf ce jebem Gingelnen freiftebe, ju ersparen, ohne jur Ersparnif gezwungen gu werben; aber die Erfahrung lehrt, daß Grundschulden felten burch Ersparung gethat werben. Gine confolidirte Grundiculd ohne Amortifation nimmt immer ben Charafter einer immermahrenben Rente an. Die fleine Tilgungerente, welche

ber Einzelne mit ben Binfen abzahlt, wird ihm nicht laftig fallen, und im fonellen Lauf ber Beit hauft fich biefer Beitrag zu einem Capital, beffen Disposition ibm fehr ersprieflich werben, und welches ohne biefen succeffiven Beitrag in ben meiften Fällen nicht gefammelt worben fein wurde. Die Umortifation bient gur Berjungung und Belebung bes Realcrebits, beffen allgemein nachhaltige Begrundung wichtiger ift, ale ber momentane Bortheil ber Selbftbenutung ber Tilaungerente. Die Umortifation ber Grunbichuld ift aber auch von großer Bedeutung in politiicher und focialer hinficht, indem burch fie ber Ginn fur Schulbabtragung geweckt, bie Erbaltung bee Grundeigenthume in ben Kamilien geforbert mirb, que ber Belebung und Befestigung tiefes Beimathefinns aber Baterlandeliebe und Rationalgefühl fich entfalten. Bei biefen großen Bortheilen, welche Creditinftitute, mit Amortifation der Brundichulben verbunden, thatfachlich vermitteln, bleibt es nur zu beklagen, bag bis jest in ben meiften Staaten nicht auch bem Bauernftanbe bie Boblthat von Creditinstituten ober bie Betheiligung an ben icon beftebenben qu Theil geworben ift; eine Folge bavon ift, bag ber Bauernftant ben Schwantungen bes Gelbmarttes und ber Bevortheilung um fo mehr preisgegeben ift, als bie Renntnig bes Belbwefens und ber Beichafte biefem Stanbe in minberem Grabe als andern Standen beimobnt. Wenn man ferner ben gegenwärtigen Oppothefenberfehr ber fleinen Grundbefiger in Betracht gieht, fo muß man in ber That barüber erstaunen, welche Roften in Spothekensachen ber Landmann gu entrichten bat, welche Summen ihm baburch und burch bie Opfer an Binfen und Maffergelb entzogen werben. Greditinftitute fur bauerliche Grundbefiter, welche auf Grund ber Schatung bis zu einer gewiffen Werthhöhe Crebit ertheilen, tonnen aber nu bie größeren Grundbefigungen umfaffen, ba bei ben fleinen Stellen bie Abminiftration und ein Sequestrationeverfahren nicht füglich anwendbar fein, auch eine Berfplitterung ber Birffamfeit Diefer Inftitute in febr viel fleine Beftanbtheile beren Erfolge labmen burfte. Um aber auch ben fleinen Brundbefigern Gelegenbeit ju bieten, fich an einer Creditanftalt zu betheiligen, murbe ber Borichlag gemacht, Die Belber ber Sparfaffen (f. b.) zu centralifiren und ale Fonde einer Lantes. ere bit bant mit gezwungener Amortisation zu verwenden. Der 3mang ber Rudgablung fonnte fich naturlich nur auf fleine Summen beschranten, welche Jeber erübrigen fann, bem es Ernft ift, vorwartequitreben, mabrent es bem Schuldner unbenommen fein mußte, jederzeit bie Could in größeren ober fleineren Raten abgutragen. Durch eine folche Ginrichtung wurde nicht allein bie allmalige Tilgung ber auf bem Grunbeigenthum haftenben Schuld herbeigeführt, fonbern ce mare bamit auch ber weitere große Bortheil verbunden, bag bie Spothefen burch Die Berringerung bes Betrags immer ficherer, und ber Bant ftets ein Dittel ju Gebote gestellt murbe, ihre Operationen auszubehnen. Gegen bie Grundung folder Inftitute bat man namentlich bie Bebenten geltenb zu machen gesucht, baf es schwierig fein wurde, Geld zu erhalten, und daß fich burch die Creirung bon Staatspapieren mancherlei mifliche Folgen ergeben murben. Allein beibe Ginwande greifen hier nicht Plat; ber Staat foll nur Berwalter bes Bermogens ber Spartaffen werben, und biefes foll er baburch nugbar verwenden, bag er es mit Amortisationsverbindlichkeit gegen vollständig genügende Sicherheit wieber ausleibt. Die erftern Capitalien werben fo machsen, bag fie binreichen, um bie lettern Anspruche zu befriedigen, und nur wenn biefes nicht ber Fall, wurde man temporat auch größere Capitalien, Die ber Bant febr gern und baufig angeboten werben

Es ift alfo nirgends eine Gefahr, bag anbere Berbaltniffe erben, nicht einmal eine Gefahr bes Berluftes vorhanden. Um eine folde is Leben zu rufen, muß bie Befeggebung einschreiten, und biefe mochte bauptolgende Bauptgefichtspunkte zu betrachten haben: ber Staat bat zunachft wirten, daß fich über bas gange Land Spartaffen verbreiten und bag bie eit einer allgemeinen Betheiligung an benfelben gegeben fei. b befugt, unter Burudhaltung bes jur Entrichtung ber Binfen und jur flung von Ginlagen erforberlichen Betriebscapitals, Die alsbann übrig a Summen ber Landescreditfaffe zur Bermaltung zu übergeben. denden in die Lage zu verseben, von den Bortheilen ber Amortisation i ziehen, ift es indeg wunschenswerth, daß ftatt ber einzelnen Spartaffen scredittaffe ale Glaubigerin auftritt, und die Berwaltungen ber Sparr die Bermittelung für die Erwirfung von Darleben übernehmen. Durch jahlung ber Sparkaffen werden Die Fonde gur Grundung ber Landescreebildet, welche mit den einzelnen Sparkaffen in der Beife in laufender ng fteht, daß fie fur fie ein Conto bildet und jederzeit Gelber von f Berlangen annimmt und an fie auszahlt; fle verzinft Diefelben nach einem Das bei ber Landescreditfaffe unmittelbar verwendete Beamal wird aus ber Staatstaffe befoldet, bie Lotaltaffenbeamten bagegen, nnahmen und Ausgaben der Landescreditfaffe von oder an ihre Schuldner werben burch einen procentigen Theil von ber Ginnahme und Ausgabe t. Die Darlehne aus ber Landescreditfaffe gefchehen gegen Berpfandung iobilien bis zur Summe von 25 Thirn, berab und bis zu einer Bobe, e Ginnahmen der Raffe gulaffen. Rleinere Darleben werden befonders igt. Die zu verpfandenden Immobilien werden gewurdigt, von bem ermiterth bie Grundlaften abgezogen, und es wird bann bis zu 2/2 bes ermiterthe Credit gegeben. Darleben, und zwar ftete nur auf erfte Spothet, utweber als fundirte ober als schwebende Schuld bewilligt. Als fundirte fceint eine folche, bei welcher der Unleihebedurftige ein Capital aufnimmt, 8 mit regelmäßiger Amortisation allmälig wieder abzutragen; als schwebuld biejenige, bei welcher ber Grundeigenthumer fein Befithum ber Lanaffe verpfandet, um je nach Bedurfniß von Beit ju Beit größere ober lapitalien aufzunehmen und fle je nach den Berhältniffen wieder abzutrai ber fundirten Schuld hat der Schuldner 50/0 des ursprünglichen Capizahlen, wovon 10/0 zur Amortifation verwendet wird. Größere Amortibt bemfelben ftete frei. Die verabredete Amortisationefumme wird nach Rebenden Tilgungsplan in fich mahrend der gangen Beriode gleichbleibenn abgetragen. Bei ber schwebenben Schuld fann bas Darleben nicht re Beit ale 3 Monate und nicht auf langere ale 5 Jahre aufgenommen, nuffen jahrlich mindeftens 200/0 bes Capitals amortifirt werben. Der ber fundirten Schuld muß ftets mit bem ber Sparkaffe in einem folden iffe fteben, daß neben ber Beftreitung ber Bermaltungetoften ber Betrag /o ber Gefammteinnahme an Binfen jahrlich übrig bleibt. Bei ber fcmechuld ift ber Binefuß um 1/20/0 bober ale bei ber fundirten. Diefe Binüffe bilden die Reservefonds zur Deckung etwaiger Verlufte. Ruckftande t fann die Landescredittaffe in berfelben Beife eintreiben, wie dies bei en Steuern geschieht. Dem Schuldner ift es gestattet, bas Capital nach

breimonatlicher Runbigung abzutragen. Der Lanbescreditfaffe bagegen ftebt biefes Recht nur bann gu, wenn fich ber Schulbner entweber in ber Rablung nachlaffig zeigt, ober bie Pfanbficherheit fich vermindert, ober wenn bie Rudforberungen von ben Sparfaffen jo anschnlich werben, bag bas Inftitut zu biefem Schritte genothigt ift. Um jedoch lettern Schritt fo viel als möglich zu vermeiben, wird bie Landescredittaffe auf anderm Wege zu magigem Binefuge Belber zu leihen fuchen. Benn bie aus ben Sparfaffen abgelieferten Gelber nicht genugen, um bie Anfprache von Darlehn Suchenden an die Landescreditfaffe zu befriedigen, fo ift biefelbe befugt, Capitalien zu einem Binefuße aufzunehmen, welcher mindeftens 1/40/0 niebriger ift, als berjenige ber fundirten Schuld. Die außenftebenden Schulbdocumente lauten theils auf Ramen, theils auf Inhaber. Lettere jollen nicht 10% ber Summe ber ausgeliehenen Capitalien ber Landescredittaffe überfteigen und nur fleine Summen reprafentiren. — Literatur: Umtlider Bericht über bie Berfammlung ber beutschen Land = und Forftwirthe. Bredl. 1846. — Beitschrift bes landwirthicaftlichen Sauptvereins fur bas Ronigreich Sachfen. Drest. 1847 u. 48. -Bfeil, Graf v., Entwurf zu einem Creditinstitut für Auftikalbesiter. Bredl. 1848.

Enltivatoren nennt man biejenigen Ackergerathe, welche bazu bienen, ben Boben theils zu frumeln, oberflächlich zu lockern und zu reinigen, theils benfelben an die in Reihen angebauten Culturpflanzen hinanzustreichen, bieselben zu bebaufeln. Bu ben Cultivatoren gehören:

1) Der Erftirpator (Sig. 165). Derfelbe fommt in ber Art von berichiebener Conftruction por, bag er entweder 11 ober 9 ober nur 7 guge ober Schan



Fig. 165.

hat; im ersten Falle befinden sich hinten 6, vorn 5, im zweiten Falle hinten 5, vom 4, im britten Falle binten 4, vorn 3 Füße oder Schare. Ginen solchen Exstirpator mit 7 Scharen zeigt die Abbildung. Der siebenscharige Exstirpator hat aus dem Grunde den Borzug vor den mehrscharigen Exstirpatoren, weil diese bei weitem mehr Zugkraft erfordern und im Berhältniß zu diesem größern Auswand an Zustraft nicht genug leisten. In neuester Zeit hat Babit den Erstirpator dahin verbessert, daß er den 4 hintern Küßen eine gansesußörmige, den 3 vorderen Küßen dagegen eine meiselsormige Gestalt gab, und statt des schweren Radergestelles ein leichtes, aber möglichst großes Rad anbringen ließ, womit zugleich eine einsach und praktische Stellung für einen tiesen und flachern Gang verbunden ist. Sig. 166 zeigt einen solchen verbesserten Exstirpator. Mit diesem Exstirpator, welcher von 2 mittelstarten Pferden auch in einem gebundenen Boden leicht sortbewegt wird, können in 1 Tage reichlich 4 würtembergische Morgen einmal bear-

Fig. 166.



tet werben. Der Erftirpator ift basjenige Wertzeug, welches ben Boben am ten frumelt, oberflächlich lodert und reinigt. Er ruhrt bie Dberfläche bes Bo= 18 zu einer Tiefe von 11/2-21/2 Boll um, und ba er eine Breite von 4-6 f auf einmal überzieht, fo gebt bieje Arbeit fehr fchnell von ftatten. Dan fann Dberflache bes Acers nach jedesmaligem Auffeimen bes Unfrautes mit bem ftirpator übergieben und baffelbe in feinem Reime gerftoren. Bei ber Brache b alfo biefes Adergerath fehr nühlich angewendet und erfest auf nicht zu ichwe-: Bobenarten bie mehreren Bflugfurden, welche man ber Brache geben follte, Itommen. Ferner ift ber Erftirpator besonbere nutlich gur Beftellung bee Comrfelbes, besonders wenn biefes mit Beberich und andern Samenunfrautern ange-Dan fucht nämlich ben in ber Oberfläche liegenden Unfrautsamen vor Saat jum Auflaufen zu bringen, zerftort bie jungen Bflanzen mit bem Erftirtor und faet bann unmittelbar. Auf leichtem Boben fann man burch bie Annbung bes Exftirpators bas Frubjahrpflugen gang ersparen, sobalb nur ber Ader Berbft forgfältig gewendet murbe. Racbem man bas Land im Berbft geeggt t, und nachdem bas Unfraut aufgelaufen ift, überzieht man es mit bem Erftiror und fann diese Arbeit nach 2-3 Wochen wiederholen. Die Oberfläche eb badurch gang rein und gepulvert, Die tiefere im Gerbft untergebrachte Bobenicht bleibt ungerührt und behalt ihre Binterfruchtigfeit. Beiter ift bie Anwenng bes Erftirpators von großem Rugen bei ber Borbereitung bee Brachfrucht= Ran übergieht ben Ader ein ober mehrere Dal mit bem Erftirpator und angt ober faet bann. Endlich leiftet ber Erftirpator auch ausgezeichnete Dienfte ber Unterbringung ber Saat (f. b.).

2) Der Rrimmer ober Geier (Fig. 167). Derfelbe besteht aus einem eied; 2 Seiten beffelben find mit fleinscharigen Bugen, Die hintere britte Seite, vie ber furgere Querbalten in der Mitte mit geradftebenben Binfen befest, jo bag m Fortbewegen bes Gerathes jedesmal ber Bug einer Binfe zwischen ben Bug von leinen Scharen fallt. Bei Fig. 167 find bie Fuße mit Scharen mit c, die Binken t d bezeichnet. Die Sandhabe b, eine Bugabe Babft's, leiftet bei ber Unwendung 3 Inftruments wesentliche Gulfe. Der Krimmer leiftet in Der hauptsache Alebnjes wie ber Exftirpator, fleht jeboch in feiner Leiftung ben Leiftungen einer weren eisernen Egge etwas naber als jener. Wo ber Boben schwer und ers fcollig ober nicht frei von Steinen ift, burfte ber Rrimmer, bei mit= fowerem reinen Boben bagegen ber Erftirpator vorzugiehen fein, weil man 23be, Encyclop, ber Landwirthicaft. I.

Fig. 167.



mit biesem nach ber Tiefe hin eine vollständigere und gleichmäßigere Loderung ju Stande bringen kann. Im sächsischen Erzgebirge, wo der Geier besonders hausg in Anwendung kommt, braucht man ihn namentlich zum Duerreißen des Dreiche, indem die verraste Oberstäche mit dem Instrument quer zerschnitten wird. hierdurch zerfallen die zerrissenen Furchen nach dem darauf folgenden Langpflügen in Stude und können um so leichter durch die Eggen verkleinert werden. Ran bedient sich besselben auch im Frühjahr, um den im Gerbst zu haser umgebrochenen Dreich der Egge besser zugänglich zu machen. Bei den zulest angeführten Arbeiten bedarf der Geier eine Bespannung mit 4 Augthieren.

3) Der Scarificator. Der Scarificator unterscheibet fich von einer schweren eisernen Egge baburch, daß er statt der vierkantigen eisernen Zinken nach vom gekrummte einschneidige Messer (nach Art der Bstugseche) hat, und zur Regulirung der Tiefe, die zu welcher er in den Boden eindringen soll, mit Radern und hand-haben versehen ist. Es giebt Scarificatoren von sehr verschiedener Construction. Unter diesen ist besonders hervorzuheben Read's Scarificator (Big. 168).

Fig. 168.



Derfelbe ruht auf 4 Rabern, wodurch er einen sichern Gang erhalt und burchaus nicht nach ber Seite ausweichen fann. Der hölgerne Baum ift mit seinem Borberrade an einer von ber Achse bes vorbern Raberpaares jenkrecht sich erhebenden Stange verschiebbar beseifigt. Unter bem Baum besindet fich ein eisexuer Rabmen,

ider bie Beftalt eines Dreiede mit boppelt gefrummten Seiten bat, und an welchem neifel- ober ganfefußformige Reffer befeftigt find. Durch die an ben hintern intelpuntten biefes Rahmens befindlichen vieredigen Gulfen geben Bertifalagen, welche bie Achsen bes hintern Raberpaares tragen und ebenfalls in benven auf- und niedergeschoben und burch Stellichrauben befeftigt werben fonnen, bas tiefere ober flachere Gingreifen ber Deffer ju regeln. Uebrigens tonnen Reffer auch enger ober weiter von einander gestellt werden, wenn man biefen arificator bei ber Bearbeitung ber in Reihen angebauten Gemachse anwenden 1. ber Drewesbofer Scarificator, welcher nach bem Beatfon'ichen ftem waftruirt, ift in feiner Birfung tabellos. Es tonnen an bemfelben burch ifetang anderer Sufe und durch Berfetung ber Fuge mehrfache Beranberungen genommen werben. Die Unwendung bes Scarificators vereinigt bie Bortheile Egge und bes Exftirpators, obgleich die Art feiner Leiftung mit ber ber Egge br aufammentrifft. Der Scarificator burchichneibet ben Boten fenfrecht und bet eine Reihe tiefer paralleler Schnittfurchen, welche bie Dberflache bes Bobens reichend öffnen, um ber Luft und Reuchtigfeit gang freien Gintritt zu gemabren. rhartete Bobenbeden werben burd benfelben gefrumelt, Schollen gerfleinert, Unuter ausgezogen und, befonbers wenn bie Deffer etwas flumpf finb, febr gut vorgebracht. Bum Durcheggen ber Biefen und Rleefelber ift ber Scarificator I tauglichfte Inftrument.

4) Die Baltenfchleife (Fig. 169). Diefelbe besteht aus Balten, welche t Gifenschienen beschlagen find; burch zwei burchgezogene Retten find biefe Balzusammengehalten, und burch zwischengeschobene Gulfen aa werben bie Balten



in gleicher Entfernung von einander gehalten. 3mar bient die Baltenfoleife aus jum Unterbringen feiner Saaten; ihr hauptzwed ift aber Gleichschleifen ber Felder und Bearbeitung verrafter, mit Burgelunfrautern ober Stoppeln angefällter Arme und femeren Bobens.

5) Die Furchenegge ober ber Igel (Fig. 170 u. 171) wird bei ber Sodfruchteultur angewendet, leiftet bier treffliche Dienfte und macht in nicht wenig Billen



Big. 171.



andere Cultivatoren entbebrlich. Die einfache Conftruction bes Geraths ift hinreichent aus ben Abbildungen zu erfeben. Die Furchenegge besteht aus 3 Balten,
in welchen grade oder gefrummte eiferne Zinken eingelaffen find. Rittelft ber Charniere und ber Bolgen konnen bie Balken weiter oder enger gestellt werden,
und mittelft ber Stellung bes Radchens burch ben Bolgen bei a (Fig. 170)
kann ein tieferes oder flacheres Gingreifen bes Instrumentes bewirft werten. Big. 171 ift ber Altenburger 3gel. Empfehlung verdient auch Beiffe's
iich felbst reinigende Furdenegge (Fig. 172). Diefelbe hat ziemlich
lange Zinken, welche bas Unkraut auf bas vollkommenste in ben Zwischenräumen ber in Reiben stehenden Früchte ausheben. Ein Borzug bieses Geraths

Fig. 172.



eht namentlich barin, daß es sich felbst reinigt. Die Furchenegge wird nur mit mu Bugthiere bespannt. Man bedient sich berselben bei der ersten Bearbeitung Baume zwischen ben Reihen bes Rapses, der Bohnen, Kartosseln, Rüben 2c. and später nach Umständen im Wechsel mit der Pferdehade. Ran fann mit Furchenegge namentlich früher kommen als mit der Pferdehade und erreicht ait eine tressliche Aussoderung. In dagegen schon stärker wurzelndes Unfraut stärkern Burzeln ausgekommen, so wird die vollkommenste Arbeit geliefert, in man die Furchenegge bald hinter der Pferdehade solgen läst. Bei Kartosseln 3 Bohnen wird man mit der Furchenegge und dem später solgenden Säufelpstuge e gute Cultur auch ohne Mitgebrauch der Pferdehade erzielen , und auf sehr verem oder sehr steinigem Boden dürste die Furchenegge unbedingt den Borzug der Pferdehade behaupten.

6) Die Bferbehade ober ber Schaufelpflug (Fig. 173). Derfelbe b in eben ben Fallen angewendet wie ber Igel. Sinfichtlich ber Conftruction

Fig. 173.



umt die Bferdehade mit dem Erftirpator faft gang überein, nur daß erftere flatt Borbergestells ein Rabchen hat, welches mittelft einer Stellichraufe hoher oder er gestellt werden fann, wodurch ein seichterer oder tieferer Gang des Instrutes hervorgebracht wird. Die Füße, deren die Pferdehade nur 3 hat, und x vorn 1, hinten 2, und welche enger oder weiter auseinandergestellt werden nen, sind am besten etwas gefrünmt oder hinten ausgebogen.

- 7) Der Drilleultivator mit Grasschneibehade, conftruirt von Jungin in Schlan in Bohmen, ift im Wesentlichen bem Bagauf von Fellenberg : ahnlich, macht aber ber veranderten Form der Schare und der zugeseten meidehade halber, welche das abgeschnittene Untraut nach oben bringt, bei der vendung eine noch beffere Wirfung.
- 8) Der Bagauf, conftruirt von Vellenberg, bient zur Bertilgung ber Unter in ben Zwischenreihen ber Früchte und besteht aus einer Schaufel, welche

bas Unfraut wegichneibet und ausreißt, und aus einer Egge, welche bie Burgeln bes Untrauts aus ber Erbe zieht und fie entblößt. Die Anwendung biefes Geräths erfordert große Ausmertfamfeit und ift nicht überall anwendbar.

9) Der Saufelpflug hat ben Bwed, die Erbe an bie in Reihen angebanten Bflanzen anzuhäufeln, sowie spater aufgelaufenes Untraut burch Ueberfchitten mit Erbe zu erftiden (f. Bflege ber Bflanzen). Der Saufelpflug tommt in verfchiebener Conftruction vor. Fig. 174 zeigt bie gewöhnlichfte Conftruction. Die

Fig. 174.



Streichbreter find platt ober beffer etwas geschweift und zum Enger- und Beiterftellen eingerichtet. Da biefe Conftruction fein Borbergeftell hat, fo muß bas Inftrument, wenn es tiefer gehen foll, hinten an ben Stangen in bie Gibe gehofen werben; foll es bagegen seichter gehen, so muffen bie Stangen niebergebridt werben. Außerbem tann tieferer ober seichterer Gang noch durch ben worn am Geinbel befindlichen Bügel erzielt werben. Gine beffere Construction als bie in Fig. 174 ift bie in Fig. 175 bargestellte, von bem Maschinenbauer Beife in Dresben aus-

Fig. 175.



geführte. Die Eigenthumlichkeiten bieses Merkzeugs find hauptsächlich: a) bas bobe in dem gabelförmigen Grindel laufende Rad, welches einen leichten und fichern Gang vermittelt; b) die Leier a, wodurch die tiefere oder flachere Stellung änserk einfach und sicher bewirkt wird; c) außer den 2 beweglichen hölzernen Streichbretern b b die beiden untern ebenfalls beweglichen Streichbretchen aus Eifenblech cc, welche ein besseres und vollkommeneres Ausheben der Erde vermitteln; d) die beiden an- und abschraubbaren langen Alugel d d an den Streichbretern bh, welche erstere dann angeseht werden, wenn das Instrument als Furchenauszieher nach der Saat angewendet werden soll. Will man es als Häusel d d abgenommen, so werden die Alügel d d abgenommen.

- 10) Prochnow's Sad- und Gaufelpflug. Derfelbe bient zum Beiden und Behaufeln der in Reihen angebauten Gewächte und soll, mit 1 Pferbe
  ibannt, in 1 Tage mehr Land bearbeiten als 20 Menichen, auch das Unfraut.
  rtilgen, ohne dabei die Pflanzen zu beschädigen. Außerdem soll er auch den festen
  oden auf das tieffte und feinste pulvern. Durch eine leicht anzubringende Beriderung ift er in einen Saufelpflug umzuwandeln, welcher einen sehr sichern
  ang haben soll.
- 11) Jate- und Behaufelungemafchine, conftruirt von Otto in Marfjus bei Jauer in Schleften, bient jum Behaden und Behaufeln ber in Reihen igebauten Früchte, jur Bertilgung bes Unfrautes, zur Aufloderung bes Bobens ib fann zu verschiedenem Gebrauch 5 Ral verandert werben.
- 12) Bapft's Rubencultivator (Fig. 176). Derfelbe ift fo gebaut, daß n ein geschidter Fuhrer in feiner Gewalt hat, fo bag er ihn gang aus bem Boben



Fig. 176.

iben, sogleich wieder einseten und jeder einzelnen Pflanze ausweichen kann. urch ben Kamm b ftellt man zugleich tiefer oder flacher; an dem einzigen Fuße at die Schar c angeschraubt, auf welcher bas Schild d fitt. Schar und Schild üffen doppelt, nämlich etwas schmaler und etwas breiter vorhanden sein, um fte nach der Entfernung der Reiben und je nachdem man zugleich etwas anhäuseln ill, zu gebrauchen. Dieser Cultivator sindet seine Anwendung vorzugsweise bei n Rüben. Ran fann ihn so flach halten, daß er gar nicht, aber auch so ties, is er schon gut anhäuselt. Dabei reinigt und lockert er auch sehr gut. Besontes bewährt sich dieser Cultivator auch bei den mit Saemaschinen gedrillten Aurpsrüben und bei den gedrillten Erbsen, welche für einen Sauselpflug schon zu in stehen.

13) Die ichottische Prillsathade (Fig. 177). Diefelbe bient jum uflodern ber Bwischenraume bei gebrilltem Getreibe, ba bie Reihen beffelben so 1g fteben, bag bieselben mit ber Pferbehade nicht begreitet werben tonnen. Die



Fig. 177.

mit diefer hade eingeübten Leute arbeiten fo leicht damit, baf 2-3 Berfonen in 1 Tage 1 Morgen bequem behaden.

. 14) Der Bradel'iche Sandpflug (Fig. 178). Diefer Sandpflug bient bazu, bas in Reihen angebaute Getreibe, nachdem bie Raume zwischen bemfelben



Fig. 178.

mit der schottischen Drillsathacke behackt find, zu behäufeln. Dieser Bflug ift mit Ausnahme bes Stieles ganz von Eisen, die Schar ift sehr breit. Das Instrument wird von einem Manne gezogen, welcher damit in 1 Tage 3/4—1 wurtembergischen Morgen bearbeiten kann. Drillsathacke sowohl als handpflug werden nur im Frühjahr angewendet.

15) Der Sandcultivator (Fig. 179). Derfelbe bient zur Bearbeitung ber in engen Reihen ftehenden Ruben z., weil hier bei bem Gebrauch ber Pferde



Fig. 179.

hade zu viel an ben Bflangen beschäbigt werben wurde. Das Inftrument wird von 2 Bersonen gezogen. 16) Der Saatverdunner und Saataufloderer (Fig. 180). Die gestrillten Saaten fteben haufig etwas zu bicht; wird aber die Verbunnung mit einer

Fig. 180.



gewöhnlichen Egge vorgenommen, so werben dadurch an manchen Stellen zu viel Pflanzen ausgeriffen; überhaupt wird damit eine ungleiche, leicht schadenbringende Berbunnung herbeigeführt. Um in solchen Fällen den Zweck möglicht vollkommen zu erreichen, bedient man sich des Saatverdünners, mit dem man in der Quere arbeitet. Daffelbe Instrument kann man mit großem Erfolg auch noch zum Durcheggen der Weizen- und hafersaaten im Frühjahr anwenden, wobei außer dem Zweck der Bodenaustockerung auch das herausreißen flachwurzelnder Unträuter sehr gut erreicht wird. Das Instrument besteht aus 2 Balken mit schwachen kurzen eisernen Zinken, welche im Verbande eingesetzt sind; damit das Durchziehen ganz regelmäßig von statten geht, wird das Pferd mittelst 2 eingehängter Stangen davor gespannt; die 2 handhaben dienen dazu, das Instrument so oft als es nöthig wird, etwas zu heben, damit es das sich vorsehende Unkraut ze. fallen läßt.

Ausführlicher über die Unwendung ber Gultivatoren handeln die Artifel Krumelung, oberflächliche Lockerung und Reinigung bes Bobens und Pflege ber Pflangen.

Literatur: Brochnow, Befchreibung eines eigenthumlich bargestellten hadund haufelpflugs. Mit Abbild. Berl. 1838. — Beschreibung und Gebrauchsanweisung bes von 3. v. Alsen verbefferten Beatson'schen Ackerinstrumentes. Mit 6 Aaf. Elbing 1834. — Pflugk, A. G. v., ber Scarificator. Mit 3 Aaf. Dresd. 1836. — Muller, J. N., Abbildung und Beschreibung eines Erdapsel-Schauselpflugs, der überhaupt bei allen Reihenfrüchten sehr vortheilhaft anzuwenden ift. Ling 1841. — Hölbing, J. E., die Reihenegge, ein sehr einsaches und höchst wirtsames Lockerungs- und Ackerwerkzeug bei dem Bau und der Bearbeitung der in Reiben gebauten Früchte. Mit 1 Aaf. Wien 1842.

Enlinen. Unter Culturen versteht man im Allgemeinen theils die herbeisziehung bisher gar nicht ober schlecht benutten Landes zu Zweden der Landwirthsschaft und die zu diesem Behuf baran vorzunehmenden Umgestaltungen und Bersbesserungen, theils die mechanischen Berbesserungen von Ländereien, welche bisher schon zu landwirthschaftlichen Zwecken dienten. Gier sollen nur diesenigen Culturen in Betracht fommen, deren Ausführung geringere Arbeitsträfte und Geldmittel in Anspruch nehmen. Den belangreichern, mit größerm Auswand an Arbeitsträften und Geldmitteln verknüpsten Culturen haben wir besondere Artisel gewidmet,

und find barüber zu vergleichen Bruch, Dunen, Entwafferung und Urbarsmachung. Bu ben Gulturen, welche bier in Betracht fommen, geboren :

- 1) Abtragung unt Auffüllung bee Bobene. Es ift zuweilen ber Fall, bag auf einem Grundftude mehrere fleinere ober größere, übrigens aus guter Erte bestehende Erhabenheiten vortommen. Da Dieselben nicht nur einen haglichen Anblid barbieten, fondern auch die Bestellung und Aberntung bes Aders erichmeren . ba ferner auf folden erbobten Stellen bei langer anbaltenber Erodenbeit bie Bruchte verfümmern, fo ift es nothwendig, Diefe Erhöhungen abzutragen. In ben meiften Fallen wird bice auch nur mit wenig Mube verbunden fein. Ran braucht folde Stellen nur mit bem Grabicheit abzugraben ober mit Bflug und Sade umguarbeiten und die Erbe mit ber Schaufel fo tief wegzunehmen als es nothig ift, um biefe Stellen mit bem übrigen Ader in eine gleiche Lage zu bringen. Diefe abgegrabene gute Erbe vertheilt man entweder gleich auf bemfelben Acerftude ober führt fie auf folche Aeder, welche eine berartige Berbefferung noch nothwendiger bedurfen. (Bal. auch ben Artifel Bobenveranberungen). Bie Erhöhungen, fo fommen auf manden Acdern nicht felten auch Bertiefungen vor, welche womoglich noch schädlicher find ale bie Erhöhungen, indem in ihnen bie Gulturgewachse bei nur einigermaßen naffer Witterung faulen. Es ift beshalb nothwendig, folde Bertiefungen auszufullen. Rommen auf bemfelben Grundftud neben tiefen Stellen auch Erhöhungen vor, fo fann man die von lettern abgegrabene Erbe nicht zwedmäßiger ale jur Ausfüllung ber tiefen Stellen verwenden. Bei Richtvorhandenfein von Erhöhungen aber muß man bie gur Ausfüllung ber Bertiefungen erforberliche Erbe von anterwarts beichaffen. Gelegenheit bazu geben vielfach bie Anwande, welche regelmäßig im Berlauf mehrerer Jahre eine folche Erhabenbeit über bem Ader zeigen, bag ihre Abgrabung ohnebies nothwendig wirb.
- 2) Befeitigung ber Stein= und Rieshorfte. Stein= und Rieshorfte in einem Acer verringern nicht nur beffen Ertrag, sondern beleidigen auch das Auge. Man muß beshalb solche Gorfte entsernen, wobei man folgendermaßen verfährt: Im zeitigen Frühjahr oder Spatherbst grabt man den Sorft 12—18 Boll tief aus, fahrt ben Schutt alsbald hinweg (man kann die Wege damit bessem) und füllt die durch das Ausgraben entstandene Vertiefung mit guter Erde aus. Das Ausgraben solcher horste ist durchaus nothwendig, wenn man das Uebel von Grund aus heilen will, denn wurde man das Ausgraben unterlassen und fich nur damit begnügen, die horste mit guter Erde zu übersahren, so wurde biese bald wieder von Regen= und Thauwetter weggeschwemmt werden, und man hatte die Sache um nichts gebessert. Sind aber vorher Steine und Ries zur ersorderlichen Tiese ausgegraben worden, so setzt sich die ausgebrachte gute Erde in der ausgegrabenen Vertiefung schon sest genug, daß sie nicht so leicht wieder hinweggesührt werden kann.
- 3) Auffahren passenber Erbarten zur mechanischen Berbefferung bes Bobens. Gine sehr wichtige mechanische Berbefferung bes einen ober andern Bobens besteht barin, bag man ihm eine seiner Beschaffenheit entgegengesette Erbart zuführt. So können z. B. Aecker, welche aus einem schweren Thon- ober Lehmboben bestehen, baburch sehr verbeffert werden, baß man sie mit leichtern Erbarten, z. B. mit Sand, Moorerbe ze. überfahrt, wogegen man sandige, torfige, überhaupt leichte Bodenarten burch Aufführung von Thon, Lehm und andern bindenden Erbarten vermischt. Hierber gehört auch das Besahren kalkarmer Boden-

mit falfbaltigem Mergel. So febr nun aber auch burch folches Berfahren ter berbeffert werben fann, fo barf man boch ein foldes Auffahren von entefesten Erdarten nicht blindlings vornehmen, fondern muß vorher berechnen, be Berbefferung auch bie Roften lobnt. Dies wird ftets bann ber Fall fein, de aufzufahrende Erdart in der Nabe des zu verbeffernden Grundftude vor-Ift jeboch von biefem bie aufzufahrende Erbart weit entfernt, fo wird in egel eine berartige Berbefferung mit fo vielen Roften verknupft fein, bag ber irth nicht nur feinen Gewinn, fondern wohl gar noch Schaben bat, weshalb in folden Fallen von ber in Rebe ftebenben Berbefferung abseben muß. len liegt eine gute, Die Aderkrume verbeffernde Erdichicht im Untergrunde en Acters. In Diesem Kalle wirft man Gruben bis zu Dieser Schicht aus rbert bie beffernde Erbart zu Tage. Immer, wo biefes Berbefferungsmittel Aders mit Nugen zur Ausführung gebracht werden kann, ift es nothwendig, ben und binbenben Bobenarten im Berbft aufzubringen, fle gleich auszubreis ait ber Egge regelmäßig zu vertheilen und fo ben Ginwirfungen ber Atmound bee Froftes auszusegen. Im Frühjahr wird bann bie aufgebrachte t wieberholt geeggt und feicht untergepflügt. Wie hoch bie beffernbe Erbart ringen fei, bangt junachft von ber Menge berfelben ab, welche ju Bebote ftebt. Igemeinen kann man annehmen, daß fie 3-4 Boll bid aufgebracht weruß.

1) Erbefahren. Das Auffahren von humusreicher Erbe auf Aderland Befchaffenheit, namentlich aber auf bobenfeichte und hochgelegene Stellen Feldes, ift ein überaus wichtiges Berbefferungsmittel des Ackerlandes. 8 baufig tommt baffelbe im Altenburgifchen in Unwendung. Die aufzufab-Erbe erhalt man: a) von ben erhöhten Anwanden; b) aus ben Schlammfangen ifchwemmen ber Aderfrume); c) von niedrig gelegenen, ber Cultur nicht vorfenen Stellen, wohin von ber Bobe berab die gute Erbe abgefchwemmt ; d) von Wiefen, welche einen fo tiefen humusreichen Boben haben, bag ibn urzeln ber barauf machsenben Bflangen nicht zu burchbringen vermögen; auf Biefen nimmt man, ohne ihnen baburch zu ichaben, einen Theil biefer guten veg und führt fle auf die Felder. Um die Erde zu gewinnen, ichalt man auf n, welche eine gute Grasnarbe haben und weder zu boch noch zu troden gelegen ben Rafen mit bem f. g. Rafenfchaler, ber einer eifernen, fich in eine endigenden, ein gleichschenkeliges Dreied bilbendenben Schaufel abnlich ift, bem querft ein Arbeiter Die Grasnarbe in langen Streifen mit einem Spaten t, mabrend ein zweiter Arbeiter bie abgeftochenen Rafenftreifen mit bem Railer bon bem Boben fo lostrennt, daß bie Graswurgeln nur wenig befchabigt a, und ein britter Arbeiter bie abgeschälten Rasenftreifen vor bem Rafenber aufrollt. Diese zusammengerollten Rasenstude legt man nun zur Seite, t von ber guten Erbe fo viel meg, ale man, ohne ber Wiefe zu ichaben, entn barf, fahrt fie auf bie Felber, bebedt bie Bieje wieder mit ben abgefchalafen und walzt biefe feft. Diefe Arbeit geschieht im Frühjahr, und im nachften t liefert eine fo behandelte Wiese wieder eine fo reichliche Grummeternte als

Soch und trocken gelegene Wiesen, welche bei vieler humusreicher Erbe ine schlechte Grasnarbe haben, schält man nicht ab, sondern reißt fie mit bem e um und bringt die Rasenstuden auf haufen. Nachdem sie verrottet find, n fie sammt einem Theile der guten Erbe von der Wiese auf die Felder ge476 Culturen.

fahren, und die Wiese wird nochmals gepflügt und mit Samen von guten Gräfern und Rrautern besact. Diese Cultur ift eine doppelte: einmal gewinnt man ein gutes Waterial zur Verbefferung ber Felber, bann werden aber auch berartige Wiesen durch ein solches Versahren oft so verbessert, daß sie einen doppelt so hoben Kutterertrag liesern als früher; e) von Aengern, welche als Viehweiden benutt werden. Da hier viele thierische Ercremente verloren gehen, so ift ein solcher Anger oft ein großer Schat, den man so oft heben kann, als dies, ohne dem Grundftude zu schaden, ausstührbar ist. Um zweckmäßigsten geschieht das Erdefahren mit zweiräderigen Karren, s. g. Schüttekarren, im Winter mit dem Schlitten. Im Wittessengen Karren, solche Karrenladungen pr. preuß. Worgen schon eine wesentliche Verbesserung. Wie sehr ein Keld durch dieses Erdefahren in der Cultur gehoben wird, geht daraus hervor, daß sich ein so behandelter Acer durch den gleichmäßigen Stand des Getreides, durch das glatte, lange Stroh und durch die langen, vollen, schweren Alehren augenscheinlich vor andern und selbst frisch und ganz gleichmäßig gedüngten Feldern auszeichnet.

- 5) Begrunung ber Sanbflachen. Sierzu eignet fich feine Bflanze beffer ale ber Schafichwingel. Man jact benfelben, 6 Bfb. auf 180 | Ruthen, in Winter= ober Commerrogen ein, und zwar unmittelbar nach bem letten Eggenftrich, welcher zur Bestellung gegeben wirb. Rach ber Ernte bes Roggens verlangt ber junge Schafschwingel feine Schonung. Das erfte und zweite Jahr ber Beibenubung ift nicht bas ertragreichfte; vielmehr fteigt ber Ertrag im britten und oft noch im vierten Jahre. Die lange Dauer einer guten Beibe zeichnet biefes Gras por jebem andern aus und macht es zum natürlichen Burger bes faft unfruchtbarm Sanbes. Die Begetation Diefes Grafes beginnt fehr frub, es ift unempfindlic gegen Spatfrofte, ertragt bie langfte Durre unt vertrodnet nie; ce folaft blof: jeber Regen wedt es zum neuen Leben. Das Burgelgewebe ift guferorbentlich ftarf und gabe. Deshalb muß ein burch ben Unbau bes Schafichwingels verbefferter fanbiger Boben ichon zeitig im Berbft umgebrochen werben, um bie Berfetung ter Grasnarbe zu befördern. Wem der Beruf geworben, Sanbflachen qu cultiviren, und wer ben Schafschwingel einmal fennt, wird fich bie Erhaltung beffelben gu fichern miffen.
- 6) Cultur folden Bobens, ber einem fliegenben Baffer burd Regulirung feines Bettes abgewonnen murbe. Durch bie Befdranfung eines fliegenden Waffere auf feine Normalbreite und burch bie Berabelegung beffelben konnen bemfelben öftere nicht unbebeutenbe Streden Boben abgewonnen merben, welche zum Theil bereits aus Sand und Ries bestehen, theils in Folge ber Uferbauten und leberschwemmungen mit Sand und Ries angefüllt werben. Solde Streden werben gewöhnlich mit Weibengebufd und Gras angebaut, und es ift nicht zu verfennen, bag biefe Culturmethode Borguge bat. Es tonnen namlich 1) aus bem Ertrag folder Culturen in einem Beitraume von 20-40 Jahren, je nachbem bie Regulirung bes Bemaffers mehr oder minder schwierig mar, die Roften ber Uferbauten mit allen Binfen getilgt werben. 2) Tritt mabrent bes Sommers, mo bas Weibegebuich belaubt ift, ein Sochwaffer ein, fo wird fich in biefem Gebufd Schlamm nieberfeten und ben Boben erhöhen und fruchtbar machen. 3) Bleiben, mas nothwenbig ift, auf ber Uferlinie Die einfahrigen Weibenfchoffe auch ben Binter uber fleben, jo werben fle bei einem Giegange gwar niebergebrudt werben, aber boch in ben meiften Fallen bie Uferlinie ichuten. Allein Weibegebuich und Gras wird

felten einen bobern Ertrag gemabren als oben angegeben murbe, mabrent, wenn in einem folden Boben bochftammige Baume, wie Pappeln, Erlen 2c. angepflangt werben, ber Rugen weit bedeutenber fein wird. Unter biefen hochstämmigen Baumen fann eben fo wohl und mit noch größerm Bortheil als unter Beibengebufch Gras gezogen werben. Bum fichern Bebeiben ber Bflangung ift bier aber erforberlich, bag in einem tiefigen und fandigen Boben bie von allen Rebengweigen befreiten Pappelftedlinge fo tief eingepflanzt werben, bag ber untere Theil berfelben noch bei bem niedrigften Bafferftande in bas burch ben Ries burchfidernbe Baffer bes Fluffes zc. zu fteben fommt. Wo es baber bie Gobe bes Riefes nothig macht, muffen zu biefem Bwed Graben gezogen werben, welche man bann wieder mit ber Borficht jumirft, bag bas beffere Material an ben Sug ber Stedlinge ju liegen tommt. Am beften pflangt man die Pappeln in Reihen, jede 6 Fuß von der andern entfernt. Die Bflauglinge in ben Reiben erhalten einen Abstand von 2 Tug. Da besonders die italienische Pappel febr ichnell machft, fo tonnen, wenn die Stedlinge 3 Jahre geftanden haben, in ben Reihen von 3 Baumchen bas zweite und britte berausgenommen werden. Saben bie Baume in ben Reiben 18-20 Jahre geftanden, fo wird wieder eine Lichtung in ter Art vorgenommen, bag in ben Reiben ein Baum von dem andern 12 guß entfernt zu fteben kommt. In einem Alter von 30 Jahren tonnen bann fammtliche Baume geschlagen werben. 3m Burtemberaifden bat 1 Morgen fo benutten Uferlandes in 31 Jahren einen Reinertrag von 6140 Fl., worunter für 450 Fl. Gras, geliefert. Beit ungunftiger mar ber Ertrag von Bufdweibenpflangungen, welche innerhalb 31 Jahren nur einen Rein= ertrag von 900 Fl. pr. Morgen lieferten. Wo aber auch Pappeln gepflanzt werben, ba muß boch in ber unmittelbaren Rabe bes Fluffes Weibengebufch angezogen werben, weil junge Bappeln bei Gisgangen abgebrochen ober niebergebrudt merben.

7) Runftliche Rohrpflanzungen in Sumpfen und ausgetorften Stellen. Die Unlage von f. g. Robrkampen - Bflanzungen von gemei= nem Bafferrohr (Arundo phragmites) - fint von Norbbeutschland aus feit einigen Jahren besonders empfohlen worden und ziehen in gewiffen, burch bie Bobenbeschaffenheit hierfur begunftigten Gegenden große Aufmertfamteit auf fich. Das Robr bat einen großen Werth als treffliches Streumgterigl, gur Bedachung und gur Befestigung bes Sanbbobens. Wenn man bie oft noch gang regellos gerftreuten Gruben auf ben Torfmooren erblickt, in benen eine Torfgewinnung nicht mehr möglich ift, Die fich aber auch ihrer ichlechten Beschaffenheit und ihrer nicht zu ent= fernenben Feuchtigfeit halber weder zu dem Acerbau noch zu Forficulturen berangieben laffen, fo muß man balb auf ben Gebanken kommen, ob bier nicht burch Robroffangungen ein großes Quantum an Streu alljabrlich zu erzielen mare, wenn bie tiefliegenten, ausgetorften, fo leicht bewäfferbaren Gruben mit bem Bafferrohr, welches fich einzeln und regellos, bunn und fleinwuchfig ohnebies allenthalben bort findet, funftlich und in dichtem Stande mit einiger Pflege befest murben. 3mar verlangt bas Wafferrohr Sand und Riefelerde zum Gebeihen, allein in ber Mober- und Torferbe befindet fich Riefelerbe genug, um ber Bflange bas Gebeiben auch bon biefer Seite zu fichern. Selbft naffe ober fumpfige Wiefen werben mit Bortheil in Robrfampe umgewandelt. Gine hauptfache ift nur, bag bas Bafferrobr in bichtem Beftande, gleichsam wie ein Bwerghochwald, gehalten werbe, bamit es Unfrauter und namentlich bie Rafen bilbenben fleinen Grafer unterbruden fann.

Eben beshalb muß icon bei ber erften Unlage mit Borficht und Ueberlegung gu Berte gegangen werten, namentlich barf bis jum fraftigen Erheben ber Schoffe bie nothige Pflege - gunachft Bewafferung - nicht mangeln. Rach ben bisberigen Angaben wird bei ber erften Anlage von Rohrtampen auf folgende Beife verfahren : 3m Anfange bes Sommers verschafft man fich aus einer Robrplagge Schöflinge, welche wenigstens ichon 3 ausgebilbete Anoten getrieben haben muffen, foneibet mit einem foarfen Weffer ben Salm 3 Roll über bem oberften und 1 Roll unter bem unterften Anoten ab, fo bag ber Bflangling auf biefe Beife 2 Schoffe behalt. Mus hartem Golge fertigt man einen Borftecher von etwa 3 Fuß Lange und 11/2 Boll Dide, an welchem bas unterfte Ente auf eine Lange von 16 Boll mit einer Spite von ber Dide eines Fingers verfeben fein muß. 3wei zu bem Bflanzungegeschaft geborig inftruirte Arbeiter, von benen ber Gine bas Borfteden, ber 3meite bas Ginfegen verrichtet, begeben fich jo tief in ben Sumpf, Moor u. binein, ale fich bas Befcaft noch mit Sicherheit ausführen läßt. Der Gine flicht, ben Ruden nach bem ganbe zugefehrt, in fdrager Richtung ben Borftecher möglicht tief in ben Boten; bierauf nimmt ber zweite Arbeiter einen von ben unter bem Arme gehaltenen Stedlingen und ftedt benfelben fogleich nach bem Berandziehen bes Borftechers in bas Pflangenloch fo tief binein, bag ber Stedling mit bem mittelften Anoten 2 Boll tief unter ber Bobenflache qu fleben fommt. Bei bem Ginfeten ber Stedlinge ift Schnelligfeit besondere zu empfehlen, indem bas Bflangloc balb wieber gufallt. Bewohnlich werben bie Stecklinge in einem 18golligen Berbanbe eingesett. Tritt nach ber Pflangung gunftige Witterung ein, fo wirb man fcon nach 3 Bochen junge Burgel- und Zweigtriebe an ben Knoten bemerten. Dit Bortheil konnen biefe Bftangungen jeboch nur bis Johannis ftattfinden, intem bas Robr fpater zu biefem Behuf zu bolgartig wird und nicht mehr fo leicht anwachft. Im zweiten und britten Jahre wird man ichon Ranken von 10-12 guß Lange gewahren, an welchen Triebe von mehreren Suf figen. Um bas beffere Anwachsen berfelben zu beforbern, ift es nothig, fie mit fleinen bolgernen Baten am Boben qu befestigen. Diefes Beichaft finbet bei niebrigem Bafferftanbe flatt und barf nicht verfaumt werben, indem auf biefe Beije bie Anlage um fo fcneller vervollständigt werden fann. — Ein anderes Berfahren besteht barin, bak men bie Rohrhalme im Fruhjahr, nachbem fle eine Lange von 2-3 guß erreicht haben, mit einem icarfen Deffer idrag über ber Erbe abidneibet und tiefe abgefdnittenen Robrhalme obne Beiteres in bie Erbe einichiebt. Das Ginichieben in bie Erbe geschieht ohne alle Borbereitung, intem bie ichiefe glade bes abgeschnittenen Salms febr leicht in ben lodern Boten einbringt. Soll aber bie Bflanzung gelingen, fo muffen einige Salmknoten ber grunen Robrhalme in ben Boben fommen, bamit fich aus biefen bie jungen Burgeln bilben fonnen, auch barf ber Boben bei ber Unpflanzung im Frubjahr nur wenig mit Baffer bebedt fein. - Gine britte Umpflangungemethobe besteht barin, Raupen von etwa 1 - Bug Große auszuseten. 3m Frühjahr, menn bas Rohr noch nicht bie Lange von 3 Fuß erreicht bat, flicht man aus einem geschloffenen Robrfamp an Orten, wo bas Robr am bichteften fiebt, bie Raupen aus und bringt biefe nach bem Bflangorte. Bu biefem Geichaft find fleine fieferne Bfable von 18 Boll Lange unt 1 Boll Dide erforberlich. Buei Manner tragen 10-12 Raupen mittelft einer Babre fo tief in bas Baffer, baf fle ihre Arbeit noch mit Erfolg verrichten fonnen. Der Gine grabt mit einem moglichft breiten Spaten ein Loch, in welches bie Raupe gut paßt, worauf ber zweite

beiter fogleich, bevor bie Bertiefung wieder zufällt, die Raupe einsest und biefe t 2 ber oben bezeichneten Pfable übers Rreuz burch Ginichlagen befestigt. Man t nur nothig, auf jebe Quabratruthe einen Bflanzballen zu feten, und es wirb, nn nicht befondere hinderniffe entgegentreten, fcon nach Berlauf von 5 Jahren gefcoloffener Robrtamp entftanben fein. - Auch mit bem epprifchen Robr rundo Donax), welches zu verschiedenen Bweden, als zu Sieben, Baunen, Bfah-: x. bient, find in Steiermart gelungene Culturversuche angestellt worben. übigbr murben die Burgelfnollen 3 Fuß im Quabrat ausgelegt, und icon nach Bochen fingen bie Knollen an ju treiben, und die Triebe erreichten bis Ende :tober eine Bohe von 5-6 Fuß und eine Dide von 11/4-11/2 Boll im Durchffer. Um biefe Beit murden bie Stamme oberhalb ber Erbe abgeschnitten und : Burgeln, 3 Roll boch mit Froft abbaltenben Stoffen bebectt, im Boben gefen. Diefes Bedecken ber Burgeln ift nothwendig, weil Diefelben fonft erfrieren irben. Ende October bes zweiten Jahres begann bie eigentliche Ernte ber -10 Bug hoben Stamme. 3m barauf folgenden Fruhjahr murben bie Rnollen sgegraben, von der Burgelbrut befreit, und die abermals in denfelben Boben legten alten Knollen erreichten bis jum Berbft eine Bobe von 12-14 Sug, \* Burgelbrut wurde zu neuen Bflanzungen benutt. Aus Diefen Bersuchen erbt fich, bag bas coprische Robr bei ber Bebedung ber Wurgeln bie Ralte bes Michen Deutschlands zu ertragen vermag; bag auf 1 nieberöfterreichischem 3och 1,200 Anollen ausgesett werben fonnen, und bag biefe einen Ertrag von 192,000 tammen liefern, von welchen ein großer Theil zu Weinpfahlen geeignet ift.

Literatur: Sprengel, C., die Lehre von ben Grundverbefferungen. 2. Aufl. it 6 Laf. Leipg. 1845.

Dach und Dachdechung. Man hat fich vielfach über bie Vortheile und Racheile ber fpigen und flachen Dacher geftritten und fur beibe Arten ber Dacher Man-# anguführen gefucht, was bas Gine vor bem Andern empfiehlt. Namentlich bat in ben flachen Dachern nachgeruhmt : Leichtigfeit ber Conftruction bes gamen ques und befondere ber Scheunentennen, Erfparnig an Solz, Leichtigleit ber Reratur, Sicherheit gegen Witterung und Feuer, Leichtigfeit beim Gintaffen, fondere ber Quertennen, Möglichkeit bie Gebaude ju vergrößern. Abgefeben er bavon, ob flache Dacher wirklich alle biefe gerühmten Bortheile haben, lagt fich 1 Allgemeinen gar nicht bestimmen, welche Form ber Dacher ben Borgug verent, indem babei Alles auf die Absicht ankommt, welche man bei Errichtung ses Bebaudes und ber bafur gemablten Bebachung zu erreichen fucht. In biefer egiebung bat man ju unterscheiben gwischen Bobn- und Birthichaftsgebauben. ir Bobngebaude verdienen offenbar flache Dader ben Borgua, weil folde acher bie Conftruction bes gangen Baues erleichtern, Erfparnig an Baumaterial rbeiführen, größere Sicherheit gegen die Witterung gewähren und auch leichter er boch mit geringern Roften zu repariren find. Aber alle biefe Bortheile ber iden Dader tonnen nicht in Betracht fommen bei ben Birthichaftsgebauben; bei efen haben vielmehr bie boben und fpiten Dader entfchieben ben Borgug, eil man mit einem wenig größern Aufwand an Baumaterialien einen bedeutenb Sorn Raum jur Aufbewahrung ber Rorner und bes Futters gewinnt, und meil

fich ein bobes und icarfes Dach, besonders im Binter, weit trodiner erbalt, als ein flaches Dach. Gin mehr liegendes Dach verurfacht, dag ber Regen nur langfam herabfließt, auch wohl an benjenigen Stellen, wo es nicht gut vermahrt ift, 3m Winter wird fich ber Schnee seltner auf einem scharfen Dache balten konnen, fondern muß icon burch ben Wind weggeführt werben, wahrent ibm bas flache, mehr liegende Dach eine fehr fefte Lage gemabrt, baber bas Baffer beim Aufthauen befto eher burchzudringen vermag. Und wenn auch wirklich bei febr ruhigem Better ber Schnee auf bem icharfen Dache liegen bleibt, fo wird fich jener boch bei eintretendem Thauwetter, wenn bie untere Lage bes Schnece einmal nag und beshalb bas Dad ichlupfrig wirb, nicht lange barauf zu halten vermögen, sondern bei ber geringften Beranlaffung mit einem großen Sturze von bem Dade berabgleiten; auf biefe Beife wird bas gange Dach in furger Beit von bem barauf liegenden Schnee befreit, mabrent im Wegentheil auf einem flachen Dache ber game Schnee ichmilgt und nur erft nach und nach ale Waffer berabfliegt. Dur barf man es auch mit ben fpiten Dachern nicht übertreiben, und bei Gebauten von febr geringer Tiefe wird biefe Bauart fogar feblerbaft, weil fie zu wenig Westigkeit gewährt. Denn fehr leicht fann ein zu hohes Dach von bem Binbe über ben Saufen geworfen werden, weil fich bie Sparren von der entgegengesetten Seite nicht genug ftem-Mus bem Borftebenden geht bervor, bag man Bohngebaube bet beffern Gefchmade und bes größern Bortheils halber am beften mit flachen, Birth icaftegebaube bagegen bes vermehrten Raumes balber am vortheilhafteften mit bobern, scharfern Dachern verfieht, daß diese aber auch nicht allzuboch fein durfm und mit ber Tiefe bes Bebaudes im Ginflange fteben muffen. Nach ber Dachbobe untericheibet man a) bas altbeutiche Dach, beffen Bobe ber gangen Tiefe bet Bebaubes gleich ift und als eine gang fehlerhafte Dachconftruction ericheinen muß; b) das neudeutiche Dach, beffen Sobe der Galfte oder auch nur 1/3 ber Tiefe bee Bebaubes gleich und bicjenige ift, welche fid am beften fur Wirthichaftegebaute eignet; c) bas flache Dach, beffen Bohc 1/4-1/6 ber Tiefe bes Gebaubes gleich und fur Bohngebaude zu empfehlen ift; d) bas Altanbach, welches faft gar feine Neigung bat, eben beshalb aber auch verwerflich ift. Nach ben Dachformen unterfcheibet man :

1) Das Sattelbach, ein aus 2 graden Dachflachen zwischen 2 geraden Dachgiebeln bestehendes Dach. Das Sattelbach erhalt eine Giebelwand, die, außer ben ohnehin zum Giebelbinden erforderlichen Saulen, noch andere Wandfaulen mit Riegeln und Bandern erhalt.

2) Das gebrochene ober Manfardbach, bessen Duerdurchschnitt ein halbes Achted bildet. Die Dachstächen werden durch obere und untere Sparren hergestellt; bie erstern find an ihrem untern, die lettern am obern Ende in die Rehlbalken eingezapft. Als Längenverbindung und Unterstützung der Rehlbalken erhalten die gebrochenen Dächer einen liegenden Dachstuhl. Die gebrochenen Dächer find mit ihrem oben zu flachen, unten aber zu steilen Dachstächen für den Abstuß bes Bassers nicht vortheilhaft und des vielen Baumaterials halber, welches sie erfordern, koftspielig.

3) Das einseitige Dach. Daffelbe ift nur nach einer Seite abhängig und lehnt fich an eine Rudwand. Es fann entweder ein gerades ober ein gebrochenes Dach sein; die Rehlbalken deffelben muffen aber, um ben Druck ber ichragen Dachftache gegen bie hohe Dachwand zu vermindern, am besten durch eine schrägliegende

Stuhlwand unterflutt werben. Rudfichten auf bie unmittelbar anftofenben nachbarlichen Grundftude fonnen oft ein einseitiges Dach nothwendig machen.

- 4) Das Balmbach. Daffelbe bat nach allen 4 Seiten fchrage Dachflachen bilbenbe Sparren. Diejenigen Sparren, welche nach ber Biebelfeite zu fteben tommen, werben in furge mit ben Langemauern bes Gebaubes parallel laufente Stichbalten eingezapft. Das Walmbach hat ben Borzug, bag es feiner Form halber ben Sturmen mehr als bas Giebelbach widerfteht und bem freiftehenben Bebaube ein befferes Unfeben giebt.
- 5) Das Beltbach wird gebilbet, wenn fich bie ichragen Dachflachen bes Balmes in einem Bunfte, wie in einer Byramibe vereinigen.
- 6) Das halbe Balmbady. Der Balm beffelben fangt erft an ber Rebl= baltenlage an und erhalt erft von den Rehlbalten angefangen Grabsparren, welche auf Gradftich- und Rehlbalfen fteben und unter ber Rehlbalfenlage einen Dachftuhl baben wie bie Giebelbacher. Diefe Dachform gewährt ben Bortheil, bag ber Dach= raum beffer zu benuten ift, ale bei ben gangen Balmbachern, und bag an ben Giebelfeiten bequem Bimmer und Fenfter angebracht werben fonnen.
- 7) Das Ruppelbad. Bei bemfelben find bie Querburchschnitte Galbfreife ober halbe Ellipfen.
- 8) Das geschweifte Dad. Daffelbe befteht aus ein= und ausgehogenen Seiten, welche in einer Spite zusammenlaufen.
- 9) Das Bohlendach. Daffelbe befteht aus bogenformigen Bohlensparren, welche aus 11/2—2 Boll starken, 5—7 Fuß langen, zwei- ober dreifach mit Rageln aneinander befestigten und bochfantig gestellten Boblenftuden gufammengefest find. Das burch biefelben gebilbete Dach erhalt entweber einen Spisbogen ober eine balbtugelförmige Ruppelgeftalt. Diefe Dachform ift aber fur Bohn - und Birthichaftsgebaude nicht zu empfehlen, da sie viel Gifenwerk und Arbeitslohn er= forbert und frubzeitig Reparaturen unterworfen ift.
- 10) Das Crubfaciusbach. Daffelbe ift eigentlich feine besonbere Dachform, fondern es werden bei ihm nur ftatt ber gewöhnlichen vielen Balfen und Riegel alle 10 Ellen zu beiben Seiten holzerne Giebel angebracht, welche bas ganze Sparrenwerk tragen und beshalb vielen leeren Raum innerhalb frei laffen.
- 11) Das Rachelbach. Bu biefem Dache werden unglaftrte Racheln und Soblygannen verwendet; erftere werden gwiften bie bagu gefalgten Sparren eingewolbt, bie Boblfteine aber über die Sparren gebect, fo daß fie auf bie Racheln rechts und links fich ftugen. Die Dachflache wird bann 1/2 Boll bid mit einer Ded= maffe aus Steinkohlentheer, Bargpech, Afche und Sand überzogen. Die Racheln find 8 Boll breit, 9 Boll lang, 11/2 Boll bid und bas Stud wiegt 21/2-3 Ptb. Die Schwere bes Daches beträgt pr. - Ruthe 1188 Afd. Sachverständige haben über biefe Conftruction ein nicht fehr gunftiges Urtheil abgegeben.

Bur Dachbedung find bie gebrauchlichften Materialien:

1) Gebrannte Steine ober Dachziegel. Diejelben fommen wieber in verschiedenen Formen vor: a) Breitziegel. Sinfichtlich ber Bebedung mit biefen unterscheibet man a) bas einfache ober Spliegbach. Bei bemselben werben bie Dachlatten 71/2-8 Boll weit von Oberfante zu Oberfante angenagelt; auf jebe berfelben wird eine Reihe Biegel gehangt, und unter bie Fugen ber Steine werden 3 Boll breite und 1/4 Boll bide Dachspane gelegt. Das einfache Ziegelbach ift aber um fo weniger ju empfehlen, weil bei jeber Beichabigung eines Biegels fogleich eine Lobe, Encyclop, ber Landwirthicaft. L.

61

Deffnung entfleht, und weil bie untergelegten Spane bei jebem Umbeden fent geng erneuert werden muffen, was viele Roften verurfacht. Allerbinge fann man lettern Uebelftand fehr abichmachen und ben Dachipanen eine langere Dauer verichaffen, wenn man fie auf beiben Seiten mit Steinfohlentheer beftreicht und fie an ber Sonne und Luft abtrodnet, ber zuerft genannte Uebelftand bleibt aber bod. B) Das Rronenbach. Darunter verftebt man basienige Doppelbach, wo bie Latten 13 Boll auseinander liegen, Die Biegel wie gewöhnlich auf Dieje Latten gebangt werben, aber bieselbe Schicht Biegel gleich wieber fo gelegt wirb, bag biefelben jebesmal bie gugen ber barunter liegenden Biegel bebeden. Spane werben baber ju biefem Dache nicht gebraucht. Da aber auf jede Latte 2 Schichten Biegel aufgelegt werben, jo muffen bie Latten, auch bei nur 2 Ellen weit liegenben Svarren. etwas ftarter fein , mas aber, ba man weit weniger Latten braucht, boppelt wieber erfpart wird. 3ft bas Gebaube nicht gang befonders bem Binbe ausgefent, fo braucht bas Kronenbach gar nicht in Kalf eingelegt zu werben, ausgenommen bie Seiten an ben Giebeln, Die letten Schichten unter bem Firft und Die letten Sirft giegel. Diefes gemährt einen boppelten Bortbeil: einmal tann man, wenn ein Biegel gerichlagen wirb, einen neuen Biegel leicht wieder felbft einziehen, und bam verurfacht bas Umbeden bes Daches nur geringe Roften. Begen bes Schneeeis mebens braucht man nicht beforgt zu fein ; ein aus Lehn und Ralf bereiteter Sparfalt, womit man von innen bie Ropfe ber Biegel verftreicht, verbinbert ein foldet Einweben ganglich; ba biefer Ralt feiner Daffe ausgeset ift, fo bauert er auch febr lange. r) Das boppelte Bungenziegelbach. Daffelbe wird gebilbet, wenn bie Lattenweite 6-7 Boll beträgt und Die obere Riegelreibe bie britte untere noch um einige Biegel überbeckt. Auf bie unterfte und oberfte Latte werben bier gwei Reihen Ziegel über einander gebangt. Dag eine folde Dachbedung noch vornielicher ift ale beim Rronenbach, ift einleuchtenb, benn bei bem boppelten Bungesgiegelbach muffen 3 Biegel gerftort werben, ebe Baffer burchbringen fann : aud if biefes Dach noch leichter in gutem Buftanbe ju erhalten, ale bas Rronenbad. d) Das bohmifche Dad. Bei bemfelben wird zwifden bie gugen ber Gieine Mortel von gut gelofchtem Ralf und icharfem geflebten Sand gebracht; aus wied zwischen jeben Stein und ben barunter liegenben eine ichmache Morteliciat gelest. Diese Dachbedung ift bie porguglichfte und ficherfte gegen bas Durchbringen ber Werben mehrere Biegel über einander gelegt, fo werben bie Biegel in Berband gebect, fo bag bie Mitte bes obern Biegels auf bie Fugen ber beiben untern trifft, ober fo, daß Buge auf Buge ju fteben tommt; erfteres Berfahren verbient feboch ben Borqua. b) Coblgiegel. Mit biefen wirb entweber nur ber Firft und die Grathe, und zwar in Ralf gelegt, eingebedt, ober fie werben auch gur Bebedung ganger Dachflachen gebraucht und in biefem Falle fo aufgelegt, bas fe mit ber auf ber erhabenen Seite befindlichen Rafe auf Die Latten gebangt und an ben in bie Bobe ftebenben Seiten mit anbern Boblziegeln überbedt werben, fo bag Die Dadflache Rinnen bilbet. Gine andere Art ber Soblziegel, Die o formigen Dachpfannen, werben mittelft einer Daje auf Latten fo in Ralf gelegt, bag bie eine concave Seite burch die concave Seite bes andern Biegels gebecht wird. Die Dedung mit Boblziegeln ift aber nicht nur fdwieriger, fonbern auch toftspieliger. als bie mit Breitziegeln. c) Elfaffer Biegel, eine gang neue Form von Daditegeln, mit beren Unwendung auch ein neues Biegelbedungefpftem verbunden ift. Der Biegel ift flach, von ber nämlichen Große wie ber gewöhnliche Breitziegel und wied.

le biefer, auf einen anbern gelegt. Da bie Latten 1/4 Elle aus einander genagelt teben, wie bei ber gewöhnlichen Doppelbeckung, so folgt baraus, daß man bie legel anbern tann, ohne bie Latten im mindeften zu verandern. Da bie Seiten tfer Biegel erhaben find, um bas Anhäufen bes Schnees und bas Anschwellen bes thene zu verhuten, so ift er geeignet, auch bei ben flachsten Dachern gebraucht zu Da biefer Biegel ohne irgend eine Ginfalzung gelegt wird, fo ift er eben leicht zu behandeln und zu ersetzen wie ber gewöhnliche Biegel. Diese Dach-Rang, ohne bas Gewicht einer boppelten zu haben, bat nichts bestoweniger alle detheile berfelben. Der Nichtgebrauch ber Schindeln, die Solibität des Ziegels, Fen geringes Gewicht, hauptsächlich aber, daß bei beffen Anwendung wenig Senng erforderlich ift, gestatten große Ersparniß, besonders im Gebalk. Das Geat eines I Meters eines folden Daches beträgt nur 44 Rilogr., bas eines winlichen Biegelbaches 8450 Rilogr. d) Gepreßte, glafirte fecheedige edplatten. Das feingefdlammte Material und bie barauf festhaltende buntel= me Glafur, welche zugleich mit bem Thon gebrannt wird, find von vorzüglicher malitat und langer Dauer, und die Form ber Platten hat fich burch vielfaltige wendung fehr vortheilhaft bewährt, weil die Stoß- und Deckfugen einen guten richluß geftatten. Begen gewöhnliche Biegelbedachung ergeben fich folgende Bortile: Um ble Galfte größere Leichtigkeit, genauerer Berichluß, geringerer Tempe= turwechfel auf bem Dachbobenraum, größere Dauer. Die Roften find nur um M. 15 fr. C.-M. pr. 🗀 Mafter höher als gewöhnliches Ziegelbach. Die innern igen ber fecheedigen Blatten werben auf einer 51/2 Boll weiten Ginlattung mit tem Cement verftrichen, wodurch bas Einbringen von Sturm und Raffe ficher chatet wird. — Um ben baufigen Reparaturen ber in Ralf gelegten Bicgelbacher f Biebftallen und bem Berberben bes Kuttere ein Riel zu seten, empfahl man f Einbeden ber Ziegelbacher mit Moos. Bu biesem Behuf wird bas Dach ng fo wie bei bem in Ralt gelegten einfachen Biegelbache auf 8-10 Boll Entnung gelattet, Traufe, Forft und Seitenschicht in Ralf gelegt, und bann beim elten ober britten Steine ftatt bes Ralfeinschlags zwischen bem untern und obern wine querüber Brunnenmoos ber Lange nach auf bas Dachspließ gelegt. Man Dart babei viel an Ralt. Die mit Moos eingebectten Biegelbacher follen folgenbe ortheile gewähren: Die Reparaturen find nur fehr gering; ber Sturm, ben bie bren bes Moofes ober im ichlimmften Falle bie auf- und zuklappenden Dachfteine thluffen, thut folden Dachern feinen Schaben; auch bringt fein Treibichnee th biefelben; in bem Moosbache schlagt fich fast gar keine Viebbunft nieber, ba 9 Dach fortwährend burch bie Doosschicht ausbunften fann; in Folge beffen balt ) bas Butter weit beffer; endlich ift ein solches Dach wohlfeiler, leichter ausbeffern und überhaupt wirthschaftlich zweckmäßiger, als das in Kalk gelegte egelbad.

2) Glaferne Dachziegel. Diefelben wurden in neuester Zeit empfohlen. ie haben ganz die Form und Größe ber aus Thon gebrannten Dachsteine; die affe ift von grünem Glase, die Ziegel find ungefähr 1/4 Boll dick und haben statt : Nase ein Loch, womit sie auf einen auf die Dachplatte eingeschlagenen Nagel me Kopf aufgehängt werden. Der Zwed solcher Ziegel ist, die Räume unter Wiegelbächern zu erhellen, ohne der kostspieligen und stets nachtheiligeu Dachsten zu bedürsen, indem man die Glaszlegel überall da anbringt, wo man Licht valen wertstet.

- 3) Schiefer. Bu einem Schieferbach werben bie Sparren entweber mit Bretern verichalt ober je nach ber Große ber Schieferplatten 3-6 Boll weit gelattet. Auf biefe Unterlage werben bie mit Lodern verfebenen Schiefer mit 1-2 eisernen Rageln in ichrager ober geraber Richtung aufgenagelt und an ber obern und untern Dachkante größere Platten angebracht; Firft und Grathe bedt man oft mit Metall. Bahrend bes Dedens werden in Abstanden von etwa 8 Fuß eiferne Safen in bie Sparren eingeschlagen, um baran bei Reparaturen bie Gafen gu ban-Damit bei Thauwetter ber Schnee nicht in großerer Raffe von ben glatten Schieferplatten abrutichen fann, werden etwa 2 Fuß von bem untern Dadrande 3 - 4 Boll bide Stangen, welche in runbgebogenen eifernen haten bangen, ange-Eine andere Dachtedungsmethote mit Schiefer besteht barin, bag tie Schiefer 12 Boll lang und 7 Boll breit genommen und mit Drabtftiften in die burch bie Latten gebohrten Loder befeftigt werben. Der obere Schiefer überbedt den dritten noch 3 Boll. Will man fich aber bei fteilen Dachern mit 2 Boll begnugen, fo fonnen die Blatten auch nur eine Lange von 11 Boll und eine Breite von 6 Boll erhalten. Dieje Schieferziegel liegen nicht nur in allen Theilen genau auf, fondern find auch einzeln gang leicht einzuziehen, ba ber geglubte Drabtftift nur etwas gebogen gu merben braucht, um mit ben Blatten gehoben und berausgenommen werben zu konnen, wobei fich bie barüber befindlichen Platten fo viel beben, bag bie neue Blatte mit bem Stift eingeftedt werben tann. Durch ein foldes Dad ideinen bie Dangel vollftandig befeitigt zu fein, welche ben gewobnlichen Biegelbachern gur Laft gelegt werben, ba feine Conftructioneveranberung ber Dacher erforderlich ift, und eine einzollige Latte, felbst bei 4 Fuß Sparrenweite, ftart genug ift, tiefe Schieferziegel zu tragen, und bie Roften (pr. Buß 41/gRr.) bie eines gewöhnlichen Biegelbaches nicht erreichen, wenn bie Schiefer nicht weiter als 5 Stunden zu transportiren find. Bei biefen Schieferbachern ift eine theilmeife geringere Qualitat ber Schiefer nicht fo nachtheilig, als bei ben gewöhnlichen Schieferbachern, ba bie Reparatur einfacher und weniger toftspielig ift, als bei biefen, und ein Murbewerben ber Schieferziegel auf ber innern Seite nicht fo leicht zu befürchten ift, indem fle auch von biefer Seite ber Luft ausgefest fint und troden erhalten werben. — Schieferbacher konnen weit flacher fein als Biegelbacher, namlich 1/4-1/6 ber Tiefe bes Gebautes gur Gobe haben, find von langerer Dauer, von geringerer Laft unt haben ein gefälligeres Unfeben. Doch haben Schieferbacher auch mehrfache Uebelftande. Namentlich wird, wenigstens bei ber querft angeführten Dedmethobe, ber Schnee bei Windweben von unten auf burch bie Schieferplatten ba hindurch getrieben, wo fle mit ihrem untern Ende aufliegen, und bann fpringt ber Schiefer bei Feuersbrunften leicht und fann bann, ba er bei feiner geringen Schwere leicht vom Binbe fortgetrieben wird, Beranlaffung gur Beiterverbreitung bes Feuers geben. - Auch bei Biegelbachern verwendet man bie Schiefer gur Bebedung ber Ginfeblen, febr flacher Frontons, Erter ac., gumeilen auch ber Firfte und Gratbe.
- 4) Metall. Sierbei werben Tafeln aus Metall zu langen Streifen zusammengefalzt, welche auf bem mit Bretern verschalten Dache von oben nach
  unten reichen und nach ber Länge bes Daches wieder unter fich zusammengefalzt
  werben. In die Falze werden schmale lange Streifen Rupfer oder Blech eingelegt,
  burch beren Unnagelung die Tascln auf die Bretverschalung befestigt werden. Ein
  unmittelbares Annageln der Taseln auf die Verschalung oder bas Zusammenlöthen

ber Tafeln ift nicht angurathen. Bon bem Metall bienen gur Dachbedung: Daffelbe ift bas vorzüglichfte, aber auch foftspieligfte Dedmaterial. b) Bint. Derfelbe ift mobifeiler als Rupfer, allein er reißt oft burch bie Gige. c) Blei. Daffelbe ift gwar ein bauerhaftes Material, aber burch bas leichte Schmelgen bei Feuersbrunften wird es bem Lofchen hinderlich. d) Gifenbloch. Die Dedung mit Gifenblech bat befonbere in neuerer Reit, wo fle große Berbefferungen erfahren bat, eine weitere Ausbreitung gefunden. Befonders ift es bie Dedungsmethobe bes Ruffen Bort, welche viele Bortbeile in fich vereinigt und fich burdaus Dan fann bei biefer Methobe bem Dache eine fehr geringe Sentung Die Conftruction ber Blechtafeln ift berartig, bag biefelben in beliebigen Lagen gufammengezogen und befeftigt, notbigenfalle aber auch ohne Beiteres abgeloft und umgewendet werben fonnen. Die Blechplatten werden mittelft befonbere bagu conftruirter Mafchinen beftogen und fo conftruirt, bag bie Falge mit geboriger Accurateffe und Gerabheit in ben Biegungestellen gezogen und in ben Falzumlagen gang eben werben. In ber Dafchine wird bie Schluffestigkeit noch befonbers baburch erlangt, bag bie Breite ber Falze im Berhaltnig gur Blechftarte genommen wird. Auch bie Dachlufen find fehr gwedmäßig conftruirt; bie in ber Dachflace liegenden Schornfteine konnen fo eingebeckt werben, daß fie nicht leiben; bie Dachrinnen fann man fo anbringen, bag fie mit einem Fronton zu verbinben And und bag bas Fronton felbft nicht nach gewöhnlicher Art burchbrochen werben barf; alfo zugleich eine fefte Dachbarriere bilbet. Gin folches Gifenblechbach bat etwa nur 3/4 bes Gewichts eines gewöhnlichen Schieferbaches und ift nicht theurer ale biefes; es wiegt etwa nur ben fünften Theil eines doppelten Biegelbaches und erlaubt baber eine weit leichtere Conftruction bes Dachftubles, ift alfo mit einer wefentlichen holzeriparung verbunden. Ein hauptvorzug Diefer Dedung befieht barin, bag fle für jebe Dachschräge anwendbar ift und bag man felbft jebe Unterlage pon Latten und Bretern entbehren fann, indem man gur Befeftigung ber Geftbleche nur fo viele Sparren ober Rahmenschenkel auflegt, ale ber Breite ber Blechtafeln entiprechen. Wenn bas Gifenblech burch einen Lad vor bem Rofte gefdust ift, fo bat es vor jeber anbern Retallbebedung entichiebene Borguge, bor Rupfer burch feine größere Festigkeit und Glafticitat, burch fein geringeres Gewicht und ben weit wohlfeilern Preis, vor Bint namentlich burch fein weit geringeres Ausbehnungsvermögen burch bie Barme. Entlich ift bas Anfeben einer folden Gifenblechbebachung, befonders burch vaffenden Delfarbenanftrich erhöht, ein febr beiteres. — Boulard zu Aulincourt bat in neuofter Beit verbleites Gifenblech gum Dachbeden angewendet. Wegen seiner großen Dimenfionen, und weil es gegen Oxpbation gefcunt, auch fast fo weich und hammerbar wie Blei ift, eignet fich foldes Bled namentlich als Erfagmittel bes Binfes. Das glangenbe Weifbled orpbirt fich befanntlich, aber bas matte Weißblech bat fich zu biefem 3mede als febr bauerhaft erwiesen. — Beiter hat hartfopf in Solingen in neuester Beit mit großem Bortheil galvanifirte Gifenbleche gur Dachbedung angewendet. Alle Bitterungseinfluffe icaben biefer Bebachung nicht; auch zeigt fich nirgenbs eine Spur ber Oxphation des Eisens. Da die Bedachung mit galvanifirten Eisenblechen nicht tofffpieliger ift ale bie mit Beigbled, fo verbient jenes Bebachungematerial befondere Berüdfichtigung.

5) Golg. a) Breter. Diejelben werben nur gur Bededung leichter Gebaube, Gartenbaufer, Schuppen zc. gebraucht und find am beften aus Eichen- und Riefern-

bolt aufmitten. Greifen Die Breter über einander, find fie ohne Aftlocher, werben bie Rugen mit Latten benagelt ober mit in Theer getranktem Werg ausgestooft und biefe mit Bech begoffen, auch alle 3 Jahre mit ermarmtem und mit etwas Bed vermifchten Theer beftelden, worüber einen Bammerician und Cant geftreut wird. fo bat eine folde Bobndung eine lange Dauet, ift aber ber Frueregefahr halber boch wicht zu einpfehlen. b) Schinbeln. Die 2-3 Fuß langen, 3-5 Boll breiten, etwa 1/2 Boll biden, aus Riefernholz gespaltenen und mit einer Bluth verfebenen Schindeln werben mit belgernen Rageln auf eine 16 Boll weite Lattung genagelt, fo baf bie obern Schinbeln bie untern um 4 Boll übertagen. Riefnet Schindeln find nicht ju enipfohlen, well fie leicht faulen und mehr Raffe burchlaffen als bie graffern Schinbeln. Um bie Schinbelbacher bauerhafter gu machen, muffen fie mit einem wetter= und feuerfeften Anftrich (f. b.) verfeben wetben. Bu Mefem 3med tann nian auch 1 Dag feinen Sanb, 2 Dag gefiebte Belgafche unb 3 Das geibichten Ralf mit Leinol zu einem Teige machen und bas Dad 2-3 Ral bamit aberftreichen, bas erfte Ral nur bunn, bas zweite und britte Mal aber fart. Tropbem ift aber bie Schindelbebachung ber Feuersgefahr halbet unrathfam und am beften gant zu vermeiben.

6) Strob, Robr, Binfen. Diefe Deckung ift bie feuergefabrlichte, Dbicon fur ben Sandmann bie mobifeilfte, außerbem febr leicht, feft und marnt. Die Latten ju biefen Dachern werben aus Stangen gefpalten und 12-15 Boll auseinember an ben Enben mit eifernen, fonft aber mit bolgernen Bledeln auf ble Sparren genagelt. Auf Die Latten werben bie Strob- ober Dachichauben, ble Aebren nach unten gefehrt, mittelft Strobbanbern entweber unmittelbar aufgebunben, ober es werben mehrere Schauben auf einem 3 - 4 guß langen weibenen Stud gebunden und Diefer an Die Dachlatte befeftigt. Die Dide ber boppelt fibereinander legenben Strob= ober Robrbede muß 12-15 Roll betragen. Der Rieft wird mit Rafenftuden, beffer aber burd ein Bufammenflechten ber eberften Schauben bber burch Birftziegel mit 4-5 Schichten Dachziegel auf jebet Dachfeite bebeitt. Am portheilhafteften nimmt man jum Deden ungebrofcheite Strob, von bem man bie Aebren abgeschnitten ab. Soldes Strop bauert zweimal fo lange als gebrofchenes und wird von Maufen und Bogeln nicht fo gerbiffen und burchwahlt wie biefes. Dachfibem muß man bie fertigen Dachfcauben, bevor man fle auf bas Dach legt, folgenbermagen bebanbein: Dan macht in einer Grube einen von Steinen gereinigten Thon mit Baffer bunn an. In Diefer fart umgerührten Brube läßt man lebe Dachidaube eine Minute liegen, nimmt fie bann beraus, lagt fie an ber Luft im Schatten trodnen, legt fie wieber in bie umgerührte Bluffigfeit und wiederholt bies nach ber Trodnung jum britten Ral. Rach bem britten Ginlegen laft man bie Schanben nicht gang austrodnen, fonbern bedt fie noch etwas feucht. Gin fo besandeltes Dad ift mehr gegen Wind und Reuersgefabr gefchatt. -Ein anderes Mittel, Strobbacher gegen Entzunbung burch Blugfeuer ju ichuben beftebt barin, baf man bie Dadichauben etwa 4 Linien bid mit einer Mifchung überftreut, welche aus 7 Gewichtetheilen Topferthon, 2 Gewichtetheilen Pferbemift, 1 Gewichtstheil Sand und 1 Bewichtstheil lehmigem Kalt besteht. Diefe Raffe wird mit Baffer zu einem bunnen Mortel gemacht, welcher bunn auf bas Strob aufgetragen wirb. Sie befommt beim Trodnen feine Riffe, wellte forgfültig ausgebeffert werben muffen. Beffet ift es noch, bas Stres unit aufgeloften Saft zu tranfen. Das Strob foll bubuich unberbiennbat werben. Beiter

purde empfehlen, um Strobbacher gegen Befchabigung burd Bind und Rraben ma nenen Teversaefabr ju ichunen, eine Daffe von fettem Lebm und Rubmift ju feichen Theilen und fo viel ale nothig Ralf ju bereiten. Der Rubmift gieht ben Wor in febr furger Beit ju einer feften Gubftang jufammen. Die innig gemengte Baffe muß eine folde Dichtigkeit baben, baß fie leicht von ber Relle gleitet. Soll in Strobbed mit Diefer Maffe überzogen werden, jo wird mit ber Arfeit am Siefte begonnen. Bei bem Auftragen ber Maffe ift barauf gu foben, bag ber Arjester mit ben linken Gand bas Strab etwas in die Sobe best, mit ber rechten band die Masse mittelft einer Kelle in das Strad wirft und dann oberhalb des Bernhes die Maffe hachtens 3/4 Ball die ausbreitet. Mit diefer Arbeit wird von der rechten zur linken Gand bis zu Ende fortgefahren. Rach vollenbeter Auftragung und bie Dede nochmals mit Rubmift und wenig Beber bevappt werden, um fammbide Spalten und Miffe auszufollen, eine Arbeit, welche im nächften Frühlahr nachmels viederhalt wird. Bas bie Deftung mit Ainfen anlaugt, fo liefert bie große Binfe ein pprauglicheres Dedmaterial als bas Strab, indem ein Binfenbach weit anger bauert als ein Strobbach. Dan verfahrt folgendermaßen: Die Binfen verben im Sammer, wenn fle ausgewachlen find, geidnitten und entwober in artitem Buftande ober getrodnet angewendet. Sobald fie troden find, werden fie in Bundel gebunden, por bem Decken aber, um ihnen ihre Spradigleit zu benehmen, tinen Tag lang in Wasser eingeweicht, furz vor bem Gebrauch aus bem Wasser jenommen und zum Abtrodnen einige Stunden hingestellt. Bricht ber Deder wim Anklopfen mit bem Dedbrete bie Binfen nicht um, bedt er überhaupt gut and bindet feft, fo liefern die im feuchten Buftande gufammengeprofiten Binfen nach bem Trodnen ein außerorbentlich feftes und bauerhaftes Dad.

- 7) Rafen. Rasenbedachung wird vorzüglich in Schweben gefunden, und wan zeigt fich bort mit dieser Bedachung ganz zufrieden. Man verwendet desu 3—4 Boll dicke Grassoden von möglichster Bindigkeit, schneidet fie gerahkantig und legt fie bles an einander. Die Dächer haben eine flache Neigung, meist einen Abhahungswinkel von 10 Grad gegen den Horizont. Es ist wohl einlauchtend, daß dieses Deckmaterial keine Empfehlung verdient, denn es laftet nicht mer sehr ihmer auf dem Dache, sondern es verstockt auch das darunter bestudliche Golz.
- \$) Lebmidinbeln und Rebmitrob. Die Lebmidinbeln werben folpendermaßen bereitet; Man breitet naggemachtes Schüttenftrob 11/2 Boll bid auf imen Tifch und legt einen 3-4 Fuß langen Stock quer über bas Serob. Ueber liefen Stad felagt man bas Aehrenende bes Strobes um und bestreicht bas Strob uf beiben Geiten mit gut burchgefnetetem Lehm. Behnfe ber Bebedung wieb 106 Dach 3/4 Ellen weit gelattet und ber Stock in ber Schinbel an Die Latte gejunden; an den Seiten bedeckt die nachfolgende Schindel die vorhergebende 2 Boll prit; alle Kanten ber Schindeln werden mit natiem Lohm aut verftrichen. Der firft eines Lehmichindelbachs wird von frifchem Lehm gemacht, in welchen nien Derehwische bruckt. Un ben beiben letten Dachfparren wird guter Strobiebm zwischen die Latten gestrichen. Die Lebenschindelbacher baben fich in ieber Sinficht als febr zwedmäßig berausgestellt. Die Lehmstrobbacher unterfcheiben ich nicht wofentlich von ben Lehmichindelbachern. Das Dach wird 6 Aoll weit relattet. In einem Rafton wird Lehm, welcher frei von allen fleinen Steinen fein muß, mit Baffer burchgearbeitet und, wenn er zu ftreng fein follte, mit etwas hinem Sand gemenge, fo daß er fich gut auftwagen und gehörig bun ventheilen

läßt. Auf einem Lifche wird nun eine etwa 3 Fuß breite und 1 Boll farte, von allem Arummftroh gefänberte Strobplatte ausgebreitet und auf ber obern Seite gang bunn bis gegen bie Aehrenenben mit bem gubereiteten Lebm beftrichen. Der Dachbeder breitet biefe Lebmplatten von oben nach unten auf Die Latten fo aus, bağ ber Lehm auf bie Latten und bie Aehrenenden ber erften Blatte uber ben Birft, bie folgende über bie vorbergebende ju liegen tommen; unten an ber Trippbiele werben bie gewöhnlichen Borbichauben ale Balter eingefest. Ift bie Lage fertig, fo wird fie von oben mit eben dem Lehm, aber nicht zu bid bestrichen und in bie Lehmplatte von unten nach oben febr rein geschabtes, beidnittenes Strob 5-6 Boll fart fest und gut zusammengetrieben. Auch über ben Firft wird noch befondert Strob bicht und feft gelegt und mit Lebm beftrichen, bem noch etwas langer Badid und reiner Ruhmift jugefest worben ift. Bulest werben noch auf bas gange Das fehr bunne Striche aufgetragen, welche auf 12 Boll Dachbreite etwa 8 - 9 Boll überbeden und 3-4 Roll freilaffen. Diefe fleinen Amifchenraume nehmen bei ftarten Regenguffen bie von ben Lehmstrichen abgesvülten Theile auf, werben mit ber Beit gang bavon burchzogen und verhindern bas Ablaufen ber obern Lehmidiat. Dieje Lebmftrobbacher leiften ben Sturmen und auch tem Flugfeuer großen Biberftanb.

Bon ben bieher beschriebenen Deckmaterialien gewährt nur die mit Metall bie Möglichfeit und ben Bortheil, platte Dacher anlegen zu können; biese waren aber so koftspielig, bag fie nur selten angewendet werden konnten. Ran hat daher in neuerer Zeit durch andere wohlfeilere Materialien platte Dacher herzuftellen gefucht. Statt der Dacher baut man hier ein leichtes eben so hohes Geschof und setzt auf dieses das mehr oder minder flache Dach. hierdurch gewinnt man bei geringer Erhöhung der Kosten ein niederes Stod und erhalt auf diese Weise einen Raum, welcher sonft durch die steile Abrachung verloren geht. Als Stoffe zu solchen flachen Dachern bienen:

a) Bappe. Dieselbe wird auf zwei Seiten beidnitten, bann zuerft auf ber einen und hierauf auf ber anbern Seite mittelft eines Binfels mit beißem Theer bestrichen. Die getheerten Bappen bleiben über einander liegend fo lange als möglich in Rube, weil fie bann um fo leber- ober blechahnlicher und jum Annageln fefter werben; jeboch find fie auch ichon nach 8-14 Tagen brauchbar. Bei bem Rochen bes Theeres wirft man qualeich fo viel Robrnagel, als muthmafile gebraucht werben, in benfelben, um fle gegen Roft ju fcuten. But ift es, bat Dach bei Sonnenschein mit ber Bappe zu benageln. hat es einige Tage gelegen, fo wird Theer beiß gemacht, mit etwas gelofchtem Ralf gut burchgerührt, beiß auf bas Dach getragen, biefes burchaus bunn bamit bestrichen und bie beftrichenen Stellen gleich mit Sand beftreut. Diefes Berfahren wird in bemfelben Jahre, fobalb ber erfte Anftrich feftgetrodnet ift, wieberholt. Befentlich babei ift, bag bas Dach burchaus troden ift, bag ber Sand recht icharf gegen bie Falze geworfen und zulest ber Sand aufgefiebt wird. Bon ben Robrnageln werben, nachbem bie Bapptafeln aufgenagelt find, zwei in bie Ditte einer jeden Safel gefchlagen, um ein etwaiges Baufdigwerben zu vermeiben. Die Schalbielen werben geftrichen, bidt an einander gelegt und breite Rigen vermieben, bamit, ohne Befahr bodliegenbe Bappe burchzutreten, auf bem Dache gegangen werben tonne. Bichtig ift es, bag bas Dad eine gang glatte Flache erbalt und bag bie Bapptafeln ichrag aufgenagelt werben, jo bag bas Baffer über fle binüberlaufen muß. Bei bem Deden barf tein

appbogen umgelegt werben, sondern jeder Bogen bleibt so flach und gerade liegen, ie er ift, um jeden Bruch zu vermeiden. Macht fich eine Reparatur nöthig, so freicht man die scharbigfte Stelle mit heißem Theer, legt Löschpapier darauf, bereicht dieses ebenfalls mit heißem Theer und besandet es. Sollte sich ein Stück einer der Papptaseln schlecht zeigen, so schneibet man es in einer zweckdienlichen orm aus, legt ein eben so geformtes Stück Pappe hinein und beklebt die Fugen ie oben angegeben mit Löschpapier. Solche Dacher haben sich als leicht haltbar wiesen und find dabei überaus wohlfeil, indem sich die Gerstellungskosten einer uadratruthe Pappbach nur auf 5 Thir. 8 Sgr. 8 Pf. beliefen.

- b) Bargplatten. Man verwendet dazu Ausschuß von Conceptpapier, Steinblentheer und Barg. 5 Theile Theer und 1 Theil Barg werden gefocht und gut ifammengemischt. Dann wird ein Bogen Bapier auf ein glattes Bret ausgebreitet ab mittelft eines Binfels mit ber beigen Daffe beftrichen. Ueber Diefen Bogen ird genau paffend ein zweiter gelegt und überall fest angedrückt, und die harz-Die fertigen Blatten werben in Form zweier ineinandergeschlunnen Quadrate übereinandergelegt und bis zur Bedadung an einem trodnen Orte ifbewahrt. 11m bas Bufammenkleben zu verhüten, fann man über jede Platte was feinen trodnen Sand ftreuen. Bor bem Gebrauch muffen bie Platten in ionnen= oder Ofenwarme etwas erwarmt werden. Das Dach wird auf 1/2 Boll cht gelattet, mit 1 Boll bid Lehm belegt, nach beffen Erodnung einmal mit Stein= blentheer überzogen und etwas Sand übergeftreut. 3ft ber Theer eingezogen, fo ird zur Belegung geschritten. Un einer untern Spipe des Daches wird ber Unng gemacht und eine Bargplatte jo geschnitten, bag fie ale Dreied gerade in bie pise paßt. Nach der Traufe und bem Giebel legt man bie Seitenenden 1 Boll ber, damit die Blatten, wenn fie fammtlich gelegt find, durch eine dunne schmale olgleifte festgenagelt werden tonnen. Bevor bas Auflegen ber Platten erfolgt, ird die Dachstelle mit einer heißen Wijchung von  $1^1/_2$  Theilen Sarz und  $4^1/_2$ beilen Steinkohlentheer überftrichen. Die zweite Lage der Blatten muß die erfte besmal um 1-11/2 Boll überbeden. Daffelbe gilt auch von ben herauflaufenben eihen. Man fängt stets von der Traufe an und geht nach oben in schräger Rich= ing, wodurch ein Berband entsteht. Un der Traufdiele und an dem First muß an etwa vortommende Luden forgfältig burd untergelegte halbe Bogen Papier Sind 2-3 Reihen gelegt, fo werben diefe mit heißer harzmaffe berftrichen und mit icharfem trodnen Sande bid beworfen. Der First wird fo beat, daß über die von beiden Seiten zusammenftogenden Blatten folde ber Lange ad übergelegt werben. 3m nachften Sabre wird bas Dach nochmals mit Bargweer überftrichen; biefen Unftrich wiederholt man fpater nur bann erft, wenn fich ne Entblößung der Blatten von ber Theermaffe zeigen follte. Findet fich zuweilen n Loch ober ift eine Blatte geloft, fo überftreicht man bie Stelle mit einer glubend emachten Gifenftange und tragt bann harztheer und Sand auf. Gin foldes Dad at eben die Bortheile wie bas Bappbach.
- c) hanffilz. Die hanffafern werden, nachdem fie einer hiße von 50—60° t. ausgesetzt und badurch für die Einfluffe der Temperatur unempfänglich gemacht orden find, verfilzt und mit fettigen, harzigen oder bituminofen Substanzen geänkt. Sie erhalten badurch einen beliebigen Grad von Starke und Biegjamkeit, in dem des Leders bis zu dem des Holzes und können in jede beliebige Form geracht werden. Weder Feuchtigkeit noch Zeit verandern den hanffilz, und er ver28be, Encyclop, ber Landwirthschaft. 1.

wahrt beehalb auch alle unter ihm geborgenen Gegenftante vor Feuchtigfeit. Dies empfiehlt ben Sanffilz vorzüglich zur Dachbeckung. Derfelbe ift, zu biesem 3wecke angewendet, leicht und biegfam, leidet nicht von Frost und Site, fügt sich in jede Gorn und, wenn eine Beschädigung eingetreten ift, so fann solche leicht ausgebeffert werden. Der Sauptvortheil besteht aber außer der Dauerhaftigkeit noch darin. daß ber Leichtigkeit der Sanffilzziegel halber ber Dachstuhl weit leichter conftruit werden kann. Die Sanffilzplatten können in Grau, Roth und Schwarz bargestellt werden.

d) Abphaltfilz. Diefer in England von F. Mneills u. Comp. erfundene Bilz eignet fich vollfommen zur Bedachung von Gebäuden aller Art. Derfelbe ift von dem ftaristen und dauerhaftesten Material verfertigt und mit dem besten Abphalt getränft. Die Borzüge dieses Filzes vor jedem andern Deckungsmaterial sollen bestehen in seiner Wohlfeilheit, Leichtigkeit, Fügsamkeit, Barme und Dauerhaftigkeit. Er gestattet die Anwendung leichtern Holz- und Mauerwerks und die



Bebachung mit ibm ift um die Galfte wohlfeiler ale mit Schiefer unt Biegeln. Auch fann bas Dach febr flach fein. Der Asphalt widerfieht bem Groft, ber Gipe, bem Regen; er erhalt meber Riffe noch Bruche. Die Breite Des Filges beträgt 33 Boll; die Lange wird nach Borichrift geliefert, und es fann baber jebe Bufammenfegung in Die Lange auf einem großern Dede vermieben werben. Die Dide beträgt 3/16 30l, ber Preis 8 Pf. pr. Die Sparcen, welche 9 Buß zu eragen haben, fonnen ein Berbaltnig von 31/2 Boll Tiefe und 2 Boll Breite und eine Entfernung von 18-12 Boll von einander haben und muffen mit 1/2 Boll biden Bretern belegt werden (Fig. 181). Beffer ift noch bie Methode ohne Sparren. Bei einem Dache von ausgebehnter Spannung mache man ben Rahmen von Balten 121/2 Tug von einander entfernt und bringe borizontale Trager 61/4 Suf weit von einander auf den Rahmen. Das Dolgwerf muß Tiefe haben, verlangt aber weniger Man lege 3/4 Boll ftarte Breter in ber Richtung ber Bobe bee Daches auf und nagele fle feft. Gine folde Bolggujammenfebung mit Bilg belegt ift fart, wohlfeil und zwedmäßig und bietet gegen Regen, bite und Broft ficherern Sout ale Schiefer und Biegel (Big. 182 umb 183). Gine Steigung von 2-3 Boll pr. Sug ift bei einem gut gearbeiteten, mit genau gujammengefügter Breterlage verschenen Dache genügent. Wenn ber Filz aufgerollt wird, fo muß man behutsam die enva zusammengeklebten Geden und Ranber mit einem mit Fett überftrichenen Beffer



von einander lösen. Zeigt sich ber Filz steif und klebrig, so legt man ihn kurze Zeit in die Nahe des Feuers, rollt ihn dann auf und zerschneidet ihn in die erforberlichen Stücke. Das Auflegen kann in der Länge von Giebel zu Giebel oder auch nach der Göhe des Daches geschehen. Legt man den Filz nach der Richtung der Göhe des Daches auf, dann muß die Breterunterlage nach der Länge des Daches gelegt werden. Die Kanten des Filzes muffen  $1-1^1/2$  Zoll übereinandergelegt und mit Rägeln 2-3 Zoll von einander entfernt befestigt werden. Der Filz wird um das Ende der Breter herumgeschlagen und unterhalb derselben angenagelt. Ueberdies wird eine starte holzleiste 1/2 Zoll von der Kante des Daches entfernt

mit einer 1/2 Boll tiefen hohlung an der untern Seite versehen angebracht, um tie Dachtrause von der Mauer abzuhalten. Die Dachtrause won der Mauer abzuhalten. Die Dachtrause muffen aus doppelten Kilzlagen besteben, welche mit einer Mischung von kodendem Steinkohlentheer und gelöschtem Kalk zusammengefügt werden. Um die Feueressen muß der Filz genau schließen; alle Jugen muffen sorgfältig mit Cement oder Kalk verstrichen werden. Ift der Filz nach der Dobe des Daches aufgelegt, so kann man 1 Boll starke und 11/2 Boll breite, auf der obern Seite abgerundete Latten über die Zusammensugungen nageln. Die Nägel muffen sehr breite Köpse und in Theer gelegen haben.

Alle Dader, welde mit tiefem Filz gebeckt werben, muffen einen guten lleberzug von folgender Composition erhalten: Man nehme Steinfoblen= oder Gastheer und gut gelöschten und gepulverten Kalk im Verhältniß von 15—19 Duart zu 44'5 Quart Kalk, mische tieses zusammen, laffe es gut kochen, rühre die Maffe gut um und überziehe dann mittelst eines Binsels den Kilz mit dieser beißen Mischung; gleichzeitig muß grober icharfer Sand auf den warmen lleberzug gesteht werden. Der Ansfang des Auftragens auf den Kilz geschieht am Kirft. Kirft, Känder und Dachrinnen muffen einen ganz besonders guten, starken lleberzug erhalten. Im ersten und zweiten Jahre muß der Kilz einen zweisten und dritten lleberzug erhalten; später ist dies

Fig. 184.



nur alle 4-5 Jahre nothwendig. Fig. 181 zeigt ein Dach mit Sparren, welche 18-24 Boll von einander entfernt liegen und worauf Breter von 1/2 Boll Dicke ber Lange bes Daches nach befeftigt find, auf welche ber File nach ber Bobe bes Daches ober auch nach ber Lange beffelben aufgenagelt wird. L zeigt bie Sparren, K bie Breter, o ben Filg. Fig. 182 und 183 zeigen ben Rahmen eines Daches ohne Sparren, wo Balten in 101/2 Fuß weiter Entfernung liegen, welche burch unterhalb befindliche, 4 Buf weit von einander entfernte Trager geftust werben, und worauf bunne Breter nach ber Richtung ber Bobe bee Daches genagelt find. Fig. 182 zeigt ben Durchschnitt bee Rahmene ber Sauptbalten. I ift ber Mauerbalten, H find bie Trager, K bie Breter. Fig. 184 zeigt ben Durchschnitt bee Dach= rahmens, wo ber Filz aufgelegt ift und unterhalb bes Dachvorsprungs mittelft einer ftarten Golgleifte, welche auf ber untern Seite eine runde Aushöhlung von 1/2 Boll Durchmeffer bat, angebracht werben fann. Sie bient gur Abhaltung ber Dachtraufe von dem Bebaube. Bei S zeigt fich bie Leifte mit ber Bohlung. Big. 185 00 zeigt ben Filz in Rollen und Die zweierlei Urten ber Auflage beffelben. Bei beiben Arten beträgt ber Ucherichlag beffelben 11/2 Boll. Die Latten, welche auf Die lleberichlage genagelt werben, fonnen 1-2 D.Boll haben. Der Filz erhalt in Diefem Falle nur alle 6 Boll einen Ragel und bie Latten auch alle 6 Boll einen Ragel, welche immer bazwischen eingeschlagen wird, wodurch alle 3 Boll ein Ragel zu fteben fommt.

- e) Terrefin. Busse in Leipzig hat zu Bedachungen eine noch geheim gehaltene Masse ersunden, welche ein aus geringen Substanzen überall zu bereitendes Fabrikat ist. Die aus Terresin versertigten Dächer sind lust- und wasserdicht, seuerfest, leicht, dauerhaft und um  $10^{9}/_{0}$  wohlseiler als jedes andere Deckmaterial. Auch alte, keiner andern Reparatur mehr zugängliche Dächer von Eisenblech und bereits zerbrökeltem Schieser können mit Terresin überzogen werden. Entstehen Kisse, so können diese leicht beseitigt werden, wenn man durch Sieden stüssig gemachten Terresin aufträgt.
- f) Dorn'iche Dachtedungemethobe. Die Dede zu ben Dorn'ichen flachen Dächern wird daburch elastisch gemacht, daß weichbleibende Lagen mit festen in Berbindung gebracht werden. Sierzu ift das befte Material Lehm, Gerberlohe, Steinkohlentheer in Berbindung mit Barg ober Bech, ober ftatt bes Steinkohlentheers Nadelholztheer, welcher wegen seiner größern natürlichen Kettigkeit den Borjug verdient. Begen ber bebeutenden Leichtigfeit ber Dedmaffe fann die Conftruction bes Sparrenwerfe leicht und ber Fall bes Daches außerft gering, ja fast gang horizontal fein. Auf eine Lange von 20 Fuß reicht 5-8 Boll Gefälle vollfom= men aus, um bas Baffer mit möglichfter Schnelligfeit abfliegen zu machen. Auf bas Sparrenwerf wird eine Berichalung von geschnittenen Latten ober von 2-3 Ral aufgetrennten 3/4 Boll ftarfen rauben Bretern mit einem 3wijchenraum von 1/8-1/4 Boll gelegt. Auch Walblatten mit ber flachen Scite nach unten gekehrt und, bei ftartern Sparren felbft Binbelfteden, Die in einen Falg geschoben werben, tonnen zur Anwendung fommen. Bur Bildung der Traufe werden entweder Dachfteine nach ihrer Lange und 4 Boll überragend in Lehm gelegt, ober es wird ein 6-8 Boll breiter Binfftreifen zusammengelöthet und aufgenagelt. Sierauf wirb eine Mifchung von 1/2-2/3 gemablene Gerberlobe und 1/2-1/3 aufgeweichtem, nicht allzusettem Lehm ober Thon gebilbet. Je fetter und frischer bie Lohe ift, befto beffer ift fie. Ift ber Lehm febr unrein ober fart mit Steinen [bis ju ber

Größe von 1/2 Boll gemifcht, fo muß er geschlämmt werben. Fetter Thon kann mit 1/3 Sand ober mit mehr Lohe verfest merten. Die Bereitung ber Mifchung gefdiebt in einem Raften, in welchen querft ber Lehm und bann die Gerberlohe gebracht Das Ancten geschicht erft mit ten Fugen, bann mit ben Santen, wobei bie Lohe, die fich oft in Klumpen quiammenfest, auseinander geriffen werben muß. Die Mengung bat fo zu gefcheben, bag bie erdigen mit ben faserigen Theilen eine innige Berbindung eingeben. Das Belegen ber Dadflache geichiebt nun, inbem querft eine 1 Boll ftarte Schicht mit ber Sand aufgetragen, geebnet und bann mit einem Reibebrete glatt gerieben wird. Bei ungeübten Arbeitern wird es nothig, Diese Schicht zwischen 2 Latten von 3 , Boll Starke aufzutragen, welche etwa in 2 Buf Entfernung gelegt werben. Finten fich bei bem Trodnen fleine Riffe, fo boftreut man biefe entweder mit feinem Sande, ober begießt fie mittelft einer Braufe mit Baffer. Babrent bes Trodnens ift bas Dad mit Strob ober Bretern ju Rach bem Trodnen tiefer Lehmichicht wird bei trodnem Better ber Theeranstrich aufgetragen, indem man gefochten Steinfohlentheer ober Rabelholgtheer mittelft fleiner Topfe übergießt und mit einem weichen Binfel berbreitet. Ift ber erfte Unftrich mit ber Lebmlage vollfommen verbunden, fo giebt man auf gleiche Beife einen gmeiten Unftrich, wozu aber tem Steinfohlentheer 1/10-1/6 Barg ober Dech tem Bolumen noch zugesett worten ift. Bei Nabelholztheer bleibt biefer Bufat meg. Ift biermit ungefahr 1 Ruthe Blade bestrichen, jo wirb trodner, geflebter, icharfer Maurerfant fo bid übergeftreut, bag von ber ichmargen Farbe bes Unftriche nichts nicht qu feben ift. Der nicht festliegende Sand wird fpater mit einem weichen Saarbefen abgefegt. Auf biefe Lage kommt nun bie zweite ober f. g. Schubschicht von 1/2 Boll Starte, Die eben fo aufgetragen wird als bie erfte, nur mit bem Unterschieb, bag man ben Sand gulest nicht abfegt. Reblen, Grath, Birfte, burchgebente Schornfteine werben nicht befondere behandelt, fonbern bie Maffe nur gewöhnlich barüber fortgelegt; blog an ben Schornfteinen fratt men bie Lagen ein wenig auf und brudt bie Maffe fest ein. Der Duabratfuß Dorniches Dach foftet burchichnittlich 83/4-91/4 Bf., wenn ber Lehm nicht geschlämmt gu werben braucht. Bis jest bat fich aber bie Debrgahl ber nach Dorn's Ungabe conftruirten Dader nicht bemabrt. Allerdinge mogen babei baufig Fehler begangen worden fein, ale welche Dorn felbft folgende angiebt : 1) gu leichte Conftruction bes Dachstuhls, in Folge beffen Riffe entstehen. 2) Unwendung von Bretern (welche fich leicht werfen) ftatt Latten ober Stangen. 3) Ungenügende Bwifchenraume gwischen ben Latten, wodurch ein Werfen bes Golges entfteht. 4) Bermenbung unzwedmäßigen Bebedungsmaterials. 5) Sorgloje Bearbeitung und ichlechtes Auftragen ber Bebeckungematerialien. 6) Bu fpate Ausführung ber Bebachung, wo Die Daffe nicht mehr zu ber gehörigen Trodenheit gelangen fann. Aber wenn auch felbft genau nach ber Boridrift Dorn's gearbeitet worben ift, zeigen fich bod baufig Die Dorn'ichen Dacher ale nicht haltbar. Ramentlich gewähren fie, trot aller Rachbefferungen, feinen Schut gegen Regen = und Thauwaffer, und es leibet baburd bas Bolgwerf bes Dachs und felbft bas Innere ber Gebaube febr. Um biefen großen liebelftanden vorzubeugen, um ber Dorn'ichen Dachbedung eine vollfommene Saltbarfeit ju giben, bat man vielerlei Mittel angewenbet, von benen wir folgende ale biefenigen, welche fich noch am beften bemahrt haben, anfihren: 1) Statt ber Lobe wendet man ben Abgang an, ben man beim Reinigen ber Lumpen in Bapierfabriten gewinnt. Derfelbe wird mit bem Lebm gemengt, und nachbem bie erfte

3/4 Boll bide Lage bavon volltommen troden ift, wird biefelbe mit Papierplatten belegt, nachdem vorher die Lehmidicht mit Theer und Barg getrankt worden ift. Rach bem Abtrochnen wird noch eine zweite Schicht aufgetragen, Dieje wieder mit Theer und Barg bestrichen und mit Bapier belegt und bann wie gewöhnlich verfahren. 2) Gleiche Gewichtetheile feingepulverter ungelofchter Ralf und Stein= toblentheer werben innig vermischt und bann mit einem britten Gewichtstheil Schwedischem Theer, ber zuwor ftart erhitt worben, versett. Das Gange wird innig Durchgerührt und in beigem und fluffigem Buftande mittelft eines Pinfels auf Die Lebmbede aufgetragen. Diefer Ueberqua ift in wenigen Stunden fteinbart, bebalt aber eine gewiffe Glafficitat. 3) Statt ber Unterlage von Lehm bereitet man eine Theerfaltverbindung, indem man holztheer mit Kalf und feinem Sand vermifcht und baburch eine Urt fünftlichen Sanbftein berftellt, ber Unfange weich wie Mortel ift und erft fpater erbartet. Um Die Sandforner auf bas Innigfte mit bem Theerfalfe zu verbinden, muß man zuerft ben trodnen Sand mit bem Theer genau gusammenmengen und bann erft ben Ralf guseben, jo bag fich ber Ritt auf ber Oberfläche ber Sandförnchen felbft bilbet. Dies geschieht mit Gulfe bes Baffere, indem man barin den Kalf burch Umrühren vertheilt, auf den Theersand gießt und nun bas Bange in einer Ralfbant tuchtig burcharbeitet. Benn bie Bluffigleit aufängt eine flare braune Farbe zu befommen, fo wird fle abgelaffen, und die Daffe noch einige Dal mit Baffer gewaschen. Sie ift nun febr gabe und bildfam, und man fann fie in einer zollbicken Schicht auf Die Dachplatten legen und antreten. Beffer ift es noch, ftatt bes Raltes feingestebte Torfasche zu nehmen. Das Mifchungeverhaltnig ift: 280 Bfb. trodner Sand unt 40 Bfb. Golgtheer innig vermischt, 20 Pfb. abgefühlte Torfasche hinzugesett und Alles wohl burcheinandergerührt. Das Muftegen ber Maffe fann, außer bei Froft, bei jebem Better geschehen. Rachdem die gut geebnete Oberfläche trocken geworden ift, wird fie wie Die Dorn'iche Lehmflache mit elaftischem Theerfirnig überzogen und Diefer Ueberzug mit einem innigen Gemenge aus 25 Pfb. trodnem Sand und 20 Pfb. feingefiebter Torfafche überftreut. Dan bat nun ein Dach, beffen Thonüberzug nicht nur ftets zate und biegfam bleibt, fondern auch in ber Sonnenhite nicht erweicht, wie bie Bemische aus Bech und Theer. Die Dadmaffe behalt immer eine gewiffe Beichbeit und wird nie fo hart, daß durch ein etwaiges Werfen ber Latten Riffe entfeben. 3m Ball fich aber folde mit ber Beit boch bilben follten, fo verftreicht man fie mit einem biden Gemenge aus Torfajde und Theerfirnig und ftreut Sand und Afche barauf. 4) Die Belattung ber Sparren geschiebt nicht mit vollfantigen, befcmittenen, fondern mit geschälten, gut beflecten, möglichft geraden, einmal aufgefcaittenen Runtlatten, benen bas zu ichwache Kopfende genommen ift. Sie werben verschoffen, behauen und mit ber Schnittseite auf bie Sparren genagelt. Rach Daggabe ber verschiedenen Starte ber Latten werden Diejelben auf ber Ragelftelle behufe ber mehrern Bertiefung ber Ragelfopfe mit bem Beile eingeferbt. Die Latten werden auf der Biebel- und Bindfangseite mit einem fcmalen Bindfangbrete und auf bem Tropffallende bee Daches mit einer geschnittenen Latte, beren Rante gebrochen und glatt gehobelt ift, verfeben. Bei Diefer belatteten Dachflache ift bie erfte Rudficht barauf zu nehmen, von dem Sattel und bem Firft bes Daches nach beffen Abfallende eine möglichft ebene Flache zu gewinnen. Bu biejem Bwed wird von Steinen befreiter Lehm ftarf mit Baffer verdunnt und Diefem Saxfel, Blacksichaben, Sagespane, gereinigtes Moos, Lobe in dem Rage beigemengt, bag

fich eine gut ftreichbare Maffe bildet. Diefe Maffe wird durch Aufwerfen und Ginftreichen auf und zwischen Die Latten 1/3 Boll boch jo verbreitet, bag fie überall zwischen biefe quillt und durchweicht, jo daß bie Latten von biefer Lehmmaffe umicoloffen werben. Ift biefe erfte Dede troden und ift fie riffig geworten, fo werben bie Riffe mit verdunntem Lehm zugeschlammt. Die weitere Bebandlung ift wie bei ber Dorn'ichen Methode. 5) Sufemihl's Methode. Die Dachflache wirt nach Dorn'icher Beife belattet. Die Abstante gwifchen ben Latten find aber nie über 1/4 Zoll groß, und an ihren vorragenden Theilen berühren fich tieselben. In ber Bolgverbindung zu bem Dache barf eine gehörige Beftigfeit nicht fehlen; bie Bolger bagu konnen gum Theil fehr fcmach fein, wenn eine niedrige Dachetage vorbanben ift. Die Sparren aber burfen nicht zu lange freiliegen und muffen, wenn es burch Stander nicht ermöglicht werben fann, burch Banber und Unterzuge gegen Schwanfungen gefichert werben. Dach ber Lattung wird eine Lage von Lebm, mit Blacheichaben binreichend mager zubereitet, fo aufgetragen, bag nicht nur eine moglichft ebene Blache erzielt, fondern auch jede Latte noch um 1/2 Boll hoch verbedt wird. Ift diese Lehmlage so trocken geworden, daß fie, ohne beschädigt zu werden, betreten werden fann, bann wird die gange Dadgfache in febr magerm Ralt eine Mifdung von 4,5 Sant und 1/3 Ralf bem Mage nach - entweder mit baju geformten Biegelplatten in ber Dide ber Dachfteine ober mit Dachfteinen, benen bie haten abgeschlagen und Die gerundeten Geen einigermaßen gerade gehauen worten find, abgebedt. Die bamit befchäftigten Maurer burfen aber nicht boble Bugen mauern, fie muffen ben Ralt fehr forgfältig ausbreiten, auf fleine Stoffugen halten, dabei aber die Deckung auf die Latten normal ausführen und dieselbe nie nach ber Lange ber Latten vornehmen. Dieje Pflafterung wird mit einem bunnen Kalfbrei, bestehend aus einer Dischung von 1/3 Kalf und 2/3 Sand, übergoffen und mit einem Befen auseinandergefegt. Bei gutem Better ift am nachften Tage biefe Steinpflasterung hinreichend ausgetrocknet und zur Aufnahme bes funftlichen Usphalts geeignet. Derfelbe besteht bem Gewicht nach aus 72 Theilen reinem trodnen Sant, 6 Iheilen Steinkohlentheer und 4 Theilen an ber Luft gerfallenem und fein gefiebtem Ralf. Der Sand muß rein und icharf, nicht ftaubig, auch nicht grobfornig und volltommen troden fein. Fluffand eignet fich biergu am beften. 6 Bfb. Theer werben jum Rochen gebracht, 24 Bfb. Canb bem Theer unter fortwährendem Umrühren zugesett und endlich 4 Bib. Kalf mit der Raffe innig vermifcht. Der noch fehlente Sant wird nach und nach mit ber tochenden Daffe innig vermengt, aber nie fruber ale bis ber vorher eingeschuttete Cand in bem Theer fich verloren hat. Ift ber gulett hinzugekommene Sand völlig ichwarz gefarbt, bann ift bie Maffe fertig; biefelbe wird auf bem Dache 1 Boll gleichmagig mit einem Richtscheite ausgebreitet und bann mit einem Reibebrete von bartem Bolge Anfange loje und fpater ftarter geflopft und gerieben, bie bie Glache feft und glatt ift. Die folgenden Portionen Diefer Asphaltmaffe muffen mit ber ichon fertigen Usphaltdede in genaue Berbindung gebracht werden. Gierzu ift es nothig, daß die Rander ber fertigen Usphaltbede fo niebergeflopft werben, bag fie auf die Steinpflafterung fpis auslaufen und ber folgende Auftrag ber Dedmaffe baruber ausgebreitet werben fann. Um bas Unhangen bes Usphalte an bie Reibebreter zu vermeiten, find biese mit einer Speckschwarte zu bestreichen. Rach 8-14 Sa-, gen, je nachdem die Witterung mehr falt ober warm ift, wird bem Dache noch ein Ueberzug gegeben, bestehend aus 16 Theilen Steinkohlentheer, 3 Theilen Bech und 1 Theil Sarz, Alles geschwolzen und in möglichst heißem Zustande über die Dachstäche gestrichen. Schließlich wird noch scharfer feiner Sand aufgestreut und dieser eingetreten, bis die Dachsläche trocken und fest ist. Die spätern Reparaturen bestehen nur darin, daß etwa nach 3 Jahren eine Wiederholung des Ueberstreichens mit Theer, Bech und Harz vorgenommen wird. Damit eine solche Dachsläche die Sounenstrahlen nicht zu stark anzieht, giebt man ihr einen weißen Anstrich, indem man sie 2 Wal mit ganz dunnem Kalk weißt. Ein solches Dach ist nicht nur sehr haltbar, sondern kamn auch bei jeder Witterung, Frost ausgenommen, ausgeführt werden. Die Gerstellungskosten sind sehr billig, pr. D. Juß 1 Schill. 6 Pf.

Bichtig bei dem Dach find noch die Dachrinnen. Bedes Webaude muß mit folden Rinnen verschen werden, denn dadurch wird nicht nur verhindert, daß der Sof bei ftarten Regenguffen überichwemmt wird und bie bort befindlichen Dunger= theilden fortgeführt werden, fondern es wird auch das Bebaude felbst beffer conferbirt, wenn Dachrinnen bas Regen= und Thanwaffer bavon abführen. Ift bas Bebaube mit Ralf beworfen, fo wird biefer Abput bei weitem langer halten, wenn man verhindert, daß bas vom Dache fallende Baffer von bem Binde an bas Saus getrieben werden fann. Ift das Gebäude von Solz und mit Solz und Lehm ausgeftaft, fo find Dachrinnen noch nothwendiger, weil folde Bande noch mehr von bem berabfallenden Regen leiben. Besonders aber ift es ber Untergrund ber Bebaube, welcher Dachrinnen nothwendig macht. Die gange Laft bes Gebaubes rubt auf Diefem Untergrunde; lagt man nun Diefen burch bie Menge bes vom Dache fallenden Baffere fich erweichen, fo wird, wenn zumal ftarte Frofte nachfolgen, ber Bau nach und nach fich fenten, bas auf ber Mauer liegente Sparrwerf wird fich werfen, die Balten werben aus den Bapfen geben, und ber Bau wird baburch bald alle Saltbarteit verlieren. Aus Diefem Grunde find auch bie f. g. Ausgugröhren verwerflich; vielmehr muffen Die Dadrinnen lange bem Gebaude fentrecht berunter= geführt und burch eiferne Banber an ber Dauer befestigt werden. Unten munden bie Rinnen in auf eine Unterlage gestellte Faffer ober in Ranale ober in vertiefte Steinplatten aus, von welchen ab bas Waffer burd, gepflafterte Abzugerinnen abgeleitet wird. Die Dachrinnen find entweder von Metall oder von Bolg. Die metallenen find bauerhafter, aber auch fostspieliger ale bie bolgernen. Unter ben metallenen Dadrinnen verdienen wieder ihrer größern Dauer halber die von Rupfer ben Borgug. Es fostet nämlich a) eine Rlafter Binfrinne, Die jeder Stein befcabigt und welche ichwer zu repariren ift, 1 gl. 48 fr. C.=Dl.; nach 12-15jah= riger Dauer ift fie nur noch 24 fr. werth, baber Berluft 1 Fl. 24 fr. b) 1 Klafter Beifibledrinne, welche aus vielen Löthungen besteht und leicht roftet, koftet 1 Fl. 36 fr.; nach 10--12jabriger Dauer bat fie gar feinen Werth mehr. c) 1 Klafter Rupferblechrinne fostet 3 Fl.; nach 30-36jahriger Dauer ift fte noch 2 Fl. werth, baber nur 1 Fl. Berluft. Wenn baber auch Rupferrinnen in der Anschaffung theurer find, so verdienen fie doch ihrer langen Dauer und ihres nur wenig verringerten Kapitalwerthe halber den Borzug. Da, wo die Ablauf= röhren in Ranale munden, läßt man biefelben febr zwedmäßig 1 Rlafter lang mit einem Unfage von einem Bleirohr verseben, welches nicht angegriffen wird. Um ferner die fich in der Mündung der in Kanäle einmundenden Rinnen entwickelnden, freffenden Gasarten zu gerftoren, empfiehlt es fich, die Röhren auf 1/2 Klafter Ent= fernung ba, wo fie angeheftet werben, mit Rafen und fleinen einwarts geschlagenen Sichern zu versehen, um ben Luftftrom zu unterbrechen. Bas bie Dadyrinnen

von Bolg anlangt, fo empfehlen fich am wenigften bie aus einem ichlanken Baume ausachauenen, melde von bem Gipfel tes Baumes ichmader anfangen, nach unt nach ftarter werben, unt in einem tiden Ropfe fich endigen. Solche Rinnen beleitigen nicht nur tas Muge, fondern es wird auch bas befte Golg, ber Rern, in Spane gehauen, und beshalb bauern fie nicht lange. Um beften conftruirt man Dachrinnen von Soly folgendermaßen : Aus fienigem fichtenen ober fiefernen Stammbolge lagt man minbeftens Bellige Breter ichneiben, Dieje aut trodnen unt ichranten (burd) eingelegte Bolger von einander trennen und oben mit Steinen befdweren), damit fie nicht frumm laufen. Ilm feine Splintfante an ben Bretern qu erhalten, lagt man von einem ftarten Stamme erft einige Breter oben unt unten abnehmen, jo bag ber Breiklot noch 14 Boll Gobe behalt. Tehlt es an foldem ftarfen Bolge, fo laffe man lieber Die gu ben Dadrinnen gu verwendenben Breter nur 7 Boll breit und 6,4 Boll ftart ichneiben. Hun werden biefelben auf allen Seiten glatt gehobelt und, wenn fie 14 Boll breit maren, in der Mitte der Lange nad in 2 gleich breite Breter getrennt. Diese beiten 7golligen Breter fest man unter einen rechten Winkel fo an= und aufeinander, bag bie Rante ber einen genau an die Seite best andern anschlieft. Hun werten beide Theile mit Lattennageln feft ancinantergenagelt und tie Rinnen inwentig 2 Mal mit Steinfoblentbeer, que wendig mit Delfarbe, ber Bleimeiß und etwas Rug jugefest ift, angeftrichen. Die Bugen, wobei die Rinnenbreter fic in einem rechten Winkel verbinden, werden nun mit einem Ritte aus ungelofdtem Ralt, Bolgafde und Wagenichmiere jo verftriden, bag ber Ritt über bie Bugen 14 Boll bod zu fteben fommt. Damit biefer Ritt zu einer gang ebenen Flache auf tem Boten ber Rinne wirt, ftellt man tiefe in Die Sonne. Damit fich Die Rinnen nicht werfen, ichlagt man 4 Glen weit von jedem Ende ein Bant von ftartem Gijenbled ein. Daffelbe wird auf jedem Ende mit einem Lodie versehen und muß fo lang fein, ale bie beiden obern Ranten ter Rinnen auseinanderftehen. Hun bohrt man in ben Ropf ber Rinnenbreter 3 Loder, eins in ben Winfel, wo fid beibe verbinten, und 2 auf bie beiben Seiten gegen Die Mitte ber Breite. In Dieje Locher ichlagt man 3 von beiben Seiten zugespiste Gijenftifte von ber Starte einer ftarten Feberfpuble. Gind alle Rinnen jo bebanbelt, fo ichlagt man an bas Enbe bes erften Rinnenftude ein Rreutbant von ber Beftalt eines X, teffen 4 Entpuntte mit einem Lode verichen fint, fo auf tie erfte Minne fest, bag, wenn bie Rinnen unter Dad aufgelegt und geboria gufammengetricben fint, Die andern beiden Urme Des Rreugbandes auf Die nachfte Rinne auf genagelt werben können. Die Unter, welche auf Die Rinnen aufgelegt werben follen, erhalten unten bie Bestalt eines rechten Binfels und 3 Boll weit von bem Anie herauf auf jeter Seite ein Loch, burd welches bie liegende Rinne festgenagelt werben fann. Dabei mirb bas außere Ente bee Untere, welches bunn ausgezogen fein muß, über ber Rinne nach innen umgebogen. Bulett werben auch bie Rreutbanber aufgenagelt. Die an ben Wanben berablaufenben Rinnen merben eben fo angefertigt wie bie auf bem Dadie liegenten. Ift man mit tem Unbringen ber Rinnen qu Stante, fo werten tiefe nebft Bankeifen und Untern nochmals angeftrichen. Golde Dadrinnen find fehr dauerhaft und wohlfeil, muffen aber menigftene 2 Mal jahrlich mit einem Besen gereinigt und von Beit zu Beit angestrichen werben.

Literatur: Barentin, G., Unweisung zur Berfertigung ber feuerfesten Strobund Schindelbedachung. Mit 1 Taf. Leipz. 1837. — Dorn, 3. F., Unleitung

gur Ausführung ber neuen flachen Dachbebedung. Mit 1 Taf. 3. Aufl. Berl. 1838. — Biek, F. G., Anweisung zum Ban ber Dorn'ichen Lehmbacher. 4. Aufl. Chem= nit 1838. - Dieme, S., Befettigung ber Unvollkommenbeiten ber Dorn'ichen Dachbedung. Berl. 1840. — Linfe, G., ber Bau ber Dorn'ichen Dacher. Mit 1 Taf. 2. Ausg. Braunfchw. 1840. - Die Dachnoth. Berl. 1840. - Seinfe, A., bie Dachbededungen von Bint, Gugeisen, Golg, Bappe. Mit Abbild. Duedlinb. 1832. — Matthacv, C. L., ber vollfommene Dachbeder. 3lmenau 1834. - Nunnede, C. L., Anweisung zur Ausführung feuerficherer Dachbedeckungen von Lehm und Thon. Mit 26 Abbild. Breel. 1839. — Sache, S., Dachdeckung mit harzplatten und Steinfliegen. Dit 1 Taf. Berl. 1838. — Runge, F. F., bas Tache Lehmbach und ber elastische Theerfirnig. Samb. 1838. — Schöning, A. v., Berfuch einer mobifeilen und feuerfichern Bedachung landl. Gebäude. Berl. 1838. - Teidmann, F., das Gange ber feuerfichern Lebnifdindelbebadung. Dit 2 Saf. Leipz. 1833. — Bigelius, bas neu conftruirte Lehmbach und ber verbefferte Sundt'iche Lehmbau. Brenglow 1838. — Die Gpoteckung. Leipz. 1840. — Lang, D., feine glatten und leichten Dacher mehr. Dueblinb. 1840. — Buttel, 8., Erfabrungen über Dorn'iche Dacher. Mit Abbild. Neubrandenb. 1840. — Menzel, D. A., Die hölgernen Dachverbindungen in ihrem gangen Umfange. Dit 10 Taf. Salle 1842. — Sufemihl, C. D., über Die flachen Dachbedfungen. 2. Auft. Busow. 1842. — Friederstorff, R., ber Bau eines flachen Daches von unglafirten Racheln, Sohlfteinen und Theerfandsteinen. Mit 2 Saf. Schneibemuhl 1847. - Wied, F. G., Buffe's Terrefin, beffen Bereitung und Unwendung. Leipz. 1847.

Dampf und Dampfmaschinen. Dampf nennt man bie elaftische, luftförmige Bluffigfeit, welche fich bildet, fobald ein fester ober tropfbarer Rorper mit einer gewiffen Renge Barme bergeftalt in Berbindung tritt, daß eine Beranberung feines Buftandes herbeigeführt wird. Der Dampf bat die Gigenschaft, daß er, wenn man ibm alle ober boch einen Theil ber Barme entzieht, welche zu feiner Bilbung gebunden murbe, gang ober theilweise fich contenfirt, b. b. wieber in ben tropfbar fluffigen Buftand gurudfehrt. Die Menge ber Barme, welche gur Dampfbildung nothig ift, richtet fid nach ber Beschaffenheit ber Korper. Fur Baffer g. B. beträgt fie etwa 51/2 Mal fo viel ale nothig ware, um bie Temperatur beffelben von 00 auf 800 R. ju erhöhen ober um Diefelbe auf 5200 R. ju bringen, wenn andere bas Baffer biefe Barmemenge aufnehmen fonnte, ohne in ber Form geandert gu werben. Das Waffer verwandelt fich bei allen befannten Temperaturen in Dampf, beffen Dichtigkeit seboch von ben Temperaturgraden abbangig ift, und zwar bergeftalt, bag bie Dampfe um fo fdmerer fint, je bober bie Temperatur ift, unter welcher ber Dampf gebildet wird; body muffen babei die Dampfe immer noch mit bem Baffer, aus welchem fie gebilbet werben, in Berührung bleiben, im Begentheil murben fie an Dichtigfeit verlieren ober, wenn bas Gefaß gefchloffen ift, ibre Clafticitat vermehren. Gin Rubifzoll Baffer, 3. B. in einem bichten, luftleeren Gefäß von 1700 Rubifgoll Inhalt, murbe bei 800 R. verdampft fein. Wollte man bas Gefag auf 900 R. erhigen, fo wurde fich biefer Dampf um fo viel ausbehnen, als die Temperaturerhöhung von 100 R. bedingt; es murbe bie Elafticitat und bamit auch ber Drud auf die Banbe bes Gefäges vermehrt werben, und in Diefer Ericeinung liegt ber Grund fo mancher Ungludefalle bei Dampfteffeln. Die Glafticitat ber Dampfe, b. b. bie Rraft, mit welcher fie bie ihrer Aus-

behnung entgegenftebenben Wegenftanbe bruden, machft mit ihrer Dichtigfeit, jeboch in einem fehr raich gunchmenten Berhaltnig, und hangt nur von ber Temperatur ab, bei welcher bie Entwickelung vor fich geht. Man mißt biefe Glemente nad Atmofpharen ober Bollen ber Quedfilberfaule in einer Robre. Geißt es g. B. ber Dampf außert einen Druck von 28 Boll, jo bedeutet bice: jeder Theil ber einfoliegenten Band wird von tem Dampfe fo gebruckt, als lage Diefer Theil borizontal, und ce laftete auf temfelben ale Grundflache eine Quedfilberfaule von 28 Boll Gobe. Da nun tiefer Druck tem Drucke ber Atmosphare, welcher 14 Pft. auf ben Boll beträgt, gleichkommt, fo fagt man ftatt beffen auch, ber Dampf übe hier ben Druck einer Atmosphare und Die Glafticitat bes Dampfes tomme einer Altmofphare gleich. Da nun bie Glafticitat bee Dampfes bei gleicher Temperatur idmeller madit, ale bie Dichtigfeit, jo muß man g. B. bei Dampfmafdinen, wo bie Glafticitat bie treibende Rraft ift, ftete mit Dampfen bon boberer Temperatur arbeiten. Im Allgemeinen nimmt man an, bag 1 Rubifgoll Baffer 1 Rubiffuf Dampf von 1 Atmojphare ober 28 Boll Quedfilber liefere und bag, um biefet Waffer in Dampfe zu verwandeln, bei gleichformiger Sine bas Sechofache ber Beit erforbert werbe, beren es bedarf, um bie Temperatur bes Baffere von 00 bis auf 800 R. zu fleigern. -- Die bei weitem wichtigfte Unwendung bes Bafferdampfe besteht in ber Benutung feiner Glafticitat mittelft ber Dampfmafdine. Auch in ber Land= und Sauswirthichaft und bei ben landwirthichaftlich=technischen Gewerben findet ber Bafferbampf in neuerer Beit mannigfaltige Unwendung, fo gum Beigen (f. Beigung), Roden (f. b.), Bflugen (f. Bflug), Bafden (f. b.), gum Bierbrauen, Branntweinbrennen, gur Buderfabrifation (f. b. Art.), gur Bewegung von Dreich=, Schrote=, Sacfel= zc. Dafdinen zc. Um ben Dampf gu biefen Brecken gu verwenden, fint theils complicirte Danipfmafchinen, theils bloge Dampfteffel nothwendig. Richt jede Borrichtung, Die mit Dampf arbeitet ober ben Dampf benutbar madt, pflegt man eine Dampfmafdine gu nennen, fontern man begreift barunter ausschlieflich folde Maschinen, welche mittelft bes Wafferdampfes eine medanische Araft erzeugen follen. Die Stärke einer Dampfmajdbine wird gewöhnlich nach Pferbefraft bemeffen. Gine Pferbefraft ift aber biejenige Rraft, welche in 1 Stunde eine Schwere von 1,980,000 Bfb. Baffer ober in 1 Minute 550 Pfo. Waffer 1 Rug boch in Die Gobe bebt. Wenn man fich bemnach bes Musbruckes Pferbefraft bedient, um bie Bewalt bes Dampfes ju bestimmen, fo will und foll man von obigem Dage reben, wenn es fich barum bam belt, eine Scala ber Rrafte felbft aufzustellen. Die Frage ift aber eine gang andere, wenn fle fich auf die Arbeit bezieht, Die jeden Tag burch eine gemiffe Ungabl Bferte ober mittelft einer mechanischen Gewalt verrichtet werben fann; benn in biefem Ralle muß die Tagcarbeit eines Pferdes zu 8 Stunden, und die burch baffelbe 1 guf boch gehobene Baffermenge zu einem Gewicht von 15,840 Bfb. angenommen werben. Bergleicht man aber weiter bie Unwendung ber thierischen Rraft mit ber medanischen Rraft bes Dampfes, fo findet man, daß biefe unendliche Borguge vor fener hat; benn in ber That ift bie Arbeit bes Pferbes auf 8 Stunden fur ben Tag beidranft, mabrent tiejenige ber Dampfmaidinen auf bas Dreifache obne Unterbrechung fortgesett werben fann. Sieraus folgt, bag eine Dafdine von 10 Bferbefraft in ihrem taaliden Resultate einer Gewalt von 30 Bferbefraft aleid zu achten ift. Icbe Dampfmaschine besteht aus zwei, meift getrennten Apparaten, von benen ber eine gur Erzeugung bee Dampfes bient, ber andere gur Bermenbung.

Letterer macht bie eigentliche Dampfmafdine aus. Der nothwendigfte Theil gur Erzeugung bes Dampfes ift ber Dampfteffel. Gewöhnlich liegt berfelbe in einem Dfen, und bas Teuer erhalt burch einen febr boben Rauchfang ben erforberlichen Bug. Der gweifmäßigfte Dampffeffel ift ber, welcher bei bem fleinften Rauminhalte bem Fener bie größte Oberflache barbietet, weil bas Baffer nur im Berbaltniß zu der dem Keuer ausgesetten Flache des Dampfteffels Dampf entwickelt und megen bee fleinern Rauminhalts und ber größern Feuerflache bee Reffels eine Ersparnig an Brennmaterial und Zeit erfolgt. Die zweite Bedingung bei einem Dampfteffel ift bie, tag berfelbe bie erforterliche Spannung bee Dampfes aushalt, wobei die Form Des Reffels, gutes Material und forgfältige Arbeit in Betracht fommen. Gin Reffel, beffen Form große und gerade Flachen barbietet, fann unmöglich eine jo große Spannung aushalten, als Reffel, welche burch mehr, aber fleinere Flachen gebildet werben und ichon burd bie Berbindung felbft ftarfer find. Auch werben alle Reffelflächen, welche von bem Teuer entfernter find, weniger erhitt und theilen folglich auch ben im Reffel befindlichen Baffer weniger Barme mit, als bie bem Feuer naber liegenden; badurch entfteht aber eine Differeng in ber Temperatur bee Teuers je nach ber Lange seines Buges. Wenn ferner bie Warme bes Feuers einer großen Waffermaffe jugeführt wird, so wird bie Erwarmung bes Baffere verzögert und bie Dampfbilbung um fo viel geschwächt, ale bie größere Baffermaffe mit einer fleinen erbigenten Feuerfläche in Berührung fommt. Um Diefe Rachtheile zu vermeiben, muß man Dampffeffel anwenden, in welchen Röhren ber Lange nach angebracht fint. Man gewinnt baburch an erhipenter Oberfläche, bie Baffermaffe im Reffel wird burch Robren verringert, man fann wegen ber gewonnenen größern Oberfläche ben Reffel verfürzen und bie Wirfung ber ftartern Sige in furgerer Beit ergielen; Die burch bie Feuerrobren gewonnene großere Blache wird verfurzt, es gewinnen alfo auch bie Seitenflachen bes Reffels an Saltbarfeit, und die Borderseiten, an welche die Feuerrohre angenietet find, widersteben mehr ber Spannung, ale wenn jene obne alle Stute ber Spannung eine große Alache barbieten. Sierzu fommt noch ber Umftand, baß eine gufammengehäufte Flamme weniger wirft, als wenn biefe in mehrere Spigflammen gertheilt und burch mehrere Ranale durch bas Waffer geführt wird, indem die größere erhipende Oberflache mehr Birfung außert. Was bas Material zu ben Dampfteffeln betrifft, fo werben biefelben felten mehr aus Bugeifen, fondern aus jufammengenieteten Gifenplatten gebildet und muffen um fo farter fein, je größer ber Dampforud ift, welchem fie widersteben follen. Wird ein Reffel vor bem Gebrauch einer richtigen Brobe unterworfen und fortwährend geborig untersucht, ift er mit guten Gicherheitetlappen und allen Borrichtungen, um den Dampfdruck, die Temperatur und ben Wafferftand zu ertennen, verschen, unt werten biefe fleifig beobachtet, fo fallt bie Wefahr einer Explofion faft gang meg. Weil aber bie Anwendung bes Dampfteffels beftandige Borficht erfordert, fo follte fie nur Arbeitern von erprobter, aufmertfamer, geregelter und nuchterner Aufführung anvertraut werben. Der Beiger foll bie Borfichtemagregeln, welche die Leitung des Feuere erheischt, ferner die nothige Sorgfalt fur Erhaltung und gute Inftandschung bee Reffele, sowie guch bie Umftande, welche bie Gefahr einer Erplofton berbeizuführen vermogen, und ben Gebrauch jeter Sicherbeitevorrichtung bes Reffels fennen. Um beften ift es, wenn man ben Beiger ichon bei bem Aufftellen bes Dampfteffels verwendet, damit er alle einzelne Theile beffelben genau fennen lernt und folche nothigenfalls felbft auseinanderzunehmen

und zusammengufeten, auch bie nöthigen Ritte (f. b.) berguftellen vermag. Das Reuer muß gleichförmig geführt werden, um eine zu ichnelle Erbobung ber Barme ober eine zu ichnelle Abfühlung zu verhindern. In bem einen wie in bem andern Fall murben bie ber Wirkung bes Teuers ausgesetten Theile bes Reffels eine ungleiche Musbehnung erleiben, wodurch Riffe ober Trennungen ber Blatten erfolgen konnten. Besonders barf im Anfange, wenn ber Reffel noch falt ift, nicht zu ftarf geheizt werben. Ift bas Feuer geborig im Stante, fo muß bas Brennmaterial in gleichen Zeitraumen und womöglich auch in gleichen Mengen auf ben Roft gelegt werben. Soll ter Reffel in Folge eines plöglichen Stillftandes ter Arbeit feinen Dampf geben, fo muß fogleich ber Schieber im Ramin geschloffen und barauf bie Thure bes Ofens geöffnet werden. Dauert bie Unterbrechung langer, jo ift auch bas Brennmaterial von bem Rofte zu entfernen. Nimmt tropbem bie Spannung bee Dampfes bis zu bem Buntte gu, wo fich bie Giderheiteventile öffnen, fo muß eins berielben geöffnet und bem Dampfe in tiefer Stellung fo lange freier Austritt gestattet werden, bis bas Duecksilber bes Manometers unter ben gewöhnlichen Stand herabgefallen ift. Burben unter Diesen Umftanten bie Bentile noch mehr beschwert werden, jo wurde man ben Reffel ber Wefahr bes Berberftens ausseben. Wenn bie Stunde berannabt, wo nicht mehr gearbeitet werben foll, fo muß weniger Brennmaterial aufgelegt werben, und wenn bie Arbeit gang eingestellt wirt, fo ift bas Brennmaterial auf bem Rofte mit Alfde zu bebeden, ber Schieber im Ramin und bie Ofenthure qu ichliegen und ber Reffel nicht cher zu verlaffen, bis man fic versichert bat, bag bie von bem Manometer angegebene Spannung bes Dampfes im Abnehmen begriffen ift. Wit größter Sorgfalt hat man zu vermeiten, Die Starte bes Teuers auf bas Meugerfte ju treiben - weil baburch eine rafchere Berftorung ber Reffelmande bewirft wird - und ben Reffel mit Baffer gu fpeifen, welches faure ober falzige Stoffe enthält, Die bas Metall bes Reffele angreifen ; auch bas Anbaufen von erdigen Niederschlagen, welche fich an Die Reffelwande anhängen und einen Bafferftein bilden, ift ebenfalle zu umgeben. Betes Baffer biltet beim Uebergang in Dampfgestalt einen erdigen Niederschlag, beffen Unbaufung in ben Reffeln man nie aufkommen laffen foll. Dieje Dieberichlage, hauptjächlich wenn fie kalthaltige Salze enthalten, bilben eine fefte fteinige Maffe, Die fich an ben Reffelmanben fo feft anset, tag man fie nur mit Deifel und Sammer losicblagen tann. fächlich hangen fie fich an bie innern Theile ber Banbe an, welche ber birecten Einwirfung ber Barme ausgesett find; Die Erhitung bes Baffere wird baburd vergögert, ber Aufwand an Brennmaterial vermehrt und eine ichnelle Berftorung berjenigen Reffeltheile, welche ber Wirfung ber Flamme ausgeset fint, berbeigeführt. Folgende Mittel bat man gegen Unsetzung bes Baffer= ober Reffelfteine empfohlen: 1) Dan bringt in bas Speifemaffer gemiffe vegetabilifche Farbestoffe, z. B. Blaubolg, in folder Menge, bag bas Baffer beständig gefärbt bleibt. Man fann, um Diefen Bwed zu erreichen, feingepulvertes Blaubolg in einem Leinewandfachen in ben Reffel legen und erfteres erneuern, wenn ber 2) In falthaltiges Baffer giebt man Salmiaffaure. Farbeftoff ericopft ift. 3) In ben Reffel wird fantfreier Thon geworfen. 4) Man reinigt bas Baffer, che es in ben Reffel gelangt, indem man ben barin aufgelöften Kalk burch Oralfaure niederschlagt und bas Waffer außerdem noch burch ein Gemenge von Golgfohle und Sand filtrirt. Lagt fich bies nicht ausführen, fo ermittelt man ben Ralkgehalt des Baffers durch eine mittelft oralfaurem Ammoniak ausgeführte

analhtifche Brobe und fest bem lettern bann eine feinem Ralfgehalt entfprechenbe Menge von Salgfaure bingu, um ben toblenfauren Ralf in falgfauren umguman= beln, welcher fich nicht abscheiben fann. 5) Um bie Bilbung von Reffelfteinen zu verhindern, bringt man Gagefpane ober Holzfohlenpulver in ben Reffel, von denen man bas Doppelte von bem im Waffer enthaltenen Ralf anzuwenden hat. Bur Ablojung des bereits gebildeten Reffelfteins fann man Salgfaure in das Waffer gießen. 6) Gegen bas feste Unfegen bes Afannensteins foll fich febr zwedmäßig erwiesen haben, bas Innere bes Dampfteffels mit einem Gemifch aus Salg und feinpulverifirtem Bafferblei auszureiben. 7) Um Die Bildung von Reffelfteinen gu verhindern, wentet man jalgjaures, effigjaures und falpeterfaures Ummoniaf an, wodurch fohlensaures Ummoniat, welches mit bem Dampfe entweicht, und falgfaurer, effigfaurer ober falpeterfaurer Kalf fich bildet, ber im Waffer aufgeloft bleibt. Aus einem mit einer fleinen Menge Waffer vorher angestellten Berfuche wird fich bie Quantitat ber zuzuschenben Mittel fur bas gange Wafferquantum leicht bestimmen laffen. Durch diese Dagregeln wird man übrigens ber Muhe nicht enthoben, ben Reffel nach einer durch Erfahrung bestimmten, von der Reinheit bes Waffere bedingten Beit von bem Dieberichlag zu reinigen. Die Rohre, welche bas Sprifewaffer herbeiführt, barf nicht in ber Dabe berjenigen Stellen bee Reffels ausmunben, welche außerlich ber birecten Wirfung bee Feuers ausgesett fint, bejonbers nicht wenn die Reffel eine große Diche haben. Bemerft man ein Entweichen bes Dampfes zwischen bem Rande eines gußeifernen Deceels und bem Salfe, an welchen fich tiefer anlegt, fo barf man biefem während ber Arbeit nicht zu begegnen fuchen, indem man die Schrauben angicht. Man wurde baburch Gefahr laufen, Die Platte gu geriprengen. Der Buftand bee Reffele muß haufig unterfucht und ohne Bergug felbst der tleinste Schaden ausgebessert werden. Die Sicherheitsventile find unentbehrliche Bubebore fur alle Dampfteffel. Bedes Sicherheitsventil foll burch ein einziges Gewicht belaftet werden, bas gewöhnlich mittelft eines Bebels wirft. Wird bas Sicherheitsventil, sei es durch Bulage von Gewicht ober Vergrößerung bes Bebelarmes, ftarter belaftet ober beffen Spiel burch Unterlagen gehemmt, fo fest man ben Reffel ber Gefahr bes Berftens aus. Sind Die Bentile nicht gehörig aufgepaßt, jo ereignet fich häufig, daß fie nicht mehr gut schließen, nachdem fie ge= hoben worden find, und tag fic Dampf unter einer Spannung entweichen laffen, welche geringer ift ale biejenige, welche ber Belaftung entspricht. Um folches Ent= weichen bes Dampfes zu verhindern, genügt ein Dreben bes Bentile. Entweicht burch bas Bentil fortwährend Dampf, jo murbe bies ein Beichen fein, bag es nicht gut auffist, bag man ce folglich reinigen und von Reuem einschleifen muß. feinem Falle barf bie Belaftung ber Bentile vermehrt werben. Stets zeigt bas Maniometer genau bie Spannung bes Dampfes in bem Reffel ober bie Beranberung Diefer Spannung an, wenn fie nicht beständig ift. Diefes Inftrument giebt bem Beiger an, wie er bas Feuer zu handhaben hat. Fur Reffel von weniger als 5 Atmojpharen find die Manometer am besten mit freier Luft bergestellt. Röhren, welche bas Duedfilber enthalten, befteben aus Glas ober Gifen. In letterm Vall wird bie bobe ber Quedfilberfaule und ber entiprechende Drud bes Dampfes burch einen Beiger angegeben, welcher burch eine Schnur mit einem ber Quedfilberfaule folgenden Schwimmer verbunden ift. Die Röhre, welche ben Dampf zu bem Manometer führt, muß unmittelbar in bem Reffel felbft angebracht werben. Diese Robre ift gewöhnlich mit einem Sahne verseben, bamit man bie

Berbindung des Reffels mit bem Manometer unterbrechen ober berftellen fann. Derfelbe ift jedoch immer geöffnet, wenn ber Reffel in Gebrauch ift. Buweilen folieft man ihn, wenn ber Reffel nidt im Feuer ift. Dies ift jeboch unnus, wenn bie Manometer von guter Beidaffenbeit fint. Guten muß fich ber Beiger, Diefen habn fonell zu öffnen, ber Reffel mag in vollem Betriebe fein ober fcon einige Beit fill gestanden baben. Bon ber boditen Wichtigfeit ift es, bag bas Baffer in bem Reffel bestandig auf einer nabezu gleiden Gobe erhalten merbe, melde ftets über ben Teuers und Rauchkanalen liegen niuf. Der Beiger muß bemnach fehr baufig bie Apparate untersuchen, welche ben Bafferftant im Innern bes Reffels angeben, und nach beren Angabe bie Denge bes Speifemaffere reguliren. Dieje Apparate, welche ben Bafferstant angeben, fint: ber Schwimmer, Die glaferne Bafferstanterobre und Sahne, welche in verschiedenen Goben tee Reffele gur Angabe bes Wafferftandes angebracht find. Dan hat Die Beweglichkeit und ben guten Auftant bee Schwimmere ftete mabraunehmen, barf feine Berftopfung ber Mobre bes glafernen Bafferftantmeffere auftommen laffen, überhaupt bie Robre felbft rein erhalten, wenn von biefem Upparat Gebraud gemacht worden ift. ber Scala ber Bafferstanbröhre ober auf einem in ber Rabe bes Schwimmers angebrachten Stabe auf eine nichtbare Beife gezeichnete Linie zeigt ben Stand an, unter welchen bas Baffer nie berabiteigen foll. Auch bie Bafferboben find oftere ju untersuchen. Die Speifung bes Reffele erfolgt entweder mittelft Bumpen, ober ' burch gurudgeführtes Baffer ober burch Speifungeapparate mittelft Dampf. Gefchieht bie Speisung burch Bumpen, welche burch Dafdinen in Bewegung gefet werben, jo fann fie entweber unausgeset ober mit Unterbrechung erfolgen. It fie unausgesett, fo foll bie Bumpe nicht mehr Baffer liefern, ale ber Berbraud an Dampf fur Die Majdine erheifdt. Gine an ber Speisungerobre angebrachte mit einem Sahne versehene Bweigrobre bient bagu, Die Menge bes Baffers gu reguliren, welche in ten Reffel treten foll, mabrent ber Ueberfluß in ben Speifebebalter gurudtritt. Außertem regulirt man mit ber Sant bie Deffnung bee babnes, fo bag ber von bem Beiger angegebene Bafferftand unveranbert bleibt. Benn bie Speisung mit Unterbrechung erfolgt, jo muß man bafur Gorge tragen, baf ber Speifungeapparat in Wirffamfeit tritt, bevor noch bas Baffer bis zu ber feften Linie herabgefallen ift, welche zur Unzeige bes Bafferftanbes auf ber Ginfaffung ber Bafferstandrube ober neben bem Schwimmer gezogen ift. Ift eine Unordnung in bem Speifungeapparat entftanden, fo muß berfelbe in Ordnung gebracht merben, indem man, wenn es nothig ift, Die Dafdine ftill fteben lagt. Findet man tropbem, bag bas Baffer in bem Reffel zufällig unter bie obere Linie ber Raudtanale berabgefunten ift, fo muß fogleich ber Schieber in bem Ramin geichloffen und bie Berbthure geöffnet werben; Die Sicherheitsventile barf man bagegen nicht beben. Bur Regulirung bes Waffere tient auch zuweilen ein Schwimmer mit Dampfpfeife. Ertont tiefelbe, fo ift tiefes ein Beichen, bag bas Baffer bis nabe gur Linie ber Rauchkanale herabgefunten ift; und in Diefem Falle muß fogleich bie Speifung vorgenommen ober bie Flamme im Ofen niedergebruckt werben. Das Reffelbaus foll frei von allen ben Raum bewegenten Begenftanben gehalten merben, um die Bedienung bes Reffels nicht zu erichweren und bie Folgen einer etwaigen Erplofion nicht zu verschlimmern. Ift ber Reffel im Scheitel überbedt, fo follte biefe Bebedfung nur aus leichtem und zwar fo viel als möglich unzufammenhangendem Material, wie Afche, gefiebte Erde, leichte Bactfteine, befteben. -

In neuefter Beit bat man an ber Dampfteffelbeigung verfcbiebene Berbefferungen angebracht. Die erfte biefer Berbefferungen befteht barin, bag ber Afchenfall mit einer aut ichließenden Thure ober mit einem Schieber verfeben wirb. zeitig wird oben an bem Ramine eine gut ichließenbe Rlappe angebracht, welche mittelft eines Buges vor bem Beigen geöffnet ober verfchloffen werben fann. Gobalb nun am Feierabend bas Feuer unter bem Reffel erloicht, wird bie Rlappe bes Ramins und die Thure des Afchenfalls geschlossen, so daß nun das Einströmen talter Luft in ben Beigraum verhindert wird und baber am nachften Morgen ber Reffel fowohl ale bas ibn umgebenbe Mauerwert, fo wie ber Ramin felbft, nur wenige Grabe ihrer frubern Temperatur verloren haben. Bei bem darauf folgenben Anheigen wird baber bie Dampfentwickelung in weit furgerer Beit und mit weniger Aufwand an Brennmaterial herzustellen fein. Die zweite Berbefferung betrifft bie veranberte Conftruction und Stellung ber Roftstabe. Diefe wurden bis jest von ftartem Bugeisen angefertigt, allein fle gingen in fehr furger Beit gu Grunde. Außerdem bat die bisberige Construction ber Roftstäbe, fo wie beren Entfernung von einander, ben Nachtheil, daß eine Menge Roblenklein unverbrannt in bie Afche fallt, und bag fich Schladen an ber rauhen Oberfläche ber Roffftabe festschen und badurch beren Schmelzung und balbige Berftorung bewirken. Durch bas fefte Unbeften ber Schladen wird ber Luftzug gebemmt, Die Berbrennung ift unvolltommen, und die nothwendige Folge bavon ein größerer Aufwand an Brennmaterial. Run hat die Erfahrung gelehrt, bag, wenn bie Roftftabe bebeutenb bunner gemacht und weit enger aneinander gereiht werden ale bieber, und wenn biejenige Flache, auf welche bie Rohlen ju liegen tommen, mittelft eines Schleif-Reins glattgeschliffen wird, alle oben erwähnte Uebelftande wegfallen. Die enge Stellung ber Roftstäbe verhindert bas Durchfallen bes Rohlenkleins, und man fann baber auch wohlfeilere Roblen jum Beigen verwenden; Die glattgefdliffene Dberflache ber Roftftabe bagegen verhindert bas Unlegen ber Schlacken; ber Bug ift baber volltommener, bie Dauer ber Stabe außerorbentlich verlangert und bie Berbrennung bes Brennmaterials bebeutend geringer. Man giebt bie Ersparnif an Brennmaterial auf mehr als 10% an. Empfehlenswerth ift auch Rhan's Feuerungsanlage mit Rauchverbrennung. Diefelbe hat die Eigenthumlichfeit einer möglichft vollständigen Regulirung bes Luftzutritte zur Feuerung. Diefer Luftzutritt wird in folgender Urt bewirft : Die Feuerthure befteht aus 2 burd eine horizontale Linie getrennten Galften, welche abgesondert von einander geöffnet und gefchloffen werben tonnen. In ber obern Galfte ift eine großere Ungabl fleiner Deffnungen angebracht, welche einzeln geöffnet und geschloffen werben tonnen und jur Buführung ber Luft über bem Brennmaterial in ber erforberlichen Menge bestimmt find. Die Afchenthure besteht ebenfalls aus 2 vertical neben einanderftebenben Balften, in welchen noch verichliefbare Luftzutritteoffnungen angebracht find. Sinter ber Feuerbrude enbet ein Luftzug, welcher vorn an ber Stirnfeite ber Reffeleinmauerung beginnt und hier ebenfalls nach Erfordern geöffnet werben fann; ein abnlicher Luftzug endet ba, wo ber unter bem Reffelboben liegenbe Bug in ben lange ber Wanbflache bes Reffele berumgebenben Bug eingeleitet ift. Endlich ift auch in ber Effe ein eigenthumlich eingerichteter Schieber und außerbem noch ein verticaler Schieber angebracht, burch welchen einem Theil ber umgebenben Luft ber Gintritt in bie Gffe geftattet werben fann, um baburch ben Bug in ber Effe bis zu bem gewünschten Grabe ber Intenfitat zu bringen. In ber Regel werben die Dampsteffel mit Steinkohlen geheizt. Brauntohlenfeuerung ift aus zweisachen Gründen nicht rathsam, benn erftens geben 7,685 Schfil. Brauntohlen à 130 Pfb. nur benselben Nuteffect als  $4^1/_2$  Schffl. Steinkohlen à 169 Bfb., und zweitens wird bei dem Anschüren frischer Brauntohlen das Feuer sehr gedämpft und giebt erft nach 3 Minuten wieder helle Flamme, weshalb sich auch bei der Braunkohlenfeuerung die Dampsipannung innerhalb weiterer Grenzen veränderlicher zeigt als bei Steinkohlenfeuerung.

Noch zusammengesetter und funftlicher als ber Dampfteffel ift bie eigentliche Faft alle Dampfmajdinen find boppelt wirkenbe, b. b. folde, Dampfmafdine. bei benen ber Dampf abwechselnd auf beiben Seiten ber Dberflache brudt. Dampfmafdinen laffen fich unter 3 Sauptflaffen bringen. Bur erften Rlaffe - Mafchinen mit niedrigem Drud - gehören biejenigen, in welchen ber Dampf felten einen Drud von mehr ale 11/2 Atmofpharen erlangen foll, und bie also immer mit einem Condensator arbeiten muffen. Bur zweiten Rlaffe - Erpanfionemaschinen - fann man alle biejenigen Dampfmaschinen rechnen, welche einen ftarten Dampf verwenden, Diefen aber nur ftogweife in ben Cplinder eintreten laffen, fobalb er fich ausbehnen fann, bevor er in ben Condensator abfließt. Die britte Rlaffe - Gochdrudmaschinen - fie mögen mit ober ohne Erpanfion wirken, begreift alle Maschinen ohne Condensator, die also nothwendig mit Dampf von mehrfachem Druck arbeiten. Jebe biefer Art ber Dampfmafchinen bat thre befondern Bortheile und Nachtheile. Die Expanfionsmafdinen erfordern am meiften Brennmaterial, bie Daschinen mit niedrigem Drud - auch Batt'iche genannt - bagegen empfehlen fich burch ihre Dauerhaftigfeit, ihren regelmäßigen Gang, burch die Leichtigkeit ber Beforgung und burch ihre gangliche Gefahrlofigkeit. Die hochbrudmafdinen find bie einfachften und baber auch weniger toftbar. Rraft läßt fich bei ihnen am leichteften vermindern und ber verbrauchte Dampf auch noch zur Beigung benuten. Bortheile gemabren fle aber nur, wenn man bem Dampfe eine fehr große Spannung giebt, wo fie bann freilich gefahrlicher finb, Die genquefte Aufficht erheischen und leicht beichabigt werben. Bo ber Brennftoff febr moblfeil ift, wird man in ber Regel Maschinen mit niedrigem Druck ben Borgng geben; wo es an Baffer und Raum fehlt, wird man Rafchinen ohne Conbenfator anwenben muffen. Bur alle Mafchinen gilt übrigens bie Regel , bag es am portheilhafteften ift, fie mit ber Rraft arbeiten zu laffen, auf die fie berechnet find.

Literatur: Lardner, die Dampfmaschinen. Rach der 5. Aust. aus dem Engl. Mit 71 Abbild. Leipz. 1837. 3. Aust. Geilbronn 1847. — Münter, J. E. A., Handbuch zur gründlichen Kenntnis von Dampfmaschinen. Mit 9 Taf. Duedlind. 1832. — Berdam, G. J., Grundsätze, nach welchen alle Arten von Dampfmaschinen zu beurtheilen sind. Aus dem Golländ. von Dr. E. H. Schmidt. Mit 12 Taf. Ilmenau 1834. — Boppe, J. H. v., vopulärer Unterricht über Dampfmaschinen. Mit 4 Taf. Tübing. 1834. — Baumgartner, A., Anleitung zum Heizen der Dampftessel und zur Wartung der Dampfmaschinen. Mit 2 Taf. Wien 1840. — Alban, E., die Hochbruckdampfmaschine. Mit 5 Taf. Rostock 1843. — Bogel, E. F., die Dampfmaschinen in ihrer vielseitigen Anwendung. Leip. 1842. — Bernoulli, Ch., Handbuch der Dampfmaschinenschre. 3. Aust. Mit 9 Taf. Stuttg. 1847. — Kleezycki, B. B., richtige Anwendung der Spannung von Dämpfen als Triedstraft. Leipz. 1835. — Pambour, Graf v., einsache und leichtverständliche Ansleitung zur Berechnung der Kraft der Dampfmaschinen, beutsch von Dr. C. H. Schnuse:

Braunschw. 1846. — Kletke, G. M., die Dampsmaschine, deren Anlage und Gebrauch. Franks. a. D. 1847. — Mascheck, F. X. J., die Dampskraft in ihren mannigsaltigen Anwendungen. Mit 3 Taf. Prag 1848. — Pambour, Graf v., Theorie der Dampsmaschinen. Nach der 2. Aust. aus dem Franz. von Dr. H. L. Crelle. Mit 24 Taf. Berl. 1849.

Darrhaufer, Darrofen, Darrhaften. Die Darrhaufer ober Riegen fommen hauptfachlich in Rugland vor, wo fle zum Darren bes bei bem feuchten Rlima nur lufttroden geworbenen Getreibes bienen. Die Riegen bestehen gewöhnlich aus 3 Abtheilungen : 1) aus ber Dreichtenne, 2) aus ber Darrftube, welche ber Drefchtenne an einer Seite ins Rreug angebaut ift, 3) aus ber Scheune, welche allmalig und nach Bebarf aus ben entfernteren Scheunen ber Felber gefüllt wirb. als bas Getreibe zum Drefchen fommt. Aus biefer Riegenscheune wird burch eine Berbindungthure das zu breichenden Getreibe in Die Darrfammer gebracht und bafelbft aufgeftapelt. Durch eine am entgegengesetten Ende befindliche Thure wird baffelbe auf bie Drefchtenne beforbert. Un beiben Enben und an ben nachftgelegenen Seitenwänden ber Tenne befinden fich weite gegenüberfichende Thore, welche, weit geöffnet, ftete einen farten Windzug zum Reinigen bes gebroichenen Getreibes veranlaffen. In ber Darrfammer wird bas Getreide burch Rauch und beife Luft getrodnet. Da ber Rauch flets vollfommenen Abzug findet, fo nimmt weber Strob noch Rorn ben geringsten Rauchgeruch ober Geschmad an; auch geht bie Rraft ber Samen nicht verloren, fondern diefelbe wird vielmehr burch bas Dorren gefraftigt. Nach ben genauesten Untersuchungen ist nämlich festgestellt worden, daß die Reimfraft ber Korner in folgenden Temperaturen vernichtet wird : in Baffer ichon bei 40, in Wafferbampfen bei 47 - 50, in trodner Luft erft bei 600 R. Bei Beigung ber Darrftuben ift alfo nur barauf ju feben, bag bie Site 600 R. nicht überfteigt, wenn noch Waffertropfen an bem zu borrenben Betreibe hangen, und bag nicht burch zu feftes Aufftapeln ber Getreibebunde Die Berbunftung verhindert wird. Das Getreibe wird auf besondern Geftellen 1-2 Stod boch neben einander aufgeftellt, woraus leicht begreiflich wird, bag bie Bunbe nicht zu ftart an einander gepreßt werben burfen, wenn fie fehr feucht ober gar naf find ; im Wegentheil wurbe Rauchburchzug und Ausbunftung verhindert werben. Stets ift bie Darrftube fo eingerichtet, bag turch Deffnen ber Thure nach ber Tenne ju ober burch Benfterlufen, ba wo fein Schornftein ift, ber bisegrab beliebig regulirt merben fann; nur bei Ueberheigung und Untenninif bes Berfahrens fann eine Bernichtung ber Reimfraft erfolgen. Da bie Beigung fofort nach bem Ginbringen bes Betreibes ftattfindet, mas faft alltäglich gefchieht, fo bleibt bemfelben nicht einmal Beit, befonbers ba es fichend mit ben Aebren nach oben auf Die Beftelle gebracht wirb, fich felbit beim fefteften Unbruden fo zu zieben und bie Reuchtigfeit in Dampfform nach oben zu entführen. Denn nur in bem Falle, wenn bas Betreibe febr feucht ift und zu fest verpact wird, tann bie berauffleigente warme Luft bie Baffertropfen, welche fich in der Mitte ber Getreidebunde gebildet haben, nicht in abziebenbe Baffertampfe verwandeln und die Reimfraft der Rörner durch eine dem Rochen abuliche Birfung vernichtet werben. Das Dorren bes Getreibes geschicht beningch nur bund beißen Rauch und burch Luft, welche bie Getreibebunde durchzieben und bie von Diefen ausgeschwitzte Feuchtigkeit in Dampf verwandeln und als Dampfform entführen. Ginige Beftandtheile bes Rauches vereinigen fich mit bem Strob und ben Betreibefornern und bemahren lentere vor bem Berberben, namentlich vor bem

fcablichen Rornwurm, weshalb fich auch alles geborrte Getreibe jahrelang ohne gewendet zu werden unbeschädigt aufbewahren lagt. Auch ift geborrtes Strob volltommen gegen Maufcfraß gefdutt; baß foldes Strob bolgig und nabrungelos fei, entbehrt aller Begrundung. Der in bem Stroh enthaltene Saft wird burd bie angemeffene Site nur concentrirt, verliert alfo burd bas Dorren nicht an Rabrbaftigfeit, fondern nur an maffriger Feuchtigfeit, welche baffelbe gabe macht und bie Saupturfache bes Dumpfigwerbens ift. Durch bas leichte Riegentrodnen wirb auch feucht eingebrachtes Getreibestroh vor Schimmel und anbern Berberbniffen volltommen gefcutt, es wird murber, alfo beffer tau= und geniegbarer, und mittelf bes Rauches gewiffermagen gewürzt, weshalb benn auch, ba alles geraucherte Strob einigermaßen falzig fcmedt, foldes Stroh von ben Thieren weit lieber gefreffen wird, ale ungeborrtes Strob. Geborrtes Betreibe liefert ferner bas feinfte Rrummftrob und febr viel Raff. Die Folge bavon ift, bag bas Berfleinern bes Strobes erfpart wirb. Beiter brifcht fich geborrtes Betreibe viel reiner aus, weil ber größte Theil ber Aehren in Spreu zerfallt, alfo alle Rorner fich auf bas volltommenfte ausscheiben muffen. Betreibe, welches im Stroh geborrt war, fann boppelt fo bod gelagert werben ale ungeborrtes, ba bei jenem fein Burmfrag und fein Ruffig-Endlich find bie Betreibespeicher für geborrtes Betreibe mit werben fattfinbet. febr geringem Roftenaufwante berguftellen, ba fie nur in bie bobe geführt zu werben brauchen. Bei biefen großen Bortheilen ber Riegen follten biefelben minbeftene überall ba eingerichtet werben, wo, wie in vielen Begenben Rorbbeutichlands und namentlich in Ruftenbiftricten , ein fehr feuchtes Rlima berricht und in Folge beffen ein vollständiges Austrochnen bes Betreibes im Felbe nicht ober nur felten ju ermöglichen ift. Unfere Abbilbungen zeigen eine ruffifche Riege, welche mit Schornftein und Gallerie verfeben ift; biefe Bubeborungen find jeboch nicht burch. aus erforderlich, ba Thuren und Fenfter genugen, um einen volltommenen Abjug bes Wafferbampfes zu bewirfen. Big. 186 zeigt bie Riege von Außen, Big. 187 ben Durchschnitt ber Riege. Die Darrftube ift 12 Berl. Ellen lang und breit

Fig. 186.



und bat boppelte Auffabe jum Aufftapeln bes Getreibes. Der erfte Auffat fteht 21/2 Ellen bom Boben ab; jeber Auffat enthält zwischen und über fich bis gur Dberlage ber Bfoften, welche eine Lebmbede bilbet, um bem Dampfe ben Durchzug zu bermehren, noch 21/4 Ellen Bobe. In ben Banben find 2 Glen bon einanber ftarte Querbalfen angebracht, auf benen bie 4-6zolligen Rubebolger jur Aufftapelung bes Betreibes liegen; biefe werben auf bie Strectbalten immer paarweise, etwa ein Fuß von einanbergefest, bamit bie auf

aufrecht ftebenben Betreibebunbe burchfallen. Beibe Stochwerte n zur Aufftellung bes Betreibes igene Reibe Stredbalten, und ber zweiten ift bie Oberlage anbt. Bu empfehlen ift, bag bie balfen einige ftebenbe Stupen , ba bie auf ihnen rubenbe Bemaffe ichmer ift, bie Streckbalten abwechselnde Bige und Feuchtig= ft Riffe befommen und brechen Beim Aufftapeln burfen bie bebunde an ben Banben nicht ngelegt werben, um möglichft Luftzug zu beforbern. ftebt gur beffern Regulirung nafiger Barme in ber Ditte, er Ofentbure gegen bie Thure brt. Der bolgerne Schornftein





t einem Schieber zum Berichliegen verfeben und ebenfalls in ber Mitte ange-; ber Fußboben ift entweder von Lehmichlag ober von Riegeln. ift auf biefe Beife bell, warm, rein und ein gefunder Aufenthalt für bie Argur Binterszeit. Unter ber erften Stapelungereihe find 2 Fenfterluten mit angebracht; um biefelben läuft eine Gallerie, auf welche von ben belabenen n bas Getreibe geworfen wird und burch bie Fenfter gum Aufftapeln in bie tube gelangt, fobalb man bie gute Bitterung jum Ginfahren aus ben Felben benuten will; bei ungunftiger Bitterung entnimmt man bas zu borrenbe u brefchende Getreibe aus ber neben ber Darrftube befindlichen, immer gefüllten mc. Der Ofen ift jo eingerichtet, daß ber Rauch ohne alle Funten ausftromt, mae Riege erfüllt, bie boppelten Getreibelagen burchbringt und mit bem fich aus bilbenden Wafferdampf vereinigt und julest burch ben Schornftein abzieht. vie der Rauch und mit ihm die größte Dampfmenge abgezogen ift, wird der inftein verschloffen, bie niedriger gelegenen Luten und Thuren werben nach inden entweder gang ober theilweise geöffnet und, fo wie bie letten Dampfe wunden find, nach und nach alle Deffnungen verringert und zulett gang geien. Rach einigen Stunden hat fich bie leste Schwisfabigfeit von bem Strob ben Aehren verloren, und bas Getreibe ift jum Drefchen fertig. Bo fein enftein vorhanden ift, halt man Luten und Thuren fo lange offen, bis ber fte Rauch und mit ihm auch bie größte Menge bes aus ben Getreibegarben delten Dampfes abgezogen ift; bann erft werben bie Fenfter und Thuren halb, und nach immer mehr und zulett gang geschloffen. Uebrigens schließen bie-: nie gang genau, ba ftete Abwechselung von Wafferbampfen und trodner verursachen, daß fie fich werfen. Dies bat jeboch ben Rugen, bag auch noch bem ganglichen Berfcblug fich bie letten Dampfrefte mit bem Rauch entfernen In eine folche Darrftube werben bis 3000 Barben Roggen - Somtreibe verhaltnigmäßig mehr - eingestellt, ohne fie zu überfüllen. - Gine eBorrichtung zum Troidnen ber Maiskolben und anderer landwirthschaftlicher Producte hat Mitter von Pittoni conftruirt. Sie besteht in einer Erodenstube, welche mit erwärmter Luft und mittelft eines Ventilators mit Auftzug erfüllt
wird. In gelinden, feuchten Bintern ift es nämlich sehr schwierig, die Raisfolden
auf jenen Grad der Erodenheit zu bringen, um die Körner von den Spindeln oder
Rolbengerippen vollkommen absondern zu können. Bisher mußten in größern Wirthichaften die Rolben entweder auf Böden mit scharfem Luftzug in dunne Schicken
gebracht, oder in eigenen aus Latten construirten Bebältnissen — Sikosch — ausgespeichert und baselbst so lange ausbewahrt werden, dis sie vollkommen ausgetrodnet
schienen. Diese vollständige Austrocknung ersolgt aber gewöhnlich erst 3—4 Ronate
nach der Ernte, und die dahin verstreicht oft die günstigste Conjunctur zur Verwerthung des Broducts. Dieser Uebelstand hat die fragliche Trockenstube mit einem
Bentilator hervorgerufen. In derselben kann mittelst erwärmter Luft die Trocknung
der Maiskolben in sehr kurzer Zeit bewerkstelligt werden. In dieser Trockenstube
darf man jedoch den zur Aussaat bestimmten Mais nicht trocknen, weil derselbe



in seine Reimfähigkeit verlieren wurde. Außer Maiskolben konnen in dieser Cenftube auch noch viele andere landwirthschaftliche Producte getrocknet werden, 3. Kartoffeln, Obst, Breter 2c. In Vig. 188—191 ift eine solche Trockense dargestellt. Fig. 188. zeigt ben Längendurchschnitt, Fig. 189 ben Grundrif; 190 ben Ducrdurchschnitt. Die auf bem Feuerroste A Vig. 188 und 189

Fig. 189.



Fig. 190.



Tig. 191.



entwickelte Flamme und Die erhitten Bafe ftreichen burch bie beiben Blechröhren a und a', welche burch bie gange Lange bes Bebaubes laufen, bei b in bie Effe c munben, und, gleichsam bie Stelle eines Dfens vertretenb, ben gangen innern Raum bes Gebäubes erwarmen. B Fig. 188 und 190 ift ein Roftwert von Golg, auf welchem bie zu trodnenben Maisfolben bis an Die Linie e, faufgeschichtet werben; ber Raum K Sig. 188 und 190 oberhalb biefer Linie bis an bas Gewolbe bient zur Unfammlung ber aus bem Rais entwickelten Bafferbampfe. C Fig. 188, 189 und 191 ift ein gewöhnlicher Bentilator, welcher, ba et fic bier nur um bie Menge ber bamit fortgutreibenben Luft und nicht um bie Preffung berfelben handelt, ziemlich groß und aus Golg ober Gifen gefertigt fein tann. Die beiben fleinen Effen D Sig. 188, welche mit Schiebern gum Berichliegen verfeben find, werden geöffnet, wenn fich ber Bentilator in Rube befindet. Bum Gin- und Austragen ber Maistolben bienen bie beiben über einanber befindlichen Thuren B und F Sig. 188. Beim Gebrauch wird ber Raum H Sig. 188 und Sig. 190 mit Dais gang angefüllt. Dies gefchiebt querft burch die Thure E und , wenn bie Rammer icon balb voll ift, burch bie obere Thure F. Sierauf werben bie beiben Thuren mit Lehm verschmiert, und es erfolgt die Beigung. Die erwarmte Luft fteigt nun im Innern ber Rammer aufwarts, nimmt beim Durchgange burch bie Bwifchenraume bie Feuchtigfeit ber Rolben mit fich und fammelt fich unter bem Gewolbe im Raum K an, von wo fle von Beit ju Beit mit ben Bafferbampfen burd ben Bentilator fortgeichafft wirb. Benn ber Bentilator in Rube ift, fo gieben bie Dampfe burch bie beiben Effen D, welche bann geöffnet werben, von felbft ab. Damit immer wieber frifde Luft nachbringen fann, find am Boben bes Bebaubes die Lufteanale f. f., ff. Kig. 188 und 190 angebracht. In die eingetragene Menge Mais fo groß, bag fle bis K reicht, fo ift es zwedmagig, an mehrern Orten bolgerne Schlauche 4-5 Boll im Quabrat aufzuftellen, welche bie Galfte ber Gobe von B bie K Fig. 188 haben fonnen, um die erwarmte Luft auch ben obern Maisschichten ichneller zuzuführen.

Bas die Darren für Malz anlangt, so find dieselben bereits in dem Artisel Bierbrauerei abgehandelt. Außer Malz fann man aber auch noch andere Setreis bekörner trodnen, um dieselben lange Zeit hindurch ohne Berderbniß aufzubewahren. Besonders vortheilhaft bewährt sich das Trodnen solcher Truck, welche in noch seuchtem Zustande eingeerntet worden sind. Behus dieses Trodnens hat Dr. Johnson einen besondern Apparat, Terometer genannt, aus Aupferblech construirt. Beim Trodnen der Getreibekörner im Terometer kommt es sehr auf das Duantum derselben und auf die Länge der Trodenzeit an. Roggen z. B., welcher 1 Stunde lang im Terometer getrodnet und  $4^1/2$  % an Gewicht verloren hat, ift zur Aufbewahrung für längere Zeit tauglicher, als jener, der in derselben Zeit einen größern Berlust erlitten hat.

Die Darröfen bienen zum Dörren und Arodnen verschiebener landwirthschaftlicher Broducte: bes Klachses, Sanss, ber Kartosseln, Kassesurregate, nementlich bes Obstes. Sehr vortheilhaft werden solche Darrösen mit dem Gemeinbebadosen verbunden, weil in diesem Falle nicht nur an Brennmaterial erspart, sondern auch die Feuersgefahr vermieden wird. Findet eine Berbindung der Darrösen mit den Gemeindebadosen nicht statt, so sollten erstere, wenn sie auch zum Flachsborren dienen, wenigstens einigermaßen entfernt von den Wohnorten bestadich sein, um Brandunglud zu verhüten. Die Darrösen — wobei hier vorzüglich die für Obst berücksichtigt sind, obwohl dieselben auch zum Dörren anderer landwirtsschaftlicher Producte verwendet werden können — kommen in verschiedenen Aren vor: 1) Luftdarren, bei welchen das Arodnen durch Zusühren erwärmter Lust geschieht; 2) Rauchdarren, bei welchen vom Feuer abziehende verbrannte Lust unnet

telbar mit bem Obfte in Berührung fommt; 3) bie mit einem Bacofen in Berbinbung flehenben Darren.

1) Luftbarren. Wenn man in einer Darre das Trocknen des Obstes burch erwärmte Luft, die man in den Darrraum führt, bewerkstelligen will, so kann dies entweder badurch geschehen, daß man die Feuerung unmittelbar unter der Darre anbringt, oder dadurch, daß man eine von der Darre abgesonderte heizkammer dazu einrichtet. a) Luftbarre mit Feuerung unter der Darre. Gine zweckmäßige Darre dieser Art stellt Fig. 192 und 193 dar. Der Darrraum selbst ift,



Fig. 192.

wie man im Durchschnitte Fig. 192 sieht, in 2 burch eine fenkrechte Scheibewand getrennte Raume getheilt. In die erste Abtheilung links kommen die frischen Schnitte, in die zweite warmere Abtheilung gerade über dem Ofen werden sie später zum Vertigmachen gebracht. Jede dieser 2 Darrkammern enthält 9 Schublaben ober Gorden, ungefahr 3½ Fuß lang und 1¾ Fuß breit. Im Innern der Darre sind auf beiden Seiten Lausleisten angebracht, auf welchen die Gorden eingeschoben werden; vorn läuft zwischen jeden zwei Gorden eine Duerleiste herüber, und da ber vordere Theil der Gorde selbst ringsherum eine Schlagleiste bilbet, so wird durch diese Gorden mit den Zwischenleisten der innere Raum der Darrkammer vollkommen abgeschlossen. Es ist aber doch gut, diesen Verschluß des Darrraums gegen das Eindringen kalter Luft noch durch eine Vorthüre zu vervollständigen,





Einfache bolgerne Bapfen, welche man auf beiben Seiten ber borben anbringt, um bie lettern bequem einschieben und ausnehmen zu fonnen, find praftifder als bie gewöhnlichen eifernen Ringe. Die Beigung gefdieht bei biefer Darre in einem eisernen Dfen bon ber Seite, fo bag man beim Gin= und Ausbringen bes Obftes auf feine Beife burch bas Beigloch gehindert ift, auch Alles reinlicher babei bebanbelt werben fann. Der abgiebenbe Rauch wird in einem Beigfanal zuerft borizontal fortgeführt, bann auf ber anbern Seite ber Darre binaufgeleitet, und ftreicht nun wieber borigontal über ber ben Darrraum oben ichließenben Dede bir, bie fle ungefahr lothrecht über

bem Dfen in ben Ramin tritt. Dabei hat man ber Raudrobre eine bem Raume angemeffene Circulation ju geben. Wie bies in bem untern Theile bes Beitfanals auszuführen ift, erfieht man aus bem Grunbrig Sig. 193, mabrend im Durchichnitteriß Big. 192 bie Robre ber Rurge halber geradlinig gezeichnet ift. Auf abnliche Weise muß bie Robre auch bei ihrem Auffteigen auf ber Seite im Bidgad aufwarts geführt werben. Dabei ift fie an ben Wendungspunften mit ben gewöhnlichen Rapfeln zu verfeben, mittelft welcher fie jebergeit von Augen leicht gereinigt werden tann. Ungefahr in ber halben Bobe bes fentrecht auffteigenben Beigfanale ift berfelbe burch eine Blatte mit einer freisrunden Deffnung fur bie burchgebenbe Rauchröhre abgefchloffen, und unmittelbar unter biefem Abidluf tritt burch eine Deffnung in ber Band bie falte Luft von Augen in ben Beigfangl. Diefe Luft durchläuft ben Beigfanal in entgegengefetter Richtung als ber Raud, kommt bann mit bem Dfen felbft in Berührung, tritt burch bie Deffnungen in ber Bobenplatte unmittelbar über bem Dfen in bie Abtheilung rechts bes Darrraums, fleigt hier in bie Bobe, tritt bann oben, wo bie fenfrechte, beibe Darrfammem trennenbe Scheidewand aufbort, in die Abtheilung links über, fleigt in biefer wieber berab und geht nun theilweife burch einen Rangl unter ben Roft bes Feuers saums und von ba in bas Feuer, theilweise burch einen auffteigenben Rangl ju bet Munbung ber Rauchröhre, von wo fie in Bereinigung mit bem abziehenben Raus bem Ramin jugeführt wird. Durch biefe Anordnung wird junachft bezwectt, bem abziehenden Rand, unbeschabet bes nothigen Bugs, möglichft viel Barme ju entgieben; bas geschieht bier einestheils burch bie Circulation, Die man ber Rauch rohre im Beigfanal giebt, und wodurch man bie Berührungeflachen mit ber ju erwarmenben Luft vermehrt, anberntheils baburch, bag man bie außere Luft querft mit bem talteften Theile ber Rauchröhre in Berbindung bringt, fo bag alfo aud bier noch eine Barmeabgabe an die Luft ftatthaben fann. Ferner wird burch biefe Anordnung bezwedt, bag bie erwarmte trodne Luft moglichft vollfommen mit

Beuchtigfeit gefattigt wirb, ebe fie ben Darrraum verlagt, mas man einestheils baburd erreicht, bag fie querft mit ben trodenften Abichnitten in Berührung tommt, und bann erft mit ben frifchen, anderntheils baburch, bag man bie Luft in ber lettern Abtheilung abwarts fleigen lagt; benn ba bie untern Luftichichten immer die feuchtern find, fo kommt die Luft auf diese Urt gerade bei ihrem Austritt aus ber Darre noch mit benjenigen Schichten in Berührung, welche am meiften Beuchtigfeit enthalten. Solches Abwartesteigen ber warmen Luft fann aber nur burch einen farten Bug bewertstelligt werben, und biefer wird hier burch bie Leitung ber feuchten Luft in einem unten geschloffenen, wenigstens 10 Suß hoben und 1 Drug weiten Ramin erzeugt, wobei ber gleichfalls tarin abziehende Rauch ben Bug noch beforbert. Um jebes Sinbernig ber Bewegung babei zu beseitigen, wird, wie man aus ben Figuren erfieht, bie Luft nicht alsbald bei ihrem Austritt aus bem Darrraum unter einem fpigen ober gar rechten Bintel in Die Rauchröhre geleitet, fondern fo, bag fie beim Gintritt in ben Rauchkanal fich bereits in gleicher Richtung mit bem Rauche bewegt. Gin fleinerer Theil ber abziehenben feuchten Luft wird fatt in ben Ramin unter ben Roft geleitet, wodurch man eine Speifung bes Feuers mit warmer Luft erhalt und fomit eine volltommene Berbrennung und Ersparnif an Brennftoff erreicht. Wird ein solder Darrofen in ber Große erbaut, bağ jebe horde einen nugbaren Flachenraum von 6 DFuß erhalt, und wird auch ber obere Raum ber Darre benutt, fo beträgt bies 120 Bug Flachenraum. Rimmt man nun an, bag 36 Bfb. Schnitte 16 Bug Raum erforbern, fo wurde eine folde Darre 360 Bib. Schnitte enthalten. b) Luftbarre mit befonberer beigkammer. Eine folche Darre ift junachft ba an ihrem Orte, wo man bas Darren in größerer Ausbehnung betreiben will, infofern es burch eine abgefonberte Beigtammer nicht fdwer balt, eine größere Menge von Luft fur Diefen Bwed gu ermarmen und mehreren in ber Rabe aufgestellten Darren quaufubren. Gben fo empfiehlt fich eine folche Einrichtung in bem Falle, wenn es bie Localitat und namentlich bas Borhanbenfein eines Ramins munfchenswerth ober nothig macht, bie Feuerung nicht in bemfelben Raume zu haben, in welchem fich bie Darre befindet, indem bann 3. B. Die Beigfammer mit ihrer Feuerung in ber Ruche, Die Darre in einem anftogenden Bimmer fein tann. Endlich wird eine folche Darre auch bann ju mablen fein, wenn man einen gewöhnlichen Stubenofen bagu benuten will, indem ein einfacher Mantel, ben man um ben Ofen anbringt, genügt, bie für bie Erwarmung ber einzuführenben Luft erforberliche Beigtammer gu erhalten. Kig. 194 und 195 ftellen eine folde Darre in 2 fentrechten Durchschnitten bar. Die Beizkammer ist hier in der Mitte; auf jeder Seite befindet fich eine Darre mit 8 Schublaben. Der zur Erwarmung bienenbe Dfen ift ein gewähnlicher gußeiferner Circulirofen, aus welchem ber Rauch in einen oberhalb ber Darre befinblichen, durch eine Dachplatte abgefchloffenen Raum geführt und bier in Rohren berumgeleitet wirb, bis er in ben Ramin übergebt. In bemfelben obern Raume (Sig. 195) tritt bie talte Luft burch eine Seitenöffnung ber Banb herein, erwarmt fich hier an ben Rauchröhren, geht bann in einem Kanale, welcher in Fig. 195 fichtbar ift, zwifden bem Ramin und ber Beigfammer abwarte, tommt unten, in bie Beigtammer felbft eintretend, mit bem Ofen in Berührung, fleigt an thu wieber empor (Fig. 194) und geht nun oben rechts und lints in die beiben Derrfammern aber. hier geht nun bie erwarmte Luft jum zweiten Ral abwarts (Big. 194), perlägt ben Daprenum unten und geht theilmeife unter ben Roft jur Speifung bes

Darrhaufer, Darröfen, Darrtaften.





Keuers, theilweise burch einen Seitenkanal in ben Ramin. Dieses lettere Auffleigen ber feuchten Luft und ihr Gintreten in ben Ramin ift in Sig. 195 burch einen Pfeil in ber Mauer bes Ramins angebeutet. Diese Darre beruht im Gangen auf bemfelben Grunbfate wie bie erftere. Um bie Luft mehr und langer mit ber erhitten Oberflache bes Ofens in Berührung zu erhalten, wird fie in ber Beigfammer burch vorftebenbe Bwischenplatten verhindert, in gerader Linie aufwarts ju fleigen. Der obere Raum, in welchem bie Rauchröhren circuliren, bient übrigens nicht nur gur Erwarmung ber bier eintretenben falten Luft, fonbern auch gur Barmhaltung bes obern Theils ber Darre. Bas die Art betrifft, wie bie Borben im Darrraum angebracht werben, fo ift aus Fig. 194 erfichtlich, bag bie Badfteine ber beiben Seitenwande abmechselnd ftebend und liegend genommen find, fo bag ber innen vorftehende Theil ber Band ftatt ber Laufleiften jum Ginschieben ber Borben bienen tann. Auf biese Beise braucht man fur bie Borben fein weiteres Geftell im Dadraume, und man hat überdies noch ben Bortheil, bag bie warme Luft nicht ben freien Raum an ben Seiten finbet, wie bei anbern Ginrichtungen, burch welchen fle burchziehen tann, ohne mit ben feuchten Schnitten in Berührung zu tommen. Um biefe Berührung in ber ausgebehnteften Beise zu bewirfen , ift in ben Borben abwechselnb vorn und binten ein fcmaler Streifen bes Bobens gang ohne Latten gelaffen, fo bag bier teine Schnitte aufgelegt werben fonnen. Birb bann ber übrige Theil bes Bobens bicht mit Dbft belegt, fo wird bie Luft burch ben unbelegten offenen Theil abwarts zu ber folgenden Borbe ftromen, bier über bie gange Dberflache ber Schnitte hinftreichen, bis fle auf ber anbern Seite wieber burch ben unbelegten Theil bes Bobens zu ber nachften Borbe gelangt. Von vorn fonnen bie beiben Darrraume am paffenbften burch eine Band von Bertfteinen abgefoloffen werden, indem man Deffnungen für die Schubladen barin anbringt, die Schublaben aber ringeherum mit breiten Schlagleiften verfieht.

2) Rauchbarren. Gin unmittelbares Sineinleiten bes abziehenden Rauchs in bie Darrtammer gewährt in Beziehung auf Erfparung an Brennftoff bie größten Bortheile; boch muß bier, foll ber Rauch bem Brobucte nicht ichaben, bas Darren mit ber größten Corgfalt gefcheben. Fig. 196 ftellt eine gut eingerichtete Rauchbarre bar. Das Feuer brennt bier auf einem Roft, und ber Feuerraum ift nbermolbt; bas Gewolbe bat aber fur ben Abzug bes Rauche nicht oben, fondern auf ben Seiten Deffnungen, welche abwarts gerichtet find. Durch biefe Conftruction wird ein befferes Busammenhalten ber Barme im Feuerraum und baburch eine vollftanbigere Berbrennung bezwectt. Ueber bem erften Gewölbe befindet fich bann ein zweites, und in bem Zwischenraume zwischen beiben fteigt nun ber Rauch empor und tritt bann burch die oben angebrachten Deffnungen in die Darre felbft ein. Da aber berfelbe zu heiß ift, um in biefer Temperatur ohne Schaben mit bem Dbfte in Beruhrung gebracht werben zu konnen, auch zur Aufnahme ber Feuchtigfeit im Obst eine größere Menge trodner Luft nothig ift, fo find mehrere Deffnungen in ber Mauer angebracht, um ben Rauch vor feinem Gintritte in Die Darre mit ber erforberlichen falten Luft zu vermifchen. Bwei folche Deffnungen fieht man in ber Beichnung unten in gleicher Tiefe mit bem Afchenraum, 2 weiter oben unmittelbar vor bem Gintritt bes Rauchs in ben Darrraum. Alle biefe Luftöffnungen find mit Schiebern verseben, um ben Butritt reguliren zu konnen. Diese Regulatoren bestehen aus turgen Robren, welche an einem Ende gefchloffen find und auf ben Seiten 28cher haben, fo bag mehr ober weniger Luft eindringen fann, je

Fig. 196.



nachbem man bie Robre mehr ober meniger berauszieht. Die Darre felbft ift in 2 getrennte Raume abgetheilt, jebe Abtheilung für 10 Schublaben eingerichtet, im Uebrigen bie Cieri tung für bas Bineinichieben bes Ger ben biefelbe, wie bei ber gulent ite fdriebenen Luftbarre. Rur tann unn hier nach Umftanben ben Raud wen frei ausströmen laffen ober ibn auch in einen Ramin ableiten. 3m erftern Kalle fann man bie obern Deffungen ber Darre noch mit bolgernen, ober enger werbenben Auffaben terfeb und auf biefe wieber Bledribren an 3-4 Fuß Lange auffeten, weiter naturlich ber Bug in ber Darre m ftarft wirb. Durch bas Auffeben Mit gerer ober langerer Röhren hat man es bann in ber Gemalt, ben Bug in der einen Abtheilung flarfer gu meden ale in ber anbern, was für einen auten Betrieb bes Gefcafte nicht unwichtig ift, ba im Allgemeinen im Unfange der Operationen, wo fich bie eintretende trodine Luft fonell mit

Beuchtigfeit fattigt, ein ichnelleres Durchftromen berfelben und fomit ein ftarferer Bug, gegen bas Enbe bes Darrens bagegen ein langeres Berweilen ber Luft im Darrraume und alfo ein ichwacherer Bug als vortheilhaft ericheint. — Unter bie Rauchbarren gehören auch bie Felbobftbarren, welche man zu Beiten febr reicher Obsternten im freien Velbe errichtet. Wenn bei biefen Darren gleich ein Theil bet Rauchs unter ben horben weggieht und biefelben nur von unten erwarmt, fo bringt ber größere Theil beffelben boch burch bie Latten und kommt fo unmittelber mit dem zu borrenden Obfte in Berührung. Solche Felbbarren haben ben Bor theil, bag fie außerft ichnell und mit febr geringen Roften eingerichtet werben fonnen. Dafür dienen fie aber nur für den Augenblid und muffen jedes Jabe, wenn man fie braucht, wieber aufe Rene hergerichtet werben. Um eine Dbftfelbe barre berguftellen, grabt man, womöglich an einem Raine, eine mulbenformige Brube Fig. 197 aus. Dben bei aa ift biefelbe ausgemauert und bei bb mit mit einem Abfat verfeben, um barauf ben Roft zu legen, welcher bann mit Bretem jugebedt wird. Das Mauerwerf ift gang raub und wird troden gemauert, bid ftens mit angemachtem Lehm verftrichen. Die Lange und Breite ber Grube richtet fich nach bem Bedürfniß, die Ticfe tann 21/2-3 Fuß betragen. Sig. 198 ftellt ben Grundrif bar. Bor ber Grube wird ein gemauerter Feuerwinkel cc und hinter ber Grube ein Bugloch dangebracht. In bem Feuerungswinkel wird fets ein fleines helles Feuer unterhalten, beffen bige fich unter bem Roft mittelft bes Bugloces bingicht. Fig. 199 zeigt ben Roft, ber aber auch einfacher baburch erfet werben

Fig. 197.





1. 199.



kann, daß auf den Abiah bb Fig. 197 Latten querüber gelegt werben. Auf biefen Roft werben bie mit Obst angefüllten horben

gelegt, auf welchen bas Obst bei ftets bellem und fleinem Teuer schon und ohne Rauchgeschmad borrt.

3) Bas bie Darren in Berbindung mit Badofen und befonders mit Gemeindebadofen anlangt, fo ift bie von ber Badofenfeuerung entwei-

armemenge für fich allein zum Obstborren unzureichend, und es ift baber Barme bes Bacofens noch eine besonbere Feuerung erforberlich. Anbers nn folche Stoffe, bie nur in geringer Menge eingebracht werben ober bie am und leicht trodnen, wie Bobnen, Raffeefurrogate ac. bier geborrt llen. In biefem Falle genugt bie Barme bes Bactofens allein, und man nur bei Anlegung ber Darre bie Ginrichtung zu treffen, bag bem Darr-Außen Luft zugeführt und eine Deffnung barin angebracht wird, burd welche wieber entweichen kann. Soll bie Backofenwarme neben einer befondern jum Obfibarren mit benutt werben, fo fann bies je nach ben örtlichen ffen auf boppelte Beise geschehen, indem man die Bactofenwärme ent-Bormarmen ber in bie Darre einzuführenben trodnen Luft ober gum en bes zu borrenben Obftes verwenden fann. Um bie Bactofenwarme parmen bes Obftes zu benuten, fteben neben bem Bactofen A (Rig. 200) rren ; für jebe Darre ift zwischen bem eigentlichen Darrraum B und bem A ein Dfen C aufgestellt. In bem Raume D oberhalb bes Bacofens, Bere Luft burch die Deffnung a eintritt, circuliren die Rauchröhren bb ofenfeuer, sowie die Röhren co von ben Darrofen. Durch die abzuneb-Interohren dd wird bie Sige vom Bactofen nach ruchwarts burch bie b geleitet. Sammtliche Röhren führen ben Rauch in ben Schornftein ie Gohe von 20-30 Bug haben foll. Aus dem Raume D tritt bie ichon nte Luft burch ben Ranal e nach abwarts und burch eine Deffnung an C, bon wo fie in ben obern Darrraum gelangt. Die am Dfen auffteit wird burch eine Zwischenplatte genothigt, ben Ofen vollftanbig zu be-In bem Raume B wird die Luft gezwungen, von oben nach unten über e Lagen bes Obftes zu ftreichen. Dies bewirft man gunachft burch bie ng bes untern Darrraums mit bem Schornstein E, zu welchem ein Kanal us jenem Raume abführt, mas die obere Luft veraulagt, nach unten gu

Fig. 200.



gieben, bie bann burch nur trodne und vom Ofen erhipte Luft erfest wirb. Gim vollständige Berührung ber Luft mit bem Obste wird ferner baburch erreicht, baf man ber Luft feinen andern Beg jum Entweichen gestattet. hierzu muffen bie Borben genau an bie Seitenwande bes Darrraums anschliegen, und eine gwed mäßige Circulation muß baburch berbeigeführt werben, bag man ber Luft einmal born, bas andre Dal hinten einen Abzug burch bie Gorden nach unten gur nach liegenben Borbe frei lagt, wie bies aus Fig. 200 zu erfeben ift. Auf biefe Beife erhalt bie Luft hinreichend Beit und Belegenheit, fich volltommen mit Feuchtigfeit gu fattigen; fie fann ben bezeichneten Weg aber nur bann binreichend fcnell jurud legen, wenn ber Schornftein bie angegebene Gobe bat. Gin Theil ber feuchten Luft läßt fich aber auch baburch ableiten , bag man ben Afchenfall bes Dfens mit ben unteren Darrraum in Berbindung bringt. Soll die Bacofenwarme bes gu bor renden Obftes gebraucht werben, fo erforbert bies 2 gang getrennte Darren, von welchen bie eine burch bie Bacofenhite, bie andere burch befondere Teuerung gebeigt wird, und wobei in jener bas erfte Abwelfen, in biefer bas Fertigwerben bes Dbftet ju bewirken ift. Entscheibend für die Bahl, ob die Bactofenwarme jum Bormar men ber in bie Darre einzuführenden trodnen Luft ober jum Bormarmen bes ju borrenben Dbftes gebraucht werben foll, ift junachft ber Raum über bem Badofen. Ift biefer Raum flein und weber von ber Seite noch von binten leicht juganglich, läßt fich alfo feine ordentliche Darre über bem Badofen anbringen ober wenigftens nicht fo, bag bas Darrgefcaft bequem ausgeführt werben fann, fo ift bie erften Methobe vorzugichen. Wenn bagegen binreichender Raum vorhanden ift, um unmittelbar uber bem Bacofen eine von allen Seiten jugangliche Darre errichten ju konnen, fo verdient die zweite Methode beshalb ben Borgug, weil eine folche Darn auch jum Dorren vieler anderer Begenstande benutt werden fann, und man bei Errichtung ber zweiten mit eigener Feuerung verfehenen Darre in ber Auswahl bes Blages mehr freie Sand bat, ba es bier nicht nothwendig ift, fie in die nachfte Rabe bes Bactofens zu bringen. Doch tommt es hierbei auch besonbers auf bie Lage des Ramins an, in welchen ber Rauch geleitet werben foll.

Die Darrtaften, welche mittelft Luftheizung erwarmt werben, können in inem Binmer fteben. Man führt fie von Ziegeln auf, welche auf die Kante getworben, Die Borberwand eines folden Darrtaftens besteht aus einer starken,
de verfchließenen Thure. Eine folde Borrichtung gleicht einem Schranke, ber
1 2 fenkrechte Theile geschieden ift, worin sich auf beiben Seiten auf querliegenw Callen Cace Schublaben ober Rahmen (Fig. 201) befinden, auf welchen bas

Fig. 201.



Ibft ausgebreitet wird. Diese flachen Schublaben haben bie Lange bes Darraftens und die Breite ber Thure beffelben. Der Boben ber Schublaben ift mit Beibens 3 Boll hoben Ranbern verfeben und mit einem aus Beibenruthen ober Draft geflochtenen Boben D belegt. Das Flechtwerk muß fo eng fein, bag wenigbens 6 Stabchen ober Drabtfaben auf einen Boll ju liegen tommen. Um einen wien Darrtaften, wie berfelbe in Fig. 202-205 bargeftellt ift, zu erwarmen, efindet fich innerhalb beffelben ein niedriger Dfen, der ben gangen Boden bes kaftens ausfüllt und inwendig in 3 Theile (E Fig. 203 und 205) burch fentrecte Banbe getheilt ift, bamit ber Rauch in ibm befto langer eireuliren tann, bis er n bie blederne Robre F (Fig. 204 und 205) und von ba in ben Ramin gelangt. Minen folden Ofen baut man am beften von unglafirten Racheln ober von Biegein web bebedt ibn boppelt mit Dachfteinen. Seine Gobe felbit foll 12 Roll nicht iberfteigen, außer ba, wo bas auf bem Rofte g (Fig. 203) brennenbe Feuer ben hat audmacht. Der Gerb wird bis an bie Oberflache biefes Roftes um 9 goll rniedrigt; ber gange Beuerberd wird alfo 21 Boll Gobe haben, ben Afchenbehalter 1 (Fig. 203) nicht mit gerechnet, ber wenigstens 8 Boll tief fein muß. Damit ich aber ein folder Ofen fo gut ale möglich erwarme, muß er wenigstene 3 Boll iber ber Oberflache bes Bobens ber Darre angebracht fein. Gein Boben wirb mf fomalen Unterlagen S (Fig. 202 und 205) aus Biegeln gebaut. Um einen größern Luftzug von Außen in ben Darrfaften zu bringen, muffen in Entfernungen von 6 gu 6 Boll fleine Röhren x (Fig. 203-205) angebracht werben, welche aus dwarzem Gifenblech befteben, an beiben Enden offen, im Durchichnitt 5/4 Boll groß und 2 Boll lang find. Außerdem muffen im Boben bes Darrfaftens felbft burch und burch Deffnungen m (Fig. 202-204) angebracht fein, burch welche Die falte Luft unter bem Dfen und von ba aus, nachbem fie von bem Rauche erparmt worden ift, in ben genannten Rohren warm in ben Darrtaften gurudfließt. Um biefes zu bewirfen, muß man ben gangen Raften auf 8 Boll bobe Bufe n (Rig. 202-204) ftellen. Die Luft aus bem Ofen, nachdem fie mit ben aus ben Früchten fich entwidelnden Dampfen gefattigt ift, wird burch eine am obern Theile bes Dfens angebrachte Deffnung abgeführt. Sowohl hinfichtlich ber Ersparnis an Brennmaterial ale auch ber Bergrößerung bes Luftzuge fann man bas Abführen ber Luft burch eine Röhre ober burch einen hölzernen Ranal L (Fig. 202-204),

Fig. 202.



Fig. 204.



Fig. 203.



Tig. 205.



welcher 6 Boll im Quadrat halt, bewirken, beffen oberftes Ende in ber Mitte ber Dede bes Dfens angebracht ift, mabrend bas untere Ende unter tem Rofte in ben Afdenbehalter geleitet wird. Um ben Ranal gegen bas Feuer zu ichugen, wirb er mit einer 4 Boll im Durchmeffer haltenden blechernen Robre m (Fig. 202 u. 204) verlangert. In biefem Falle find bie Thuren vom Berbe jowohl, als auch von bem Afchenbehalter und bie boppelte Thure bee Darrofene ju ichliegen. Die gange jum Brennen nothige Luft wird aus bem Ranal L unter ben Roft ftromen ; Die feuchte und warme Luft aus tem Darrtaften fleigt in bie bobe, und baburch zwingt fte Die außen befindliche falte und trodne Luft jum Gindringen burch die Deffnungen nn und burch die erwarmten Röhren x in die Darranftalt felbft, wo fie, nachtem fle einige Schichten Dbft burdzogen, wieder einen Theil ber Feuchtigkeit aus bem Dfen mit fich nehmen fann. Die gange Grundlage und Bortrefflichfeit eines folden Darridrantes besteht barin, bag bie Luft vermoge ber fowohl in ber Raminröhre F ale auch in bem bolgernen Ranal L befindlichen Rlappen und Riegel S 0 geregelt werden fann. Außerdem find bieje Darrichrante noch barin gang vorzuglich, daß man alle Brennmaterialien anwenden fann, ohne daß Gefchmad und Ge ruch bes Obstes leiben. Der gange Darrichrant ift einschließlich bes Ofens 3 Gum

bod, 3 Ellen breit und 21/2 Ellen tief. In jeder Abtheilung bes Ofens haben 7 Schubladen Raum, welche 7 Boll von einander entfernt find. In Diejem Schranke tann man auf einmal 4 berl. Schfl. Obst borren. Die Doppel- ober Augenthure 6 (Sig. 204) muß fo angebracht fein, bag fie mit ihrem unterften Ende faum bie Litte Schublade erreicht. Die Schubladen muffen bicht auf bas Bebrame gu liegen Bimmen, bamit bie Luft nur burch bie Flechten und burch bas barauf liegende Doft sie und gezwungen werbe, fich nach oben zu erweitern. Bu biefem 3wed macht inwendig einen Breterverschlag T (Fig. 204), ber 2 Reihen Schublaben von einander trennt und legt biefen Berichlag jo an, bag er weber oben bie Dede noch miten ben Boben berührt, fonbern bag bie Luftzuge beiber Abtheilungen fich in einer Deffnung P (Fig. 202-204) vereinigen tonnen. - Wo man nicht große Rengen Dbft zu trodnen bat, ba genügt auch ein einfacherer Darrfaften von folgenber Conftruction: Derfelbe besteht aus gut zusammengefügten ftarten Bretern. Er ift 3 Tug bod, 3 Bug lang und 2 Bug breit und bat feinen Boben, bamit er auf webe erbiste Stelle, fei es im Rochherd ober im Dfen, geftellt werben tann. In ber Dede, nabe am bintern Ranbe, befindet fich ein Loch von 3 Roll Beite, welches jur Ableitung bee Dunftes und zur Bewirfung bee Luftburchzuge bient. Die Borberfeite, welche 3 guf boch und 2 guf breit ift, wird burch 2 Thuren verschloffen. bie jum Abnehmen eingerichtet find und mittelft hölzerner Wirbel auf beiben Gelbefeftigt werben. Die obere Thure bebedt bie gange Borberfeite bis 3-4 Boll Boben. Diefer untere Raum wird burch eine fleinere Borfethure verichloffen. Innere bes Raftens ift jum Ginfchicben ber Gorben eingerichtet. Bu biefem Bebuf find an ben Seiten Leiften angebracht, auf welchen bie Borben ruben. Gin Auften von 3 Fuß Gobe hat Raum fur 6 Gorden, Die in gleichmäßiger Entferiber einander aufgeftellt werben. Die unterfte Borbe muß 6-8 Boll vom Beben entfernt fein, damit bas Obst nicht verbrennen fann und Raum für eine Echlenpfanne ift, wenn man genothigt ift, mit Rohlen zu borren. Die Borben maffen 2 Boll furger fein ale ber innere Raum bee Raftene, bamit fie bie hinterund Borbermand nicht berühren und bie Circulation ber Luft nicht bemmen. Am beften wird die Lufteireulation erreicht, wenn die Borben wechselweise, eine um die andere, an die hinterwand angerudt werben, weil baburch zwischen ben horben ein Luftzug wie in Circulirofen entsteht. Man ftellt biefen Raften auf einen erbitten Dfen ober auf bie eiferne Platte eines Rochherbes. In Diefem Falle bleibt ber Raften bis auf bas obere Abzugloch geschloffen; boch werben einige fleine, beliebig au berichließende Luftlocher in ber Thure gute Dienfte beim Wechseln ber Luft in bem Raften thun. Sollte bas Gifen, auf welches ber Raften zu fteben fommt, fo beiß werben, dag bas Unbrennen beffelben zu befürchten fteht, fo muß ein Rrang von Badfteinen in Form bee Raftens untergelegt werben. Will man mit Roblen beigen, mobei bas Dorren fehr ichnell erfolgt, und wogu bie überfluffigen Roblen pom Berbe ober aus bem Dfen benutt werben konnen, fo ichiebt man in ben untern Raum eine auf niedrigen Fugen ftebende burchlocherte Roblenpfanne und lagt bie untere fleine Thur offen, bamit bie Rohlen brennen fonnen. Man fann ben Darrtaften an jedem Orte, wo Stein- ober Eftrichboden ift, felbft auch auf einem Tifche aufftellen, wenn borber Badfteine untergelegt worben.

Literatur: Berhandlungen bes preußischen Gartenbaubereins. Bb. XIII. — Dekon. Neuigk. 1847. II. — Agronom. Beitg. 1847. — Landwirthschaftl. Berichte aus Mittelbeutschland. Geft 22. — Wochenbl. für Land- und hauswirthschaft.

1847. — Mittheilungen ber kais. ökonom. Gesellschaft zu St. Betersburg. 1848.

2. heft. — Delin, L. v., Anweisung zur vortheilbaften Einrichtung von Darröfen. Mit 4 Tas. Tübing. 1840. — Elöser, F., das Trocknen und Darren mit erhister Luft. Mit 10 Tas. hof 1837. — Beschreibung von 3 neu construirten Obstdarröfen. Mit 4 Tas. St. Gallen 1842. — Merker, G., das Dörren bes Getreides. Miga 1845. — Bölser, M., der vortheilhafteste Obsttrockenosen. Mit 1 Tas. Quedlinb. 1846. — Schinz, C., Anleitung zur Erbauung und Benutzung der Obstdarren. Mit 5 Tas. Ulm 1848. — Anleitung zum Dörren und zur Construction ber zweckmäßigsten Darreinrichtungen. Mit 5 Tas. St. Gallen 1847. — Iohnson, I., über das Dörren des Getreides. Gekrönte Preisschrift. Mit 5 Tas. Betersb. 1847.

Deich, Deichban, Deichrecht. Unter Deich verfteht man einen Erbwall ober Erbaufwurf, welcher jur Sicherheit des hinter ihm liegenden Landes angelegt ift, um bas über bas gewöhnliche Weftabe ber Ceen und Bluffe binguffteigente Waffer abzuhalten und badurch leberschwemmung oder Wegreißen bes Lanbes in verhüten. Die Bofdung ber Deiche nach ber Lanbfeite zu wird bie Landabbadung, bie nach ber Wafferseite zu bie Wafferabbachung, bas Land vor ber Landabbachung Binnenland, bas vor ber Bafferabtachung Butenland genannt. Je nach ber Lage am Deere ober am Fluffe unterscheibet man Gee= und Flugbeiche; lettere gerfallen in Winter- und Sommerbeiche. Die Winterbeiche follen bas bochfte, bie Sommerbeiche bas hobe Commerwaffer von bem Binnenlande abhalten. Buweilen wird vor bem Deiche fo viel Butenland angeset, bag man auf bemfelben einen zweiten Deich erbauen fann ; in biefem Falle erbalt ber Deich ben Ramen Schlafe, Sturm= ober Rudbeid. Binnen= ober Lanbbeide werben angelegt, um ben Sauptbeich vor Ueberschwemmung von ber Landseite ber ober bas Binnenland beim möglichen Durchbruch beffelben zu ichuten. Die Seiten ber Deiche werten je nach ihrer Befleibung Erbe, Sande, Rafene, Steine, Bolge, Bufche, Strobe, Robrbeiche genannt. Die Anlage, Form und bas Material eines Deiches beftimmen bie Saltbarfeit beffelben, um bem Drude bes Baffere, bem Anfchlagen ber Bellen und bes Gifes und bem Ueberftromen ber Fluthen zu wiberfteben. Das Erbreich eines Deiches muß schwer, fett und bindend fein, bamit es vom Baffer nicht leicht aufgeloft wird und bamit bie Befleibung mit Rafen leicht anwach Thonerbe mit feinem Sande vermischt ift bas befte Material jum fen fann. Das Auffahren eines Deiches wird lagen- ober ichichtenweise in Deichbau. einer Strede von je 11/2-2 Fuß bewirft; jete Schicht wird sobann festgestampft. Die Bofdungen, fowie die Sohe und Breite bes Deiches werben nach bem vor bem Ban feftgeseten Deichprofile ber Durchschnitteflache bes Deiches bestimmt, bie Richtung bes Deiches nach ber Deichfarte, einer Beichnung ber Deiche nach ihrer Rich tung, sowie ber Terrainprofile. Auf ber Deichkarte ift zugleich bas Deichprofil, Die hochfte Bluth und die Normalbreite bes Baffers angegeben. 3ft ber Grund bes Deiches und bas Erbreich, aus welchem ber Deich errichtet wirb, feft, fo fann bie Landabbachung 1 Fuß Bofchung, bei weniger geeignetem Erbreich muß fie aber 11/2-2 Fuß Bofdung erhalten. Die Bafferabbachung erhalt, je nachbem ber Deich aus mehr ober weniger bindendem Erbreich aufgeführt ober ber Anbrang ber Bluthen fdmacher ober ftarter ift, 11/2-2/3, refp. 3-6 Fuß Bofdung. Gingig burch biefe Bojdung erlangt ber Deich feine Beftigfeit, und fie barf nie fteiler all 450 fein. Die obere Breite ber Deiches zwifden ben Bofchungen, ber Kamm ober

i

de Rappe, tann bei niedrigen Deichen 4 Sug betragen; bei bobern Deichen bient er Ramm gewöhnlich als erhöhte gabritrage neben abgebeichten Rieberungen. Im ben Ramm zu ichonen, tann die Fahrstraße auch neben bem Deiche auf einem Banquet errichtet werden, welches ben Deich zugleich verftarft. Der Kamm wirb um Ablaufen bes Waffers etwas gewolbt angelegt. Auf bie Deiche fommt bie Deichbededung. Secdeiche werben mit Steinen, Bauholz, Beibenreifern, Stroh, Außbeiche mit Rafen bedeckt, ober auch mit Weiben, Bufchholz zc. bepflanzt. Wurein bober Baume murben ben Deich zerftoren. Um bie Abbachungen ber Deiche onell und einfach zu begrunen, hat fich folgendes Berfahren bewährt : Dan famnelt gunachft allen Rafen, welcher in ber Nabe ber neuen Anlage zu haben ift und egt bavon ovale Mieten an, welche mit etwas an ber Luft zerfallenem Kalf vereifcht werben, um bie ichnellere Berfetjung ber Grasnarbe zu beforbern. Die Rieten werben nun mittelft einer hade abgehauen und nach etwa 8-10 Tagen n runde fpite haufen aufgeschaufelt. In Diejen Saufen erhitt fich ber Rafenompost nochmale; bann wird er auf ben neuen Flachen ber Abbachungen und bee tammes ausgestreut und gut zertheilt. Die Abbachungen, welche begrunt werben ollen, werben vor ber Befaung mit ber Blattichaufel wieberbolt planirt. oberbalb nit boppelten Rantenfoben gefaumt, Die gange Flache wird geebnet, bann mit faren eifernen Garten ine Rreug überzogen und baburch bie Oberflache flach gelockert. derburch geschieht es, bag fich ber Grassamen und ber ausgestreute Rasencompost effer mit bem Boben verbinden. Die Ausftreuung bes Grasfamens gefchieht fofeich nach ber Uebergiehung ber Flachen mit ben eifernen Garten, worauf ber wegetarrte Rafencompost sofort mit hölgernen Burfschaufeln über ber befamten Flache twa 2-3 Boll boch ausgeftreut und bas Gange mit Schlagbretern feftgefchlagen Bei burrer Bitterung find bie befamten Flachen vorfichtig mit glatten Baqufeln zu ichlagen. Sind die Gräfer 1 Spanne boch berangewachsen, so überieht man fie vorfichtig mit ber Senje, um bie einjabrigen Bflangen zu gerftoren. Der Grassamen wird von Mitte April bis Anfangs August nicht zu bunn ausgeaet. Auf 20 D.Ruthen nimmt man 3/4 Pfb. Biefenfuchsichwang, ber jeboch Mein ausgefaet wirb, 1/2 Pfb. weißen Rleefamen und 11/2 Simpten ausgefiebten Deufamen. Rach Ablauf tes erften Winters find bie neuen burch Befamung berunten Flachen wieder festzuschlagen; auch ift ein Ueberbungen ber neuen Unlage m erften Frubjahr mit turgem Dift, ohne alle Strobtheile, nothig. Un ben Geeeichen kann man mit Bortheil Uferwerke, f. g. Sollidzäune, anlegen, um ben Anwache bee Landes zu befordern, ben Strom abzuwehren und ben Deich gegen en Eisgang ju ichuten. Sowie man burch Deiche bie bem Angriff ber Gochgepaffer und bes Wellenschlags ausgesetten Grunde vor Ueberschwemmungen gu ichern sucht, so wird auch dem Binnenwaffer, als dem Quell- und Regenwaffer, weie ben Bachen und Fluffen ein freier Abflug burch bie Ginrichtung von Abflug-Anungen burch bie Deiche bereitet. Die Bauten, welche biefes vermitteln, beigen Deichichleufen, wenn fie oben offen find, Seile bagegen, wenn bie Dammtrone uninterbrochen über fie fortgefest wird. - Da in Beziehung auf die Deiche wichtige Rechte und Berbindlichfeiten vortommen, fo giebt es ein befonderes Deichrecht, veldes über bie rechtlichen Berhaltniffe, bie in hinficht ber Deiche eintreten, hanmit. Die Sauptquellen beffelben find bie Deichordnungen ober Deichgefete ber lanber, we große Deiche angelegt find. 208 hauptgrundfan bes Deichrechts gut : leber ift jur Erhaltung eines Deiches verbunden, beffen Grundflud burch bie Ueber-

fcwemmung eines austretenden Baffers leiben wurde, mithin auch nothwendig Mitglied eines Deichbandes. Unter Deichband verfteht man biejenige Berbinbung, welche unter Gemeinden und Ginzelnen besteht, Die gur Erhaltung ber Deiche und Siele verpflichtet find, fobald eine Genoffenschaft ber Art vorhanden ift; ber Landesberr fann befehlen, daß fich eine folche bilde. Die Deichlaft ober bie Berbindlichkeit, ben Deich zu erhalten, welche ben Deichgenoffen ober Deichbanbesgenoffen obliegt, ift eine Reallaft. Bon ber Deichlaft finbet feine Ausnahme ftatt, wenn fle nicht burch anerkannte Brivilegien beftätigt wirb. Grobe Rachlaffigfeit in ber Abtragung ber Deidlaft begrundet bas Spabenrecht, nach welchem in foldem. Falle ein Grundftud, auf welchem bie Deichlaft haftet, nach einem gewiffen Termin sub hasta verfauft werben fann. Bei außerorbentlichen Fallen tritt bie außerorbentliche Deichlaft ober Rothhülfe ein, welche barin besteht, bag alle fabige Bewohner eines Begirfe gur Gulfe aufgeforbert werben tonnen, bamit bas Baffer nicht burchbreche. Nicht immer liegt nach ben Deidrechten Denjenigen eine Entfcabigung ob, welche burch Aufopferung eines fpeciellen Gigenthums ober burch beffen Beichatigung gewinnen. Die Bertheilung ber Deichlaft geschicht entweber fo, bag jebem Bundesgenoffen ein beftimmter Deichantheil gur Erbaltung angewiesen, ober bag ber Deichbau als gemeinschaftliche Sache betrieben wirt; letteres nennt man ben Communfuß, nach welchem überhaupt größere Unternehmungen betrieben werben. Auf ben Fall, bag ber Deich wegen Gewalt bee Baffere weiter lanbeinwarts angelegt wirb, find bie Eigenthumer, auf beren ganbereien ber neue Deich angelegt wirb, berechtigt, Schabenerfat zu forbern. Alle Anleiben, welche gur Erhaltung bes Deichbaues gemacht werben, find bevorrechtet und werben im Concurs in Die erfte Rlaffe gefest. Streitigfeiten, welche uber Deichangelegenbeiten entfteben, werben von einem besondern Gericht, beftebend aus bem Deiche grafen, bem oberften Auffeher und Richter in Sachen bes Deichbaues, und ben Deichgeschworenen, welche bem Deichgrafen als Schoppen beigeordnet find, entschieben. Bon biesen Bersonen wird von Reit zu Reit, namentlich im Frubjahr und Berbft, eine Untersuchung ber Deiche, Deichschau, angestellt. Literatur: Dammert, Deich- und Strombaurecht. Bannov. 1816. — Borm, B. R., Abrif ber Deichfunde. Altona 1813. - Bubme, Sandb. ber Bafferbaufunft. Berl. 1828. -Arnb, S., ber Wafferbau im Binnenlande. Mit 3 Taf. Sanau 1831. - Jeitter, 3. M., die landwirthschaftl. Wasserbaukunft. Mit 60 Abbild. Stuttg. 1832. - Sagen, G., Sandbuch ber Wasserbaukunft. Mit 21 Taf. Königeb. 1841. -Schleiben, 3., ber unterirbische Sielbau. Altona 1843.

Dienstbsten. Ueberall, wo das Beisammenwohnen eine gesellschaftliche Berbindung herbeigeführt hat, sindet man auch das Berhältniß zwischen Gerrschaft und Dienstboten (Gesinde), also benjenigen Bertrag, in Folge bessen der eine Theil zu einer Lohnreichung gewisser Dienste auf eine bestimmte Zeit, der andere Theil zu einer Lohnreichung für diese Dienste verpslichtet ist. Es gehört dieses Berhältniß zu benjenigen, welches dem einen Theile — dem Dienenden — von Natur zuwider ist, indem es ein stetes Gehorchen ersordert, das Leben nach eigenem Willen alle Augenblicke unterbricht, und dem andern Theile — den Dienstherrschaften — nicht genug gewährt, weil diese geneigt sind, zu glauben, daß ihnen für das, was sie geben, nicht genug geleistet werde. Für beide Theile gehört das Dienstrerhältnis zu den nothwendigen und darum verhasten Uebeln, bei deren Ertragung sich namentlich die Dienstberrschaften um so gebrückter süblen, je weniger Wahl ste

gur Erleichterung haben. Es tommt bei bem Dienftverhaltniß gar viel barauf an, wie fich beibe Theile zu einander verhalten, weil fie fich gegenfeitig fehr leicht nicht nur Schaben gufugen, fondern auch bas Leben verbittern fonnen. Und bies ift in neuerer Beit ichlimmer geworben ale es fruber mar; benn obne in biefer Begiebung bie f. g. gute alte Beit auf Roften ber Wegenwart preisen zu wollen, lehrt boch bie Erfahrung, daß Treue, rechtlicher und biederer Sinn, Achtung, Ergebenheit, Aufrichtigfeit, Ochorfam, Bleiß, namentlich aber fittliches Wohlberhalten gegenwärtig bei ben Tienstboten weit feltner angutreffen find als fruber, und bag besbalb auch Die patriarcaliiche Stellung zwischen Dienftberrichaften und Dienftboten, bas Berhaltniß wechselseitigen Butrauens und gegenseitiger Befriedigung eine immer feltenere Erfcheinung wird. Dan gebe in bas britte ober vierte Baus, und man bort flagen : "Ja, wenn man nur feine Dienftboten halten mußte!" "Ja, wenn man nur nicht zu bienen brauchte!" Es ift bies ein Berbaltniß fast aller Saufer, in welchen Dienftboten gehalten werben, und zeigt boch giemlich eben fo viele vericbiedenartige Ericheinungen, als es Baufer giebt. Rlagen über bas fittliche Verberbnig bes Wefindes werden nun wohl icon fo lange erhoben worten fein, als bas Dienftverhaltniß überhaupt besteht, aber noch nie find Rlagen, bag gute Dienftboten immer feltner werben, größer und gerechter gewefen, ale in gegenwartiger Beit. Man vermißt in ber That bei ben Dienenden immer mehr Diejenigen Gigenschaften, welche geeignet find, bei einer billig gefinnten Dienftherrfchaft Butrauen und Liebe zu ihren Dienftboten zu erweden und zu nahren. 3mar ift nicht zu laugnen, bag fehr viele Dienftherrichaften felbft einen großen Theil ber Schuld baran tragen, wenn ihre Dienftboten ben an fie geftellten Forberungen nicht genugen, indem biefe Forberungen baufig übertrieben werben, baufiger aber noch Fehlgriffe in ber Behandlung ber bienenden Berfonen geschehen; in Abrete tann man aber gewiß auch nicht ftellen, bag bem Beifte ber gegenwärtigen Beit in vielfacher Ginficht Die Schuld ber Berichlechterung ber bienenben Rlaffe beigumeffen ift, indem Gleichgultigfeit gegen Religiofitat, Auflehnen gegen jede Befdrantung und Ordnung und baber Mangel an Geborfam, unerfättliche Bergnugungefucht, Unebrlichfeit, fowie ein Abgeftumpftfein aller gemutblichen Regungen als darafteriftifche Rennzeichen ber Beit unläugbar gegen fruber febr zugenommen baben. Foriden wir nun nach, welches bie Urfachen ber Berichlechterung ber Dienftboten find. Alle eine ber erheblichften Urfachen muß junachft bezeichnet werben ber Mangel an fittlich-religiöfer Bilbung; baber ift es vor Allem nothig, für Bildung und Beredlung ber Dienftboten zu thun, was in biefer Begiehung nur immer gefchehen tann. 3mar gebort ein großer Theil ber Dienenden ju einer geiftig febr vernachlaffigten Rlaffe ber Menichen, und es wird baber ein erfolge reiches Wirken auf biefe nur erft burd hinwegraumen und Beffegen oft vieler und großer Schwierigfeiten möglich, was aber einmal Bflicht ift, bas wird fie baburd nicht minder, daß die Erfüllung berfelben mehr Umficht, mehr Rraft, mehr Ausbauer, mehr Opfer erfordert, im Gegentheil: je mehr bie Dienstboten zu ben geiftig Bernachläffigten geborten, um fo mehr haben fie Unfpruche auf unfere berge liche Theilnahme, um fo mehr find wir verpflichtet, ihnen zu ben geiftigen Borgugen zu verhelfen, ohne welche ihnen Menschenwerth und Renichenwurde verloren geben. Bebenft man, mas bie Gulturgeschichte auf jedem Blatte bezeugt , bag alle Berborbenheit nicht von Unten berauf, sondern von Oben berab, nicht von ben niebern ju ben bobern, fondern von ben bobern Stanben ju ben niebern gefommen

ift und fommet, fo muß man barin nur noch eine um fo größere Aufforberung und Berpflichtung erkennen, bier mit aller Rraft wieber aut zu machen, was von ben gebilbetern Schichten ber Befellichaft in alterer und neuerer Beit bofe gemacht wurde. Schon bie Rlugheit, welche nur ben irbifden Bortbeil fucht, gebietet bies; aber auch von einem höhern Standpunkte aus betrachtet ift bies Bflicht; benn nicht nur barum allein find Dienftboten in unfern Saufern, bag fle uns bienen, fonbern auch barum, bag fich ihrer bie Dienftherrichaften annehmen und gang vorzuglich fur ibre Bilbung und Beredelung forgen follen. Gine irrige und verberbliche Reinung ift es, als ob bie armere, niebrigere Rlaffe auch überhaupt bie weniger gute und fur bas Beffere weniger empfanglichere jei. Dieje irrige Reinung ift es eben, welche die Dienftherrichaften abwendet von ber ichuldigen Furforge, und ihr Gewiffen beschwichtigt, wenn es fie mabnt, bie beiligften Bflichten gegen bie Dienftboten zu erfüllen. Es giebt auch eine nicht geringe Anzahl von Diensthoten, welche bon zwar armen, aber guten, driftlich frommen Eltern erzeugt und erzogen worden find, und es ift Bflicht fur bie Dienftherrichaften, barüber zu machen, bag biefe in ihren Dienften nicht verberben, bag fie vielmehr ihre Denichenwurde immer flarer ertennen, lebendiger fühlen, fefter und ebler behaupten. Und fo fteht ce unwiberprechlich feft: Es ift beilige Bflicht fur bie Dienftberrichaften, gleichviel ob biefe Bflicht größere ober geringere Unftrengung erforbert, mit reblicher Sorgfalt, mit eblem Gifer und ausbauernber Treue bie geiftige Bilbung ber Dienfiboten gu beforbern. Diefe Bflicht fann aber am genugenbften nur bann erfullt werben, wenn man im Dienftboten auch ben Denfchen achtet. Done Diefe Achtung ift bie Erfüllung jener Bflicht nicht möglich, bleibt ben Dienftherrichaften bas berg ber Dienenden verschloffen. Dag bie Dienftherrschaften ben Menschen in bem Dienftboten achten, bag fie alfo gerecht gegen ibn find, bas muß ber Dienftbote querft in ber gangen Sandlungsweise ber Dienftherrichaft gegen ihn erkennen tonnen, che et nur möglich werben fann, wohlthatig auf ibn einzuwirfen. Wie möchten aber auch die Dienftherrichaften nur ben geringften wohlthatigen Ginfluß auf die bienenben Glieber ihres Saufes augern, wenn bie Dienftboten feben, wie jene weit mehr bafur forgen, bag bie Thiere reinliche und gefunde Stallung und Nahrung erbalten, als bafur, bag fie, bie Denichen, welche ihnen bienen, reinliche und gefunde Bob nung, reinlich bereitete und gesunde Speisen empfangen; wenn fie gewahren, bas bie Dienstherrschaften ihren franken Thieren alle Sorgfalt widmen, mabrend fle erfrantte Dienftboten falt und lieblos bebanbeln : wenn fie feben . bag bie Berichaften in beren Dienften alt geworbene Thiere mit Schonung und Liebe bebanbeln, mabrent fle gegen bie in ihren Dienften alt und ftumpf geworbenen Denfden fconungelos verfahren, fie bulflos in bie Welt hinausftogen! Das beift fich felbft jebe wohlthatige Ginwirfung auf feine Dienftboten unmöglich machen, bas beißt bie erfte, wichtigfte und beiligfte Bflicht als Dienftherrichaften verabfaumen! Rein Berr barf fich ju groß, feine Sausfrau ju vornehm bunten, bag fie fich nicht felbft um die Bedurfniffe ihrer Dienftboten befummerten, baf fie nicht felbft genaue Renntniß bavon nehmen follten, wie ihnen bas gereicht wird, was fie zu ihrer Rab rung bedürfen und in welchem Buftanbe fich Alles bas befindet, mas fonft noch jum Leben gehort. Rein herr barf fich ju groß, feine Sausfrau ju vornehm binten, bag fie nicht felbst fur bie erfrankten Dienftboten liebevolle Sorge tragen follten. Wie es im Allgemeinen ein großer Fehler fein murbe, Dienftboten . ju Bertrauten ber innern Familienangelogenheiten gu machen, inbem bies bie

Dieuftbewichaften icon beran binbern murbe, mit bem notbigen Ernft gegen bie Dienfiboten gu verfahren, fo unebel, fo unrecht, fo unmenfchlich ift es, lettere mit aller Strenge ohne Ausnahme fo fern von fich zu halten, als batte man bas Schlimmfte bon ber geringften Annaberung berfelben zu befürchten. Die Dienftberrichaften verlangen mit Recht, bag ihnen bie Dienftboten wie Meufchen, alfo mit Bernunft, biemen follen; aber fo follen auch bie herrschaften bie Dienenben mit Bernunft behandeln, und bavon foll vor Allem bie gange Sandlungsweise ber erftern gegen bie Lettern zeugen. Wie ein jeder Menfch zu feiner eigenen Beredelung ber thatigen Riche Anderer bedarf, fo bedurfen Die Dienenden biefer Liebe nur noch mehr, indem biefe jeben Augenblid von ben Befehlen ihrer Berrichaften abbangen und fo ber füßen Freiheit, nach eigenem Willen handeln zu können, am meiften entbehren muffen. Die barf es baber genug fein, bem Dienenben ben bedungenen Lohn zu reichen und Das ihnen gufommen zu laffen, mas fle zu ihres Lebens Unterhalt bedurfen. Die Dienftberrichaften muffen biefe Bflicht ber Gerechtigfeit auch mit Liebe erfüllen; bie Dienftboten muffen es feben, bag ihnen bie Berrichaft auch gern bie nothige Rube gonnt, Bett und Belegenheit giebt, fich ju verftanbigen und eblen Denfchen auszubilben. Gebuld und Rachficht muß gegen fie bewiesen werden bei unporfatlichen Reblern; gern muß man ben Beffern eine nicht gegente Freude bereiten und bem im Dienfte Erfranften eine liebevolle Sorgfalt widmen; bann fam man auch ftreng fein gegen bie Dienftboten, und bann, aber auch bann nur wird biefe Strenge gute Fruchte bringen. Gerechtigkeit und Liebe gegen bie Dieuftboten fordern Diefe Strenge, geben ihr aber auch erft Die rechte beilbringenbe Rraft. Die Borfteber eines Saufes find bie erfte Obrigfeit beffelben, und eine folde muß barüber machen, bag immer und überall gute Ordnung malte. Strenge muffen baber bie Dienftberrichaften barauf feben, bag alle ben Dienftboten gutommende Arbeiten mit ber möglichften Genquigkeit verrichtet werben, und bag in ihrem gangen Thun geregelte Thatigfeit, verftanbiger Fleiff, rebliche Treue berriche. Sparfam muffen fie fein in ber Erlaubnig zum Genug ber fich in unfern Tagen nur allzuhäufig barbietenben Bergnugungen; baburch ichust man bie Dienftboten fraftig gegen Ausartung, gegen Berberben und fich und fein Baus gegen bie trauvigen Folgen beffelben. Goll aber eine grundliche Befferung ber Dienftboten auch nur möglich werben, fo muß man vor Allem nicht mehr über bas Eine mit unvergntwortlichem Leichtfinn binweggeben, über bas Gine, mas ben Brund legt gu ben mannichfaltigften und gröbften Fehlern ber Dienenben : Das unfittliche Beifammenleben beiber Geichlechter. Und bag biefes um fo ficherer gelinge, fo fei man vorfichtig und ftreng in der Bahl feiner Dienfiboten. man nimmer bie Bahrheit: Die une bienen, fie werben Glieber, wenn auch nur bienende Glieder unseres Saufes. Streng fei man baber in ber Babl und bulbe feine folde Berfon im Dienfte, welche fich eines unfittlichen Lebenswandels überhaupt und eines unguchtigen inebefonbere fculbig macht. Schon bie Rlugheit, aber noch mehr die Bflicht ber Sorge fur Die übrigen Dienftboten gebietet ein foldes Berfahren mit unnachfichtlicher Strenge, und barum gilt auch hier feine Entschuldigung. Berfaume man daher nicht langer das Gine, was vor Allem Noth thut : Die geiftige Berebelung Derjenigen, welche als bie bienenben Glieber bes Saufes gang befonders ber Furforge ber Dienftherrichaften anvertraut und empfohlen find. Schon fluglich berechnet muß bies als unerlägliche Bflicht ericeinen und. mernunftig barüber nachbentenb, wird es zu einer wichtigen Aufgabe bes Lebens.

Wenn sich jeder Dienstherr, jede Sausfrau bestrebte, nach Kräften zur Veredelung der Dienstboten beizutragen, welch einen unschätzbaren Gewinn brächte dies den ftabtischen sowohl als den landlichen Wirthschaften, welchen reichen Segen dem Sause eines Jeden, welchen reichen Segen endlich der dienenden Klasse selbst! Rie aber wird sich eine Dienstherrschaft der Lösung dieser Aufgabe nur nahern, wenn sie nicht mit Eiser und Ausdauer für die religiöse Bildung ber Dienstboten die redlichste Sorge trägt, benn ohne diese ist die sittliche in die Luft gebaut. Die Religion muß den Dienenden erst ein theurer Schatz des Gerzens und Lebens geworden sein, ehe sie werden können, was sie werden sollen: in jeder Beziehung nützliche Glieder der Gesellschaft.

Fragt man: Ob die Dienstherrschaften dem Allen nachgekommen find, ob ste alle ihnen zu Gebote stehende Mittel angewendet haben, ihre Dienstboten zu veredeln, ob sie diesen zu biesem Behuf selbst mit einem guten Beispiel vorangegangen sind? so darf man nicht läugnen, daß die Dienstherrschaften in Erfüllung der ihnen als solche zukommenden Bslichten öfterer nachlässig gewesen sind, als sich dies mit threm eigenen Bortheil, mit der Liebe zu ihren Mitmenschen verträgt. Deshalb ist es aber auch ungerecht, wenn man die Ursache der Verdorbenheit der Dienstboten diesen allein zur Last legen will. Da die Ursachen der Berschlechterung der Dienenden nur zu häusig verkannt werden, die richtigen Mittel zur Besserung dersselben aber nicht angewendet werden können, wenn man die Ursachen dieser Berschlechterung nicht kennt oder verkennt, da ferner gute Dienstboten zur Blüthe einer Wirthschaft nicht wenig beizutragen vermögen, so wollen wir die wichtige Angelegenheit des Dienstbotenwesens noch etwas weiter verfolgen.

Es stellt sich babei als nothwendig heraus, schon einen Blid auf bas Leben Derer zu werfen, welche gewöhnlich nach Beendigung der Schuljahre in Dienste geben. Daß wir es hier furz sagen: die Geschäfte ber handarbeitenden Rlasse nachen anhaltende Entfernung der Eltern von den Kindern nothig, diese sind bann ganz überlassen, ganz verlassen, und die nothwendige Folge davon ift, daß sie verwildern. Diesem traurigen Loose, welchem die meisten Kinder der Arbeiterfamilien verfallen, kann nur abgeholsen werden durch Gründung von Kleinkinder ber bewahranstalten (s. b.). Solche Anstalten sind die ersten und wichtigsten Bedingungen zur Geranbildung guter Diensthoten; ohne sie werden die andern Rastregeln zur Bessengt der dienenden Klasse nur zu oft vergeblich angewendet werden.

Wenn die kleinen Kinder der Arbeitersamilien in den Kinderbewahranstalten zu Menschen herangezogen worden, dann ift es Sache der Elementarschule, durch einen zweckentsprechenden Unterricht dafür zu sorgen, daß in ihr die Kinder der Arbeitersamilien für ihren künftigen Beruf schon einigermaßen vorgebildet werden. Was in dieser Beziehung Noth thut, ist schon in dem Artikel Arbeiter auseinandergesett worden und darauf zu verweisen.

Areten die jungen Leute aus ber Schule und in die Welt ein, so harren ihrer nun Bersuchung und Berführung mancher Art. Leider daß dazu Eltern und Dienstherrschaften selbst vielfach die hand dazu bieten. Es geschieht dies namentlich durch bas huten bes Biehes von den der Schule entwachsenen jungen Leuten. Diese, auf den entfernten Weideplagen aller Aufficht entzogen, leben hier nicht unter Menschen, sondern Tage, Wochen, Monate lang unter Thieren. Was tann aber dabei der Geist gewinnen? Ruffiggang und Gewöhnung an densselben ift eine unausbleibliche Folge dieser Beschäftigung. Der junge Rensch wird, wenn er längere Zeit bei dieser Beschäftigung verbleibt, den Ruffiggang bald sehr

b gewinnen, so daß ihm alle nur einigermaßen schwere Arbeit zuwider und Faulheit zeharakterzug seines Lebens wird. Aber nicht nur dieses. Die jungen Leute, t beiderlei Geschlechts beisammen, allein in Feld und Wald, verwildern auch nzlich, und die erste Gelegenheit zur Sittenlosigkeit und Ausschweisung ist ihnen boten. Nur selten widerstehen ste dieser. Es ist darum schwerzlich, daß junge ute, welche ihr Fortkommen als Dienstboten suchen, ihre Dienste gewöhnlich mit m hüten des Viehes beginnen muffen, und es ist gar keinem Zweisel unterworzt, daß diese Beschäftigung den nächsten Grund zur Verwilderung der Diensteten abgiebt.

Sind die jungen Leute ber Elementarschule entwachsen, so barf burchaus ihre tterweisung, ihr Lernen noch nicht als beendigt betrachtet werben; beibes muß Imehr noch, um brauchbare, tuchtige Dienftboten beranzugiehen, noch langere Beit rigefest werben. Diefer Unterricht, Diefes Lernen geschieht nun am beften entber in Sonntage - ober in Rnechteschulen. Die Sonntagefculen find icon bem Artifel Bilbungemittel abgebanbelt worben. Gier tragen wir noch Tolnbes nach: Die Berufebilbung erforbert außer ben notbigen Renntniffen manche rtigfeiten und Beschicklichkeiten. Diese werben am ficherften burch anpaffenben iterricht erlangt. Folgt man bem bieber gewöhnlichen Bilbungegange ber Dienftten, fo wird man finden, daß die größte Bahl berfelben nicht auf folchem Wege, nbern burch Ufance zu ihren Berufofenntniffen und Fertigfeiten gelangt. Diefe ehauptung barf nicht allein auf ihre Arbeiten, sondern auch auf die Unfertigung r zu benfelben erforderlichen Berathe angewendet werden. Die Folge ift, bag ber bie Sache angreift, wie es ihm gerabe am beften buntt, baber bie verschieben Ranieren bei ber Arbeit, baber bie Erfahrung, bag einem Dienftboten biefe, m anbern jene Arbeit beffer anfteht und gelingt. Es fann bies freilich feinen rund in individueller Beschaffenheit haben, findet benfelben aber mehr in bem idlichen Gelingen bes Unfangs. Die Bilbung ber Dienftboten muß in ber Jund gefchehen, nicht allein weil biefe überhaupt bie Beit ber Bilbung ift, fondern d weil die Dienstboten als folde gleich nach ber Confirmation antreten. Wollte m einwenden, daß die erfte Dienftzeit gleichzeitig die Lernzeit fei, fo ift barauf zu viedern, dag Jungen= und Balbfnechtedienfte eine fclechte Borfcule fur ben Brogecht bilben; analog verhalt es fich auch mit ben weiblichen Dienftboten. benbes gilt auch von ben von ben Dienftboten verlangten Renntniffen und Fertigten gur Anfertigung ihres Arbeitsgerathes. Um ben Dienftboten folche Rennt= Te und Fertigkeiten gu verschaffen, barf bie Berufebilbung berfelben nicht ferner iem gludlichen Ungefahr überlaffen bleiben, fondern es muffen entweber Sonnisschulen — biese babin erweitert, bag bie jungen Leute auch Unterricht in ber ifertigung und Reparatur landwirthichaftlicher Gerathe erhalten - ober besondere nechteschulen errichtet werben. Diese Schulen murben auf Roften ber Comine gegründet und unterhalten. Erforberniffe bagu find : 1) Gin paffenbes, gerauges und helles Local; 2) Berathe, namlich Sagen, Bohrer, Gobel, Schnigemeffer, rte, Beile, Sammer, Bangen, Feilen, Birtel zc., Sobel-, Bug- und Drebbante; Material, besonders Golg, jum Berarbeiten; 4) ein paffender Lehrer. In einer ichen Schule, in welcher Die jungen Leute in wochentlich etwa 4 Arbeiteftunden icaftigt murben, konnten biefelben bie Unfertigung und orbentliche Buhrung ber andgerathe und bie Reparaturen aller in ber Landwirthschaft vorkommenden nicht fehr complicirten Berathe lernen. Was in einer folden Schule an Berathen

jur Uebung verfertigt murbe, mußte ben Berfertigern gehoren, um biefe baburd ju größerem Fleiß anzuspornen. Dag bie Schüler in einer folchen Schule auch noch in andern Lebrgegenständen, welche fich auf Die Landwirthichaft bezieben, unterrichtet werben fonnen, verfteht fich von felbft. Gine andere Form ber Rnechtefdulen, wie fle mit Erfolg namentlich auf bem Rittergute Bachau bei Rabeberg in Sachien ein- und burchgeführt worden ift, besteht barin, bag ber Butsherr einige Rnechte ju fich nimmt, um fle ju tuchtigen Arbeitern beranquzieben, und neben Diefen noch einige Anaben, welche fur benselben 3med eine besondere Borbilbung erhalten. Die Acerfrichte, welche fich jeber in ber Wirthichaft vorfommenben Spann = und Sandarbeit, fowie ber Futterung und Abwartung bee Biebes gu untergieben baben, erhalten über bie zwedmäßige Ausführung Diefer Befchaftigungen genaue Anweifung: namentlich fucht man babin zu wirfen, bag fie mit ben neuen, verbefferten Udergerathen fachgemag umgeben, alle bei Felbern, Wiefen, Bolgungen, Dbft - und Sopfenanlagen ac, vorfommenten Cultur - und Meliorationsarbeiten auf bas zwedmäßigfte und grundlichfte verrichten lernen, ale auffichtführende Borarbeiter angeftellt werden, mit ber Leitung von Arbeiten fich vertraut machen und an punkliche Orbnung im öfonomischen Saushalt fich gewöhnen. Auch wird barauf gefeben, bef burd Befprechungen, Lefen leichtfaglicher landwirtbichaftlicher Bucher, ober auf fonft geeignete Weise mit bem mechanijch Erlernten zugleich Berftanbaubungen verbunben und hierdurch ein wiffenschaftlich = praftifches Auffaffen ber Sache felbft thum-Durch ben Schullehrer bes Orte erhalten fie Sonntags lichst erreicht werbe. Unterricht im Schreiben und Rechnen, besonders auf Anweifung, um ben Blacheninbalt regelmäßiger und unregelmäßiger Figuren ju berechnen, eine einfache Birth ichafterechnung ju führen, Beichafteanweisungen, Quittungen zc. ju fertigen. Es muffen fich bie Rnechte verpflichten, 2 binter einander folgende Jahre tren, fleißig und fonft unbescholten zu bienen, überhaupt Alles aufzubieten, mas zur Ge reichung bes ihr eigenes Wohl und Glud bezwedenben Borbabens führt. fle bie bestimmten 2 Jahre in feber Beziehung zur volltommenen Bufriedenheit ausgedient, fo erhalten fie eine besondere Belohnung. In Betreff ber Anaben, welche fury por ihrem Untritt Die Schule verlaffen, ift Nachstebenbes feftgefest : Ge bleiben biefelben vorerft auf 1 Jahr im elterlichen Baufe, treten jedoch taglich zu feftgefet ten Tageeftunden in die ihnen anzuweisenbe, ihren Rraften angemeffene Arbeit, bei welcher ihnen bieselben Unterweisungen wie ben Rnechten ertheilt werben. Ind werben fle gleich jenen gur ftrengften Ordnung, jum Bleiß, Beborfam und fonft get treuen Pflichterfüllung angehalten. Auch nehmen fie an bem Sonntageunterricht Theil, haben fich auch insbesondere über ben fleißigen Besuch bes Gottesbienftes burch bas Beugnif bes Schullebrere auszuweisen, ber augerbem über bas Betracen. ben Bleiß und bie Fortidritte fammtlicher Boalinge monatlich ichriftliche Reugniffe ertheilt. Bon ber Aufführung und Leiftungefähigfeit biefer Anaben im erften Jahre hangt es ab, ob fie im nachften Jahre in ein völliges Dienft - und Lehrverhaltniß auf dem Gofe treten und bier die fernerweite Ausbildung gleich ben Rnedten erhalten, ober ob fle in ben zeitherigen Berbaltniffen langer in bem elterliden Baufe zu belaffen ober mohl ganglich zu entlaffen find. Bei ausgezeichneter Aufführung und guten Fortidritten erhalten auch biefe Angben angemeffene Bramien: außerdem bekommen fie ein geringes Lohn und fatt ber Roft Deputat.

Sind aber bie kleinen Rinder in ber Bewahranstalt vor allen Rippen behåtet worden, wurde ihnen auch in Schule und haus ein guter, zwedmaßiger Unter-

richt und eine forgfältige Erziehung zu Theil, wurden bie jungen Leute auch in riner Conntages ober Rnechteschule fortgebilbet, und fie treten in Die Dienfte einer Berrichaft, welche icon genug zu thun glaubt, ihnen Lohn und Roft zu geben, fich aber um ibre Fortbilbung und Beredlung nicht weiter fummert, fo wird in febr vielen Fallen ber ausgestreute gute Samen auf unfruchtbaren Boben gefallen fein; bie Dienftboten werben, wenn ihnen zumal bie Dienftberrichaft felbft nicht mit rimem guten Beifpiel vorangeht, nur zu oft in bie Gehler und Lafter verfallen, welche ein gedeihliches Berhaltniß zwischen Berrichaften und Dienftboten zur Gache ber Unmöglichkeit machen. Bunfcht baber eine Berrichaft gute Dienftboten - und Diefe muß fie in ihrem eigenen Intereffe wunschen - fo muß fie ibre Diensboren nicht ale Miethlinge betrachten und behandeln, fondern ale Glieber, wenn auch nur ale bienenbe Glieber bes Saujes. Es barf ber Berrichaft nicht genugen, ihren Dienftboten Lohn und Roft zu geben, fondern fie muß gleichsam Elternftelle bei ben Dienenden vertreten, ihre religiofe und fittliche Bilbung auf alle Beife zu beforbern fuchen. Es ift bies, wie icon ermabnt, nicht nur Bflicht jeber Dienfthervichaft, fondern eine folche Furforge gereicht ihr auch zum unmittelbaren Gewinn. Bill fich eine Dienftherrichaft mabrhaft guter Dienftboten erfreuen, fo muß fite foigenbe Buntte berudfichtigen.

- 1) Bebe Dienftberrichaft muß vor Allem ibren Dienftboten mit einem guten Beifpiele vorangeben. Daß bies in vielen gallen nicht gefcbebt, ift unftreitig eine ber Baupturfachen ber immermehr überband nehmenben Berwilberung ber Dienftboten. In einer Birthichaft, wo haber gwifchen ben Gatten, zwischen Eltern und Kindern, wo Trunt- und Spielsucht, Aluchen und Schwören, Rleibersucht, Richtbeachtung ber Sonntagsseier zc. an ber Tagesprbnung ift, ba fann auch feine Rebe von guten Dienftboten fein. Wo man bie Dienftbeten nothigt, am Sonntage und felbft mabrent bes Gottesbienftes auch bie geraufdwollften Arbeiten nicht nur im Saufe und Gofe, fondern auch in ben Bluven ju berrichten, wo die Dienftboten wohl gar jur widerrechtlichen Aneignung irgend eines Gegenstandes angehalten werben, wo ber Dienftherr ju jeber Rablgeit aus ber Schante vom Spieltische ober Schnapsglase geholt werben muß, wo bie Dienftboten fich gang überlaffen find, in ihren Arbeiten nicht controlirt werben, wie ift ba ban biefen etwas Gutes qu erwarten? Wird ber gute Dienftbote in bem Dienfte folder Berrichaft bleiben? Und fint, wenn bemaufolge ein öfterer Bechfel ber Dienftboten ftattfindet, wenn, fobald folde Wirthichaften einmal befannt find, jeber aute Dienftbote fich butet, bafelbft in Dienft zu treten, find bann bie Rlagen über Mangel an Dienftboten gerecht? Will man baber in ben Beft guter Dienftboten kommen und in diefem Befin bleiben, fo muß die Dienftherrichaft zunacht in allen Studen ibren Dienfiboten mit einem auten Beifviele vorangeben.
- 2) Die Dienstherrschaft muß für die Ausbildung der Dien Boten in dem landwirthichaftlichen Gewerbe forgen. Dies gebietet schon ber eigene Bortheil. Der Dienstbote übe unftreitig in der Art und Weise, wie er seine Arbeiten verrichtet, einen großen Einfluß auf das Gedeichen der Wirthschaft aus. Deshalb kann es auch der Gerrschaft nicht gleichgultig sein, voransgesetzt, daß diese selbst nicht hinter der Beit zurückzeblieben ift, nicht vorurthollsvoll und hartnäckig an dem Beralteten hängt, wenn der Dienstbote mur die mechanischen Handriffe kennt, im Uebrigen aber mit einer vernünftigen Wirthschaftsweise ganzlich under der herr herr herr herr herrschaft nur zu ost graße

Nachtheile. Der ganglich ungebilbete Dienftbote thut in ber Regel Alles, was mit feinen beschränkten Unfichten nicht übereinstimmt, ungern, nachläffig und oft nur fo lange nach Borfdrift, ale bie Berrichaft jugegen ift, mabrend er, wenn biefe ben Ruden gefehrt bat, die Arbeit wieder nach feinem Butdunfen verrichtet. Dies murbe aber gewiß ber Fall nicht fein, wenn ber Dienftbote beffer berathen ware, und bag er bies in Bufunft wird, babin muß jede Berrichaft eifrig ftreben. biefer Beziehung bat biefelbe ihre Dienstboten nicht nur zum fleißigen Befuch ber etwa in bem Orte ober in ber Rabe beftebenben Sonntage- ober Rnechteschule und zur Betheiligung an Bettpflugen (f. unter Bflugen) anzuhalten, fonbern bie felben auch bei ber Arbeit und in ben Keierstunden munblich zu unterrichten und fie, namentlich in ben langen Winterabenten, an bas Lefen guter, leichtverftanblicher, belehrender und angenehm und nuplich unterhaltender Schriften zu gewöhnen. 3m Anfange wird es gut fein, wenn ber Sausherr ober bie Sausfrau bas Borgelefene ertlaren; fpater, wenn erft die Dienstboten Geschmad an dem Lefen gefunden baben, tann bas Borlesen von ihnen felbft abmechselnd geschehen. Durch eine folde nubliche Ginrichtung wird nicht nur Verbreitung von Renntniffen berbeigeführt, fonbern es wird auch bem Duffiggange in ben langen Winterabenben, ber Belegenheit zu Spiel, Trunt und Ausschweifung auf bas Befte vorgebeugt.

3) Die Dienftberricaft muß fur bie fittlichereligiofe Bilbung ihrer Dienftboten forgen. Wo ber Ginn für achte Religiofitat mangelt, wo bie Sittlichkeit begraben ift, ba ift es auch mit einer Wirthschaft folcot beftellt. Wo bie Dienftboten nicht jum Beiuch ber Rirche, vielmehr von ben Dienftherr-Schaften zur Berrichtung geräuschvoller Arbeiten mabrent bes Sonntage angehalten werden, wo die Dienstherrichaften nicht um die Moralität ihrer Diensthoten besorgt find, fondern gleichgultig zuseben, wenn bas Lafter ber Unzucht feinen Sit in ihren Wohnungen aufichlägt, ba fann eine Birthichaft nicht gedeihen, benn bem Rangel an Religiofitat, ber Frohnung ber Ungucht folgt nur zu balb Robbeit, Bflichtverletung, Tragbeit und Unehrlichfeit. Der Dienftbote, welcher fich ber Unzucht ergeben, ber in Volge beffen vielfach auch fur eine unebeliche Nachkommenicaft zu forgen bat, und beffen Lohn gleichwohl fur feine eigene Erifteng fnapp ausreicht, fiebt fich nun genothigt, feine Buflucht zu Beruntreuungen zu nehmen, was ihm auch in ben meiften Fallen nicht ichwierig werden wird, ba Berrichaften, Die fich um ibre Dienftboten in feiner hinficht fummern, auf Beruntreuungen entweder gar nicht ober boch erft ipat aufmertfam werben. Alfo ichon bie Klugheit gebietet ber Berrfcaft, ben Ginn fur Religiofitat in ihren Dienftboten zu weden und zu nahren und auf beren fittlichen Lebenswandel ein machsames Muge zu haben. Um ficherften wird dies aber erreicht, wenn die Berrichaft in biefer Beziehung felbft mit einem guten Beispiel vorangeht und wenn fie ihre Dienftboten möglichft vor Duffiggang, ben Anfang aller Lafter, bes Truntes, bes Spiels, ber Ausschweifung, bewahrt. Dies geschieht aber burch nichts beffer, als burch gute Lecture, und es ftellt fich als febr empfehlenswerth beraus, wenn gur Belebung ber fittlich = religiofen Bilbung neben ben Buchern belehrenden Inhalts den Dienstboten auch noch folche in Die Sande gegeben werben, welche zur Religiofitat und Sittlichfeit anregen.

4) Die Dienstherrichaft muß ihre Diensthoten liebevoll behanbeln und ihnen Alles bas unverfürzt und gern gewähren, was fie zu erhalten haben. Man bente sich boch in die Lage ber Diensthoten, bente, welches fummerliche und armselige Leben biefelben friften, welche schwere, anhaltende

Arbeiten biefelben zu verrichten haben, und eine wie geringe Belohnung ihnen bafur ju Theil wird. Gewiß follte bies gegrundete Beranlaffung zu einer liebevollen Behandlung, au einer guten Galtung ber Dienftboten geben. Aber leiber geschieht bies nicht immer. In vielen Wirthschaften ift bie Gefindetoft unreinlich zubereitet und schlecht, wohl gar auch noch zur Sattigung nicht ausreichenb, bie Befindeftuben find ichlechter ale Ställe, bie Betten bestehen aus armlichen Stroblagern, Die Auszahlung bes Lohnes wird hintangehalten, ein Theil deffelben wohl gar unter nichtigen Borwänden in Abzug gebracht und, wenn ein Dieuftbote im Dienfte feiner Berrichaft erfrankt ift, berfelbe entweber aus bem hofe gewiesen ober ibm Pflege und Wartung nur fparlich gu Berrichaften aber, welche fich einer folden Behandlung ihrer Dienftboten iculbig machen, find unmöglich berechtigt, über ichlechte Dienftboten, über Rangel an Gefinde zu klagen. Solche herrschaften kommen nicht nur ihren Pflichten gegen die Dienstboten nicht nach, fie handeln auch gang gegen ihr Intereffe; benn lieblos behandeltes, übervortheiltes Gefinde wird gewiß nur in feltenen gallen feiner herrichaft in Liebe zugethan, auf beren Bortheil bedacht fein, feine Bflichten gern und freudig erfüllen. 3m Begentheil fann und wird burch ein foldes Bebahren ber Berrichaft felbft auch ber befte Dienftbote leicht verdorben werben. Und fo fteht es benn feft, daß burch eine lieblofe Behandlung ber Dienftboten bie Berrfcaft nach feiner Seite bin etwas gewinnt, bag fie fich nur im bochften Grabe felbft Die Dienstherrschaft tann freundlich und liebevoll gegen ihre Dienstboten fein, obne bag baburch ihr Unseben leibet; nur muß fle fich vor einem vertrauten Umgange mit benjelben buten und fie nicht zu Mitwiffern von Familienangelegenbeiten und fonstigen Geheimniffen machen, die man nur dem erprobten Freunde gu vertrauen pflegt. Ift bie Dienstberrichaft liebevoll, aber gleichzeitig auch ftreng gegen ihre Dienftboten, fo werben biefe ihre Berrichaft wieber lieben und ehrerbietig gegen fie fein, mahrend hartherzig behandelte Dienftboten nicht nur nicht mit Liebe an ihrer Dienfiherrichaft hangen, fonbern wohl auch noch unehrbietig gegen biefelbe fein werben. Aber auch felbft ber befte Dienftbote bat Fehler. In biefem Kalle ftrafe Die Gerrichaft nicht sofort. Mit freundlicher Aurechtweisung ift bier unftreitig mehr auszurichten als mit harten Worten ober mit Thatlichkeiten, beren fich überhaupt jebe Dienftherrichaft ale ihrer nicht wurdig gang enthalten follte. Erft bann, wenn freundliche Burchtweisungen ohne Folgen find, nehme man feine Buflucht gu Strafen, welche in Gelbftrafen bestehen, von bem Lohne ber Dienftboten abgezogen werben und in eine befondere bagu beftimmte Raffe fliegen fonnen. Gind auch biefe Strafen erfolglos, bann erft ift es icon im Sinblid auf bie anbern befe fern Dienftboten Bflicht ber Berrichaft, ben unverbefferlichen zu entfernen.

5) Die Dienstherrichaft muß ihre Diensthoten so viel als möglich von larmenden Bergnügungen und unrathsamem Zeitvertreibe
abhalten. Zu solchen Bergnügungen ift aber ganz besonders der Tanz zu rechnen, der in seinem Gesolge Krankheiten, Kaulheit, Unzucht und Unehrlichkeit hat.
Der Tanzboden ift unstreitig der Ort, wo die Unschuld so manchen Jünglings, so
mancher Jungfrau zu Grabe getragen wird, die erste Beranlassung zur Aussucht,
die nächste Urzache zum Trunke, zur Unehrlichkeit und zu andern Lastern. Und
leiter stehen jest die Tanzböden, diese Mördergruben der Sittlichkeit, diese Spelunken des Trunkes und der daraus hervorgehenden Laster, nur allzuhäusig der
finnlosesten Raserei offen und sind nicht nur eine Quelle des Unglucks für die Dienstboten, sondern auch die Ursache großer Ungnnehmlichkeiten und Berluste für die

Dienktherrichaften; benn es muß quaeftanben werben, bag es auch bem für bas Bobl feiner Dienftboten beforgten Dienftherrn fehr ichwierig fein wirb, bie Dienenban feines Saufes von bergleichen Bergnugungen gurudzuhalten und bag, wenn er bies auch burdiett, Die Dienftboten ihren Berbruß burd ichlechte Aufführung und Rundigung bes Diceftes zu erfennen geben werben. Wir tommen bier an einen Buntt, mo Die Rlagen ber Dienftherrichaften über Berichlechterung ber Dienftboten nur allzugerocht flud, und weil fie biefes find, fo follten auch bie betreffenden Beborben nicht anfteben, bem fraglichen Uebelftande Abbulfe zu leiften, ba nur auf biefen Bege Abhulfe möglich ericheint. Aber nicht nur bie Tangboben find eine Burgel alles Uebels, fondern es find dies auch die f. g. Spinnftuben, Dieje Bufluchtsftuten aller Lafter. Die Dienftherrichaft follte burchaus ihrem Gefinde ben Befuch folder Spinnftuben nicht gestatten; Diefelben werden aber auch gewiß mehr und mehr in Abnahme fommen, je mehr bie Dienftboten jum Lefen guter Bucher mabrent der Binterabende angebalten werben. Auch bas öftere Kartenfpiel, sowohl in Brivathaufern ale an öffentlichen Orten, follte bie Dienftherrichaft nicht geftatten; benu oft verspielt bier ber Dienstbote ben Lohn mehrerer Bochen in einem Abenbe, und die Folgen, welche baraus bervorgeben fonnen, find nicht ichwer zu errathen.

- 6) Die Dienstherrschaft muß gegen bie Butsucht ber Dienstboten anstreben. Namentlich sollten bie hausfrauen barauf bedacht fein, ben weiblichen Dienstboten eine Kleidertracht zu versagen, welche fich hinsichtlich ber nicht haltbaren Stoffe zur Arbeit nicht eignet. Nicht haltbare, in ber Auschassung kofispielige Kleider geben die erste Beranlassung, daß die Dienstboten die ihnen zukommenden gröbern Arbeiten entweder gar nicht ober nur mit Unlust und bock oberstächlich verrichten; es wird durch solche Kleidung Gitelseit, Trägheit, Bergnügungs- und durch diese noch mehr Neigung zur Puhssucht veranlasst. Die Tamböden werden besucht, um den Butz zu zeigen, die Verführung bleibt nicht ausen, und um fich mehr Butz verschaffen zu können, wird entweder die herrschaft bewartheilt, oder der Dienstbote ergiebt sich einem unsttlichen Lebenswandel. Also schon im eignen Interesse der Dienstherrschaft liegt es, die Puhssuch der Dienstboten zu unterdrücken.
- 7) Die Dienftherricaft foll auch über bie nutliche Bermenbung bes Lobnes ihrer Dienftboten machen. Derjenige Dienftbote, welcher bas Lohn, fobalb er baffelbe erhalt, in bas Wirthshaus tragt und bier vertrinft pber verfpielt, oter ber fein Lohn zum Antauf überfluffiger, feinem Stanbe nicht sufommender Rleidungeftucte verwendet, weil vielfach fein Lohn zu einem folden Leben nicht binreicht, wird barauf finnen, feine Berrichaft bei jeber vortommenten Belegenheit zu bevortheilen, mas in vielen Fallen auch um fo leichter ift, als die Untreue von berjenigen Berrichaft, welche fich um ihre Dienftboten nur wenig ober gar nicht fummert, oft zu fpat ober gar nicht bemerft wirb. Da bie Berrichaft ibn Dienftboten wie Blieder bes Saufes betrachten und behandeln foll, fo ift es and ibre Bflicht, fle zu ermahnen, orbentliche Saushalter mit ihrem verbienten Lobne au fein ; fie zu überzeugen , bag Sparfamfeit eine Quelle bes Bludes fei und eine freundliche Bufunft in Ausficht ftelle. Findet bie Berrichaft, bag ein fonft mittel-Infer Dienstbote mehr ausgiebt, als er verdient, so entferne fie ihn aus ihrem Saufe, ba er bie ausgegebenen, fein Lohn überfteigenben Gelber gewiß nicht auf rechtlichem Wege erworben bat.
  - 8) Die Dienftherrichaft muß in Betreff ber Ausgahlung bes

Lobnes einen beftimmten Bertrag mit ben Dienftboten abidlicken. Bwar ift nach einmal abgeschloffenem Dienftvertrag bas Gefinde ichulbig, ben Dienft gur bestimmten Beit angutreten und die gesetliche Beit auszuhalten und eben fo wie bie Berricaft verpflichtet, eine gewiffe Beit vor Ablauf bee Dienftiabres zu fundis gen, allein ber Aushaltung ber gesetlichen Dienstzeit fich zu entzichen, giebt es für ben Dienftboten unlautere Wege genug, um gerade zu ber Beit, wo bie nothwendiaften Arbeiten vortommen, ihre Berrichaft zu verlaffen und zu einer andern überzugeben, pon ber er ein boberes Lohn erhalt. Gin ungetreuer Dienftbote erreicht feinen Bwed auf verfchiedenen Wegen, und follte er ihn auch burch fein wiberspanftiges und unrebliches Betragen, burch Tragheit und ichlechten Lebenswandel infofern erawingen, ale bie Berrichaft, um fich von einem Uebel zu befreien, um Ordnung im Gaufe zu haben und bofce Beifpiel zu befeitigen, ben Bertrag wiber Billen aufzugeben genothigt ift. Diefem Uebelftande möglichft zu entgeben, burfte bei Ubichliebung bee Diethvertrage bie Festsebung nütlich und nothwendig fein, bag bas jabr= lide Robn in 4 Theile und fo eingetheilt werde, dag ein Dienftbote, ber g. B. ein Sabreslohn von 30 Thalern erhalt, fur bas erfte Bierteljahr 4, fur bas zweite 5. für bas britte 9, für bas vierte 12 Thaler, als zu bem jedesmaligen Duartalabfonitt wirklich verdient, ausgezahlt erhalt. Burbe man biefe Borficht nicht ge= brauden, bann mußte in bem gegebenen Falle ber Dienftbote, welcher Belegenbeit fuct, ben Dienft zu verlaffen und foldes burd unerlaubte Mittel bewirft und in ber Mitte bee Jahres wirklich abgeht, 15 Thaler antheiliges Lohn empfangen, und awar fur 1/2 3ahr, in welchem er in einer Landwirthichaft biefes Lohn wegen ber wenigen und nicht anftrengenden Arbeiten nicht verbieut bat. Ginem untreuen Dienftboten wird ce jest nicht ichwer, einen andern Dienft zu finden, benn im Sommer und herbst brangen bie Arbeiten, und weil es ber Drang ber Befchafte erbeifcht, wird auch ein unordentlicher Dienstbote angenommen und ber Natur ber Sache nach auf Diefes halbe Jahr mit etwa 20 Thalern abgelohnt, fo bag biefer Dienftbote burch feine Unredlichfeit mehr verdient ale ein redlicher, welcher feine Dienftzeit pflichtgetreu aushalt. Es liegt fomit ber Rugen ber angeführten Borficht auf ber Band; benn geht jener auf ein Jahr gemiethete Dienftbote in ber Mitte bee Jahres ab, bann bat er jener Borficht gemäß von ber alten Berrichaft für bas halbe Jahr nur 9 Thaler ju forbern. Der lebergang zu einer anbern Berrichaft tann ihm teinen Rugen mehr bringen, und geht er bennoch fort, fo hat Die alte Dienftberrichaft bem Bertrage nach wenigstens fo viel an Lohn gurudbebalten, ale ber nothgebrungene, neu anzunehmenbe Dienftbote ber bringenben und gebauften Arbeiten halber jest mehr zu erhalten bat.

9) Die Dienstherrichaft muß ben abgehenden Dienstboten mahr=
beitegetreue Zeugnisse ausstellen. Gin hauptsächlicher Grund, baß es so
febr an guten Dienstboten mangelt, ift unstreitig ber, baß sehr viele Gerrichaften
ihren abgehenden Dienstboten, wenn sich dieselben auch eine schlechte Aufführung
haben zu Schulden kommen lassen, bennoch ein gutes Zeugniß ausstellen, in der
Meinung, den Dienstboten in ihren ferneren Vortkommen nicht hinderlich sein zu
wollen. Durch diesen Bahn, vielfach wohl auch Vurcht vor Rache, betrügt aber,
und zum größten Nachtheil des Gesindes, eine Gerrschaft die andere. Soll es
nun in dieser Ginsicht besser werden, so darf feine Dienstherrschaft die Vehler der
Dienstboten in den auszustellenden Zeugnissen verschweigen, sondern sie muß sich,
zum eigenen Wohl der Dienstboten selbst und zum Vortheil anderer Gerrschaften

verpflichtet fublen, bas Beugnig unter allen Umftanden ber Bahrheit getreu auszuftellen, bamit ichlichte Dienftboten befannt und baburch, bag.fie keinen Dienft mehr finden, zur Befferung gezwungen werden. Aber auch biefe Magregel ift ta noch nicht hinreichent, wo noch fliegende Beugniffe ertheilt werben, indem folde von ichlechten Dienftboten leicht verheimlicht ober vernichtet werben. 11m nun Diefes zu verhuten, ift Die Ginführung von Gefintebuchern unumganglich noth-Soldie Befindebucher geben eine fortmabrende Lebensichau, und ba bie einzelnen Blatter mit gedruckten Seitenzahlen verseben find, jo fonnen von bem Inhaber bes Buches Diejenigen Seiten, auf welchen ihnen fein vortheilbaftes Zeugnif ertheilt ift, nicht berausgeriffen werben, obne bag ce bemerft wirb. Durch folde Befindebucher wirt einem vielfältigen, hauptfadlich in Statten vortommenden Betruge vorgebeugt. Dienstboten namlid, welche megen ihrer ichlechten Auffuhrung ober wegen ihrer Unfabigfeit zu gewiffen Dienftleiftungen, zu welchen fie fic verpflichtet hatten, ichlechte Beugniffe erhalten, fuchen ein zeitweiliges Unterfommen bei Berfonen, welche ihnen gegen eine Bergutung unter bem Borwande, bag fie bei ihnen bienen, Roft und Obdach geben und ihnen bann ein febr vortheilhaftet Beugniß ausstellen, um auf teffen Grunt anterweitig einen Dienft gu finten. Ge gicht Berfonen, welche vermoge ihres Grwerbes faum im Stande fint, einen Dienftboten zu halten, und beren gleichwohl mehrere bei fich haben, biefe um bas Benige bringen, mas fie noch an Gelt und Rleitungeftuden benigen, unt fie, bie icon auf Abwegen fint, burch Duffiggang noch mehr verschlechtern und badurch ihren völligen fittlichen Untergang beschleunigen. Bu munichen mare noch, bag in ben Gefindebudern bie Befindeordnung abgedruckt murbe, um bie Dienftboten fowohl über ibre Pflichten ale über ihre Rechte ben Dienftherrichaften gegenüber zu belehren. Much mande Dienftherrichaft konnte baraus lernen, mas fie rechtlich von ihren Dienstboten fordern fann und mas ihr gegen Dieselben obliegt. Bei bem Ausftellen ber Beugniffe in ben Dienftbotenbuchern follte auch genau bemertt werben, bag ber Dienstbote besbalb entlaffen worben fei, weil er gegen ben einen ober anbern 26idnitt ter Dienstbotenordnung gehandelt habe.

10) Die Dienftherrichaften muffen barauf betacht fein, bag verunglückte unt alte Dienfiboten nicht tarben. Ber follte es bem Rittellojen verargen, wenn er immer weniger geneigt wird, fein Fortkommen ale Dienftbote gu fuchen, fontern barauf bebacht ift, fich einem Santwert gu mibmen, in Babrifen fein Brot ju fuden. überhaupt einen Rahrungezweig zu mablen, welcher ibn auch im Alter nicht gang finfen läßt? Denn bie bienente Rlaffe, wenn fie ihres Allters ober Verunglückung balber unfähig wird, fich ihren Unterhalt zu erwerben, ift bann am meiften bem Mangel preisgegeben, ba es nur zu viele Dienftherrichaften giebt, welche bie in ibren Dienften alt geworbenen Diener, wenn biefe gu ben geforderten Leiftungen nicht mehr bie nothigen Rrafte haben, ihres Dienftes entlaffen, fie mindeftene umwurdig behandeln. Ja, viele Dienftherrichaften laffen ben Beitpunft, mo ber Dienstbote entfraftet, feine Dienfte nicht mehr verrichten fann, gar nicht herannaben, fontern entfernen fogar ten treuen, langiabrigen Diener, ber seine Rrafte in ihren Diensten aufgerieben bat, bamit er ihnen nur nicht in feinem Alter gur Laft falle, bamit er nicht ein Stud Brot effe, welches er nicht mehr gang verdienen fann. Und man wundert fich noch, man erhebt laute Rlagen barüber, daß ber Urme fich mehr und mehr bem Dienen entzieht und einen Beruf mablt, ber ibn wenigstens in seinem Alter nicht ber Barte, ber Lieblofigfeit aus-

fest? Es muß beshalb bafur geforgt werben, bag ber Dienftbote in feinen alten Tagen bem Mangel nicht preisaegeben fei. Dies fann baburd geicheben, wenn bie Dienftherrichaften ben bienenden Bliebern ihres Saufes Belegenheit geben, von ihrem verdienten Lohn einen Theil in eine icon beftebende ober zu biefem 3med besondere zu grundende Sparfaffe (f. b.) niederzulegen, in welcher die eingelegten Belber auch Binjen tragen. Dies wird eine große Aufmunterung zur Sparfamfeit und fowohl fur Die Dienitherricaft als fur Die Dienithoten von großem Rugen fein; benn letterer wird fich nun beftreben, treu und fleißig zu bienen, um fich ein fleines Capital zu jammeln, bas bei um jo langerer Dienftzeit befto mehr anwachft und ben Dienftboten in ihren alten Tagen einen willfommenen Rothpfennig Roch mehr aber werden die Dienstboten im Alter por Mangel geschütt werben, wenn man für fie Unterftugungefaffen grundet. Auf Unterftühung aus Diefen Raffen fonnten aber Diejenigen Dienftboten feine Unfpruche machen, welche mabrent ihrer Dienstzeit fich ein ichlechtes Betragen haben zu Schulden fom-Gine berartige Unterftupungefaffe fonnte gebildet werden burch einen iabrlichen Beitrag von 1 Sgr. für jeden Thaler Dienftlohn, burch bie Disciplinarftrafgelber und burd etwaige Weidente. Dicfe Belber murben gegen genugenbe Siderheit ginetragent ausgelichen. Den Dienftboten murbe gewiß biefe fleine jabrliche Abgabe nicht laftig fallen; viele Berrichaften burften wohl auch bieje Beifteuer aus ihren eigenen Mitteln bestreiten, wenn fle im Befit guter Dienftboten find. Nimmt man nun an, bag viele aus ber bienenden Rlaffe, ebe fie Unterftutung beburfen, mit Tobe abgeben, viele anderweit eine lebenslängliche Verforgung erhalten, jo muffen fic in ber Unterftugungefaffe genugende Mittel anfanmeln, um biejenigen Dienftboten, welche berechtigt find, auf eine Unterftugung Unfpruch zu machen, folde auf eine ihren Bedurfniffen angemeffene Beife verabreiden zu fonnen. Diefenigen Dienstboten, welche bes Altere ober Berungludung im Dienste balber auf Unterftugung Unfpruche machen konnten , batten fich bei ber betreffenden Stelle gu melben und nicht nur ihre Dienftbucher vorzugeigen, um aus biefen bie Burbigfeit ber auf Unterftugung Unfpruch machenden Dienstboten zu erseben, fondern auch Beugniffe von dem Gemeindevorstande ihres Wohnorts beizubringen. Lettere mußten eine Beicheinigung enthalten, bag bie betreffenben Dienstboten und aus welchen Brunben fie ber Unterftugung beburftig feien. Nach erfolgter Ermittelung ber Bedürftigfeit unt Burbigfeit erhielte bann ber Dienstbote einen Schein, in weldem die Bobe ber Unterftugung verzeichnet unt auf Grund beffen die Unterftugung zu gewähren mare. Gin folder Schein burfte aber immer nur auf ein 3ahr Bultigfeit haben. Rach Ablauf beffelben mußte er wieder auf ein Jahr verlangert werben, jedoch nur in dem Falle, wenn fich ber bedurftige Dienftbote mabrend bee abgelaufenen Jahres jo betragen , daß er auch einer weitern Unterftugung fich ale murbig erweift, mas aus einem wiederholt auszustellenden Beugniffe bes betreffenden Gemeindevorstands zu erseben mare. Die Bobe ber Unterftugung murbe fich theile nach ber Gobe bee Capitale, über welches bie Unterftugungefaffe verfugen fann, theile nach bem Grabe ber Burbigfeit und Beburftigfeit ber einzelnen Dienftboten richten. Die Jahrebunterftubung mare in 12 gleiche Theile gu theilen und bem Dienfiboten allmonatlich ein Theil zu gemabren.

11) Die Dienstherrichaften muffen Bereine zur Befferung ber Dienstboten grunden. Dhne Bereine zur Befferung ber Dienstboten, an benen fich bie Dienstherrschaften eines gangen Kreifes als Mitglieder zu betheiligen bat-

ten, fonnen bie Magregeln einzelner Dienftherrichaften fur bie Befferung ibret Dienftboten in ten allermeiften Fallen nur von geringem Erfolge fein, eben weil fle Unders wird unt muß nich bagegen bas Berhaltniß geftalten, vereinzelt tafteben. wenn fammtliche Dienftberrichaften eines Rreifes fich babin vereinigen , jur Befferung ber Dienstboten bie bemabrteften Mittel in Unwendung qu bringen, weil in Diefem Falle auf einen guten Erfolg mit Sicherheit zu bauen ift. In Borftebenbem ift ber 3med ber Dienfthotenbefferung evereine angegeben. Die Mittel jum Breck, welcher fich folde Bereine betienen, fint folgente: 1) Ertheilung von Chrenpreifen, 2) Ertheilung von Chrenzeugniffen, 3) Ertheilung von öffentlichen Belobungen für ausgezeichnete Dienftboten. 4) öffentliche Barnungen por ichlechten Dienstboten, 5) gegenseitiges Beripreden ter Dienftherridaften, nut mabrheits getreue Bengniffe auszuftellen, 6) geiftige Beidaftigung unt Fortbildung ber Dienf boten, 7) ftrenge Sittenübermachung, 8) möglichfte Turforge fur guten Sausbelt bes Befintes burd bie einzelnen Berrichaften jowohl ale burd ben Berein, burd lettern namentlich binfictlich ter Gruntung von Spar = und Unterftugungetaffen, 9) möglichft gleichmäßige Ragregeln wegen Bebandlung, Ablohnung zc. Des Gefintee. Bas zunächft bie an vorzügliche Dienftboten zu ertheilenten Gelbpreife betrifft, jo richtet fich bie Ungabl und bie Bobe berfelben nach ben verfügbaren Belbmitteln. Ge wird aber ftete ber gange jabrliche Beitrag ber Belbbeitrage ber Ditglieber bes Bereins zu tiefen Aufmunterungspreifen verwentet. Anfpruch auf Dieje Breife haben folde Dienftboten, welche mindeftene 5 Jahre ununterbroden und mit Auszeichnung in jeber Art bei einer und berfelben Berrichaft gebient ba-Bleibt ein Dienftbote, welcher bereits einen Breis erlangt bat, noch langer bei berfelben Berricaft in Dienften, jo fann berfelbe nach Ablauf bes feit ber erften Breiserwerbung wieber abgelaufenen britten Jahres zum zweiten Ral und bam weiter alle 3 3abre fur einen Breis angemelbet werben, vorausgesett, bag er in feinen guten Gigenichaften nicht gurudgegangen ift. Die Anmelbung gu ben Breifen gefdieht burd bie Berricaften ju einem festbestimmten Beitraume bei bem Borftante bee Dienftbotenbefferungevereins mittelft Schreiben, in welchem Bor- und Buname, Geburteort, Alter, ununterbrochene Dienftlange bei jegiger Berricaft, frühere Dienftverhaltniffe, Benennung bes Dienftes, welchen ber Dienftbote befleibet, Brad ter Schulbilbung, Ehrlichfeit, Fleiß, Beborjam, Befdicklichfeit, Sparfamteit, fittliches Betragen, feine etwaigen befonders verbienftlichen Sandlungen, auch Familienverhaltniffe bes Dienftbotens, genau angegegeben werben muffen. Ehrenzeugniffe erhalten Diejenigen Dienftboten, welche nachft benen, welchen bie Belbpreife guerfannt worben find, ale bie vorzuglichften befunden werben. Die Chrenzeugniffe, welche ber Dienftbotenbefferungeverein ju Dreeben ertheilt, find finn= und geschmachvolle Lithographien auf ftartem Belinpapier in Brof Duerfolioformat gebrudt, 11 Boll bod und 16 Boll breit. Gin foldes Beugnis ftellt eine mit Arabesten umgebene lichte Tafel tar, mit ber lapibarifch gehaltenen Inidrift : " Der Berein fur fittliche Berbefferung ber Dienenben bat R. R. (Name ber Dienstperfon) wegen nachgewiesener (5=, 10=, 2c.) jabriger rubmlicher Dienft geit gegenwartiges Chrenzeugniß nach erfolgter öffentlicher Belobung ausgestellt. (Ort und Datum)." leber ber Safel halten zwei ichwebende Engel ein breites Band, auf welchem bie Schriftstelle: "Thut Alles in Gurem Dienste von bergen, als thatet 3hr es nicht Denichen, fonbern bem Berrn. Coloff. 3, 23. \* gu lefen ift. In ben beiden Winfeln bes untern Ranbes befinden fich zwei Rrange, beren einet

bie Dahnung "Bete," ber andere bas Bebot "Arbeite" umfchliegt. Rrang zwischen beiben zeigt ben Abbruck bes Bereinsflegels, und burdy eine biefe brei Rrange verbindende Blatterguirlande ichlingt fich ein Band, welches auf 6 fichtbar werbenden Stellen die Tugenden : Fleiß, Frommigkeit, Treue, Ehrbarkeit, Beridwiegenheit, Beideitenheit als Boridrift tragt. — Die öffentlichen Belobungen gescheben alljährlich in bem in ber Umgegent am gelesenften Blatte. Diefe Belobungen fonnen außer ben Dienstboten, welche Preife und Chrenzeugniffe erhalten haben, auch allen benjenigen zu Theil werben, beren Berrichaften fich um bie Preise für fie bewarben. Dann niug aber ihre Borguglichfeit aus ben eingereichten Anmelbungen ibrer Gerrichaften glaubhaft bervorgeben. Die öffentlichen Barnungen bor ichlechten Dienftboten fonnen nur auf befondern Untrag ihrer Berrichaften in einem öffentlichen Blatte geschehen, und ce durfte babei auch befondere auf folche Dienstboten Rudficht genommen werden, welche Diethgeld genommen baben und nicht angezogen find. Die Ausstellung von nur ftreng mabrheitegemäßen Beugniffen erhebt ber Berein vorzugeweise zu einer Chrenfache. Die Mitglieder geben fich bei ber Unmelbung jum Berein gegenseitig bas Berfprechen, in ben Dienftbotenzeugniffen niemals einen wesentlichen Fehler bes Befindes zu verschweigen und biefe Beugniffe mit bem Bufate : " Mitglied bes Dienftbotenbefferungevereine ju sc. " ju unterzeichnen. Der Berein nimmt ferner ale Grundfat an, bag ber Dienftherr auch fur die geiftige Bildung feiner Dienftboten, ale einem Theile feines hauswesens, möglichst Sorge zu tragen babe. Die Mitalieber bes Bereins verpflichten fich baber, tiefen Wegenstand nicht außer Acht ju laffen. Weiter berpflichten fich bie Mitglieder bes Bereins, uber bas fittliche Betragen ihrer Dienftboten ftreng zu machen und diefelben durch Ermahnungen, nöthigenfalls durch Disciplinaritrafen zu beffern. Auch Sparfamkeit unter ihren Diensthoten beimisch ju machen, wird von ben Mitgliedern bes Bereins erwartet und gewunfct, bag Diefelben durch Ermahnung und Ueberwachung babin wirken, daß bas Lohn nicht gu unnügen Dingen verwendet werde. Um die Dienstboten gur Sparfamteit gu veranlaffen, wird ber Berein eine Spartaffe grunden. In biefe Raffe konnen bie Ersparniffe allmonatlich an einem bestimmten Tage eingelegt, auch biefer Raffe bie Geldpreife, welche brave Dienftboten von dem Berein erhalten, jugewiesen werden, fo bag ben pramirten Dienftboten ber Gelbpreis nur in bas Spartaffenbuch einge-Der Berein wird auch eine Unterftugungefaffe fur verungludte, alte, gebrechliche Dienftboten grunden und berfelben vorfteben. Da auch ein Grund ber öftern Ungufriebenbeit, ber immer gefteigerten Unfpruche und ber Berichlechterung ber Dienstboten in ber berrichenben Berichiebenbeit ber Behandlung und Ablobnung bes Wefindes ju fuchen ift, fo verpflichten fich bie Mitglieder bes Bereins, beftimmte, für Alle gultige Dienftregeln bei fich einzuführen, und burch Berfprechung bobern Lohns feinen Dienstboten einer andern Berrichaft abwendig ju machen, auch feinen Dienftboten zu miethen, welcher nicht die geborigen Beugniffe aufzuweisen hat. Die eben erwähnten Dienftregeln fonnen etwa folgente Faffung baben : 1) Die gegenwärtigen Dienftregeln bilben in allen ftreitigen Fallen gwifden Berrichaft und Gefinde ben focciellen Bertrag, und fann jeder Richter nur auf Grund Dicfes Bertrage aburteln. 2) Jeder Dienftbote wird auf Grund Dicfes Bertrage gemiethet und berfelbe bei Bermiethung einem Jeden befannt gemacht; auch ift ein Exemplar beffelben fortwährend in der Befindeftube ausgebängt, damit jur fteten Renntnignahme beffelben Gelegenheit geboten ift. Jeder Dienftbote

erhalt ben auf Grund tiefes Bertrage abgefaßten Dietheannahmeidein, fobalt er gemiethet ift; auf tiefem Schein befinden fich ein Bergeichnig tes übernommenen Inventariums und bie Grundfage über bie Lohnausgahlung. 3) Jeber Dienftbote verpflichtet fich im Allaemeinen, Die ibm aufgetragenen Bflichten mit Treue, Meift und Ordnung punftlich ju erfullen und bas ibm Anvertraute gum Rugen ber Berricaft zu verwalten. 4) Inebefondere ift jeder Dienftbote verpflichtet, feinem Borgeseten unbedingt gu gehorden; geschiebt ibm Unrecht, jo foll er fic barüber bei ber Berrichaft beflagen und zu feinem Rechte gelangen. 5) Rein Dienftbote barf fich obne Grlaubnig, weber an Sonn : noch an Wochentagen, weber am Tage noch bei ber Racht, aus feinem Dienfte entfernen, fontern ift verpflichtet, vorber Die Genehmigung ber Berrichaft ober bes Beamten einzuholen. 6) Tas Lobn beträgt - Thir., bas Miethaelt - Thir. - Gr. Beibnachtsgeschenf mirb nur bei Bufriedenbeit mit ben Dienstboten gegeben; Die Urt und Bobe beffelben ftebt in ber Billfur ber Berricaft. 7) Das Yohn wirt alle Bierteljabre (nach ben oben angegebenen Gruntfagen) ausgezahlt. 8) Bei jeter Lobnauszahlung werten bie vorgefallenen unt notirten Strafen abgezogen. 9) Um Ente eines jeten Jahres werten Pramien ertheilt. 10) Die Steuern, welche ber Dienftbote gu entrichten hat, werben vierteljährlich vom Lohne abgezogen. 10) Die Roft - bas Deputatfoll genugend und gut und reichlich zubereitet fein (folgt bas Rothige über bie An ber Roft). Deputat zu verfaufen ift burchaus und bei Strafe verboten. Rrantheiten, Die fich ber Dienftbote nicht burch folechten Lebensmantel gugezogen bat, erhalt berfelbe auf Roften ber Berrichaft Bflege und Wartung. Auch bat bie felbe bie Rurfoften zu bezahlen. Das Lohn gebt mabrent ber Rrantbeit fort. 12) Fur Diejenigen Dienftboten, welche fich mufterhaft betragen baben, finten außer bem Miethgelbe, meldes fur jebes neue Dienftjahr entrichtet mirt, von Jahr ju Babr fteigente Lohnzulagen (Ungabe ber Gobe berfelben) ftatt. 13) Außerbem werten am Schluffe jeben Dienstjahres nach bem Urtheile ber Borgefesten und ber herricaft noch außerorbentliche Bramien vertheilt, und gwar wegen mufterbaften Lebensmantels unt fleifes, megen befter Bebantlung bes Biches, megen befter Inftanthaltung bes Inventariums, wegen ber fleißigften und feblerfreiften Aderarbeit. 14) Dagegen find folgente Gelbstrafen (bie Bobe berfelben ift jebem Bergeben beigufügen) feftgefett, melde in bie Unterftugungetaffe fur verungludte unt alte Diensthoten fließen: a) Kur jebesmaliges Betrinken. Wer fich 3 Dal betrunten bat, fann fofort feines Dienftes entlaffen werben, ohne Unfpruch auf Entfcatigung maden gu fonnen : im Gegentheil werben ihm von feinem Guthaben Die befontern Roften abgezogen, welche burd Miethe eines neuen Dienftbotens ober burd Annahme eines Tagelobnere entsteben. b) Fur boshafte Bebandlung eines Stud Biches. c) Fur Berfauf von Deputaten. d) Fur Beggeben obne Grlaubniß ober für langeres Wegbleiben als ber Urlaub bejagt. e) Fur Tabate rauchen im hofe, in ten Stallen und antern Wirthschaftsgebauten. f) Fur jete fleine Beruntreuung und Rafderei. g) Fur jebes fehlente Stud bee Inventariume. h) Fur jetes beschätigte Stud tes Inventariume, welches nicht fofort gur Ausbefferung angemelbet morben ift. i) gur ichlechte und nachläffige Acterarbeit, welche nach zweimaliger beefallfiger Ermahnung boch noch verrichtet mirt. 15) Rit ber jetesmal verbienten Strafe mirb jeber Dienftbote fogleich befannt gemacht: biefelbe wird in ein bagu bestimmtes Buch eingetragen und bei ber Ausgablung bes Lobne in Abzug gebracht. Bei biefer Gelegenheit werben alle Dienfthoten gusamiengerufen, und es wird die Lifte ber Strafen ben verfammelten Dienftboten borelefen. Gleichzeitig wird bei biefer Belegenheit verdientes Lob und nothiger Tabel 16) Alle übrigen bier nicht genannten Pflichten und Dienftverhaltniffe, 2. Beit bes Unspannens, Dauer und Ort ber Arbeit zc. werben nach Umftanben eftimmt. - Bas bie Ginrichtung bes Dienftbotenbefferungevereine anlangt, fo ilbet ein jeder biefer Bereine eine fur fich bestebende Rorperschaft, an welcher fich De Dienftberrichaft bee Rreifes betheiligen fann. Alliabrlich findet eine Bufamenfunft ber Mitglieder bes Bereins ftatt. Die Unmelbung gur Aufnahme in ben lerein gefchieht schriftlich mit Beilegung bes jahrlichen Betrage und mit Angabe on Ramen, Gewerbe und Wohnort ber Dienstherrichaften und ber Ungabl ber denftboten. Ale jahrlicher Beitrag fur jeden Dienftboten wird 1 Sgr. praenum. atrichtet. Diefer Beitrag muß fernerbin in jedem Jahre bis zu einem foftgefesten Ber biefen Beitrag nicht gur bestimmten Beit abeitpunfte entrichtet werben. ibrt, wird als ausgetreten betrachtet. Bur Leitung ber Gefchafte werden aus ben Ritaliedern bee Bereine 7 Abgeordnete gewählt, unter Diefen ein Borftand und ein afftrer. Die Abgeordneten haben die Unmelbungen gur Preisbewerbung gu prun und bie Breisempfanger ju mablen, außerdem aber über bie ftete mahrheiteemage Ausstellung ber Dienstzeugniffe, über richtige Ungabe ber Dienftbotengabl nd über fonftige Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeiten Seitens der Vernemitglieder, überhaupt über Die Aufrechthaltung bes Grundgesebes ju machen. brobliche Berletungen Diefer Berbindlichkeiten gieht Die Ausweifung aus bem Berein ach fich, welche bei ber jedesmaligen Berfammlung ber Bereinsmitglieber burch stimmenmehrheit erfolgt. Jebes Mitglied bat bas Recht, feine Dienftboten gur breibertheilung zu empfehlen. Bei ber Berjammlung ber Bereinsmitglieber erfolgt leichzeitig die Austheilung der Breise und Chrenzeugniffe an die für ausgezeichnet efundenen Dienstboten, welche baju besonders vorgelaben worben find, unter entrechenten Feierlichkeiten. - Solche Dienftbotenbefferungevereine befteben in verbiebenen ganbern und Begenden, vorzugeweise aber in Sachfen, ichon feit langern abren, und fie haben fich überall ale ein febr vorzügliches Mittel erwiesen, bas ienftbotenwesen zum Beffern zu gestalten; überall, wo derartige Bereine in bas Leben erufen worben find, bat fich ber fittliche Berth ber Dienftboten febr geboben, und ud ihre materielle Lage fich wefentlich verbeffert. - Literatur: Bemerfungen ber Berbefferung des Gefindemefens. Leipz. 1848. — Buch, bas, für Dienende. tach bem Frang, bearbeitet von R. Rhone. Duedlinb. 1847. - Sydow, &. v., errichaft und Befinde, Beleuchtung ber zwijden beiden bestehenden Berhaltniffe. Beim. 1844. - Biel u. Graf, Erbauungebuch fur Dienftboten. Giegen 1844.

Dinte. 1) Schwarze Dinte. a) Unvertilgbare schwarze Dinte. a burch chemische Mittel das mit gewöhnlicher Dinte Geschriebene nach Willfür zeilweise in einzelnen Buchstaben, Bahlen ober Worten, sowie auch zugleich spurlos i vertilgen ist, und zwar so vollkommen, baß bas Papier an Glatte, Bestigkeit und niehen dem unbeschriebenen Papier gleichbleibt, auch etwa darauf befindliche siegel und Trockenstempel dadurch nicht angegriffen werden, und wobei das bestrieben gewesene Papier zum Wiederbeschreiben mit gewöhnlicher Dinte tauglich leibt (wodurch die meisten Falschungen möglich sind), so hat der hofhutmacher Bagner in hannover eine Dinte erfunden, mit welcher sowohl mit Stahlsedern sach mit Gansesebern auf geleimtem und ungeleimtem Papier zu schreiben ist. ine auf Beranlassung des hannoverschen Ministeriums angestellte Untersuchung

544 Dinte.

biefer Dinte bat bargethan, bag bas mit diefer Dinte Gefdriebene burd demifde Mittel nicht zu vertilgen ift, und bag wegen bes Ginbringens biefer Dinte in bas Bapier bei Anwendung von demifden Mitteln, ju beren Bertilgung bie Spuren folder Berftorungemittel beutlich erfichtlich find, eine Abanderung bes Gefdriebenen fich flar zeigt. Bagner hat auch ein Berfahren erfunden, namlich Bapier, welches burd Alter ober Fruchtigfeit fast alle haltbarfeit verloren bat und worauf mit gewöhnlicher Dinte gemachte Schriftzuge faft ganglich erloschen find, foldes Bavier, somie auch bie Schriftzuge barauf bauernt wieber berguftellen, ohne bag ein Nachlaffen an tem wieber bergestellten Bapier ober an ben Schrift gugen qu beforgen ift, mie bies Beobachtungen bargetban baben, melde 18 Monate lang mit alten Documenten vorgenommen fint. b) Unauslofdliche Dinte. In Ermangelung eines Sicherheitspapieres, burd welches Falfchungen und betrie gerisches Ausbleichen ber Schrift unmöglich gemacht werben, fann man fich mit aller Siderheit eine ber zwei nachftebenben Boridriften fur Dinte bedienen. Diefe Dinten bangen bem Papier fo feft an, bag es einer gang besondern Beididlichfeit beburfte, um fie auszulofchen. Erfte Borfdrift: In 200 Theilen Baffer todt man 20 Theile Bunmilad, 20 Theile Borax und 20 Theile Botafche. nehme man 2 Theile Reublau (beffen man fich zum Blauen ber Bafche bebient), fete 2 Theile ichwarze Tufchfarbe bingu, reibe bie ichwarze und bie blaue Farbe mit BBaffer an und laffe bas Bange burch ein feines Tuch laufen. Die Flafche wirt jebesmal vor bem Gebrauch umgeschüttelt. Zweite Boricbrift: Bon ber barteften, alteften, mit ftarfem Firnif angeriebenen Steinbruderfdmarge nimmt man eine Safelnuß groß und erhalt bavon auf folgende Beife 2 Bfb. gute Dinte : #an ftedt namlich ein Studden Golg in bas von ber Druderichmarge gemachte Rugelden, icuttet Terpentinol in ein Schalden und reibt mit bem Rugelden. Schwarze geht nach und nach ab , und wenn fie auf tiefe Art gang umgerührt ift, läßt man bas atherijde Del fich verflüchtigen. Das gange Schalchen wird bann geschwärzt sein. Ran lagt fie bis zum antern Sage eintrodnen und gießt nun nach und nach Baffer bingu, welches mit ein paar Fingerspiten voll Soba, Betafche ober Seife alfalifch gemacht worben ift, wobei man im Winter entweber bal Baffer ober bas Schalden erwarmt. Dann reibt man mit einem Rorf, bis bie fcmarge Farbe mit bem Baffer gemifcht ift. Goll biefe Dinte einen blauliden Son erhalten, jo fest man ihr etwas Indigo oder Berlinerblau aus einer Farbenfcachtel gu. c) Runge's wohlfeilfte Dinte. Runge giebt gur Bereitung ber unter tem Ramen Chrom= ober Copirbinte befannten ichon ichwarzblauen Dinte folgende Borichrift: 1 Bit. Blaubolg wird mit fo viel Baffer abgefocht, daß man 10 Bft. Farbenbruhe erhalt, zu welcher man 1/1000, alfo ungefahr 13/4 gelbes harnfaures Rali hingufett. Die Dinte ift nun fertig und fann fogleich gebraucht werben. Alle Bufate, wie Gummi zc. fint ichatlic. Bentet man mehr Chromfalz an, wie angegeben, jo wird bie Dinte ichlecht und nimmt einen unangenehmen braunen Farbenton an. Diefe Dinte bat ben großen Borgug vor ber Gallapfelbinte, bağ fic feinen Bobenfat fallen läßt und immer fomar, bleibt. Gin mit biefer Dinte beschriebenes Bapier fann 24 Stunden an einem feuchten Drie, ja felbft im Waffer liegen, ohne bag bie Schrift gerflieft ober auch nur Ranber befommt. Auch mit Waffer verbunnte Sauren gerftoren fie nicht und anbern nicht Die Farbe, mabrend bie gewöhnliche Gallapfelbinte verschwindet und eine aus Blauholz und Bitriol bereitete roth wird. Die Stahlfedern werden burch fie gar nicht

angegriffen, vielmehr vor bem Roften gefdutt. Da aber Stahlfedern einen Fettüberzug heben, ber bas Saften ber Dinte verhindert, fo muß man diefen guvor entfernen, indem man fie mit Lauge ober mit feuchter holgafche abreibt. Um ben einen Rachtheil, ben biefe Dinte bat, bag fic einige Beit nach ihrer Unfertigung bid wirb, gu befeitigen, fest man ber bid geworbenen Dinte einige Tropfen Gublimatlojung au (4 Gran Quedfilberchlorid in Waffer gelöft auf 1 Blafche Dinte). bleibt biefelbe nicht nur volltommen fluffig, sondern fie wird auch von Farbe noch d) Gallapfelbinte. 9 Theile einige Wochen ber Luft ausge= feste und bann gut burchgeschüttelte und gepulverte Ballapfel werben mit 48 Theilen Regen- ober Schneemaffer gefocht ober mehrere Tage birigirt; bann werben noch 3 Theile Gifenvitriol, 1 Theil arabifcher Gummi und Allaun und gur Berbutung bes Schimmelne 1 Theil gange Gewürznelfen ober Salz zugesett. Dber man übergießt 16 Theile feingesiebtes Gallapfelpulver, 9 Theile gepulverten, weiß gebrannten Gifenvitriol, 15 Theile Gummipulver und 5 Theile Randiszucker mit weichem Baffer. e) Riebeaucourt's Dinte. Es werden 16 Loth gröblich gepulverte Aleppogallapfel und 8 Loth dunne Spane von Blauholz mit 24 Loth Baffer bis zur Galfte eingefocht, und ber burch ein Linnentuch filtrirten Fluffigfeit 8 goth fchwefelfaures Gifen, 2 Loth fchwefelfaures Rupfer, 6 Loth gepulvertes arabifches Gummi und 2 Loth Ranbiszuder zugefest. f) Dinte zum Beichnen Man loft 1 Drachme gepulverten besten Indigo in 1 Loth Nordber Bafche. baufer Schwefelfaure auf, verdunnt die Lofung mit 16 Loth Baffer und fest nach und nach fo viel Gifenfeilspane bingu, als zur vollfommenen Gattigung ber Gaure nothwendig ift. Die Fluffigfeit wird von den ungeloft gebliebenen, an Ucberfchuf augefesten Gifenfeilspänen abgegoffen und mit einer Abkochung aus 8 Loth Gallapfeln und 4 Loth Campecheholz mit Baffer zu 3/4 Quart Colatur vermifcht. Dann fest man bem Bangen fo viel Gifenvitriol bingu, bie bie erforderliche Schwarze vorbanden ift, und loft barin noch 2 Loth arabisches Gummi und 1 Loth Buder auf. Dber man fallt 31 Grammen falpeterfaures Silberornt mit 50 Grammen toblenfaurem Natron, mafcht ben Nieberichlag aus und reibt ihn mit einer Löfung bon 11 Grammen Beinfaure in Waffer gusammen, bis fein Braufen mehr erfolgt. Das gebildete weinfaure Gilberoryd wird nun in dem genugenden Ummoniaf aufgeloft und mit 15 Grammen Arfeille, 16 Grammen Bucker, 50 Grammen Gummiarabicum und fo viel Baffer verfest, dag das Gange 200 Grammen wiegt. Bon abulider Art ift eine andere Composition, bei welcher Aupseroxydammoniak die Stelle bes als Blendung bienenden Bigmente vertritt, und welche man erhalt, wenn man ben erwähnten Ingredienzien ftatt ber Arfeille etwas falpeterfaures Rupferoryb sufest; bann muß aber auch bie Menge bes Ummoniafe fo vermehrt werben, bag g) Dinte, um auf Binf bauerhaft zu ichreiben. Man mimmt 1 Theil pulverifirten Grunfpan, 11/2 Theil Salmiaf, 1 Theil Rienruß, 8 Theile Baffer, Alles nach bem Gewicht berechnet. Das Bulver mifcht man in einem Morfer von Glas ober Porzellan unter einander, gießt etwas Waffer bingu, um eine gleichartige Daffe hervorzubringen, und schüttet unter ftetem Umrühren bas Baffer nach und nach vollends hinzu. Statt bes Rienruges fann man auch andere ichwarz farbende Substangen nehmen. Bor jedesmaligem Gebrauch muß bas Glas, in welchem die Fluffigfeit aufbewahrt wird, umgefcuttelt werden. 2) Rothe Dinte. a) Es werben 4 Loth pulverifirte Cochenille in eine Lofung son 4 Loth toblenfaures Natron in 1 Afd. Baffer unter öfterm Umschütteln

geschüttet, bann eine Stunde fteben gelaffen und burch Leinen geseiht; bann wirt Der fo entstandenen blaurothen Flufffafeit allmalig ein Gemenge von 4 Loth Alaunpulver und 4 Loth Cremortartaripulver unter Umrubren zugefest, wobei man fets bas Aufbrausen vorübergeben lagt. Ift bie gewünschte Bobe ber rothen Barbe erzielt, bleibt alle flare Gluffigfeit ruhig fteben, und hat fich ber geringe Bobenfas gebildet, dann gießt man bie erftere ab und fugt ihr ein wenig Gummiarabicumpulver, in Relfenöl aufgeloft, gu. b) Man focht Cochenille, erft wiederholt mit Waffer, bann mehrmals mit ammoniakhaltigem Baffer fo lange aus, bis ber Rudftand fast weiß hinterbleibt. Alle Bluffigfeit sammelt man in einem irdenen Befaß, worin man fich biefelbe abseten lagt, und fullt barauf ben Farbeftoff mit Bimmethloridammoniaf; ben Nieberichlag loft man bann in Ammoniaf und fest fo viel Binnjodur zu, daß die Farbe gehörig erhöht wirb. Endlich fügt man noch bie nothige Menge Baffer gu. c) Man focht Fernambutholz halb in Effig, halb in Regenwaffer, thut mabrend bes Rochens etwas Alaun bingu, feiht die Farbenbrube burch und fügt etwas mit Alaun abgeriebene Cochenille bingu; auch kann man noch etwas Gummi gufegen. 3) Grune Dinte. Gin Loth boppelt dromfaures Rali wird in 3 Loth fiedenden Baffere geloft, Die beiße Lojung mit 11/2 Loth farfen reinen Alfohole vermischt, wobei fich ein graugelber Rieberichlag ausscheibet. Dem beißen Bemifch wird nun vorfichtig tropfenweise fo viel concentrirte Schwefelfaure zugefest, bis ber Niederschlag wieder aufgeloft ift und Die Fluffigkeit eine buntelbraune Farbe bat. Den Alfohol treibt man burch Erhiten aus, bampft bis qu 2 Loth Rudftand ein, fest 4 Loth reines Waffer bingu und filtrirt. Dem Filtrat wird wiederum 1/2 Loth Alfohol und tropfenweise so viel concentrirte Schwefelfaure jugefest, daß die Dijdung ichwach fauer reagirt, ber Alfohol burch Erbiten entfernt und nach bem Erfalten jo viel Baffer jugefest, daß bas gange 10 loth beträgt. Dieje Fluffigfeit bat eine fcmugig gelbgrune Farbe. Ran bebandelt fte mit Schwefelmafferftoff, bie fie ftart barnach riecht, fondert ben babei ausgeschiebenen Schwefel burch Filtration ab, fügt zu bem Filtrat tropfenweise fo viel von einer Lofung von fdwefelfaurem Indigo, bis eine rein grune Farbe jum Borfcein gefommen ift, und loft bann 1/2 Loth arabifches Gummi und 3/8 Loth Buder barin auf. Das Bange wird nun eirea 10 Loth betragen. Sollte Die Tinte ju viel freie Saure enthalten, fo fann man Diefelbe burch Botafche abftumpfen. 4) Blaue Dinte. Dan nimmt fein pulverifirten Indigo, in fochender Aegfalilauge aufgelöft, und fest ein wenig Lackmus zu. — Um Dinte vor bem Schimmeln zu bewahren, fest man auf 1 Quart berfelben 1 Tropfen Rreofot gu - Literatur: Andrea, F. B., vollständiges Dintenbuch. Beim. 1841. -Jagemann, G., neueftes Dintenbuch. Baug. 1842. — Borfdriften gur Anfertigung ber verschiedenften Urten von Dinten. Leipz. 1844. - Unleitung gur Fobrifation einer iconen ichwarzen, blauen, grunen und rothen Dinte. Brandenb. a. S. 1844. - Neubert, Ch. R., ber vollfommene Dintenfabrifant. Erfurt 1847.

Dismembration. Unter Dismembration versteht man Theilung bes Grunt und Bodens, Zerschlagung der landwirthschaftlichen Besthungen. Ob die Theilung bes landlichen Grundbesites zum Wohle bes Ganzen gereiche, ob fie baher in einem wohlgeordneten Staate ganz zu verbieten oder mit welchen Beschränkungen zuzulassen sein, diese Frage hat bis auf die neueste Zeit die Febern der Gelehrten und Staatsmanner vielsach in Bewegung geset, die Ausmerksamseit der Regierungen erregt und ist in öffentlichen Bersammlungen aller Art discutirt worden. G

fteben fich in ber Bobentheilungsfrage zwei Barteien entichieben gegenüber; bie eine, bestehend aus ben Anhangern ber mobernen nationalöfonomischen Schule, behauptet bie Nothwendigfeit der Freigebung einer unbedingten Theilbarkeit Des Bobens, bie andere bei weitem größere und gewichtigere Bartei, beftebend aus ben Gruntbefigern und ben Regierungsbeborben, behaupten bagegen, bag bie Diemembrationefreiheit zum Boble bes Bangen bis auf ein geschliches Mag und Riel gurudgeführt werben muffe. Bir geboren unbedingt ber lettern Partei an, und zwar aus bem einfachen, aber ichlagenden Grunde, weil eine unbedingte Diemems brationefreiheit bem Staatsintereffe hindernd im Bege ftcht. Das Grundeigen= thum, welches wirklich zu Gewinnung von Producten bes Bobens verwendet wird, läßt fich nach feiner Größe in brei Sauptflaffen theilen : a) große Guter, welche ber Befiger nicht felbft zu bewirthichaften braucht, fondern welche die Roften einer Berwaltung tragen; b) mittlere Guter, bei benen ber Befiger gwar felbft mit mirth. icaften muß, auf benen aber noch Gefpann gebalten werben fann ; c) fleine Guter. welche mit ber Sand, bochftens mit Ruben bearbeitet werben. Jebe biefer verichie= benen Rlaffen bietet fowohl fur ben Befiger ale fur ben Staat feine eigenthumlichen Bortheile bar. Rleine Guter find eigentlich nur eine Belegenheit, Die menfchliche Arbeitetraft nublich zu verwenden. Ihr Ertrag besteht größtentheils im Arbeitelohn. Sie werben baber bort am angemeffenften fein, wo theure Brobucte, welche viel Arbeit erforbern, lohnenben Abfat finden, wo ce zugleich nicht an Dunger mangelt, alfo vorzugeweise in ber Rabe größerer Statte. Mittlere und große Guter begunftigen bie Unwendung landwirthichaftlichen Ravitale, befonbere burch bie Berbindung ber Biehzucht und ber tednischen Gewerbe mit bem Aderbau. Ihr Ertrag ift größtentheils Rapitalgewinn und wird unter ben gewöhnlichen Berbaltniffen mindeftens, wenn man die Arbeit in Ausgabe ftellt, bober fein ale ber bee fleinen Grundeigenthume. Wenn fich bei bem großen Grund= eigenthum biefe Rapitalverwendung im größern Magstabe ausführen lagt, fo gemabrt bas mittlere Grundeigenthum burch bie beffere Auffichtsführung über bie Arbeiter und bas beffere Busammenhalten aller Rrafte andererfeits unleugbare Bor-Biebrucht und landwirthichaftlich = technische Bewerbe in Berbindung mit Relbbau find für bie größern, Felbbau für die mittlern, Bartenbau ober Spaten. cultur für bie fleinen Befigungen bie eigentlichen Glemente. Das Borhandenfein aller 3 Rlaffen von Butern an fich fann baber auch fur ben Staat im Gangen tein Nachtheil fein. Dur Das fann in Frage fommen : ob eine unverhaltnigmaßige Bermehrung einer biefer Rlaffen auf Roften ber andern, ob namentlich eine allmalige Auflojung ber großen Guter in mittlere und fleine, fur einen Nachtheil gu erachten fei? Dieje Frage läßt fich aus bem nationalofonomiichen und aus bem politifden Befichtspunkte betrachten. Fragt man fich, ob bas Berichwinden bes größern Grundeigenthume überhaupt ber Production gunftig ober nachtheilig fet, fo wird man fich überzeugen, bag namentlich die Erzeugung von Schlacht - und Spannvieh, meldes wieder burch die Dungerproduction vortheilhaft auf die Bflangenproduction einwirft, baburch beeintrachtigt wird. Gben fo mirb biefe Production baburd auch theurer, indem menschliche Arbeit an Die Stelle von Gefvannarbeit tritt. Wenn nun auch manche Schriftsteller behaupten wollen, bies fei in nationalötonomischer Sinficht tein Rachtheil, fo ift aber zu erwägen, daß gerade vom rein ftaatswirthichaftlichen Standpunkte aus Berichwendung ber Menichenkraft auf eine Arbeit, welche wohlfeiler auf andere Art geschehen fann, immer als ein Berluft

erscheint. Als ein Beleg fur obige Behauptung burfte eine Bergleichung ber englischen und französischen Berhältnisse bienen. Bahrend nämlich in England der
Boden meist in ben Sanden großer Besitzer ist, bietet es doch insofern wieder ein Beispiel der mittlern Cultur dar, als diese großen Güter in Pachtgüter mittlern Umfangs getheilt sind, deren Bächter bei der langen Bachtzeit beinabe dem Eigenthumern gleich zu erachten sind. Frankreichs Boden dagegen, 50 Mill. Sectaren Landes, war schon im Jahre 1814 unter 3,805,000 Familien getheilt (eira 13 Hectaren auf die Kamilie). Bon diesen Familien besassen 851,280 nur 1½, und 1,201,421 Familien nur ½ Sectare Landes eine jede Familie. Bahrend nun England eine große Biehzucht treibt und mehr als die Salfte seines ackerbaren Landes zur Graßgewinnung benutzt, kommen in Frankreich auf 100 Gectaren Landes aller Art nur 7½ Sectaren Wiese und 16 Gect. Weiden. Die Folge hierden ist, daß in den 4 Artischn: Pferde, Schase, Rinder und Getreide, die durchschnitzliche Production 1 Meile ungefähr eine jährliche Production ergeben wurde

| für England | für Franfreich           |
|-------------|--------------------------|
| 60          | 29 Bferbe,               |
| 2,398       | 464 Schafe,              |
| 268         | 91 Rinber,               |
| 12,208      | 17,880 Bectol. Getreibe, |

was einen Berth von 512,768, reip. 450,250 France ergiebt, alfo fur Englant 52,563 France mehr. Gben jo foll ber Reinertrag 1 Ader Lanbes betragen in England 37, in Frankreich 15 France. Aber hiermit ift bie Frage noch nicht erfcopft; eine borrelte Brobuction, welche in einem übervollerten Lande auf borvelt fo viele Ropfe fich vertheilt, ober bei allzu ungleichem Bermogen allzu ungleid fic repartirt, murbe feinen großern Boblftand in ihrem Gefolge baben. Bie wirft nun bie Bobengertheilung auf Die Bevolferung? Un fich mochte es icheinen, ale ob bie Bobengerftudelung burd bie Bermehrung ber Babl ber Saushaltungen und fomit ber Gben ber Uebervolferung forberlich fein werbe ; auch mag bies wohl jum Theil ber Fall, im Gangen aber mehr icheinbar fein, indem ber leberichus ber landlichen Bevolkerung, ber bei gebundenem Gigenthumeberhaltniß auf bem Lante feine Beidaftigung findet, ben Statten guftromt und bort in ben Gewerben nur ju viele Belegenheit bat, geitig einen Sausstand zu begrunten. Auch bieruber ift bas Beispiel von England und Franfreich belehrent. Bor ber Revolution (1790) verhielt fich in beiben Lantern bie ackerbauenbe ju ber nichtaderbauenben Bevollerung wie 100: 143. Seitbem bat Frankreich mehr auf Bargellirung, Englant mehr auf Concentrirung bes Gruntbefiges hingearbeitet, und im Jahre 1830 fellte fich biefes Berbaltnif in Frankreich mie 100:33, in England wie 100:261. Die gesammte Bevolkerung bagegen war in berfelben Beit in England gewachsen um 70%. In Franfreich war fie in Folge ber Rriegeverhaltnife bis 1815 giemlich ftationar geblieben, in ten folgenten Jahren nur um 9% gewachsen, was bei einem gleichmäßigen Bachethum in 31 Jahren 18 % ergeben wurbe. man hierbei auch viel auf ben ungeheuren Auffdmung ber Bewerbe in Englant, fo bleibt bae Resultat immerhin merfivurbig, und ee fcheint nicht, bag bie Gutergeriplitterung wosentlich auf Berniehrung ber Bevolferung hinwirft. Bon biefem Standpunfte mochte man allerdings geneigt fein, einer großern Dismembrationsfreiheit bas Bort zu reben, indem bas Bufammenbrangen einer großen Bevolferung in ble Stabte, wo fie torperlich und geiftig verfruppelt, fur einen Bortbeil umnig.

lich gehalten werben fann. Dagegen ift zu erwägen, bag jene geftlegene englische Bevollerung immer noch reichlicher und beffer lebt, ale bie fparfamere Bevollerung Frantreiche; Die ftatiftischen Rachrichten geben barüber genaue Ausfunft (f. Confumtion). Bwar wird bagegen eingewendet, bag bie Bahl ber Armen, welche ber öffentlichen Berforgung anheimfallen, in Frankreich nur 1/26, in England bagegen 1/6 ber Bevölferung betrage, babei barf man jeboch einerseite bas milbere Rima Frantreiche, welches weniger Bedürfniffe hervorruft, und andererseits bie mangelhaften Armeneinrichtungen Franfreichs nicht aus bem Auge verlieren, um jene Ericheinung geboria ju murbigen. Aus Borftebenbem burfte fich fo viel ergeben, bag eine allzugroße Berftuckelung bee Grundeigenthume ber Brobnetion nicht gunftig und ein größeres Grundeigenthum mehr geeignet ift, ben Unfpruchen einer fleigenben Bevollerung ju genugen, bag aber eine ftrenge Gefchloffenheit ber Guter, wie in England, ebenfalls manchen Rachtheil in ihrem Gefolge bat und namentlich fur ein Land nicht rathlich fein burfte, wo ein Abflug ber Bevolferung ber fleinen Stabte auf bas Land bei bem finfenden Boblftande ber erftern faft gur Rothwenbigfeit wirb. Insbefondere gilt bies von folden Begenden, wo ein Bewerbe nicht in einzelnen großen Fabrifanstalten, fonbern von gerftreuten Arbeitern getrieben wirb. Gier gereicht Die Berbindung eines fleinen Grundeigenthums mit ber gewerblichen Industrie gewiß eben fo febr zur Sicherung bes Austonmens, als jum torperlichen Gebeihen ber arbeitenben Rlaffe. Daburch foll indeg einer allzugroßen Bobengertheilung feineswegs bas Bort gerebet werben. Gie führt außer ben oben angebeuteten auch noch manche andere Rachtheile mit fich. Go vermehrt fie bie Grenzen und mit ihnen bie Reibungen und Streitigkeiten, verhindert eine gwedmäßige Arrondirung und Confolibation und fann in einzelnen Fallen gerabe gum Begentheil, namlich jum Aufammentaufen ber fleinen Bargellen burd einen Gingigen und baburch jur Entftebung von gang großen Gutern auf Roften ber mittlern und fleinern fuhren, ein Berhaltnig, welches gewiß eben fo wenig ju Endlich ift bas allmalige Berichwinden ber größern Guter aus munichen ift. nationalotonomisch nicht wunschenswerth, benn von ihnen geben bie meiften landwirthichaftlichen Berbefferungen aus, Die fich bann auf Die übrigen Grunbftuctebefiber berpflangen; auch find größere Buter ju manchen Branchen ber Cultur fowie ju großern Berfuchen geeigneter ale bie mittlern und fleinern Guter. Durchfilagenber noch ale biefe nationalöfonomifchen Rudfichten find jeboch bie volitifchen Bebenfen einer zu weit getriebenen Bobengerftudelung, und Diemand wird es laugnen, bag ein folider Bauernftand eine ber beften Grundlagen eines Staates fei. Er tragt in fich einen Fonde forperlicher und fittlicher Gefundheit, wie faum eine anbere Rlaffe ber Bevolferung. Gin folder Bauernftand erforbert aber ju feinent Befteben nothwendig die Erhaltung eines mittlern Gigenthums, bas ibm eine gewiffe Sicherung ber Existenz, eine gewiffe Unabhangigfeit gewährt, ihn nicht zum Tagelöhner, jum halben Fabrifarbeiter herabbruden läßt, fondern ihn lediglich auf ben Landbau verweift. Beinahe nicht minber wichtig icheint es aber, bas gangliche Berichwinden ber großen Guter ju vermeiben. Gie bilben Berbe ber Gultur für bas platte gand und bringen bie bobern Stande in eine Berbindung ber Intereffen und gegenseitigen Gulfeleiftung mit bem Landvolte. Sat bennoch ber Grundfas, daß die Berftudelung des Grund und Bodens einer Beschränfung nicht beburfe, in mehreren Staaten Eingang gefunden, fo ift die Ursache biervon in befondern Berhaltniffen zu fuchen. Theils mag, wie in Frankreich, bagu beigettagen

haben, daß vorber bas entgegengesette Extrem bestand, theils wollte man burch bie Unwendung biefes Grundfapes ben burch Rrieg berbeigeführten Buftungen aufbelfen, wie in Altwurtemberg, theils endlich fand die gemeine Theorie, wie fie bie Richtung ber neuern Beit besondere feit ber frangofifchen Revolution ine Leben gerufen bat, ba bas llebergewicht, wo überhaupt ber Drud ber Uebervollerung noch weniger fühlbar mar und bie großen Guter bie Regel bilbeten. Auch barf man baraus, bag man in ben Staaten, wo Dismembrationsfreiheit eingeführt ift, ben Dismembrationen auch fpater feine Beidrankungen entgegengeset bat, nicht fo unbebingt folgen, bag man folde fur unnothig erachtet babe. Es ift immer fdwierig, mit Erfolg auf eine Wiedervereiniqung bes Grund und Bobens zu größern Gutern bingumirten, wenn bie Berftudelung bereits zu weit gedieben ift. Inbeg bat bod Breugen ben Brovingialftanben ber Rheinproving im Jahre 1841 einen Gefegentwurf vorgelegt, in welchem beschrantenbe Bestimmungen binfichtlich ber Dismembrationsfreiheit fur nothig erachtet worden find. Auch bat im Gebiete ber Staatswirthichaftelehre eine große Ungabl alterer und neuerer Schriftsteller fich gegen eine freie Theilbarfeit ber Guter erflart. Rau, bavon ausgebend, bag bie lanbbauenbe Rlaffe aus eigener Ueberzeugung ben Theilungen eine Grenze feten werbe, bemerft, baß, wenn in einer Begend bas Berfahren einer unbefonnenen übermäßigen Berfleinerung bes Bobens herrschend werbe, und bie baraus entstehenben Nachtheile - Berarmung in ben Familien, Mangel ausreichenber Beschäftigung, unvolltommene Behandlung ber Landereien , g. B. zu ichwache Dungung - außer Zweifel feien, bas Bedurfnig einer Abhulfe Seiten bes Staats anerfannt werben muffe. Roch enticiebener erflart fich Mobl gegen bie übermäßigen Berftudelungen bes Bobens, indem er außert : "Bon unberechenbaren Folgen ift ber Fehler, wenn eine willfürliche Theilbarfeit bes Grund und Bobens zugelaffen und nicht wenigftens für ben vom Feldbau fich Rahrenben ein Minimum feftgefest wirb, über beffen Befit er fich ausweisen muß, wenn er fich bauslich niederlaffen und beirathen will. Eine folche in's Unendliche gebende Berfplitterung bes Grundbefiges bat nämlich nicht nur ben Nachtheil, bag manche wichtige und nothwendige Gulturarten auf tiefen fleinen Studden gar nicht mehr möglich finb : fie führt nicht nur eine große Beitverschwendung mit fich, wenn bie verschiedenen, einem Landwirth geborigen Theile auf ber gangen Feldmark gerftreut umberliegen. Ueber biefe Unannehmlichfeiten möchte aber allenfalls noch weggesehen werben fonnen in Rudficht auf die Freiheit und Leichtigfeit bes Erwerbs von Grund und Boden auch in fleis nen, von Jebem zu bezahlenden Studen, und auf die Bequemlichfeit, ba und bort Erganzungen und Bermehrungen ichon vorhandenen Befiges burch anliegenbe Landereien vornehmen zu fonnen, fonbern ber große Nachtbeil biefer Ginrichtung liegt barin, baf fie eine Uebervolferung mit allen ibren furchtbaren Kolgen berbeiführt. Jeber Bater theilt bas fur ibn vielleicht faum noch binreichenbe But unter feine Rinder; eine geringe Ersparnif oder Erbichaft reicht zur Erwerbung einiger Studden Felbes hin; und fo entsteht eine Ungahl von Familien, beren einzige Befchaftigung bie Landwirthichaft ift, Die aber nur durch gartenmäßige Cultur und in guten Jahren bas Nothwendigfte zu erwerben im Stande find und felbft gu Lohnarbeiten nur felten Gelegenheit finden, weil ihre Nachbarn ebenfalls mehr als im Stande find, ihren eigenen geringen Befit felbft zu bearbeiten. 3ft in foldem Buftande icon in gunftigen Beiten von feinem Boblftande und von feinem Lebensgenuß mehr bie Rebe, gebt icon jest bie Bilbung und am Enbe auch bie Sittlidfeit ju Grunde, um wie viel furchtbarer ift bann bie Lage biefer fleinen ganbwirthe in ungunftigen Jahren, bei Rriegen ac.! Allgemeine Armuth, Ungufriebenheit und Berbrechen nehmen überhand, und ba ben Ungludlichen aller Credit feblt, fo ift ihnen felbft bie hoffnung einer funftigen Berbefferung ihres Buftanbes genommen. Nach ihrem Untergange fest fich ein Nachfolger auf bas sub hasta ertaufte Gutchen, um bemfelben Loofe entgegenzugeben. Was bei zu weit getriebener Sabrifation Die Maffen eigenthumslofer Arbeiter find, bas find in Landern von unendlich theilbaren und unendlich getheiltem Grundbefit die Lanbleute. " Und Ancillon fagt: "Man bute fich, bas Grundeigenthum burch eine bewegliche Gefetgebung ju febr ju mobiliffren und aus einer Sand leicht in andere Gande ju bringen." Auch Roppe fpricht fich entschieben gegen eine unbedingte Dismembrationefreiheit aus, wenn er fagt : " Ginft mar es Dobe unter ben Dichtern, bas ibpllifche Glud in ein bescheibenes Bauschen mit einem Strobbache zu versegen, beffen Bewohner fich gartlich lieben, mit einander traulich ben Robl und die Kartoffeln pflanzen, Diese froblich warten und unter traulichen Gefprachen in ben langen Binterabenden verzehren." Auf bem Theater feben folche Buftande gut genug aus, aber bie Wirklichkeit malt mit andern Farben. 3ch will nicht an bas Leben eines fleinen irifchen Bachters erinnern, ich verweise auf die Rleinbauern g. B. in bem gepriesenen Rheinlande, bie noch fo viel Land besten, um ein Bugthier halten zu konnen. Tretet in bie Wohnungen folder Leute, febt ibre Gerathe, ibre Lagerftatte, ibre Rablzeit und fnupft' mit ihnen ein Befprach über ihre Lage an. Bie flaglich und traurig wirb man bas wirkliche Leben folder Rleinbauern finden! Und boch find fie noch im Befit von 6-10 Morgen Landes. Noch weit ichlechter ift es aber mit ben Befigern von Grundftuden bestellt, welche fo flein find, daß fie mit Spaten, Rarft und Rechen bearbeitet werben muffen. Es ift ein großer Fehler, bag man bie Berbaltniffe einer Bartnerwirthschaft in ber Rabe einer großen Stadt jum Unbalt nimmt, um bie Buftanbe und bas Glud bes fleinen Grundbefiges im Allgemeinen nach ihnen ju meffen. Gine Gartnerplantage von 2 preug. Morgen ernabrt allerbings icon eine Kamilie, babei wirfen aber zwei Umftanbe mit, bie vereint in einiger Entfernung von volltreiden Orten nicht vorbanden zu fein pflegen, einmal ber geficherte Abfat fur Gartengewächse und bann bie Gelegenheit, Dunger mobifeil gu befommen. Die Binderniffe, welche fich bem Fortidritt ber fleinen Grundbefiger entgegenstellen, bewirfen leiber, bag Jahrhunderte lang ichreiende Mangel besteben. ohne bag nur ein Berfuch gemacht wirb, fle zu beben. Ja, fo groß find biefe Uebelftanbe, welche noch an bem fleinern Grundbefit hangen, bag fich behaupten läßt: bie Urquellen bes allgemeinen Rothftanbes, welcher von Beit zu Beit bie Staaten erfduttert, find gum Theil in ber mangelhaften Benutung bes Bobens gu fuchen. Bare bie Urproduction größer, fo maren auch mehr Mittel vorbanden. bie Induftrie ju beleben und zu erweitern. Welche Rleinheit bes Grundbefites aber unvortheilhaften und gefährlichen Rleinbau verurfache, bas lägt fich fo allgemein nicht in Sug und Ruthen angeben; boch ber leitenbe Grunbfat moge in unferer Nationalokonomie anerkannt werben, bag nur auf ber Aderflache, welche wenigstens 2 aute Bugthiere befchaftigt (etwa 50 preug. Morgen groß), ein Rente bringenber Aderbau ftattfinden fann, und bag bei geringerer Bobenflache ber Aderbau in ber Regel weder bem Befiger eine tuchtige und fichere Exifteng gewährt, noch ben Boblftand und bie Rraft bes Staates vermehrt. Damit foll jeboch feineswegs behauptet werben, daß aller fleine Landbefit bedenklich und gefahrbringend

fei. 3m Gegentheil ift er in vielen Fallen bem Kamilienleben ein bocht fegensreicher Sous und seine beste Beibe. Ueberall ift es ein Glud, wo in ben Banben verftandiger und fleißiger Gigenthumer eine gartenmäßige Behandlung bes fleinen Butes eintritt. Dabei ift aber vorausgesett, bag ber Befiter beffelben einen guten Nebenberdienft hat, fo bag ber fleine Grundbefit nur ber Frau und ben emmachfemen Rindern Gelegenheit giebt, Die unbeschäftigte Beit nublich zu verwenden. In hiesem Balle ift die Bermerthung bes Bobens allerdings eine bobe, und es ift besball febr moblgethan, die Grundung fleiner Stellen fur Sandwerter, Fabrikarbeiter und Tagelöhner auf alle Weife ju erleichtern und bem gefunden Berlangen bes Menfchen, einen eigenen Berb zu erwerben, entgegenzufommen. Gin folder fleiner Brundbefit bilbet moralisch fort und ift auch in materieller hinficht won großem Bortheil, indem eine bobe Bobennutung fattfindet; nur barf man eine folche bann nicht erwarten, wenn auch Die Brotfructe in foldem Rleinbefit erzeugt werben follen; beun nicht nur find bann bie Broductionefoften theurer, fonbern es belaftet auch ber Aufwand fur Gebaudeunterhaltung und Saushaltungefoften bei Eleinbefit ben einzelnen Morgen zu fehr, als bag ein namhafter Ueberichus von ihm zu erlangen ware. Und wie bas Leben ber Rlaffe fleiner Grundbefiter haltlos und fummerlich ift, fo wird ihre Bermehrung auch fur ben Staat unvortheilhaft. Auch tann ohne Griparniffe - und biefe find bei bem fleinen Befit nicht möglich fein Gemeinwesen Fortschritte machen. Sind biejenigen Mitglieber eines Landes, melde die Urproduction in Sanden haben, in einer Lage, welche ihnen nicht erlaubt, burch Ginschranfung in ihren Bedurfniffen ein Rapital zu erwerben, fo fehlen bie Mittel zu jedem Fortidritt in Biffenicaft und Runft ebensowohl, ale in Ankalten gur Bolfebilbung, ober in Grundung neuer Gewerbequellen. Bu allem biefen find Barrathe über ben täglichen Bebarf erforberlich. Je mehr nun aber in einem Rande bas Grundeigenthum gerftudelt ift, befto weniger Leute werben bafelbft augetroffen, welche mit Mitteln verseben find, die boberen Ungelegenhoiten der Menidbeit zu forbern ober bei einer allgemeinen Roth bulfreich einzuschreiten, beite biblbarer wird ber Mangel an Nahrungsmitteln bei Digernten, befto leichter entfieht Ungufriedenheit und Auswanderungeluft. Die Erfahrung befintigt bies überall. Und wenn große Flachen ohne bas erforberliche Betriebstapital ober, was gleich if, obne zwedmäßig verwendete Arbeit, feinen erfreulichen Anblid gewähren und feine große Landrente hervorbringen, fo geben fle boch hoffnung auf eine beffere Butunft, auf Befferung burch Beichaffung von Rapital, welchem die Menfchen mit ihren Rraften folgen, mabrent bei bem in fleinen Bargellen vertheilten Lande nur eine Beit ber Entbehrung und Roth bevorfteht. Gine größere Bevolkerung burch immer gefteigerte Bodentheilung bervorgerufen, beißt bie Leiben ber Menfcheit leichtfinnig vermehren. Die Urfrafte, welche im Boben überall in ber Ratur mohnen, werben bem Menfchen burch finureiche Arbeit bienftbar und geben die Mittel gur Beftreitung feiner Bedurfniffe, aber ber Denich hat forglich zu machen, bag er ibr bert und Deifter bleibe. Seine Berrichaft erhalten fann er nur baburch, bag er mit prufender Borficht die Abgrunde vermeidet, wo menschliche Freiheit und menschliches Bebeiben zu Grunde geben. Den grunen Boben, auf bem er maltet, endlos theilen, Die Menichentraft, welche jest auf großen Gutern eine Bereinigung Bieler jur Erreichung eines bedeutenden 3medes ift, in eine Angahl von einzelnen Weinen Theilen und ifolirten Thatigkeiten geriplittern, heißt nichts Underes, als die vermunftige Greibeit bes Menfchengefchlechts aufheben und bie Gingelnen gu bunaernben

Sclaven berfelben Natur maden, welche wir jest burch Intelligeng, Ravital und taufenbjabrige Unftrengung unterworfen haben. " Schlieflich führen wir noch an, wie fich Lobe über bie unbeschränfte Theilbarfeit bes Grund und Bodens ausspricht: - Gebt bie Mebraabl ber Guter in einer Menge fleiner Bargellen auf, beren febe einen andern Befiger bat, und werben baburch einestheils bie Guter, welche mit Bortheil Feldbau und Biebzucht treiben und einen Theil ihrer Broducte verkaufen tonnen, vermindert, anderntheils die gang fleinen Befitungen vermehrt, jo muß baraus nothwendig fur ben Ctaat große Gefahr erwachsen. Bunachft wird burch bie übermäßige Berftudelung bee Bobens ber Biebstand verringert und verichlech= tert, ba ber geringe Acerbefit faum ausreicht, um Rartoffeln und Brotgetreibe für bie Birthichaft zu liefern, ber Futterbau alfo einen gang untergeordneten Rang einnimmt, Die Folge bavon ift Diebstahl und Devastation ber Waldungen. verminderter und folecht genährter Bichftand liefert aber nicht nur weniger Mild, Bolle, Fleifch und Arbeit, fondern auch wenigern und fraftlofern Dunger, und in Folge beffen vermindert fich auch ber Ertrag bes Ackerlandes mehr und mehr. Gine au große Beriplitterung bes Bodens abforbirt aber auch in Folge der vielen portommenden Raine einen nicht geringen Theil bes Acerlandes, fie vermehrt die Grenzen und führt badurch eine Menge kostspieliger Brozesse ober boch wenigstens Keindichaft unter ben Feldnachbarn berbei; fie erschwert, ja verhindert wohl gang bie Busammenlegung ber Grundftude, fteigert ben Bobenpreis bermagen, bag oft ber Reinertrag bie Binfen bes Unfauffapitale nicht bedt; fie bringt bie Gemeinben und ben Staat in Gefahr, indem Die Befiter gang fleiner Adernahrungen bei irgend widrigen Greigniffen ben Gemeinden und bem Staate gur Laft fallen und ben Berpflichtungen gegen lettern, namentlich in Rriegszeiten, nicht nachzukommen bermogen ; fie vermindert, indem fie Urmuth gebiert, Die Unbanglichfeit an bas Baterland, vernichtet ben Ackerbau als selbstständigen Rahrungszweig, vervielfaltigt und erichwert die Aufficht und Burforge ber Staatsgewalt und begunftigt die Bunahme ber Bevolferung auf eine ichreckenerregende Beife. Dit ber immer mehr fteigenben Bevolferung nimmt aber auch die Berarmung zu, und in Folge bavon werben Bemeinten und Staat angefüllt mit einer Maffe unfittlicher, arbeitelofer, arbeiteichener, unzufriedener Menfchen. Die bedeutende Bermehrung ber Bevolkerung bei unbebingter Dismembrationefreiheit findet aber ihren Commentar jum Theil in bem nich ftete gleichbleibenden Familienleben, nach welchem Die Eltern ihre Rinder immer um und neben fich zu behalten trachten und mit ihnen, wenn fie beirgtben, ibr Befitthum theilen. Run fist ber Sohn mit feinem Beibe ober bie Tochter mit ihrem Manne in bem vaterlichen Saufe, bis bie Bermehrung ber Rinder ben Großvater nöthigt, die Wohnung zu erweitern oder burch Gin- und Anbau zu vermehren. Sein Arcal gerfällt bemnach in fo viele einzelne Theile, ale er Rinber bat, Die ber vaterlichen Bewalt entweichen. Satte ber Bater ein ganges Erbaut und 4 Rinder, fo erhalt jedes berfelben ein Biertel; allein nach Berlauf von etwa 20 Jahren theilen diese anderweit mit ihren Kindern, und diese in der Folge wieber, fo daß der Urgrofvater, wenn er noch lebte, ein 32 Theilchen feines chema= ligen ftattlichen Gutes in ber Sand bes Urenfele fabe, welcher mubiam eine Rub ober Biege barauf zu erhalten fucht. Die ichone Dekonomie bes ehemaligen Stammautes fennt Niemand nichr. Dort, wo ehebem ein ruftiger Birte bes Groß= vaters heerbe weibete, wo bie Genfe bes Schnittere burch reichbestandene Betreibe= felber raufchte, gerren jest gerlumpte Rinder eine magere Rub, eine naichige Biege 70

an ben Belbranbern ber Nachbarn umber und ftreifen Laub von Baunen und Buiden für bas bungernbe Wieb, benn bas fleine Areal ift mit Rartoffeln fur ben Binter bestellt. Bablte ber Befiger bes Stammgutes aus bem Erlos feiner Naturalien bie Abgaben ordnungemäßig, fo werden folche gegenwärtig durch Execution von Beuten gufammengetrieben, welche auf ihrem Befithum fein Bund Strob erzengen. Da, wo bie Diemembration bee Grund und Bobene freigegeben ift, fennt man in ber Regel auch tas Guteransichlachten. Unter Guteransichlachtern verfteht man aber folde Berfonen, welche ein Gewerbe baraus machen, Guter anzukanfen, fle in tleine Pargellen ju gerichlagen und biefe mit bebeutenbem Gewinn wieber ju verfaufen. Dieje Bucherer ichteichen überall umber und fpaben, wo fie burch ibre Ueberredung, Vorfpiegelung und burd ihre Belferebelfer irgent einen Beguterten gum Berfauf feines Grundftude geneigt machen und, fobalb biefe Abficht erreicht ift, bas But gerichlagen fonnen. Gewöhnlich laffen fie bei bem Sauptaute nur wenige Grundftude; Die übrigen Bargellen werben Leuten, welche im Befit eines fleinen baaren Bermogene find, zu theuern Breifen aufgedrungen ober an folde Beguterte verfauft, welche ichon im Befit ausreichenben Grundeigenthums find. Bei folder niebrigen Speculation gewinnt naturlich nur ber Bucherer; bie anbern Barteien fonnen nur verlieren. Der überredete Verfaufer mird fur bie erhaltenen Raufgelber felten wieber ein feinem frubern Befithum angemeffenes Gut taufen tonnen : er wird einen Theil feiner Raufgelber burch Reifen, Transporte, Waflerlobn, Berichtsfosten ze. verlieren, und nicht felten wird ber Sausfriede geftort, wenn ber Verfauf unt Wicherankauf nicht in Uebereinstimmung mit ber Familte gefdicht. Der früher Unbeguterte, welcher fich zum Untauf einer Belbvarzelle überreben laßt, erwirbt bicfelbe offenbar zu einem übermäßig boben Breife, fo bag mobl ber Reinertrag bie Binfen bes Unfaufstapitale nicht bedt. Schon Beguterte aber, welche fich verleiten laffen, burch Anfauf ihre Befitungen zu vermehren, gerathen baburd nicht felten in brudenbe Schulden und haben bann ein weit folimmerce Loos als fruber, wo fie bei weniger Grundeigenthum vielleicht forgenfrei lebten. Die fdwierigfte Lage unter allen bereitet fich aber gewiß Derjenige, welcher bas febr geschwächte Stammaut tauft, indem berfelbe genothigt ift, Die meitlaufigen, mit bem wenigen Grund und Boten in teinem Berbaltnif ftebenben Gebaube qu unterhalten." Aus bem bisber Ungeführten burften fich in Betreff ber Frage uber Dismembrationsfreiheit folgende leitende Grundfate aufftellen laffen : In einem Lande, in welchem ber Aderbau eine mefentliche Rahrungequelle bilbet, ift unftreitig bann ber Buftand ber gebeiblichfte und ber allgemeinen Boblfabrt forberlichte, wenn ber Grund und Boben weber in ju große Guter vereinigt, noch übermäßig gerftückelt, fondern ben örtlichen Verhaltniffen und Bedurfniffen entibredend in größere, mittlere, fleine und gang fleine Birthichaften vertheilt ift. Richt nur bie Berichiebenheit ber Bermögenefrafte erheischt eine folde Bertheilung bes Grund und Bobens, fondern es bietet auch jebe Battung biefer Befitungen ibre eigenthumliden Bortheile. Die größern Guter verhelfen in ber Regel nicht nur gu Boblftant, fondern ce verbreitet fich auch von ihnen aus Intelligeng über bie gange Umgegent, ja über bas gange Land, indem Befiger ober Bachter berfelben binfichtlich eines rationellen Betriebs ben fleinen Grundbefigern mit einem guten Beifviele vorangeben. Dazu fommt noch, bag größere Buter auch verhaltnigmäßig einen bobern Ertrag liefern ale fleinere, indem bei jenen an Wirthichaftstoften mehr erfpart werben fann; bag fich nur auf größeren Gutern gewiffe Bweige ber Land-

wirthichaft, g. B. technische Gewerbe, Schafzucht zc. mit Bortheil betreiben laffen, bag fie vielen Banben Befchaftigung gewähren und bag fic, mahrend fleine Guter meift nur wenig mehr als ihren eigenen Getreibebedarf erzielen, Magagine von vertauflichen Früchten bilben, Die, besonders in Beiten bes Mangels, große Ausbulfe au gemabren vermogen. Mittlere und fleinere Buter Guter mit Spanufraft, aum Feldbau und jum Betriebe ber Biebzucht geeignet, pflegen bei forgfältiger Bewirthichaftung auch einen zufriedenstellenden Rob. und Reinertrag zu liefern und find mehr wie die größern Guter fur gewiffe, mehr Santarbeit erforternte Cultu. ren, wohin namentlich ber Unbau mander Arten von Sandelsgewächsen zu rechnen ift, geeignet. Bas aber inebefondere michtig, ce bilben beren Befiger jenen moblhabenden Stamm ber Landwirthe, welche, ben Wegenfat zwischen ben Befitern großer Buter und ber befitofen Rlaffe ber Landbewohner ausgleichent, Die ficherfte Stute bes Staates gemabren, und auf beffen Erbaltung um fo mehr Betacht zu nehmen ift, defto enticiebener im Uebrigen bie wohlhabende Mittelflaffe von ter armern Rlaffe überwogen wirb, und je mehr folde Grundbefiger bei ihrer einfachern Lebensweise geeignet find, in ihrer Wohlhabenheit fich zu erhalten. Rleine Befigungen ohne Spannfraft endlich, bis zu ben fleinften berab, geben in ber Regel, beionbers bei Spatencultur, verhaltnigmaßig ben größten Ertrag und nahren baber auch um fo leichter eine Familie burch bie Arbeit ihrer Bante. Gie find bie geeignetften, bie Ertragfabigfeit folecht cultivirten Bobens ju erhöhen, bie nugbarften fur bie Erbauung bon Gartenfruchten, fle bieten Gelegenheit bar , bag auch ber Gewerbtreibende, ber Fabrifant, ber Tagelobner in feinen Berhaltniffen ein entfprechendes, ben Lebensbedarf wenigstens theilweise gewährendes Besithum erwerben fann und erweifen fich bann um fo nuglicher und gegen völlige Verarmung fcugenber, wenn bei Stodungen im Gewerbewesen ber Berbienft baraus geschmalert ift. Boraus. zusegen ift babei, bag bie Guter ba, wo hauptfachlich Telbbau getrieben wird, nicht unter eine Große herabfinfen, welche Feldbau und Biebzucht nicht mehr mit Bortheil zu betreiben geftattet, bag überhaupt nicht ber gange Grund und Boben einer Gegend in kleinere Bestsungen sich auflöse. So gedeihlich aber der Zustand ift, wenn fich in obigen Beziehungen ein angemeffenes Gleichgewicht erhalt, fo nachtheilig ift die Ginwirfung, wenn biefes Gleichgewicht geftort wird. Ift der Grund und Boden in ben Ganden verhaltnigmäßig Beniger vereinigt, fo bleibt ben eigenthumslofen Landwirthen nichts übrig, als theuer zu pachten. Die Bahl Derer, welche fich vom Landbau gut nabren, ift geringer, als fie es ohne Nachtheil für bas Allgemeine fein konnte; ce fann fich fein wohlhabender Bauernstand bilten. Weit nachtheiliger ift aber eine übermäßige Berftudelung bes Grund und Bodens. Bie aus bem Borbergebenben von felbft folgt, bag bie Berftudelung bann ale übermäßig betrachtet werden muß, wenn im Allgemeinen ober auch nur in einzelnen Gegenden und Orten einerseits Die großern und mittlern Guter in foldem Mage fich verminbern, daß ber wohlthatige Ginflug ber geschilderten Bortheile wesentlich fich verliert, mabrend andererfeite bie fleinen Befitungen fich vermehren, fo fann ce nicht ausbleiben, bag fich hieraus bie-verberblichften Folgen entwickeln. Die Bahl berjenigen Guter nimmt ab, welche fich jur Bichzucht eignen, beren Große mit bem Getreidebau in einem angemessenen Berhältniß steht und deren Ueberfluß an Brobucten ben Bebarf bes übrigen Theile ber Bevolkerung bedt. Ge bilben fich bafur fleinere Birthichaften, beren Befigern es an ben nothigen Mitteln fehlt, fie mit Wartheil zu benuten, und melde boch ju viele Arbeitefrafte erfordern, um nicht

auf ben Nebenverbienft ber Befiger oft florend einzuwirfen. Ge entfteben neben biefen eine Ungabl von fleinen Sausternabrungen gang obne ober boch mit geringem Beltbefit. Die nothwendige Folge biervon ift: Berringerung bes Biebftandes, Mangel an Dunger, Berichlechterung ber Feldwirthichaft, Berminderung ber Spannfraft. Der Aderbau bort nach und nach auf, eine felbftftanbige Nahrungequelle abzugeben, intem bas fleine Befitthum ohne Rebenverbienft ben nothigen Unterhalt nicht gewährt. Selbst ber Bortheil, welden fleine und namentlich gang fleine Wirthschaften bei Spatencultur gemabren, schwindet, weil biefer Bortheil nur unter ber Boraussenung möglich ift, bag ben Producten hinreichender Absat gefichert fei ober bag bie örtlichen Berbaltniffe fouft Berbienft barbieten. Fur bie Gemeinden wird es ichwieriger, ten Verpflichtungen nachzukommen, welche fie gegen fich selbft und namentlich gegen ben Staat baben, namentlich gegen bie Militairverwaltung, wenn tiefe Lieferungen und Spannung von ihnen forbert. Es bietet fich bann auf bem Lande immer weniger Gelegenheit gur Bandarbeit und gum Unterfommen für Unfelbstftanbige bar, indem die Gigenthumer folder Befitungen mit ben Ihrigen felbit ben Boben bearbeiten, mabrent gleichfalls Die Angabl ber Arbeitfuchenten mehr und mehr machft, und ce muß baber nothwendig ein übermäßiger Bubrang gu ben ftabtifden und Sabrifgewerben entfteben. Gin foldes Digverbaltnig führt aber babin, baß fid nach und nach bie Bahl ber Wohlhabenden vermindert, bag ter fraftige Bauernftant ichwindet und an beffen Stelle eine Rlaffe von Landbewohnern tritt, Die eher eine Laft ale eine Stube bee Staates find. Mit ber gunchmenben Berarmung nimmt die Unbanglichfeit an ben vaterlichen Grund und Boben ab, ber einfache Sinn bes Landbewohners verliert fich, mabrend bie Immoralitat machft. So wenig fich hiernach baran zweifeln läßt, baß ein übermäßiges Berftudeln bet Grund und Botens im Allgemeinen verberbliche Folgen nach fich gieht, fo gewiß ift, daß diefes llebel niebr und mehr überhand nimmt, wenn nicht vorbengende Dagregeln bagegen ergriffen werben. Borgugeweife, obwohl bier gum Theil minber nachtheilig, wird fich jener Uebelftand in Gegenden außern, wo Gartenbau getricben wird und baber auch fleine Befitungen eine Familie beschäftigen und ernahren, mo irgent ein Bweig bes Bewerbewesens Bug gefaßt bat, ober mo megen ber Rabe von Statten und Kabrifetabliffemente ober fonft Belegenbeit gum Berbienft fic tarbietet, weil bier bie gunehmente und fich gufammentrangente Bevolferung einen größern Begehr nach fleinen Befigungen bervorruft. wo Alderbau vorherridend ift, wird nicht felten eine gerade bier besondere bebentliche Berftudelung ber größern Befigungen mahrzunehmen fein. Denn wird auch bie Liebe jum Grundbefit tiefen bier immer noch mehr als anderwarts gusammenhalten, wird auch, ba bie Belegenheit zum Berbienft, welche ber Acterban barbietet, eine abgenieffenere und ber Bermehrung weniger fabige fein ; wird auch bie Bunahme ber Bevolkerung bier weniger raid vorschreiten, fo madft biefe boch auch in aderbautreibenden Gegenden, und mit ihr fleigert fich ber Begehr nach Erwerbung von Grundbefft, ale bem ben örtlichen Berhaltniffen entsprechendften Mittel, fic felbftffanbig zu machen. Schon biefer Umftand muß baber von Ginfluß auf Bermehrung ber Dismembrationen und in beren Folge auf Die Berfleinerung ber bestehenden Guter fein, ba bie Trennftuden feineswegs immer an icon vorbandene Buter übergeben, fondern eben jo oft ju fleinern Befigungen erworben ober ju Anlegung neuer Wohnungen verwendet werben. Biergu fommt noch, bag bas im Beifte ber bie materiellen Intereffen begunftigenben Beit begrundete Streben nad

Gewinn mehr und mehr barauf ausgeht, ben Grund und Boden als eine Baare au behandeln, benn mabrend Eigenthumer ober Speculanten es in ihrem Intereffe finden, gange Guter ju gerichlagen ober wenigstens einzelne Theile berfelben gu beraußern und fo bie Gelegenheit, Trennftude zu erwerben, bargubieten und wohl überdies noch zuweilen durch taufdende Borftellungen Abnehmer zu gewinnen fuchen, laffen Biele, ohne Berechnung und Bemabr fur Die Möglichkeit bes Beftebene, fich verleiten , folden Grundbefit zu erwerben. Go wenig ce fich aber auch bezweifeln läßt, daß es nothwendig fei, burch beidrantenbe Bestimmungen ben verberblichen Folgen einer übermäßigen Berftudelung bes Grund und Bobens vorgubeugen, fo burfen bierbei bod folgende Rudfichten nicht unbeachtet bleiben. In vielen Fallen find Dismembrationen unvermeiblich ober ftellen fich boch ale bringenb nothwendig dar; in andern Fallen muffen fie für nütlich oder rathlich crachtet merben, in noch andern Fallen find fie unnachtheilig. Unvermeidlich find Abtrennungen, wo allgemeine und inebefondere polizeiliche Amede fie notbig machen. Aber auch ber Mangel an Wohnungen fann es ale bringend nothwendig erscheinen laffen, bag neue Bohnhaufer gebaut werben. Die zunehmenbe Bevolferung bringt bies mit fich, nicht blog in ben Stabten und beren Umgebung, fonbern aud auf bem platten Lande. Denn find ce hauptfächlich die Stabte, welchen biefer Bumachs auftromt, ba fie icon an fich mannichfache gum Theil nach Außen gerichtete Abfatwege barbieten, und ubt auch bie Bergrößerung ber Stadte felbft auf bae Berbalt= niß ber Umgebung ihren Ginfluß, fo läßt fich boch auch auf bem Lande eine theilweise Uebervolkerung eben jo wenig verkennen als verhindern, ba fich in einzelnen Begenden und Orten andere Gewerbe ale bas bes Landbaues ausgebreitet baben und, fo wie fie Arbeiter erheischen, auch Gelegenheit jum Berbienft barbieten. Dan bente an bie vielen Fabrifen, welche fich auf bem Lande befinden und, ber Baffertraft bedürfend, jum Theil genothigt waren, bier guß zu faffen; an bas Gifenbuttenwesen, bas bie Gegenden aufsuchen mußte, wo Gifenftein und Brennmaterial ju finden find, an ben Roblenbau, an verschiedene Bewerbe zc. Rann man nun nicht verhindern, bag biefe Rlaffe ber Ginwohnerschaft fich mehr und mehr ausbreite, fo muß auch bie Möglichkeit geboten fein, Wohnungen ju finden. Dies fest an vielen Orten voraus, bag ber nothige Grund und Boten zu neuen Wohnungen gewonnen werden fann. Aber auch gewiß fur nuglich und rathiam ift es in vielen Ballen zu erachten, Die Dismembrationen nicht zu erichweren. Diese Kalle find namentlich folgende: 1) Eine wichtige Rudficht ift es, bag auf bem Lande fo viel als thunlich bei ben Wohnhausern ein mehr ober minder großes Stud Land fich befinde, auf welchem ber Sandarbeiter wenigstens einen Theil feines Bedarfs an Rabrungemitteln erbauen fann. Borgugeweife ift biefe Rudficht fur biejenigen Gegenden und Orte wesentlich, wo folde Gewerbe betrieben werben, welche geringes Lohn gemahren und Beit übrig laffen, die fleine Grundbefitung in freien Stunden gu bebauen, ober welche baufigen Schwantungen ausgesett find und baber nur einen unfichern Berbienft gewähren. Dies wird befonders in Fabrifgegenden und Kabriforten ber Fall fein, und hier wird fich ein mit einer Wohnung verbundener fleiner Grundbefit auch in ber Sinficht ale febr wohltbatia erweisen, ale Die Bebauuna beffelben eine forperliche Berfruppelung ber gabrifarbeiter verbutet. 2) Rur gu oft machen fich Nothverfaufe nothwendig. Liegt bie Beranlaffung bagu nicht gerabe an einem gang verborbenen Birthe, fo ift bie erleichterte Gelegenheit gur theilweisen Beraugerung bes Grund und Bobens gewöhnlich bas einzige Mittel, Sof

und Familie ju retten. Unleben find in ben wenigsten Fallen Rettungemittel, weil gur Erlangung berfelben unverhaltnigmäßige Roften aufzuwenden find und weil oft Die Binfen nicht bezahlt werben fonnen. Die Diemembration bilft bier am ficherften. 3) Ginen andern febr erheblichen Grund, Dismembrationen ju geftatten, ift in ber Aufhebung ber Bemeinheiten zu fuchen. Soll Diefe ein- und burchgeführt werben fonnen, fo muß bem Landwirth auch nothwendig freiere Sand im Bedfel und Berfehr mit ben gewonnenen Raumen gestattet fein. Er muß nicht allein mit bem Uder taufchen, fondern benfelben auch verfaufen fonnen. In ben wenigften Rallen tann es wirthichaftlich zweckmagia fein, bie gewonnenenen Blachen fammtlic bei bem Bofe zu behalten, und freie Berfugung barüber wird bier nothwendig. Endlich wird man Dismembrationen fur unnachtheilig wenigstens bann balten muffen, wenn Trennftude an andere Guter übergeben und fomit zu beren Bergrößerung bienen, indem foldenfalls im Befentlichen fich Etwas nicht anbert. Aber auch felbst bann wird man bie Diemembration nicht unbedingt fur ichablic erachten fonnen, wenn die abgetrennten Stude mit icon bestebenden fleinern Befigungen vereinigt werden, jobald fich tiefe taturch auf praftifche Beife vergrößern. hierher ift auch noch die Abrundung ber Bofe zu rechnen. In jeder Bemeinbe finden fich namlich mehrere Gofe, welche wirthschaftlich unangemeffen dotirt find. Sie haben entweder fur 2 ober fur 4 Bferbe ju viel Land und nicht genug, un beren 3 ober 6 gu halten, ober fle haben mehr Wiefen ale fle brauchen ac. Rann in folden Fallen ber Bauer Uderland ober Bieje vertaufden ober vertaufen, fo if ibm geholfen. Der geborig eingerichtete ober abgerundete hof ift oft mit ben berminberten ganbereien noch eben fo viel werth. Die Gofe muffen baber großer und unter Umftanden auch fleiner gemacht werben fonnen. Ueberhaupt ift auf ben Befit ber f. g. malgenden Grundftucte ein großer Werth ju legen. Alle Grundftude burfen, wie erwähnt, biefe Gigenfchaft nicht haben, weil mit bem Brund und Boben nicht ber Baare gleich Bucher und Bechiel nach Billfur getrieben werben barf; allein ein Theil ber Bofelanbereien foll biefe eiferne Ratur verlieren. Er muß fur Nothfalle erworben, aber auch fur Nothfalle veraugert werben tonnen, bamit bie Bofe und Familien im Stanbe fint, fich baburch zu belfen , wenn es en anderer bulfe fehlt. Läßt ber Staat, wie er foll, die Unbeweglichkeit ber Bubeborungen ber Gofe ale Regel besteben, fo lauft er burch bie Bestattung ber Dismembration in ben vorermähnten Fallen feine Befahr, fonbern geht biefer aus bem Bege. Rur ju oft ftellt fich ein ju rafches ober ju anhaltendes Generalifiren als bodit gefährlich bar. Unter Umftanden muß individualifirt werben. muß fogar leicht und willfährig geschehen ba, wo ber Schaben fur bas Bange in feinem Berhaltniß ficht zu dem Nothbedarf fur ben Gingelnen, oder wenn Gefahr bas Bange problematifch, bie Befahr fur ben Gingelnen aber einleuchtend ift. Dagegen verfteht es fich aber, bag weber ber Staat hinfichtlich ber Grundabgaben und Leiftungen, noch bie Gemeinden in ber Beitrageverbindlichfeit ber Gingelneu gu ben Bemeinbelaften zc. unter ben Dismembrationen leiden burfen. — Bir baben nun noch bie Frage zu begntworten, wie viel Grund und Boden mindeftens einmal zur Betreibung einer vollfommenen Acternahrung, und bann gur Ernahrung einer Familie nothwendig ift. Fur alle Falle lagt fich biefe Frage gutreffend nicht beant worten, indem Klima, Beschaffenheit und Lage bes Bobens hierbei einen großen Einfluß ausüben. 3m Allgemeinen fann man jedoch annehmen, daß gur Betreibung eines Mente bringenben Aderbaucs minbeftens 50 Morgen à 180 Muthen

mittelguter Boben und jur Ernahrung einer Familie 81/g Murgen gand erforber-Ho find. In Sadfen bestimmt bie Befetgebung über bie Theilbarteit bes Grundeigenthume, bag von allen gefchloffenen Brundftuden, fei es auf einmal ober nach und nach, nur fo viel abgetrennt werden barf, bag 2/3 ber auf bem Grund und Boben, ausschließlich der Gebäude, haftenden Steuereinheiten auf bem Stammgute bleiben. Diese Befdranting findet jedoch nicht ftatt bei Grundftuden, welche innerhalb ftabtifcher Bemeinbebegirte liegen, bei malgenben Grundftuden, bei Dotfauen ober Angern und Gemeindegrundfluden, bei Weinbergen, bei Abtrennungen au öffentlichen Brecken, gur Erbauung neuer Wohnhaufer, gu Unlegung bon Dewerbe- und Fabrifetabliffemente, ju Bicjenbemafferungen, Aufban neuer Birthichaftegebaube, Bergrößerung ber Soferheben, Abrundung bes Guteumfanges jum Betriebe ber Banbelegarinerei zc. In allen biefen Fallen ift aber boch ben Regierungebehörden bas Dispenfationercht vorbehalten. Literatur: Godeffron, C., Theorie ter Minderbeguterung. Samb. 1836. — Schut, C. B., über ben Ginfluß ber Bertheilung bes Grundeigenthums auf bas Bolfe- unt Staateleben. Stuttg. 1836. — Trömbling, F. D., Fragmente über Vertheilung bes Grundeigenthums. Berl. 1839. — Funte, &. L. W., Die aus der unbeschränkten Theil= barfeit bes Grundeigenthums hervorgebenden Rachtheile binfichtlich ber Cultur bes Bobens und ber Bevolferung. Samb. 1839. - Rofegarten, 2B., Betrachtungen aber Die Beraugerlichfeit und Theilbarfeit bes Landbefiges. Bonn 1842. -Mateper, v., bas verkleinerte Grundeigenthum. Leipz. 1845. — Roppe, 3. G., find große ober fleine Landquter zwedmagiger fur bas allgemeine Befte? Bert. 1847. - Arnd, R., bie naturgemäße Bertheilung ber Guter gegenüber bem Communismus und ber Organisation ber Arbeit bes Louis Blanc. Frankf. a. M. 1848. - Bernhardi, Th., Berfuch einer Rritif ber Brunde, Die für großes und fleines Brumbeigenthum angeführt werden. Betereb. 1848. — Glaubrecht, Die Theilung bes Grundeigenthums. Brag 1849. — Offander, &. U., wie ift es möglich bas Grunteigenthum beweglich zu machen? Tubing. 1849.

Domainen. Unter Domainen verftebt man folche Landgüter, welche unmittelbares Gigenthum bes Staates find, und beren einziger ober vorzüglicher Werth in bem bavon ju gewinnenben und jur Beftreitung bee Staatsaufwandes ju berwenbenben Ertrage besteht. Die in ben beutschen Staaten mit bem Ramen Domainen bezeichneten Landauter find theils fürftliches Ramilien-, theils wirfliches Staatbeigenthum. In ben frubern Jahrhunderten, befonders in ben Beiten, in welchen oft eine Bermirrung ber Rechtsbegriffe, eine Berwechselung bes öffentlichen Redts mit bem Brivatrechte vorfam und zuweilen fogar bie ganbesberrlichteit fur privatrechtliches Familieneigenthum galt, wurde auf ben Unterfchieb in bet rechtlichen Natur jener Guter wenig ober gar nicht geachtet. Wenn nur ber Staatsbaushalt aus ben Ginfunften ber Domainen beftritten murbe, wie es in jenen Beiten gefcab, jo fummerte fich bas Bolf wenig barum, welchen Namen man ben Gatern gab und wem man bas Gigenthum baran gufdrieb. Die taiferlichen Gewalthaber in ben einzelnen Brovingen bes Reichs, welche nach und nach als Landesberren fich erhoben, gehörten meift ber Rlaffe ber Dynaften ober Allobialgrundherren an. Mit ihren eigenen Gutern verbanden fie bie in ber Proving gelegenen taiferlichen ober Reichsguter, beren Rugniegung ihnen fur bie Berwaltung ihres Umtes ober gur Befreitung ihrer Amtsobliegenheiten überwiesen mar. 3a, fie gingen oft nech weiter und maßten fich burch Benugung und erblichen Befit auch diejenigen Reichsguter ihrer Proving an, welche fie nur verwalten und worüber fie Rechnung ablegen follten und fugten bann biefer Daffe auch noch folde Guter bei, welche fte burch öffentliche Gelber im Bege bes Raufes ober ber Bfanbichaft an fich brachten. In biefer Berbindung ber Guter find nun mit ber Beit alle Rennzeichen über bie rechtliche Ratur ber einzelnen Bestandtheile verwischt worden, und bie baraus bervorgebende Ungewißheit bauert in vielen Fallen bis auf ben beutigen Tag fort. Mur in Unfebung ber in neuerer Beit bem Beftanbe ber Domainen burch Friebentfoluffe und andere Staatevertrage, fowie burch Gacularifationen binqugefügten Buter fann man über bie Erwerbotitel nicht im Zweifel fein. Bene ermannte Berwirrung bes öffentlichen Rechts mit bem Brivatrechte in Unsehung ber Domainen foll fest nicht langer fortbauern; ce foll eine Auseinanderfesung ber Guter gwiichen ben fürftlichen Kamilien und ben Staaten vorgenommen und jebem Theile überwiesen werben, was ibm bem Rechte und ber Billigfeit nach gebubrt. Erreichung Diefes Bieles bat man empfohlen, nachstebende Grundfate in Anmenbung zu bringen : 1) Alle Guter, welche in neuerer Beit burch Friedensichluffe ober andere Staatevertrage erlangt wurden, in Betreff beren Erwerbung alfo ber Furft als Dberhaupt bes Landes handelte, geboren unzweifelhaft bem Staate; benn biefe Buter find mit bem Blute und ben Schapen bes Bolte burch fein Organ - bas Dberhaupt - vertrageweise erworben worden, fonnen alfo nicht von bem Fürften ober feinen Rachfommen in Unfpruch genommen werben. 2) Gine gleiche Bewandtniß bat es mit ben facularifirten geiftlichen Butern, bei beren Umwandlung ber Burft cbenfalle nur ale Vertreter ber Staategefammtheit und nicht fur feine Berfon in Betracht fam. 3) Kerner geboren bem Staate Diejenigen Guter, welche mit öffentlichen, b. h. Staategelbern gefauft ober neu angelegt find, fowie bem Staate alle bie Rechte zustehen, welche burd bie Verpfandung von Brivatgutern gegen Darleben aus ber Staatefaffe erworben murben. 4) Endlich geboren bem Staate biejenigen Guter, welche ber Raifer ober bas Reich ben Funften in frubern Beiten als faiferlichen Bewalttragern ober aus andern Titeln bes öffentlichen Rechts verlieh ober übertrug. Dagegen gebühren ben Fürften : a) bie urfprunglichen Stammguter ihrer Familien und b) folde Guter, welche fie ober ihre Borfahren unter privatrechtlichem Titel und aus eigenen Mitteln an fich brachten. Leiber baben biefe Grundzuge noch nicht genugende Anerkennung gefunden. Go fagt g. B. bie babifche Berfaffung : " Ungeachtet Die Domainen nach allgemein anerkannten Grundfaten bee Staate- und Fürftenrechte unftreitiges Patrimonialeigenthum bee Regenten und feiner Familie find, und wir fie auch in biefer Gigenicaft hiermit ausbrudlic bestätigen ze. " Die bier angerufene allgemeine Unerfennung bes angeführten Grundfates ift nun freilich nicht vorhanden, fondern wird nur von einigen Gofpubliciften, wie Florencourt, Schmalz und Andern, und boch auch nicht in biefer Allgemeinheit, behauptet. So fagt z. B. Schmalz in seinem Lehrbuche bes beutschen Brivatrechte (Berl. 1818): "Domainen werben bie Guter genannt, welche im Eigenthum bes Landesberrn fich befinden. Sie find theile Privatguter bes Furften, burch Leben von ben Raifern und bem Reiche ober anbern Landesberren ihnen übertragen, ober auch von ihren Borfahren ichon beseffen, ebe fie fürftliche ober graftiche Burbe erlangten, ober burch Rauf, Erbichaft und andere Privattitel etworben, theile find fie auch vermöge ber Landeshoheit felbft erft erworben und fomit wahre Staateguter, wenn fle ale erblofe Buter ober fonft aus fiefalijchen Rechten eingezogen worden." Die Rechtelehrer von Ansehen lehren faft einftimmig bas

Gegentheil von bem, was bie babifche Berfaffung fagt, und zwar von Seinze, Grotius und Buffendorf an bis auf Rluber, welcher in feinem ,öffentlichen Rechte ber beutschen Bundesftaaten" fagt: "In ber Regel ift Die Gubftang ber Domainen Staatseigenthum." Auch b. Maldus in feinem "Sandbuche ber Finanzwiffenschaft " führt zur Biberlegung ber von Sagemann in beffen Gandbuch bes Landwirthichafterechte " (Sannov. 1807) aufgestellten Unficht, nach welcher ber Staat weit geringern Antheil an ben Domainen als ber Fürst haben foll, Folgendes an : "Bebenfalls murbe ber Unfpruch bes fürftlichen Gigenthumerecht auf bas uriprungliche Stammland und auf folde Guter beschranft werben, welche burch Erbgang erworben worben find, nicht aber auf Domainen in Bebietetheilen, Die burch Rrieg ober auf andere Urt mit bem Stammlande vereinigt, und noch nicht auf folde ausgebehnt werben konnen, bie auf bem antern Bege, ale burd Urbarmachung, Rauf, Beirathen, Lehnberwerbungen, Confiscationen, Erblofigfeit zc. gcwonnen worden find, weil die Regenten Diefe Erwerbungen nicht in ihrer Eigenfchaft ale Patrimonialherren, fondern in jener ale Landesherren und mit Staatemitteln gemacht haben. Außerdem aber find nicht alle Guter, in deren Befit fich bie gegenwärtig regierenden Familien bei ihrem Uebertritt aus bem Berhaltniß bloger Reichsbeamten in jenes wirtlicher Landesberren befunden haben, Brivatguter gewesen. Bielmehr hat ein großer, in manchen Landern ber größte Theil berfelben, in Reichstomainen bestanden, beren Ertrag zur Dedung bes Staats= und Bermaltunge-Aufwandes bestimmt gemefen ift. Es bat, in specieller Beziehung auf beutsche Staaten, fein Gefet biefe Berpflichtung von benfelben abgenommen, Die vielmehr burd bie Befdrantung ber Staatepflicht auf bestimmte Categorien von Aufwand noch fefter begrundet worben ift." Bei ber Auseinanderfenung ber Staate = und fürftlichen Domainen wird es häufig vortommen, bag bei einzelnen Gutern ber rechtliche Status berfelben nicht mehr zu erkennen ift, und ce wird bann nichts Underes übrig bleiben, ale auf ben Grund ber befondern Wefchichte bes betreffenten Lanbes und bes in Frage ftebenben Gutes nach muthmaklicher Schakung und Unnahme ber Berhaltniffe ein billiges Abkommen mit bem Fürften zu treffen. biefer Ginfict ift es nicht erforderlich, von Seiten bes Staats mit einer besondern Breigebigfeit gegen bie Burften ju verfahren, ba fie, beinabe ohne Ausnahme, ohnehin icon beträchtliche Capitalien befiten, Die fie ober ihre Borfahren aus ten Staatseinkunften entnahmen und zum großen Nachtheil ihrer gander bem Santel und Banbel entzogen, indem fle biefelben in fremte Banten einlegten. Dit tiefer Anficht fteht freilich bie Bestimmung bes Artifels 27 ber Rheinbundeacte im Diberspruch, wonach bie mediatisiten Fürsten und herren "als Batrimonial- und Brivat-Gigenthum behalten follen alle Domainen obne Ausnahmen fammt ben droits seigneuriaux et feodaux, welche nicht wefentlich ber Souverginetat angeboren." Aber biefe außerorbentliche Freigebigkeit fand nicht aus Rechts=, fondern aus poli= tifden Grunden ftatt. Der Gewaltstreich, welcher in bem Berfabren lag, welches einige Reichoftanbe graen andere beobachteten, indem fie fich auf Roften ber letteren vergrößerten, brudte ihr Bewiffen. Sie hielten fur Bflicht, ben Mediatifirten nicht mehr zu nehmen, ale zur Erlangung ber Landeshoheit über bie nun unterworfenen Ranber gerabe ju nothig mar und übten fo in ber Ueberlaffung ber Domainen an bie bislang ihnen Gleichfichenben, zum Rachtheil bes Landes, eine ihnen billig icheinenbe Milbe. Bereits find in einigen Landern Deutschlands allgemeine Beftimmungen über bie ben Fürften und ben Staaten an ben Domainen zustebenben Rechte getroffen, welche bei einer funftigen Auseinanberfetung mit gur Richtichnur bienen werden. - Wir wenden uns jest zu ber Frage, ob der Befit von Domainen für ben Staat vortheilhaft fei ober nicht? Bon feber hat man es in Deutschlant als einen gunftigen Umftant fur ben Staat angeseben, viele und einträgliche Landguter ale Staategut zu befigen, und ce hat Furften und Regierungen gegeben, welche ftete barauf bebacht maren, biefen Grundbefit burch Antauf zu vermehren und barin eine Beforberung bes Staatewohle zu finden glaubten. Indeg erfannte man mit ber Beit, daß biefes Bestreben wenigstens nicht zu weit ausgebehnt werben burfe, wenn man nicht zum Rachtheil bes Bolfe bem allgemeinen Berfehr zu viele Grundftude entziehen wolle, weshalb in einigen ganbern, wie g. B. in Braum fdweig, Berbote fur ben ferneren Untauf von Gutern fur ben Staat erlaffen mutben. Auf ber antern Seite fcutte man aber auch ben einmal vorhandenen Beftand an Domainen burch gefesliche Borfdriften, indem man bie Gultigfeit bes Bertaufs berfelben an gewiffe erichwerende Bedingungen, meift an bie Buftimmung ber Land-Diefer Brundfat ift bis auf bie Begenwart, besonders in vielen ftande, fnüvfte. fleinern Landern, in voller Gultigfeit geblieben. Ran bat babei ohne Zweifel, neben ber Berudfichtigung bes Staatewohle, auch bas Intereffe ber regierenben Kamilien vor Augen gehabt, indem man voraussette, daß bei der etwa früh oder fpat eintretenden Debiatiftrung ber fleinern Burften biefen bas Domainalqut, wenn auch nicht gang, boch großentheils als Brivatgut verbleiben werbe. Rur in Brew Ben bat man ichon feit einer Reihe von Jahren allmalig, und in Anhalt feit jungster Beit, mit bem Bertauf ber Domainen begonnen; es ift aber binfichtlich Breugene nicht befannt geworben, ob babei ber Grundfat, bag ber Staat feine Domainen befiten burfe, ober etwa nur bie Abficht pormaltet, fic von folden Domainen zu befreien, bie feinen genugenben Ertrag gemabren. Die Brunde, welche man für ben Befit ber Domainen anführt, find folgende: a) In einem Staate, ber feine Domainen befige, und alfo feine fammtlichen Ausgaben auf Untoften ber Steuerpflichtigen bestreiten muffe, fei unter folden Umftanben ber Burger weniger mobilbabend, ale ber Angeborige eines anbern Stagtes, ber icon que bem Ertrag ber Domainen einen ansehnlichen Theil feines Saushaltes bestreite und baber nur mit geringen Forderungen gegen feine Burger aufzutreten brauche. b) Außerorbentliche Ilmftante fonnten ben Crebit bes reichften Santes erschüttern, und bann fei ber Befit ber Domainen, welche ben Glaubigern ale Unterpfand bienten, noch eine lette und hochft foftbare Stute fur ibn. Beibe Grunde icheinen aber nicht von Erheblichfeit zu fein. Es lagt fich zwar gegen bie Richtigfeit bes unter a enthaltenen Sates, fo wie biefer hingestellt worben , nichts einwenden , allein es banbelt fich bier nicht um Die Bergleichung zweier Staaten, von benen ber eine Domainen befitt, ber andere nicht, fondern um bie Frage: Thut ber Staat, welcher Domainen befigt, wohl, biefelben zu verkaufen? Die Erfahrung lehrt, bag bie beutiden Staaten von bem in ben Domainen ftedenben Capital nur geringe Binfen, namlich etwa 11/2-20/0 im Durchiconitt, beziehen, mabrent fie fur ibre Schulden, von dem fein beuticher Staat verschont geblieben ift, 3-5% jabrlich ju entrichten haben. Gie wurden alfo felbft icon bann burch ben Berfauf ber Domainen gewinnen, wenn fie mit ben baraus geloften Belbern Staatefdulben Roch mehr tritt aber ber Bortbeil bes Berfaufs ber Domainen bervor, wenn es fich barum handelt, die Gingehung einer neuen Staatsichuld - einer Inleibe - ju vermeiben, benn wohl ichwerlich wird jest irgend ein beuticher Staat

m Stande fein, eine Anleihe zu 50/0 abzuschließen. Doge nun mittelft bes Beraufes ber Domainen eine Tilgung ber Staatsschulben stattfinden ober bie Einzahung einer anbern Schulb vermieben werben, fo haben bie Staatsburger nach bem Berfauf nicht eine Bermehrung ber Steuern, fondern im Gegentheil im erftern fall eine Berminderung berfelben zu erwarten, mahrend im zweiten Fall eine ohne en Domainenverfauf nothige Bermehrung ber Abgaben umgangen wird. ft ferner in Betracht zu ziehen, bag bie Domainen feine Grundsteuern zahlen, biefe iber bon ben Befigern ber Guter entrichtet werben muffen, mas zur Berfaufsbedinjung ju machen icon beshalb angemeffen ericheint, bamit ber Grundfat ber gleichnafigen Besteuerung aller Staatsburger burch ben Domainenverkauf nicht verlett verbe. Die bisherigen Grundfteuerpflichtigen erhalten alfo eine neue Bulfe bei ber Bablung burch bie Domainenfäufer und bamit eine fernere Erleichterung. venn bie beiben Falle ber Berwendung bes fur bie Domainen geloften Gelbes, tamlich zu ber Schuldentilgung und zu ber Schuldenvermeibung, nicht borhanden paren, fo wurde ber Berkauf ber Domainen bennoch vortheilhaft fein, infofern ber Staat eine fichere Gelegenheit hatte, bas Capital nupbarer anzulegen, als zu jenen 11/9-20/0, welche es, in ben Domainen ftedend, einbringt. Diejes wurde g. B. zefcheben konnen, wenn eine einträgliche Gifenbahn bergeftellt werben mußte, beren Bau einer Brivatgefellschaft zu überlaffen beshalb bedentlich mare, weil bie politiiche Mothwendigkeit vorläge, die freie Berfügung barüber vorzubehalten. Was den ameiten oben angeführten Grund fur ben Befit ber Domainen anlangt, bag namlich ber Credit bee Staates eine ftarte Stupe erhalte, fo bat bie Erfahrung gelehrt, bag Mefes feineswegs ber Fall ift. In ben Staaten, in welchen es Lantesidulten-Beridreibungen giebt, in welchen bie Domainen als Pfand jur Sicherheit ber Forterungen gestellt find, und andere folder Schuldicheine, welche biefe Siderheit nicht gemahren, haben beibe Arten von Papieren benjelben Coure, insofern nur ber Zinsfuß bei beiben gleich ift. In Frankreich sollten mahrend ber ersten Revolution de Nationalgüter zur Sicherheit der ausgegebenen Affignaten dienen; allein das Berfprechen war ohne Bedeutung, benn ale bie Papiere ihren Nominalwerth veroren, konnte Niemand auf ben Berkauf eines entsprechenden Theiles ber National= juter gur Ginlofung ber Anweisungen bringen, um baburch ben Cours berfelben vieber zu beben; fie fielen bagegen immer mehr, und ale man mit ber Ausgabe ver Papiere fortfubr, brad endlich ber Bankerott bes Ctaates aus. nblich, wo bas Staatecreditwefen auf einem hohern Buntte ale in irgend einem mbern Lande fteht, giebt ce faft gar feine Domainen. Der Grund biefer Erfcheis rungen ift barin zu fuchen, bag nach ber erfolgten Bunahme bes Bermogens und ver Beburfniffe ber Staaten und ber jur Dedung biefer lettern erforlichen boben Ibaaben bie Ginnahme bes Staats von ben Domainen, mit Ausschluß ber Giniahme von ben Forften, nur noch eine untergeordnete ift, indem fie nach einem unjefähren Ueberschlag in Deutschland burchschnittlich nur noch 1/20 ber fammtlichen Staateeinnahmen ausmacht. Reben ber Widerlegung ber fur ben Domainenbefit maeführten Grunde, muß aber noch ein nicht unwesentlicher Bortbeil bee Berfaufs ver Domainen angeführt werden. Durch Diefen Bertauf wird ber Stant ber groiern und ber fleinern Grundbefiger, bie ber Ratur ber Cache und ber Erfahrung rach eine ber ficherften Stupen bes Staats find, bedeutend vermehrt. Gie fonnen wi eintretenben Gefahren nicht, wie der Capitalift, fich in andere Lander begeben, bedern find, wenigstens was ihr Bermogen betrifft, mehr an ben Staat gebunden,

und auf fie fann man, befonbers wegen bes Credits, ben ihnen ihr Grundbefit gemabit, gablen, wenn es tarauf antommt, fofort eine fur Staatsbeburfniffe erforliche große Summe berbeiquichaffen. Außerbem ift es aber auch ein Gewinn, taf ber Berfauf ber Domainen, bei bem in ber Regel ftattfinbenben Berlangen ber Reichen, ihr Bermogen in Grund und Poben anzulegen, Beguterte mit ihren Capis talien ine Land gieht, und taburch ber Gelbumlauf und ber bavon fur ben Santel, bie Industrie und ten Aderbau abbangende Bortbeil vermehrt wird. Bu ben politijden und ftaatemirthidaftliden Grunten, welche fur ben Berfauf fprechen, fommen aber auch noch bie volfewirthschaftlichen. Integ fint biefelben, feitbem bie Regierungen faft überall bie eigene Bermaltung ber Domainen als nachtbeilig erfannten und bafur bas vortheilhaftere Spftem ber Verpachtung einführten, von geringerer Erheblichfeit als fruber, indem bie Bachter ber Domginen in ber Regel tie ihnen anvertrauten Guter auf eine eben fo bobe Stufe ber Cultur brachten, ale tie Gigenthumer ihre Brivatguter. Bedoch läßt fich auch bier in Ansehung ber Ichtern noch ein Bortheil anführen. Alle Unlagen nämlich, welche erft nach bem Berlauf eines langern, bas gewöhnliche Dag ber Bachtbauer überichreitenben Beit einen Bewinn bringen, ale Ranale ju Trodenlegungen, Bewäfferungegnftalten, vortheilhaftere Ginrichtung von Bebauten, landwirthichaftliche Rabrifanlagen ze., fonnen nur ober wenigstens leichter von Gigenthumern als von Bachtern unternommen Erheblicher treten bie volkewirthschaftlichen Grunde fur ben Berfauf ber Domainen ba bervor, wo fich eine gunftige Gelegenheit barbietet, bie Domainen in einzelnen Studen zu veraugern. Liegt, wie es baufig ber gall ift, bie zu vertaufente Domaine in einem Dorfe, in welchem bie Bauernhofe nicht bergeftalt mit Grunt ftuden verseben fint, bag fie abgeruntete Birthicaften bilben, fo fann nach ber Bertheilung ber Aleder und Biefen ber Domaine an biefe Bauerbofe ein großer Theil ber Birthidaftefoften, welche bieber ber Domaine gur Laft fielen, ersbart merben; benn in ber Regel haben folde nicht abgerundete Wirthichaften einen gu großen Beftand an Bugvich, beffen bieberige muffige Beit nun burch bie Bemirthfchaftung ber neu hinzugefommenen Gruntftude ausgefüllt wirb. Bas bie Frage anlangt, welches ber befte Zeitpunft zum Berfauf ber Domainen fei, fo leibet es feinen Bweifel, bag ber Breis ber Grundftude in ber Regel bann am bochten ftebt, wenn Vertrauen im Sandel und Wandel Sicherheit fur ben Beftand ber ftaatlichen Berhaltniffe und bee Friedens im Innern und nach Außen ftattfinbet. Sache geftaltet fich antere, wenn es barauf antommt, zu entscheiten, auf welchem Bege ber Staat bie zu unerläßlichen außerorbentlichen Ausgaben fofort nothigen Gelber fich mit ben geringften Berluften verschaffen tonne. Ju ber Regel machen fich auch bei geftorten ftaatlichen Berhaltniffen neue Unleiben notbig, und bamit find tann immer große Opfer verfnupft. Dagegen wird vielleicht in folden gallen gerate bas geringe Bertrauen ju ben Staatspapieren gunftig auf ben Bunich ber Capitaliften einwirfen, ihr baares Gelb jum Anfauf von Grund und Boben ju permenten, und ber Staat wird bann auch burch ben Berfauf ber Domainen mit geringerm Verluft ale burch Unleihen fich Gelb verschaffen fonnen. Indef läßt fla auf folde Bermuthungen fein Unternehmen ftugen, und wurde man baber in fol-Rallen zu einer genügenden Sicherheit über ben Erfolg erft burch ben Berfuch bet Berfaufe einiger Domainen gelangen konnen. Dabei ift in Betracht zu gieben, baf ber Berfauf ber Domainen nur allmälig geschehen barf, weil burch eine ju große Reilbietung ber Breis ber Grundftude ju febr berabgebrudt werben murbe. Indef ließe fich mit bem Domainenvertauf auf vortheilhafte Beife eine Anleihe verbinden, wenn man ben Glaubigern bie Buficherung ertheilte, bag fie bis ju einer bestimmten Beit ihre Darleben jahrlich aus ben Domainen - Bertaufsfonds follten gurudverlangen konnen, insofern fie bie Runbigung für angemeffen erachteten. Die Glaubiger wurden auf biese Weise unter gunftigern Bedingungen, als es gewöhnlich bei Staatsanleihen, welche die Rundigung in ber Regel nicht zulaffen, ber Fall ift, ihre Capitale ausleihen, und baber auch nur geringere Binfen in Unfpruch nehmen. Db es vortheilhaft fei, die Domainen im Ganzen ober in einzelnen Studen zu vertaufen, fo ift bier bas ftaatewirthichaftliche Intereffe basjenige, welches junachft in Betracht kommt, und ba leibet es keinen Zweifel, bag man bie Berkaufsweise mab-Ien muß, bie ben hochften Breis bringt. In ber Regel erhalt man bei bem Bertauf von Grundstuden im Einzelnen einen bobern Breis, als bei dem Bertauf im Ganzen, weil bei jenem wegen bes bazu gehörigen geringern Bermögens mehr Raufer fich einfinden, alfo eine größere Rachfrage entsteht, als bei bem Berkauf im Besonders wird bieses bann ber Fall fein, wenn die zu verfaufenben Domainen in ber Rabe von Dorfern ober aderbautreibenben Stabten gelegen finb. Inbeffen ericheint es hier angemeffen, um mit Sicherheit bas Richtige zu treffen, beide Arten des Verkaufes zu versuchen, damit man fich dann, nach Maßgabe des Erfolges, für die eine ober andere enticheibe. In Borftebendem ift nur ber Bertauf ber Domainen als freies Eigenthum, nicht auch beren Berleihung in Erbpacht, welche Manchem ale vortheilhaft ericheinen konnte, berudfichtigt, ichon aus bem Brunde, weil in ben beutschen ganbern, wo bies nicht icon fruber gefchehen ift, alle privatrechtlichen Reallaften, mit welchen bas Gigenthum, eine Berechtigung ober bas erbliche Befigrecht an einem Grunbftude ober einer Berechtigung bleibenb beschwert ift, für ablösbar erklart worden. — Literatur: Rrager, A., über Urfprung und Eigenthum ber Domainen in Deutschland. Munch. 1840. — lleber Barcellirung ber Domainen. Frankf. a. D. 1848. — Agronom. Zeitung 1848.

Drefchen und Meinigen der Sonnerfruchte. Das Entfornen ber Strobfruchte geschieht entweder in ber Scheune ober auf bem Ader, wo fie erbaut wer-Erfteres ift bie Regel, letteres bie Ausnahme. Das Entfornen ber Fruchte auf bem Ader ift im Allgemeinen nicht zu empfehlen, benn wenn badurch auch ein größerer Rornerverluft vermieben wirb, fo leiben boch gewöhnlich Strob und Spreu bermaßen, daß fie gur Butterung nicht ober boch nicht mit Bortheil verwendet werben können. Rur in bem Falle kann bas Entkornen mancher Fruchtarten auf bem Felbe vortheilhaft fein, wenn bie Aeder zu entfernt von dem Birthichaftehofe gelegen find. Die Fruchtarten, welche fich vorzugeweise zum Entfornen auf bem Felbe eignen, find alle biejenigen, welche ungleich reifen ober leicht ausfallen. ber erften Art, ale Birfe, Buchweigen, Erbfen, Biden, Linfen lagt man gewöhnlich, um nicht einen zu geringen Rornerertrag zu erhalten, möglichst lange auf bem Balme fteben; bierbei lauft man aber große Gefahr, einen ansehnlichen Theil ber Rorner beim Trodnen, besonders wenn die Witterung ungunftig ift, ferner beim Auf- und Abladen und beim Ginfahren zu verlieren. Findet bas Entfornen diefer Bruchte und namentlich bann, wenn fie auf Nedern fteben, welche weit entfernt von bem Birthichaftshofe find, auf bem Felbe ftatt, bann fann man ruhig etwas langer mit ber Ernte marten und bann ben Ausbruich balb nach bem Sauen ober Schneiben bornehmen, wenn auch bas Strob noch nicht gang getrodnet ift; benn baffelbe tann nach bem Dreichen nochmals zu biefem Bebuf ausgebreitet werben. Roch bortheilhafter erweist fich aber bas Ausbreschen auf bem Belbe bei Früchten, welche sein leicht ausfallen, wozu besonders die Delgewächse gehören. Drischt man diese Früchte auf bem Belbe aus, so fann man etwas länger mit der Ernte warten, als wenn dieselben in der Scheune entförnt werden. Drischt man auf dem Belde, dann wird am frühen Morgen bei Thau gehauen und, sobald die Schoten durch die Sonne einigermaßen spröde geworden find, gedroschen. Der Körnerverluft ift hierbei sehr gering. In allen Fällen aber, wenn der Ausbrusch auf dem Belde stattfindet, muß man die Körner einige Zeit mit der Spreu liegen lassen, weil sie sonst anziehen würden. Zum Entförnen der Strohfrüchte auf dem Felde läßt man daselbst einen Blat freistrund oder im Quadrat ausgraben, sestschlagen und mit großen Tüchern belegen. Ist die Tenne fertig, so werden die Früchte in großen Tüchern herzugetragen und dann entförnt. Körner sowohl als Spreu und Schoten werden sogleich in Säde gefaßt und nächst dem Stroh ohne Verzug nach Sause gefahren. Ober man bedient sich zum Dreschen auf dem Velde der beweglichen Dreschtennen (Vig. 206—208). Dieselben sind aus dunnen, ungeschälten Vichtensen

Fig. 206.



Fig. 207.

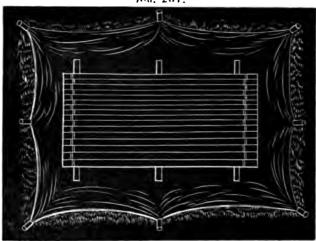

Fig. 208.



2—21/2 Boll Durchmeffer zusammengeset, welche burch in Einschnitte gepaßte Stricke verbunden find und auf zwei starten Querbalken ruben. Unter ber Tenne ist ein ordinares großes Tuch ausgebreitet, welches zur Aufnahme ber durchfallenden Körner bient; ntt baffelbe keinen Schaben leibe, werden unter jeden Querbalken ein paar ir ftarke Strohbundel gelegt. Reben der Tenne besinden sich Aufsatbreter, durch Eisenstangen gestütt werden, welche mit halbkreisförmigen Enden in nichnitte an den Querbalken greisen. Beim Transport von und nach dem tde werden die Tennen zusammengerollt und sammt den übrigen Stücken auf en Wagen geladen. Fig. 206 zeigt den Durchschnitt, Fig. 208 die Anstickt a oben. Auf solchen beweglichen Dreschtennen geht das Dreschen bedeutend schneller statten, als auf den gewöhnlichen Tennen; der Schlag der Flegel ist weit wirkser, denn da die durchgedroschenen Körner sogleich durchsallen, so ist beständig e seite Unterlage vorhanden. Auch ist das Dreschen sür den Arbeiter weit leiche, weil eine solche aus Stangen bestehende Tenne sehr elastisch ist und durch ihr twährendes Auf= und Niederschwingen den Arbeiter sehr unterstützt. Dazu nmt noch, das die Körner, wenn sie auch noch weniger reif sind, nicht beschädigt reen. — Das Entkörnen der Strohfrüchte geschieht auf mannichsache Weise.

- 1) Durch ben Dreichflegel. Das Dreichen mit Flegeln ift bas gebrauchifte Berfahren gum Entfornen, aber auch bas langwierigfte und foftipieligfte. wöhnlich wird es in folden Wirthschaften, wo die eigenen Arbeitefrafte nicht treichen, in Accord gegeben, und die Drefcher erhalten bann je ben 10 .- 16. heffel ber ausgebroschenen Früchte. Delfrüchte läßt man in ber Regel um Gelbn austreschen. Beim Santbruich mit bem Flegel ift es eine Sauptfache, bag bie achte fo rein als möglich entfornt werben ; man hat beshalb bas Strob ofters untersuchen und die läffigen Drefcher baburch zu bestrafen, bag man fie nachbrein lagt. Findet eine folche Untersuchung nicht ftatt, bleiben in Folge beffen noch e beträchtliche Wenge Rorner im Strob figen , und troftet man fich bamit , baff, bas Strob verfüttert ober boch von ben Schafen vor bem Ginftreuen ausgefreffen rbe, biefelben alfo auf Diefe Beife bem Biebe zu gute tamen, fo ift bies freilich e gang irrige Annahme, benn es ift weit wirthichaftlicher, wenn man bie Rorner, iche man verfüttern will, vom Speicher aus verbraucht, und wie viele Wirthichafgiebt es nicht auch, wo feine Schafe gebalten werben, wo also auch niemals ein isfreffen fattfinden fann? Auf einer Tenne fonnen 2 - 7 Berfonen brefchen ; rben auf einer Tenne nur 2 Dreicher angeftellt, fo bedienen fich biefelben in ber gel, wie namentlich im Altenburgischen, langer und schwerer Blegel, mabrent ba, eine größere Ungabl von Dreidern auf ber Tenne angestellt merben, furze und Ste Flegel gebrauchlich find, welche indeg die Arbeit weder fo fördern noch bas Brefchen fo rein verrichten, ale bie langen und ichweren Flegel. t Reindrufch wird bas Strob tuchtig aufgeschüttelt, bamit feine Korner barin iben, das Stroh wird bann in Schutten und Bunde gebunden und bie ausgeichenen Korner nebft ber Spreu werben an bie bintere Band ber Tenne in em haufen aufgeschichtet. Damit wird fortgefahren, bis ber Umfang bes Sau-6 das Reinigen der Körner nothwendig macht. Daffelbe Verfahren findet auch ben anderen Entfornungemethoden, mit Musnahmen bes Dafdinendrufches, fatt.
- 2) Durch Schüttegabeln (wie in den Marken), großen, schrschweren, etwas rummten, oft mit eisernen Ringen zum bessern halten versehenen Gabeln. Des eschstegels bedient man sich hier nur nebenbei und schafft auf solche Weise täglich große Menge Körner aus dem Strob; zugleich drijcht aber auch die Schüttewel sehr rein. Bur kräftigen handhabung derselben ift jedoch viel Anstrengung ovderlich. Gewöhnlich sind auf jeder Quertenne nur 2 Drescher beschäftige.

- 3) Durch bas Auswerfen. Bum Behuf bes Auswerfens ftellt man ein 5 - 10 Eimerfag bin, nimmt ben obern Boten beraud und legt auf ben untern Boten ein ichweres Gewicht, bamit bas Bag festfteht. Statt eines Saffes tann man auch einen Bottich nehmen. Der Werfer faßt eine Garbe bei ihrem untern Ente und folagt fo lange bie Achren auf ben icharfen Rand bee gaffes, bis bie Berbe, welche mabrent ber gangen Manipulation geschloffen bleibt, entfornt ift, was nicht lange mahrt. Gin lleberdrefchen braucht nur bann zu gefchehen, wenn bie Rorner fart an ibrer Gulje bangen und Die Galme eine fo vericbiebene Lange baben, bef bie Aebren oft icon in ter Mitte ber Garben enten. Conft geschiebt bas Ueberbreichen bei Roggen und hafer nicht, weil fich biefe auf bas volltommenfte burd bas Werfen entfornen laffen; bagegen geschieht bas Ueberbreichen ftete bei Beigen und Gerfte, weil fich biefe Fruchtarten burch bas Werfen weniger vollkommen entfornen laffen. Much Lein, Budweigen und Samenflee werten auf tiefe Art ent-Gebr beliebt ift biefe Entfornungsart besonders beim brandigen Beigen. Da burd bas Werfen bie brandigen Rorner nicht im minbeften bejchabigt werben, baber auch ber Brantftaub fich ben gefunten Rornern nicht mittheilen fann. Gin fleißiger und geubter Berfer entfornt taglich 1, g oftreich. Depe Beigen, 3, Rege Roggen, 3/4 Depe hafer, 11/4 Depe Gerfte und leiftet jo viel ale 4 Dreider. Dieje Entfornungsmethode ift in manchen Begenden Steiermarts gebrauchlich, und man gieht fie bafelbft unbedingt allen andern Entfornungemethoten vor. Anderwarts bedient man fich jum Ausschlagen auch eines Bodes ober biden Baumes, ber auf 4 furgen Beinen rubt und vorn mit einem Brete verjeben ift, bamit bie Rorner nicht unter bem Baume bervor nach rudwarts fliegen.
- 4) Durch bas Ausreiten und Austreten. Ran rechnet, bag 4 Bferte und 3 Berfonen bequem in 1 Tage 150 Garben ausreiten, mabrent in gleicher Reit 5 Dreicher nur mit Roth 100 Garben quebreichen. Auch Dobien fann man jum Austreten verwenden. Befontere vortheilhaft zeigt fich bas Austreten bei Delfruchten und hafer; letterer wird badurch weit reiner entfornt als burch bas Dreichen. Dan legt bie Frucht febr bid auf bie Tenne; wenn man bie erfte Lage ausgeritten bat, fo bringt man eine zweite und endlich eine britte Lage barauf; bie untere Lage wird nach mehrmaligem Umwenden weggenommen und oben burch eine neue ergangt. Das burch bas Austreten gewonnene Strob balt man, weil es febr weich ift, fur brauchbarer zu Biehfutter, ale bas gebroschene. Bu 4 Bferben ober Dofen braucht man 1-2 Reiter ober Treiber und 2-3 Berjonen gum Anlegen, Berben und Ausmiften. Ge muffen namlich bie Auswurfe ber Thiere fofort entfernt werben, um Korner und Strob nicht zu verunreinigen. Sehr empfiehlt es fich, jum Austreten 2 Tennen zu benuten, bamit die Thiere und Arbeiter, wenn auf einer Tenne bie Frucht aufgeschuttelt, bas Strob aufgebunden und eine neue Lage gegeben wird, alebald auf ber anbern Tenne ihre Arbeit fortfeten fonnen. Durch Das Austreten wird bas Entfornen febr beichleunigt, und es empfiehlt fich beforbere bann, wenn bie Bugthiere nicht zu anbern nothwendigen Arbeiten gebrauch werben, und wenn tas Tagelohn wegen Mangel an Arbeitern fehr boch ftebt.
- 5) Durch Dreichrollen ober Dreichwalzen. Diefe Entfornungsart ift besonders in Rurland, bann auch in Ofifriceland und Golland gebrauchlich. Ran behauptet bort, bag eine Dreichwalze bas Ramliche jeder mittelmäßigen Dreichmeschine leifte, mahrend jene weniger Pferdes und Menschenfraft zu ihrer Bedienung bedurfe. Die kurlandische Dreich-Stachelwalze brifcht alles Getreibe aus und

germalmt befonders bas Commergetreibeftrob fo, bag bie boppelte und breifache Menge an Spreu und Raff gewonnen wird gegenüber bem Dafchinen- und Flegelbrufd. Das Roggenftrob braucht nicht erft zu Gadfel gerichnitten zu werben ; es ift burd bie Drefdrolle gang fein, weich und fo gut, bag es von allem Biche gern gefreffen wirb. Die zu entfornenden Fruchte werden auf ber Tenne, welche breit, auch lang und ichmal fein fann, ziemlich boch aufgeschichtet. Die Garben ober Bunde werden zuvor aufgelöft, die Garben eingetheilt und ftebend neben einander auf bas Dichtefte aufgestellt. Ueber bieje Schicht führt man, je nach ber Brofe ber Tenne, 1-2 Bferbe, welche balb bie gange Lage niedriger treten; bierauf fpannt man vor jede Drefdrolle ein Bferb. Das Niedertreten ift aber blog bann zu empfch-Ien, wenn bas Getreibe febr lang gewachfen war ober wenn man ben Bugthieren bas Rollen erleichtern will, ba biefelben Anfangs bis über ben Leib in Die Schicht ein-Die Lage überwalzt man einige Mal, bis bie Frucht platt niedergebruckt ift; bann lagt man bie Bugthiere fich erholen und wendet bie Frucht, indem man fle so ausschützelt, bag bas unterfte nach oben, bas oberfte nach unten zu liegen hierauf rollt man nieter, lodert und fehrt abermals bie Schicht um und untersucht, ob rein ausgewalzt ift. Godftens braucht bas Rollen 3 Dal wiederbolt zu werben. In 2 Stunden bei Sommergetreide und in 3 Stunden bei Wintergetreibe ift eine Lage gang rein entfornt. Bei fleinen Tennen genügt 1 Dreichrolle, bei ben größten Tennen find 2 Drefchrollen ausreichend. 6-8 Berfonen, worunter Frauen und Anaben, bringen bie ju entfornenden Fruchte auf Die Tenne und befeitigen nach vollendetem Rollen bas Strob. Birb nur mit einer Dreichrolle gearbeitet, fo leitet ein Anabe bas Bugthier, indem er baffelbe bei breiten Tennen in furzem Trabe in veränderten Rreifen, bei fcmalen und langen Tennen bin und nebenan zurud die Rolle walzen läßt. Bei 2 Rollen folgt die eine der andern, und auch bier genügt ein Dann, um beibe Pferbe an Leinen zu leiten, mobei er in der Mitte neben ben Rollen geht. Durch furgen Trab wird reiner und fcneller gebroichen, ba bie Stacheln ber Balge auch bas fleinfte Rornchen berausbrangen, ohne baffelbe zu beschädigen. 11m bie turlandische Dreichwalze barzuftel-Ien, wird ein Rlot von 4 Buß gange und 11/2 Bug Starte, am beften von Gichenbolg, genommen. Diefer Rlos wird zwölffantig bebauen, baber man ten roben Rlog 20 Boll fart nimmt. Bon 6 gu 6 Boll wird ein vierediges, 3 Boll langes, 11/2 Boll breites und 3 Boll tiefes Loch auf ber Mitte einer jeden von den burch bas Behauen entftanbenen Flachen bergeftalt eingestemmt, bag, wo in ber einen Blache die 3 Boll ftarken Locher fich befinden, in der benachbarten Flache die 3 Boll ftarten Banbe ju fteben fommen. Run macht man gleichfalls aus trodnem barten Bolge, das fich nicht leicht spaltet und abstößt, Bapfen von 15 Boll Lange, Die febr genau mit bem einen Enbe in die eingestemmten Locher paffen. Die Bapfen werben nun in biese Locher eingefeilt. Uebrigens braucht man fich nicht fo ftreng an eine bestimmte Große zu binden; auch fann man ftatt eines eichenen Rloges einen flefernen nehmen, bei einer geborigen Gintheilung bes Umfanges fatt eines zwölffantigen Rlobes auch einen runden brauchen, und endlich ift es fur ben Effect, ben bie Bapfen burch die rollende Fortbewegung ber Balge - namentlich wenn diese nicht bon Gidenholz, also nicht binreichend fcwer ift - auf bie zu entfornende Frucht ausuben, beffer, fatt 12 Reihen Bapfen nur 10 ober, wenn biefe furg find, nur -8 Reihen anzubringen, weil, je größer ber Zwischenraum ber Zapfen, besto mehr und fraftiger die Wirtung eines Bferbetrittes, Die jeder einzelne Bapfen gububen

foll, nachgeahmt und erfett wirt. Sig. 209 ift eine perspectivifche Anficht ber mit ten Bapfen versehenen Balge. Fig. 210 ftellt bie Lage ber Bapfen bar und veranschaulicht zugleich, in welchem Verbaltniß bie Bapfen bei einer mittelgroßen Dreichtenne an bem einen Enbe ber Balge furger fein muffen, um vermöge ber

8ig. 209.



baburch bemirften fonischen Form bie mehr ober weniger erforderliche freisformige Drehung zu erleichtern; biefes

Fig. 210.



Berhaltniß ning übrigens bei jeder Berichiebenheit ber Tenne in Große und Geftalt in etwas verschieben fein und in jedem besondern gall speciell ermittelt werben. an ift ber Rahmen, in welchem fich die Walze an dem eifernen Bellchen bb breht; co find bie beiden haken, an denen die Balze burch einen Bflod fortbewegt

Fig. 211.



wirb. Sig. 211 zeigt ben Durchichnitt ber Balge und in a, wie jeber Bapfen forag verbohrt und befestigt ift.

6) Durch Dreichmaichinen. Die Anerkennung, welche die Dreichmaschinen beionders in neuester Zeit gesunden haben, beweist gur Genüge ihren hohen Gebrauchtwertb. Die Vortheile, welche mit der Anwendung bewährter Dreichmaschinen verfnürft find, bestehen: a) barin, baß sie Kosten bei weitem niedriger gestalten, als beim handbreichen. Man hat barüber ganz genaue Versuche angestellt, und bieselben haben solgendes Ergebniß geliefert:

Wenn bie Anschaffung und Aufstellung ber Majdine 460 Thir. foftet, so betragen bie Interessen zu 5% 23 Thir., bazu bie Reparaturkosten und die Abnuhung mit 17 Thalern, ergiebt jährlich 40 Thir. Diese sind, wenn in der Stunde 160 Garben getroschen werten, auf 200 Stunden Arbeit zu vertheilen, denn so viel erfordert der Ausdrusch von 20,000 Garben, die hier zu Grunde gelegt sind. Binsen und Unterhaltungekosten ber Maschine betragen solglich für jede Stunde 6 Sgr. Bon den 5 Arbeitern, welche bei der Maschine beschäftigt sind, erhält der eine für 10 Arbeitsstunden 10 Sgr. oder pr. Stunde 1 Sgr., von den 4 übrigen

erbalt jeber ftunblich 7 Bf.; bie Arbeiteftunde eines Bferbes berechnet man am 1 Sgr. 4 Bf. Ge toftet bemnach bie Stunde ber Maschinenarbeit 15 Sgr. 4 Bf. und, wenn von je 100 Garben 9 Berl. Soffl. gewonnen werden, jeder Soffl. 1 Sgr. 71/2 Bf. Drefcherlohn. Be weniger Die Frucht ichuttet ober je geringer bie auszudreichende Garbengabl ift, befto mehr fleigt bann bas Dreicherlohn, weil ber Aufwand für Bferde und Leute derselbe bleibt und die Kosten für Zinsen und Une terhaltung ber Maichine fich verhaltnismäßig erhöhen, fo bag g. B. bei einem Besammtausdrusch von 10,000 Garben der Schffl. Weizen zu breschen 2 Sgr. 87/a M., bei 5000 Garben ber Schffl. 8 Sgr. 3 Bf., bagegen bei 40,000 Garben ber 64ffL nur 1 Sgr. 23/3 Pf. foftet. Rimmt man nun an, baß das handbrefchen um ben 46. Schfil. gefdiebt, und rechnet man fur ben Berl. Schffl. Weigen ben boben Mucie von 2 Ahlr. 4 Sgr., so fiellt sich das Handdreschen pr. Schiffl. auf 4 Sgr. **Bei einem Ausbrufch von 10,000** Garben mit ber Maschine koftet er aber nur 2 Sgr. 7/0 Bf., und es wird alfe beim Majdinenbrufch faft bie Galfte bes Drefiedohnes erfpart, wobei der Gewinn von Beit bei bem Mafchinenbrufch noch nicht gerechnet ift. Folgende Bufammenftellung giebt bie Dreichfosten mit ber Daschine wie wie der Sand bei verschiedener Größe des Ausbrusches an:

Dit ber Mafchine. Mit ber Banb. 5000 Barben liefern 450 Soffl, und foften 54 Iblr. 60 Ablr. 10.000 900 120 20,000 1800 96 240 152 ,, 40,000 3600 480

,, Sieraus ift befonders erfichtlich, welchen enormen Rugen bie Drefdmafdinen in einer großen Wirthichaft gewähren. b) Darin, bag bie Dreidmafdinen eine weit größere Ausbeute liefern als das Sanddrefchen, bag jene Demnach beffer und reiner brefden ale ber Blegel. Diefen Debrgewinn an Rornern mittelft bes Dafdinenbrufches fann man bei einer guten Drefdmafdine ficher zu 1/15 veranschlagen. a) Darin, bag bie Dreichmaschinen eine große Reitersparnif bewirken. Durch tie Befchleunigung bes Mustrufches mit Dafchinen wird es bem Landwirth moglich, gur rechten Zeit neues Saatkorn zu haben, den Raps schnell auszudreschen, den Rartt auf das fcnellfte zu beschicken, Die beften Rornerpreise zu benuten. Gerade mach der Ernte ift oft ber Preis bes Getreides am bochften, und man fann baber burd idmelles Ausbreichen febr viel gewinnen. Befontere in Theuerungsiahren wird fich ber Borgug ber Drefchmaschinen in bicfer Sinficht geltend machen. Auch wird ihr Bebrauch vielfach bagu beitragen fonnen, ben Martt zu reguliren und ein auffallendes Schwanken ber Breise zu vermeiben. d) Darin, bag bie Dreichmabinen weniger Rorner zerschlagen und beshalb ein weit weicheres und befferes Santaut liefern als ber Alegel. Kruber war es ein Sauvteinwand gegen ben Da-Minenbrufch, daß durch ihn zu viele Körner zerschlagen würden; allein fobald nur Die Speisewalzen und die Dreschtrommel richtig gestellt find, ift bice gar nicht möglich, weil die Aebren in der Maschine nicht auf sester Unterlage liegen, während Se ausgefchlagen werben, wie bies bei bem Flegel ber Ball ift. Der Borwurf bes Berichlagens beim Mafchinenbruich ift alfo gang ungegruntet; gewiß if aber, bag mit Mafdinen gebrofchenes Santforn weit weniger Braud erzeugt, als bas vom handbrufch, weil bei bem Maschinendrusch bie brandigen Theile der Rorner wicht fo fehr aufgeschloffen werben und ber Brandstaub verweht wird. e) Barin, bas beim Gebrauch ber Dreichmaschinen die Arbeiter nicht von andern nothwentigen, namentlich Meliorationsarbeiten, abgehalten werben, und bag bei ber Mafdinenarbeit ber größte Theil bes Drefderlohns in Arbeit befteht, welche von bem Befpann und ben Rnechten bes Butes geleiftet wirb, und gwar mabrent einer kleinen Angabl von Tagen, unter welchen naturlich biefenigen gewählt werben, an benen ungunftige Bitterung eine antere Beichaftigung unmöglich machen wurte. Wird bagegen mit bem Flegel gebrofchen, fo erhalten bie Dreicher als Lohn entmeder Gelb ober Broducte, Die für ben Landwirth einen leicht zu erhaltenben Gelbwerth haben. Benn man alfo fur tiefes Gefchaft bie Arbeiteftunde ber Bferbe und Anchie ju benfelben Breifen, als mabrent ber übrigen Beit bes Jahres anfoliagt, fo ift biefer Gelbwerth reiner Gewinn für ben Landwirth. Dft fallt bas Dreiden gerade in eine Beriote, in welcher bie Bferbe ftill fteben ober boch gerate feine befondere nothwendigen Arbeiten zu verrichten haben, und ihre Benutung im Gopel wird bemnach zugleich zu einer hochft lucrativen. In ber Beit, in welder ber Landwirth sein Saatforn ausbreschen muß, bat er bagegen feine Arbeiter anderewo febr nothig, fann fie alfo, wenn er eine Drefcmafchine befitt, nach ber fürgeften Beit wieder gu ben laufenben Gefchaften verwenden. In Gegenden, wo Die Arbeiter rar find, ift biefer Umftand febr in Betracht zu gieben; in folden Gegenben rentiren überhaupt Dreichmaschinen am besten. f) Darin, bag bie Dreichmaidinen bie Befundheit ber Arbeiter bewahren, benn es ift anerkannt, bag bas Dreichen mit bem Flegel eine ber angreifenbften und ungefundeften Arbeiten ift und befondere bei jungen Leuten den Reim zu gefährlichen Lungentrantheiten legt. g) Darin, bag burch die Dreichmaschinen alle bie Unannehmlichkeiten und Streis tigfeiten vermichen werben, welche zwischen herrn und Dreicher oft bortommen. Bei ber Dajdine, von ber man ziemlich genau weiß, wie viel fie taglich Rorner licfern muß, ift Die Controle außerorbentlich erleichtert. Betrug und Diebftabl erfcwert. Bei bem Drefchen mit bem Flegel tommt es auf ben Billen ber Arbeiter an. aber die willenlose Dafdine arbeitet fortwährend gleichmäßig, in berfelben Bollfommenheit und ohne Abnahme ber Rrafte. h) Darin, bag burch Drefdmafdinen bas Dreichen bei Racht und insofern auch Feuersgefahr vermieben wirb. i) Darin, bag burd bie Drefcmafdinen bem Maufefrag in ber Scheune faft gang vorgebeugt wird, mabrend berfelbe beim Bandbrufch febr erheblich ift. k) Darin, bag burch Unwendung ber Drefcmafchinen ber Landwirth größere Unabhangigfeit von ben Arbeitern erlangt. Gegenüber biefen großen Bortheilen, find Die Nachtheile ber Drefdmafchinen faum von Belang, und zubem fonnen auch manche biefer Rade theile feineswegs als folche gelten. Bu ben Nachtheilen, welche bie Drefdmafdinen in ihrem Befolge haben follen und haben, gehört: a) bag fle gewöhnlich bas Strob bee Betreibes gerichlagen und gerknuttern ; indeg fann bies nicht ale ein Rachteil betrachtet werden, weil baburch bas Stroh gur Futterung und Ginftreu gerabe recht tauglich wird. Auch erhält man mehr Raff, welches im Binter als Brubfutter von hohem Werth ift und vieles Badfelfcneiben erfpart. Rur ben febr geringen Nachtheil bat bas Dafdinenbrefchen, bag es fein Langftrob zu Bantern, Dachschauben, Deden ze, liefert, und bag zu biefem Behuf bie erforberliche Quantitat Betreibe mit bem Flegel gebrofchen werben muß. Eben taffelbe macht fich auch erforderlich bei bem Ausreiten und bei ber Anwenbung ber Dreschwalze. b) Dag eine Dreichmaschine sehr große Ankaufs- und nicht wenige Aufftellungefoften erheischt, welche fich in fleinern Birthichaften oft nicht jo fonell bezahlt maden, und welche mander Befiger, trop aller in Ausficht fteben

ben Bortheile, öftere nicht zu erschwingen vermag. Gben fo tritt, fo lange bie Drefdmafdinen nicht allgemein angewendet werben, ein Difverhaltniß ein, welches für bie fleinen Bauern von bebeutenbem Schaten ift. Derjenige nämlich, welcher im Befit einer Dreschmaschine ift, wird burch bie rafchere Arbeit berfelben in ben Stand gefest, ben Marft zuerft zu beschiden, alfo bie guten Breife unmittelbar nach ber Ernte für fich vorweg zu nehmen, mabrend Die, welche mit bem Blegel ausbreiden, hinten nach tommen und bann ju niebrigern Preifen bertaufen muffen. Allein bier liegt ein Ausweg fehr nabe, und biefer besteht in Anschaffung von Dreidmafdinen burd bie Gemeinden ober burd eine Gefellichaft. Die Anichaffungefoften, auf Biele repartirt, werben Reinen bruden, bie Binfen und Reparaturfoften tonnen leicht berechnet und auf ben Ginzelnen nach Maggabe seines Bebarfs und feines Gebrauchs ber Dafchine ausgeschlagen werben, und die Aufftellung ber Rafdine an verschiebenen Orten bat gar feine Schwierigkeiten. Doch beffer burfte es vielleicht fein, wenn ber Antauf und bie Aufftellung einer Drefcmafdine burd einen Unternehmer beforgt unt von bemfelben ein Leihgelb von Denjenigen erhoben wurde, welche bie Mafchine benuten. Bu biefem 3wed mußten fich bom Anfange an eine genügende Angabl von Landwirthen burd ihre Unterschrift gu bem Gebraud ber Mafdine verpflichten. c) Daß bie Drefcmafdine bas Strob binnen wenigen Tagen ausbreiche, baffelbe baber leicht ftodig und moberig werbe und bann bem Biebe ale Futter febr wenig jufage. Bei bem Drefchen mit ber Band habe man bagegen täglich frifches Futterftrob, welches bas Bieh bem gelagerten bei weitem vorziehe und bemfelben auch erfprieglicher fei. Allerbings ift bies nicht gang ohne Brund, aber bas Strob fann burch eine zwedmäßige Aufbewahrung ebenfalls recht gut erhalten werben. d) Dag bie Drefcmafdinen einer größern Angahl bon Menfchen eine lohnende Befchaftigung, einen fichern Berbienft in ben Monaten, in welchen bie Arbeiten gerabe am meiften floden, entziehen und auf biefe Beife Unaufriedenheit bei ben Arbeitern und ein unliebsames Berbaltnig zwischen biefen und ben Berren hervorrufen. Es ift bies ein Saupteinwand gegen bie Dreichmaschinen, und in ber That wird es auch in vielen gallen nicht rathlich fein, Die Bandarbeit burd Dafdinen zu erfegen; benn ber Gutebefiger ift meift phyfifch unb moralifch gezwungen, einer bestimmten Angahl von Leuten auch im Binter Befcaftigung ju geben, weil er biefelben fonft in Beiten ber bringenbften Arbeit nicht jur Berfügung baben murbe. Es ift bemnach im Intereffe bes größern Gutebefiters, feinen Arbeitern ben Berbienft, welchen ihnen bas Winterbreichen bietet, nicht ohne Beiteres zu entziehen; wo er ihnen bafur feinen Erfat zu bieten vermag, ba ift immer bie Ginführung von Drefchmaschinen eine bedenkliche Sache. Allein bei größern Gutern wird auch im Winter fur bie ehemaligen Drefcher Arbeit aufqufinben fein. Schon bie Drefchmafchine erforbert beren zu ihrer Bebienung; bie übrigen Arbeiter fonnen febr zwedmäßig zu Meliorationsarbeiten verwendet werben, welche fich auch im Winter verrichten laffen, und bei folder Ginrichtung werben bie Dreidmaschinen feinen so großen Schaben fliften, ale noch vielfältig geglaubt wirb. — Man fann die Drefcmaschinen in 3 verschiedene Spfteme bringen : Balgen = , Flegel = und Chlinder = Drefcmafchinen. Die Balgen = Drefcmafdine besteht einfach aus einer ftebenben f. g. Ronigswelle, mit welcher 4 Bugarme und an biefen 4 geriffelte Balgen fo befestigt find, daß fle fich um ihre Achse breben Bonnen. Durchschreiten nun die angesvannten Bferde bie Rugbabn, so reiben bie Balgen bas im Rreise ausgebreitete Getreibe aus, ohne bag irgend fonft noch eine

Braftige Function hiermit verlnüpft mare. Diefes Suftem ift ungweifelhaft bat einfachte, aber auch bas unvollfommenfte, weil ber Ausbrufch febr mangelhaft und ber Effect überhaupt febr gering fein muß. Die Flegelbrefcmafcine bat als Betriebsfraft ein f. a. Göpelwert, von welchem eine Daumlingewelle bewegt wirb, bie ben Bwed bat, fammtliche quer vor bem Arbeitstifche angebrachte Dreichflegel pe beben. Gefdieht bies, fo wird burch bas Nieberfallen berfelben bie Frucht ausgebrofden. Dug man auch biefe Ginrichtung fur beffer als an ber Balgenbrefdmafchine anerkennen, fo ift fie boch feincewege befriedigent, benn nicht mur wirb burd bas zu gleicher Beit nothige Geben ber Flegel ein ungleicher Biberftanb bebingt, fonbern ber Effect febt auch beshalb in einem ungunftigen Berbaltnis ju ber zu verwendenden Rraft. Die Chlinberbreichmaschine bagegen ift fo eine gerichtet, bag burch zwei mit bem Bopel verbundene Borgelege eine Trommel -Drefchtrommel - fich ichnell um ihre Achie bewegt, beren Beripherie mit f. g. Chlagleiften verfeben ift. Bur Balfte ift bie Trommel mit einem verftellbaren. gegadten Mantel umgeben, wodurch die zwischen beibe Rorper geführte Frucht gezwungen wird, fich fo lange bie Schlage ber Schlagleiften gefallen zu laffen, bis fie ben Mantel verlaffen fann. Diefe Wirfung ift nicht nur an fich bie befte, weil bie Schlage von Stufe ju Stufe ichnellend, fpringend erfolgen, fonbern biefelben wie berbolen fic auch in fo bedeutender Angahl, bag unbedingt alle Rorner, felbit auch aus feuchten Mehren, getrieben werben muffen. Die Speisewalzen ber Chlinderober f. g. fcottifden Drefchmafdine tonnen ber Drefchtrommel pr. Minute 22 Rubitfuß Garben zuführen, während welcher Zeit die Arommel eiren 200 Umberbungen macht. Befinden fich nun, wie es bei biefen Mafchinen gewöhnlich ber Fall ift, 12 Schlagleiften an bem außern Umfange ber Trommel befestigt, fo erbatt bie angegebene Raffe 2400 Schlage, wenn ber innere Theil bes Mantels nur aus einer Stufe gebilbet ift; berfelbe bat jeboch 18 Stufen, und beshalb muß bie in 1 Minute burchgeführte Daffe 43 200 Schläge erhalten. Ge fann bemnach bei richtiger Stellung bes Mantels ber völlig reine Ausbrufch feinem 3weifel unterliegen, und ba ber angegebene Effect ebenfalls befriedigend genannt werben muß, io perbienen Dreidmafdinen nach biefem Spftem gebaut allein gwedmaffig genaunt gu werben. Dan findet beshalb auch in neuerer Beit nur biefe Dafdinen im Go braud, und alle Bestrebungen ber Dafchinenbauer find in bem letten Decenniun barauf gerichtet gewesen, biefes Spftem immer vollfommener auszubilben. Als ber größte, wefentlichfte Fortidritt ift die Transportabilitat ber Dreidmafdinen pu bezeichnen, benn hierburch ift ber oft und mit Recht gerugte Mangel, man muffe alle Frucht nach ber Stelle binichaffen, wo bie Dafchine ftebe, ganglich befeitigt. Gine transportable Dreichmaschine fann von einer Tenne auf Die andere, auf bas Weld und überall bin geschafft werben, wobin man fle municht, obne bag bies große Sowierigfeiten und Opfer erheischt. Der Mafchinenbauer Ranfome war ber erft, welcher Die Drefchnafchine in tiefer Form bergeftellt bat. Bas die Gefdwindig Erit anlangt, mit welcher eine Dreschmaschine bewegt werben foll, so glaubt men und baufig, burd größere Geschwindigfeit eine größere Leichtigfeit im Gange ber Mafchine zu erzielen, obgleich es boch nabe liegt, bag größere Geschwindigfeit auch in bemfelben Berhaltniß größere Rraft bedinge. Die Sanptfache bei einer Dreidmafchine muß baber fein, ben verlangten Effect mit ber möglichft gerangften Ge-Couisdigfeit ju erreichen, Die Geschwindigfeit ber Dreichtrommel fo weit # semachigen, ale as ber Meinbrufch geftettet; mur bann fam fie Anfrench auf Analmägigkeit und Bolltommenbeit machen. - Was bie Art bes Betriebes und bie Anlage rudfictlich ber Große ber Drefdmafdinen betrifft, fo werben biefelben theis burd Baffer-, theils burd Danupftraft, theils burd Bferbegopel in Bewegung gefeht; feltner gefchieht bies burch Menfchenbande, weil biergu menfchliche Rrafte nicht wohl genügen, und weil bann auch bie oben angeführten Borguge ber Dreid mafdinen zum größten Theil wegfallen wurden. Am wohlfeilften ift begreiflicher Beife Die Bafferfraft jum Betriebe ber Dreichmaschinen, und wo folde ju baben ift, follte man fich Diefelbe zu Diefem Bred nicht entgeben laffen, zumal biefelbe auch einen weit ficherern, gleichmäßigern und weniger unterbrochenen Gang ber Dafchine, somit eine größere Arbeiteleiftung und eine geringere Abnugung ber Maschine vermittelt, ale burch jebe andere bewegende Rraft. Dierbei ift es portheilbaft, Die Dafdine jo groß ale niöglich anzuwenden, um die gegebene Rraft erichopfend gu benupen. Bu bedenken ift bier nur ber eine Umftand, bag fic namlich bie Boranslage bedeutend fteigert, indem Die Berftellung bes Wafferrades mit Getriebe gewöhnlich 1/4-1/3 ber Unschaffungefoften ber Dafdine in Unspruch nimmt. Der Betrieb ber Drefdmafdinen burch Dampffraft breitet fich namentlich in England immer mehr aus; bort baut man fleine Gochbrudbanmfmafdinen, welche febr menig Raum einnehmen und boch eine bedeutende Rraft entwideln, und fest biefelbe auf einen fleinen Wagen. Gine folche Rafchine wird nun, mit ihrem Dampffeffel und Beigapparat jugleich, in die Rabe bes Ortes gefahren, wo bie Drefdmafchine (Badfelichneibes, Schrotmafchine zc.) aufgestellt ift. Die gefammte nubbare Rraft ber Dafdine gieht fich auf eine Welle gufammen, an welcher einerfeits ein Schwungrab, andererfeite ein Universalgelent angebracht ift, mittele beffen man burch einige Lenkftangen bie Dampfmafdine mit ber Drefdmafdine in Berbindung fest. Fig. 212 zeigt eine burch Dampftraft in Bewegung gefette Drefdmafchine. Die-



Sig. 212.

felbe brifcht in 1/2 Stunde 29 preuß. Schfl. Weizen aus. Die Dampfmaschine hat 2 Chlinder. Der Keffel ift mit tupfernen Röhren verjeben, um das Springen beffelben zu verhindern und so gebaut, um eine möglichst große Menge Dampf mit wenig Brennmaterial ju erzeugen. Berben Bferbe ober Dofen jum Betriebe ber Drefcmaschinen verwendet, fo muffen beren eine hinreichende Angahl vorham ben fein, um fie alle 2-3 Stunden zu wechseln. Beil es nicht rathlich ift, Drefdmaschinen nur auf 1 Pferbetraft zu bauen, sondern nie fleiner als auf 2 Bferbetrafte angulegen, fo entspringt baraus bie Rothwendigfeit, gum regelmäßigen Betriebe einer folden Rafdine 4-6 Bugthiere zu halten. Die Ginrichtung bes Pferbeober Ochsengopele hierbei muß von folder Befchaffenheit fein, bag bie Gefdwindigfeit ber Trommel 9-10 Fuß pr. Secunde beträgt, mas erreicht wird, wenn biefelbe 3-31/2 Umlaufe in 1 Secunde macht und wobei ein vollfommenes Ausbreichen felbft bes nicht gang trodnen Betreibes erfolgt; eine größere Beidwindigfeit ber Drefchtrommel gieht, abgesehen von ber Complicitat bes Gopels, allemal einen bedeutenden Berluft ber bewegenden Rraft nach fich, weil bann felbft bie Breite bes Auflegetisches verringert und ftatt einer zwei Berjonen zum Auflegen bes Getreites nothwendia werden ; bei einer fleinern ale ber angegebenen Geldwindigfeit wirfen bagegen die Stabe ber Trommel zu fchmach auf bas Betreibe, um bie feftfigenben Körner berauszuschlagen. — Bas ben Gövelraum anlangt, is foll berfelbe wenigftens 36-40 guf Durchmeffer enthalten, um bie Bugthiere in gu engem Rreife feiner Qual auszusegen. Richt ohne Bichtigkeit ift es, ob zum Umbreben bes Copels Bferbe ober Dofen verwendet werben. Die Ueberfebung ber Befdwinbiafeit foll beshalb fo eingerichtet werben, bag bas Pferb in 1 Secunde bodftens 31/2-4 Fuß, ber Ochse blog 2-21/2 Fuß schreite. Rimmt man einen Birtel son 20 Fuß im Durchmeffer an, wo ber Bugarm alfo nur 10 guß lang ift, fo beschließt beffen 63 Fuß haltende Beripherie 1 Pferd bei mittelmäßigem Gange in .15 Secunden, ein Ochse in 23 Secunden. Rothwendig ift es auch, baf man bie Babn, auf welcher fich bie Thiere bewegen, nivellire, um ihnen einen gleichmäßigen Bang zu bereiten. Diefer Bahn gebe man von Außen ober nach Innen 5-6 Boll Abfall, fo bag bie Feuchtigfeit abziehen tann. Giferne Gopel taugen wegen ber Sprobigfeit bes Gugeisens nichts. - Die Roften bes Mafdinenbruices werben noch febr gemindert, wenn mit ber Drefcmaschine gleichzeitig auch eine Begemuble berbunben ift, fo bag bas Getreibe icon gereinigt aus ber Mafchine tommt. Go rein wird indeg bas Betreibe nicht, daß baffelbe nicht noch einmal gereinigt zu werben brauchte; beshalb, und weil bann ber Dechanismus complicirter ift und in Folge beffen leicht Stodungen und Bebrechen, Roften und Beitverluft verurfacht werben, andererfeits ber Rugeffect ber Dajdine bebeutend gefdmacht wirb, verwirft Burg alle mit Drefchmajdinen verbundene Reinigungevorrichtungen burchaus. - Bir wenden une jest zu ben bemabrteften und in Folge beffen verbreitetften Dreidmaschinen, bie große Angabl ber ephemeren Erscheinungen in biefem Aweige ber Maschinenbaufunde übergebend, mit ber Ausnahme jedoch, das wir von ben berfciedenen Spftemen ftete einige ber bewährteften Ausführungen in Bilb und Sarift barftellen, um ber Bollftanbigfeit ju genugen.

1) Die Baber'iche Dreichmaschine (Fig. 213), eine Balgenmaschine. Dicfelbe leiftet, von 2 Thieren und 3 Menschen bedient, fast bas Bierfache von bem, was 6 fleißige Dreicher vermögen.

2) Die Daninger'iche Drefchmaschine (Fig. 214), ebenfalls Balgerwerk, transportabel. In einem bestimmten Falle hat fich ergeben, bag biefe Mafchine in einem Jahre gegenüber bem Sanbbrusch einen Gewinn von 1063 Fl. geliefert hat.

Fig. 213.



Tig. 214



3) Die Steder'iche Dreidmaidine (Big. 215), eine Flegelmafdine. Diefelbe ift febr einfach und tauerhaft conftruirt, wohlfeil und leicht zu behandeln.

Fig. 215.



Lobe, Encyclop. ber Bandwirthichaft. 1.

Bon 2 Thieren und 2 Menschen bedient leistet fie so viel als 8 — 10 fleißige Drefcher.

4) Die Leitenbergerifde Dreichmaschine,
cbenfalle Flegelwerk. Diese
Maidine berubt auf bem
Sufteme ber Centrifugalfraft und ahmt mittelft
ihrer beweglichen Blegel ten
Sanddrusch sehr gludlich

73

nach. Sie brischt nicht nur alle Gattungen Getreibe, sondern auch Del- und hulfenfrüchte, selbst in etwas feuchtem Zustande, volltommen rein aus, schlägt die Grannen der Gerste gut ab und läßt die Körner ganz undersehrt; auch wird durch
diese Raschine der brandige Weizen durchaus frei vom Brand. Die Raschine
brischt mit Göpel, durch 2 Pferde bewegt und von 6 Renschen bedient, und bei
einer Geschwindigkeit von 300 Umdrehungen in 1 Minute, 5 Randel fartes
Gebinde langes Wintergetreide oder 7 Randel Sommergetreide und wird durch
in sie gekommene fremde Körper durchaus nicht beschädigt. Dieselbe Raschine ift
auch für Menschenkraft — handbreschmaschine — construirt.

- 5) Ransome's transportable Dreschmaschine, Chlinder-Syken. Bei dieser Raschine, bei welcher fast alle Theile aus Eisen construit find, seiben bie Speisewalzen; abgesehen von der hierdurch erreichten Kraftersparung, ift es möglich, daß der Arbeiter dem Dreschapparat eine größere Renge Betreide bergeben fann. Die Dreschtrommel mit nur 4 Schlagleisten hat einen sehr geringen Durchmesser, ist also nicht schwer und bedingt deshalb auch schwäckere und weniger Reibung verursachende Zapfen. Das Betriebsrad liegt nahe an der Erde, wodurch nicht allein eine größere Stabilität, sondern auch der wichtige Bortheit erreicht ift, daß die Last möglichst in der Richtung der Zuglinie zu bewältigen ist. Bei der ältern Einrichtung der Göpelwerke sind diese wesentlichen Bedingungen zum Theil unbeachtet geblieben, obgleich es nahe liegt, daß, wenn die Räder hoch liegen, ihre Stabilität und ihr Effect in Folge schiefer Zuglinie vermindert wird.
- 6) Die Bed-Reitel'iche Dreichmaschine (Fig. 216), Chlinberfiften, von bem Schotten Reifle conftruirt, beshalb auch ichottifche und ichwebifche





Dreichmaschine genannt, und von Bed verbeffert. Diefelbe befteht aus zwei fleinen fannelirten Balgen , welche bas Getreibe erfaffen und ber Drefctrommel gufabren, ans bem mit großen Schlagleiften berfebenen Chlinder - Drefchtrommel -, welcher febr idnell umläuft und bie Rorner wolltemmen ausschlägt, und aus einer unter ber Dreidtrommel befindlichen concaben, gefurchten Blache, bem Mantel, welcher febr nabe an Die Trommel geftellt ift und, indem bie Frucht burch bie Schlagleiften ber Erommel an ihren Grhabenheiten gerieben wirb, gleichfalls gur Erzielung eines möglichft reinen Ausbrufches beiträgt. Die Mafchine erforbert zu ibrer Bebienung 6 Berfonen und liefert in 10 Arbeiteftunden 45 bair. Deten Rorner. Bei biefer Dafdine fann man ben Ausbrufd aud

fo vornehmen, bag bas Strob nicht zerknickt und nicht zerruttet wird, wenn man einzelne Garben nur über bie untere Speisewalze mit bem Aehrenende so einhält, daß die Dreschtrommel bie Achren vollkommen abbrischt, nicht aber bas ganze Strob burch die Maschine passitrt, sondern baffelbe wieder zurudgenommen, burch einen nebenstehenden holzernen langzinkigen Rechen bas Aehrenende gezogen und bie wenig zerrutteten halme ausgekammt werden. Ein Mann fordert babei sehr viel.

7) Die Meifel'iche Dreichmaschine (Fig. 217). Ginter ber Dreichrommel befindet fich noch ein aus ftarten Bretern zusammengefügter Chlinder mit

Fig. 217.



4 aus gleichem Material gefertigten Flügelfortsagen, woran Reihen eiserner Schlägel
befestigt find, mittelst welcher die noch in
ben Aehren gebliebenen Körner ausgeschlagen werben, und ein zweiter Lattenchlinder, an welchen abwechselnd Rechen
und Bursten geset find. Unter bem zweiten mit ben Schlägeln versehenen Chlinber ist ein Rost aus sehr bicht stehenden
Latten, burch welche die ausgedroschenen
Körner hindurchfallen; die Bürsten an
bem britten Chlinder, unter bem auch wie

mter dem ersten eine concave, aber nicht gefurchte Fläche sich befindet, haben die Bestimmung, Körner, welche vielleicht bis in diesen Theil der Maschine kommen bilten, zurückzusehren; die Rechen sühren das Stroh aus der Maschine heraus. Dewöhnlich ist auch noch eine Ausmühle unter der Dreschmaschine angebracht, in selche die Körner, nachdem sie durch den Lattenrost gefallen sind, auf eine schiefe kläche gleiten. Bur Bedienung der Maschine sind 4—6 Zugthiere und 6—8 Personen nöthig; sie leistet so viel als 30—36 handbrescher.

8) Die Sofmann-Reitle'iche Drefchmaschine (Fig. 218) ift namentich in Frantreich fehr verbreitet. Bei berfelben fehlt ber Cylinder mit ben bier

Fig. 218.



Schlägelreihen; nach ber Dreschtrommel folgt sogleich ber Rechenapparat, an welsem die Burften weggelassen find. Zugleich ift die Art und Weise, wie die Raschine in Bewegung gesetzt wird, sehr vereinsacht, indem das complicirte Raderserk, welches man an den engl. Maschinen findet, durch einige Laufriemen ersetzt ind, welche das Nämliche leiften. Zur Bedienung dieser Maschine find 4 Pferde nd 4—5 Personen nothig; fie leistet ungefähr so viel als 30—36 handbrescher.

9) Die Seibel'iche ober nordameritanische Dreschmaschine (Fig. 119 u. 220), ebenfalls Chlindershstem. Sie hat in ihrer Conftruction mit ber Reifel'schen Raschine manche Achnlichteit, boch auch wieber viel Eigenthumliches.

Big. 219.



ðig. 220.



Ge fehlen nämlich an ber Seibel'iden Rafdine bie Speifewalgen; ferner bet bie Dreidetrommel anftatt ber Schlagleiften eiferne bzollige Stabe, und unter ihr befindet fich ein Bitter ober Roft von abnlichen Gifenftaben, beffen Grafe 1/4 von jener ber Trommel beträgt; endlich find bie Bapfenlager ber Trommel hoher und tiefer qu ftellen, fo bag bierburd ber Bwifdenraum gwifden Erommel und Rok beim Dreiden fiete nach Bedarf verringert ober vergrößert werben fann. Birt bie Majdine in Bewegung gefett, welche außerorbentlich raich ift, fo werben bie Rorner burch bie Gifenftabe ber Trommel und bee Bittere ausgefchlagen und quegerieben und an ber bem Ginlegetisch entgegengefesten Seite mit großer Gewalt ausgeschleubert. Bur Bedienung find 2 Bugthiere und 7-8 Berfonen notbig. Die Mafdine leiftet jo viel ale 30-42 handbrefcher. Die Sauptvorzuge biefer Majdine bestehen in ter einfachen Conftruction und ber Dauerhaftigfeit, in bem geringen Raum, ben fie zu ihrer Aufftellung bebarf, in ber leichten Bebienung , ju ber auch minder fraftige Leute verwendet werben fonnen, in bem Reinbreichen und baß fie alle Gattungen Frudte, felbft auch im feuchten Buftanbe, entfornt, und brandiges Getreide febr gut reinigt. Fig. 220 ftellt die Seidel'iche Dreichmaschine bon ber Scite geschen bar.

10) Erostill's verbesierte Dreichmaschine (Fig. 221), Chlinderschiften, anerkannt die beste unter allen Treichmaschinen. Sie wurde von bem Schotten Crosfill conftruirt und von Regenborn in Königsberg wesentlich verbessert. Die Maschine ift transportabel, nimmt nur wenig Raum ein, da fie nur 4 Ellen lang, 3 Ellen breit und 21/4 Ellen hoch ist und bas Roswert vor ber

Fig. 221.



eune im Freien aufgestellt wirb. Hufter ber Ginichlagung von 4 Bfablen gur eftigung bee Rogwerfe und einer leichten bolgernen Bebedung ber beibe Datentheile verbintenben Stange gur Erleichterung bes Darüberschreitens ber einannten Bugthiere, erfordert Die Aufstellung ber Mafchine weiter feine Baulichm, ba fie volltommen gufammengeftellt aus ber Dafdinenbauanftalt tommt. Gewicht beträgt nebft Rogwerf 40 Cinr. Sammtliche Dafdinentheile, Die lägel ausgenommen, find von Gußeisen. Die Schlägel haben einen ftarten mbefchlag ; ber Cylindermantel ift von ftartem Bugeifen. Die ftarten ebenfalls rnen Speisemalzen - Drefchleiften - find beweglich und nachgebend, fo bag Mafchine burch in fie getommene fremte Begenftante nicht beschädigt werben 1. Mit bem Rogwert wird bie Mafchine burch ftarte eiferne gefuppelte Stangen junden. 2 Pferbe ober Ochsen find im Stande, die Dafchine zu treiben; vier ithiere feten bie Dafdine fpielend in Bewegung. Die Mafdine fann je nach Betreibearten, welche burch fie entfornt werben follen, mittelft bes Chlinderitels geftellt werden und brifcht volltommen rein. Bei Ginubung und nach Beffenheit bes Strobes brifcht fie in 10 Arbeitsftunden ungefahr 100 Schfl. igen, 120 Schfl. Roggen, 120 Schfl. Gerfte ober 150-180 Schfl. Bafer, if. Dag, aus. Bu ihrer Bedienung find 2 ftarte und 7 fcmachere Berfonen big. Das Strop wird burch bie Mafchine allerdings etwas gefnicht, aber feiwegs gerriffen, fo bag es noch jum Badfelfdneiben tauglich bleibt.

11) Beiffe's Drefcmafchine (Fig. 222 u. 223). Derfelben liegt ebenfalls bas schottische Spftem ju Grunbe. Fig. 222 zeigt ben Grunbrif,

Fig. 222.



8ig. 223.



Big. 223 ben Aufriß. In einem befondern Raume ift, wenn nicht mit Dampf oder Baffertraft gearbeitet wird, ein großer stehender Göpel angebracht, welcher burch Pferde oder Ochsen in Umdrehung gesetzt wird. Der Göpel trägt ein Kronrad k, welches in den conischen Trieb einer horizontalen Welle h greift und dieser seine Bewegung beschleunigt mittheilt. Auf der Welle h find 2 Trommeln f und g ausgezogen, über welche die Riemen zur Bewegung der einzelnen Raschinen laufen, deren größte zugleich eine Art von Schwungrad bilbet. Bon der Trommels aus wird mittelst des Riemens d die Dreschmaschine betrieben. Die Berthellung

ber Rraft auf die übrigen Daschinen geschieht mittelft bee Treibriemens von ber Trommel g in ber Art, wie bie Beichnung barftellt. 3m Grundrif ift a bie Drefchmafchine, b ber Buführtisch, c eine Badfelmaschine, f bas Schwung- ober Riemenrab ber Drefdmafdine, g bas Riemenrab ber Badfelfdneibemafdine, h eine 2-21/2 Boll ftarte eiferne Belle, auf welcher ein fleines Triebrad i befeftigt ift, mittelft beffen biefe Belle burch bas Govelrab k in Bewegung gefett wirb. I find bie Berbindungsbalten, um bie haupt- ober Gopelwelle zu befestigen. 3m Aufriß ift a bie Dampfmaschine, e eine bamit verbundene Getreibereinigungsmaschine, c bie Sadfelfchneibemaschine, d eine Walgenschrotmuble und i bas Gopelwerf. Diefe Rafdine, welche nicht transportabel ift, brifcht bei einer Rraft von 4 Dofen oter 3 Pferben ftunblich, wenn bas Strob nicht allzulang ift, 110-120 Barben Binter - ober bis 160 Garben Sommergetreibe rein aus. Wird bas Betreibe zugleich auf einer mit ber Drefchmaschine verbundenen Reinigungemaschine gereinigt, bann find ju ber gangen Bebienung ber Mafchine 8 Berfonen erforberlich. Je nach ben verschiebenen Fruchtarten lagt fich biefe Dafdine auch berichieben ftellen.

Bon englischen Dreichmaschinen führen wir an:

12) Cambridge's Sandhebelmafdine (Fig. 224) und 13) Barret's Drefcmafdine (Fig. 225), lettere von 2 Bferbefraften und fo einge-

Fig. 224.



richtet, daß bas Bruftftud enger und weiter
gemacht und in stets
gleich weiter Entfernung von ber Trommel angebracht werben
kann, so daß biefelbe
für jebe Bruchtgattung
anwendbar ift.

14) Die fowebifche Drefchmaschine. Sie ift eigentlich eine verbefferte schottische Maschine und beruht auf folgendem Brincip: Da bei der einfachen Dresch-maschine ber Effect im geraden Berhaltniß mit dem Bege ftebt, ben

ein Punkt im Umfange ber Trommel binnen einer gewissen Zeit zurücklegt ober, was basselbe ift, von der Geschwindigkeit der Umdrehungen derselben abhängt, so vergrößerte man ihren Durchmesser um ein Bedeutendes und erreichte dadurch den doppelten Vortheil, mit Anwendung einsacher mechanischer Vorrichtungen (Göpel) die Raschine betrieben und dem Rantel, der statt oberhalb der Trommel unter derselben liegt, mehr Ausbehnung und mithin einen den reinen Ausdrusch fördernden Raum geben zu können. An das bei den schottischen Maschinen colossale Geriffe werk tritt ein einsaches eisernes Gestell, in welchem sich Trommel, Rantel und Speisewalzen besinden.

## Drefden und Reinigen ber Rornerfragte.

Big 225.



15) Die Scherdinger Dreichmaschine. Diese neue von Bieninger in Scherding bei Baffau in Desterreich conftruirte Rafdine soll unter allen Dreichmaschinen eine ber besten sein. Fig. 226 a find Die gewöhnlichen Ginzuges ober

Fig. 226.



Streckeylinder, wie sie bei jeder ichortischen Dreichmaschine vorkommen; sie sind von Eichenholz, 2 Buß lang, und ihr Durchmeffer ik 31/2 Mal in dem der Dreschwalze b Big. 227 enthalten. Die Riffel werden von eisernen Stheen von 1 Boll Breite und 3 Linien Dicke gebildet, zur halben Breite ins holz eingelassen und mit den eisernen Ringen a 3 an den Enden

befcstigt. Diese Ringe sind so boch angebracht, baß 1/2 Boll Zwischenraum zwischen ben beiben eichenen Einzugseplindern bleibt, welche mittelst eines Riemens burd die Dreschwalze bewegt werden. Fig. 227 b stellt ben eigentlichen Dreschwlinder ober die Dreschwalze vor; ste ist 2 Fuß lang und 18 Zoll breit, von Eichenbelt und mit schwachem Blech überzogen. Die 12 eisernen Dreschleisten ese von 1 Zoll Breite und 3 Linien Dicke sind zur hälfte ins Golz eingelassen und am Rande mit eisernen Ringen wie bei den Einzugswalzen besestigt. Die Geschwindigkeit der Dreschwalze beträgt 900 Umbrehungen in 1 Minute. Fig. 228 d ist der gewöhnliche Rost, welcher beim Einlauf 6 Linien und beim Auslauf 4 Linien von bei

Fig. 227.



Fig. 228.



Drefcwalze entfernt ift, und beffen Deffnungen 4 Linien betragen. Fig. 229 ftellt ben vertikalen Durchschnitt bar, wobei bie Rechen co mit ihren fchief gestellten

Fig. 229.



Binken zu sehen find; dieselben sondern das Stroh von den Körnern ab und legen ersteres fast ganz unverwirrt auf den rückwarts angebrachten Tisch g. Der erstere ist mit Bretern verschalt, der zweite offen; beide drehen sich 60 Mal in der Minute. i ist ein Berschluß von Eisenblech, von welchem die Körner in den Raum o ge-langen; kk find 2 Drahtgitter mit Deffnungen von 1/2 Boll, durch welche die Körner ebenfalls in den Raum o fallen. Neben diesem wird eine Vegemühle ausgestellt. I ist der Borlegetisch. Vig. 230 stellt einen Durchschnitt der Rechen, Vig. 231 e das Bapfenlager der Dreschwalze und Vig. 232 das des Strohabsonde-

Fig. 230.



Fig. 231.



Fig. 232.



rungschlinders oder der Rechen dar, wobei n die Stellschraube anzeigt, mittelft welcher und einer Spiralfeder die Stellung der Dreschwalze regulirt werden kann. Das Zapfenlager der Dreschwalze muß so schief gestellt werden, daß die Drehriemen eine geradlinige Richtung haben. Zur Bedienung ersorbert die Maschine 3 Pferdefräste und 5—7 Personen, von welchen 2 mit dem Vorlegen des Getreis

bes auf bem Tifche f, 1 bei ber Bugmuhle und 2-4 mit bem Butragen und Wegichaffen bes Getreibes beschäftigt find. Die Leiftung ber Maschine wird auf 200 niederöftr. Megen in 12 Stunden angegeben.

Will man, und namentlich bei ben schotti-

fchen Dreschmaschinen, so viel als möglich unverwirrtes Strob haben, so muß man an benselben eine besondere Borrichtung, ben f. g. Wechfel (Fig. 233—235), andringen. Um Fußgestell namlich, auf welchem die untere Einzugswalze rubt, wird parallel unter beren Achse eine Eisenstange A angebracht, welche in den Bandern

Fig. 233.

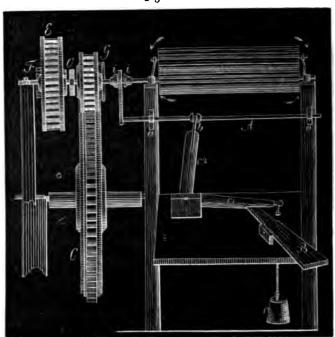

Big. 234.



Fig. 235.



a a zum Verschieben liegt. Auf ber Susplatte, auf welcher ber Arbeiter fteht, um bas Stroh auf ben Tisch zur Einzugswalze zu legen, ift ein Tritt B angebracht, ber burch einen Winkelarm c¹ und c² die Stange A mittelft eines baran beschächt, ber duch einen Winkelarm c¹ und c² die Stange A mittelft eines baran beschäften Schlüffels zum Verschieben bringt. Diese Verschiebung hat ben Zweck, die under Einzugswalze in die entgegengesetzte Bewegung zu bringen, um bas ausgedrachten Stroh sogleich wieder auf den Tisch zurückzulegen. Der damit beschäftigte Arbeiten bringt das Stroh an die Einzugswalze, welche dasselbe schnell einzieht und zum Oreschenlichten bringt, während er das Ende desselben hält und mit dem Fuße den Tritt B niederdrückt, worauf das sogleich ausgedroschene Stroh durch die umgerlehrte Bewegung der Einzugswalzen auf den Tisch zurückzlegt und daher ein kanges unverworrenes Stroh gewonnen wird. Diese rückzängige Bewegung wird

in bem Betriebe mittelft eines Referverabes erzwedt. Das Sauptgetrieberat C, in welches ein fleineres Rad D (Drilling) eingreift, um die untere Ginzugsmalze in Bewegung au feten, bat an ber Achfe bes Rabes D noch ein Referverad E, welches burd ein fleines Rab F (Fig. 235), welches an ber Achfe bes Dreicheplinbers angebracht ift und in bas Referverab eingreift, eine bem Rabe D entgegengesette Bewegung bei bem Rabe E bervorbringt. Beibe Rater D und E find nicht an ihrer Achfe befestigt, sondern haben freien Spielraum, so bag die Adise burch biefelben verschoben werben tann. Un berfelben Achse ift ein Leiften O Fig. 233 zwischen ben beiben Rabern feft angebracht, welcher burch bie Berichiebung ber Achie mittelft ber Borrichtung Bc1, c2 und A in eine ber Deffnungen H, Fig. 234, welche an ben Ranbern D und E eingeschnitten find, eingreift. Bei gewöhnlicher Arbeit befindet fich ber Leiften in ber Deffnung bes Rabes D. Wird ber Tritt B niebergetreten, jo geht ber Arm c1 in bie Bobe, und ber baran befestigte Urm c2 verfchiebt mit bem firen Schluffel b bie Stange A gegen rechte ober gegen bas Getricbe, und ba bie Stange zwischen ben Charnieren ii mit ber Achse ber Rater D und E in Berbindung ficht, fo wird burch ihre Bericbiebung auch bie Achfe verschoben und badurch bewirft, bag ber Leiften O in die Deffnung li Fig. 234 bes Referverates E eingreift, woburch , ba bas Referverab E eine entgegengefette Bewegung von bem Drilling D bat, ein rudgangiger Lauf ber Gingugemalgen erfolgt, mitbin bas ausgebrofchene Strob wieber auf ben Borlegetisch gurudgelegt. Fig. 235 ftellt bae Betriebe bar, wobei C tas Sauptrad ift. Un ber Achse bes Getriebes wird bie beme-

gende Rraft angebracht. C bewegt unmittelbar bas Rad D. mitbin auch bie Ginzugewalzen und ben Drilling G, fowie bie Drefchtrommel. F ift ein auf ber berlangerten Achse ber Dreschtronimeln angebrachter Drilling, welcher bas Rab Ein entgegengefetter Richtung von D bewegt und bei ber Berichiebung ber Achie ber untern Ginzugemalze einen rudgangigen Lauf ber Gin= augemalgen bewirft.

Berichieben von anbern We= treibearten ift bie Entfornung bes Dais. Derfelbe fann auch ent= weber mit Flegeln ober durch Mafdinen entfornt werben. Bebufe ber Entfornung burch Flegel (welche man bei fleinen Quantitaten Dais anwenbet) füllt man Gade von grobem, aber ftarfem Werggarn loder mit vollfommen ausgetrod= neten Maistolben an, bindet Die Sade fest zu, legt fie um und ruttelt fle etwas glatt. | Dann wirb entfprechend lange mit Dreichfle-



Fig. 236.

74\*





Fig. 238.



geln barauf gefchlagen. Jebe einzelne Tour dauert etwa 7 Minuten. Die an ben Rolben noch bangen gebliebenen Rotner find mit leichter Rube noch vollends abzuftreifen. Bo aber ber Anbau bes Rais im Großen geschieht, ba reicht das Dreichen mit bem Flegel nicht mehr aus, fonbern bier tritt am vortbeil

hafteften an bie Flegelarbeit Mafchinenarbeit. Behufs ber Entfornung bes Mais burch Maschinen bat man beren mehrere erfunden. Um beften unter benfelben bemahrt fich Burg's Daisentfornungemafchine; boch wirb auch biefe noch übertroffen burch bie Mariot'iche Maisentfornungemafchine, welche in Sig. 236-238 bargeftellt ift. Diefe Mafchine bat fich auf bas vorzüglichfte bemabrt, und burch fle werden die Culturfoften bes Dais bebeutend vermindert, ba auf ihr 2 Menschen in 1 Tage 20 nieberöftreich. Deten Dais ausbreichen konnen. In Big. 237 greift bas Rammrab aa, welches mit ber Rurbel I bewegt wirb, einerseits in ben Drilling b bes mit eifernen Stiften verfebenen Reile c und anbrerfeits in bas Rab dd, wodurch die geriffelte Scheibe ee bewegt wirb. Diese Scheibe und ber Reil o find bie mefentlichen Bestandtheile, zwischen welche ber Raistolben gebracht, gebreht und entfornt wirb. Um ben Rolben gwifden biefe Beftandtheile gu bringen, bient ber Trichter i, welcher in einem geriffelten Leiften k Fig. 238 ausläuft, und in welchen die Rolben eingeworfen werden. 11m aber ben Rolben nach Maggabe ihrer Große mehr Spielraum zwischen ber Scheibe und bem Reil zu ver-Schaffen, ift ber untere Bapfen bes Reils auf ber beweglichen Borrichtung ig Big. 238 angebracht, an welche bie geber h brudt und ben Reil in ber großtmöglichen Nahe ber Scheibe erhalt. Bird nun ein bider Rolben eingeworfen, fo entfernt fich ber Reil fo weit von ber Scheibe, bag berfelbe gwifden beiben

burchgeben tann, wobei bie Feber einen folden Drud ausubt, bag ber Reil mit feinen Bapfen in ben Rolben eingreifen und bie Rorner loslofen fann.

Sind die Rorner von bem Strobe getrennt, fo muffen diefelben, wenn ber entfornte Saufen zu einer gewiffen Sobe angewachsen ift, gereinigt werben. Ran follte biefes Befcaft, namentlich bei erft fürglich eingescheuerten Rornerfruchten und unter biefen insbesondere wieder bei ben Delfruchten, nie zu lange binausschieben; benn werben die Rorner zu boch angehäuft und liegen fie zu lange in einem boben Baufen, ebe man zu ihrer Reinigung ichreitet, fo erhipen fie fich leicht und berberben bann balb. Das Reinigen ber entfornten Samen bon ber Spreu, bem Staube und ben Unfrautsamen geschieht entweber mit ber Sand mittelft Burfschaufeln und verschiebenen Sieben, ober burch Schwingen mittelft Aubulfenahme bes Luftzuges ober burch Mafchinen. Dit ben Burfichaufeln wirft man bie Rorner im Bogen gegen ben Wind nach bem Gingange ber Tenne. Dabei fliegen bie fdwerften und beften Rorner am weiteften. Dan nennt biefelben Borfprung, welcher fich am vortheilhafteften ale Saatgut eignet. Babrent bes Berfens werben bie Korner öfters abgefiebert und nach Beenbigung bes Berfens Spreu unb Bulfen entfernt, Die Rorner auf einen Baufen geschoben und burch verfchiebene grobere und feinere Siebe gur Entfernung bes Staubes und ber Unfrautsamen Beim Rollen ber Fruchte wird nach beendigtem Rollen bas Roggentrummftroh mit Gabeln aufgeschüttelt und an einem Ende ber Tenne in Saufen gebracht, um in bie Rofte gelaffen zu werben, wodurch alles Reine und alle Spren abgeichieben und vom Strobe entfernt wirb. Das Sommerftrob wird biefer Brocebur nicht unterworfen, ba baffelbe wie grober Badfel germalmt ift. vom Roggenftroh wird besonders gehauft und ber Ausbrufch nach abgenommenem Stroh von ber Tenne wieber fur fich jufammengeftogen und gefegt, um mittelft großer Siebe, welche an ben Thuren hangen, gereinigt zu werben. Bu biefem Bebuf find gegenüberftebende Thuren angebracht, um von allen Seiten ben Binb gu betommen. Das Reinigen ber Korner geschieht in Uebergangen burch 3 grobere und feinere Siebe. Der Ausbrufch wird fogleich rein gewindigt und gulest noch burch die Busmuble gelaffen. Das Sommergetreibe wird fogleich burch bie Röftebearbeitung mittelft 3maligen Siebens rein gewindigt, Berfte nochmals mit Rlegeln bearbeitet und auf ber Buymuble vollends gereinigt. Die Rofte ift ein circa 10 Fuß langes und 5 Fuß breites, auf 4 Fugen ftebenbes Bolggeftell, welches burch Querholger verbunden ift, burch welche bicht gebohrt weibene Ruthen gezogen find, fo bag bas Gange ein in ber Mitte gebauchtes großes Rahmenfieb bilbet. Auf jeder Seite beffelben fteben 2, alfo 4 Berfonen; eine funfte Berfon reicht bas Strob mit ber Babel empor. Jene ichutteln paarweise, je einer von jeber Seite zusammen, bas Strob auf und bin und ber, wodurch alles Feine burch bie langen fingerbreiten, flebartigen Deffnungen ober Rofte geht und nur bas reine Rrummftrob gurudbleibt. Die erften 2 Baare empfangen an einem Enbe bas gu reinigende Strob, icutteln und rutteln es burch und ichieben es bem zweiten Baare gu; biefe helfen nach und werfen bann bas von Spreu reine Rrummftrob am anbern Ende in Baufen, um entfernt zu werben. - Da aber bas Reinigen ber Rornerfruchte blos mit ber Bant viele Beit in Unfpruch nimmt, fo bebient man fich gu biefer Arbeit mit größerm Bortheil ber Reinigungemafchinen. Diefelben werben entweber mit ben Banben ober burch Pferbe-, Waffer-, Dampffraft in Bewegung gefest, find im letteren Falle meift mit anbern Rafcinen verbunben, und

erregen einen funftlichen Bind, wodurch die Spreu, sowie die leichtern Rörner und die Unfrautsamen von den guten, schweren Körnern getrennt werden. Außerbem wird die Abscheidung ber leichten Körner und der Unfrautsamen von den schweren Körnern noch burch einzuhängende verschiedenartige, bald engere, bald weitere Drahtsiebe befördert. Sig. 239 zeigt eine solche Getreibereinigungs- oder Burfmaschine. Sie mist etwa in der Länge 31/4 Ellen, in der Breite 1 Elle

Fig. 239.



2 Boll und in ber Bobe 2 Ellen 14 Boll. 2 Manner, welche fie binten und born bei ben Sanbhaben Q Q anfaffen, tonnen fle leicht auf bie Tenne tragen. Sobald bie Fruchte entfornt finb und die Ueberfebr abgerecht ift, fommt Alles fogleich in ben Trichter H; aus biefem fallt es, wenn bie Rafchine in Bewegung gefest wirb, auf bas Gieb I. burch welches bie Rorner nebft bem Staube burdfallen. Das noch in ben aufgeschutteten Rornern gebliebene Strob, fowie fleine Steine z., fallen vorn bei

K berab und in ten leeren Raum m binter bas große Sieb KL, und fommen bann auf eine seitwarts schief berabgebenbe Flache burch eine Deffnung auf ber anbern Seite beraus, wo man biefelben in einem untergeseten Gefas auffangen tann, um fie, wenn ja noch ein Rornchen mit untergelaufen ware, noch einmal in ben Trichter gurudzubringen. Babrent bie Rorner felbft burch bas Sieb I auf bas lange Sieb KL berabfallen, wird ber barin befindliche Staub und bas burch bes Sieb I gezogene fleine Strob zc. burch ben Bind, welchen bie großen Flugel DEFG machen, wenn fie in Bewegung geseht werben, binten binaus zwischen bie beiben Siebe I und K getrieben, weshalb bie Rajchine ftets fo geftellt werten muß, bag ber herausgetricbene Staub nicht wieber von bem Binbe in Die Rorner gurudgeführt wirb. Benn bie Rurbel A rechts herumgebreht wirb, fo bewegt fie bas an einer vieredigen eifernen Belle ftedenbe 12 Boll große, 11/2 Boll bide, mit 30 Bahnen versebene eiserne Rad B; biefes greift in ben eisernen Drilling C, und biefes brebt bie Belle, an ber fich bie vier 19 Boll langen, 231/2 Boll breiten Flügel DEFG befinden, mit einer ungemeinen Schnelligfeit in die entgegengesette Richtung von D nach G. Die ichuttelnde, nach beiben Seiten ber Maschine zugehende Bewegung bes Siebes I wird baburch bervergebracht, bag man bie Feber von Golg w im Sieb I mittelft eines burch bie fleine Deffnung x gebenten Riemens nach ber anbern Seite guruchicht. Um die Deffnung bee Trichtere ju erweitern, fenkt man bas Sieb I etwas, was mittelft bes fleinen eifernen Rabdens und bes Sperrhadbens P bewerfftelligt werben fann. Das große Sieb KL besteht aus einem an ben Seiten mit Leiften ver-

lahmen, bamit die Rorner nur vorn und nicht an ben Seiten berunternen. Diefer Rahmen ift oben burch ein 17 Boll breites und unten burch oll langes Bret verbunden. In der Mitte liegt das 1 Elle 14 Boll lange de untere Bret bient zur Bewegung bes Siebes, inbem bas untere Enbe bewegt und ber fleine Arm k auf die Seite gebruckt wird. Die Belle r bem Siebe meg, und in ihr fteden 2 ftarte eiferne Stifte, welche fich ber Richtung wie bie Urme k hinbewegen, in bas untere Bret bon barfich einstemmen und bas Sieb nach oben zu hinaufschieben. Damit bie ibig binabfallen konnen und nicht zu febr von ben Windflügeln berumgeen, ift bas Sieb KL faft zur Galfte mit einer ichmalen Dede von Bolg Diefe bebt fich bei O etwas und wird an beiben Seiten burch einen feil-Auffat unterftutt, und ber Raum über bem unteren Theil bes Siebes t verfchloffen. Aller Untrautfamen, ben ber Wind nicht berauszublafen , sowie auch alle geringen Rorner fallen burch bas Sieb unter bie wahrend bie guten Korner bei L bon bem Siebe fallen. Damit feine ing ber guten und ichlechten Rorner ftattfindet, ftellt man ben Borfas aus beffen 3 Banben fein gutes Rorn heraus fann. Gine anbere ing ber Maschine ift bas Rubrzeug Fig. 240. Auf bem fleinen an ber Rug c befeftigt man mittelft einer Schraubenmutter eine :s, welche ben untern Arm bes Sauldens sz bewegt, fo bag ber obere

z gleichfalls mit hin- und herlrb. Wenn bie Nuß umläuft und
auf berielben angebrachte Stift
weiteste, balb die nächte Entferbem Säulchen sz erhält, so beauch ber nach bieser Seite heribe Arm hin und her und theilt
beiben Säulchen az auf ben an
angebrachten frummen Eisen bb
Bewegung mit, welche nun ben ber am Trichter angebrachten
rühren, damit sich biese Oeffch das vorlegende Strob ze. nicht

Die beiben Saulden a fichen iferner Stifte zwischen ben beiben und did, von welchen bie oberfte abgehoben werben kann, wenn fle haltenben Stifte bei oc hers Dies muß geschehen. wenn man rzeug wegnehmen will. Von ber beite in bie Maschine gesehen ift me Sieh, k bas große Sieh, welsh bie Stahlseber m mittelst bes ens n zuruckgestoßen wirb. Die etchen p und q, von benen man p höher herausziehen kann, bienen p von ben Wichtere

Fig. 240.



Körner nicht mit dem Staube und der Spreu zu der Deffnung zwischen dem großen und kleinen Siebe hinausgeworfen werden können, sondern an das in die Sobe gezogene Breichen p anprallen und dann zwar hinter daß große Sieb, aber doch noch unter die aus der Deffnung F hervorkommende Spreu fallen und also noch einmal ausgeschüttet werden können. Diese Getreidereinigungsmaschine ist eine der altesten, aber gebräuchlichsten, weil sie ihrem Zweck vollkommen entspricht. In neuerer und neuester Zeit sind noch mehrere derartige Maschinen construirt worden, von denen wir hier die wichtigsten namentlich anführen:

Laberich's Getreibereinigungsmaschine, wurde von ber Société industrielle zu Muhlhausen mit der Breismedaille bedacht. Die Maschine scheint
ihrem Zwed ganz gut zu entsprechen. Sie besteht hauptsächlich aus einem von
hölzernen Dauben gesertigten Chlinder, um welchen sich in einer Schnedenlinie eine
Burfte windet; der hölzerne Chlinder ist von einem durchlöcherten Blecheplinder
umgeben, dessen Dessenntande hindurchlassen. Der mit den Bursten versesindlichen fremdartigen Gegenstände hindurchlassen. Der mit den Bursten versehene Chlinder erhält allein die Rotationsbewegung; der äußere Blecheplinder liegt
sest. Die Stellung des Chlinders ist nicht horizontal, sondern etwas geneigt.
Das Korn fällt aus einem Rumpse durch einen Schub zwischen die Chlinder; der
Schuh erhält eine leichte schuttelnde Bewegung und läßt das Korn aus einer Dessenung lausen, die man eng und weiter stellen kann. Bersuchen zusolge wurden
auf dieser Raschine 25 Litres Weigen mit einer großen Renge fremdartiger Stosse





und geringer Körner vermischt burch 1 Arbeiter in 10 Minuten volltommen gereinigt.

Bud's Getreibe. reinigung &mafdine. Diefe Mafchine fonbert nicht nur Spreu. Unfrautsamen und Staub von ben Kornern , fonbern entfernt auch bie benfelben anflebenben Erbtheilden x. 241 ftellt biefe Maidine in ber Unficht, Sig. 242 im Durchichnitt bar. Unter einem fegelformigen Gehäuse befindet fic der Rumpf a, in welchen bas zu reinigenbe Getreibe eingeschuttet wirt; am Tuge bes Weftelles ift bie Auslagoffnung b. Das Gebäufe beftebt aus breifeitigen Felbern aus gehartetem Gifen, welche so geftellt finb, baf fie amifoen fich freie Zwifdenraume laffen, welche so thein find. bağ fle wohl ben Schmun. nicht aber bas Betreibe m. zwischen fich bindurd geben laffen. Die Feilen fteben unten in bem Ringe d unb werben bort mittelft Leberftudden, welche in bie in ber Ruth bes Ringes burch Die Feilen gebildeten Dreicete geffemmt werben, feftgehalten ; oben find bie Feilen auf abnliche Art in bem Ringe ee befestigt. Beibe Minge werben burch bie Schraubenbolzen . welche burch bie Gaulen ff geben einander angezogen, fo baß bas gange Bebaufe einen feften Rorper bilbet. Barallel mit bem außern Bebaufe befindet fich im Innern eine Trommel gg, welche eben=





falls kegelförmig, aber aus vierfeitigen Feilen gusammengesett ift. Auch diese stehen in zwei Ringen k und i, in benen fle auf abnliche Beise befestigt find. Diese Ringe find durch die Bolgen bit mit einander verdunden. Die innere Trommel ift an der stehenden Belle fest und artiklt wittelst dieser eine brechende Bewegung. Der Abstand zwischen der Trommel g und dem umschließenden Gehäuse läßt sich nach Erfordern vergrößern oder rerkleinern, was durch Senkung oder Gebung der Belle l geschieht und mittelst der Schraube o erzielt wird. Die Welle ruht nämlich in der Buchse n auf einem Fußlager, gegen welches o direct wirft, und die Buchse n

ift in der Mitte des Querftucks mangebracht, welches an dem festechenden untern Rande mit Schraubenbolzen besestigt ist. An jedem Arme, durch welche die Welle mit dem untern Ringe h verbunden ist, befindet sich eine Platte pangeschraubt, durch welche Luftzug nach dem Innern der Trommel erzegt wird. Die Aussührung des gereinigten Korns geschieht zusnächt dem Rumpfe.

Garret's Gerftenreinis gungemafchine (Big. 243). 20be, Encyclop. ber Landwirthfdaft. L





Dieselbe ift bazu bestimmt, die Sacheln von ber Gerste zu trennen, was sie auf eine sehr vollkommene Beise thut. Der kleine hohle Chlinder, über welchem der Rumpf angebracht ift, schließt eine hölzerne Balze ein, so baß zwischen ihm und dieser ringsum ein Raum von 1 Boll frei ift. Die Balze ift mit kurzen Jahnen schneckenförmig ringsum besetzt. Ift nun der Chlinder mit Gerste gefüllt, so wird die Balze in Umdrehung gesetzt, und die Jahne arbeiten die Gerste durch, wobei die Sacheln abgebrochen werden, treiben aber auch zugleich vermöge ihrer schraubensormigen Stellung die Gerste vorwärts und in ein chlindrisches Siehwerk, wo die Hacheln und Unreinigkeiten abgesondert werden, die Gerste aber vollkommen gereinigt abläuft.

fornebby's Kornfegemafdine (Fig. 244). Diefelbe eignet fich beionbers zur unmittelbaren Berbindung mit ber Drefcmafdine, indem fie bie unmit-



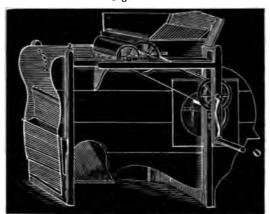

telbar bon letterer ibr gugeführte Frucht von ber Spreu und ben fonftigen Berunreinis gungen trennt. Statt bes Siebes befindet fich an biejer Fegemüble eine in ber Abbilbung erfictliche, mit feinen Stadeln befette Balge, welche beim Umbreben eine folde Lage gegen ein gegenüberfte bendes Gitter annehmen, baf beibe eine Art Rorb ober Trichter mit einander bilben, burd welchen bas zu reinigenbe Rorn binburchgeben Die Spreu und fonfligen Unreinigfeiten werben bann von ben in fcneller Be-

wegung befindlichen Spipen ergriffen und weggeführt, wahrend bas Rorn weiter auf ein schüttelndes Sieb fallt, wodurch basselbe vollends von Untrautsamen ze. gereinigt wird.

Baco n's Getreibereinigungsmaschine. Dieselbe ift nach einem nenn Brincip construirt; sie schüttelt bas Getreibe burch ein erstes Sieb mit breickles Löchern, burch welche alle Körner und andere Körper von größerm Durchucke ausgehalten werben. Sierauf wirft sie bas Getreibe auf eine geneigte Flace einer Menge runder Bertiefungen, beren Tiese und Durchmesser geringer ift, alle mittlere Länge der zu reinigenden Getreibeart; eine dieser Flace mitgetheilte firm ellende Bewegung macht das gemengte Korn herabfallen, wobei alle andere State ba ein Getreibesörnden in diesen Grübchen liegen bleiben; sollte noch steralb da ein Getreibesörnden vertical steden bleiben, so wird es durch das Ritteren die nachsommenden Körner in andere Stellung gebracht und mit fortgensmiten. Dieses Berfahren ist jedoch nur bei kleinern Quantitäten anwendbar. In stenal ununterbrochenen Betrieb wird die geneigte Fläche durch eine Reihe mit Beetlichtigen versehener Blechplatten ersetzt, die so mit einander vereinigt sind, das seine endlose Kette bilden und in einer schiefen Chene in ausstellende Bewegung gesetzt

Benn biese Bleche bie Bobe ibres Laufes erreicht haben, fo legen fie um wieber berabzugeben und ibre ununterbrochene Bewegung fortzuseben. ben Augenblick fallen bie Rorner, welche bie Vertiefungen füllten, in einen geneigten Ebene zu ihrer Aufnahme angebrachten Rumpf; ein anderer nimmt bas gereinigte Betreibe am entgegengesetten Enbe auf. Die Beber verschiedenen Theile, sowie bie Neigung ber Flache laffen fich nach verandern. Bei fehr unreinem Getreibe wird bie ruttelnde Bewegung bie Reigung ber endlofen Rette verminbert, aber ihre Bewegung befchleunigt. ro's Rornrabenreinigungsmafchine. Diefelbe bat ben 3med, Betreibe ben Unfrautfamen, namentlich Raben und mehrere fleine Bidenentfernen. Die wefentlichen Bestandtheile biefer Maschine find in Fig. 245 offe, B ein mit Grubchen versehener Chlinder, C eine Burftenwalze, E ein Der Bang ber Maschine ift folgenber: Das Getreibe wird umpf A geschüttet ; unter bemfelben befindet fich bas icuttelnbe Bretchen f. 16 Betreibe auf die Balge, und zwar 2 Boll vor bem bochften Buntte beret, bamit die Rorner, mabrend fle von ber Balge über ihre bochfte Ruden-Die andere Seite ber Burftenwalze zurudgeführt werben, Beit haben, in ben zu fallen. Wenn biefe auf ter andern Seite bei ber 3 Boll weit von en Linie bes Chlinders entfernten Burftenwalze ankommen, ergreift bie entgegengesetter Richtung fich brebenbe Burfte bie Getreibeforner unb iber fich weg auf bas Scheibungebret, von welchem fie in ein untergeftelltes len. Die runden Untrautforner liegen in ben Grubchen und fallen erft, auf die unterfte Randlinie bes Chlinders tommen, in die barunter ftebenbe nus welcher fle in ein abgesonbertes Befäg fallen. Beil jeboch mit bem rchpaffiren bes Getreibes noch manche Unfrautforner mit übergeben, jo veites Reinigungespftem angebracht. Die Getreibeforner fallen namlich zweiten Chlinder und werben bier eben fo wie bei dem erften Reinigungsn ben runden Unkrautsamen gereinigt. Auf gleiche Art laffen fich die Unfrautsamen mitlaufenben guten Betreibeforner auch noch absonbern. ibe Gefdwindigfeit ber Mafchine find 100 Rurbelumdrehungen in 1 Di-

Fig. 245.



Fig. 246.



74\*

nute. In 10—12 Minuten kann 1 Wiener Nete Getreibe burch bie Raschine geben. Um bas auslausende Getreibe aufzusangen, wird ein viereckiger Kasten untergestellt; in benselben kann ein Sieb in etwas geneigter Stellung gehängt werden, burch welches das Getreibe durchfällt, während Aehren, Steine, große Wicken nach barauf liegen bleiben und von Zeit zu Zeit weggenommen werden können. In den Figuren 245 und 246 ist D der Deckel für die Bürskenwalzen, g die Feder, den Rad, um die schüttelnde Bewegung hervorzubringen, d die Borrichtung, durch welche das Schüttelbret s gehoben oder niedergelassen werden kann, I die Scheibe, welche den Chlinder B von D bis gegen s schließt, m die Unterlage für den Deckel D und die Bürste C, v das Schleisbretchen, o die Rinne für die aus dem Chlinder B fallenden Unkrautkörner, p das Gestell; t, u, v, w, x, y sind Artebräder, wobei t das Rad anzeigt, an welchem die Kurbel angebracht ist; z ist ein Rad, um die Kiemen, welche über die Räder u, w, x, y laufen, zu spannen.

Maschine zur Reinigung bes Beigens von brandigen Körnern, conftruirt von Seit in Schlesten; fie besteht aus einer auf einem viersüsigen Settell mit einer Rurbel zu brehenden, bolgernen Trommel von 5 Fuß Länge und 2½ Fuß Durchmesser. 8 Berl. Meten brandiger Weigen werden mit 2 Meten feinem seuchten Saud vermischt und hierauf in der Trommel 5 Minuten lang umgetrieben. Die Masse wird dann ausgeschüttet und 24 Stunden lang liegen gelaffen; dann wird der Sand von dem Weigen gesondert. 3 Personen können in 1 Tage bequem 40 Berl. Schessel Weigen reinigen.

Burg's Kornfegemafdine. Diefelbe foll burch eine neue Stellung bes Bentilators, burch eine eigenthumliche Art bes Deffnens und Schließens ber Ausflupöffnung mittelft einer Klappe und burch eine einfachere, bauerhaftere und nicht so larmenbe Beutelvorrichtung einen entschiebenen Borzug vor ben gewöhnlichm Buhmuhlen haben.

In neuester Zeit hat man noch an ben Getreibereinigungsmaschinen eine Borrichtung zur Entfernung ber Spelzen angebracht. Diese Borrichtung besteht barin, bag man an ben gewöhnlichen Kornsegemaschinen 2 mit burftemartig geformten Drahten ober Stiftchen versehene kleine, fich gegen einander rotirende Chlinder anbringt, welche die Körner beim Durchpasstren vollkommen von ben Gulsen jaubern. Diese Chlinder können bei jeder Reinigungsmaschine mit geringer Abanderung angebracht und wieder entfernt werben.

Bur Reinigung bes Kleesamens hat man besondere Maschinen. Big. 247
giebt die Seitenansicht einer solchen Maschine, welche dazu bient, den Kleesamen
aus den abgedroschenen Gulsen zu gewinnen. Der Saudttheil der Maschine be
steht in einem, in der Abbildung durch einen punktirten Kreis angedeuteten, pligernen, kreisförmig abgerundeten, 1—1½ füß diden, gegen 2 Kus hohen, and
mehrern Studen so zusammengeleimten Blod, daß sich die Solzabern kreuzen. Durch
benselben geht eine eiserne Stange, die an beiden Enden eine Kurbel zum Umbrehm
hat. Die Abbildung zeigt auswendig an den Seitenbretern die Krommel, weiche
burch eine Leiste angebracht ist, durch welche die Kurbelstange hindurchgeht und
mehr Haltung bekommt. Der Blod dreht sich in dieser Trommel, welche den eine
Deffnung hat, über welche der Rumpf zum Einschütten der Sulsen gestellt wich.
Unten ist eine andere Deffnung, durch welche das Eingeschüttete nach dem Umsach
herausfällt. Die Trommel, durch die äußere punktirte Kreislinie angebeutet,
ist in eine, den Seitenbretern inwendig angebeuten, kreissische Simme eineslaße

und aus bolgernen Breiden zufammengefest. Die Seitenbreter werben burd 4 bolgerne Bolgen, burch welche Treibfeile geftedt werben, gufanimengehalten ; bie ver= langerten fdmalen Enben ber Geitenbreter bicnen als Sanbhaben. 3ebes Seitenbret ift miterwarts mit 2 Bapfen berfeben, welche in vaffenbe Lider einer Leifte bes Juggeftelles geftelt wer-Der Spielraum



motichen ber Trommel und bem barin, unteufenben Blode beträgt 3/4 Boll. wohl ber Blod ale bie inwendige Flache ber Trommel ift mit Bolltragen übergogen, welche bie Tudymacher abgelegt haben. Indem nun bie Mafchine burch Umbroben bes Blocks in Bewogung apfett wird, bolt fie bie Rleebulfen mittelft ber Salen bes Blode nach fich, voise biefe gegen ben Umfang ber Trommel, und nach zweimaligem Durchgange find Die Samen, fobalb nur bie Bulfen recht troden waren, vollftanbig ausgerieben, - Gine anbere Rleefamenreinigungemafdine empficht Beller. In einem Raften befinden fich 2 Rablfteine über einander, beren unterer beim Gange ber Rafdine ruhig bleibt, während ber obere von etwas Meinerem Durchmeffer, auf einer ftebenben Belle befeftigt, mit biefer fic brebt und burch eine mit einer eisernen Rachel verfebene Deffnung von einem Brote mit Manbern ben Samen zwifden bie Steine einbringen lagt. Dier gefchicht bas Berreiben ber Samentopfe. Durch eine befondere Borrichtung tonnen beibe Steine naber an einander gebracht ober von einander entfernt werden, und baburch wirb bie Mafchine auch jum Gerfterollen brauchbar. Unter bem erwähnten Raften befindet fich ein gleich großer, burch welchen fich bie Mahlfteinwelle fortfett; innerbalb beffelben ift fie mit 4 Binbflügeln von ftarfer Bappe verfeben. Damit bie burch biefen Bentilator in einen anbern Raften getriebenene Luft fich wieber erfeben fann, befindet fich ein Bentil an bem Raften. Der andere Raften munbet mit einer ichiefen Chene in ben Bentilationstaften. Auf biefe ichiefe Chene lagt man burch einen Trichter ben noch mit Staub gemischten Rleefamen laufen und auf berfelben in einen Trog hineinrutiden. Der aus bem Bentilator tommenbe Luftftrom wirft fo ein, daß er ben Staub und die geringen Samenforner vertreibt, wahrend die fcweren Rorner in ben Trog fallen. - Auch Steinfurt's in Ronigeberg Rafdine gur Enthulfung bes Rleefamens fcheint Empfehlung gu berbienen. Das Princip berfelben beruht auf eisernen Rugeln, Die mit bem au enthülfenden Aleefamen in einer farten bolgernen Trommel bei beren Umbrebung um ihre Achfe rafch umlaufen. — Schlieflich gebenten wir noch ber Rleefamen-Ausreib- und Reinigungemafdine, welche von Rohmann in Lobris bet Jauer erbaut wirb. Diese Majdine gleicht im Bangen einer Ruble, bat aber zur Andreibung bes Rleefamens einen boben Dublitein, ber mit einem

eben fo hoben Blechreiber umfleibet ift. Derfelbe verbedt jugleich burch ein Duerbolg bie Mundung bes Mublfteins, woburch bas Gin- und Berichieben beffelben verhindert wird. Statt ber gewöhnlichen Bebedung ift ein größerer bolgerner Triebe, ber inwendig mit einem Blechreiber verfeben ift, auf dem Boben fefigefest; berfelbe bat einen Blechichieber, ber in ben barüberftebenben Beutelfaften munbet, wo ftatt bes Beutels ein Absammlerfieb von Drabt auf ber mit 2 Armen verfebenen beweglichen Belle befeftigt ift; biefes Sieb wird mittelft eines Debels bewegt, gebt burch ben Beutelfaften in einen zweiten barunter flebenben Raften und munbet in ein baran flogentes, auf gleiche Beife bewegtes zweites Absammlerfieb, bas burch ben zweiten Raften burchgebt. Bei ber Anwenbung ber Mafchine fcuttet man 4-6 Berl. Depen vom Stroh gebrofchenen Alee in bas runbe Loch bes Eriebfes, fellt ben Dublftein und bringt bas Rofwert in Bang; nach 8-10 Rinuten öffnet man ben Schieber; ber Alee geht mit ben hofen uber ben erften Absammler und läft ben Staub im erften Bentelfaften gurud; burch ben zweiten Abfammler aber fallt ber Rleefamen in ben zweiten Raften, und bie leeren Gofen geben über benfelben hinunter. Der gewonnene Samen wird nun noch gewurfelt. Auf Diefe Beife tonnen taglich burch 1 Menfchen 10 feftgebrudte Spreutorbe mit Aleesamentopfen gereinigt werben.

Literatur: Steder, Beschreibung und Abbildung einer neuen und einsachen Dreschmühle. Lemb. 1836. — hummelauer, h. v., die Dreschmaschine zu Magyar- Atad in Sornogy. Mit 4 Taf. Besth 1840. — Ransome's transportable Dreschmaschine. Mit 2 Taf. Elbing 1843. — Weiße, die Dreschmaschine. Dresch. 1844.

Dunen beißen im Allgemeinen bie in ber nabe bes Stranbes aus bem von bem Meere berausgeworfenen Sanbe fic bilbenben Sanbhugel und Sanbflachen. Die Dunen find wegen ber Beweglichkeit ihrer Bestandtheile nicht nur an und fur fich fur bie Begetation wenig geeignet, fonbern es wird auch ber Sand burch ben Bint fehr tief landeinwarts getrieben und fo der fruchtbare Boben verfandet. Es ift jebod ben Strandbewohnern gelungen, burd Anpflanzungen namentlid von Sanbrobr (Arundo arenaria) und Sanbhafer (Elymus arenarius) auch bie Dunen zu begrenzen und nutbar zu machen. Ueber bie Begetationefabigfeit ber Dinen fpricht fich Pfeil folgenbermagen aus: In allen Bertiefungen und Ginfentumgen ber Dunen bilben fich raich Torfbruche, in benen einzelne unwuchfige Rieferm ftraucher turge Beit vegetiren, und welche burch ihre braune, fumpfige, pflangenleere Torfmaffe einen wibermartigen Anblick barbieten. Aber auch bei biefen bewährt ber Dunenfant feine eigenthumliche Begetationefraft. Werben fie mit ibm überfouttet, was zur Bilbung von Biefen, Die an ber Rufte febr felten find ober nur faures, folechtes Futter liefern, jest vielfach gefchiebt, fo bebeden fle fich ohne weitere Düngung fehr balb mit Rlee und ben nahrhafteften Futterfrautern. Es ift gang auffallend, wie fonell fich ein herrlicher Rafenteppich, mit Rlee und Plumen durchzogen, auf diefen muften Torfbruchen bildet, wenn fie zweckmäßig mit reinem Dunenfande übericouttet werden. - Um Die Dunen ju begrengen und nutbar pu maden, ift bie erfte und nothwendigfte Arbeit, Baune angulegen, um burch biefelben bem aus Weften herftromenben Blugfande einen Damm entgegenzuseben. Am bortbeilhafteften giebt man biefen Baunen eine folde Richtung - mit Rudficht auf bie Striche ber icablichften Sauptwinde - bag baburch einzelne Abtheilungen gebilbet werben, von benen bann jebes Jahr eine in Cultur genommen werben fann. Dft zwingt man bas Deer, tunkliche Dunen - Schubbunen - aufzuwerfen, indem

man Couvirzaune anleat, welche bann verbinbern, bag ber angewehte Sand wieber gurudrollt; ift bas Terrain hinter bem Baune gefüllt, fo legt man in biefem einen neuen Baun an und erhöht bie Schutbunen. Da aber auf biefe Weife angelegte Soupbunen gegen bas Deer fehr fteil find und baber vom Sturm leicht gerriffen werben, besonders wenn bas bolg berselben verfault, und ba fie jugleich wegen bes Solzbedarfs febr toftfpielig find, fo wendet man, wie fcon erwähnt, weit beffer bas Sandrohr ober ben Sandhafer an, weil biefe auch, felbft wenn fie überweht werben , neue Schoffe aus bem Sanbe beraustreiben. 3ft fo bie Dune gum Steben gebracht, fo wird ber Sand mit bindenden Erbarten, als Lehm, Mergel, Thon und mit Compost vermengt, ben man aus Seetang, Dunengrafern, Kartoffelfraut x. Die eigentliche Cultur ber Dunen besteht barin, bag man junachft bie Oberflache ebnet, 3- 4 Boll bod mit einer binbenden Erbart befahrt und biefelbe, wenn fie langere Beit an der Luft gelegen hat und gehörig verwittert und volltommen abgetrodnet ift, bei trodner Bitterung flach unterpflügt. Den Compost bringt man gleichzeitig mit ber beffernben Erbart unter. Die Pflugfurche wird mit einer leichten Egge geebnet und bas Land febr bick mit Spergelfamen befaet, ben man sogleich mit einer schweren Walze einwalzt. Sobald ber Spergel in ber Bluthe Rebt, wird er in ichmalen Furchen untergepflugt, bas Land mit Raps befaet, mit einer leichten Egge und gulest mit einer Balge übergogen. Im nachften Frubiabr, wenn ber Raps berangewachsen ift, wird auch biefer untergepflügt und bann ber Ader febr bunn mit einem Gemifch von Buchweigen und Berfte befaet. 3ft biefe Saat eingeegat, jo wird barauf fehr bid rother Rleefamen ausgestreut und biefer mit Egge und Balge untergebracht. Sobalb ber Buchweigen in ber Bluthe fieht, wird berfelbe sammt ber Gerfte ziemlich bod vom Boben abgemabt und verfüttert. Ift der Rice Anfangs Juli ziemlich ftart herangewachsen, fo ift es rathfam, ibn niederzuwalzen, weil er bann um fo ftarfer wieder hervortreibt. Gemabt wird ber Alee im ersten Jahre nicht. Im nächsten Frühjahr kann man ihn mit klarem Compost überftreuen und, wenn ber Boben vollkommen abgetrocknet ift, mit leichten Eggen burcheggen. Sobald ber Rlee ju ziemlicher Lange bergngewachsen ift, walzt man ibn nieder, pflugt ibn in schmalen Kurchen unter und eggt bann bas Land forgfältig, um alle leere Raume gwifden ben Furchen geborig mit loderer Erbe auszufüllen. Alsbann befaet man ben Ader wieber mit einem Gemifc von Budweigen und Gerfte und ftreut, wenn bie Saat untergeegat ift, auten reinen Sannensamen nicht zu bunn barüber aus. Ueber ben Tannensamen tann man mit Bortheil auch noch Birken-, Erlen-, Efchen- und Efpenfamen ausstreuen. Rach erfolgter Saat wird bas Land gewalzt. Buchweizen und Gerfte werben nicht gemaht, weil fie bie Bestimmung haben, ben garten Golgpflangen im Sommer Schatten und im Binter Cous gegen raube Binbe zu gewähren. 3ft eine Abtbeilung ber Dunen auf Diefe Weise in Gultur genommen worden, fo beginnt man mit einer andern auf gleiche Beije. - Literatur: Bartig, über bie Bildung und Befeftigung ber Dunen. Berl. 1830. — Pannewis, v., Anleitung gum Anbau ber Sanbflächen. Mariemv. 1832.

Bungerlehre. Da jede Pflanze zu ihrem Wachsthum und Gebeihen die im Boben besindlichen Nahrungsstoffe consumirt, und zwar die eine Pflanzenart mehr, die andere weniger, so wurde der Boden bald nicht mehr zur vollkommenen Entwickelung der Culturpstanzen geschickt sein, wenn ihm nicht die von den darauf erbauten Gewächsen entzogene Bodenkraft wieder erset wurde. Ein ununter

brochenes Ernten auf einem und bemfelben Boben, obne ibm die burch die Cultuppflengen entrogene Rraft gu erfeben, murbe biefen fruber ober mater gur Unfruchtbarteit verhelfen. Diefes Erfegen ber bem Boben entgogenen pflangennabrenben Stoffe nennt man Dungung, und bie Stoffe felbft, welche bagu verwendet werben, Dunger. Der Dunger faßt eine febr große Menge verfdiebener Stoffe in fid, und es fann jebes Ding Dunger genannt werben, welches, bem Boben beigebracht, feine Tragfabigfeit hervorruft und fle vermehrt. Da nun ber Dunger bei bem Aderbau eine fo wichtige Rolle fpielt, fo tann fic ber Landwirth aud nicht genug angelegen fein laffen, ftete fur bie größtmögliche Denge bes beften Dungers beforgt au fein und bafur alle bie Stoffe ju fammeln, ju bereiten und ju benuten, bie jur Ernabrung ber Bfigngen nur irgent etwas beigutragen bermogen; benn nur bei vielem und gutem Dunger fann man ben Boben ju bober Fruchtbarfeit bringen, und nur ein fruchtbarer Boben liefert reiche Ernten. — Erft ben meueften Bo-Arebungen in ber Chemie und Phyfiologie ber Bflangen verbanft man eine flare Ginficht über bie Bestimmung und Birtungeweise bes Dungers. Grit feitbem bie Ueberzeugung allgemein geworben ift, bag ber Dunger nicht als Reizmittel ober burch einen Reft in ihm vermöge feines Urfprungs gurudgebliebener Lebenstraft wirte, fondern dag man in ihm ber Bflange Diejenigen Beftanbtheile guführe, Die fie aus Luft und Boben nicht ober nicht in ber zu einem reichen Ertrage notbigen .Menge aufnehmen tann — erft feit biefer Beit läßt fich an eine rationelle Dungerlebre benten, welche bie Brincipien feftftellt, nach benen ber Berth verichiebener Dungerftoffe fur verschiedene Gulturen fich bestimmen lagt und neue Dungerarten gu gewinnen find. Rach biefer Umgeftaltung bes Begriffes vom Dunger muß man auch bie Ibee eines univerfellen Dungers entschieben aufgeben, und bie Erfahrung beftatigt icon in ben wenigen Jahren, feit welchen die neuen Anfichten die Dberband gewonnen, ben aus ber Theorie confequent gezogenen Solug, bag im Allgemeinen immer berjenige Dunger am befruchtenbften wirten muffe, ber an fpeziellften bem Boben biejemigen Beftanbtheile guruderftattet, an benen er burd wiederholte Ernten vorzugeweise ericopft worden ift. Daber bie vergleichungt weise allgemeinfte Rublichfeit ber Excremente ber Menschen und ber Saustbiere, M fie, fo zu fagen, die Afche ber gewöhnlichften Culturpflanzen enthalten, weil biek Bflangen Menfchen und Thieren gur wichtigften Rahrung gebient baben. Gine ber allgemeinften und einen tiefen Blid in Die Wirfungsweife bes Dungers geftat tenbe Eintbeilungen belielben ift bie demifde: in organischen und unorganischen. In Rudficht hierauf febt bie neue Dungerlebre, fo jung biefelbe auch noch ift, foon in ihrer zweiten Bhafe. Es galt namlich noch vor furger Beit, und nachben man icon zu ber Ginficht gelangt mar, bag ber mefentliche Amed bes Dungens in ber Bufuhr von Rahrung für bie Bflangen beftebe, für ein unbeftreitbares Axion, bag ber Dunger ausschließlich ober boch hauptfachlich bie organischen, bem Boben Durch bie Ernten entzogenen Bestandtheile wiebererftatte. Es mar auch biefe Bor ausfehung bie nabeliegenbfte, fo lange man bie Meinung begte, bag bie unorganifchen Beftandtheile ber Bflangen nur gang unbeftimmte und gufällige Beimengungen feien, und alfo die Pflangen wefentlich nur aus ben organischen Clementen beftanben, fowie bag fie etwa nach Art ber Thiere organische Materien auffaugen und affimiliren tonnten. Sowie aber bie Chemie genauere Aichenanalpfen ber Stutter pfangen lieferte und baburch einen Bergleich mit ber Bufammenfehung ber Bobes erten ermöglichte, mar baburch eine Reform vorbereitet, Die gerabe auf eine entgegengesette Lebre binguführen icheint. Liebig flurzte bie humustheorie, und indem er, vielleicht zu weit gebend, ben Bflanzen bas Bermogen burchaus absprach, orggnifche Materien als folche zu ihrer Rahrung zu verwenden, bewies er jedenfalls gur Evideng Die bobe Bichtiafeit, Die Unentbebrlichfeit ber mineralischen Bestandtheile für bie Begetation und bie Rothwendigfeit bestimmter Bafen, Gauren und Calge für bestimmte Gewächse. Es fteht biefes lettere Gefet jo wenig im Biberfpruch mit ber ebenfalls von Liebig entbeckten Möglichkeit ber Substitution verwandter unorganischer Beftandtheile burcheinander in ber Pflangenernahrung, bag eigentlich eine mabre Substitution nur beim Besteben bes obigen allgemeinen Beretes gebacht werben tann. Der Ginflug biefer neueften Lebre ift fo bedeutend, daß man jest in Schottland bie organischen Dungemittel nur noch wegen ihres Reichthums an werthvollen unorganischen Beftandtheilen anwendet. Es ift auch faum ein Zweifel mehr barüber möglich, bag bie Roblenfaure ber Luft und bes Bobens unter gewöhnlichen Berhaltniffen binreichen, ber Bflange felbft in ihrem uppigften Gebeiben ben nothigen Roblenftoff zu liefern. Fur ben Sauer- und Wafferftoff ift ohnehin bei der Allgegenwart bes Baffers auf der Erde die Duelle auf den erften Blid erfichtlich. Dagegen icheint es weit eher moglich, bag ce, besonders unter ben burch Die Cultur berbeigeführten funftlichen Berbaltniffen, an bem zu einem reichen Ertrag erforderlichen Stickftoffvorrath fehlen könne, wenn man diefen der Bflange nicht funftlich barbiete. Je nichr fich die Anficht feststellte, bag ber Stickftoff ber Luft weder von Pflangen noch von Thieren gur Bilbung von flidftoffhaltigen Gubfangen verwendet werden fonne, um fo naber lag ber Bedante, bag die fo außerorbentlich fleine Menge von Ammoniaf in Luft und Boben nicht binreichen könne, ben fo febr gefteigerten Anspruchen einer weitgetriebenen Cultur, beren Sauptbeftreben es gerade ift, Die ftidftoffhaltigen Materien in reichlichfter Menge zu erzeugen, Benuge ju leiften, und bag baber bier bie Sauptaufgabe bes Dungens barin Beftebe, bie Pflanze mit einer reichen Menge Ammoniaf zu verforgen. Diese Doctrin erfreut fich jest einer febr allgemeinen Anerkennung; boch find auch icon bedeutenbe Stimmen laut geworden, Die felbft bem Ammoniat Die ibm bier zugetheilte bobe Bichtigfeit als Dungerbeftanbtheil beftreiten und auch bier ein in ber Luft fur alles Beburfniß ber Bflangen baran hinreichendes Borrathemagagin erbliden wollen. Selbft Liebig icheint fich zu biefer lettern Unficht fehr hinzuneigen. (Bgl. auch ben Artifel Agriculturchemie). — Den Dünger theilt man in der Regel folgendermagen ein:

1) Begetabilisch-animalischer Dünger ober Stallmist. Der Stallmist ift ber hauptsächlichte und, weil ber Landwirth hausthiere halten nuß, zusgleich ber wohlseilste Dünger, ber überdies leicht und schnell in großer Menge gewonnen werben kann. Der Stallmist enthält alle diesenigen Stosse, welche die Pflanzen zu ihrer Nahrung bedürsen. Er ist zusammengesetzt aus organischer Maereie, aus unorganischer Materie (Mineralien) und Wasser. Aus der organischen Materie bildet die Pflanze hauptsächlich ihr Gummi, Giweiß, ihre Stärke ze., aus der unorganischen Materie ihr Stelett, ihre Faser, während das Wasser als allgemeinstes Lösungsmittel die Afstmilation vermittelt. Von der organischen Materie des Mistes verdient die meiste Ausmerksanseit der Stäcktoff, da eine Ernte um so reichlicher ausfallen wird, je mehr die Pflanze in den Stand gesetz ist, eine möglichst große Menge stäcktoffbaltiger Bestandtheilt in sich zu bilden. Die übrigen organischen Materien des Mistes, nämlich die aus Sauerstoff, Wasserstoff und Kohzebe, Encyclop. der Landwirtsschaft.

lenftoff bestehenden, bedurfen bagegen icon weniger Aufmerksamkeit, ba Baffer und atmospharische Luft unerschöpfliche Quellen an Diefen Stoffen bieten. Allem wichtig iedoch ift bie unorganische Materie bes Diftes. Gie allein ift bas ju erichöpfente Moment bes Bobens, fie vor Allem muß erfest werben, wenn ber Landwirth tie Rraft seines Bodens erhalten, Die Bobe feiner Ertrage fichern will, benn ce giebt barin feine meitere Bezugequellen fur Die lebenbe Bflange, ale ber Standort, auf welchem fie fich befindet. Bon größter Bichtigfeit ift es beehalb, daß man möglichst annahernd erfahre, wie viel unorganische Stoffe man mit bem Difte tem Boten wieder guführe. Die Ermittelung ber demifden Beftanttheile bee Miftes, ohne eine birecte demifde Unalpfe Damit vorzunehmen, icheint zwar auf ben erften Unblid unmöglich zu fein, indeß ift bies nicht ber Fall. Ja jelbft bann find bie Beftandtheile beffelben annabernd zu beftimmen, wenn eine baufig abwechselnte Butterung ftattgefunden bat. Ran fann namlich ber Babrbeit jo nabe ale moglich fommen, wenn man birect bie demifden Beftandtheile ber Tuttermittel berechnet. Sprengel bat bafur in feiner Monatsidrift Band 26 Beft 3 eine Formel aufgestellt und hiernach bas Refultat erhalten, bag 1000 Pfund Stallmift, welcher aus 400 Bfb. Beu und Strob hervorgegangen, folgenbermagen gufammengefest ift: 0,54 Bft. Schmefelfaure, 1,22 Bft. Bhosphorfaure, 0,76 Bft. Rodialz, 4,69 Bfb. Ralferde, 1,35 Bfb. Talferde, 4,46 Bfb. Rali, 1,91 Bfb. Matron, 0,12 Bft. Gijenoryd, 3,73 Bft. Riefelerde, 750,00 Bft. Baffer, 231,22 Bfo. organische Materie mit einem Stidftoffgehalt von 3,5 Bfb. Die Berichiedenheit ber Menge und Gute ber Bestandtheile im Stallmift ift bie Urfache ber verichiebenen Birfung beim Pflangenbau. Der Stallmift wirft zwar nicht fo fdnell, ale bie rein animalifden Dungemittel, gerfest fich aber eber ale bie rein vegetabilifden Dungeftoffe, und ift deshalb nur um jo ichatbarer. Die Excremente ber Thiere bestehen theils aus ben ungersetten Theilen bes Futters, theils aus thierifden Stoffen, Die, intem fle fich im Darmfanal von ben verbauten Stoffen bilben und absetzen, thierische Natur angenommen baben. 3war bestreitet Sprengel auf ben Grund eines Berfuches bin bie Unimalifation bes Futters, indem nach Diesem Bersuche Die Futtermittel burch Berfutterung an Thiere nicht animalifit werden follen, und ein gewiffes Gewicht Butter, welches ohne Beiteres in ben Boben gebracht werte, beffer bungen muffe, ale baffelbe Bewicht Futter, welches vorber burch die Berfütterung in Excremente verwandelt worden, abgeseben indes von dem Unpraftischen einer folden Berfahrungeweise, ift auch ein Berfuch nicht geeignet, eine bieber fur mahr gehaltene Lebre umzuftogen. - Die Excremente ber Thiere wurden aber bei weitem nicht fo wohlthatig auf ben Boben einwirken, wenn fie nicht burch Streumittel aufgefangen murben; benn einestheils faulen bie Streumittel an und fur fich nur langfam, anderntheils wirfen bie thierifchen Excremente auf Die Streumittel gleichjam ale Gabrungeftoffe und beforbern wieder beren foncllere Berfetung. Go unterftuten fich beibe gegenseitig und geben vereint einen beffern Dunger, ale jedes fur fich allein geben murbe. Die Menge bes ju erzeugenden Stallmiftes hangt theils von der Menge Des Butters und der Streumittel, theils von ber Urt feiner Behandlung ab; Die Gute bes Miftes aber wird bedingt bon ber Gute bee Futtere und ber Streu, von ber Eigenthumlichfeit ber Thiere und von ber Behandlung des Diftes. Erbalten bie Thiere fein fraftiges Autter, fo geben fle wenig Barn und barte trodne Excremente, Die nur fcwer gerfeslic find und wenig Pflanzennahrftoff in fich enthalten. Bur Erzeugung eines guten

Miftes gehört nicht zu altes, gefundes Bieb, bas mit nahrhaftem Futter genahrt wirb. Es fommt baber, um vielen und guten Dift zu gewinnen , feineswegs auf Die Menge ber Thiere, jonbern blog auf bie Menge und Gute bes Futtere an. Auch nach ben verschiebenen Thiergattungen, von welchen bie Ercremente berrühren, ift die Beichaffenheit bes Diftes fehr abweichenb. In diefer Beziehung unterscheis bet man: a) Rinbviehmift. Nach einer demifden Untersuchung Richarbson's bestand frifder Rindviehmift aus ber Ritte bes Dungerhaufens aus 64,96 Baffer, 24,71 organischer Substang und 10,33 Afche. In gang trodinem Buftanbe bei 800 R. getrodnet - waren die Bestandtheile: 37,40 Rohlenstoff, 5,27 Bafferftoff, 25,52 Sauerstoff, 1,76 Stidftoff und 30,05 Afche. | Die Beftandtheile ber Aiche waren 3,22 Rali, 2,73 Natron, Ralf und Talterde, Gifen- und Manganornd, Schwefel= und Phosphorfaure und Chlor. Bon ber Thonerde fanden fich blog Spuren vor. Der Rindviehmift wirft zwar nur fehr langfam, weil er breiartig und mafferig ift, fich beehalb leichter mit ber Streu verbindet und von biefer eine größere Menge verlangt, aber er wirft auch befto nachhaltenber, feine fixen Beftandtheile verflüchtigen fich nicht fo febr ale bie bes Pferbe= und Schafmiftes, er erleibet eine geborige, aber mit wenig Barmeentwickelung begleitete Gabrung, bleibt baber feuchter und verandert fich mit ber Zeit in eine fvedige Maffe, Die beim Austrodnen eine torfahnliche, fohlige Beschaffenheit annimmt. Weil er mabrend ber Gahrung nur wenig Feuchtigkeit, fein Ammoniaf und nur wenig Roblenfaure ausbunftet, fo fann er auch langere Beit gle anderer Mift im Stalle bleiben, indem er weniger an Menge und Bute, ale ber Schaf- und Pferdemift in berfelben Beit' verliert. Der Rindviehmift ift fast feber Bobenart angemeffen, eignet fich aber feiner fühlenden und erfrifchenden Gigenschaften halber am beften für die leichten und icharfen Bobenarten. Gier muß man ben Rindviehmift in zerfetem, in ichmeren und falten Bobenarten aber in moglichft frifdem Ruftanbe anwenden, weil er bei feiner Berfchung bem falten und naffen Boben eine gebeihliche Barme mittheilt und ihn loder macht. Dug man ju Winterfrüchten unmittelbar bor ber Saat bungen, fo eignet fich bagu ber Rindviehmift am beften. b) Pfertemift. Sein Behalt an Stidftoff ift faft boppelt jo groß als beim Rindviehmift. Bersuche haben gelehrt, bag, wenn mit Rintviehmift gebungter Boben bas 7 Rorn giebt, mit Bferdemift gebungter Boben bas 20 Rorn liefert. Der Aferdemift ift fehr troden und bigig und gebt, fich felbft überlaffen, in eine fcnelle, viele Barme entwickelnde Bahrung über. Indem babei feine Feuchtigfeit verdunftet, verwandelt er fich, wenn er bicht zusammenliegt, in eine pulverartige Maffe und erleibet große Berlufte an Menge und Gute. Liegt er bagegen zu loder, fo wird er leicht ichimmelig und torfartig und verliert bann auch viel an feiner Birffamteit. Die bem Pferbemift eigenthumliche Gahrung und ftarte Barmeentwickelung wird noch bedeutend vermehrt, wenn er von jungen fraftigen, blog mit Rornern gefütterten Thieren fommt, wogegen ber Dift von folden Pferben, die mit Grunfutter und Anollengewächsen genahrt werben, weniger ichnell in Gabrung übergeht. Rann man den Pferdemift nicht balb auf ben Uder bringen, fo muß man wenigstens feine fcnelle Gabrung baburd möglichft zu verhindern fuchen, bag man ftart einftreut, ben Dift nicht gu lange im Stalle liegen laft, ibn mit Rintvich- ober Schweinemift vermifdt, von Beit zu Beit mit Jauche begießt und mit Erbe bebedt. Wird ber Pferdemift mabrend feiner Gabrung auf ben Ader gebracht, fo wirft er febr fchnell und fraftig auf die Bflangen; auf icharfem Boben wird er bann aber leicht nachtheilig. Um

beften eignet er fich fur fcwere, falte und faure Bobenarten, weil er biefelben lodert, erwarmt und ben unguflöslichen Gumus gerfest. Rach wollendeter Babrung ift bagegen ber Bferbemift auch fur leichte Bobenarten tauglich. Seiner ichnellen Berfetung halber wirft ber Pferdemift nicht nachhaltend. c) Schaf. mift. Derfelbe fommt mit bem Pferbemift faft gang überein, boch enthalt jener eine größere Menge pflanglicher Stoffe in auflosbarem Buftanbe. Er ift folglich reicher an Salzen und entwidelt mehr Stidftoff ale Bferbe- und Rindviehmift. Liegt ber Schafmift in Daffe übereinander, fo zerfest er fich leichter, als wenn er troden liegt. Bahrend feiner Gabrung entwidelt er viel Barme, Ammoniaf'unt toblensaures Gas, wodurch er ziemlich trocken, aber auch geeignet wirb, unaufloslichen humus lodlich zu machen und fauern Boben zu verbeffern. Ift aber bie Barmcentwidelung allzustart, und verbunftet in Kolge beffen allzuviel Feuchtigfeit, fo wird baburch leicht Schimmel veranlaßt. Um biefen zu vermeiben, empfiehlt et fich, ben Schafmift von Beit zu Beit mit Waffer zu begießen. Der Schafmift vermengt fich nur ichwer und unvollfommen mit ber Streu, weshalb man ibn lange unter ben Thieren liegen zu laffen pflegt und nicht zu ftart einftreut. Der Schafmift wirft febr fcnell und fraftig, feine nachhaltende Wirfung bauert aber in ber Regel nur 2 Jahre. Er ift gwar auf allen Bobenarten anwendbar, eignet fich aber besonders für fowere, naffe und falte Bobenarten. d) Soweinemift. Bewohnlich wird ber Schweinemift unter ben verschiebenen Arten bee Stallmiftes am wenigften geschätt, weil bie Futtermittel, que welchen er bervorgebt, in ber Regel eben . fo gehaltlos find, ale Roth und Barn mafferig und ftoffleer. Dies ift auch bie Urfache, bag biefer Rift nur langfam in Gabrung übergebt und fic babel nur wenig erhipt. Ic nach ber Beschaffenheit bes Futtere ift aber bie Gute bes Schweines miftes febr vericieben. Erbalten bie Schweine blog Gras, Unfraut und anteres wenig substanzipfes Futter bei ftarfer Ginftren, fo ift ber Dift von geringem Werth und hat außerdem noch ben Dachtheil, bag er eine Denge Unfrautfamen in fic birgt und badurch bie Aecker verunfrautet. Erhalten bagegen bie Schweine ein nahrhaftes Butter, ale Dild, Schrot zc. bei nicht zu ftarter Ginftreu, fo liefern fe einen Dift von vorzuglicher Gute. Am rathfamften ift es, ben Schweinemift mit andern Miftgrten, namentlich mit Bferdemift, ju vermengen. e) Geflügelmift. Der Tauben= und Gubnermift ift febr bigig und enthalt eine betrachtliche Menge alkalischer Salze. Seiner großen Wirksamkeit halber verdient er eine befonbere Berudfichtigung, wenn er auch nicht in Renge gewonnen werben fann. In llebermaß barf man ihn aber nicht anwenden, weil er bann leicht icablich für bie Bflangen werben fann. Beil bie natürliche bipige Befchaffenbeit biefes Diftes feine Bergehrung gu fehr begunftigt, fo muß man die Buhnerftalle und Taubenfclage mit Abfallen von Glache und Banf, Golgipane, Sand zc. bestreuen. Der Gange= und Entenmift wirt im Allgemeinen nicht beachtet. Ran follte ibn aber boch nicht gang vernachlaffigen, benn wenn man ibn geborig gabren lagt und mit schwer zersetbaren Streumitteln vermifcht, fo verliert er ble ibm eigenthumliche Scharfe und ift bann gum Dungen febr wohl geschickt. f) Abtrittemift ober menidliche Ercremente. Der Abtrittemift, aus ben menichlichen Excrementen in Berbindung mit mancherlei pflanglichen Stoffen bestebend, außert eine febr fonelle, fraftige Wirtung, ift aber nicht nachhaltenb. Im Allgemeinen wird biefer toftbare Dungeftoff noch febr vernachlaffigt, und boch verdient er es in bobem Grade forgfältig gesammelt und auf bas eifrigfte benust zu merben. Begen ber schnellen Auflösung biefer Excremente ift es aber nicht rathlich, fie vor überftanbener Gabrung gum Dungen zu verwenden, weil fie fonft ein allguuvpiges Bachethum ber famentragenden Bflangen verurfachen wurden; boch barf man auch ihre vollständige Gabrung nicht abwarten, weil man fonft zu viel an Menge verlieren und ber größte Theil ber wirtfamften Stoffe fich verfluchtigen murbe. Um beften benutt man ben Abtrittsmift, wenn man ibn mit ichwer gerfetbaren Stoffen vermifcht und baraus Mengebunger bereitet. Mergel, Rafenerbe, Torfafche, Gops, Rebricht und abnliche Stoffe eignen fich vorzugeweise jum Bermifchen mit ben menschlichen Auswurfen. Gehr zu empfehlen ift es, fich zweier Abtritte mit befonbern Gruben zu bedienen, Die Auswurfe mit ichmer gerfetbaren Streumitteln gu vermifden und, wenn eine Grube gefüllt ift, fich bes andern Abtritts zu bedienen, bie gefüllte Grube aber, nachdem fich bie gange Daffe fo weit gerfest bat, bag fle nicht mehr zu heftig riccht, auszuräumen. (Ugl. auch Abtritt.) Dan bringt Diefen Dunger zugleich mit bem Samen unter ober überftreut auch bie Saaten bamit. - Schon oben ift erwähnt worden, bag zur Bewinnung und Bereitung bee Stallmiftes Streumittel unbedingt nothwendig find. In ber Regel verwendet man gum Ginftreuen in die Biebställe Stoffe aus bem Bftangenreiche, boch fonnen auch Mineralien bafur angewendet werben. Die Beschaffenheit ber Streumittel ift von mefentlichem Ginfluß auf bie Bute bee Diftes, und beshalb follte man bei ber Auswahl ber Streu, wo überhaupt eine Auswahl möglich ift, mit befonderer Umficht verfahren. Bas bie Starte ber Ginftreu betrifft, fo bangt bieje ab von ber Menge und Befchaffenheit bes Futters, von der Beschaffenheit ber Ställe, von ber Benutung bes Barns und bon ber langern ober furgern Beit, mabrend welcher ber Dift unter ben Thieren liegen bleibt. Je ftarter gefüttert wird, je mafferiger bas Futter ift, je weniger ber Barn abzulaufen vermag, je langer ber Dift unter ben Thieren liegen bleibt, befto ftarfer muß eingestreut werben und fo umgefehrt. Unter allen Umftanben ift aber ein zu schwaches Ginftreuen nicht rathlich, weil sonft die Auswurfe ber Thiere nicht volltommen aufgefangen werben, und fich ber Dift leicht zu fehr erhitt. 2m baufigften tommen als Streumittel in Anwendung : a) bas Strob; baffelbe ift ber gebrauchlichfte und befte Streuftoff, weil ce in feine boblen Salme bas Fluffige ber thierischen Auswurfe begierig einsaugt und fich fcnell gerfest. Das befte Streuftrob ift bas Roggenftrob. Um es auf bem Mifthaufen und auf bem Ader gleiche mäßiger vertheilen zu fonnen, empfiehlt es fich, baffelbe vor bem Ginftreuen 1-2 Dal zu burchschneiben. Wenbet man bie Strohseile mit zur Streu an, fo follte man vorber ftete bie Anoten berfelben auflofen, benn unaufgelofte Strobfeilfnoten liegen 3-4 Jahre unverrottet im Uder, und ber Salm, welcher burch einen folden Rnoten durchwächft, gelangt nie gur Aehre. b) Stoppeln. Ran fammelt fie im Spatherbft bei trodner Witterung und am beften bann, wenn fie bom Frofte gemurbt find, indem man fie mittelft einer Bade mit eifernen Binten umftogt. Die Stoppelftreu ift etwas hart, wird aber, im Winter angewendet, von ben gugen bes Thieres genugiam gertreten. c) Laub. Daffelbe bat einen geringern Berth als bas Strob, weil es weber bie fluffigen Auswurfe fo vollstandig auffaugt, noch bie Dungermaffe fo vermehrt, ale bas Strob, und weil es bei feiner Rermefung nur wenig Rudftand binterläßt. Auch wiberftebt es feiner Gerbeftoffbaltigfeit balber ber Berfetung fehr lange, wodurch ber Dift nicht verbeffert wirb. Befonders nachtheilig ift es, Laub und Strob vermifcht zum Ginftreuen zu verwenden, weil baburch eine Ungleichbeit in ber Wirfung bes Miftes veranlagt wirb. Gleichwohl ift bas

Laub ale Streuftoff und besondere in ftrobarmen Begenden, nicht zu verachten. Dag übrigens unter ben berichiebenen Laubarten hinfichtlich ihres Berhaltens qu bem Boben eine große Berichiebenheit herricht, ift bereits in tem Artifel Baumfeldwirthichaft nachgewiesen worden. Laubmift eignet fich feiner fdweren Berfetbarteit halber vorzuglich fur Canbboten. d) Rartoffelfraut. Diefes ift eines ber vorzüglichften Streumittel. Namentlich eignet ce fich febr gut gur Unterlage in ben Schafftallen. e) Schilf, Bingen, Riebgrafer und Farrenkräuter find ebenfalls sehr gute Streumittel; nur muffen fie in grunem Zustande abgemacht und bann getrocknet werben. Läft man fie auf bem Salme trocken werben, fo zerjegen fie fich fcmer. f) Sagefpane find in holgreichen Begenben ein Streumittel, bas bei wohlfeilem Breise nicht zu vernachläffigen ift, obicon es bie Dungermaffe nicht febr vermehrt und nur febr langfam wirft. g) Saibeplaggen oder Soben. Dieselben find namentlich in fandigen, ftrobarmen Begenden ein unentbebrliches Streumittel. Sie werben moglichft bunn im Commer gebauen und an einem geschütten Orte gum Berbrauch aufbewahrt. Der Blaggenmift eignet fich befondere für bindente Botenarten. h) Raupen. Rommen in ben Medern Löcher bor, mo f. g. Raupen ober Gillen machfen, fo gemabren biefe ein febr gutes Streumaterial. Dan haut fie mit einer Bade ab und gerfleinert fie bann noch geborig. i) Rafen. Derfelbe eignet fich nur zur Unterlage in folchen Ställen, wo ber Dift langere Beit unter ben Thieren liegen bleibt. Der Barn giebt fic bann in bie Rafen, und tiefelben liefern einen ausgezeichneten Dunger. k) Schneibel; barunter verfteht man bie jungen grunen Zweige bes Madelholges, namentlich ber Fichten und Tannen; fie liefern ein fehr gutes Streumittel. Beil fich aber baffelbe nur langfam gerfest, fo muß es langere Beit mit ben Auswurfen ber Thiere verbunden auf der Diftstätte liegen, giebt bann aber einen fur alle Bobenarten paffenden, fehr nachhaltenden Dunger. 1) Rabeln von Laubholz und Moos. Diefe Streumittel find in holzreichen und ftroharmen Gegenden nicht zu verachten; boch muffen die Nadeln febr lange im Difte liegen, che fie fich gerfeten. m) Solge fpane, ein erft in neuefter Beit empfohlenes Streumittel, um burch baffelbe in Bebirgegegenden bie Bolgpflangungen gu iconen. Um biefee Streumittel barguftellen, hat Wolf im Raffauischen eine Maschine conftruirt, burch welche mit bulfe von Baffer- ober Dampftraft Golg in febr bunne Streifen gertheilt wird, welche fich febr gut zur Auffangung ber thierischen Ercremente eignen. n) Erbige und mineralifche Streumittel. 2018 folde fommen in Betracht Erbe, Dober, Retgel, Torf und Sand. Ueber die Anwendbarfeit und Ruglichfeit biefer Streumittel herricht nicht ber geringfte Bweifel, nur muffen biefelben leicht zu baben, gu biefem 3wed tauglich, und auch bie Stallungen muffen fo eingerichtet fein, bag bie Streumittel obne Unbequemlichkeit langere Zeit unter bem Biebe liegen bleiben und unmittelbar aus ben Ställen abgefahren werben fonnen. Der Rugen biefer Streumittel befieht, abgesehen von ber Strobersparnif, hauptsächlich barin, bag burch fle die Verflüchtigung bes aus ben Excrementen fich entwidelnben Ammoniats verbindert wird, bag die Luft in ben Ställen reiner und gefunder erhalten, und baß fich ber Dift, in ber innigen Berbindung, welche er fcon im Stalle mit jenen Streumaterialien eingegangen ift, gleich vom Stalle aus auf ben Acter fabren und bier fehr leicht und gut vertheilen laft. Soll aber ber erft angegebene 3med erreicht werben, fo muffen bie Streumaterialien humusfaure enthalten. 11m bei biefer Ginftren bie nothige Reinlichfeit in ben Stallen zu erhalten, muß man reichlich

einstreuen, bie Streu in trodnem Buftande verwenden und Dieselbe mit Bflangenftreu überftreuen. Taglich braucht man fur jebes Stud Grofvieb 140 Bfd. trodne Erbe ac. und 5 Afd. Bflangenftreu, wobei bann bie größte Reinlichkeit erhalten Um besten nimmt man die Erde aus der Rabe des Wirthschaftshofes von boben Stellen, Unwanden, Graben, Feldrandern zc. und bringt fie unter einen Schuppen, um fur bie naffe Jahreszeit einen Borrath von trodner Erbe gu Bas insbesondere ben Sand anlangt, so wird berfelbe besonders bann mit Bortheil zum Ginftreuen angewendet, wenn es barauf ankommt, einen binbenben Boden loderer zu machen. Um beften eignet fich bagu ber falt- ober mergelhaltige Sand. - Wird ber Dift nicht gleich in ben Ställen fo zubereitet, bag er unmittelbar aus benfelben auf bas Felb gefahren werben fann, jo ift gur Aufbewahrung und Bereitung beffelben eine Dungerftatte nothwendig. Die Unlage berfelben ift ein Gegenstand von besonderer Bichtigfeit, da bei fehlerhaften Diftftatten leicht ber Mift an Quantitat und Qualitat um 1/3 - 1/9 feines Berthes verlieren, ja ber fraftigfte Theil, Die Jauche, ungenütt verloren geben fann. Bei einer zwedmäßig eingerichteten Dungerftatte wird aber ber Mift nicht nur binfichtlich ber Quantitat und Qualitat gewinnen, fondern es wird auch die Arbeit beim Ausmiften und bei ber Abfuhr bes Diftes erleichtert und bie Reinlichkeit im Gofe beforbert. Die gwedmäßigfte Stelle fur Die Diftftatte ift innerhalb bes Birthschaftshofes; nur wenn hier ber Raum eine zwedmäßige und geräumige Anlage nicht geftattet, ift bie Dungerftatte außerhalb bes Gofes an einem ichidlichen Blate anzubringen; bie hinter ben Ställen fich bingiebenden Barten bieten bierzu oft bie paffenbfte Belegenheit. Stets muß bie Dungerftatte in ber Rabe ber Stallungen - nur nicht unmittelbar an benfelben, weil fonft ber Dift burch bas Dachtraufenmaffer ausgelaugt werben wurde - angelegt werben, um ben Diff leicht und ichnell babin ichaffen zu konnen. Die der Diftstatte zu gebende Geftalt richtet fich febr nach ben gegebenen Lotalverhaltniffen. Bei freier Bahl burfte ein langliches Biered bie entsprechenbfte Geftalt fein, ba fie am weiteften an bie Biebftalle binreicht und bas Ausbringen bes Miftes febr erleichtert. Die Miftfatte muß eine angemeffene Tiefe haben, um zu verhindern, daß die Jauche ablauft und daß ber Dift burd Sonne und Wind zu ftart austrodnet; zu tief barf bagegen bie Diftftatte auch nicht fein, weil fonft ber Dift zu naß liegen und bie Ausfuhr beffelben erfcwert fein wurde. Wenn fich bie Tiefe ber Miftstatte ftete nach ber Grundflache und ber Größe berfelben richten muß, fo fann man boch im Allgemeinen annehmen, bag bie angemeffenfte Bertiefung 11/2-2 Fuß beträgt. Gine Dungerftatte muß möglichft geraumig fein und baber lieber ju groß als zu flein angelegt werben. Gine Unbaufung bes Miftes über 4-5 Fuß ift ftets mit Nachtheilen fur Gute und Menge beffelben verbunden. Da, wo der Rift öftere im Jahre ausgefahren wird, braucht Die Dungerftatte auch nicht fo viel Raum einzunehmen als ba, wo bies feltner geichieht; 10-15 - Bug fur bas Stud Grofvieb burfte übrigens in allen Kallen ausreichend fein. Bortheilhaft ift es, die Dungerftatte in zwei Abtheilungen gu bringen, um, wenn bei ber Ausfuhr bes Miftes nicht fammtlicher Borrath Davon ausgefahren wird, zu verhindern, bag nur die frifden Lagen weggefahren werben. Die alten aber liegen blieben und in ju ftarte Gahrung übergeben. Bas bie Rid. tung ber Dungerftatte anlangt, fo muß biefelbe mulbenformig fein und ein Befalle bon mindeftens 2 Boll auf 12 guß Lange haben, bamit die Jauche nicht von ber Riftftatte ablaufen fann, jondern gezwungen wird, in eine in der Mitte der Statte

angebrachte Rinne fich ju gieben, welche in bie an ber Seite ber Diftstatte angebrachte Jauchengrube ausmundet. Die Unterlage ber Dungerftatte muß mafferbicht fein; im Begentheil murben zu viele Dungeftoffe verloren geben. Entweber ift ber Grund ber Statte mit einer bichten Thonbecte zu verfeben und barüber eine Bflafterung anzubringen, ober man ftampft Grand, zerichlagene Steine z. ein. Bo ber Grund felfig ift, bebarf es naturlich folder Borfehrungen nicht. Un ber tiefften Stelle ber Diftftatte, am zwedmäßigften an ber Seite innerhalb berfelben, ift ein Jauch enbehalter anzubringen, in welchen fich auch bie Jauche aus ben Ställen ergießen fann. Diefer Jauchenbehalter barf nicht gu flein fein, bamit, wenn bie Ausfuhr ber Jauche langere Beit unterbleiben muß, biefelbe nicht überlauft. Der Jauchenbehalter befteht entweder aus einem eingefenkten großen Tag ober aus einer Grube, deren Boben und Seiten ausgemanert find. Als Unterlage fur Die aus ftarten Boblen bestehenbe Bebedung bes Jauchenbehalters bient ein farter hölzerner oder fteinerner Ginfaffungerahmen. Um Regen = und Thauwaffer bon bem Jauchenbehalter abzuhalten, überbacht man benfelben febr zwedmäßig. Das Loch, burch welches bie Jauche in ben Bebalter einfliefit, muß mit einem eifernen Bitterbedel verschen fein, bamit blog bie fluffigen Stoffe einlaufen tonnen. bequemften bringt man bie Jauche aus bem Behalter mittelft einer Bungbe, and tannenen Pfoften gefertigt ober in einer 51/4 Boll weit gebohrten farten Ribber bestehend; auch fann man Dructpumpen anwenden. Damit fich bie Bumpe burd Strob zc. nicht berftopft, umgiebt man biefelbe auf bem Grunde mit einem etchenen Rorbe, ben man, bamit er fich unten in ber Grube erhalte, mit einem Steine befcmert, und ber oben eine Deffnung bat. Bur Abhaltung bes Thau- und Regenmaffere, jur Berhinderung des Ablaufens des fluffigen Dungere und bes Berichlagens bes trodnen, fowie gur Beforberung ber Reinlichkeit im hofe, muß bie Miftftatte mit einer gepflafterten Rinne von 5-8 Boll Tiefe und einem fleinen Damm von Ihon mit Ueberpftafterung, ober von Grand, ober mit einer Mauer von mindeftene 18-24 Boll Bobe umgeben werben. Das Dachtraufenmaffer ift ftete in Dadrinnen aufzufangen und von ber Miftftatte abzuhalten, wenn biefelbe nabe an ben Webauben fich befindet. Der Untergrund zu einer Difffatte felbft aber barf nie quellig fein, ba Quellwaffer nur febr fcmer zu entfernen ift. Dungerftatte muß eine bequeme Gin= und Ausfahrt gestatten. Deshalb find, je nach ber Größe ber Diftftatte, 2 und mehr Bugange nothig, Die mit einem leicht abichuffigen Affafter zu belegen find. Um bas Rindvieh behufs bes Bufammentretens und Mengens bes Miftes auf Die Dungerftatte laffen gu fonnen, ift eine Einfriedigung berfelben nothig. Diefelbe wird am beften bergeftellt burd Eingrabung und Ginlegung holgerner Gaulen und Stangen, ober burch Aufführung einer 11/2 Ellen hohen Mauer, auf welche ein Statet gefett wird. Die Umgebung mit einer Mauer allein hat das Nachtheilige, daß biejelbe burch Anfahren leicht beichatigt wird und bag ber unmittelbar an ber Mauer liegende Dift ichimmelt, aber auch die Bortheile, bag ber Dift gegen allen Buflug von ichablicher Beuchtigfeit geschütt, seine Austrocknung burch Luft und Sonne mehr verhindert wird, und eine jo eingefriedigte Diffftatte auch einen Tummelplat fur bie Schweine gewahrt. Endlich muß die Dungerftatte auch gegen bie Ginwirfungen ber Sonnenftrablen und ber Luft und Die baburch bewirfte Austrodnung und Berbunftung bes Diftes geschütt fein. Liegt Die Dungerflatte an ber Gubfeite und ift fle nicht burd Gebaube beschattet, fo muß man mehrere Bug von ber Miftatte entfernt fomell und nicht zu hoch wachsende, dichtsaubige Baume anpflanzen. Am beften eignet fich bazu die Linde, ber Ahorn, die Buche, ber Nuß- und Kaftanienbaum, auch die weiße und graue Pappel, deren Burzeln namentlich nicht von der Jauche leiden sollen. Besondere Erwähnung verdient noch die Schattenmann'sche Mistatte, welche man in Frankreich für so ausgezeichnet befunden hat, daß Schattenmann dafür mit einem Preis bedacht wurde. Fig. 248 zeigt den Grundriß dieser Riftstätte.



Sie ift 67 Fuß 9 Boll lang und 30 Fuß 9 Boll breit. Ihr Boben ift gepflastert. Bon 3 Seiten ift sie mit einer niedrigen Steinmauer umgeben. Die ganze Stätte ift in 2 Salften geschieden, welche durch einen 6 Fuß 2 Boll breiten Gang getrennt find. Am Ende dieses Ganges, an der tiefsten Stelle, befindet fich der Jauchenbeshälter, über welchem eine Boblenlage mit einer Aumpe und einem Filtrirgefäß angebracht ift. Der Gang hat auf 3 Fuß 1 Boll 10 Linien Fall bis zu dem Jauchenbehälter. Die beiden Salften der Stätte haben von ihren Eden und der Mauer an ebenfalls eine dachförmige Neigung von 9 Boll auf 5 Fuß, so daß die Jauche sowohl in dem Gange als in einer kleinen langs der Mauer angebrachten Rinne dem Behälter zusließen kann. Fig. 249 giebt den Längendurchichnitt der Mistitäte

Fig. 249.



langs ber Mauer A B. Der Jauchenbehalter besteht aus einer in die Erbe gesenkten Ruse von 4 Fuß 7 Boll im Durchmesser und 5 Fuß Tiefe, ihr Rand steht mit bem Boben gleich. Die Bohlenlage barüber bilbet ein 9 Fuß 2 Boll hohes Gerüft, welches 7 Fuß 8 Boll lang und 6 Fuß 2 Boll breit ift. Unten, 1 Fuß 10 Boll über bem Boben, ist bas Gerüft auf ben drei Seiten mit stehenden Bohlen verssehen, damit Stroh und Mist nicht in den Behälter eindringen und die Pumpe nicht verstopfen können. Der obere Theil dieses Gerüftes ist durch leichte Balken

verbunden und mit einem Boben von Bohlen belegt. Die in bem Jauchenbehalter fichende Bumpe ift 17 Buß hoch; ber Mann, welcher fie bewegt, ftellt fich auf bas Geruft felbit. Fig. 250 ftellt ben Duerburchschnitt der Miftftatte in ihrer Ritte

Fig. 250.



C D fammt ber Bumpe und beren Bubehör bar. Sehr wesentlich ift bas neben
ber Bumpe angebrachte Filtrirgefäß.
Es besteht aus einer Rufe von 2 Kuß
51/2 Boll Göhe und 2 Kuß 3 Boll
Durchmesser, welche mit einem bappelten
burchlöcherten Boden versehen ift, ber
auf Duerbalken ruht und mit einer 11/2
Kuß biden Strohschicht, welche ein Bedel
niederhält, belegt ift. Diese Ause bient
zum Kiltriren ber Zauce, sphold wan

biefe allein anwenden will. Die Jauche läuft bann unmittelbar in bes auf bem Wagen liegende Jauchenfaß. Das Filtriren bezweckt bie Berbinberung bes Berftopfens bes Jauchenfaffes und gestattet bie Anwendung einer Gugober Sprigrobre an bemfelben. Bewegliche holgerne Rinnen, Die auf bemeglide Bode gelegt werben, leiten bie Jauche von ber Bumpe nach jebem Theil ber Diftftatte. Derjenige Theil ber Jauche, welchen ber Dift nicht einfaugt, Rieft wieber in ben Behalter gurud, weshalb man zwijchen ben Mauern und bem Difthaufen einen Bwifdenraum von etwa 1 Suf laffen muß. - Um einen guten Stallmift zu gewinnen, muß berfelbe gut behandelt werden. Gine hauptrudficht hierbei befteht barin, bag bie thierischen Auswurfe innig mit ber Streu gemengt werben, bamit von jenen nichts verloren gebe. Die Behandlung bes Miftes geschieht entweder in ten Ställen ober auf ber Diftftatte. In ben Ställen gefchieht bie Rengung bee Miftes burch bie Thiere felbft am vorzuglichften, und es bleibt in benfelben ber Dift entweder fürzere ober langere Beit unter ben Thieren liegen ; tiefes fürzere ober langere Liegenlaffen hangt vorzüglich von ber geringern ober größern Menge ber vorrathigen Streu ober auch bavon ab, ob man ben Dift in frischem ober gegobrenem Buftanbe anwenden will. Ift es nicht möglich, ben Dift in frifdem Buftanbe gur Dungung angumenben, und ift man im Befit hinreichenber Streumittel, bann ift ce allerdinge gerathen, ben Dift langere Beit unter ben Thieren liegen zu laffen, weil bann bie Excremente inniger mit ber Streu gemengt, ber Barn beffer aufgefangen und burch bas Besttreten bes Diftes beffen Berfebung langer jurudachalten wirb. Dur macht es fich in biefem galle nothig, bag bie Stalle bober, luftiger und geraumiger fint, und bag bie Futterapparate bober geftellt werben fonnen. Wie man in ben Ställen bie am meiften bungenben Theile bes Mintes auffangen und binben und baburch zugleich bie Ställe gefunder machen fann, ift bereite unter Erbftreu nachgewiesen worben. In neuefter Beit macht bie Warnes'ide Düngerbereitungemethobe großes Aufschen. Die Rindvichftalle find in je 2 Fuß tiefe und 9 Fuß im Duadrat haltende Berfchlage umgewanbelt worten, in welchen je 2 Thiere frei umbergeben und gefüttert werben. Gin vertiefter Boben nimmt ben ftete feft getretenen Dift fo lange auf, bis er nad langerer Beit ausgefahren und jofort auf bas Belb gebracht wird. Rann ber Dift nicht fogleich auf bem Velbe verwendet werben, fo fahrt man ihn in einem Saufen auf bas Feld, von bem zu biefem Behuf ein Stud umgepflugt wirb, bamit alle von

bem Misthaufen abstießende Feuchtigkeit aufgesaugt wird. Der haufen wird 5 Fuß boch angelegt und Salz unter den Mist gestreut. Ist der haufen fertig, so verbünnt man Schweselsaure mit dem achtsachen Gewicht Wasser und vertheilt diese über die Oberstäche bes hausens, welcher dann sofort 6—9 Boll hoch mit Erde bedeckt wird. Bei dieser Methode wird alles Streuftroh 4—6 Boll lang zerschnitzten. Die chemische Untersuchung bes in Verschlägen im Stalle gewonnenen Wistes in Vergleich mit dem auf der Düngerstätte gelegenen ergab solgendes Resultat. Se entbielt:

|                                                     | Verschlagmist<br>Proz. | Hofmift<br>Proz. |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Wasser                                              | 71,04                  | 71,00            |
| Stidftoffhaltige Stoffe, in 100 Theilen, getroduct  | 2,37                   | 1,07             |
| In Waffer losliche Salze, enthaltend organische und | ·                      |                  |
| unorganische Stoffe                                 | 10,07                  | 4,06             |
| Organische Stoffe                                   | 5,52                   | 1,82             |
| Unorganische Stoffe                                 | 4,28                   | 2,78             |
| Phosphorfaure                                       | 0,03                   | 0,26             |
| Kali und Natron                                     | 4,00                   | 0,08             |

Die Thiere befinden fich in biefen Berichlagen febr mobl. Gind die oben angegebenen Bedingungen jum langern Liegenlaffen bes Diftes in ben Ställen nicht vorbanden, bann macht fich ein tagliches Ausmiften berfelben und bie meitere Behandlung bes Diftes auf ber Dungerftatte nothwendig. 3m Allgemeinen hat man bier barauf zu feben, bag ber Dift gleichformig geordnet über einander zu liegen tommt. Sat man teine besondern Rudfichten zu nehmen, fo empfichlt ce fich, wenn Rindvieh-, Bferbe- und Schweinemift vermifcht, aber weber zu boch noch zu flach aufgeschichtet werben, weil ber Dift im erftern Fall zu febr gusammenfaulen, im lettern Falle aber austrodnen murbe. Rothwendig ift ce, bag ber Dift auf ber Statte ftete ebenmäßig ausgebreitet wird und bag er nicht hohl zu liegen fommt, weil er im Ocgentheil, bem Butritt ber Luft au febr ausgesett, ichimmeln und mobern und an Menge und Gute febr verlieren wurde. Daß ber Dift nicht bobl gu liegen fommt, tann man am beften baburch erreichen, bag man in ter eingefriedigten Diffftatte bas Rindvich öfters aufftellt. Man erreicht baburch zugleich noch ben wefentlichen 3med, bag bie verschiedenen Diftarten gehörig mit einander gemengt werben, was jur Berbefferung bes gangen Dungervorrathes viel beitragt, intem ber Dift in allen feinen Theilen gleichartiger wird, fich feuchter erhalt und nur eine gleichmäßige Berfetung eingeht. Speciell richtet fich Die Behandlung bes Diftes auf ber Dungerftatte barnach, ob man ibn in einem mehr gerfetten, weniger umfangreichen Buftanbe gur fcnellen Birfung und von furgerer Nachhaltigfeit, ober in einem weniger gerfetten, mehr umfangreichen Buftante gur Lockerung und Erwarmung bee Bobens und zur langern Nachhaltigfeit bem Ulder einverleiben will. Bill man ben Stallmift in möglichft gerfestem Buftanbe baben, fo muß man ibn mäßig feucht erhalten, wobei er allmälig in seiner Berfettung fortichreitet unt in eine ichwarzliche, fpedige, gleichartige Daffe übergeht, welche auf tie Galfte ihret urfprunglichen Menge gefdwunden ift und eine Menge pflanzennahrender Stoffe, bauptfachlich burd Berflüchtigung, verloren bat. Bill man Diefen offenbar nachthefligen Buftand bes Diftes bermeiben, will man vielmehr einen weniger ober gar nicht zerfetten Stallmift haben, fo muß man bon ihm die faule Gabrung

entfernt zu halten suchen. Dies wird bewirft 1) burch öfteres Begießen bes Mifthaufens mit Jauche, wodurch die Warme bes Miftes gemäßigt wird. Man bedient fic dazu fehr zwedmäßig der in Fig. 251 bargeftellten Borrichtung.

Fig. 251.



Bon einer Dructpumpe wird die Auslaufröhre verspundet, auf dem Kopfe der eigentlichen Bumpröhre aber ein runder, nach oben sich erweiternder, etwa 1 Fuß hoch hervorstehender Golzseil sest eingeschlagen. Der Keil mißt in der Pumpenröhre  $1^1/2 - 2$  Boll Durchmesser, an dem obern aus demselben hervorstehenden Theile aber reichlich 1/2 Fuß und ist bis sakt auf 1 Boll der höhe durchaus rund und gleichmäßig weit ausgehöhlt, so daß er mit der Pumpenröhre einen sortlausenden hohlen Raum bildet. An der Stelle, wo die Göhlung aushört und die übrige Golzmasse dieselbedt, besindet sich ein vierectiges Mundloch, welches an der Außenseite 2 Boll Länge und 1 Boll Breite besit, sich aber nach Innen, dem Cen-

trum ber Rohre ju, 1 Boll lang und 1/2 Boll breit verengt. Berengen muß fich baffelbe, bamit burch ben ftarfen, von unten nach oben bringenben, mittelft bes Bentils bewirften Luftbrud in bem fcmalen Raum und burch bie ploblice Erweiterung die Fluffigfeit fich gertheilt und regenartig ben gangen Dungerhaufen übergießt. Die hierdurch hervorgebrachte Wirkung ift fo bedeutend, bag fie dem ftartften Bewitterregen gleichfommt und fich auf wenigftens 40 Fuß Entfernung erftrectt. Die Wirfung fann übrigens burch ichnelleres ober langfameres Auf- und Riebergieben bes Bumpenarms naber und weiterhin geleitet werben. A ift ber gange Reil, a-b bie mit ber Bumpenrohre B in Gins fortlaufenbe Goblung bes Reils, c bie fich nach Innen jufpigenbe Deffnung am Enbe ber Robre, welcher bie Jauche entftromt, B bie Bumpenrobre. Ift bie eine Seite ber Dungerftatte binreichend übergoffen, fo ichlagt man ben Bolgfeil heraus und richtet beffen Deffnung auf bie andere Seite und fo fort. 2) Durch Festtreten bes Diftes mittelft bei Rindviehes, indem baburch ber Butritt ber Luft abgehalten wirb. 3) Durch Beimengung gabrungefabiger, bie Feuchtigfeit einfaugenber Mineralien in angemeffener 4) Durch zeitiges Abfahren bes Diftes auf bas Felb. Außer biefen Regeln hat man bei ber Behandlung bes Miftes auf ber Diftftatte noch zu beobachten, bag berjenige Mift, welchem ichwer löbliche Streuftoffe beigemengt find, in bie untern Schichten, Dift mit leicht loslichen Streumitteln bagegen in Die obern Schichten bee Mifthaufene gebracht werbe, bag man ferner, um bie Austrodnung bet Miftes zu vermeiben, Die Sciten bes Mifthaufens festschlage und ibn, wenn er bie Bobe erreicht bat, welche nicht überschritten werden foll, bie Ausfuhr aber gehindert ift, mit Erbe bebeckt, bamit die flüchtigen, vorzugeweise bungenden Theile nicht entweichen und bie Ginwirfungen ber Sonnenftrablen und ber Luft abgebalten werben. Ueberhaupt ift ce fehr gut, jebe einzelne Lage bes Diftes mit einer Schicht Erbe gu bebeden ober fle mit Gope gu beftreuen, weil fich biefer innig mit ben fluchtigen Stoffen aus bem Rifte verbindet, und Diefe fo ber Begetation erhalten werden. In Frankreich bat man beobachtet , bag gegopfter Dift bem ungegopften gegenüber eine weit üppigere Begetation und eine weit reichere Ernte verurfacte. Endlich ift es auch nöthig, ben Dift, wenn er abgefahren wird, von oben nach unten in

fenfrechter Richtung abzustechen, um baburch Ungleichartigfeiten, bie fich etwa in ben verschiedenen Schichten bes Difthaufens zeigen follten, auszugleichen. Soll ber Bferbemift befondere behandelt werden, jo fchichtet man ibn 9-12 guß bod in ber Diftfatte auf, lagt ibn berb jusammentreten und oftere reidlich mit Baffer übergießen. Die vollfommene Aufschichtung und die binlangliche Feuchtigfeit find nämlich zwei nothwendige Bedingungen, um bie bem Bferbemifte eigenthumliche heftige Gabrung zu bemmen. Sehr zu empfehlen ift ce auch, in bas Baffer, mit welchem man ben Dift begießt, sowie über diefen felbft, aufgeloften Eisenvitriol ober Bops ju ftreuen. Der Schafmift bleibt gewöhnlich bis jum Abfahren auf die Aeder in ten Ställen liegen. Da aber die Barnabsonderung im Berhaltniß zu ben trocknen Ercrementen zu gering ift, um eine faftige Difcung zu veranlaffen, woburch eine vollständige Babrung bewirft wird, fo tritt bei bem trodnen Aufeinanderliegen bes Diftes eine übermäßige Erhipung ein, wohurch bas in biefem Difte reichlich enthaltene Ammoniat ausgetrieben wird und Die ftrobigen Theile beinahe vertohlt werben. Um biefen Uebelftanden abzuhelfen, begießt man ben Dift von Beit zu Beit mit Waffer ober noch beffer mit Jauche, ober überftreut ibn fcichtenweise mit humusreicher Erbe ober mit Boos. Die Gute bes Schafmiftes wird baburd febr verbeffert, Die Menge erhobt und Die Gefundbeit ber Schafe beffer bewahrt. In fleinen Wirtbidaften vermifcht man am beften ben Schafmift auf ber Dungerftatte mit ben übrigen Diftarten. Gine befonbers eigenthumliche Bebandlung erforbert ber Plaggenmift. Bei bem Ginftreuen ber Plaggen wird ber Boben bes vertieften Stalles mit einer 8-10 Boll hoben Schicht Plaggen belegt und barüber Strob geftreut. Dit biefem Strobstreuen wird fo lange fortgefahren, bis ber aufgehaufte Dift bie Ausfuhr erforbert. Es wird aber bann nur ber Strobmift entfernt, wieder eine neue Schicht Blaggen auf die alte gelegt und bamit in Bwifdenraumen fortgefahren, bis auch die Blaggenschichten eine Bobe erreicht baben, bag ihre Ausfuhr nothig wirb. Der aus ben Ställen gebrachte Blaggenmift wird loder aufgehauft und bon Beit ju Beit begoffen. Er eignet fich befonbers für leichten Boben. Bas ichlieflich noch bie Sammlung und Behandlung ber menfolichen Excremente anlangt, bon benen ein erwachsener Denfch jabrlich 1209 Pfb., und zwar 114 Pfb. fefte und 1095 fluffige zu bem Werthe von 3 Thir. liefert, so empfiehlt fich jur Sammlung berselben folgende Borrichtung: Die Auswurfe werben in mit Delfarbe angestrichenen Tonnen aufgefangen, welche unter bem Sige entweber auf bem Bauche ober auf ihrem Boben fteben, je nachbem es die Dertlichkeit erlaubt. Bom Site nach ber Deffnung ber Tonne führt ein großer Blechtrichter, wie aus Fig. 252 zu erfeben ift. Der obere chlinderformige Theil bes Trichtere ichließt fich bicht an bas Sisbret und wird an bemfelben in ber Art befestigt, bag ber Trichter notbigenfalls leicht abgenommen werben fann. Diefer chlinderformige Theil hat an ber einen Seite eine fleine chlinderformige Rohre a, welche in ein verschliegbares, foublabenartiges, leichtes fleines Behaltnig b unter bem Sigbrete führt. In biefes Behaltnig wird eine flache, irbene Schale mit verbunnter Schwefeljaure gestellt, burch welche bie fluchtigen Basarten aufgefangen werben. Bon Beit zu Beit ift ber Inhalt ber Schale in bie Tonne gu gießen und zu erneuern. Das Sigbret ift burch einen Dedel an ber Deffnung gefoloffen und barf nur beim Bebrauch geöffnet fein. In jebe frifch untergefette Tonne wird etwas verbunnte Schwefelfaure gegoffen. Die Tonne bat außer bem Loche für ben Trichter ein zweites größeres Loch jum Ausfliegen bes Inhalts am

Fig. 252.



Bubereitungsorte bes Dungere. Beide Boder werben burd Pfropfen ficher berfoloffen. Die Bubereitung ber Greremente geschieht nun in ber Art, bag biefelben mit humofer, trodner, flarer Erbe, mit Lebm, Afche, Rug, Blut, gerfleinerten Rnochenabfallen, feinem Sadfel vermengt werben. Auf 1 Bfb. Excremente rechnet man 18/8 Pfb. humoje Erbe. Das Gemenge wird mehrere Ral burchgearbeitet und, wenn es völlig troden ift, gepulvert. Daffelbe wird am beften eingeharft, wirft aber nur wenig auf die zweite Frucht; bagegen gebeibt bie erfte Frucht nach Diefem Bulver, wenn man auch nur 4 berl. Schfl. bavon auf 180 □ Ruthen anwendet, außerorbentlich gut. - Bas bie Unwendung bes Stallmiftes betrifft, jo ift es im Allgemeinen am portheilhafteften, benfelben in frifdem Buftanbe gnuwenden, weil er bann wenig ober gar nicht verdunftet, Die Berbunftung vielmehr erft bei beginnenber Gabrung im Boben eintritt und fo bie fluchtigen, am meiften bungenben Stoffe Des Diftes nicht ungenütt verloren geben. Much aus bem Grunde empfichlt fich die Unwendung bes frijden Diftes, weil man, um ben bochten Ertrag aus bem Aderbau zu gichen, ben Dift fo fchnell als möglich umfeten muß; benn baburd wird bas Bachethum ber Pflangen vermehrt und befdleunigt, eine um fo größere Menge atmofpharifcher Stoffe verforpert und ber Stoff ju neuer Dungererzeugung vermehrt. Genaue comparative Berfuche baben guch ergeben, bag ber Stallmift, wenn er mehrere Monate ber Gabrung überlaffen bleibt, bie Balfte feines Bewichts verliert, und bag mabrent ber Babrung faft eben fo viel auflöslicher Stoff verschwindet, als fich neuer bilbet, ber eigentlich thierifde Stoff aber gang verloren geht. Dan erleibet alfo burch eine ftarte Berfetung bes Diftes einen Berluft von ber Große ber Galfte bes Diftes, ohne bag biefer an Gute ge-Dbwohl nun aber ber frifche Dift im Allgemeinen große Borguge por bem gegobrenen bat, fo muß boch in ben meiften Kallen bie Gigentbumlichfeit ber Birthichafteeinrichtung und bie Beschaffenheit ber Felber barüber enticheiben, ob ber Stallmift im frifdem ober gegobrenem Buftanbe anguwenben ift. Der frifde Dift, in welchem bie Streu nur noch wenig ober gar nicht gerfest ift, eignet fic besondere für ichwere, falte Bodenarten, welche er burch feine Gabrung und Loderbeit murbe macht und erwarmt. Auch taugt folder Dift febr gut gum Ueberbungen ber Binterfaaten; bagegen ift er fur leichten und icharfen Boben weniger geeignet. Der frifde Rift bat die Rachtheile, bağ er nicht gleichformig genug mit bem Boben

١

gemischt werben tann, bag er bie Bearbeitung bes Actere erschwert und bag er, weil er viele feimfähige Unfrautfamen enthalt, bas Land verunfrautet. Der gang verrottete ober furze Mift, in welchem die Streu bergeftalt verwest ift, bag fie ihren Bufammenhang verloren, und baber die gange Maffe eine gleichartige Form und eine fdmarglich braune Farbe angenommen bat, eignet fich befonbere fur lodern und marmen Boben, wo er nicht zu ftart, aber auch nur furze Beit wirft. Es bleibt aber ftete ein großer Fehler, ben Dift in einen folden Buftand fommen zu laffen. Der halbverrottete Dift ftebt binfichtlich feiner Beschaffenheit und Birfung in ber Mitte gwijchen bem frifchen und gang verrotteten Mifte. Die Streu bat in ber Regel fcon eine bedeutende Veranderung ihres Busammenhanges und ihrer Beftigfeit erlitten. Diefer Mift, von braungelber Farbe, eignet fich für alle Bodenarten, besonders aber für sandigen Lehms und lehmigen Sandboden. Im Allgemeinen bringt es feinen Bortheil, ben Dift im Sommer langer ale 6-8, im Winter langer als 10-12 Wochen in ber Miftstättte liegen zu laffen, weil er fonft zu febr gusammenbrennt und an Menge und Gute gleich viel verliert. Dift von gelblicher Farbe, ber fich leicht trennen und mit der Gabel bequem auflaben läßt, paßt in der Regel für jeden Boten. Bei ber Ausfuhr bes Miftes auf ben Uder muß man barauf bedacht fein, die Saufen fowohl gleich groß, ale in gleicher Entfernung von einander abzuschlagen, vorausgesett, daß der Dift von gleicher Beschaffenbeit ift. Bird auf einem und bemfelben Felde frischer und gegohrener Mift angewendet, fo muß erfterer in ftarferem Mage aufgebracht werben als letterer. Nothwendig ift es ferner, ben in Saufen abgefchlagenen Dift ohne Bergug und, namentlich wenn er im Binter ausgefahren wird, zu breiten, indem baburd biefes Geschäft nicht nur erleichtert wird, fondern auch bie unangenehmen Geilftellen vermieben werben, und weil auch, was hauptfachlich in Betracht tommt, ein großer Theil ber bungenben Stoffe fich ungenutt verflüchtigt, wenn ber Dift langere Beit in fleinen Saufen fteben bleibt. Den ausgebreiteten Dift tann man entweder fogleich unterpflugen ober ibn langere Reit auf ber Oberflache bes Alders liegen laffen. Daß in letterem Falle ber Mift an Dungefraftigfeit nicht verliert, jondern in manden Berhaltniffen noch gewinnen fann, ift burch vergleichenbe Berfuche erwiefen. Rur barf bann bie Lage des Felbes nicht zu abhängig fein, weil fonft Regen- und Thauwaffer ben Dift auslaugen und bie besten dungenben Stoffa megführen murbe. Die Bortbeile, welche bas fpatere Unterpflugen bes ausgebreiteten Miftes bringt, befteben barin, bag ber Boben unter bem Mifte in eine Art Gahrung gerath, und bag ber Dift felbft eine Menge atmofpharischer Stoffe verforpert. Daber wird auch ein mit Dift bedecter Boden fehr ichnell grun, er ift beim Unterpflugen loder und rein von Unfraut, ber Mift zeriett fich in ihm ichmell und wirft um fo mehr auf bie erfte Brucht, halt aber nicht lange nach. Fallt bagegen mabrent ber Beit, in welcher ber Dift ausgebreitet auf bem Felde liegt, febr trodnes Wetter ein, fo bringt bas fpatere Nichtunterpflügen Nachtheil, weil fich bann ber Mift allzuschnell gerfest und bas Pflangenwachsthum nur wenig beforbert. Bei öfterer Dungung fann es nur gerathen fein, ben Dift eine Beit lang ausgebreitet liegen zu laffen; bagegen ift es bei feltner Dungung vorzugichen, ben Dift fogleich unterzupflugen, weil er bann langer nachhalt. Frijden ober naffen Dift ober folden, welcher mit ichlechten Streuftoffen vermengt ift, lagt man am beften langere Beit ausgebreitet auf bem Ader liegen; bas namliche ift ber Fall, wenn man einen mehr humofen, nicht gu bindigen, mehr thatigen, besonders aber einen folden Boden vor fich bat, ben man

burch bie Adergerathe nicht gehörig lodern, murben und reinigen fann. Dagegen ift in einem binbenben, falten, fauren Boben bas fofortige Unterpflugen bes Riftes um fo mehr angurathen, als bie im Boben erfolgenbe Gabrung bes Difes ben Boben erwarmt, ibn loderer und thatiger und ben fcwer loblichen Gumus loblicher macht. - 3ft icon bas langere Stebenlaffen bes Diftes in fleinen Saufen auf bem Belbe febr icablich, fo bringt es boch noch bei weitem mehr Rachtheil, ben Dift in große Saufen auf ben ju bungenben Ader aufzufahren und biefe Saufen langere Beit fteben zu laffen. Die bige, welche fich in biefen Saufen entwickelt, brennt ben Dift fo zusammen, bag faum noch bie Balfte feiner urfprunglichen Menge übrig bleibt, und biefe Galfte bat ohnebies noch einen geringen Berth. Es mogen allerdings galle vorfommen, wo bie Ausfuhr bes Diftes zu einer Beit, in welcher ber zu bungende Acter noch nicht abgeerntet ift, fich ale nothwendig berausftellt; bann aber muß man nothwendig jebe Diftlage mit einer Schicht bumusreicher Erbe belegen und julest ben gangen Saufen mit einer binbenben Erbart bicht beichlagen. - Be geringer bie Menge ber organischen und gnimglischen Stoffe im Boben ift , befto ftarter muß man folde Relber bungen und umgefebrt. Gine fowache Dungung auf einem bereits ausgefaugten Boben und eine ftarte Dungung auf einem ohnehin ichon febr tragfabigen Boben ift gleich fehlerhaft. Erftere ift unzureichend, nicht allein um bem Boben eine langer andauernde Fruchtbarfeit gu verleiben, fondern fie wird auch nicht einmal burch bie nachfte Ernte lohnen; lettere ift unnug, ba ben Bflangen von Seiten bes Bobens icon bie nothige Rabrung gugeführt wirb. - Je fcwammiger bie Acertrume und je lofer ber Untergrund ift, befto naber an ber Oberflache muß ber Dunger bleiben, bamit ber Ginfiderung beffelben vorgebeugt wirb. Dan barf ben Dift aber auch nicht zu nabe an ber Oberflache laffen, weil fich fonft bie wirtfamften Theile ungenut verfluchtigen. Am besten wird es fein, ben Dift insoweit mit Erbe zu bebeden, als nothia ift. ibn ber unmittelbaren Ginwirfung ber Luft zu entziehen, jedoch auch nicht fo tief unterzubringen, daß ihn die Burgeln ber Bflangen nicht erreichen tonnen. 216 Regel ailt in biefer Beziehung : Je tiefer bie Bflangenwurzeln in ben Boben einbringen, befto tiefer muß auch ber Dunger untergebracht werben; je oberflächlicher aber Die Wurgeln liegen, befto flacher muß man ben Dunger unterbringen, weil ben Bflangen bie Rabrung aus bem Boben burch bie Burgeln jugeführt wirb. Die Menge bes anzuwendenden Dungers follte ftets ausreichend fein, um ben Bflangen ibre vollftandige Entwickelung und ihr fraftiges Bachethum zu fichern, foon auch aus bem Grunde, weil bie Bflangen mittelft ihrer Blatter einen großen Theil ihrer Brundftoffe ans ber Atmosphare aufnehmen. Diefe Stoffaufnahme burd bie Blatter wird aber um fo bebeutender fein, je fcneller und fraftiger ihr durch die Bodenfraft veranlagtes Bachethum ift. 3m Allgemeinen läßt fich über bie Starte bet Dungung etwas Bestimmtes nicht angeben, weil diefelbe von Gewohnheit und manderlei zu berudfichtigenben Umftanben abhangt. Go bebingen g. B. bie verfchiebenen Arten bes Stallmiftes einen wesentlichen Unterfchieb binfichtlich bes anzuwenbenben Bewichts; bann tommt aber auch viel auf bie Beschaffenheit bes Futters an, von bem ber Dift gewonnen murbe, ba Dift von trodinem und fraftigem Futter eine weit größere Menge bungenber Stoffe enthalt, als folder, welcher aus grunen, naffen, wenig nabrenden Stoffen erzeugt worden ift. 3mmer aber bleibt bie Gewichtsbestimmung bes Diftes behufs ber Ausmittelung ber Starte ber Dungung einer bestimmten Felbflache bie ficherfte Richtichnur. Siernach wird gewöhnlich ein

zweispanniges Fuber Stallmift zu 20 Ctr. angenommen, und man rechnet auf 180 Muthen 100 Ctr. Rindviehmift, wenn diefer nicht zu fehr zerfest ift, ale eine fcwache, 160 Ctr. ale eine mittle, 240 Ctr. ale eine ftarte Dungung. Schafmift rechnet man meift 1/3 weniger; boch ift zu berudfichtigen, bag biefer furgere Beit nachhalt ale ber Rindviehmift. Bindenber, falter, feuchter Boben muß am ftartften mit Stallmift gebungt werben, wenn man bon ber Dungung eine angemeffene Wirfung haben will; folden Boben braucht man aber nicht fo oft gu bungen, ale ben thatigen, fanbigen, trodnen Boben, wo eine fcwache, aber öftere wiederholte Dungung ratblich ift. Abbangige Welber muffen auf ben Boben ftets etwas ftarfer gebungt werben, als am Fuße bes Abhanges, weil burch Regen- und Thauwaffer eine Menge bungender Theile herabgefpult werben. Aber auch die Bflangen felbft find binfichtlich bes Dungerbebarfes und bes Dungererfates febr verichieben, je nachdem fie bie Bobenfraft mehr aufzehren ober fie iconen, ober ben Boben nicht nur nicht angreifen, fonbern noch bereichern (f. Statif). — Das Unterpflugen bes Miftes barf nie bei naffer Bitterung und nie bei naffem Buftanbe bes Bodens geschehen, weil fonft ber Dift mehr verwittert als fich zerfett, und die wohlthatigen Folgen ber Bahrung im Boben verloren geben. Sat man langen ftrobigen Dift, fo ift es nothwendig, benfelben binter bem Bfluge mit ber Gabel einzulegen, benn nichts gewährt einen wiberwartigern Anblid, als ein frifchgebungter Ader, aus beffen Furchen ber Dift jur Galfte bervorragt, wozu noch fommt, bag ber über bem Boben liegenbe Dift verwittert. - Defters werben auch bie Wintersaaten uberbungt, und in vielen Fallen bringt biefes Berfahren entweber burch ben unmittelbaren fcmellen Uebergang ber bungenben Theile in Die Bflanzen bei feuchter Witterung, ober burch ben Schut gegen bie austrodnenden außern Ginfluffe große Wirtung hervor. Deffenungeachtet fann biefes Verfahren immer nur als Ausnahme betrachtet und follte nur bann angewendet werben, wenn es jur Dungung bor ber Saat an Beit ober Dunger mangelte, ober wenn man einer fowachlichen Saat zu Gulfe tommen will. Bum Ueberbungen ber Sagten verwenbet man am vortheilhafteften nur furgen, gut gemengten, egalen Rift. Die Ueberbungung ift auf loderem Boben nutlicher, ale auf binbenbem und fann auf bie Saat nur bann bungend wirken, wenn fie ber Regen fruhzeitig genug in ben Boben einfpult; baber ift fie auch nur im Winter fur Winterfaaten nublich, fur Commerfaaten dagegen nicht zu empfehlen. Uebrigens ift Borficht nothig, daß man beim Ueberbungen nicht einen mit Unfrautsamen verunreinigten Dift anwendet. - 3ft es taum möglich, auch nur mit annahernber Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, wie viel die eine ober andere Pflanze bem Boben an Rraft entzieht, fo ift es bagegen febr leicht und auch fast rollig ficher, eine Berechnung barüber anzuftellen, wie viel alljährlich in einer Wirthschaft Stallmift gewonnen wirb. Gine folche Berechnung ift nicht nur rathlich, fonbern sogar nothwendig, bamit ber Landwirth foon im Boraus weiß, über wie viel Stallmift er zu verfügen bat, mithin wie viel Rorgen Land er alljährlich auszudungen vermag. Gewöhnlich berechnet man bie Erzeugung bes Stallmiftes nach ber Studzahl bes Biebes; eine folde Berechnung hat aber gar feinen Werth. Will man ficher geben und zu einem möglichft richtigen Ergebniß gelangen, fo muß man bie Erzeugung bes Diftes nach ber Menge bes zur Berfütterung tommenben Futtere und nach ber Menge ber anzuwenbenben Streu berechnen. Am ficherften geht man bei ber Berechnung ber Mifterzeugung, wenn man fammtliches Futter auf Beuwerth reducirt und zu bem Gewicht beffelben

bas Gewicht bes Rutterftrobes und ber Streu bingurechnet. Diefe gufammengegogene Summe bes Gewichts, mit 23/10 multiplicirt, giebt bie Gewichtesumme bes gewonnenen Miftes von bem trodnen Futter und ber Streu bei Rindvieb, welches auf bem Stalle gefüttert wird. Bei ben Pferben und Schafen fann man eine fe bedeutende Gewichtsvermehrung bes Futters und ber Streu felbft bann nicht annehmen, wenn fie gang auf bem Stalle gefüttert werben, weil fich ihre Auswurfe weniger mit ber Streu verbinben, baber nicht fo ftart eingestreut werben fann, und weil Pferte= unt Schafmift balb in Bahrung übergeben, wobei mehr Feuchtigfeit verdunftet, als beim Rindvichmift. Ran fann baber bei ben Pferben und Schafen bie Maffe bes Geuwerths und ber Streu bem Bewicht nach nur mit 12/3 multiplis ciren, um die Gewichtsmaffe bes Miftes zu ermitteln. Dafür ift aber auch Pferdeund Schafmift in feiner Wirfung fraftiger ale ber Rindviehmift. Doch muß man, ba bie Pferde und Schafe - und wo bas Rindvieh geweibet wird, auch biefes am Tage über nur wenig im Stalle gehalten werden, und dann ihre Auswurfe für ben Mifthaufen verloren geben, bei bem Beibe= und Bugvieh die Galfte bes ihnen verabreichten heuwerthe außer Berechnung laffen, wenn man zu einem annabernd richtigen Ergebniß gelangen will. Bei febr faftiger Fatterung nimmt man folgende Berhaltniffe in Begiehung auf Diftproduction an : 100 Bfb. folgenber Buttermittel geben an Dift: Rartoffeln 70, Roblruben 50, Dobren 40, Runtelruben 37, Wasserrüben 36, Wickfutter 50, grüner Klee 40, Gras 35 Pft. rung bes Bewichts bes Streuftrobs ift hierbei auf bas Doppelte anzunehmen. -Bas folicflich noch ben wirthichaftlichen Roftenpreis bes Stallmiftes und beffen Bruttowerth beim Ackerbau anlangt, fo ftellt b. Daum folgende Berechnung hierüber an : Rimmt man an , bag bie Futterung bes Rindviehs in 2/7 Gen und  $^{5}/_{7}$  Stroh besteht, so hat man folgende Gleichung: 2 Ctr. heumist + 5 Ctr. Strobmift = 5 Ctr. Strob. Nimmt man an, bag 1 Ctr. heumift einen eben fo hohen Werth hat als 1,4 Ctr. Strohmift, so erhalt man 2,8 Etr. Strohmist + 5 Ctr. Strohmist = 5 Ctr. Stroh und daraus 1 Ctr. Strohmist = 0,64 Ctr. Strohwerth. Acchnet man binfichtlich ber Nahrstoffe 6 Afd. Strob 1 Afd. Roggen gleich, fo giebt biefes fur 1 Ctr. Futterftrob 18,33 Bfb. Roggen; mithin foftet ber aus 1 Ctr. Futterftrob gewonnene Dift 11,73 Bfb. Roggen. Sagt man weiter 2 Bfb. Strob = 1 Bfb. Seu, fo find 2 Ctr. heumift + 3,57 Ctr. Heumist = 5 Ctr. Strob, ober 5,57 Ctr. heumist = 2,5 Ctr. heu, also 1 Etr. heumift = 0,45 Ctr. heuwerth. Werben weiter 3 Bfb. heu = 1 Bfb. Roggen gerechnet, fo ift 1 Ctr. Beuwerth 36,67 Afb. Roggen, und es fallen bavon auf ben Dungerwerth 16,50 Bfb., auf ben Futterwerth 20,17 Bfb. Siernad wurde 1 Ctr. Stallmift 5 Pfb. ober 1 Berl. Mete Roggen werth fein. v. Mayer schätzt 1 Ctr. Stallmist werth 1,32 Meten Roggen, Thaer 1,20 Repen Roggen, Blod 1,35 Megen Roggen. Was ben Bruttowerth bes Stallmiftes beim Acerban betrifft, fo nimmt v. Daum an, bag 1 Ctr. Stallmift 20 Bfb. Roggenwerth erzeugt, und daß davon die erste Frucht 10, die zweite 5, die dritte 31/3, die vierte 12/3 Pfd. liefert.

2) Animalischer Dünger. Der rein animalische Dünger ift unter allen Düngemitteln ber wirksamste. Bei seiner Anwendung muß man darauf bedacht sein, daß seine Zerschung im Boden im Berhältniß zu der Entwickelung der Pflangen erfolgt, daß man ihn nicht in zu großer Menge anwendet, und daß man ihn auf dem Acker gehörig vertheilt. Sehr zweckmäßig kann man den rein animalischen

Dunger mit Ralf und Erbe verfeten; er fann bann fehr vortheilhaft jum Ueberbungen ber Sgaten angewendet werben; boch barf man ihn auch bier nicht in qu großer Menge aufbringen. Das richtige Berhaltniß ift bas 3-4fache Ausfaatmaß bee Roggens auf gleicher Blache. Bu bem animalischen Dunger geboren : 1) Fleifch von tobten Thieren, welches ein fehr wirkfames Dungemittel abgiebt. Am beften bestreut man die Cadaver mit ungelofchtem Ralf, vergrabt fle feicht, wirft die Maffe, wenn fie fich zerfest hat, aus, vermifcht fie nach Absonderung ber Rnochen mit einer 5 - 6 Mal fo großen Menge Erbe und bringt bas Gemifch in Saufen, welche öftere umgeftochen werben. 2) Blut. Daffelbe enthält 76-80% Baffer, Fibrin, Albumin, Die burch bas Garmatofin gefarbten Rugelden, mehrere fette Stoffe, Schwefel und Phosphor mit organischen Materien verbunden , phosphor-, fcmefel- und toblenfauren Kalt, Magnefia, Soba und Botafche, Gifenored, Chlorure und mildfaure Alfalien. Banen rath, bas normale Blut in 50 Dal fo viel Waffer aufzulofen und burch Begießen auf bem Ader zu vertheilen, ober bas Blut mit eben fo viel Baffer bis zum Sieben zu erhigen und bie erhaltene Ruffigfeit nebst ben auflöslichen Salzen auf ben Composthaufen zu gießen, ober es zu trodnen, ju pulveriftren und mit mineralifden Substangen ober absorbirenbem Roblenftaub zu vermifchen. Bum Berinnen bes Blutes wendet man am beften falgfaures Mangan ober falgfaures Gifenornb an. Man braucht von letterem nur 5 - 8% vom Gewicht bes Blutes, je nachbem letteres 6 ober 80 am Aereometer geigt. 1 Theil getroduetes Blut foll 42 Theile guten Pferbemift ober 3 Theile Rnochenmehl ersegen. Bedingungen bei Anwendung bes Blutpulvere find, bag es fich im Buftanbe ber feinften Bertheilung befinde und fo innig als möglich mit bem feuchten Boben bermengt werben, bamit feine Berfepung ichnell erfolgen tann, weshalb es auch am beften bei bevorftebenbem Regen angewendet wirb. 3) Fifche. In mehreren Colonien bilben verborbene Stockfische einen vorzüglichen Dunger. Ihre Bubereitung ift leicht. Dan gerschneibet fle, bringt fle bann gur Faulnif in Baufen und vertheilt fie am Stamme ber Bflangen. An anbern Orten berntt man mit großer Sorgfalt verschiedene andere Gifche: verborbene Sarbellen, Beringe, Stichlinge ac. Man ichatt ben Werth biefes Dungeftoffes bis 18 Dal bober als ein gleiches Quantum Stallmift. 4) Saare, Borften, Febern, Abfalle von Bauten und Leber. Alle biefe Stoffe find pflangennabrent und follten beshalb gur Dungung verwendet werden. Da indeg ihre Auflösung nur febr langfam von ftatten geht, fo muß man fle mit Erbe und Ralt verfeten und fo in Gabrung bringen. Auf 1 preug. Morgen braucht man 24 Berl. Schffl. Diefer Stoffe. 5) forn, Rlauen und Bufe. Auch biefe Stoffe geben einen fehr wirtfamen Dunger ab; fie muffen aber ebenfalls vor ihrer Unwendung mit Ralf vermischt und baburch gerfett ober boch möglichft gertleinert bem Boben einverleibt werben. Inobesondere find die Abfalle der Gorndreber, die Gornspane, ein febr wirtfames und nachhaltendes Dungemittel, bas fich fur jeben Boben eignet. Man ftrent bie Bornspane bei windftillem Wetter auf Die rauhe Saatfurche und eggt fie entweber mit bem Samen zugleich ein ober faet lettern erft, wenn bie Bornfpane fcon eingeeggt find. Fällt bei bem Ausstreuen ber hornspane ein feiner Regen, fo ift bice nur ermunicht, indem bann bie feinen Spane fogleich an bem Erbboten feft antleben. Ihre Unfeuchtung mit Jauche und bas Gabrenlaffen bamit in Saufen beforbert ihre ichnelle Wirfung, welche, wenn bie Bornfpane ohne vorherige Babrung angewendet werden, mehrere Sabre nachbalt. Giebt man bem Miter eine balbe

Dungung mit Stallmift ober Bferch und eine balbe Dungung mit hornfpanen, fo ift bies noch beffer ale bie Unwendung ber Gornfpane allein. Auf 1 Morgen braucht man von diefen Stoffen 16-20 Schffl. 6) Bollene Lumpen. Alle Lumpen von wollenen Beugen geben einen vorzüglichen Dunger vorzüglich für leichte Bodenarten ab, indem fie bier, außer ihrer Dungefähigfeit, auch die Feudtigfeit einfaugen und langere Beit gurudhalten, mithin fur bie Bflangen bei Erodenbeit eine Quelle von Feuchtigkeit abgeben. Um besten trankt man bie Lumpen vor ihrer Unwendung mit Jauche und bringt auf ben Morgen 20 Ctr. auf. 3bre Unterbringung muß forgfältig geschehen, boch fo, bag fle weber ju flach noch ju tief Auch fann man die Lumpen in Gruben bringen und fie gur fcnelleren Berfetung mit Ralf vermifchen. Dit Erbe gemengt giebt bann biefe Raffe einen fehr fraftigen Dunger zum Ueberftreuen ber Saaten. 7) Rnoden. Diefelben untericheiben fich von andern thierischen Stoffen besonders burch ihren großen Behalt an unorganischen Stoffen, beren Renge aber bei verfchiebenen Thieren und felbft bei Individuen berfelben Gattung unter vericbiedenen Umftanben febr abweichend ift. Junge Thiere enthalten bavon weniger als ausgewachsene. Berhaltniß ber verschiedenen Beftandtheile wird einigermaßen auch burch bie Lage ber Rnochen im Rorper bedingt. Um eheften gerfeten fich in ber Erbe Die Ropf. Birbel-, Schaufel- und Rippenknochen ber vierfußigen Thiere, am fpateften bie Röhrenfnochen. Enblich weichen auch die Rnochen ber verschiebenen Thiere in ber Bufammenfetjung etwas von einander ab. Ungebrannte Knochen enthalten nach Bauquelin 51% animalische und 49% erdige Substanz bei Ochsen, 46, rest. 54 bei Ralbern, 48, resp. 52 bei Schweinen, 30, resp. 70 bei Schafen, burchschnittlich bei ben hausthieren 440/0 animalifche und 560/0 erbige Substangen. erdigen Theile bestehen fast gur Balfte aus phosphorfaurem, dann aus fohlenfaurem Ralf, etwas Natron, Fluorfalcium und Spuren von Rochfalz. Die animalifche Substang (Fett, Fafer und Anorpel) besteht aus 48 Roblen =, 28 Sauer., 16 Stid - und 8 Bafferftoff. Demnach enthalten 100 Theile unausgesottene und ungebrannte Knochen 70/0 Sticffoff. Die organische sowohl ale die unorganische Substang ber Anochen ift gleich wesentlich fur bie befruchtenbe Birtung, obichon dies mehrere Schriftsteller binfichtlich bes organischen Theile, ber Gallerte, bestritten haben; aber die Gallerte enthalt 1/16 bes gangen Gewichts Stidftoff. Auch hat es die Erfahrung gelehrt, bag bie Gallerte ber Anochen auf Grasland in fluffigem Buftande angewendet wirklich bungt. Man fann beshalb auch nicht baran zweifeln, daß von bem organischen Theile ber Knochen beren wohlthatige Wirkung ale Dunger einigermagen abhangt, und es ift baber fehlerhaft, jur Dungung beflimmte Knochen vorher zu verbrennen. In bem Fall, wenn ber Boben bereits genugenden organischen Stoff befitt, werben allerdings gebrannte Knochen bie gewöhnlichen Wirfungen ber Anochen bervorbringen ; wenn bagegen organischer Stoff im Boben fehlt, fo werben ungebrannte Anochen ftete ficherer fein. tonnen in verschiedenen Formen zur Dungung angewendet werben. Entweder werben fle burch Maschinen zerkleinert, und ihre balbige Wirksamkeit hangt bann von bem Grabe ber Berfleinerung ab. Grobfornige Anochen werben erft fpat gerfett, wedurch die erfte Frucht der vollen Ginwirfung bes Dungere beraubt wird; man muß baber bie Rnochen in möglichft gepulvertem Buftanbe anwenden. Gine anbere Form ber Anwendung ber Anochen ift die, fle mittelft Schwefel- ober Salgfaure zu gerfeben und aufzulofen. In Schottland hat diefes Verfahren ein faft allgemeine Ausbrei-

tung erlangt, ba bie Befchleunigung und Erhöhung ber Birfung, welche bie aufgefcoloffenen Knochen im Bergleich jum Knochenmehl in Gubftang zeigen, febr auffallend ift. Die Knochen in ber Form von Mehl ober Studen, bringt man in ein Befaß, vermifcht fie mit ber Galfte bes Gewichts todenben Baffere und bann mit ber Balfte bes Gewichts Schwefelfaure ober mit fo viel fechegrabiger Salgfaure, bag bie Knochen bavon bebedt werben. Nach 8-10 Tagen fann man bas Bange berausnehmen und es entweber mit 200 Theilen Waffer verbunnt in fluffigem, ober mit Sagespanen, Golgfohlenftaub, Torfaiche, feiner trodner Erbe vermischt, in trodnem Auftande anwenden. Die Knochen in fluffiger Form anzuwenden, ift nach Johnfton bas vollfommenfte und vortheilhaftefte Berfahren. Rach in England angeftellten Bersuchen hat fich herausgestellt, bag 8, 4 und felbft 2 Buibel in Schwefelfaure aufgelofte Knochen einen eben fo großen Ertrag von Ruben lieferten, ale 16-20 Bufbel Anochenmehl. Doch empfiehlt Johnston, ben aufgeloften Anochen, infofern ber Boben und bie Anochen nicht Diejenigen Stoffe enthalten . welche Die Bflangen erforbern, eine Rleinigfeit Bolgafde, falbeterfaures Natron ober gewöhnliches Salg und ichwefelsaure Talferde, von Ralis und Natronsalzen von jedem 5 Bfb., von Talterbefalgen 10 Bfb. zu jeden 100 Bfb. Anochen zuzuseten. Gehr vortheilhaft fann man auch bie in Salgfaure aufgelöften Anochen mit Miftjauche verbinben und in biefer Form auf die Felber bringen. Dan bat die Knochenbungung bei allen Felbfrüchten und, mit feltnen Ausnahmen, ftets mit bem beften Erfolg angewendet. Bang befonders aber hat fie fich beim Rübenbau bemahrt. Was die Bodenbeschaffenbeit anlangt, fo bewährt fich ber Rnochenbunger namentlich auf Sand-, Ralt-, Rreibe = und Torfboden , weniger auf einem ichweren Boben ; minbeftens muß er bier fo angebracht werben, bag er mehrere Jahre in ber Oberfläche bleibt, um feine Berfetung zu befchleunigen. Doch beffer wendet man die Anochen in einem foweren Boben mit Stallmift vermischt an, und zwar in bem Berbaltniß, bag man auf 100 Ctr. Mift 5 Ctr. Anochen rechnet. Ueberhaupt aber ift es vortheilhaft, bas Rnochenmehl in Berbindung mit Stallmift anzumenben. Der Rnochenbunger zeigt in bem Fall eine geringere Wirtung, wenn ber Ader vorher gefaltt mar, weil ber Ralt icon theilweise bie Dienfte ber Anochen verrichtet bat. Benbet man bie Anoden in fluffigem Buftanbe an, fo vertheilt man bie Fluffigfeit mittelft eines Giegers, wendet man fie bagegen in trodnem Buffande an, fo ftreut man fie fur Galmfruchte breitwürfig aus und eggt fie jugleich mit bem Samen unter, für knollen und krantartige Gemachfe bagegen vertheilt man bie Fluffigfeit portionenweise um biefelben Auf ben Morgen braucht man 4-6 Ctr. Anochenmehl à 110 Pfb. Gine größere Quantitat foll nicht mehr Birfung bervorbringen. Rauft man Rnodenmehl, fo muß man fich vorfeben, bag baffelbe nicht verfälscht ift, inbem bemfelben oft Ralt, Sant, Steinfohlenasche beigemengt werben. Um bas Rnodenmehl auf folde Berfalichungen ju prufen, ichuttet man eine Bortion babon in eine Schuffel, gießt fo viel Waffer bingu, bag ein Brei entftebt, und reibt biefen anhaltend zwischen ben Fingern unter allmaligem weitern Bufat von Baffer, bis fich die pulverigen Theile von ben gröbern Studen getrenut haben. nun bas Bange einige Secunden rubig fteben und gießt bann bas überftebende trube Baffer in ein Glas. Diefes Abichlammen ber pulverigen Theile wird fo oft wiederholt, bis bas Baffer burd bas Anochenmehl nicht merklich mehr getrübt Das rudftandige abgewaschene Knochenmehl wird auf einem Bogen weißen Dructpapier ausgebreitet, und eine genaue Betrachtung beffelben zeigt, ob und in

welcher Menge frembartige Stoffe barin enthalten find. Läft man bie burch bas Abreiben bes Anochenmehle gewonnenen truben Muffigfeiten eine Beit rubig fteben, fo lagern fich bie pulverigen Theile am Boben bes Blafes ab, konnen auf Papier gefammelt und ihrer Menge nach beurtheilt werben. Bas bavon burch aufgegoffenen farten Effig aufgeloft wirb, ift beigemengter Ralt. Etwaiger Bufas von Thon ober Lehm wird fich burch bas Ansehen und bie Anetbarteit bes halbgetrodneten Schlammes zu erfennen geben. 8) Buano. Der Guano murbe in Deutichland querft im Jahre 1842 eingeführt. Derfelbe befindet fich auf menichenleeren Infeln unt Rlippen lange ber Rufte von Subperu zwischen bem 13 und 140 S. B. Der Gugno bilbet unregelmäßige und abgefoloffene Lagen, bie nach v. Sumbolbt bier und ba eine Tiefe von 50 - 60 Fuß erreichen. Rach Binterfelbt giebt et 3 Arten biefes aus ten Excrementen ber Seevogel entftebenben Dungers : rothen, bunkelgranen und weifen. Unter biefen Arten icheint berjenige ber befte gu fein, in welchem fid noch gang beutlich bie Febern ber Seeraben entbeden laffen. felbe ift grammeig und entwickelt ichon bei gelinder Erwarmung viel Ammoniat. Die nit bem granweißen Buano von Sprengel angestellte demifche Analbse lieferte folgende Rejultate: 100,000 Gewichtstheile Guano gaben, nachdem berfelbe bei 18 -200 R. getrodnet worben war, beim Verbrennen 30,900 Gewichtstheile Alde; biefe beftand aus: phosphorfaurer Rafferbe nebft Spuren von Gifenoreb 15,605, pholipforfaurer Salferbe 1,540, Riefelerbe, Quart, Blimmer und Magneteisenfand 5,840, fohlenfaurer Ralterbe 2,957, fohlenfaurer Salterbe 840, Mlaunerbe 39, ichwefelfaurem Rali 1,524, Chlorfalium 870, Chlornatrium 1,484 Gewichtstheilen. Ferner enthielen 100,000 Gewichtstheile Guano an Barnfaure, Animoniaf und Phosphorfaure 61,180, an Febern und Unreinigteiten 7,410, an Barg 680 Gewichtstheile. Diefer reiche Gebalt an Barnfaure und Ammoniat ift bie vorzüglichfte Urfache ber Dungetraft bes Guano. Bei ber großen Nachfrage nach Guano tam es balb babin, daß berfelbe mit verfciebenen mineralischen Stoffen verfalfcht und baburch fein Dungewerth febr berabgefest wurde. Man muß beshalb ben Guano vor beffen Antauf prufen. 3ft berfelbe ein gleichformiges Bulver, wie g. B. ber aus Beru und Chili tommenbe, fo wiegt man 4 Loth bavon ab und läßt biefes Quantum, auf Bapier ausgebreitet, an einem mäßig warmen Orte einige Tage liegen, bamit er lufttroden werbe. Bas ber Guano nach biefer Beit an Gewicht verloren hat, ift als überfcuffiges Waffer in Rechnung zu bringen. Ift ber Guano, wie g. B. ber patagonische und afritanifde, von ungleichformiger Beschaffenbeit, fo muß man burch Berreiben ber Rumpen guvor ein möglichft egales Gemenge berzustellen fuchen, ebe man bie jum Trodnen bestimmte Bortion davon abwiegt. Gben fo muß man die etwa barin porhandenen Febern, Leberftude, Steine zc. gleichformig auf die gange Daffe gu bertheilen fuchen. Da die Steine oft febr feft mit ber Guanomaffe überklebt find, fo that man wohl, eine besondere Portion des Guano in einem Topfe mit heißem Baffer ju übergießen und eine Nacht hindurch weichen ju laffen , worauf Steine und Sand beim Abichlammen und Abspulen mit Waffer gurudbleiben. Die Brufung burd Berbrennen ift nun bas einfachfte nnb zwerlaffigfte Berfabren. Dan fcuttet zu biefem 3wed 1 Loth von bem lufttrodinen Buano in einen Blechloffel und ftellt biefen fo lange auf glubende Rohlen, bis nur noch eine weißliche ober granliche Afche gurudbleibt, welche man nach bem Erfalten wiegt. Afche gurudbleibt, besto beffer ift ber Guano; bie beffen peruanischen Sorten binterlaffen nur 25 - 33%, die schlechten Guanosorten 60 - 75, die absichtlich verfälfchten noch mehr Procent Afche. Bon echtem Guano ift bie Afche immer weiß ober grau; eine gelbe ober rothliche Farbe beutet auf Berfalfdung mit Lebm, Erbe zc. bin. Der wichtige Ginfluß bes Guano auf die Begetation ift burch zwei Umftande bedingt: 1) bag er eine wohl gemischte Berbindung einer bedeutenden Anzahl berjenigen Substanzen enthält, welche bie Pflanzen zu ihrem vollkommenen Bachsthume und zu ihrer Entwidelung bedurfen, 2) bag biefe Difchung eine betrachtliche Menge von Ummoniaf und phosphorfaurer Ralferbe einschließt. Durchfcnittlich mogen 150 Pfb. Guano fo viel Anochenerde enthalten, als 100 Pfb. Rnochen, und in bemfelben Berhaltnig wird fein Ginfluß auf ben Boben, vergliden mit bem ber Anochen, bleibend fein, insoweit ale bies Die Anochenerbe betrifft. Doch reicht ein gleiches Gewicht Anochen in ber Befruchtung bes Landes weiter, als ein gleiches Gewicht Buano. Dies icheint zwar die Erfahrung nicht zu beftatie gen, indem 8 - 10 Bewichtetheile Rnochen erforderlich find, um einen Durchfdnitteertrag von Ruben zu liefern, mabrent 4-5 Gewichtstheile Guano biefelben Dienfte thun, aber man muß dabei berudfichtigen, bag die Wirtung ber Knochen weit langfamer, bafur aber bedeutend nachhaltiger ift als die ber Rnochen. Ueber Die productive Kraft des Guano bat Geper fortgefette Berfuche angestellt und gefunden, bag 1 Ctr. Guano bei zwedentsprechender Unwendung in feiner erftjahrte gen Wirkung auf 60% zu berechnen ift, daß er im Mittel 6 Berl. Schfil. Roggen, mithin burch feine auf 3 Jahre hinausreichenbe Befammtwirfung 10 Soffl. Roggen fammt der entsprechenden Menge Strob producirt. Im Berhaltniß zum Rindviehmift und beffen Wirfung ift 1 Ctr. Guano gleich 662/3 Ctr. Rindvicha In England wendet man Guano und Knochenmehl in Berbindung mit eine ander an, und hat bavon ftete eine bedeutendere Birtung, ale wenn jede biefen Substanzen fur fic allein angewendet wirt. Guano allein befchleuniat bie Ente widelung ber jungen Pflangen allzusehr, fo bag biefelben ber Befahr ber Fruhreife ausgesett werben, mahrend bas Anochenmehl für fich allein nur ein langfames Bachsthum bewirft, aber in feiner Wirfung nachhalt. Werben nun biefe beiben Dungemittel mit einander verbunden angewendet, fo vereinigen fich bie wohltbatigen Wirfungen beiber; ber Guano beforbert bas rafche Auflaufen und bas Bachsthum in ber erften Beit, mabrend bas Knochenmehl bie Bflangen im Berbft im fraftigen Bachethum erhalt. Außer mit Anochenmehl fann man ben Guano noch mit Erbe, Sand, Gpps und Afche vermischt anwenden. Dagegen barf man ibn nicht mit ungelofchtem Ralf vermischen. Bon wesentlichem Ginflug auf die Birtfamteit bes Guano ift die Urt ber Unterbringung beffelben. Guano, auf bie Saat gestreut, bringt feine ober nur febr geringe Wirtung bervor, wenn nicht befonbers gunftige - feuchte - Bitterung eintritt. Dagegen zeigt er feine volle Birfung, wenn er in ben Boben gebracht und mittelft ber Egge innig mit bemfelben ver-Sehr wirtfam zeigt er fich auch, wenn er im Waffer aufgeloft mabmischt wirb. rend ber Begetation ber Pflangen an diefe gebracht wird. 3m Allgemeinen gelten binfichtlich bes Guano folgende Regeln : Der Guano barf nie in unmittelbare Berührung mit ben Samen gebracht werben, indem er Die Reimfraft berfelben gerftort. Ift ber Buano flumpig, fo muß er vor feiner Unwendung gepulvert werden. In leichten und trodnen Bobenarten ift ber Guano weiter von ben Samen zu entfernen als in fcweren und naffen Bodenarten, in welchen letten man am beften ben Guano mit Sand vermischt ober in Berbindung mit Stallmift anmendet. Bu tief barf man ben Guano nicht unterbringen, weil er fonft feine Birtfamteit berlieren wurde. Bei anhaltender Durre außert ber Guano feine Wirfung auf bas Bflanzenwachsthum; diese tritt erft nach einem Regen ein. lebrigens tann man ben Guans bei allen Culturpflanzen anwenden. Im Allgemeinen rechnet man auf ben Morgen 2-3 Ctr. Guano, in Berbindung mit Stallmift angewendet aber nur 11/2 Ctr. 9) Maitafer. Da der Maitafer ein volltommen ausgebildetes Thier ift, fo muffen auch unbedingt alle feine Theile eine bungende Birfung haben. Durchichnittlich wiegt 1 Berl. Schffl. Raifafer 1/4 Ctr. 100 Gewichtstheile lebende Raifafer ergeben nach tem Totten und Trodnen 31,2 Gewichtstheile. 1 Ctr. Raifafer wird baber burch bas Trodinen auf 371/3 Bft. reducirt. Bergleicht man nun getrodnete Maifafer mit bem Anochenmehl, fo ftellt fich folgendes Refultat beraus: 1 Schffl. lebender Maifafer 27-28 Pft. ergeben nach bem Trodnen 81/2 Pft., und biefe 81/2 Pfd. Maitafer bringen ben namlichen Effect hervor ale eine gleiche Duantitat Anochenmehl. 10) Beibemift. Darunter ift berjenige Dift zu verfteben, welchen bas Bieb mabrent ber Beibe auf ben Acter fallen lagt. In ber Regel nimmt man an, bag bem Ader burch ben Beibemift eine Dungung jugeführt werde; icheinbar ift bies auch ber Ball, in ber That wird aber bas Acerland burch ben Weibemift fehr wenig befruchtet. Meher rechnet 3/5, andere Schriftfteller bagegen rechnen bie Galfte bee Dungere auf bie Beibe, wenn eine Ruh nur bet Nachts im Stalle fleht. Bugegeben, daß biese Angabe richtig sei, so muß aber beftritten werden, bag jene 3/5 ober 4/8 Beibemift bem Ader wirklich zu gutefommen. Die Erfahrung lehrt nämlich, daß ba, wo ber Acter mehrere Jahre gur Beibe niebergelegt wird, ber Grasmuchs vom vierten Jahren an abnimmt; wenn nun ber Beidemift den Ader wirklich befruchtere, so wurde eine folche Abnahme nicht fattfinden. Der Grund, daß Weidemift nur eine außerft geringe Birkung außert, ift barin ju fuchen, bag er, bem Boben nicht einverleibt, verwittert, bag feine Subfang alebald von Infetten vergehrt wirb. Auch bemabren bie fchlechteren Aderflaffen, welche größtentheils mehr als Beibe benn als Aderland benutt werben, keineswegs bie Annahme, daß Weidemift bas Land befruchte. Denn felbige werben oft 5-8 Jahre beweibet und geben boch febr ichlechte Ernten. bedingen hier Schaf- und Rindviehercremente einen fehr großen Unterschied. Das porftebend Angeführte bezieht fich hauptfachlich auf Die Excremente Der Rinder; ber Schafmift bagegen zerfest fich fcnell, beforbert ben Graswuchs und vermehrt taburd, daß die uppiger aufwachsenden Beibepflangen atmospharische Stoffe vertorpern, fowie burch verbefferte Beibe und mehr gurudbleibenbe Burgeln allerbings Die Bodenkraft. Es ift baber febr richtig, baß fich mit ber Lange ber Beit eine Rindviehweide verschlechtert, mabrent fich die Schafweide verbeffert. Rur ba allem falls fann Beideland noch burch die Excremente bes Rindviehs verbeffert werben, wo das Klima beständig feucht ift, indem baburch eine fonelle Auflosung und Berfepung ber Ercremente bewirft wirb, welche bann bem Boben wenigstens theilweiße ju gute tommen. 11) Bferch ober Gorbenfolag. Derfelbe wirkt auf einem Boten, ter vorher nicht zu fehr entfraftet mar, auf 2-3 Fruchte. fung zeigt fich in mehrfacher hinficht fehr vortheilhaft; Die Excremente bienen nicht nur an und fur fich zur Pflanzennahrung, fondern fie gerfeten auch bie im Boden befindlichen vegetabilischen Stoffe und machen die Aderfrume murbe. Gin gepferchter Ader zeichnet fich beshalb ftete burch ben milben Buftand ber Adertrume fehr vortheilhaft aus. Auch die Ausbunftungen ber auf dem Boden liegenden

Schafe icheinen einen gunftigen Ginflug auf Die Aderfrume gu haben. tann bie Pferdbungung eintheilen in ftarte, mittle und fdmache. Die ftarte eignet fa far Sanbelegewächse und Rohlarten, die mittle für bie Getreibearten, die fdmache gur Radbulfe für manche Culturoflangen, benen man nicht gutraut, baf fie bie notbige Rraft im Boben finden. Thaer nimmt an, bag 2400 Schafe eine ftarte, 1800 Stud eine mittle, 1200 Stud eine ichwache Dungung auf 1 Morgen in einer Racht bewirken. Diese Unnahme ift jedoch noch nicht ausreichend, ba bie Nachte nicht gleich lang find und man, vorausgesett, bag bie Schafe gleichmäßig ernabrt und bie Borben gleichmäßig fortgerudt werben, annehmen barf, bag man um fo mehr Schafe in ben borben haben muffe, um fo viel furger bie Beit ihres Lagers in benfelben ift. Rechnet man nun mit Meper bie Nachte in ber letten Salfte bes April 98/4, in Der erften Balfte Des Mai 83/4, in ber legten Galfte bes Mai 8, im Junt 71/3, im Juli 8, im August 91/2, im September 111/2, im October 131/2, thi Robember 151/3 Sninben, fo bedarf ber Morgen in ber legten Galfte bes Mprit 1846, in ber erften Galfte bes Dal 2059, in ber legten Galfte bes Dai 2250, im Juni 2454, im Jufi 2250, im August 1894, im September 1565, im October f333, im Robember 1'161 Schafe ju einer mittlen Dungung. Chafe in ben forben eng gu ftellen und lettere in feber Racht fortgufchlagen, ift nicht gu empfehlen, weil es ichmer ift, biefes Bortidlagen regelmäßig zu bewirten. traftigften wirft ber Bferth, wenn auf genftugtem Lande gehordet und berfelbe fo fonell ale möglich untergepflügt wird. Wird auf feftem Uder gepfercht, fo muß bas Unterpflügen ber Excremente noch mehr beschleunigt werden, bamit biefelben nicht von etwa einfallenbem Regen weggeschwemmt ober von Luft und Sonne ihrer Bungenben Beftandtheile beraubt werben. Um letteres zu vermeiben erweift es ate febr vortheithaft, wenn man auf ben frifden Bferch Gope ftreut, indem Befer bas Ammoniat Binder und bem Boben Bewahrt. Beffer ift es aber ftets, nut fomale Streifen zu behorbent, um ben Pferch fonell unterpflugen zu konnen. Bred fcon befaetes Land gepfercht, fo barf bies nur Bei Trockenheit bes Bobens gefcheben. Uebrigene vertragt ein thoniger, gaber, talter Boben einen ftartern Sorbenfakag, als ein lockerer, warmer, thatiger Boben, weil in jenem ber Aferco weniger schnell zerset wird und beshalb minder ftart wirft. Der Pferch barf nie so tief untergepflügt werden, daß er den Aflanzenwurzeln zu weit entrück wird. Mif entfraftetem Acter thut man wohl, die Saatfurche zu behorden und ben Bferch' mit ben Samen zugleich einzueggen. Die Bortbeile ber Pferchbungung befteben in Folgenbeni': a) Dan wird baburch in Die Lage gefest, febr entfernte ober bochgelegene, mit bem Bagen fdwer zugangliche Grundftude mit Erfparung ber Miftfuhren auf eine leichte Beise zu dungen. b) Wird in ftrob= und holzarmen Gegenten viel Streu erfpart. c) Bird ben Felbern nicht burch unreinen Dift Unfrantfamen zugeführt. d) Werben außer ben Riftfuhren auch viele Sandarbeiten, welche bas Aufladen und Breiten des Miftes erfordern, erspart. e) Ift der Pferch fenell wellich; es wird beshalb burch feine balbige Wirfung bas Dungercapital finell umgefest. f) Kann man burch bas Pferchen einer guruckgebliebenen und forachlichen Cout ichnell und fraftig nudbelfen. g) Wird burd bas Aferchen bas Ungegiefer vertrieben und ber zu lodere und trodne Boben feftgetreten.

3) Begeta billicer Dünger. Unter vegetabilichem Dünger versteht man alle Bflanzen und Bflanzentheile, welche bem Alter einverleibt werben, ohne baß sie volher burch ben Mugen ber Wiere gegungen ober zur Auffaugung thierischer Ex-

cremente verwendet worden find. Die vegetabilifden Dungemittel bereichern gwar ben Boben nicht in bem Dage wie Stallmift und rein animalischer Dunger, tragen aber gur Beforberung ber Fruchtbarteit bes Botens boch mefentlich bei, und ihre Inwendung in einem fehr thatigen Boten ift fogar vortheilhafter als bie bes Stallmiftes und bes animalischen Dungers, weil jene folden Boben gewiffermagen abtublen und erfrijden. Bu ben vegetabilifden Dungemitteln geboren : a) Unfrauter. Alles ausgejätete Unfraut, infofern es nicht zur Biebfütterung verwendet wird, giebt einen verhaltnigmäßig nicht unbedeutenden Dungerzuschuß. Am beften bringt man bie Unfrauter in Saufen, vermischt fie mit Erbe und lagt fie faulen. 3bre Wirfung beruht auf ber Erzeugung von Roblenfaure, Gimeiß und Ammoniat. Damit aber folder Compost nicht bie neue Entstehung von vielem Untraut veranlagt, muß man bas Unfraut ausraufen, wenn es noch feinen Camen angefest bat. Burgelunfraut muß vollständig verweft fein , ehe man es zur Dungung anwenden barf. b) Rafen. Wenn berfelbe feine Gauren enthalt, fo bemabrt er fich als ein febr wirffamer und nachhaltenter Dunger. Ge ift teebalb qu empfehlen, von allen verlorenen Blagen ben Rafen abzugraben, ibn in Saufen aufzuschichten und zwijden jebe Lage Rafen eine Schicht Stallmift zu bringen. Rafen aus Sumpfen und Mooren, bie ftete viele Gauren enthalten, muß man zu beren Abftumpfung mit Ralt verfegen. 3ft ber fo behandelte Rafen burch Berfegung in einen fraftigen Dunger umgewandelt worten, fo wentet man ihn eben fo wie bie aus ben Unfrantern erhaltene Bflangenerbe am zwedinäßigften gur Ueberbungung ber Saaten an. c) Grundungung. Diefelbe besteht barin, bag man auf einem Ader Bflangen, besonders folde, beren Stengel und Blatter eine große Raffe geben, ju bem 3med anbaut, um fie vor ober ju ihrer Bluthezeit umzupflugen und fo bem Acter eine Dungung zu geben. Rach Sprengel foll ber hauptnugen einer grunen Dungung vorzüglich barin bestehen, bag bie zu biefem Bwed angefaeten Pflangen mit ihren tief eindringenden Burgeln Stoffe aus bem Untergrunde holen und in bie Aderfrume bringen, aus welcher jene durch bas Regen = und Schneewaffer entfernt worben find, und tag fomit burch jenes Bervorholen, jowie burch bas Auffagen von nahrenden Stoffen aus ber Atmosphare mittelft ber Blatter ber Aderfrume Rabrungsmittel jugeführt werben, welche fonft unbenut bleiben. Aber auch burch bie Bflangenmaffe felbft werden ber Acterfrume nicht unbedeutenbe nahrende Stoffe gu-Nachfitem gewährt biefe Dungung auch in ber Begiehung große Bortheile, weil fle wohlfeiler ift ale bie animalifche Dungung, namentlich burch bie Ersparnig an Fuhren. In jolden Wirthichaften, wo Dungerarmuth berricht, wo bie Felber entlegen ober auf Anhohen befindlich find, muß biefe Dungung hauptfachlich am Plate fein; bies gilt auch noch von ben icharfen, warmen, febr thatigen Felbern, welchen eine Dungung mit Stallmift ober rein animalifchem Dunger nicht jufagen murbe. Siermit foll aber feineswege bie Behauptung aufgeftellt werben, bag bie grune Dungung bie Anwendung anderer Dungemittel, namentlich bes Stallmiftes, überfluffig mache; biefelbe bient vielmehr nur gur Unterflugung bet Feldbaues, beseitigt in gewiffen Fallen Dungerarmuth und fest ben Landwirth in ben Stand, Felber zu befruchten, wozu ihm fonft bie Mittel fehlen murben. Die Grundungung tann icon aus bem Grunde im Allgemeinen nicht empfohlen werben, weil es jedenfalls weit vortheilhafter ift, grune, gur Rahrung ber Thiere bienende Pflangen zu verfüttern und erft mit bem baraus erhaltenen Rift ben Ader ju bungen. Auch eignet fich bie Grundungung nur fur einen warmen Boben;

auf falten, binbenben, vorherrichend feuchten ober gar naffen Bobenarten angewenbet, ift fie faft ohne allen Erfolg. Bur Grundungung konnen auch nur folche Pflangen bienen, beren Bachethum und Gebeiben fcnell und ficher ift, Die mit ihren Burgeln tief in den Boben einbringen ober einen frautartigen Buche haben und viele Blatter treiben. Bur Grundungung geboren : 1) Die Rebbien'iche Rrautbun= Man wendet bagu Befame von moblfeilen Grafern und von Unfrautern an, bie jugleich febr vielen Samen tragen, in Menge und auf bas mohlfeilfte ju fammeln find und in umfichtiger Mijdung gefaet ben Boben febr bicht bewachfen. Damit ift ber Bortheil verbunden, daß eine Menge verschiedener Arten von Bflangen gewählt werben fonnen, bie, bevor fie ju Samen fommen, bem Ader einverleibt werben und felbft ben armften Boben febr fraftigen. Man fann biefe Dungung nach jeder Felbfrucht anwenden. Die Gemenge einjahriger Bflangen fonnen g. B. nach vorjabrigen Behadfrüchten gleich im Frubjahr vor ber Gerfte angewendet merben, brauchen, um 6 - 10 Boll hoch zu machsen, nur einige Bochen, bis zu welcher Beit man halbgepflugte Brache faatfertig halten fann, Die bann mit foldem Grunbungungegemenge befaet und nach 6-8 Wochen gur Winterfaat gefturgt wirb, ober um bie Wentefurche ber Brache zu befaen und beren Rraft zu erhoben. Gben fo fonnen auch die Gemenge awei - und mehriabriger Bflangen gur Grundungung angewendet werden, g. B. in die gefturzten Stoppeln, um fie in leichtem Boben gur Sommerung unterzupflugen ober in ichwerem Boben noch vor Winter gu fturgen und im Frubjahr noch bas britte Mal zu beadern. Rebbien icast, wohl febr übertrieben, 1 Bfb. folden Dungesamen in ber Wirfung 10 Ctr. Dift gleich. Auch Sprengel empfiehlt Bflanzengemische zur Grundungung, namentlich fonellwüchfige Pflanzen, folde, welche viel Stidftoff enthalten, und alle Sumpf- und Bafferpflangen. Sprengel theilt die Grundungungspflangen ein in einjahrige Bemachfe, welche in Die Brache gefaet und im Berbft gur Binterung untergepflugt werben, und in perennirende Bemachse, welche unter Sommerung gefaet und im Spatherbit fur Die nachfte Sabresfrucht untergepflugt werden, verlangt jedoch, bag mit biefen Bflangen wenigstens nicht gang fraftlofer Mittelboben angesprochen merben foll. Bon ben einfahrigen Bflangen empfiehlt Sprengel: Melbe (Atriplex hortensis), Ganscfuß (Chenopodium viride), Aderspergel (Spergula arvensis), wilber Spergel (S. pentandra), Rornrade (Agrostemma Githago), Sommerraps ober Sommerrubsen, Senf, Tafchelfraut (Capsella bursa), Rreugfraut (Senecio vulgaris), Bartenfalat, Banfebiftel (Sonchus oleraceus), von jeber Bflangenart 2 Loth Samen gemischt auf glattgeeggten Uder gefaet und eingewalzt. Bon perennirenden Bflangen follen gefaet werden : gemeiner Lattig (Rumex obtusifol.), Winterfpinat, Sauerampfer (Rumex acetosa), Afelci (Aquilegia vulgaris), Binterrape, Riefentlee (Meliotus vulgaris), Beifuß (Artemisia vulgaris), Wermuth (Artemisia Absinthium), Rainfarrn (Tanacetum vulgaris), Sartheu (Hypericum perforatum), Rugelbiftel (Echinops banaticus), von jeder Bflange 24 Loth Samen gemifcht. Unter ben Unfrautern verbient behufs ber Grundungung besonders auch ber Beberich Beachtung. Läßt man benfelben bei ber mehrmaligen Aderung jebesmal erft grun werben, bevor man ben Acter wieber umpflugt, fo begeilt er ben Boben und fann in manden Sallen eine ichmade Dungung erfegen. Gut ift es bann, ben umgebrochenen Acter alebald hinter bem Pfluge ber zu eggen, weil bann bie Untrautsamen leichter und in größerer Menge auflaufen konnen. 2) Lupine. Diefelbe eignet fich unter allen Pflangen am beften gur Grundungung, icon aus

bem Grunde allein, weil fie ihre bungende Kraft auf mehrere nach ihr angebaute Gemachse außert. Dazu tommt noch, bag, weil bie Lupine von feinem Bieb gefreffen wird, biefelbe auch feinen Futterwerth bat. Die Lupinen bringen mit ihren Burgeln bis 24 Boll tief in ben Boben, bringen alfo Stoffe zu Tage, welche für Die nicht tief murgelnden Bewächse jo gut wie verloren find. In Folge biefes tiefen Gindringens, und weil fie mit ihren Blattern viele Feuchtigfeit aus ber Luft auffaugen, leiben fle nie burch Durre. Die Lupine bat aber bas Eigenthumliche, baß fie nur auf gang magerm Boben reifen Samen bringt, weil fie auf guten Boden fortwährend treibt und blubt. Ran fact Die Lupine im Gerbft oder Brubjahr in gut bearbeitetes Land, etwa 11/2 Schffl. auf ben Morgen, bringt ben Samen mit ber Egge unter und walgt bie noch obenauf liegenten Korner ein. Um Die Bflangen beim Pflugen volltommen unterzuhringen, befestigt man an bem Sech einen Stodt, ber fo lang ift, ale die Burche breit genommen wird. Die Lupine, welche ichon fruber von v. Bulffen zur Grundungung empfohlen, aber ziemlich wieder in Bergeffenheit gefommen mar, murbe neuerbings wieder von b. Blothe gu Ehren gebracht. Derfelbe weift nach, bag er pur burch ben Anbau ber weißen Lupine behufe ber Grundungung fein völlig entfraftetes und verarmtes But wieder in die Bobe gebracht babe, und zwar auf Sobehoben mit porberriden, bem Sand mittelft folgender Fruchtfolge: 1) Lupinenbrache, 2) Roggen, 3) Que pinenbrache, 4) Roggen, 5-8) Beibe mit Schafschwingel. Dem größten bisher rigen Bebenten wegen bes Reifmerbens ber Lupinen fest p. Blotho feine eigenen Erfahrungen entgegen, bie in einem Zeitraume pon 6 Sahren immer gunftige Ergebniffe geliefert haben. Die weiße Lupine miberfteht erfahrungemäßig am ficherften und langften allen nachtheiligen Bitterungeeinfluffen, erholt fich febr balb wieder beim Gintritt fruchtbarer Bitterung und fucht und findet guch noch be Nahrung und machft froblich fort, wo eine andere Belbfrucht nicht mehr gebeiben Namentlich in Bobengrten, wo ber Sand vorherricht, tritt bie Lupine vermittelnd und heilbringend auf, indem fle mit ihrer Rroutmaffe ben Boden be-3) Bulfenfruchte. Sie find gwar auf binbendem und fraftoollen Ader ein wirtsames, aber ber Roftbarfeit ber Saat halber ein gu theures Dungee 4) Spergel. Derfelbe gebeibt auf bem leichteften und loderften Sandboben, wenn er nur fo viel Regen erhalt, um aufzulaufen und zu machfen. foldem Boten ift die Grundungung mit Spergel eine berrliche Sache. möglich ift, pflugt man ten Spergel in ber Brache zwei Dal zu Roggen unter. Die erfte Aussaat erfolgt ichon Ende Mai ober Anfange April, wenn ber Mer noch Winterfeuchtigkeit bat, wo bann ber Somen ficher aufgeht; biefe Sagt wird nach Johannis untergepflugt, ber Ader geeggt, gewalzt und wieder mit Spergel befact, ben man Unfange bie Mitte September unterpflugt, morauf bann fofort bie Roggensaat folgt. Der Dungespergel muß naturlich bid fteben ; auf 190 - Ruthen faet man 1 Berl. Scheffel. Die erfte Saat wird leicht eingeegt und gewalzt; wenn bie Pflanzen in voller Bluthe ftehen, werden fie untergepflugt, und Sanbhoden wird ftart gewalzt, damit die zweite Sagt befto ficherer gebeibe. Sogleich noch geicher bener Roggenernte fann man bie Stoppel umpflugen und mit Spergel befaen, bie fen mit ben Schafen ichwach behuten und ibn nach beftellter Winterlagt unterpfligen, was für barauf folgenben hafer eine große Gulfe ift. Für Roggen auf leichtem, lodern Sandboden hat die Grundungung mit Spergel einen eben fo hoben Berth als eine gewöhnliche Diftbungung, ift gher naturlich nicht fo nachhaltig mie biefe. 5) Bude

weigen. Diefer eignet fich infofern gur Dungfagt, als fein Same nicht toftbar ift: inden verlangt er icon einen beffern Boben als der Spergel, und tomme biefem in ber Birfung nicht gleich. 6) Raps und Rubfen find Die wohlfeuften Aussaaten behufe ber Dungung; auch bringen fie vermöge ihrer tiefbringenben Wurzeln bie tiefer in bem Boben liegenden nabrenben Theile empor und bewirken augleich die Loderung bes binbenben Bobens. Noch beffer wirten fie, wenn fie im Bemifd mit Erbfen, Biden, Buchmeigen gc., jede Saat fur fich allein, ausgeffet werben. 7) Mabig. Diefelbe befitt vorzugeweise viele bungenbe Theile, namentlich que Dungung faliarmen Sandbodens. Rachbem ber Ader jur Binterung umgebroden worden ift, wird die Radia gefaet; Die Bflangen muffen noch bor Entwidelung ber Bluthe, wo fie ben mebriten Saft baben, mit ber Balze niedergebrudt, fo feicht ale möglich untergepflügt und bie raube Blache blog gewalzt werden. Nach 4-5 Baden ift bie Bflange in Faulnig übergegangen, und ber Alder erscheint nach bem Eggen in einem Lodern Buftanbe. Goll zu Sommergetreibe ober Kartoffeln mit Rabia gebungt werben, fo erfolgt bie Ausfagt im August. Auf ben Morgen fact man 21/. - 3 Berl. Degen. 8) Balbfreugwurg (Senecio sylvaticus). Diefe Bflange mirb 2 - 3 Bug bod, gebeibt auch auf icharffanbigem Saibebaben, macht febr raid, geichnet fich burch ein fettes öliges Wefen aus und bat ein ftartes , weit um fich greifendes Burgelmerf. Sie wird im Sommer gefaet und im Berbft untergenfligt. 9) Getreibe. Der Bau und die Natur ber Cerealien geben benfelben als Dungelagten feinen eigenthumlichen Bormig. Da ihr Samen toftbar ift, ba fie nicht bicht fteben, nicht tief murgeln und fein bedeutendes Blattvermogen haben, fo eignen fle fic wenig zur Grundungung. Bleichwohl behauptet ber jungere Thaer, bag ber Binterroggen, und namentlich zu Kartoffeln, ein gutes Dungemittel fei. Ran foll ibn bas Jahr zuvor, 1 Berl. Soffl. pr. Morgen, unter bas Commergetreibe einfåen und im nächten Krübiabr, wenn er in die Alebren tritt, zu den Kartoffeln unterpaligen. Nach einer folden Dungung will Thger auf einem lodern reinen Sandboben, auf bem fpuft nur 64 Scheffel Rartoffel pr. Morgen erbaut werben, 96 Soffl, pon ber ausgezeichnetften Qualitat geerntet haben. 10) Quinoamelbe, empfablen von Babit ihres blattreichen fraftigen Badethume balber. 11) Rornrabe; fle bat fich nach bamit angestellten Bersuchen in hinterponumern beftens gur Grundungung für Getreibe bemährt. 12) Rlee, Man benutt ihn gewöhnlich erft bang jur Dungung, wenn man 1 - 2 Schnitte von ihm genommen bat; nach bem letten Schnitt läßt man ihn wieber einige Boll empormachsen und pflügt ibn bann unter. Bei biefem Unterpflugen ift aber, wenn bie gute Birfung nicht verfurzt merben foll , zu beobachten , bag es nicht bei naffer Bitterung gescheben barf , weil fich fonft ber Rlee unter ber jufammenbangenben feften Scholle jufammenbrudt und nicht rafc gergeht, und bag bas Umpflügen mit Sorgfalt geschen nuß, fo, bag bie Furche nicht allzutief gefaßt, völlig und gleichmäßig umgelegt und ber Rlee ganglich unter Die Erbe gebracht mirb, weil fouft ber Rlee fortwachfen murbe. 34 ber Boben nicht pon Natur febr Herwuchfig ober befindet er fich in ichmacher Dunaung, fo barf man nur einen Schritt von ihm nehmen. Ghoft man ben gum Unterpflügen bestimmten Rachemuche, fo ift bie Wirfung noch größer. 13) Der rothe Singerbut (Digitalis purpurea), ber Schierling (Conium maculatum), ber Stechapfel (Datura Stramenium), bas Bilfenfraut (Hyoscyamus niger), bie Ronigsferge (Thapsi barhat,) und bie große Rlette (Bardana maj.), Diefe Bflauen gemabren in Volge ihrer fich meit ausbreitenben Blatterbuiche eine

fehr fraftige Dungung. Rur muß bie Aussaat gleich nach ber Ernte gefcheben, weil bann im folgenden Frubjahr bie Bflangen um fo fraftiger beranwachsen und fich uber ben gangen Ader verbreiten. 14) Bilge. Alle Arten von Bilgen befiben eine fehr bungende Rraft, wie bies icon aus ihren Beftandtheilen hervorgebt. Dieselben fint zusammengeset aus Bilgftoff, einem Mittelbing zwifchen Aleber und Bolg, aus Buder, Gummi, Gallerte, Gimeig, Bett, Giffa = und Bilgfaure, Phosphorfaure, Salzfaure, Schwefelfaure mit Ralf, Potafche, Cota, Ammoniaf und Gifen. Ran fann bie Bilge theile frijd, theile mit Erte in Compost verwantelt, theile in fluffiger Form anwenten. In legterm Fall vermifcht man fie in einem Behalter mit Jaude und überläßt fie ber Gabrung. d) Ueberbleibsel bon Bflangen. Dazu geboren : 1) Stoppeln. Die Stoppeln bes Getreibes außern ftete, unt namentlich in bintenbem Boten, eine gute Birfung ; noch fraftiger wirfen bie Stoppeln ber Gulfenfruchte und bee Rlees. Gollen aber bie Stoppeln ihre gange Wirfung auf ben Boben außern, fo muffen fie balb nach ber Ernte untergepflugt werten. 2) Rartoffelfraut. Wenn baffelbe auf bem Stengel nicht gang abgestorben ift, fo gemabrt es feinen reichen Behalts an Rali balber ein ausgezeichnetes Dungemittel. 3) Tabafftengel. Dan gieht nach ber letten Blatterernte bie Tabatftengel mit allen Blattern, welche noch nachgetrieben haben, fammt ben Burgeln aus, macht bann eine 3 - 4 fuß tiefe, binlanglich breite und lange Brube in bad Tabatfelb, in welche man bie Tabatftengel ber Lange nach aufschichtet und zusammentritt. Wenn bie Grube gang voll ift, fo begießt man bie Tabatftengel mit Jauche, welche gur Galfte mit Baffer verbunnt ift. Gierauf bebeckt man die gange Grube mit ber aufgeworfenen Erbe. Im Frubjahr verwendet man ben Inhalt ber Grube fammt ber Erbe gur Dungung. 4) Burgelrud. ftanbe. Dag bebeutenbe Burgelrudftanbe, und gang besonders bie von Rleearten, ben Boben bereichern, fann gar feinem Zweifel unterworfen fein. Go bat man gefunden, daß Winterraps 7 Ctr. 45 Pfb., Winterubsen eben fo viel, rother Ree 13 Ctr. trodne Rudftanbe ben Morgen binterlaffen. 5) Scheunenausmurfe und Bobenabfalle find ebenfalls bungent; nur barf man fie nicht unmittelbar gur Dungung verwenden, weil fie gewöhnlich viele Unfrautsamen enthalten. Dan bringt fie baber in Saufen gur Berfetung. 6) Abfalle von Bantelegemade fen. Dan fann biefelben unmittelbar gur Dungung verwenden. e) Bilbmad. fenbe Bflangen und beren Abfalle. Dazu geboren: 1) Ginfter. Derfelbe ift namentlich für fandige Gegenden ein febr fcabbarce Dungemittel. Dan pflugt ben Binfter ftets in grunem Buftanbe unter. 2) Sagefpane. Um biefelben in ein gutes Dungemittel zu verwandeln, ift ce nach Bijbop's Erfahrungen am zwedmäßigften, fie zu verfoblen. Ran errichtet zu biefem Bebuf aus Strauchern x. Reiler, welche allmalig mit trodnen Sagefpanen angefullt werben, bie man mit ber Schaufel leicht barauf wirft, fo bag möglichft viele leere Raume und Durchzuge fur bie Luft frei bleiben; bierauf bebedt man ben Meiler mit einer nicht zu biden Schicht Sagespane und gundet ibn an. Wo bas Feuer burchzubrechen anfangt, legt man frifche Sagefpane barauf, und nachbem man qulett noch eine ziemlich bide Schicht aufgelegt bat, lagt man ben Reiler erfalten. Die auf biefe Beife erhaltene Roble, mit fluffigem Dunger vermischt, welcher die vertoblten Sagefpane auffaugt, giebt einen vortrefflichen Dunger. f) Bafferpflangen und beren Broducte. Dazu gehören: 1) Schilf. Da, wo bas Schilf in Menge vortommt, gewährt es einen nicht unbetrachtlichen Dungerzuschuß; nur muß es in grunem Buftanbe abgeschnitten werben, weil es fic in trodnem Buftanbe fower gerfest. Dan lagt bas Schilf nach bem Abschneiden einige Tage in Saufen liegen und pflügt es bann entweber fogleich unter ober fest es mit Erbe und etwas Ralf in größere Saufen, wo es icon nach einem Monat einen trefflichen, befonbere bem leichten Boben zusagenden Dunger abgiebt. 2) Scetang, Meerlinfen, Boft. Tang, aus Seemoofen und Seegrafern bestehend, gewährt in ber Rabe von Seen ein febr autes und wohlfeiles Dungemittel. Man tann ibn auch mit frifdem Bferbemift in Saufen fegen und in benfelben erhiten laffen. Bas von bem Tang gefagt worden, gilt auch von ben Deerlinfen; man lagt biefelben vorher abwelten und pflugt fie bann fogleich unter. Den Boft bauft man auf bem Acter auf und beftreut bann bie Beete ziemlich bunn bamit. 3) Torf und Braunfohle. Nach Johnston wird ber Torf am besten verfohlt. Um die Torffohle zu gewinnen, wird bas Feuer in unterbrucktem Buftande erhalten. Die Afche, welche beim Brennen entsteht, eignet fich febr gut gur Bermifchung mit ber Roble, indem biefe Berbindung eine noch weit größere Birfung auf bas Bflangenwachsthum berborbringt, ale bie Roble allein. Auch foll fich vertohlter Torf febr gut zur Unterlage in ben Diffftatten und in ben Schafftallen, fowie zur Bebedung bes Difthaufens eignen, ba er bie Bafe bes Diftes fart einfaugt. Gine anbere Bereitungart bes Torfes und der Brauntohle empfahl Fifcher. Man verfett beibe Stoffe mit ungelofchtem Ralt und mit Golgasche in bem Berhaltnig, bag man ju 10 Berl. Schffl. Torf ober Brauntoble 2 Schffl. frischgebrannten Ralt und eben fo viel Bolgafche gufest. Diefe Stoffe werben, nachdem vorher Braunfohle und Torf gepulvert worben find, innig mit einander vermengt. Ift bie Mengung gescheben, fo wird bie Maffe auf einen Saufen gebracht und biefer nach und nach fo mit Waffer angefeuchtet, bag ein bider, fteifer Teig entfteht, von dem tein Baffer mehr ablauft. Sobald biefer Saufen ausgetrodnet ift, wird er wieber mit Baffer begoffen. Nach 4 Wochen schaufelt man ihn um und läßt ihn bann noch einige Bochen in ftets feuchtem Buftanbe liegen. Rabt bie Beit ber Dungung beran, fo unterläßt man bas Befeuchten, bamit bie Daffe jur Beit bes Ausstreuens einer feuchten Erbe gleicht. Diefer Dunger, von bem man 6 Schffl. 1 Schffl. Ralf gleichschaten tann, eignet fich besonders zur Befruchtung berjenigen Felber, welche mit Del- und Rnollengemachsen bestellt werben. In robem Buftanbe fonnen Brauntoble und Torf - beren hauptbeftandtheile Rohlen=, Baffer=, Sauerstoff, Thonerde, Schwefelties und Ghpe find - nicht zur Dungung angewendet werden, weil fie ber Faulnig ganglich widerfteben. 4) Strafenfoth. Derfelbe befteht aus einem Bemifc von vegetabilifchen, thierischen und mineralischen Rudftanben und muß beshalb auf bas Pflanzenwachsthum fehr gunftig einwirfen. Um beften bringt man ibn in Saufen, verfest ihn mit andern zufälligen Dungemitteln, namentlich mit Unfrautern, Scheunenauswurf zc., verbindet ibn mit Ralf und arbeitet bie Saufen im Laufe ber Beit mehrere Mal um. Sat fich bie Maffe gersett, so wird fie im trodnen Buftande besonders zur Dungung leichter Felber angewendet. 5) Teichfolamm und Sumpferbe. Rach einer chemischen Untersuchung Sprengel's entbalt ber Torfichlamm Riefelerbe und Quargfand - als hauptbeftandtheile . Alaunerde, Gifenorbdul, Ralt- und Talterde, Manganorpd, Rali, Rochfalz, phosphorfaure Ralferde, humusfaure, humustoble und Roblenfaure. Die Beichaffenheit bes Teichschlammes wird gar febr von ber Lage ber Teiche bebingt. Saben Dieselben keinen Abflug und liegen fle an Orten, wo mit bem Baffer viele DungerMedie hineingelangen, fo ift natirelich auch ihr Schlamm von well befferer Duaffift ate ber Schlamm berfenigen Teiche, welche zwifden unfruchtbaren Belbern, Gaucpfen, in holzungen liegen. Zuweilen enthalt ber Schlamm febr viel Gifenorbbul; ba er in biefem Fall auch viele humnstohle befigt, fo muß man ihn trodnen und 1-11/2 Juhr lang in bobe haufen bringen und mehrere Daf umarbeiten. Begen ber beffern Zerfegung ber humusfohle ift es auch portheithaft, ihn mit Ralf ober Afche zu vermischen. Das langere Liegenlaffen in Saufen ift um fo nothwendiger, je mehr Unfrautgefame ber Schlamm enthalt. Der Schlamm, welcher fich in Felbund Biefengraben ansammelt, giebt ebenfalle ein gutes Dangemittel ab und wirb eben fo behandelt wie ber Leichschlamm. Wieviel man von biefem Dungemittel w. Morgen anzuwenden babe, wird burch feinen Gebalt an bungenben Stoffen beftimmt. 3m Allgemeinen fann man amehmen, baf auf ben Worgen 1000 Stubitfuß aufgebracht werben muffen. 6) Rober. Unter Rober verfteht man eine in Bertiefungen oft vorkommende, febr humnsreiche und auch wohl noch einige Bffangen refte enthaltende Erbe, welche fich aus Bffangen bildet, die unter Baffer faulen. Der Mober unterscheidet fich im Weustern vom Torfe baburch, bag er beim Ans troduen zu einem fich fauft anfühlenben, fdwargen, pulverformigen Rotper gerfällt. Bill man ihn feines humusgehaltes wegen zur Berbefferung ber Felber anwenben, fo muß er erft in Gabrung verlett werben, inbem baburd bie Rorper, welche nach thrilig auf Die Begetation wirfen, gerftort werben. Benn bie Mobererbe nicht gu naf liege und bie Boben, welcho fie begrenzen, aus Lebm, Thon, Mergel und Kaff befteben, fo befige fle meift eine so vorzügliche Beschaffenheit, baf fle sogleich zum Dungen angewendet werben fann. Liegt fie bagegen naß und befteben bie Goben aus Sand, fo ift fle in ber Regel jo fehlerhaft zusammengefest, bag man bamit bie Meder borborben wurde, werm man fie ohne Beiteres jur Dungung anwenben wolke, benn fle enthält bann gewöhnlich viel bunnubfaures Effenorhbul und freit humusfaure und ift febr arm an himusfauren Erben und an Sachen. Bill man fich einen richtigen Begriff von ber bungenben Birfung ber Dobererben muchen, to muß man fie comfid untersuchen laffen. Moberarten, welche fich als vorzäge liches Dungemittel Bewähren und in Bertiefungen vorfommen, Die mit Thon- und Lehmbugeln umgeben find, befteben aus 38% Gumusfaure, 6% Gumustoble, 90/4 Alaunerbe, 31/20/0 Kalferbe, 1/20/0 Talferbe, 21/20/6 Eifenombb, 1/20/0 Manganoxib, 42% Riefelerbe und Quargfand, 1/2% Gipbs, 3/4%, phoephorfaurer Ralferde, 1/40/0 Ralf, 1/100/0 Rochfalz und 11/20/0 ftidftoffhaltigen organischen Reften. Buweilen enthalten bie Moberarten fogur 12-130/6 humusfaure und 45-50% Sand, mahrend ichlechte Moderarten humustohle und Gifenoxyduf enthalten und fauer reagiren. Aller Mober, welcher febr viel freie humusfaute enthalt, muß, wenn er gute Dienfte leiften foll, entweder auf einen Boben angewendet werden, ber viele Bafen befitt, ober man hat ihn vor feiner Anwendung mit Raft zu vermifchen und langere Beit in haufen fteben zu laffen. Rach Cobile foll auch ber ichlechtefte Moder burch Mengung mit Ralt weit rafcher und ficherer ale burd Liegenlaffen an ber Luft ju einem guten Dunger umgefchaffen werben. Der Gridftoff und bie anbern nutbaren Beftanbtheile bes Mobers verfest ber Raff in lodlichen, für die Gewächse affimilirbaren Buftand, mabrent er bie fcabificer Stoffe unwirfiam macht. In ben Mobergerten bes aufgeschwemunten Bobens finber man nicht felten unmittelbar unter bem Dober eine aus angehäuften Gugmafferentaplien bestehende Schicht von: tollenfaupent Rall. Diefel Bufanmentteffen bettet

wird fehr zwedmäßig benutt, um ben einen burch ben andern nugbar zu machen, indem man ben Rober trodnet, mit tohlenfaurem Ralf burchichtet, in Saufen fest und biefe angundet. hierdurch wird ber fohlensaure Ralf in Megfalt vermanbelt, und biefer giebt, mit ungebranntem Mober vermischt, einen vorzüglichen Dunger ab. Benn ber Mober viel bumusfaures Gifenorybul enthalt, fo barf man ibn niemals balb nach bem Ansbreiten unterpflugen, fonbern er muß minbeftens mabrend eines gangen Sommers auf ber Oberflache ber Felber liegen bleiben, bamit ber Squerftoff ber Luft bas Oxybul in Oxob verwandeln fann. Der Rober verbeffert alle Bodenarten chemisch, benn er enthält in ber Regel 50-60% mineralifde Rörper. Den Thonboben lodert ber Mober, mabrend er ben Sanbboben mehr Bindigfeit giebt und ibn feuchter balt. Er eignet fich beshalb vorzuglich fur fcarfe Bobenarten. Ift ber Boben leicht ober fanbig, fo wendet man Dober an, welcher etwas thonig ift, mabrend man auf thonigen Boben Rober bringt, ber eine mehr fandige Befchaffenheit befitt. Wie viel man Moder auf ben Morgen anwenben muß, bies bangt theils von ber Beichaffenheit bes Mobers, theils von ber Nabe bes Moberlagers ab. 3m Allgemeinen icatt man 300 Ctr. auf binbenbem und 400 Ctr. Moder auf leichtem Boben fur eine ausreichenbe Dungung. Ueber bie Birfungsbauer bes Robers laffen fic auch feine bestimmten Angaben machen. Brofe Dugntitaten Mober verbeffern ben Boben oft über 20 Jahre. Um gwedmäßigften fahrt man ben Dober auf biejenigen Felber, welche man ben Sommer über brachpflügt, indem bann feine Bermifdung mit ber Acterfrume am innigften gefdieht. Der Moder wird mit Balge und Egge gut gepulvert und bann flach untergepflügt. Man fann ibn aber auch mit Nugen im Winter über bie Roggenfaaten ftreuen, muß ihn bann aber im zeitigen Fruhjahr eggen und, wenn ber Roggen einige Boll lang ift, walzen. g) Rudftanbe verbrauchter Begetabilien. Dagu geboren: 1) Abfalle aus ben Buderfiebereien. Diefelben befteben aus 5/4-3/4 Thiertoble und aus 1/g-1/4 Blut. Mur bas lettere wirft eigentlich ale Dungemittel, ba die Anochentoble ale ein fast unverwesbarer Rorper bochtens burch ihre anorganischen Salze birect zur Ernahrung ber Bflanzen beitragen fann. Die Birfung bes Blutes wird aber burch die Gegenwart ber Anodentoble fo modificirt, daß ce fo gut wirft, ale bas 5-6fache Bewicht Blut allein angewendet. Das Blut murbe fich nämlich zu rafch gerfeten, ale bag bie Gafe in bem Dage, ale fic fich entwickeln, zur Rahrung ber Pflangen verwendet werben tonnten. Die Roble verzögert aber nicht nur die Faulnif und baber die Entwickelung ber Bafe, fondern absorbirt auch biefe Bafe in großer Menge, namentlich bas fo wirtfame Ummoniat, verhindert fo bas Entweichen beffelben und giebt es alls malia an die Bflanzen ab. Die Erfahrung hat übrigens gelehrt, daß biefer Dunger auf magerm Sandboden feine Wirfung hervorbringt, daß er bagegen auf einem fcmeren falten Boben einen boben Grad von bungender Rraft außert. Befonbers portheilhaft bat man feine Unwendung zu ftidftoffreichen Pflanzen, ale Ruben, Robl. Raps ac. gefunden. Jedenfalls muß bie Thiertoble in frifdem Buftande angewendet werben, indem fonft bei ber ichnell eintretenben Faulnig viel Ammoniat als Gas verloren gebt. Um ber Berflüchtigung beffelben vorzubeugen, rath man an, bie Abfalle mit humusreicher Erbe zu vermifchen und fle faulen gu laffen. Große Dugntitaten von biefem Dunger barf man nicht aufbringen. 600 Bfb. pr. Morgen find volltommen ausreichend. Die Wirfung beffelben ift fcnell vorübergebend, indem er nicht über ein Sahr hinausbauert. Man ftreut ihn entweber oben auf Libe, Encyclop. ber Landwirthicaft. 1. 80

ober eggt ihn mit tem Samen ein. Bei tiefer großen Birfung ber Anochentoble bereitet man in Frankreich eine abnliche Composition, noir animalise, funftlich aus Blut, Menfchentoth und toblenhaltiger Erbe, bie ebenfalls von fehr großer Wirfung ift. Außer ber Anochenfohle liefern bie Buderfabrifen auch noch Die f. g. Budererbe, welche aus Buder, Fajer unt Gummi befteht und ebenfalls ein febr fcabbares Dungemittel ift. Die Anwendung beffelben fann ju jeber Sahreszeit geschehen. Auf ten Morgen braucht man 4 Ctr. Dan vermischt ce mit ber nothigen Menge Baffer, begießt bas Land bamit, pflugt feicht und faet ober pflangt fogleich; auch tann man mit tiefem Dunger bie Gulturpflangen begießen. 3ft feine Auflofung in Waffer zu umftanblich, fo fann man ibn auch mit Erbe vermischen und ben baraus entftantenen Baufen jo oft borizontal umfteden, bis man ein gleichformiges Gemenge erhalten hat. 2) Trebern und Treftern. Obwohl man biefelben mit größerm Bortheil verfuttert, fo fonnen boch auch Fälle vorfommen, wie g. B. ba, mo wenig Rutvieb gebalten wird ober biefe Stoffe verborben find, wo man fie zwedmäßig gur Dungung verwenden fann. Befonders geeignet find biefe Dungewittel für einen leichten, lodern Boben. 3) Ralgfeime. Diefelben enthalten viele Soleim- und Budertheile und haben beshalb unzweifelhaft eine bungente Birtung. Nur barf man fie nicht zu halmfrüchten verwenden, ba fie bier erfahrungsgemäß eine Raffe bunner Schmielen erzeugen. Auf ben Morgen rechnet man 20-30 berl. Soft. Malgfeime. 4) Delfuchen. Ueber bie Anwendung berfelben bat bie Erfahrung folgente Regeln festgestellt: a) Auf leichtem marmen Boten ift tie Birfung bei Salmfruchten augenscheinlich. b) Bei trodner Bitterung ift die Wirfung geringer ale bei feuchter. c) Bei gunftiger Bitterung ift auch tie Anwendung auf Sommerfruchte fehr lobnent. d) In ichwerem Boten zeigt fich bei Weigen ein noch gunftigerer Erfolg. e) Es ift nicht moblgethan, bie Ausstreuung in zu großen Quantitaten auf einmal vorzunehmen. f) Es ift nothwendig, wenn man fur mehrere Fruchte Delfuchen angewendet bat, eine falghaltige und erdige Dungung ju geben. g) Die Delfuchen mirten verterblich fur viele Arten Infeften. h) Auch bei Ruben und Turnipe baben fic Delfuchen febr bemabrt. i) Die Delfuchen muffen ftete in pulverformigem Buftante angewendet werben; auf ben Morgen genugen 5 Ctr. 5) Delichlamm. Diefes in ben Delraffinerien abfallente Schmugmaffer, welches größtentbeils aus Ertractivftoff, Schleim, Baffer und Schwefelfaure beftebt, wirft nicht allein pflangennahrent, fontern bie barin enthaltene Schwefelfaure ift auch ein fehr fraftiges Bintemittel für bas im Difte enthaltene Ummoniat. Man fann fich beshalb bes Delichlammes mit Bortbeil zum Beiprengen bes Diftbaufens und ber Biebftalle bebienen. 6) Berberlobe und Berbermift. Die Gerberlobe muß, ebe fie gur Dungung angewendet wird, entweder mit Jauche getrankt ober mit Ralt vermischt und in Bahrung gebracht werben. Da bie Berberlobe ein febr bigiger Dunger ift, fo bringt man fie am besten auf falte, binbenbe Bobenarten. Auf ben Morgen rechnet man 16 Schft. Der Berbermift befteht aus ten Abfallen ter gabrzumachenten Thierhaute und aus ben Reften bei ber Leimfieberei und ift ein noch wirffamerer Dunger ale bie Gerberlobe. Man vertheilt ben Gerbermift binter bem Bfluge in bie Burden. 7) Abfalle von Baumwollenfpinnereien. Diefelben befteben aus tem zusammengefehrten Flaum und Staub, bem Abgange beim Abhaspeln bes Barns und aus ben Baumwollenfernen. Diefe Abgange haben fich, mit Erbe und Dift vermifcht, als ein gutes Dungemittel erwiefen. 8) Rug. Derfelbe ift ein

leicht lösliches und ichnell wirkendes Dungemittel und eignet fich besonbers für fiefige und falthaltige Bobenarten. Der Rug ift ein bortrefflicher Dunger fur jungen Rlee, nur muß balb nach feiner Anwendung Regen erfolgen. Wenn man im geitigen Frubiabr bie Getreibesagten und ben Rlee mit trodnem, unvermifchten Rienruß bestreut, fo bringt bies eine wundersame Wirfung hervor, und gurudigebliebene Saaten erholen fich banach auffallend ichnell. Auf ben Morgen ftreut man 10-12 berl. Schfl. Rug. Man fann benfelben auch mit Erbe und Ralf verfeten, in ber Art, daß man mit 1 Theil Ruß 5 Theile Erde und 1 Theil Ralf mifcht, Alles in einen Saufen bringt und bie Daffe nach 2 Monaten verbraucht. 9) Solztoble. Nach Buchner wirft die Solzfohle besonders auf mechanischem Wege burch Loderhalten bes Bodens, burch Ungiehung ber überfluffigen Bobenfeuchtigfeit und Abgeben berfelben, wenn bie Erbe wieder troden geworben ift. Sie wirft aber auch chemisch auf die Ernabrung ber Pflangen und burch ihre Farbe, indem fie Barme angiebt. Rach Lufas besteht Die Wirfung ber Roble bauptfachlich barin, baß fle biejenigen Theile ber Pflangen, mit benen fle in Berührung tommt, lange Beit hindurch unverandert in ihrer Lebensfraft erhalt, fo bag bie Bflange Beit gewinnt, die Organe zu ihrer fernern Ernahrung und Fortpflanzung zu entwideln. Much fann fcwerlich bezweifelt werben, daß fich die Roble gerfett, benn nach 5-6 Jahren wird fie eine foblige Erbe. Die Roble wirft am beften in ichweren. falten Bobenarten, in leichtem, bigigen Boben wirft fie bagegen ichablich. Barne außert fich über die Dungefähigfeit der Roble : "Auf einem Blate, wo faum ein Strauch noch Unfraut machfen wollte, wo ber Boben aus gelbem, fteifen Letten und ber Untergrund aus felfenfestem Thon und Ries besteht, habe ich burch Rob. lenftaub bas uppigfte Bachethum bervorgebracht." Dan fann bie Roble behufs ber Dungung aus Fabrifen, von Feuerarbeitern, Badern ac. faufen. Man fann fich aber auch einen ansehnlichen Borrath babon verschaffen, wenn man unbrauchbares Solz, Ameige, Stengel zc. nach Art ber Roblen ohne Klamme verglubt.

4) Fluffiger Dunger. Go wenig es felbft bem ungebildetften gantwirth beitommen wird, ben boben Werth ber fluffigen Dungemittel fur ben Uderbau gu bestreiten, fo unverzeihlich gewahrt man boch noch in vielen Wirthichaften bie umfichtige Sammlung und Behandlung biefer toftbaren Stoffe vernachlaffigen, indem man fle entweder ungenutt wegschüttet ober weglaufen lagt. Wie febr man fic aber baburch ichabet, wird aus Rachstebenbem Dem flar merben, welcher bieber bie fluffigen Dungemittel noch nicht nach ihrem mahren Werthe zu ichaten wußte. Bu ben fluffigen Dungemitteln geboren : a) Befaultes Waffer. Daffelbe tragt mefentlich zur Beforderung bes Wachsthums ber Pflangen bei; namentlich gilt bies von dem Roftewaffer von Flache und Sanf, indem taffelbe bie flicfftoffbaltigen Substangen und bie Salge biefer Bflangen gum größten Theil enthalt, weshalb man burch Benutung Diefes Roftewaffers als Dungemittel auf ben mit Blache und Sanf angubauenden Belbern bem Boden faft alle biejenigen Substangen wieber gurudgeben fann, welche ihm burch bas Wachsthum tiefer Pflangen entzogen wurden. b) Spulig. Unter allen Dungemitteln wird wohl feins fo häufig und allgemein in ben Saushaltungen gewonnen, ale bas Spülig. Es befteht aus ben Abfallen ber Speifen, welche wieder aus Salz, Del und verschiedenen Schleimtheilen, alfo aus ben wichtigften Rahrftoffen ber Pflangen, befteben. Pflangen alfo, bie mit Spulig begoffen werben, muffen im Bachethum fonell und fraftig vorwarte foreiten. c) Lauge. Bo es, wie g. B. im Gebirge, viele Leinwandbleichen giebt, ba

braucht man auch viele Lauge, welche aus Afche und etwas Ralt bargestellt wird. Dieje Lauge enthalt viele Salztheile und tragt baber zur Ernahrung ber Bflanzen nicht wenig bei. Deshalb follte man fle auffangen und im zeitigen Frubiabt, is wie im Commer mabrend eines Regens ober nach bemfelben, auf Rleefelber und Biefen leiten, wo fie ahnlich wirft wie ber Gpps. d) Geifenwaffer. Auch bas Seifenwaffer, welches beim Bafchen ber Baiche gesammelt wird, befordert bas Bachsthum ber Pflangen febr. Bill man es nicht für fich allein anwenden, fo begießt man ten Mifthaufen bamit. e) Urin und harn. Unter ten natürlichen fluffigen Dungemitteln ift bas wichtigfte und werthvollfte, aber auch zugleich bas vernachläsigigfte und am meiften verschwendete ber Urin ber Menschen und ber Barn ber Thicre. Die Birffamfeit bes Urins und bes harns ift von ber Menge ber barin aufgelöften feften Substangen und von ben schnellen Beranderungen, welche ber organische Theil beffelben erleibet, abhängig. Nachstehende Tabelle zeigt nach Johnston bas durchschnittliche Berhaltnig von Baffer und festen organischen und unorganischen Stoffen, bie ber Urin ber Menichen und ber Barn einiger Biebarten im gefunden Buftande enthalten, nebft ber burchichnittlichen Menge, welche in einem Tage ausgeleert wird.

| Sarnart.     | <b>Baffer in</b><br>1000 Theilen. | Feste Stoffe in 100 Theilen.<br>Draanische. Unorganische. Zusammen. |     | Ausgeleerte Quantität in 24 Stunden. |        |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------|
| Men sch      | 969                               | 23,4                                                                | 7,6 | 31                                   | 3 Pfb. |
| Pferd        | 940                               | 27                                                                  | 33  | 60                                   | 3 ,,   |
| Ruh          | 930                               | 50                                                                  | 20  | 70                                   | 40 ,,  |
| Schwein      | 926                               | 56                                                                  | 18  | 74                                   | , ''   |
| <b>Sb</b> af | 960                               | 28                                                                  | 12  | 40                                   | ?      |

Diefe Tabelle zeigt, daß ber harn ber Ruh hinfichtlich ber Menge ber barin enthaltenen feften Stoffe werthvoller ift ale ber aller übrigen Sausthiere, mit Ausnahme bes Schweins; boch ift bie von ber Ruh ausgeleerte Barnmenge um fo viel größer als tie bes Schweins, bag bie jahrlich von 1 Ruh gelieferte Denge weit größer ift als bie vieler Schweine. Man follte glauben, baß bei allen Thieren bie ausgeleerte Barnmenge in genauem Berbaltnig zu ber getruntenen Baffermenge ftehe; bies ift aber teineswege ber Vall; fo ift g. B. bei bem Denfchen bie Daffe bes Getruntenen nur etwa um 1/10 größer ale bie harnausleerung, mahrend in 24 Stunden ein Pferd, welches 35 Pfd. Baffer trant, nur 3 Pfd. Barn, und eine Rub, welche 132 Bfb. Baffer trant, nur 18 Bfb. Sarn gab. Die genauere Untersuchung ber Bufammenfepung bes Urins, ber Beranberungen, welche berfetbe leicht burch Berfetung erleibet und ber Wirfung biefer Beranderungen auf feinen Dungerwerth ergiebt bas Rachftebenbe. Die genaue Busammensetzung bes Urins eines gefunden Intividuums im gewöhnlichen Buftanbe ift nach Berzelius' Unterfudung: Waffer 933,0, Barnftoff 30,1, Barnfaure 1,0, freie Milchfaure, mild. faurer Ammoniaf und nicht abgeschiedene thierijche Materie 17,1, Garnblafenfclim 0,3, fdwefelfaures Rali 3,7, fdwefelfaures Ratron 3,2, phosphorjaures Natron 2,9, phosphorsaures Ummoniaf 1,6, Rochsalz 4,5, salzfaures Ummoniaf 1,5, phosphorfaure Ralf = und Salferbe, nebft einer Spur von Riefelerbe und Bluorcalcium. Schon bie in biefer Analyfe vortommenden Salze muffen auf bie Pflanzen eine fehr bungenbe Wirfung außern; noch mehr ift bies aber ber Fall binfichtlich bes Barnftoffes, Diefer weißen falgartigen Gubftang, welche aus 20,00/0 Roblenftoff, 6,60/0 Bafferftoff, 46,70/0 Stidftoff und 26,7% Cauerftoff

befteht. Barnftoff ift alfo weit reicher an Stidftoff ale jebe anbere ftart bungenbe Substang. Der Barnftoff befitt aber ferner bie mertwurdige Gigenichaft, bag er fich vollständig in fohlensaures Ammoniat verwandelt, wenn ber Urin ju gahren ober zu faulen beginnt, mas ichon wenige Tage nach feiner Ausleerung erfolgt. Bon bem fo gebildeten Ammoniat verfindtigt fich balb ein Theil, und bieje Berflüchtigung bauert lange Beit fort, die Fluffigfeit wird mit jedem Tage fcwacher und folglich weniger werthvoll ale Dunger. Die Erfahrung lehrt, daß frifcher Urin in ber Regel eine ungunftige Wirkung auf bie Pflanzen ausübt, bag er aber bochft vortheilhaft wirft, nachdem er in Faulnig übergegangen ift; nur barf er feinen reifen Buftand nicht überschreiten, benn je langer man ben Urin faulen lagt, befto größere Mengen werthvollen Dungere geben verloren. In ter Regel wird ber harn nicht in ber Form angewendet, wie er von den Thieren fommt, sondern er wird in einer Grube aufgefangen, in welche fich auch die fluffigen Theile aus bem Diftbaufen gieben. Man nennt biefen fluffigen Dunger f) Jauche. Bei Unfammlung und Berwendung berfelben ale befonderes Dungemittel ift zunachft zu beabachten, daß man bavon bem Difte nicht mehr entzieht, als berfeibe entbebren form. Heber Die Anlegung ber Jauchengruben und ber Jauchenpumpen ift bas Rothige bereits unter Diftftatte angeführt worben. Gier fei noch erwähnt, baf man am beften 2 Jauchengruben gnlegt, bamit bie Jauche in ber einen Grube faulen fann, wahrend fich die andere Grube fullt. Dan fann die Jauche auf verschiebene Art anwenden. Entweder begießt man mit ihr ben Difthaufen (f. Diftftatte), mas immer bie einfachfte und zwedmäßigfte Berwendungsart ift, indem bann bie befondere Ausfuhr ber Sauche wegfällt, ober man wendet fie unmittelbar jur Dangung an. Gie eignet fich besonbers zur Dungung bes Rlees, bes Rrautes, ber Malen und bes Tabafe, boch fann man fie auch zu Getreibe unwenben. Auf Rice. Rrand- und Rubenfelbern besonders thut fie außerordentliche Dienfte. Die Jande barf entweber nur furg bor ober nach einem Regen ober bei Trodenheit nur mit Baffer verbunnt angewendet werben. Much muß man fie gang gleichmäßig vertbei. Ien. Damit nicht fette und magere Stellen entfteben und bamit fie ibrer abenben Gigenfcaften halber bie Bflangen nicht gerftort. Go wohlthatig aber bie Jande auf ben Riee wirft, fo barf man biefen aber boch nicht vor Binter mit Jauche bangen, weil die Jauche ben Boben loder macht und feucht erhalt und in Folge beffen ber Rlee ausfriert. Außer zur Begiegung bes Difthaufens und zur unmittelbaren Anwendung läßt fich aber auch bie Sauche noch febr vortheilhaft zur Bereitung bes Mengebungere benuten, und biefe Benutungbart ift noch weit zwedmäßiger als Die unmittelbare Unwendung ber Jauche ta fle in Diefem Falle nur auf eine Frucht wirkt, bei Salmfruchten angewendet leicht bas Lagern veranlagt und ihrer atenden Gigenschaften halber manchen Nachtheil berbeiführen fann, wenn fie nicht mit ber größten Borficht angewendet wird. Bei ber Berwendung ju Mengebunger find aber folde Nachtbeile nicht zu beforgen; auch fann bann bie Sauche, indem fie mit Erde verbunden ift, febr gleichmäßig vertheilt werben, und fie wirft bann auch nach= haltiger. Bur Ausfuhr ber Jauche bedient man fich am besten eines besonbern Jaudenwagens. Bill man aber bazu einen besondern Bagen nicht verwenden, fo empfiehlt fich folgende Borrichtung (Fig. 253 und 254). Diefes Gefag ift aus 11/2 Boll biden Bfoften gearbeitet und hat eine folche Form, bag es bequem zwischen bie Leitern eines jeden Bagens paßt und auf biefe geftellt werben tann, ohne bas minbefte an ihnen verandern ju muffen. Fig. 253 aaa find bie Banbhaben, um





bas Fag leichter heben und tragen zu fönnen. In ber hintern Wand ift ber Schlauch b angebracht, welcher bei ber Auslauföffnung o mit einer Schlinge verseben ift, um benfelben wahrend bes Füllens an ben Nagel

aufzuhängen. Um zu bewirken, daß die Jauche in einem ziemlich breiten Strom ausläuft, alfo gehörig vertheilt wird, ift ein mit Rinnen versehenes Bretchen an 4 Schnuren so aufgehängt, daß es ben Fluffigkeitsstrahl bei a (Fig. 254) auffängt und durch die aus aufgenagelten Leiften gebildeten Rinnen gleichförmig vertheilt abfließen läßt. Gine andere bergleichen Vorrichtung ift Croscill's Düngungsmaschine (Fig. 255). Dieselbe ift ganz von





Eisen gebaut, halt 800 Quart, und ber Bufluß zum Sprengapparat wird von bem Arbeiter mittelft eines langen Sebels geregelt ober ganz abgesperrt. Der Sprengapparat selbst besteht aus einer gußeisernen, 6 Tuß langen Röhre, welche mit mehreren Reihen von Löchern verschen ist und mittelft eines besondern Stellapparats regulirt wird. Diese Röhre ist dergestalt ausgehängt, daß sie wie eine Bendellinse hin- und herschwingen fann, also bei jeder Stellung des Karrens horizontal hangt und mithin überall eine gleiche Wenge von Kluffigsteit ausströmt. Das Juleitungsrohr ist mit Kugelgelensen verschen, so daß es allen Bewegungen der Sprengröhren solgen fann. Jum Entleeren des Kastens ist am hintern Ende des Karrens eine Pumpe angebracht, an deren Ausgangsöffnung noch ein Schlauch angebracht werden fann, um den stußischen Dünger an für den Karren unzugängliche Punste leiten zu können. Ihm übrigens die Arbeit des Absahrens der Jauche größtentheils zu ersparen, empfahl Johnston, die Düngestofse aus der Jauche zu extrahiren und dafür die thierische Kohle anzuwenden. Wird eine hinlangliche

Menge dieses Materials mit Jauche innig vermischt, so nimmt es fast alle Salze und farbende Stoffe, welche die Jauche in Lofung enthalt, in fich auf, und lagt bie wäfferigen Theile ber Jauche faft rein und farblos abfliegen. Gin anderer englischer Chemiter machte behufs ber Extraction ber Dungestoffe ber Sauche einen anbern Borichlag, babin gebend, burch Bermischung bes harns mit Ralfmilch einen Niederschlag zu bereiten, der eben fo einfach zu gewinnen, ale an Dungeftoffen reich fei. Die demifche Untersuchung hat ergeben, daß unter 100 Theilen biefes Products 45 Theile Ralt, 11/2 Theile Talferbe und 40 Theile Phosphorfaure enthalten find. Wenn fich der Niederschlag gebildet hat, fo fann man die bloße Fluffigfeit vorfichtig ablassen, und um das Trodnen berfelben zu erleichtern, Golzkoble barauf werfen. g) Pfuhl ober Sotte. Unter Pfuhl verfteht man biejenige Bluffigfeit, welche fich auf bem Grunde ber Diftftatte theile burch bae Abicheiben ber bem Difte innewohnenden Theile, theile burch ben Butritt von Schnee- und Regenwaffer angesammelt hat. Bon ber Jauche ift die Sotte barin verschieben, bag biefe außer bem Barn auch noch einige feinere Theile ber feften Auswurfe entbalt. Man verwendet die Sotte auf eben die Beise wie die Jauche. h) Gulle. Diefelbe unterscheidet fich von ber Jauche und bem Bfuhl baburch, bag fie aus ben mit Baffer vermischten Auswurfen der Thiere befteht. Bur Bereitung ber Gulle gehort eine befondere Stalleinrichtung. Die Biehftande find nämlich hinten mit einer magerecht in die Erbe eingelaffenen Rinne verseben, welche in einen verschließbaren Bebalter von Boblen ausmundet. Die leere Rinne wird gur Balfte mit Baffer angefüllt, ber harn fließt von felbft babin ab, bie feften Auswurfe aber werben von Beit zu Beit mit bem Rechen in Die Rinne gebracht. Bei bem febesmaligen Ausmiften bringt man auch die Streu in die Rinne und mafcht fle barin burd Umrühren formlich aus. Ift bies gescheben, so zieht man fie wieder beraus, fest fle lange ber Rinne in fpise Baufen, lagt fle ablaufen und schafft fle bann auf bie Dungerftatte. Die Rinne wird bann bis ju 3/4 ihrer Bobe mit Baffer gefüllt, bie gange Brube gut umgerührt und in ben Behalter eingelaffen, wo fle langfam gabrt. Nach vollendeter Bahrung wird bie Bulle ausgefahren und gleichmäßig auf bem Grundstude vertheilt. Es leuchtet mohl ein, bag bie Bereitung ber Gulle nur ba an ihrem Orte ift, wo, wie g. B. in Webirgegegenben, ber Betreibebau nur eine untergeordnete Rolle fpielt, bagegen Futterbau und Biehzucht bie hauptfachlichften Betriebszweige ausmachen. Die Gulle wird bier auf die Futterfelber und Biefen gefahren. Gine andere Gulle, die mit Bortheil in jeder Birthichaft angefertigt werden fann, ift bie von Schulz eingeführte Fleifchgulle. Um Diefelbe barguftellen, wird ber aus ben Bichftallen ablaufende Barn, ber Urin und bas Baffer, welches in ben Ställen auf Die geftampften Futterfartoffeln gegoffen und, wenn es mehrere Stunden barauf fteben geblieben, abgelaffen wird, und basjenige Baffer, welches von Beit ju Beit in die Stalle geleitet wird, um die harnabzugsfanale gu reinigen, burch eine Rinne in eine große, in ber Mitte bes hofes befindliche, mafferbicht ausgemauerte, gut mit Boblen bebedte, über 12 fuß tiefe Grube geleitet. In Dieje Grube kommen alle Abgange vom Bleifch beim Schlachten, sowie bas Fleisch aller abgehenden Thiere, in fleine Stude geschnitten. Es muß aber bafür geforgt werben, bag bas Fleifch nicht mit ber Luft in unmittelbare Berührung fommt, sondern daß es von der Fluffigfeit völlig bedeckt ift. Es befindet fic beshalb in ber Mitte ber Grube ein großer, umgewendeter, schwimmender, mit Steinen beschwerter Raften, bamit er von bem unter ibm in ber Bluffigfeit fcwimmenben,

immer leichter werbenben Fleische nicht gehoben werbe. Das Aleisch wiberfteht fo ber Faulnig vollkommen, wird aber von ber es umgebenben beizenben Muffigfeit vollkommen aufgelöft, so bag zulest nur noch bie Anochen übrig find. Mittelft einer Pumpe wird biefe Fluffigkeit ausgepumpt und eben so wie die Zauche angewendet. Die Wirksamkeit biefer Fleischgulle auf bie Bflanzen soll außerordentlich sein.

5) Compost ober Mengebunger. Die Materialien gum Compost befitt jeder Landwirth felbft ober fann fie faft allenthalben umfonft haben, und ba ber Compost ein febr fraftig wirfenber Dunger ift, fo follte man auch in feiner Birtifcaft unterlaffen, Compost zu bereiten. Ran fann bagu mit großem Bortbeil alle verwesbare Stoffe, welche nur irgent eine bungenbe Rraft haben, verwenden, fo bie Abfalle vom Dreichen, von Beu- und Fruchtboten und aus Rellern, insoweit fich tiefelben nicht als Futter eignen, bas Rebricht, ben Grabenausichlag, ben Befen, bie auf Anwanden und Ruden auf Biefen und Medern gu boch angehanfte Erbe, Unfraut, Moos, Abtritt- und Geflügelmift, ausgelaugte Ajde, Bafdmaffer. Blut, Gefrumel von Torf und Braunkohlen, Golgerde, Kalk, Ghps, Abfalle von Berbereien und vom Schlachten, Strafenfoth x. Ramentlich follte man mehr als bieber behufe ber Compostbereitung ben Strafenfoth benugen, wodurch angleid auch die Strafenreinigung beforbert murbe; man follte in allen Ortichaften Gemeinbecompofibaufen anlegen. Durch bie Anlage berfelben wurben folgende Bortheile erreicht werden : 1) Reinlichkeit ter Strafen und Bege; 2) Gewinnung eines guten Dungere, ben ber Strafentoth icon an fich giebt; 3) Beranlaffung gur Auffuchung und Benutung anderer Dungeftoffe, welche geither jum Theil verloren waren; 4) Aufstellung eines guten Beispiels in Anlage und Berwendung bes Compostes. Fur bie Anlegung von Gemeinbecomposthaufen tonnen folgende Grundfate aufgestellt werden: Man bringt ben Strafentoth, je nach ber Grife ber Orticaften, auf einen ober auf mehrere paffende Blate außerhalb bes Ortes, ieboch nicht zu entfernt von bemfelben. Diefe Blate muffen groß genug fein, um ben Strafentoth und feine Bufage von wenigftene 1 Jahre in geordneten Saufen aufnehmen zu konnen, fo bag man Saufen von 1, 3/4, 1/2, 1/4 Sahr und gang frifche neben einander bat. Außer auf andere bem Strafentoth beigumengente, icon oben angeführte bungente Stoffe mußte man besonbere Rudficht auch auf ten Abtrittebunger öffentlicher Gebaute, auf bas Streuen vor Brunnen, auf bas Beaschaffen der Erdhaufen an ben Wandungen ber Baufer nehmen. Die Daufen muffen regelmäßig angelegt, öfters umgesett und begoffen werben, zu welchem lettern Awed bas von ben Stragen und Begen abfliegende Regen- und Schneewaffer in besondern Gruben aufgefangen werben konnte. Sind Die Composthaufen reif, je konnen fie an die Deiftbietenden verfteigert werden. Ueberall aber, wo man Compost bereitet, barf man bagu feinen Stallmift verwenden, weil bei biefer Berwenbungeweise feine Menge auf einen fleinen Theil verringert und bas Rapital, weiches ber Dift bilbet, erft fpater ginfenbringend angelegt werben tonnte. Dagegen eignet fich, wie icon oben ermabnt, zur Bereitung bes Compoftes bie Jauche vortreffic. Die Bubereitung bee Compostes fann entweder in Gruben ober in Saufen gefdeben. Behufs ber Zubereitung in Gruben wählt man einen tauglichen Plat in ber Rähe bes hofes aus, legt auf biefem eine ausgemauerte ober mit bolg belleibett Grube an, schichtet bie Materialien binein und befeuchtet fie ofters mit Sande. Soll die Composibereitung in Saufen geschehen, fo legt man biefelben 6 Buf

lang, 4 guß breit und eben fo hoch an, verengt biefelben nach oben und giebt ibnen auf ber Oberflache eine mulbenformige Berticfung, um in biefelbe Jauche, Blut, Bafdmaffer, gefaultes Waffer ju gießen. Bichtig ift auch die Bermengung bes Compostes mit Miche ober Ralt. Letterer ift namentlich jur Bermifdung mit folden Subfangen zu empfehlen, welche eine bebeutenbe Menge organischer Materien enthalten, ba ber Ralf Die Berfebung berfelben befchleunigt und fie in Bfigngennahrung umwandelt. Die Composthaufen muß man von Beit ju Beit umftechen, bamit bie verschiedenartigen Substangen, aus welchen fie besteben, innig mit einander bermifcht werben. Erft wenn alle Gubftangen ber Saufen geboria zergangen find, tonnen biefelben gur Dungung angewendet werben. Bei ber Musmabl ber Materialien gur Bilbung bes Compoftes follte man ftete auf bie Ratur und ben Aggregatzuftand bee Bobene, auf welchem ber Compost angewendet werden foll, Rudficht nehmen. Go eignet fich fur leichte, burchlaffenbe Bobenarten, feien fie fandig ober torfig, am beften ein Compoft, ber aus menfchlichen Ercrementen, guter gaber Erbe, Leichichlamm, Grabenauswurfen gebildet ift; fur undurchlaffenben Thonboben bagegen eignet fich ein Compost, welcher aus Urin, Dammerbe, Sand, Stragenfoth gebildet ift. Fur ftrengen Thonboden empfiehlt fich besonders ein Compost von gebranntem Ralf. Außer bem Ruten, welchen ber Compost als Dunger gemabrt, fann man aus ben Composthaufen auch noch einen febr beachtenswerthen Rebennugen gieben, intem man biefelben gur Anpflangung von Ruben, Rurbiffen zc. benutt. Der Ertrag Diejer Bewachse auf folden Dungerhaufen ift gewöhnlich febr reichlich. Bei ber Anwendung bes Compoftes ift bauptfachlich barauf Rudficht zu nehmen, bag berfelbe in vollfommen trodenem Buftanbe, moglichft gepulvert, bei trodner Bitterung, aber furg bor einem Regen ausgestreut werbe. Dat fic ber Compost gusammengeballt, fo bringt er feine Birfung bervor und Sinbert außerbem bei ber Ernte. Dan fann ben Compoft fowohl im Berbft als im zeitigen Frubighr anwenden; nur barf im erftern Salle ber Acer feine abbangige Lage baben, weil fonft ber Compost burch Thauwaffer hinweggefpult werben murbe. Auf 1 Morgen find 20 Schfl. Compost binreichend; werden bagegen gur Bereitung bes Compoftes menfchliche Excremente benutt, fo genugen wohl auch 10 Schft. biefes Dungers fur ben Morgen. Um ben Compost, sowie andere pulverifirte bungenbe Substangen bequem und regelmäßig auszustreuen, bat man mehrere Borrichtungen empfoblen. Fig. 256-263 ftellt eine berartige Dafdine bar.

Fig. 256.



Lobe, Encyclop. ber Landwirthicaft. I.

Fig. 258.



Big. 256 zeigt bie Seitenanficht, Fig. 257 ift bas Bahnrat, Big. 258 bie Trieb. welle mit bem beweglichen Arme, Fig. 259 bie untere Unficht biefer Triebwelle mit bem Stern, Fig. 260 ber obere an ber Triebwelle befindliche Stern, Fig. 261 ber Ranal, aus bem bie Gubftang in ben Rumpf fallt, Big. 262 ber eiferne Stift, auf welchem ber Urm n Fig. 258 fich bewegt, Fig. 263 bas am Bagen befindliche hintergestell, zwischen welchem bas Gieb bin= und bergebt. Den haupttbeil ter Majdine bilbet eine gweirabrige Rarre. Auf ber Rabe bee Rarrenrabes Big. 256 fist ein Bahnrat, in welches ein abnliches Rat eingreift, bas auf einer Belle feine Bewegung macht, welche auf bem Bagengeftell unbeweglich befeftigt ift. Rarren- und Baburad muffen mit ihren Babnen fo in einander eingreifen, bag bas britte Rab leicht mittelft bes Gingreifens um feine Belle gebreht wird, wenn bas Rarrenrad bei feiner Umbrehung biefe Bewegung auf bas Bahnrad überträgt. Fig. 257 giebt eine Rudanficht bes zweiten Bahnrabes, welches auf feiner Rudfeite Triebftode tragt, welche in die Triebwelle Big. 258 eingreifen und lettere bei ber Umbrebung bes zweiten Bahnrabes in Bewegung jegen. Damit bie Triebftode nicht in ihrer Bewegung burd bie Bagenleiter gehindert werden, ift biefe an ben betreffenden Stellen burchichnitten. Was die Triebwelle d Fig. 261 anlangt, so ist diese nach unten mit einem runden Bapfen e Big. 258 verseben, ber in einem am untern Theile bes Bagens befindlichen Bapfenlager fich breht. Um obern Theile ber Triebwelle befindet fich ebenfalls ein runder Bapfen ! Fig. 258, ber burch einen am obern Theile bes Wagens befindlichen Balten burchgebt, welcher an ber Durchgangeftelle ein mit Deffing ausgefüttertes Bapfenloch bat. Diefer Bapfen f ragt um 3 Boll aus bem Bapfen-Loche hervor und befitt an feinem obern Ende ein Schraubengewinde, auf bas man ben Stern g Rig. 258 auffdraubt. Um untern Theile ber Triebwelle ift ebenfalls ein Stern unbeweglich befestigt, wie bies Fig. 259 zeigt. Der eiferne Stift Fig. 261 bat 2 mit lodern versebene Lappen, um ihn am untern Theile bes Bagens befestigen gu tonnen; bei i Big. 262 bat berfelbe einen runben Unfat mit glatter Oberflache, auf ber fich ber bewegliche eiferne Urm n bewegt, ber fich um ben Stift brebt. Der Arm n trägt an dem einen gabelförmigen Ende bas Sieb, am andern Ende einen vieredigen, platten, 3 Boll boben Unfas k Sig. 258, ber beim Umbreben ber Triebwelle von ben Sterngaden berührt und von Diefen ein Stud fortgeführt wirb. Damit ber Arm in feine frühere Lage gurudgetrieben wird, fobald ber Sterngaden von bem Ansate k abgeglitten ift, wirft auf ben Arm eine Feber. Das zwischen bem gabelformigen Ende bee Urme n Fig. 258 und Fig. 256 befindliche Sieb ift ein bauerbaftes Drabtfieb, welches fich in einem bolgernen Rabmen Big. 263 bin- und berbewegt. Diefer Rahmen befteht aus 4 Lattenftuden und bat nach unten auf ber innern Seite einen Unfas. Diefer Rahmen wird am hintern Theile bes Wagens befestigt. Bier befindet fich auch ber Rumpf, welcher nach unten mit einem Schieber verseben ift, um bie Menge bes in bas Sieb fallenten Bulvers zu requliren. Die pulverifirte Substang wird bem Rumpfe burch ben Rangl Rig. 261 gugeführt. Der obere Theil o Fig. 261 bes Ranals rubt auf einem erhöhten Lager, welches am obern Theile bes Wagens befeftigt ift. Die Verbindung bes obern Theiles o mit bem Lager ift eine bewegliche und finbet mittelft eines runben Stiftes ftatt, ber in bas Lager fest eingelaffen ift und burch bie untere Flache bes Theiles o hindurchgebt, ber zu biefem Bebuf ein mit Deffing gefüttertes Loch bat. Beiter oben rubt biefer Rangl in einem zweiten Lager, bas auf beiben Seiten bes Rarrens auf bie obere Leiterstange befestigt wird und welches einen Ginschnitt hat, in bem fich ber Ranal bin- und berbewegen fann. Auf ber Rucfeite bat ber Ranal einen eifernen platten Schieber, ber in bie Sternzaden bes Sterns Tig. 262 eingreift und von biefem und einer Feber bin= und bergefcoben wird, wodurch ber Ranal eine ftogenbe, bas Fallen bes Bulvers in ben Rumpf febr erleichternbe Bewegung erhalt. Berichieben von biefer Borrichtung ift Angele's Dungftreufarren (Fig. 264-266). Das Wefen beffelben befteht in einem zweiraderigen Rarren, auf welchem fich ber Raften abcd Fig. 264 gur Aufnahme bes Dungepulvere befindet. Un bem Rarren ift rudwarts quer ber ichmale lange Raften efgh gig. 264 unb 265 angebracht, beffen Boben bas bewegliche Sieb ik Im Fig. 265 bilbet. Diefes Sieb

wird ruchwarts von ben 2 eifernen Bebern nn Fig. 264 und vorn an ben Riemen oo Fig. 265 getragen. Um bas Sieb in einer beutelnben Bewegung zu erhalten, dienen das Kammrad pp, ber hebel q und bie Verbindungen ru. s Fig. 264 und 265. Mittelft des hebelarms t kann ber hebel q aus bem Kammrade ansgehoben werden, wodurch

Fig. 264.



Fig. 265.



Fig. 266.



bas Beuteln bes Siebes befeitigt wirb. Die Bebel q und t, fowie bie Berbinbung r, find an ber eifernen Achje uu Big. 265 befestigt. Um ju bewirfen, bag aus bem Raften eigh mehr ober weniger Dunger auf bas Sieb falle, Dient bas bewegliche Bret vv Fig. 266. welches mittelft 2 Schrauben w bemegt und baburd bewirft werben fann, bas Die Ausfallöffnung x x größer ober fleiner mirb. Der Durchmeffer ber beiben Raber betraat 44, ber bes Rammrabes 15 Boll. Letterer bat 12 Ramme von 1/2 Boll Lange; ber Raften abcd ift 60 Boll lang, 30 Boll breit und 9 Boll tief, Die Boffe eigh 70 Boll lang, 11 Boll breit und 13 Boll tief; bas Sieb bat eine Lange bon 72 Boll und cine Breite von 15 Boll.

6) Mineralischer Dunger. Die mineralischen Rorper tragen unmittel-

bar gur Ernahrung ber Bflangen baburch bei, bag ber eine ober anbere ihrer Beftandtheile in bie Bflangen ale Rahrung übergeht, bag fie ferner auf Die noch nicht gersetten organischen Stoffe im Boben auflosend wirten, bie Angiebung ber Me mofpharlinie beforbern und gur Berftellung bes angemeffenen Berbaltniffes gwifden Beuchtigfeit und Warme im Boben beitragen. Die Bflangen und folglich auch ber von ihnen entstehende Dunger enthalten folgende Stoffe : Sauer-, Baffer-, Roblen- und Stidftoff, Chlor, Schwefel, Phosphor, Natron, Rali, Ralt, Magnefia, Riefelerbe und Gifen. Alle bieje Stoffe find gur Ernahrung ber Bflangen nothig. Sieht man nun von bem Sauer=, Waffer= und Roblenftoff ab, indem diefe Stoffe ben Bflangen von ber Atmosphare in lleberfluß gespendet werben, fo bleiben noch 10 Substangen übrig, Die von ber Ratur nicht in ber Menge erfett werben, baf fich badurch die Fruchtbarfeit bes Botens gleich bliebe. Dem Boden, welchen fie entzogen find, muffen fie beehalb funftlich wieber zugetheilt werben, und zwar burd Ammoniaf-, Kalf-, Magnefia-, Rali- und Natronfalge. Da nun anzunehmen ift, bag nicht alle biefe Salze im Stallmift vorbanden find, fo geht baraus bie Rothwendigfeit hervor, einem Boben, welcher an bem einen ober andern biefer Salge Mangel leibet, Diefelben besonders zuzuführen; Diefes geschieht nun durch bie mineralifche Dungung. Bu ben mineralifchen Dungemitteln geboren : a) Roblenfaurer Ralf. Der Ralf ift in ber Bfigngenwelt fo verbreitet, bag man ibn gu ben wefentlichften Beftandtheilen ber Pflangen gablen muß. Deshalb ift auch eine gewiffe Menge beffelben in ber Aderfrume nothwendig, wenn in ibr bie Bflangen gebeihen follen. Der Ralf enthält toblenfaure Ralferbe, fohlenfaure Salferbe, Gifenorph, losliche Thonerbe, Riefelfaure und Baffer. Durch folgenbe Gigenfchaften zeichnet fich ber toblenfaure Ralt aus: In gabem Thonboben verbeffert er bie phrfifden Eigenschaften; boch burfte bierauf tein großer Werth ju legen fein, weil nur unter feltenen Berbaltniffen eine bagu binreichende Menge Ralf in ben Boben

gebracht werben tann. In Bezug auf bie organischen Beftanbtheile ber Aderfrume fpielt ber Ralf eine weit wichtigere Rolle, indem er nicht nur bie Berfetung jener beforbert - was in gewiffem Boben und fur manche ber Berfettung fonft bartnadig widerftebenbe Dungeftoffe nutlich werben tann - fonbern fich auch mit berichiebenen Arten ber Sumusfaure, Die im freien Buftanbe feinen Rugen bringt, verbindet, Die Gaure abstumpft und biefe fur die Ernahrung ber Pflangen geeignet macht. Schon die toblenfaure Ralferde - aber noch weit mehr ber gebrannte Ralf - bat bas Beftreben, fich bei Begenwart von Ralifilicaten in fiefelfaure Ralferbe zu bermandeln und fo toblenfaures Ralt in Freiheit zu fegen. Da nun fiefelfaurer Ralf in den meiften Thonarten enthalten ift, fo ift jener Brogeg von nicht unetbeblicher Bichtigfeit bei bem mobitbatigen Ginfluffe, ben bie foblenfauren Alfalien auf Die Begetation ausuben. Sierzu fommt noch, bag bie meiften Ralffleine einigen Bebalt an Rali baben. Der Rugen bes Ralfs ale Dungemittel murbe aber noch größer fein, wenn berfelbe nicht auf eine Art angewendet zu werben pflegte, welche wiffenschaftlich nicht ju rechtfertigen ift. Ran bringt namlich zu gleicher Beit gebrannten und gelofchten Ralf und Stallmift in ben Ader und wendet nur balb fo viel Stallmift an als gewöhnlich, indem man glaubt, bie andere Balfte burch ben Ralt ju erfegen. Bahricheinlich aber ift es, bag bie Galfte bes angewendeten Stalls miftes vergeubet wirb, benn ber gebrannte Ralf verbindet fich mit ben Gauren ber Ammoniaffalze und fest bas Ammoniat in Freibeit, welches nun fur bie Begetation verloren gebt. Je fraftiger bemnach ber Stallmift ift, befto groffer ift ber Berluft, welcher entfteht, wenn gebrannter Ralf zugefest mirb. Der lestere beichleunigt auch jonft noch die Berfetung ber nicht flickftoffhaltigen Theile Des Diftes ju febr, ale bag die Pflangen alle Producte ber Berfepung affimiliren fonnten. Die alte Rraft bes Aders wird vor ber Beit erschöpft. Gelbft in einem falten Ader werben 2 Fruchte wenig Sticftoff mehr übrig laffen, wenn Stallmift angewendet war, und auf einem folden Boben ift immer Ralfbungung von unbeftreitbarem Rugen, inbem fle bas tobte Rapital ber ju langfam fich gerfegenben Dungeftoffe jur fonellern Rusbringung gwingt. Rommt 2 Jahre nach ber Ralfbungung wieber Dift auf folden Ader, fo ift von bem Ralfe fein icablider Ginfluß auf Dicfen zu furchten, ba fich ber Ralf mit Roblen- und humusfaure gefättigt bat und in Diefem Buftanbe tein Ammoniat austreiben fann. Dan muß fic barüber munbern, bag nicht baufiger rober Ralt, ber burch ein Pochwert gepulvert werben fonnte, angewendet wirb, ba biefer weit billiger ift und nicht bie ichablichen Gigenschaften bes gebrannten Ralles hat. Dan mußte allerbings von ber roben Ralferbe mehr anwenben als bon bem gebrannten Ralt, theils weil jene nicht in ein fo feines Bulver zu berwandeln ift, theils weil 100 Bewichtstheile foblenfaure Ralferde nur 56 Theile Megtalt geben. Wird ber Ralt in gebranntem Buftanbe angewendet, fo muß berfelbe vorber gelofcht merben. Dies geschieht am beften, intem man ben Ralt in Saufen padt, mit Erbe ober Rafen bebedt und ibn fo lange fteben läßt, bis er vollftanbig zerfallen ift. Seine Menge vergrößert fich baburch um bas Doppelte bis Dreifache. Sobald ber Ralf ju Bulver gerfallen ift, wird er auf die raube Saatfurche gestreut und mit ben Samen zugleich mittelft bes Exstirpators ober bes Pfluges untergebracht; nur barf bas Unterpflugen bes Ralfpulvers nicht tief gefchehen, weil baffelbe um fo weniger wirft, befto tiefer es in ben Boben vergraben wirb. Gine innige Berbindung bes Ralfes mit ber Aderfrume muß aber ftattfinden. Das Ausftreuen bes Ralfpulvers bat bei minbftiller, trodner Bitterung

zu gefcheben. Soll ber Ralf zum Bestreuen ber Bflanzen angewenbet werben, fo geschieht bies im Frühjahr, wenn bie Begetation beginnt, furz vor ober nach einem Regen. Auf breitblatterige Bflangen geigt fich bas Aufftreuen bes Ralfes meift von großer Birffamfeit, und fie gewinnen baburch an Qualitat bebeutenb; nur barf, wenn die Dungung mit Ralt von Erfolg fein foll, ber Boben nicht von Ratur talfhaltig fein. Die Starte ber Ralfbungung anlangenb, fo muß ber binbenbe, faure, wenig thatige Boben ftarfer gefalft werben, ale ber lodere und thatige Boben ; bort tann man füglich 40, bier 16 Schfl. pr. Morgen anwenden. Bas bie Wieberkebr ber Kalkdungung auf benselben Ader betrifft, fo laffen fich barüber teine Regeln aufftellen; bas Bedurfnig ber Pflangen baran, fowie bie alte Rraft bes Bobens geben bier ben Ausschlag. In neuefter Beit bat man bie Erfahrung gemacht, bag fich auch Darmorabfalle - ungeachtet ihrer Garte - in fandförmigem Buftanbe vertleinert, auf Granitboben angewendet, eben fo, nur noch nachhaltiger wirfen wie ber gebrannte Ralt. Auch ber Defetationetalt bat fic als ein gutes Dungemittel bewährt. Derfelbe wird in ben Burififatoren ber Basanftalten gewonnen, inbem bas Bas ben fauftifchen Ralf burchgebt, welcher fich mit dem Schwefelstoff, mit dem bas Gas verunreinigt ift, verbindet. Rebft bem Sowefelwafferftoff enthalt er auch etwas Ammoniat und ichweflige Saure; ber Rudftand, ben ber Aderbauer erhalt, ift eine Berbinbung von ichwefelmafferftoffhaltigem Ralt, Schwefeltalt und toblenfaurem Ammoniat, Stoffe, welche auf bas Bachethum ber Pflanzen wohlthatig einwirken; auch ift ber Defekationekalk ein trefflices Mittel gegen Ungeziefer. Ran fann ibn entweber unmittelbar auf bie Meder führen ober noch beffer mit feinem zehnfachen Bewicht Erbe vermischen und biefe Difchung mit ber Saat eineggen. b) Gpps ober fcwefelfaurer Ralt. Der Untericied, welcher zwischen Gpps und ungebranntem fohlensauren Ralte fatte findet, besteht barin, bag ber reine Spps aus Ralferbe und Schwefelfaure (Bitriolol) befteht, Ralf aber in feinem roben Buftanbe aus Ralferbe und Roblenfaure gufammengefest ift. Gießt man auf lestern Schwefel- ober Salveterfaure, fo erfolgt ein Aufbraufen, indem fich die Saure mit ber Ralferde verbindet und die Rohlenfaure fahren läßt, mahrend bei dem Gpps fein Aufbraufen erfolgt, weil bier die Some felfaure mit ber Kalkerbe eine innige Berbindung eingegangen ift. Da aber bie Birtfamteit bes Sppfes hauptfachlich auf ber Schwefelfaure beruht, fo fieht man auch, bag, je weniger ber Gops mit foblenfaurem Ralfe verfest ift, befto wirtfamer berfelbe ift. Der Opps wirft nur bann erft, wenn er bom Baffer aufgeloft ift, und es find zu feiner Auflofung 400 bis 500 Theile Baffer erforberlich. Rad Liebig fixiren 100 Bfb. gebrannter Gpps fo viel Ammoniaf im Boben, als 6250 Bfb. reiner Pferbeharn. Die Berfetjung bes Gopfes burch bas toblenfaure Ammoniat geht übrigens allmalig vor fich, und baraus lagt fich auch erklaren, warum feine Birfung mehrere Jahre bauert. Rach ben 45 fahrigen Erfahrungen Schweitert find bie Birtungen bes Oppfes um fo größer, je feiner er gepulvert und je reiner, bem Alabafter fich nabernb, ber Gppeftein ift. Bon foldem reinen Cops gemabren 11/2-3 berl. Schft. auf den Morgen, fowohl bei Rlee als bei Erbfen und Biden, bie genügenbfte Birtung, und eine größere Menge zeigt fich ohne angemeffen größern Erfolg. Der robe gepulverte Gpps ift fast noch mirtfamer als ber vorber gebrannte, welcher auch theurer ift und, wenn balb nach bem Ausstreuen Regen eintritt, in Rlumpchen jufammenbadt, fich erhartet und wirfungelos bleibt. Am wirtsamften zeigt fic ber Gops auf die Rleearten, auf Erbsen und Biden, Raps

und Ropffohl; nur muß er bei beiben lettern Gewächsen in ftarterem Dage, 4-5 Soft. pr. Morgen, angewendet werben. Dem Raps fceint ber Gpps am meiften gu nuten, wenn man ibn im Berbft, wo er in vollem Bachsthume ift, bamit beftreut. Die Wirffamfeit bes Gppfes wird theils gefteigert, theils gemindert burd bie Bodenbeschaffenbeit, Jahreswitterung, Witterungeverhaltniffe bei feiner Unwendung und burch die Beit, welche man ju feinem Ausstreuen mablt. Je fraftiger an fich ber Boben, je ftarter er zugleich gebungt und je beffer er bearbeitet ift, befto auffallender tritt die Birfung bes Gopfes bervor. Um wenigsten Birfung bringt er verbaltnigmäßig auf einem falten, thonigen, lettigen, gur Raffe geneigten Boben; gar teine Birtung bringt ber Gope bervor, wenn ber Boben icon an fic appebaltig ift. Um wirffamften zeigt fich bie Gopebungung in magig feuchten, milben, warmen Jahrgangen ohne einzelne lang anhaltente Berioten von übermäßiger Gige ober Trodenheit ober von großer Raffe. Die gunftigfte Beit gum Ausftreuen bes Oppfes findet ftatt, wenn jene milben grauen Frublingstage mit warmen Rachten fich einftellen, wo Debel und Regen mit einander fampfen, bie Sonne nur bann und mann bas Bewolf burchbringt, und bisweilen fanfte, milbe Regenschauer eintreten. Bang außerorbentliche Wirfung fab Schweiher von bem Bops, wenn ber Rlee gleich nach ber Ernte feiner Dedfrucht bamit bestreut murbe. Diefe Erfahrung bat auch be Marras gemacht; berfelbe bat vom Gopfen im Rovember, December und noch fpater gunftigere Resultate erlangt, ale von bem Gppfen im zeitigen Brubigbr und rath besbalb an. fo frubzeitig ale moglich zu appfen, ba es nicht nothwendig jei, ben Gops auf bie Bflangen zu ftreuen. Gleiche Erfabrungen hat man auch im Babifchen gemacht. In ber Regel wird ber Opps nur gur Blattbungung angewendet. Dan will aber bie Erfahrung gemacht haben, bag viel an Ghpe erspart werbe, wenn man ibn nicht auf die Blatter ausstreue, fonbern wenn man ibn zugleich mit ben Samen ber Gulfenfruchte und bes Rlees in Die Erbe bringe. Man weicht ju biefem 3med g. B. 1 Schfl. Erbfen ein und beftreut fie in noch feuchtem Buftanbe mit 2 Desen Gpomebl fo, bag bie Samen gang weiß eingehüllt find. Die allgemeine Meinung ber praftischen Sandwirthe geht jeboch babin, bag ber Gops, in ben Boben gebracht, wenig ober gar nicht wirft. Fur Gegenden, wo ber Good febr theuer ift, empfahl Lebrun Die Bereitung eines funftlichen Gopfes. 10 Bfb. Schwefelblumen ober feiner gepulverter Schwefel werben mit 100 Bfb. fein gelofchtem Ralt innig vermengt. Auf Roften bes Squerftoffe ber Luft bilbet fich nach einigen Sagen ichwefelfaurer Ralt. Allerbinge enthalt biefer funftliche Bope noch toblenfauren Ralt; berfelbe ift aber nothwendig, um ben burch ben Schwefel gebilbeten ichwefelfauren Ralf in pulverformigem Buftanbe zu erhalten. Dit 10 Bfb. Schwefel erhalt man über 133 Bib. reinen Opps in einem Gemenge von 180 Afd. Gefammtgewicht. Bum Erfat bes naturlichen Oppfes hat man auch mit großem Erfolg die verdunnte Schwefelfaure (f. weiter unten) angewendet. In Betreff ber Wirtfamfeit bes Gppfes berrichen noch verichiebene Unfichten. Liebig behauptet, ber Gops wirte nicht burch ben Schwefel auf bie Affangen ein, fondern er fixire bas Ammoniat aus ber atmofpharifchen Luft und fuhre ben Bflangen Sticftoff gu. Begen biefe Behauptung bat man aber mit Recht aufgestellt, daß das Ammoniaf nur fpurenweise in ber 216 mofpbare angetroffen werbe. Am Allgemeinften ift bie Unficht verbreitet, ber Gpbs wirfe baburd, bağ er ben Bflangen Schwefel guführe. Ran ftutt biefe Unficht auf Die Erscheinung, daß fich ber Opps nur auf die Leguminosen wirksam erweise, wo

ber Schwefel in großer Menge jur Bilbung bes Legumens nothig fei; ferner barauf, baf überall ba, wo ber Gope im Boben vortommt, bie Unwendung beffelben obne allen Erfolg fei. Dan bat in Folge biefer Thatfache die Bebauptung aufgeftellt, bag ber Schwefel burch ben Bous ben Bflangen jugeführt merbe, und zwar als geschwefeltes Bafferftoffgas, weil namlich Boget nachgewiesen bat, baf fic Schwefelwafferftoffgas bilbe, wenn Gpps mit Baffer, worin eine organifche Gubfang fich befindet, in Berbindung gebracht und einer erhöhten Temperatur ausgefest wird. Gine neuefte Erflarung ber Wirfungsweise bes Oppfes bat Caillat gegeben. Derfelbe fucht nadzuweisen, bag burd Ginaiderung ber Autterbulfengemachie bei bober Temperatur Die in ihnen enthaltenen fdmefelfauren Salze eine theilweije Berfetung erleiben; er zeigt ferner, baß, wenn man biefe Bemachfe, anftatt fie einquafchern, mit verbunnter reiner Salpeterfaure behandelt, man in ben Bflangen immer mehr Schwefeljaure findet, als man bis jest durch bie Analbie erbielt. Mittelft in vericiebenen Gegenden und auf vericiebenem Erbreiche porgenommener Bopfungen (Bopebungungen) bat er fich nun überzeugt, baf in ber Lugerne und bem Rlee, wenn fle gegopft wurden, mehr Schwefelfaure enthalten ift, ale in benfelben Aflangen, wenn fie in felbem Boben, ber aber nicht mit Opps gebungt murbe, gewachien find. Dehrere Chemiter, namentlich aber Bouffingault, fanden vor Caillat, bag eine ber Wirfungen bes Gppfes barin besteht, in ben Ernten bie Menge aller unorganischen Gubftangen, befonbere aber bee Ralfe, ju vermebren. In Diefer Begiebung ftimmen Die Refultate aller Berfuche Caillat's mit jenen feiner Borganger überein. Da nun einerseits in gegppften Ernten mehr Schwefelfaure entbalten ift, ale in nicht gegopften, andererfeite aber in fenen auch mehr Ralf m finden ift, ale in diefen, fo muß man wohl annehmen, bag biefe beiben in ben Pflangen gefundenen Rorper von der Oppfung berrubren; überdies ift es aber bochft mahricheinlich, daß beibe Korper fich wenigstens jum Theil jum ichmefelfauren Ralf verbunden in ber Pflange befinden und als aufgelofter Opps in fie eingebrungen find. Dan tonnte behaupten, die Schwefelfaure fei im Buftanbe fcwefelfaurer Alfalien in bie Bflangen gebrungen und mit anbern Bafen als bem Ralfe barin in Berbindung geblieben, bag biefer lettere als fohlenfaures Sale eingeführt werbe und vorzüglich mit organischen Sauren verbunden fich vorfinde, fo baß fein ichmefelfaurer Ralf als folder in ber Bflange enthalten fei. Um biefen Einwurf zu befeitigen, bat Caillat Direct gezeigt, bag bas ichwefelfaure Rali fic bei bober Temperatur in Berührung mit ben Berbrennungeproducten einer organifden Substang nicht erfest, wie bies unter gleichen Umftanben mit bem ichmefelfauren Ralte ber Fall ift. Es ift baber angunehmen, bag bie Schwefelfaure ober wenig-Rens ein guter Theil berielben fich als schwefelsaurer Kalt in den Bflanzen befinde, und nicht ganglich als ichwefelfaures Rali ober Ratron, weil beim Ginafchern geappfter Ernten ein Theil ihrer Schwefelfaure verloren geht. Es ift auch taum ju bezweifeln, bag bie Pflangen ben Bops aus bem Boben, in welchen er gebracht wurde, als folden auffaugen tonnen. Mus fammtlichen Berfuchen glaubt Caillat ichließen zu burfen : 1) Dag ber ichwefelfaure Ralf in ben gegopften Kutterbulfengemachien in größerer Denge vorbanden ift, ale in benfelben Bflanzen, melde in bem namlichen Boben gewachsen find, aber feinen Bops erhielten. 2) Daß, wenn man bis jest biefes Salz in ben gegopften Gemachfen nicht in fo großer Menge fand als Caillat, bie Urfache bas Ginafcherungeverfahren ift, welches man anwandte, um bie Mineralfubstangen ber Pflangen ju bestimmen, wobei man einen Theil bet

Shpfes gerfette. 3) Dag ber Gpps fich wie eine affimilirbare Subftang verhalt, baß er ale folder in die Pflanze eingeführt wird, beren Bachethum er begunftigt, und daß er fich ben verschiedenen Beweben einverleibt, gu beren Entwickelung und Functionen er unentbehrlich zu fein scheint. Doch will Caillat nicht behaupten, bag bice bie einzige Wirkungeweife bee Oppfee fei; er erkennt mit Bouffingault, bag ein Quantum ichwefelfauren Ralte, einem cultivirten Erbreich beigemengt, beim Borhandensein toblensaurer Altalien in bem Boben ober im Dunger, einerseits toblenfauren Ralt und andererfeite ichwefelfaure Alfalien erzeuge, welche von ben Bflangen aufgejaugt werben konnten. Gr erkennt fogar mit Liebig, bag ein Untheil bee fohlensauren Ammoniafe ber Atmosphare und bee Dungere, bei Gegenmart von Groe, in ichmefeliaures Ammoniaf übergeben konne. Dies find aber febr untergeordnete Urfachen ber Birffamfeit bes als Dungemittel angewendeten Oppfes. Daß endlich ber schwefelfaure Ralf, welcher in eine Pflange eindringt, fich in viel betrachtlicher Menge in ten Blattern, Blutben, jungen Trieben und allen garten Theilen befindet, ale in ben Stengeln, und fich in größerm Mengenverhaltniß in ben erften Monaten tes Wachsthums ber Pflange vorfindet, als nachdem fie ihre volle Größe erreicht bat. Die noch jungen gegopften Futterfrauter konnen mithin unter gewiffen Umftanden bei den frauterfreffenden Biederfauern ichneller Aufblabung bervorbringen, ale folde Rrauter, welche bereits ihre volle Entwickelung erreicht haben. c) Dergel. Derfelbe besteht aus einer innigen Bermifchung von tohlenfaurem Ralf mit Thon und Sand. Bewöhnlich nimmt man an, bag bie große bungende Wirfung bee Mergele in bem Ralte gu fuchen fei; aber aus ber Ertlarung ber Ralfbungung allein laffen fich unmöglich bie oft auffallenden und überraschenden Wirfungen bes Mergels entnehmen, welche fich in verboppelten Ernten und in Erzielung folder Fruchte außern, beren Unbau vorher nicht gefichert ober boch zu wenig einträglich war. Die Chemie hat auch bier Licht verbreitet und bargethan, bag gemiffe Mergelarten außer Thon, fohlenfaurem Ralt und mehr ober weniger Sand, auch Rali, Natron, Ghpe, Bittererde und phosphorjaure Salze enthalten, Rorper, welche zur Ernahrung ber Culturpflangen nothwendig find. Außerbem finden fich im Mergel zuweilen noch bumofe und bituminofe Theile, ftete aber Mangan= und Gifenorydul. Kroder bat mehrere Mergelarten einer genauen Untersuchung auf ihre Bestandtheile unterworfen und gefunden, daß Mergel enthalt : fohlenfauren Ralt 12,275 - 36,066, fohlenfaure Salterde Spuren bis 1,106, Rali 0,087 — 0,163, Waffer 2,036 — 1,555, Thon, Sand, Gifenorph 84,525 - 60,065, Ammoniaf 0,0045 - 0,0579. Bevor man ben Mergel gur Dungung anwendet, follte man ihn ftete einer demifden Untersuchung unterwerfen, um feinen Ralfgebalt zu erforfchen. Fresenius und Will haben ein bochft einfaches Berfahren erfunden, wodurch fich die Bestimmung bes Rohlenfauregehaltes jedes kohlensauren Ralkes, also auch bes Ralkes und bes benselben enthaltenden Mergels, pornehmen laft. Da fich 44 Theile Roblenfaure ftete mit 56 Theilen Ralf gu 100 Theilen fohlensaurem Ralt verbinden, und ba fich in dem reinen fohlensauren Kalf eine größere ober geringere Menge Ralf ober Koblenfäure vorfindet, als dem angegebenen Berhaltnig entspricht, fo ift tlar, bag, wenn man die Menge von Robfaure ermittelt bat, Die in einem Befteine enthalten ift, welches neben fohlenfaurem Ralf nur Thon und Sand enthalt, wie ber Mergel, man mit Leichtigkeit aus ber gefundenen Roblenfauremenge ben Webalt an fohlenfaurem Ralt berechnen fann. Es ift ferner befannt, daß, wenn man auf fohlensauren Ralt eine ftarte Saure

gießt, ein Aufbrausen entsteht, indem bie Roblensaure entweicht. Sat man ben Bersuch so eingerichtet, baß man bie entwichene Kohlensaure wiegen kann, so erzgiebt eine einfache Rechnung bie Menge bes vorhanden gewesenen kohlensauren Kalks. Bu biesem Zweck bedient man sich zwei kleiner, 10—12 Loth Waffer fassenber Flaschen A B Tig. 267. welche in ber Weise mit Röbren verbunden sint,



daß die Röhre e nur oben burd ben Rorf bee Blafdchene A gebt, in bem Blafdichen B aber fo tief ale moglich in Die Fluffigfeit reicht. Man ftedt ferner burd ben Rorf ber Flasche B bas oben und unten offene Röhrden d bindurch, jo tag ce cben nur unter ben Rorf gebt; auf ber Flasche A aber wird ein langeres Höhrden a. meldes bis nabe an ben Boben ber Flaiche reicht, burch ben Rort geichoben. Für biejes muß ein fleiner Rorf geschnitten ober ein fleiner Bachepfropfen gemacht werben, womit ce bei b verichloffen werten fann. Die Röhrchen, sowie bie Bulfe ter Flaiden, muffen vollkommen tidt an ten Rort anschließen. bice ber Fall, fann man leicht vor bem Berfuch probiren, wenn man bas Flafden B zu 1/3 mit Comefelfaure fullt, Die Rorfe auf beite Blafden und auf bie fleine Robre

a fest auffest, und bie Blafche A burd Umfaffen mit ber Band erwarmt. Solies fen alle Theile luftbicht, fo fann bie burch bie Barme ausgebehnte Luft nur burch Die Röhre e und die Fluffigfeit in tem Flaschden B entweichen, und man wird bort einige Blafen aus e auffteigen feben. Sobald man bie hand von A megnimmt, muß man bas Pfropfden b öffnen, bamit die Fluffigfeit aus B bei ber Abfühlung nicht nach A zurudfteige. Man gießt nun bie Blafde A zu 1/3 voll mit ftarfer Calgfaure, fest etwa halb fo viel Baffer gu, bringt ben Apparat auf ber Wage ine Gleichgewicht, wirft ben genau abgewogenen Mergel in Die Fluffigfeit und brudt ben Rorf ichnell auf A feft. Die fid, entwidelnbe Roblenfaure bat feinen andern Ausweg, als burd bie Robre c und bie concentrirte Schwefelfaure in B, welche bie Wafferbampfe gurudhalt und nur bie Roblenfaure entweichen laft. Aller Gewichtsverluft fann alfo nur von gasförmig gewordener binmeggegangener Roblenfaure herrühren. Multiplicirt man nun ben Gewichtsverluft mit 100 und bivibirt man bann mit 44, fo erfährt man, wie viel fohlenfaurer Ralf in ber angewendeten Menge von Mergel enthalten mar. Multiplicirt man weiter bie aufgefundene Menge bes Kalfes mit 100 und bivibirt mit bem Gewichte bes angewentes ten Mergels, jo erfahrt man, wie viel Progente fohlenfaurer Ralf in bem Rergel enthalten find. Wendet man baber gerade 100 Gran Mergel zu bem Berfuche an,

fo wird ber lette Theil ber Rechnung gang erspart, und bie burch Multiplication ber Bewichtsmenge ber gefundenen Roblenfaure mit 100 und Divifion mit 44 erhaltene Bahl giebt fogleich ben Progentgehalt bes Mergels an fohlenfaurem Kalf an. - Um ben Mergel richtig anzuwenden, muß man 1) bem gemergelten Boben von dem ihm nach bieheriger Bewirthschaftung gebührenden Dunger sowohl Unfange ale fpater nichte entziehen, ce fei benn, bag berfelbe in fo ftarter Beile und Babre mare, bag man Lagerforn zu beforgen batte, in welchem Fall man zur erften Frucht mit einer halben Dungung ausreicht; 2) man muß ben Boben auch fernerbin nicht allein eben fo oft und eben fo ftarf als bieber bungen, fonbern ibm baneben auch noch bas, mas man an Dunger burch bie von ihm gewonnenen beffern Stroh= und Futterernten mehr ale vorber erzielt, ftete wieder zuwenden; man muß baher 3) alles Futter zu einer vermehrten Dungergewinnung verwenden, bamit man bie Dungfraft, welche bie burd ben Mergel bewirften ftarfern Ernten aus bem Uder gezogen haben, ftete wieder vollkommen erfett; man muß 4) um bie Beile und Babre flete zu erhalten, eine regelmäßige Feldeintheilung und Bewirth= ichaftung einführen, wonach niemals 2 Salmfrüchte auf einander folgen. Bei bem Mergeln felbit muß man gunadift eine richtige Bahl bes Mergels treffen, und gwar jowohl nach ber phyfifden Beidraffenheit bes Bobens, als nach ben Bestandtheilen bes Mergele. Alle Regeln fonnen babei bienen : bag fur allen trodinen Sand-, fowic für ten lofen Moor= und Brudboden ber Thon= und Lehmmergel ber por= guglidite ift, bag bem ftrengen Thonboben ber Sandmergel besonders gufagt, bag für ben falten und unfruchtbaren Lehmboben, fowie für allen eisenhaltigen Boben und für Reubruche fich ber Ralfmergel vorzüglich eignet, und daß fich fur ben fantigen Saibeboten ber Lehmmergel als ter paffenbfte erweift. Seinen außern Eigenschaften nach eignet fich ber Steinmergel, sowie ber blatterige, brotelige und fornige Mergel mehr fur Thon= und Lebm=, ber feine, ichichtformige, mehlartige, ichliefige, ichmierige Mergel mehr fur Santboten. Die anzuwendente Menge bes Mergels richtet fid jowohl nach ber Beidraffenbeit bes Bobens, als nach ben Beftandtheilen bes Mergels. Der fehr falfreide (70%), mit Phosphor und Schwefelfaure, sowie mit Rochfalz reichlich versehene Mergel barf in ber Regel nicht ftarter, ale ju 2 zweispannigen Fubern pr. Morgen aufgebracht werben, wogegen ber nur wenig (12%) Ralf enthaltende Lehmmergel bis zu 50 zweifpannigen Tudern auf 1 Morgen trodnen Sandbodens aufzufahren ift. Sehr wichtig ift bie Urt ber Unwendung bee Mergele, namentlich feine erfte Mengung mit ber Udertrume. Dabei find folgende Regeln qu beobachten: 1) ber Mergel barf nur gur reinen Brache und nur ausnahmsweise zu behacten Brachfruchten aufgebracht merben, am beften im Winter auf Grasland. Auch ift zeitig im Berbft umgepflugtes und flar geeggtes Land gur Auffuhr bes Mergels zu empfehlen. 2) Der Mergel muß nach erfolgter Austrocknung gestreut unt volltommen gerfleinert werben; burch wiederholtes Balgen und rafches Eggen ift bies am besten zu bewirken. 3) Der fo zerkleinerte und auf der Oberfläche ganz gleidmäßig vertheilte Wergel darf nur in völlig trodnem Buftanbe und bei trodnem Wetter gang flach untergepflügt werben. Um besten geschieht bies in einem trodinen Marzmonat, sonft nach ber Fruhjahrbestellung im Mai oder Juni. 4) Bei eintretendem Grunwerben oder Durch= wachsen biefer Furche muß biefelbe bei trodner Bitterung icharf unt tief nach allen Richtungen burchgeeggt werben, bamit fich ber Mergel mit ber Uckerfrume innigft vermenge. 5) Rach wiedererfolgtem Grunwerben bes geegten Landes ift baffelbe

in entgegengefetter Richtung und einige Boll tiefer als bas erfte Ral zu pflugen, worauf ce bie jum Ausschlagen in rauber Burche liegen bleibt, bie bann wieder tuchtig burchgeeggt wirb. 6) 3ft ber Boben ju febr verunfrautet, fo fann er nun bis gur Auffuhr bee Miftes liegen bleiben, ber fofort zu breiten und nicht zu tief gur Saat unterzupflugen ift. 7) In ter Saatfurche bleibt bas Land am beften 14 Tage liegen, che es befamt wirb. 8) Der gemergelte Acter muß gehörig abgegraben und mit Waffer- und Beetfurchen verfeben werben, indem bem gemergelten Boten bas Grund- und Tagewaffer febr ichatet. - Ginige mehlartige ober boch fein gerreibliche, falfreiche Mergelarten tonnen febr gwedmäßig auch auf Die Gaatfurde - befonders zu Grbien - geftreut und eingeeggt werben; ober man fann auch eine Commerfrucht bamit unterpflügen. Dabei wird jeboch ein völlig reiner, in alter Dungefraft ftebender Boten vorausgesett. Das Mergeln bes Rartoffels landes geschicht am besten nach geschener Pflanzung obenauf. Ift man im Besit von gewöhnlidem Thon- ober Lehm- und von falfreichem Mergel, jo befährt man ben fandigen Boten erft mit Thonmergel und wendet babei reine Brachebearbeitung an, und nach 10-12 Jahren wendet man bann ben Ralfmergel an. Wie ichon erwähnt, verlangt ein gemergelter Boben einen geborig geregelten Fruchtwechfel. Wird bieser unterlaffen, oder ist er sehlerhaft, so ist bie Reigung bes gemergelten Botens zur Berunfrautung überaus groß, und berfelbe verliert außerbem bie Gigenschaft, guten Roggen zu erzeugen. Der Bau bee Stoppelroggene ift bem gemergelten Boten besonders ichatlich, eben fo ter zweimalige haferbau; auch ju früh wiederkehrender Rlee hat nachtheilige Folgen. Sinfictlich ber Fruchtfolge eines gemergelten Acters gelten im Allgemeinen folgende Regeln : Roggen ift nur nach Brache, Alce, Gulfenfruchten, Delfruchten, Lein zu bauen; Rogaen nach Roggen barf burchaus nicht gebaut merben; vielmehr muß bem Roggen irgent eine Blattfrucht ober Beibe folgen; Rlee, Erbfen, Delfrüchte, Lein und Gerfte burfen erft nach 7-10 Jahren auf bemfelben Acter wiedertehren; ber Unbau bes Commergetreibes muß eingeschränft werben und foll womöglich ben jediften Theil tes ganzen Arcale nicht überichreiten ; bas Bintergetreibe muß bagegen minteftens ben britten Theil bes gangen Arcals einnehmen ; womöglich muß qu ben Blatt-, Sad-, Schoten= und Delfrüchten frijd gedungt werben; Delfrüchte burfen nie mehr ale 1/10 bee Arcale einnehmen und überhaupt nur erft nach erbobter Botenfraft und reichlicher Mifferzeugung angebaut werben; 1/9-1/10 bes Arcale follte ftete reine Brache fein. Was tie Wiederholung bes Mergelns anlangt, jo ift taffelbe nut bedingungemeife anzuempfehlen. Gin mieterholtes Ginfinden von Unfrautern ift bas Beiden, bag bas Land bes Mergelns wieber bebarf. v. Bulffen ipricht fich in Diefer Begiehung babin aus! "Man fete feine außerorbentlichen Rapitale in Anwendung, um idnell große Gladen mit Mergel zu befahren, fontern man benute nur bie Beit geringer Beidaftigung fur Pferbe und Leute, um zu mergeln und nehme bas Beidaft regelmäßig im Suftem auf, ohne einen Rachtheil von einer spatern Wicherfehr zu fürchten. Diese spitematifche Mergelung befruchtet Jahrbunterte, erzeugt in ber gangen Wirthichaft einen wohlfeilern Arbeitepreis, meil Die Wirthichaftofrafte in allen Perioten bee Jahres nutliche Beschäftigung finten, erhalt ben Ertrag in einer fortgesetten gleichmäßigen Steigerung, bietet nach Dif. ernten eine vortreffliche Unterftugung burch verftarfte Anwendung und erforbert feine erheblichen Ginrichtungefoften. " d) Rreibe. Diefelbe ift ein weißlicher, meider, porofer, erdiger ober harter, fester und bruchiger Ralfftein, welcher, bevor er

gur Dungung angewendet werben fann, gebrannt werben muß. Rach ben bis jest über bie Rreibe befannten Analyfen enthalt Diefelbe 98 - 85,5 tohlenfaure Talterbe, 1-0,5 fohlenfaure Ralferbe, 1-3,0 Thonerbe und Gifenorno, 0-6,0 Riefelerbe, 0 - 5,0 Waffer. Rach Chrenberg foll jede Arcide auch eine merfliche Menge phosphorfauren Ralf enthalten. Bon ber Unwendung ber gebrannten Rreibe gilt bas Ramliche, mas von ber Unwendung bes gebrannten Ralfes gefagt worben ift. e) Salinenabfalle. Dieselben besteben gewöhnlich aus bem fich beim Sieben ber Salgfoole auf bem Boten ber Bfanne ansehenben Pfannenftein, bem nieberfintenden ausgeschöpften Schlamm, bem fich an ber Darre ber Grabirhaufer bilbenben Dornftein und aus Afde. Die vorzuglichften Beftandtheile biefer Salinenabfalle fint : Bype, Ratron = unt Ralifalge. Bumeift wentet man bie Galinenabfälle gur Dungung bee Rlees in ber Art an, bag man biefelben im Frubjahr, wo feine Begetation beginnt, mit 2 Schffl. Diefes Dungemittels pr. Morgen bestreut. Etwas mehr bavon ausgestreut hat in ber Regel nur vortheilhafte Wirfung; ein gu ftarfes Quantum verurfacht aber bei gu trodner Witterung leicht Brandftellen. Auch zu Getreibe, namentlich zu Roggen und Sirfe, angewendet, zeigen bie Salinenabfälle eine auffallente Wirfung. Dan bringt tiefelben zugleich mit bem Samen unter und ftreut fie im Winter auf Die Saat obenauf. Bis gum Gebrauch muffen bie Salinenabfalle an einem trodnen Orte aufbewahrt werben, weil fie fonft burch ben Regen ausgelaugt und ihrer feften Bestandtheile beraubt werten murben. Ausstreuen muß möglichft gleichmäßig geicheben. f) Alfche. Dieselbe wirft hauptfachlich burch ihren Behalt an fiejelfaurem Rali und phosphorfaurem Ralt bungent; boch ift biefelbe, und namentlich bie Seifenfiederafche und bie unausgelaugte Solgafche, nicht überall anwendbar. Bielmehr bringt bie Afche nur gunftige Birtungen auf einem falflosen Thon - und Lehmboden mit undurchlaffendem Untergrunde bervor, indem nur bier bie Alfalien an ben organischen lleberreften Stoffe finden, welche theile icon gefauert find, tiefelben alfo in Berührung mit toblenfauren Alfalien gerfeten, Roblenfaure entwickeln und wohl auch auf Diefem Wege Die Riefelund Phosphorfaure ben Pflangen zuganglich maden, theils auch vermoge ber gerftorenden Rraft ber Alfalien Die noch unverweften organischen Stoffe ichneller gerfeten. Go vortheilbaft bie Wirfung biefer Aichen auch auf biefen Botenarten find, fo nachtheilig wirfen fie bagegen auf ben leichten Boben, besondere bei burchlaffenbem Untergrunde, benn bie leichten Bobenarten fommen icon vermoge ihrer Durchdringlichfeit mit dem Sauerftoff ber Luft mehr in Berührung ; es geht alfo in ihnen bie Berwefung ber organischen Stoffe raid und vollständig von ftatten, und es wird beshalb in fürger Beit Alles, mas er enthalt, ben Pflangen gur Rabrung bargeboten. Auch hat man bie Erfahrung gemacht, bag Alfche, auf folden Bobenarten angewenbet, welche in ben beigemengten Fosilien, namentlich Bafalt und Blimmer, alkalische Berbindungen enthalten, wenig Birfung thut, indem bier ichon die naturlichen Beimifdungen von Ratron und Rali Das leiften, mas burch bie Alfchenbungung be-Die Afchenarten unterscheibet man 1) in Bolgaide; bicfelbe außert befonders badurch eine große bungende Birfung, bag fie bie im Boben enthaltenen organischen Ueberrefte gerfest; nur muß biefe Aliche in trodnem Buftanbe angewendet werden. Borgugeweise gute Dienfte leiftet bie Solgafche auf thonigem Boben, ben fie zugleich lodert. Gewöhnlich wird fie aber, und zwar mit bem beften Erfolg, jum leberftreuen bes jungen Alees, ber Erbfen und Wicken, fowie bes Grafes angewendet, wo fie abnlich wirft wie ber Gpps. Rothwendig ift bann

abee eine feuchtwarme Witterung, weil anbaltente Trodenbeit nach bem Ausstreuen ber Afche feinen Erfolg terfelben mabrnehmen lagt. Ben unausgelaugter Golgaiche, wenn fie zur lleberbungung angewendet wird, braucht man 3-4, wenn fie aber ber Aderfrume einverleibt wirt, 9 -- 10 Coffl. pr. Morgen. 2) Scifen. Sauptbestandtheile berfelben ift milber Ralt; fie wirft eben jo wie fieberaiche. unausgelaugte Solgafdie. Um erfolgreichsten wird sie auf feuchtem und thonigem Boten angewentet, tarf aber nicht tief untergebracht merten. Gelbft auf ichledten aufgebrochenen Grunten fonnen burch eine Dungung mit Seifenfiederaiche mehrere Jahre hinter einander icone Ernten gewonnen werden, wenn ein paffenber Fruchtwechsel beobachtet wirt. Bevor man aber bie Seifenfiederasche wiederholt anwentet, muß ter Acter eine farte Miftbungung erhalten. Auf ben Morgen rechnet man im Durchidwitt 50 Coffil. Seifenfiederafde in feuchtem Buftante. 3) Torf= und Brauntoblenafde. Diejelbe unterscheidet fich von ter Bolgafche vorzüglich baburd, bag fie fein Rali, fontern Oppe, oft zu 1/3 ihres Gewichts, enthalt. Bon ber Berichiebenbeit bes Materials, aus welchem bie Afche bervorgegangen ift, bangt auch ihre bungente Rraft ab. Aliche, welche eine rufige, rothe und bunkelbraune Farbe hat, enthält viel Gifenoryd und Bitriol und hat ben geringften Werth, indem fie ten Pflangen cher ichatlich als nublid wirb. Be größer aber ihr Untheil an Bflangen = unt Burgelasche ift, je weniger fie Gifen unt antere frembartige Theile in fich enthalt, befto größer ift ihr Werth, namentlich wenn fie weiß= und filberfarbig und licht ift. Man wendet fie mit Bortheil zu Lein, Alce und Gulfenfruchten an, auf ben Morgen 20 - 25 Schffl. Auf beide lettere mirtt fie wie ter Gyps. Die holzasche sowohl als tie Torf= und Braunkohlenasche musfen burchaus in trodnem Buftanbe angewendet werden, wenn fie wirken follen. Ge bringt baber ftete großen Rachtbeil, fie flumpenweise auf bie Diftstatte zu werfen, weil fich bann biefe Afchenarten zusammenballen, auf bem Acer nicht gehörig vertheilt werben fonnen und bann bie Stellen, worauf fie fielen, unfruchtbar maden. Bewöhnlich zeichnen fich bie auf einem mit vorgebachten Afchenarten gedungten Acer ftebenben Fruchte burch ein febr lebhaftes Grun aus, und bie Salmfruchte liefern ftarferee Strob. 4) Steinfohlenafde. Die meiften Arten Steinfohlen enthalten bunne ichuppige Blattchen von fohlenfaurem Ralt; auch bemerkt man oft barin Schwefel und Gifen als Schwefelties. Die vollkommen ausgebrannte Steinkohlenafche enthält alfo Ralf und oft Gifen und Schwefelfaure, lettere gewöhnlich in Berbindung mit dem Kalk oder Gops fich barftellend. Der größte Theil ber meiften Steinfoblenafden beftebt aber aus Ihon, welcher in einem fein gertheilten Buftante in ter Steintoble vorbanden ift. Da bas Berhaltnif ber von ber Steintoble gewonnenen Afdie fehr veranderlich ift, je nachdem ihr Sauptbestandtheil, ber Thon, bann mehr ober weniger vorherricht, fo muß auch ber Werth folder Afche, insoweit er von dem Ralk und der Schweselsäure abhängt, ichr verschieden sein. Nach einer demischen Unalvie Johnston's enthält Colithiteinkoblenasche 45.50 Rieselfaure, 43,90 Alaunerte, 3,22 Ralf, 3,33 Talferte, 1,42 Giseneryt, 1,71 Schwefelfaure, 0,12 Chlor, 0,23 Natron; Splintsteinkoblenasche 55,09 Rieselfaure, 7,13 Alaunerde, 6,14 Kalf, 3,47 Talferde, 21,27 Gijenorod, 4,87 Schwefelfaure, 1,28 Chlor, Rali und Natron. Nach biefen Analyfen ideint ce alfo, baß Steinkohlenasche keineswegs ohne Nuten für ben Acker ift, und bag fie beshalb nicht unbeachtet bleiben follte. Da bie Steinfohlenasche auch ten ichweren, gaben Boden lodert, benfelben auch phyfifch verbeffert, fo eignet fie fich vorzugeweise für

Auf ben Morgen wentet man 20 - 25 Schffl. an. 5) Afche aus Diefelbe hat fich, gur Ropfbungung bes Rlecs angewenbet, als Bleifabrifen. febr ichablich ermiefen, intem bas Bieb, welches mit fo gedungtem Butter genabrt wurde, ftarb. 6) hierher gehören auch noch bie Cohofenichladen. Diefelben enthalten, je nach den angewendeten Bufchlagen, 37-70% Riefelerde, 15-40% Ralt, 1-25% Thonerde, 0-20% Talferde und 1-50% Eisenornt, ferner Schwefel, Phoephor, Rupfer, Dangan, Rali ac. Alle Dieje Rorper beranlaffen bie Bildung löslicher Salze, Berbindungen von Rieselerbe mit Ralt, Riefelerbe mit Rali, mit Gifenoryd ac., welche in gewiffen Fallen ale Dunger gute Dienfte leiften tonnen. Man lagt zu biefem Bwed bie Schladen burch mechanische Mittel germalmen ober überläfit biefe Arbeit bem Pferbetritt, indem man fie einige Beit auf ben Straffen ausgebreitet liegen laft, und bestreut bann jede Schicht bes Stallmiftes mit biefem Schlackenpulver. Borguglich wird fich biefer Dunger fur Raltboben eignen und ben Betreibearten und Ruben febr guträglich fein. g) Roch= Das Rodifalg an und fur fich ift fein Dunger, aber es tann gu beffen Bil-Die Sauptsache ift, zu erfahren, in welchem Berhaltnif es jenen Rorpern beigemischt werden muß, welche fabig find, Waffer-, Sauer- und Stickftoff zu entwickeln. Bersuche zeigten, daß 1/100 Salz im festen und im fluffigen Dunger Die meiften Erfahrungen über bie Salgbungung haben wohl bie Englander. Dach biefen Erfahrungen hat bei Rartoffeln bas Salz mit Erde vermifct fehr gute Wirfung gezeigt. Auf fantigem Boben bat bas Salz nicht allein auf bie Große ber Rartoffeln, fondern auch auf bie Reinheit ber Schale und auf ben Mehlgehalt Ginwirkung gehabt. Borguglich bewährt fich bas Salz bei Burgelgewachjen, boch fann man bas Salz auch leicht zu ftarf anwenden, sowie es auch ein großer Diggriff fein wurde, falten, fcweren Boben zu falgen. Auf leichtem Boben bagegen verfehlt es feine Wirfung auf Beigen, Gerfte, Rice, Ruben, Rartoffeln nie, mag man es oben aufftreuen ober mit ber Aderfrume vermischen; nicht allein bie Qualitat ber Fruchte wird baburch vermehrt, fondern auch beren Qualitat erhöht. Im Allgemeinen kann man bem Salze folgende Gigenschaften ale Dunger jufchreiben : 1) In fleinen Berhaltniffen beforbert es bie Berfetung von organischen Stof-2) Es zerftort bas Ungeziefer und Unfraut. 3) Es bient nach Johnston gur unmittelbaren Rahrung mancher Bflangen. 4) Es fdutt bie Bflangen vor Nachtheil bei fchnellem Bechfel ber Temperatur und vor bem Befallen. 3n England ftreut man bas Salz ale Ropfpungung für Getreibe nach Sonnenuntergang im Upril ober Mai breinvurfig aus, pr. Acre 3-4 Ctr.; auf Brachfelter bringt man 7-10 Etr. Salg pr. Acre und ftreut baffelbe möglichft lange vor ber Saat aus, bamit es fich mit ber Ackerfrume innig verbinde. Auch in Franfreich findet Die Salzdungung immer größere Verbreitung. Man hat bier auch vielfache Berfuche mit biefem Dungemittel angestellt. Becquerel bat gefunden, bag bas Galg in seiner Auflösung im Allgemeinen bas Reimen beeintrachtigt. Sobald aber bie Reimung gefchehen ift, fann man ben jungen Pflangen bas Salg in ftarter Gabe gutommen laffen, ohne befürchten zu muffen, baf ce bie Begetation ftore; im Begentheil begunftigt es biefelbe. Bwedmäßig ift es, bas Salg zu bem Betreibe anguwenden, ebe fich die Vegetation mit Macht regt. Dubreuil, Fauchet und Girarbin baben von ihren beefallfigen Bersuchen folgende Refultate erhalten : Das Sals im Berhaltnig von 2-3 Rilogr. pr. Are angewendet, erhöht ben Ertrag. Das erfolgreichfte Quantum bes in festen Buftande angewendeten Salzes war 4 Rilogr.

pr. Are. Das gur Erzeugung von Strob gunftigfte Mengenberbaltnif mar 3-4 Rilogr. pr. Arc. Der Ginflug bee Galgee ergab fic binfictlich tee Strobes und ber Korner ale giemlich gleich ; wenn aber bas Berhaltnig von 4 Rilogr. pr. Are überschritten wirt, jo entwidelt fich bas Strob verhaltnigmagia beffer ale bie Rorner und veranlagt bas Lagern bes Getreibes. Bei bem Preife bee Galges von 40 Fr. pr. 100 Rilogr. ergiebt fich in ter Regel ein Berluft von 13 - 151/2 Fr. pr. Bectare, trop bee bobern Ertrage. Den Breie bee Calges ju 20 Fr. pr. 100 Rilogr. angenommen, ergiebt fich bei ter Bermentung von 300 - 400 Rilogr. pr. Bectare bei tem im Winter ausgestreuten Salze ein Nuten von 61 - 78, bei bem im Frühjahr ausgestreuten Galge von 5-30 Fr. In Auflösung gum Begießen im Frubjahr angewendet, hatte bas Gal; ebenfalle einen größern Ertrag an Strob und Rornern zur Folge, und zwar 5 Rilogr. pr. Are. h) Glauberfalz (ichmefelfaures Ratron). Diefes ichmefelfaure Gal; mirtt, wie bie ubrigen ichmefelfauren Salze, wohltbatia auf Die Begetation ein und wird von ben Bflangen in verhaltnifmagig größerer Menge leichter vertragen, ale manche antere Salge. i) Seifenfiederfalglauge. Wegen ihree Behaltes an falgfaurem Rali, falge faurem Natron, agentem Natron, einigen antern Salgen, Ertractivftoff und thierifder Ballerte ift fie ein ichatbares Dungemittel. Die noch beife Galglauge, welche nad Beendigung bee Seifenfiebens gewonnen wird, gießt man auf ben unausgelaugten Meicher und fahrt bamit fo lange fort, ale eine belle Lauge abflieft. Durch biefes Aufgießen wird bie vorber ausgelaugte Afche wieder gang mit ben in ber Salglauge befindlichen Salgen angeschwängert. Dieje Salge und ber in ber Afche enthaltene fohlenfaure Ralf, Die Pflangenerbe ze. find nun gang bagu geeignet, bie Salge und Gypedungungen gu erfeten. k) Salpeterfaures Ratron. Ran bat baffelbe in ueuerer Beit in England gur Dungung ber Beigenader mit großem Erfolg angewentet, und zwar auf ben Alder 11/2 Ctr., und bavon 4 - 5 Rorner mehr ale ohne Dungung gewonnen. Auch Sprengel bat bas falpeterfaure Ratron in Lojung - 1 Gewichtstheil Natron und 100 Gewichtstheile Baffer mit bem beften Erfolge jum Begießen bes Betreibes, bes Rlees und ber Brafer angewentet und behauptet, tag mit Natronsalpeter gebungtes Futter febr nabrent Diejes Dungemittel wirft aber nur auf 1 3abr auffallent. Borguglich burften biefenigen Felber bamit zu überftreuen fein, beren Saaten eine ichnelle Aufbulfe bedurfen. Bum Ueberftreuen ber Saaten wentet man ben Natronfalpeter ftete im Fruhjahr an. 1) Soba ober fohlenfaures Natron. wohlfeil genug, um ale Dunger benutt werben zu tonnen. Rad Johnston bat bie Sota nicht nur ben Bortheil, bag fie in einem leicht zerfetbaren Gal; ber Pflange einen ber wichtigften mineralischen Bestandtheile -- Natron - liefert, sonbern burch ibr Auflösungevermogen bee humus und ber Riefelerbe auch bie Aufnahme anderer Nahrstoffe vermittelt. 40 Pfb. Cota pr. Acre follen binreichend fein, um alles mabrend einer vierfahrigen Rotation burd bie Ernten entzogene Alfali bem Boten wieder zu erfegen. m) Phosphorfaure Ummoniat-Ragnefia. Dit biefer Substang bat Bouffingault Verjuche angestellt, weil fich bie Dagnefia ftete in ben Afchen borfindet und ihre Menge nur in einem gewiffen Berbaltnif gu bem ber Phosphorfaure ftebt; auch wird man gu ber Unnahme geführt, bag bie Mineralbestandtheile bes Getreibes und ber Guljenfruchte febr oft phosphorfaure Magnefia enthalten, und bag bie phosphorfaure Ummoniat. Magnefia bestimmt tie Elemente einschließt, welche jur Entwidelung ber Pflangen bringenb nothwentig

find, nämlich Phosphorfanre, Magneffa und Ammoniat. Auf 15 Deciliter Erbe wurden 16 Grammen phosphorfaure Ammoniat-Magneffa angewendet. Rach 12 Bochen hatten bie mit biefem Salze gebungten Maispflanzen eine boppelte Gobe und einen breifachen Durchmeffer bes Stengels gegenüber bes in normaler Erbe gewachsenen Mais erreicht. Der Rornerertrag von bem fo gebungten Berfucheftud verhielt fich gegenüber bem bes normalen Versuchsftude wie 21/4: 1. Die Bereitung ber phosphorfauren Ammoniaf-Magnefia bietet feine Schwierigkeiten bar, indem fle burch Behandlung bes Guano mit Bittererbe bargeftellt werben fann. n) Bastheer. Derfelbe enthalt Ammoniaffalze und ift beshalb ein vortrefflicher Man vermengt ibn mit Erbe ober Afche und breitet ihn gang bunn furg vor bem Unterpflugen aus. o) Basmaffer. Daffelbe, ein Broduct ber Basfabriten, enthält ebenfalls Ammoniatfalze, welche man burch Bermischung mit Opps, Gifenvitriol ober Schwefelfaure fixiren muß. Das Ghpewaffer muß bor feiner Anwendung mit feinem fechefachen Gewicht Waffer verdunnt werben; bann fann man es fowohl zu Getreibe als zu Futterpflangen anwenden; baffelbe ift nicht nur ein guter Dunger, fonbern vertreibt auch bas Ungeziefer. p) Salpeter-Rublmann bat gefunden, daß die salvetersauren Salze auf dieselbe Weise wie die Ammoniaffalze einen wohltbatigen Ginflug auf bas Bflanzenwachsthum auszuuben vermögen und zieht aus Diefen Thatfachen ben Schluß, bag bie in ben Boden gebrachten salpetersauren Salze burch ben orpbirenben Ginfluß ber faulenben Substanzen fich vorher in Ammoniakverbindungen umseten. Nach Liebig bagegen ift jebe Bebeutung ber Salveterfaure fur Die Begetation minbeftens zweifelhaft, während Johnston und Bouffingault fich wieder babin quesprechen, bag bie Bflanze fabig fei, bie Salpeterfaure zu zerfeten und ihren Stickfoff fich anzueignen. Desbalb ichlagt Johnston bie Bulfe falpeterfaurer Salze gur Erzielung einer febr traftigen und nabrungereichen Begetation febr boch an, obicon er quaeftebt, bag bie gunftige Wirfung biefer Salze theilweise ihren Bafen zuzuschreiben ift. Rach Schlogberger beforbern bie falbeterfauren Salze mehr ben Strohmuche und bie Spreu auf Roften ber Rorner, und er rath beshalb an, auf reicherem Boben feine falpeterfauren Salze anzuwenden, fondern biefelben nur auf armen Boben zu brin-Auch ber Salpeter felbft ift mit großem Bortheil jum Dungen angewendet worben. Nach Sprengel leiftet ber Ammoniaf-Salveter ftets bie beften Dienfte, weil er Stidftoff in großer Menge befitt. Um meiften nutt ber Salpeter ben Brasarten, bem Getreibe und bem Buchweigen, weniger ben fleeartigen Gewächsen. Seine Wirfung erftredt fich jeboch nur auf 1 3abr. In England wenbet man ben Salveter icon langft mit Erfolg gur Dungung an. Man bringt bort auf 1 Acre 1 Ctr. Salpeter ju allen Fruchten und auf alle Bobenarten. Er muß fein pulverifirt und regelmäßig ausgeftreut werben, fo balb fich bie Begetation zu heben beginnt. Dann find, befondere bei gunftiger Witterung, Die Wirfungen fo plotlich als erfreulich, und ber ichnelle Wechsel von Farbe und Saaten giebt einen genugenben Beweis von ber großen bungenben Wirfung bes Salpeters. Nach Thomson enthalt er 1 Theil Stickfoff, 6 Theile Squerftoff und 1 Theil Ralium. Rach Johnston besteht ber reine Salpeter aus 54,34 Theilen Salpeterfaure und 45,66 Theilen Botafche und wirkt am vortheilhafteften auf leichtem tragbaren Lande. Um einen wohlfeilen Salpeter ju erzeugen, empfahl Johnston folgenbes Berfahren: Man bringt in Baufen vegetabilifche Stoffe und eine magige Bortion taltartige Erben und läßt biefe Difdung in trodnem Buftanbe mabrend bes gangen

Sommere liegen. Auf biese Weise bilbet fich nach und nach Salpeter; ber Proces wird febr beforbert, wenn bei 1-2maliger Umwendung ber Daffe ber Bugang ber atmospharischen Luft gestattet ift und bie Oberflache bes Saufens oft mit einer Sabel aufgelodert, babei aber bas Regenwaffer abgehalten wirb. g) Chlormafferftofffaure. Man hat Diefelbe in neuerer Beit mit Bortheil, jeboch nur im Aleinen und in fehr verdunntem Buftanbe jum Begiegen ber bereits gefeimten Samen angewendet. r) Schwefelfaure. Diefelbe, in 1000facher Berbunnung mit Waffer, auf Rice und Grafer ftatt bes Gppfes angewendet, bat fich volltommen bemahrt, und wo ber Gops in zu hoben Preifen fteht, fann man ftatt beffen unbebenklich bie Schwefelfaure anwenden. Da aber bie Unwendung ber Schwefelfaure in fluffigem Buftande nicht geringe Schwierigfeiten barbietet, fo bat man verfucht, vegetabilische Stoffe bamit zu ichmangern und fie in biefem Auftanbe anzuwenden; und ber Erfolg war ber befte. Beifpieleweise verdunnt man 2 Bfb. Schwefelfaure in 40 Bfb. Jauche und benett bamit 4 Berl. Schffl. Brauntoblem afche, Golgerbe, flare Erbe ic., arbeitet bie Daffe burch einander, bringt fie bann auf einen fegelformigen Saufen, lagt biefen 6 Stunden fteben und ftreut bann bas Gemifch auf 1 Morgen Land zu Safer, Erbien, Linfen, Lugerne, Gofparfette, Roggen aus; Diejer Dunger fann fowohl auf Lebm= ale Sanbboben angewendet merben und zeigt außerordentliche Wirtfamfeit. Im Allgemeinen haben fich in Betreff ber Dungung mit Schwefelfaure folgende Refultate ergeben: Die Schwefelfaure bat sowohl in trodinen ale in naffen Jahrgangen bie besten Wirkungen bervorgebracht. Die Cerealien und Futterfrauter erfordern eine geringere Berbunnung biefer Saure als die Gulfenfruchte. 1 Morgen Land, mit 21/10 Afd. Schwefelfaute gebungt, erforbert eine baare Gelbauslage von 11 Sgr., und es wirb baburd 33 - 60% mehr erzeugt, ale von unbefruchtetem Lande. Rach v. Gail hat fic auch bie Dungung mit fcmefelfaurem Ammoniat auf Beigen, Roggen, Safer und Grafer fehr bewährt. 100 Rilogr. fcmefelfaures Ummoniat auf 1 Bectare Landes angewendet, brachten nach Abzug ber Dungungefoften einen um 57-122 Fr. höhern Ertrag ale ber Stallmift. s) Salgfaure. Diefelbe wird in eben bemfelben Berhaltnig und auf eben biefelbe Beife angewendet ale bie Schwefelfaure und bat auch gleichen Erfolg wie biefe. t) Spanifcher Bhosphorit. Dit Diefem Mineral hat man in England Berfuche angestellt. 12 Ctr. pr. Acre lieferten faft einen eben fo boben Ertrag ale Stallmift und Buano. Phosphorit in Schwefelfaure aufgeloft angewendet, fo erweift er fich eben fo wirtfam wie die Knochen. u) Gebrannter Thon. Der Thon enthalt losbare und fomit bungenbe Stoffe, welche inbeg im naturlichen Buftanbe bes Thons bon fefter Beschaffenheit find und baber beffen Bermischung mit Badfel ober Ralf notbig machen, bamit er ber Luft juganglich wird ober eine chemische Berfetung erfeftet. Um zu ermitteln, in welchem Berhaltnig bie Rraft bes frifchen Lebms gum alten fleht, hat Siebenhaar frifd aus ber Grube genommenen, bann 50 und 100 3chte alten Lehm analyfirt und gefunden, bag ber 50jabrige Lehm 51/2 und ber 100jabrige Lehm 121/2 Mal mehr lösliche Stoffe ale ber frifche enthalt. Der 100iabrige Lehm war namentlich fehr reich an Salpeter. Die auflöslichen Stoffe aber beftanben überhaupt beim alten Lehm in Rali, Natron, Ralt, Magnefia und Ammonial, verbunden mit Schwefel-, Phosphor-, Salz-, Riefel- und Salpeterfaure. 1 Ctr. 100jabriger Lehm murbe alfo biefelbe Wirfung hervorbringen als 2 Gir. fiifder Ruhmift. Aus Diesen Beftandtheilen bes alten Lehms lagt fich auch bie große Bir-

fung ber alten Lehmwande erflaren, welche namentlich im Altenburgifden eine eifrige Anwendung gur Dungung finden ; fie werden gu diefem Behuf flein gepocht und namentlich zu Weizen angewendet, wo fie lange, egale Galme und ein fehr ichones Rorn in berfelben Menge, aber von befferer Qualität ale ber Stallmift, erzeugen. Um aber bie Beit zu erseben, welche fur bie Berwitterung bes Lehms nothig ift, tann man ben frifden Lehm trodnen und gluben, nachdem man ihn vorher durch Baffer und Salgfaure aufgeloft hat. Beftig und 2 Stunden lang geglühter Lehm liefert bas nämliche Refultat ale ber 100jahrige Lehm. Die Roften bes Glubens find febr gering, benn in einem badofenformigen Dfen mit Borlegefeuer tonnen mit 2 Berl. Schffl. Steinkohlen 6-8 Etr. Lehm gebrannt werben. Gin gang anberes Berfahren ben Thon ju brennen und gur Dungung gugubereiten, lehrte Balter Long. Der Thon wird vor bem Brennen gut mit Baffer getrankt, burchgearbeitet und gur Confifteng von Mortel feftgeftampft. Die Daffe wird in eine runde eiferne Form gebracht, und eine Angabl berfelben wird in einen Ofen gelegt, mit naffer Erbe loder bebedt und bas Brennmaterial bann angegundet. Rach bem Gluben wird bie Maffe fein geflebt, in 2 Fuß hohe haufen gebracht und mit Jauche Saben bie Saufen biefe Bluffigfeit abforbirt, fo werben fie mit einer Spetcede überzogen unt bann noch mehrere Mal umgeftochen und mit Jauche begoffen. Die Maffe fommt bann in einen andern bebedten Raum, wird festgetreten und mit Bretern bebedt. Diefer Dunger wirft befonders gunftig auf alle Arten von Burgelgemachfen und Grafern. Der Ofen gum Roften wird in einer Bertiefung angelegt, fo bag auf gleicher Gobe mit ber Spite bes Dfene ein Beg vorbanden ift, um ben Ofen belaben und entladen ju tonnen. Fig. 268 und 269 ftellen einen folden Ofen bar. Sig. 268 ift ber Grundrif. x find bie 3wischenraume von 3 Boll Lange, o bie festen Steine bee Roftes von 9 Boll Lange. Fig. 269 zeigt bie Anficht von oben. v) Belbfpath und Glimmer. In beiben Mineralien find gegen 140/0 Alfalien enthalten, welche mit Gulfe ber Atmofpharilien aufgeloft, in tohlensaure Alfalien verwandelt werden und fo den Pflanzen zur Nahrung die-Namentlich auf Thonboden außern biefe Fostilien ben gunftigften Erfolg.









Um fie ichneller in einen Ruftand zu berfeben, in bem fle alsbalb bungenb wirfen, gerftampft Ihre Wirfung foll fich bann fo nachhaltig zeigen, bağ man nach mehreren Jahren noch an bem üppigen Bachsthum bes Betreibes feben foll, mo biefes Mineralpulver bingeftreut worben w) Seefand. Der falfige Seefand wirb von ben Bewohnern ber Devonihire - und forniichen Ruften febr allgemein ale Dunger ange-Es werben von jenen Ruften mehrere Taufend Tonnen biefes Sandes in bas Innere von England geführt. Borguglich eignet fic berfelbe für ichweren Thonboben, welcher baburd loderer wird; boch zeigt ber Salzgehalt biefes Sandes auch bungenbe Birtung. Derfelbe entbalt 0,50 Baffer , 0,30 Rochfalz , Glauberfalz, Salferbe und Ralifalge, 47,42 fohlenfaure Ralferbe, 0,097 fohlenfaure Talferbe, Spuren von Gpps, 0,025 phosphorfauren Ralf, 0,46 Gifenorbb und Thonerbe, 48,76 Sand und ichiefriges und granitenes Geftein, 2,42 organifche Stoffe und 0,220/0 Stidftoff. x) Aufterica. Ien. Man benutt biefelben in neuefter Beit gerftogen ale Dungemittel; fie follen jebr gunftige Wirfung außern. y) Schwefelfohle. Die

Somefeltoble, namentlich wie fie in Oppeleborf in ber fachfichen Oberlaufts gefunden wird, ift bituminofes Golg ber Brauntoblenformation, burchdrungen von fein vertheiltem Schwefelfiefe und geringen Mengen von Thon-, Ralf-, Riefel- und Bittererbe. Der Luft und Reuchtigkeit ausgeset verwittert fie ichnell, und es bilbet fich 1 Aequivalent Gifenvitriol und 1 Acquivalent freie Schwefelfaure. Schwefelfohle auf einem Boben angewenbet, welcher ichwefelfaure Ralterbe enthalt, fo bilbet fich foblenfaures Gifenorphul und Bhos, welcher lettere bas flüchtige toblenfaure Ummoniat in luftbeftanbiges ichwefelfaures verwandelt. 100 Bfb. trodene Schwefelfohle enthalten burchichnittlich 30 Bfd. mafferleere Schwefelfaure, wovon bie Balfte an 14 Bfb. Gifenorpbul gebunden ift. Die andern 16 Bfb. mafferleere Schwefelfaure haben fich, fo lange fie in ber Schwefeltoble enthalten waren, nur jum geringften Theil mit Bafen fattigen fonnen. Finden fie nun im Ader nicht balb Ammoniaffalge, foblenfauren Ralt, Bittererbe zc., fo merben fie bas Bermittern ber in ber Adererbe befindlichen Silicate außerorbentlich befchleunigen. Die Somefelfaure bewirft bann, bag Ralt, Magneffa, Riefelfaure, Rali ac. loslich und fur bie Pflangen affimilirbar werben. Es ift's beshalb ber Reichthum an Schwefelfaure und schwefelfaurem Gifenorodul, welcher biefe Schwefeltoble fo außerft wirkfam für bie Begetation erscheinen läßt. Die anbern Beftanbtheile und Gigenschaften biefer Roble fonnen bem Uder nur bann von großem Rugen fein, wenn fie in großeren Quantitaten angewendet wirb. Sie enthalt namlich noch eine erhebliche Menge humus und organische Stoffe, welche fich in humus umwandeln. netften bewährt fich bie Wirfung ber Schwefolfoble, wenn fie mit Jauche verbunden

wirb. Auf 1 Morgen wendet man von der mit Dreichflegeln flar gefchlagenen Schwefeltoble ein einspänniges Fuber an.

7) Runftlicher Dunger. Unter fünftlichem Dunger verftebt man folde Dungemittel , welche aus verschiebenen auflofenben und bungenben Stoffen , meift Mineralien ober mineralischen Theilen, jusammengefest und in Bulverform ober auch, wiewohl felten, in fluffigem Ruftanbe theils zum Ginbullen ber Samen, theils jum Ueberftreuen ber Saaten angewendet, theils auch ber Aderfrume einverleibt werben. Die fünftlichen Dungemittel find erft in neuefter Beit Robe geworben, feitbem ein Liebig, Bides, Scharfenberg, Bictor zc, fie als bas non plus ultra bei bem Aderbau erflart und ihnen fogar ben Stallmift weit untergeordnet, ja benfelben für gang entbehrlich ertlart haben. Biewohl nun ben funftlichen Dungemitteln eine gunftige Birfung auf bas Pflangenwachsthum nicht abgesprochen werben foll, fo muß es aber boch als ein Ausflug ber Unwiffenheit ober als Marttidreierei erflart werben, wenn bebauptet wirb; burd bie funftliden Dungemittel werbe jebe andere Dungung und fo auch bie mit Stallmift überfluffig gemacht. 3m Begentheil machen Stallmift und bie mineralischen Dungemittel allen funftlichen Dunger überfluffig. Gewiß wirb fich ber Landwirth, welcher einen ausgebehnten Butterbau betreibt, einen biefem Futterbaue angemeffenen Biebstand unterbalt, burch und von beiden vielen und guten Stallmift gewinnt und nachft biefem zur Ausbulfe noch Mineralien behufs ber Befruchtung bes Bobens anwenbet, bei weitem beffer befinden, ale berjenige, welcher bie Gewinnung bes Stallmiftes vernachlaffigt und fich hauptfächlich auf die funftlichen Dungemitel ftutt; benn bieje werben nie eine Stute bes Aderbaues werben, wie es ber Stallnift feit Anbeginn eines vernunftig betriebenen Aderbaues gemefen ift, und wie er es auch bleiben wirb, fo lange Aderbau getrieben werben wirb. Siermit foll aber ben funftlichen Dungemitteln nicht aller Werth abgesprochen, bieselben sollen vielmehr nur auf ihren wahren Berth gurudgeführt werben, und biefer besteht eben nur barin, bag fie ale zufällige Dungemittel ichatenewerth fein tonnen, bag fie aber ibre Stelle tief unter bem Stallmifte einnehmen; benn ber Stallmift bat auch, außer feinen pflanzennahrenden Gigenichaften bas Gute, bag er eine mechanische Berbefferung bes Bobens bewirft, mas funftliche Dungemittel nimmer zu leiften vermögen. Die befannteften funftlichen Dungemittel find : a) Liebig's Batentbunger. Um benfelben barzuftellen, bereitet man zuerft 2 Berbinbungen; bie eine ober bie andere biefer Berbindungen bient als Grundlage aller nach biefem Berfahren barguftellenben Dungemittel. Die erfte Berbindung wird bereitet, indem man 4 - 5 Theile Rreibe mit 2 Theilen Botafche ober mit 1 Theil Botafche und 1 Theil Sand que fammenfcmelat. Die zweite Berbindung erhalt man, indem gleiche Theile phosphorsaurer Ralt, Botafche und Goda gufammengeschmolgen werben. Jebe biefer Berbindungen wird bann fur fich pulverifirt. Die fernere Bereitungsweise bes Dungere ift nun folgende: 1) Dunger für halmfrüchte: 6 Theile ber oben ermahnten erften Berbindung, 1 Theil ber zweiten Berbindung, 2 Theile Gpps, 1 Theil gebrannte Rnochen, 1 Theil phosphorfaures Bittererbe-Ammoniat und fo viel fiefelfaures Rali, bag es 6 Theile Riefelerbe enthalt. 2) Dung er fur Gulfenfrüchte und Rlee: 14 Theile ber erften Berbindung, 2 Theile ber zweiten Rerbindung, 1 Theil Rochfalz, 2 Theile Gpps, 1 Theil phosphorfaures Bittererbe-Ammoniat und fo viel tiefelfaures Rali, bag es 2 Theile Riefelerbe enthalt. 3) Dunger für Anollengemachfe: 12 Theile ber erften Berbinbung, 1 Theil

ber zweiten Berbindung, 1 Theil Gops, 1 Theil phosphorfaures Bittererbe-Am-Wenn das Strob, welches viel flefelfaures Rali enthalt, bem Boben als Dunger gurudgegeben wird, fo foll man bei Bereitung Diefes Dungers toblenfaures Rali weiter nicht anzuwenden brauchen. Bon biefem Dunger wird nun bebaubtet. bağ er ben Fruchtwechsel und bie Brache überfluffig mache. Daneben follen bie verschiedenen Feuchtigkeitezustande der Luft mabrend bes Bflangenwachsthums, Die vericbiebene Localitat ac. Die Birffamfeit bieles Dungere nicht verminbern fonnen; biefe neue Art zu dungen foll wohlfeiler fein, ale bie gewöhnliche Dungung, inbem man auf 1 Morgen nur 4 Ctr. biefes Dungemittels brauche. Da auch bas Meinfte Theilden ber gangen Daffe biefes Dungens von Bedeutung und auf bie Ernte bortheilhaft wirfen foll, fo bezahle ber Landwirth nur folche Stoffe, welche ibm wirflich von Rugen feien, mabrend er feinen Felbern neben bem Unentbehrlichen und Brauchbaren auch Entbehrliches und Unbrauchbares zugeführt babe. biefe Theorie Liebig's hat fich als gang unhaltbar berausgeftellt, benn comparative Berfuche in Deutschland und England angeftellt, haben gelehrt, bag Liebig's Batentbunger gar feine Birfung hervorbringt. b) Rafchte's Camenbeige. Diefes Dungemittel grundet fich auf die Theorie Sprengel's, wonach die Pflanzen burch die humusfauren Salze bes Bobens ernahrt werben follen, und bezweckt hauptfächlich, bas humussaure Ammoniat billig herzustellen. Die Roften für 1 Berl. Schffl. Aussaat follen nicht auf 1 Sgr. ju fteben tommen. Der Erfinder, Apothefer Rafchte in Marienwerber, will biefes Dungemittel zu 100 Schffl. Roggen in febr leichtem Boben in Unwendung gebracht und ein glanzendes Resultat bavon erzielt Die Miftlauge zum Ginquellen ber Samen wird folgendermaßen bereitet: Man läßt eine Lage von 1/2 Fuß naffem, frifch gegrabenen, gut verrotteten Lorf und 1 Fuß hoch trochen frifchen Dift von Bferben, Die ftart mit Rornern gefüttert werben, auf eine Flache feften Lehmbobens und in folder Entfernung, als es bas Bedürfniß nothig macht, auffahren; biefe Schichten muffen 3 Ral wiederholt werben; zulest muß noch eine 1/2 Fuß bide Torflage ben Schluß machen. Den fo erhaltenen Saufen umgicht man mit einem 2 Fuß tiefen Graben und läßt bie Lehne erbe bann nach ber Außenseite bes Grabens aufschütten, bamit fich ein fester Ball bilbe, ber bas etwaige Regenwaffer abbalten fann. Nun wird ber Saufen fo lange fanft mit Baffer begoffen, bie fich etwas Feuchtigfeit in bem umgebenben Graben einfindet; hierauf bleibt ber Baufen 14 Tage liegen; bann wird er mit Sorgfalt so umgestochen, daß Dift und Torf ein möglichst inniges Gemenge bilden. Umstechen hat man darauf zu achten, daß die Masse die gehörige Feuchtigkeit zur fernern Diftgabrung befommen bat; follten fich noch trodene Lagen von Pferbemift vorfinden, fo muffen biefe fofort mit Waffer begoffen werden. 14 Tage nach bem Umftechen fann bie Laugenbilbung vorgenommen werben, welche fo gefchiebt, bag man fo viel Waffer in geringen Theilen übergießt, bis fich die erforderliche Menge Bluffigfeit im Graben gefammelt bat. Diefe gluffigfeit muß noch 2 Dal auf ben Saufen jurudgegoffen werben, bamit fle jum Gebrauch recht concentrirt erhalten wirb. 24 Stunden vor bem Gaen werben auf jeten Scheffel Samen 51/3 Quart bon biefer Diftlauge und 1/4 Bfb. falgfaurer Ralf in einen Bottich gufammengebracht; sobald die Samen bei ofterm Umftechen die Lauge aufgenommen haben, werben fie auf eine Dielenlage gum Abtrodnen geschüttet und bann gefact. c) Dttmann's Samenbungungemittel. 40 Quart in Bervefung übergegangenem Urin werben 11/4 Pfb. Potafche, 11/4 Pfb. Salpeter, 11/4 Pfb. tohlenfaure Bob

-afthe und 11/4 Afd. Salmiat jugefest. Mit biefem praparirten Urin werben an ber Luft gelöschter Ralt, Golgasche und pulverifirter Taubenmift, von biefen 3 Stoffen gleichviel, benett, und bie Raffe mit einer Schaufel tuchtig burch einander gearbeitet, bamit fich die Bluffigfeit mit ber Afche wohl verbinde. Diefe Difdung wird getrodnet, pulverifirt und gefiebt; bann wird Tifchlerleim und Weigenmehl in Waffer zu einer gallertartigen Raffe gefocht und, wenn biefelbe abgefühlt if, auf ben Samen gegoffen, ben man babei umschaufelt, bamit ber Same geborig Elebrig werbe ; bierauf wird bie oben angeführte pulverifirte Difdung barüber geftreut, wobei jeboch die Samen fortwährend ftart geschaufelt werden muffen, fo bag jebes Rorn mit biefem Pulver überzogen wird. Unmittelbar barauf werben bie Samen gejaet. d) Reibstein's Dungepulver. 60 Bfb. gebraunte und ge pulverte Rnochen werben mit ber 6 - 8fachen Raummenge Urin in einem wafferbichten gaffe übergoffen und an einem warmen luftigen Orte ber faulen Babrung überlaffen. Nach 8 Wochen im Sommer ift biefe Gabrung vollständig geschehen. Diefe Bluffigfeit nebft bem Bobenfas mengt man bann mit flarem Rug, Torferbe, Brauntohlenmulm, Sagefpanen ac., fo bag ein feuchtes Bulver entfteht. Sierauf fest man noch 300 Bfd. Buchen - ober 600 Bfd. Tannenholzasche zu und mengt bie gange Raffe zu einem gleichmäßigen Bulver. Diefes Dungepulver foll alle minerglischen Bestandtheile barbieten, welche auf 1 Morgen Landes zur Erzielung einer Salmfrucht nothig find. Fur einen taltarmen Boben foll man obiger Raffe noch fo viel Bype, ale Rnochenmehl genommen worben ift, zuseten und bie Menge bes harns verdoppeln. Durch Bufat von pulverifirtem Mergelfalfftein foll bie Birfung biejes Dungepulvere noch erhöht werben. e) Bergmann's Urinat. Urin und Menschenkoth werden in großen Faffern, womöglich burch Defe, ber Gabrung unterworfen. Ift biefe bis jum Faulen vorgeschritten, fo wird verdunnte Schwefelfaure zugefest, um bas Ammoniat zu binden, dann die Difchung mit Brauntoblenpulver aufgetrodnet und fpater 8-100/o Ralf beigemifcht. Diefer Dunger enthält Ralfhybrat, Roblen = und Sauerstoff, Afche, Salz, Thierfaserstoff, Ralt, Natron, ichwefelsaures Ammoniat, phosphor = und schwefelsaure Salze. Ganz auf ähnliche Art wird f) die Poudrette bereitet; nur daß man bazu noch Ralt, Gpps, Rreide, Mergel, Ufche und gebrannte Erbe verwendet und bas Gemifc 18-20 Boll tief in die Erbe vergrabt, bamit fie, ohne Geruch zu verbreiten, eine Gabrung erleibet und trodnet. Die fo erlangte trodne Daffe wird bann burch Balgen gepulvert. g) Jauffret's Dunger. Es wird eine Lauge gusammengesett, befteftebend aus menschlichen Excrementen, Rug, Gpps, Ralt, Afche und Salz, vermifct mit einer Fluffigfeit, welche Jauffret Dungerhefe nennt. Um 1000 Btb. Strob ober 2000 Bfb. andere faserige ober bolgige Begetabilien in Dunger ju bermanbeln, find 200 Afb. menschliche Ercremente, 50 Afb. Rug, 400 Afb. feiner Syps, 60 Bfb. ungelöschter Ralt, 20 Bfb. unausgelaugte Bolgafche, 1 Bfb. Salt, 20 Loth Salpeter und 50 Bfb. Dungerhefe nothwendig. Diefe Raffe liefert 4000 Bfb. Die Lauge wird mit foldem Waffer verbunnt, in welchem feit geraumer Beit eine Menge vegetabilifcher Stoffe, besondere in ihrer Bluthezeit, eingeweicht worden find, und bem bann etwas Ralf, Ammoniaf und Erbe jugefest worden ift, wozu auch alle fluffige Abgange aus Ruche und Gof genommen werben tonnen. Mit biefer Lauge wird ein verbaltnismäßiger Theil Strob ober andere faferige Substangen durchgeknetet und in einen Saufen gebracht, ber mabrend ber Arbeit eine Bobe von 7 Fuß erreichen fann. Die von dem Saufen abfliegende Jauche muß aufgefangen werben und bient theils jum Begießen beffelben, theils jur Anfertigung ber Dungerbefe. Sobald ber Saufen einen Ammoniafgeruch verbreitet. nimmt man die obere Schicht beffelben 1/2 guß tief ab, gießt Jauche barauf, bebedt ben Saufen wieder und tritt ibn feft. 2 Tage barauf wird bas Befeuchten wieberbolt, was jest dadurch geschieht, daß in den haufen 3 Zug tiefe Löcher in fleinen Abstanben gebohrt werben; in biefe Locher gießt man bie Sauche und verftopft fle bann wieber. 2 Tage fpater wird biefe Operation wieberbolt. Die bite in bem Saufen fleigt bann wohl auf 700, bann aber minbert fle fich, tann auch burch wieberboltes Befeuchten gebampft werben. Der Dunger ift nun jur Anwendung fertig. h) Roffer's Dunger, berubt genau auf berfelben Bubereitung wie ber Sauffret'iche. i) Lowns' verbefferte fünftliche Dungemittel. Um ben funftlichen Dunger gewiffen Umftanden angemeffen ju verbeffern, wendet Lowns folgende 3 Berfahrungsarten an : 1) Berfett er Anochenmehl mit Schwefelfaure in ber Art. bag fo viel Phosphorfaure wird, ale ber ungerfette phosphorfaure Ralt in Auflefung erhalten fann. Die freie Phosphorfaure fann fich bann mit ben in bem Boben enthaltenen alkalischen Erben fogleich verbinden; jugleich aber wird bierburch ber ungerfette phosphorfaure Ralf in einen Buftant feinerer Bertheilung verfett, als burd mechanische Mittel bewirft werben fonnte. 2) Bermischt berfelbe, wenn einem Boben ein gewiffes Alfali abgebt, biefes Alfali mit Abosphorfaure und bereitet fo ben für biefen Boben erforberlichen Dunger. 3) Berbeffert er ben Boben, auf welchem Beigen ober eine andere fieselerbehaltige Frucht angebaut werben foll, burch einen Riefelerbebunger, welcher aus einem Gemenge von Riefelerbe und Botafche ober Sand befteht. k) Maure's Dungerftein. Diefelben befteben aus 98 Theilen Rochfalz und 7 Theilen mergelartigem, eisenschüffigen Thon. berlap's Dungepulver, erfunden von dem Boftmeifter Gumberlap in Deftreich. 3 Mag Lehm werden mit 3 Mag gut verrottetem Schaf-, Gubnet- oder Taubenmift und Afche gemengt, befeuchtet und nach einiger Beit in Biegel geformt, welche getrodnet und nach bem Trodnen gerftogen werben. Das Bulver wird auf bas Land geftreut, foll großen Erfolg hauptfachlich auf Grafer und Rlee haben und 1 Fuber Davon fo viel leiften als 20 Fuber Stallmift. m) Murray's Dunger. Rurrat beabsichtigte hauptfächlich eine Composition zu erzeugen, welche, wenn fie mit ben Boben vermischt wird, in demselben Rohlensaure entwidelt und die Bildung verfciebener Salze veranlagt. Bu biefem 3wed werben Bhosphorfaure und andere Mineralfauren eingetrodnet und in feften Buftanb verfest, indem man fie von trodnen porofen Substanzen absorbiren läßt. Dann werben fie mit alfalischen Stoffen verbunden und bem Boben einverleibt. Die Sauren, welche angewendet werben, find Bhosphors, Salveters, Salzs und Schwefelsaure. Die Salveterfaure wird auf 1,2000, Die Schwefelfaure auf 1,600 fvec. Gewicht verbunnt. Saure wird ein Bulver bereitet und baffelbe vor feiner Anwendung mit alfglifden Substanzen vermengt. Das phosphorfaure Pulver besteht aus gleichen Theilen Anochenmehl und Schwefelfaure, welche in einem irbenen Befage vermifcht und 2-3 Tage lang umgerührt wirb; bas Gemifch wird bann burch Bufat von ve rofen Substangen in Mengebunger verwandelt. Das falvetersaure Bulver wird bereitet burch Bermischung von Salpeterfaure mit fo viel abforbirenden Subftam gen, bag ein trodner Compost entftebt. Man vermengt es bann mit feinem gleichen Bewicht gepulverten Ghos und bewahrt es in Faffern auf. Das falgfaure Bulver wird eben fo wie bas falpeterfaure bereitet. Das fcwefelfaure Bulver erbalt man, indem Schwefelfaure mit fo viel abforbirenden Subftangen verfett wirb, baf ein trodner Compost entsteht. Derfelbe wird bann noch mit feinem gleichen Gewicht gepulvertem freien fcmefelfauren Rali vermengt. Man fann auch alle biefe fauerlichen Compositionen mit einander vermengen. Die alfalischen Substanzen, mit welchen die fauerlichen Pulver vermischt werben, find Botafche, Goba, foblenfaures Ammoniaf und foblenfaurer Ralf. Gleiche Gewichtstheile biefes alfalifden Bemenges und irgend eins ber fauerlichen Bulver bilben bann bas Dungemittel. n) Burgbeim's Dungemittel, erfunden von bem Untiquar Burgheim in Samburg. Das Praparat besteht in einem grobfornigen Dehl und einer ftart- und übelriechenben mafferigen Jauche. Bon bem Bulver werben 1000 Aft. auf ben Schft. Aussagt geftreut, bann bon ber Jauche 10 Orhoft warm übersprengt, und hierauf ber Samen ausgestreut. o) Eroll's Dunger. Eroll lagt bie übelriechenbe Beis mijdung bes Leuchtgafes burch verbunnte Schwefelfaure ftreichen (auf 100 Ballonen Waffer 21/, Bfb. Gaure), um bas Ammoniaf zu binden. Die Schwefelfaure wird burch allmaliges hinzugiegen von concentrirter Gaure immer in gleichem Berbunnungegrabe erhalten. Go bilbet fich fchwefelfaures Ammoniat in großer Menge. Aufgelöft werben barin entweber bie Samen eingeweicht ober bie Pflangen bamit befprengt. p) Bictor's Samenbungung. Fluffiges Blut, welches burch Glauberfalz bor bem Gerinnen bewahrt worden ift, ober auch getrodnetes und mit Erbe verfettes Blut. bei Abichlug ber Luft halbverbrannte und fofort gemahlene wollene Lumpen, Sagre, Leberabfalle sc., gepulverte, ichmarz gebrannte Anochen, quiammen gefchmolgene und bann gemablene Gornfpane, Bett- und Talgabgange, besondere Thran in fluffigem Ruftanbe, werben mit Rebl und Baffer, bann mit getrodneter Erbe zur beötlichen Daffe fo gut vermifcht, bag bie fettige Beschaffenbeit babei verfchwinbet. Excremente ber Menichen und Thiere balbigft im Luftzug getrodnet und bor Berfehung gefcunt, fowie gepulverte Delfuchen werben bann noch jugefest. Die Dungung felbft gefchiebt folgenbermaßen: Man bereitet feuchten Dunger baburch, bağ man auf je 10-12 Bfb. Beigen 4-5 Bfb. gemablenen Lehm, 8 Loth ger= ftogenen Salmiaf, 1/2-1 Schoppen Thran, Lein-, Raps- ober Mohnol, 3-4 Schoppen frisches, mit Glauberfalz aufbewahrtes Blut und 1/2 Afb. geftogene Leinfuchen in einer Butte mifcht und jo viel Waffer jufett, bag ein nicht zu bunner Brei entfteht. In biefer Daffe ruhrt man bie Samen fo ein, baf fie bamit bollfommen eingehüllt werben. hierauf nimmt man ben Samen heraus, beftreut ben Boben bes Bottiche bid mit einem Dungepulver, zusammengesett aus 75 Bfb. Letten, 8 Bfb. Bornfpanen, 17 Bfb. Knochenmehl, legt ben Samen barauf, bebedt ibn mit einer gleichen Lage Dungepulver und mifcht Alles gut durcheinander. Bon bem überzogenen Gamen flebt man erft ben Staub, bann bie nicht geborig übergogenen Rorner ab, trennt bie gufammengeballten Samen, trodnet bie übergogenen Samen an ber Ruft und faet bann. g) Rang's Samenbungung, empfoblen bom Butebefiger Rang in Lorenziberg in Beffen. 1) Fein gefiebte, womöglich frifche Solgafche wird mit tochendem Waffer zu einem bunnen Brei angerührt und einige Tage an einem warmen Orte fteben gelaffen. Rach bem Erfalten fommen Die Samentorner hingu; die Maffe wird wahrend 12-18 Stunden oftere umgerubrt; follten fle noch nicht binlanglich troden jum Gaen fein, fo werben fie noch mit fein gefiebter Bolgaiche gemengt. Bon ber Afchenlauge nimmt man fo viel, bag bie Rorner nicht zu fcmierig werben. 2) Urin ober ftarte Diffjauche mird auf bie in Daufen gebrachten Samen gegoffen, umgefchaufelt, bis bie Korner gang burchnaßt find und bann wieber auf neue Saufen gefett. Das Begießen und Umichaufeln wird alle 6-8 Stunden mabrend 48 Stunden wiederholt; find bann bie Rorner noch zu feucht, fo werben fie mit feingefiebter Bolgafche gemengt. r) Bides Samenbungung. Bides will ein Mittel entbedt baben, ben Boben ohne allen Dunger anzubauen. Er behauptete zuverfichtlich, Diefes Broblem auf bas grundlichfte und befriedigenofte gelöft zu haben und versprach fich bavon eine völlige Umgestaltung aller gesellschaftlichen Berhaltniffe, namentlich aber eine Linderung bes Elende in Diefem Jammerthale. Er will mit feinem Dunger Die mertwurdigften Refultate erzielt haben. Sein Minel foll allen andern Dunger auf ewige Beiten überfluffig maden; er foll bazu bienen, unfruchtbare Buften mit febr geringen Roften ertragefabig zu machen. Er bot fein Webeimmittel auf Subscription aus; aber es wollten fich feine glaubigen Abnehmer finden, benn überall, wo bas Bides'ide Beheimmittel versucht worden ift, bat fich baffelbe nicht bemabrt. Rach bem Bollvereinsblatt foll bas Bides'iche Gebeimmittel, ben Samen zu prapariren, aus einer Auflösung von 2 Pfd. Botafche und 4 Pfd. Rochfalz in 6 Dag Baffer bestehen. s) Berolla's Samenbungung. Der zu praparirende Samen wird mit Leimmaffer (1 Bfb. gewöhnlicher Tifdlerleim auf 10 Bfb. Baffer) begoffen, burd einander geschaufelt, bis jedes Rorn vom Leimwaffer benest ift, und nun unverweilt ein Gemenge von Dehl und Ufche barüber gefiebt; ber Samen wird bann fo lange burcheinander gearbeitet, bis jedes Korn eingehüllt ift. t) Owen's Patent-Der Dane Dwen fabricirt eine Angahl fünftlicher Dungemittel nach Liebig's Grundfagen, von benen 700 Afb. pr. Tonne Landes genugen follen. u) Bodiftetter's demifder Dunger. Diefer von Bochftetter und Schifarb in Brunn bereitete Dunger beruht ebenfalls auf Liebig'ichen Grundfaten. Je nach ben Früchten, zu welchen biefer Dunger angewendet werben foll, ift berfelbe verfcbieben zusammengesett. Seine wefentlichften Beftandtheile find: thierifche Roble, phosphorfaurer Ralf, phosphorfaures Rali, phosphorfaure Bittererbe, fiejelfaures Rali, Opps, Rochfalz, fcwefelfaures Ummoniaf. Diefe Compositionen werben noch vermischt mit Ralf, Mergel, gebranntem Thon, Braunfohlenasche zc. Es wird bereitet Dunger für Getreibe (pr. öfterreich. Jod Bedarf 1200 Bfb. fur Beigen, 900 Afd. fur Roggen , 700 Afd. fur Gerfte, 800 Afd. fur Bafer), fur Bullenfrüchte (600 Pfb.), für Rüben (1000 Pfb.), für Rlee (400 Pfb.), gur Desinfection bon Miftfatten und Jauchengruben. v) Blaner's Dunger. Der Chemiter Planer in Bien will einen Dunger erzeugen, welcher bie Grundftoffe ber Bflangen in reichlichem Berhaltnig enthalte. w) Bachmann's Geheimmittel. Bachmann zu Ruhrort will ein Mittel entdedt haben, burch welches ein ausgesogenes und ungebungtes Stud Land, mit ben mit seinem Arfanum praparirten Samen befaet, ftete eine gute Ernte liefern foll. x) Scharfenberg's Samendungung. Bei berfelben fpielt hauptfachlich Urin eine große Rolle. Die Composition ift: Miftpfuhl oder Rogapfel 10 Pfd., Taubenmift 5 Pfd. werden mit 30 Pfd. heißem Baffer übergoffen und die Daffe 24 Stunden lang zugedectt fteben gelaffen ; bann läßt man bie Bruhe ablaufen und fest berfelben 1/2 Pfb. Salpeter und 16 Pfb. frischen Urin zu. Diese Difchung bleibt 14 Tage in einem zugebecten Defage rubig fteben; Die Samen werden barin 4 Tage lang eingeweicht, bann 4 Tage getrodnet und gefaet. y) Evan's Patentbunger (fünftlicher Guano). Der felbe besteht 1) aus thierischen Substangen, als Mustelfaser, Bleifch, Blut. Blutwaffer, faure Mild, alte Baute, Fifde, Urin, Baare, wollene Lumpen, Abfalle ber

Seifenfiebereien, Rergenfabriten und Schlachthaufer; 2) aus vegetabilifchen Subftangen, ale: Sumue, verfaultee Bolg, Baffer ber Starte = und Blutlaugenfalge fabrifen, ber Farbereien, Brauereien und Brennereien, ammoniafalische und andere Fluffigfeiten ber Gasanftalten; 3) que animalifchen Subftangen, als: Afche, Rali, Natron, phosphorsaure und fiefelfaure Salze. Die thierischen Subftangen werben zuerft mit einer Abfochung von Gicenrinde, welche mit bem gebnfachen Theile ihres Rauminhaltes falgfauren Gifens vermischt ift, ober mit einer Auflösung von gleichen Theilen Gifenvitriol und Algun in Baffer behandelt; nach 3 Tagen werben fie getrodnet und gepulvert. Der Urin wird vor feiner Anwenbung mit einer fleinen Denge beginficirenber Gubftangen verfest und bann in eine Deftillirblase gebracht, wo man auf je 1000 Quart ber Fluffigkeit 10 Bfb. einer Composition zuset, welche burch achtftunbiges Rochen aus 12 Theilen Baffer, 3 Theilen Schwefelfaure von 660 B. und 2 Theilen Anochen in einem Bleikeffel erhalten wurde. Rach 2-3 Stunden fest man Diefer Mifchung 1 Bid. Magnefia gu, bestillirt bas Gange bis gur Trodenheit bes Rudftanbes in ein Fag über, welchee ju 2/3 mit verdunnter Schwefelfaure gefüllt ift und burch eine wenig über bem Boben angebrachte Röhre mit bem Destillirgefaß in Berbindung fteht. Die begetabilifden Substangen werben auf folde Beife in haufen gebracht, bag zwifden bie einzelnen Schichten berfelben Ufche geftreut wird, welche mit 1/4 ihres Bewichts fefter Albfälle aus Farbereien, Blutlaugenfalgfabriten und Talgftebereien vermengt murbe; nach Bollendung bes haufens werben Deffnungen in benfelben gemacht, burch welche bie Bafe aus bem Innern entweichen, und tie ermahnte Fluffigkeit bebufe ber Gabrung und Berfetung ber vegetabilifchen Substangen bineingegoffen; endlich leitet man an verschiedenen Stellen bes Saufens Dampfrohren hindurch, burch welche ber Raffe eine Temperatur von 15-180 ertheilt wird. Die Oberflache bes Saufens, ausgenommen bie Deffnungen, übergieht man mit einer Difcung von Theer und Ralf. Rach vollendeter Berfegung wird bie Maffe getrodnet und gepulvert und mit bem thierischen Dunger vermischt. Diefer Dunger foll faft 2 Mal fo viel bungende Stoffe enthalten ale ber Guano und ben Stallmift an Birtfamteit weit übertreffen. 3) Cellarius'fches Geheimmittel. Cellarius in Ulm will im Befit einfacher, nicht chemischer, wohlfeiler und überall anwendbarer Mittel fein, um Gewächse aller Art in febem Boben und Klima obne Dungung bes Bobens zu erziehen. Er erbietet fich, gegen eine magige Pramie Anbau und Colonisation wufter Flachen zu übernehmen und Mufterpflanzungen einzuleiten, und garantirt bei ben ungunftigften agrarifden Berhaltniffen icon fur bas erfte Bahr bas Dreifache bes bochften Ertrags nach tem bisherigen Agriculturfpftem. aa) Reinich'icher Dunger. Derfelbe grundet fich barauf, Die gafigen Beftanbtheile bes Dungers zu binben und bie große Menge ftidftoffhaltiger Materien in ben menichlichen Ercrementen burch fohlenwafferftoffhaltige Gubftang zu berdunnen und burch Bufat von Ralt, Phosphor- und Schwefelfaure fefte anorganische Stoffe in reicher Menge zuzuführen. Ale Bufat zu ben menschlichen Excrementen bient Bops und gemahlener Torf



50 Ctr. gemablener Torf werben mit 6-7000 Liter menichlicher Excremente und Sarn, 2 Ctr. Dungesalz und 12 Ctr. Govs gemifcht; von Diefer teigartigen Raffe werben, nachdem fie etwas abgetrochnet ift, fegelformige Saufen errichtet, bei beren Aufrichtung febe fußhohe Schicht mit einer Difdung von 2 Gtr. Rnochen und 1 Ctr. Schwefelfaure überschüttet wird. 3ft ber Boden falfarm, fo fest man bem Bemifch noch 6 Etr. roben gemablenen Ralf gu. Die Saufen werden mit Strob und Bretern bedeckt und gepulvert. Auf ben Morgen braucht man 8 Ctr. Diefes Dungere. bb) Abenbroth'icher Dunger. Diefer von Dr. Abenbroth in Dresben bereitete Dunger wird nach Liebig's Grundfagen in 3 verschiebenen Difchungen bereitet, wovon die erfte gur Dungung von Getreibe, die zweite zur Dungung von Biefen bient, und die britte unter bem Namen Boubrette bargeftellt wirb. Diefer Dunger foll in feiner Wirfung bem naturlichen Guano faft gleich fommen. Seine hauptbestandtheile find : phosphorfaure Salze, Alfalien und Stidftoff, und Diefe werben gewonnen aus Golgafche, Ammoniatfalgen, thierifchen Abfallen Rapsmehl, Gruben- und Stallmift. Die Compositionen sub 1 und 2 follen fich namentlich für guten humusreichen Boben eignen, welcher burch eigene Thatigfeit fich felbft humus genug erzeugt, mabrent bie britte Composition auf magerm Sanbboden burch ben eintretenden Buwachs an humus befonders vortheilhaft fein foll. bem Dunger ju Getreibe und Grafern follen 3-41/a, bon ber Boudrette 30 Schft. pr. Morgen ausreichend fein. cc) Mitchell's patentirter Dunger. Gine geschütte Tenne wird mit 1 Boll langem Strob belegt; auf bemfelben wird Rindvieh gehalten und bie Streu nach Bedarf erneuert. Sat fich eine hinreichende Denge Dift angehäuft, fo wird berfelbe in ein anderes Gebanbe gebracht, auf beffen Boben zuvor eine 6 Boll bicte Schicht gefiebter Afche ausgebreitet murbe, auf welche ber Dift 6 Jug boch gebracht wird. Dit bemfelben konnen auch gerkleinerte todte Thiere und Bifche vermifcht werben. Ueber bie Saufen breitet man noch eine 8-12 Boll bide Schicht gesichter Ufche aus. Rach 1 Monat nimmt man biefe Afchendede ab, wendet ben Saufen fo, daß bie Augentheile in die Mitte tommen, bringt die Afche wieder barüber, läßt ihn noch 1 Monat liegen, mengt und pulvert ibn. dd) Babifcher Dunger. 50 Ctr. gepulverter Torf werben mit ber nothigen Menge menichlicher Ercremente, fester fowohl ale fluffiger, in einer Grube zu einer gleichartigen Raffe burcheinander gearbeitet; bann werben 2 Ctr. Biehfalg und 12 Etr. Oppe jugefest, die etwas abgetrodnete Daffe wird in große fegelformige Baufen gebracht und jebe fugbide Schicht berfelben mit einer Auflolung bon 2 Ctr. Anochen in ber nothigen Menge Schwefelfaure begoffen; mit Stroh gut bebedt, bleiben fie Monate fteben. Das Felb wird mit biefem Dungevulver überftreut und mit ben Samen zugleich untergeeggt. If) Froticher's Dunger. 1) 125 Pfd. Anochenmehl, 5 Pfd. Salgfäure. 2) 8 Bfd. gebrannter Ralf, 16 Pfd. Afche, 32 Bfd. Gyps. 3) 2/3 Bfd. Schwefelfaure, 22/3 Bft. gestoßener Buder, 11/3 Pft. Leim, 1 Pft. Fischthran, 11/3 Pft. Rochfalz. Die Salzfäure wird unter Umrühren mit 50-60 Bfo. Baffer vermifcht, bas Knochenmehl eingerührt und die Difchung bann in einem Saufen einige Tage ber Gabrung überlaffen. Der Ralt wird mit Waffer zu Bulber gelofcht und mit ber Afche und bem Gppfe vermengt. Die Schwefelfaure wird nach und nach in 11/2 Pfd. Waffer eingerührt, ber gestoßene Buder gugefest und unter Umrubren auf einer beißen Blatte jo lange erhipt, bie die Fluffigfelt eine braune Farbe erhalt. Der Leim wird mit 9 Bft. Waffer burch Rochen aufgeloft, bann ber Fifchtbran, bas Salz und bie ichwefelfaure

Buderfluffigkeit hineingerührt und bie Gesammtmaffe noch warm unter 1/2 bert. Schft. Sagespane gemengt. Die sub 1-3 angeführten Mittel werben gut burdeinanbergeschaufelt, getrodnet und ausgestreut. gg) Commel's Danger. Sommel und Rolloff in Leipzig, in ber bafigen Salmiaffabrif, bereiten ein Dungepulber, welches auf Wiejen und Felbern, auf Sand = und Lehmboben, in trodnen und naffen Jahren anwendbar und in feiner Birfung bem Guano gleich fein foll, während es um 1/3 billiger ift als biefer. hh) Anireofo. Rach Balg befteht biefer Dunger aus einer lodern, leicht gerreiblichen, fcmargbraunen Daffe ben burchbringendem brenglichen Geruch und unangenehmem brenglichen Geschmad und aus folgender Busammenfegung: 58% Torffubftang, 20% Baffer, 4% Rochfalz, 10/0 Chps, 10/0 Chlorfalium, 10/0 brengliche Materie, Del n., 280/0 Ammoniat und 12% Thon. ii) Solinger Runftbunger. Torf wird unfern bes Miftplages auf eine erhabene Stelle gefahren und in haufen gebracht. Rath ziemlicher Austrocknung beffelben wird bie gange zerkleinerte Raffe in ber Urt behandelt, daß Schichten von je 2-3 Boll Gobe gebildet werden und jede biefe Shicht 1-11/2 Boll boch mit frifch gebranntem Ralt bestreut wird. Das Berhaltnis bes Ralfes zum Torfe ift 1:10. Gat man auf Diefe Beife einen ibis zugebenben Saufen gebildet, fo bleibt berfelbe nun 2 Wochen fteben; nach biefer Beit wirb ber Saufen umgehadt und gertleinert, an einen Jauchenbehalter gefahren und hier in einen Meiler gefest, ber oben borigontal und mit einem fleinen Auffage verfeben ift. Auf der Oberflache des 4 Fuß hoben Meilers werden von 3 gu 3 Fuß 11/2 Boll im Durchmeffer haltende Stangen bis in den Grund gefchlagen, bin- und bergebogen und badurch bleibende Löcher gebilbet, in welche ber harn eingegoffen wirb. In 4-5 Monaten wird diefer Meiler 3 Dal umgefest, wo man bann auch noch andere Dungeftoffe beimifchen fann. Das lette Umjeten gefchieht bei trodnem Better etwa 3 Boden vor bem Gebrauch, und es werben jest noch auf 25 Bagenladungen biefer Raffe 1 Ctr. Gops und 1 Ctr. trodne Golgafche jugefest. Bon biefem Dunger foll man 1/9 weniger brauchen als von Stallmift. Statt bes Torfes foll man auch Letten, Solamm und fur leichten Boben Sand anwenden fonnen. kk) Reier's Dunger. Apothefer Reier in Areugburg bat einen Dunger erfunben, beffen Ocheimniß er fur 1 Louisd'or verfauft. Derfelbe foll als eine Berftarfung bes Stallmiftes anzusehen fein. Er fann aus Rorpern, Die größtentheils ale Abfalle bem Landwirth in die Gande fommen, bereitet, und nur Gyps ober Schwefelfaure muffen angekauft werben. Er foll nicht nur alle zur Dungung erforberlichen Mineralfubftangen, außer Ralifilitat enthalten, welches ihm noch bejonbere gugefest wirb, wenn er ohne vorgebende Dungung mit Stallmift angewendet wirb, fonbern auch Ammoniaffalze und humus. II) Le Bourgos Dunger. Diefer Dunger wird in Frankfurt a. DR. bereitet, und gwar in berichiebenen Arten, fur Ralf-, Sand- ober Lehmboden, fur Getreibe, ober Rartoffeln und Gulfenfruchte, ober handelsgewächse, oder Futterpflanzen. Diefer Dünger foll 3 Jahre nachhaltig fein, und für 1/4 Bectare Landes follen 8 Etr. genügen. Man foll biefen Dunger mit ber Egge unterbringen ober obenaufftreuen, dazu aber ftets windftilles und womöglich feuchtes Wetter mablen. Seine Bufammenfepung besteht in menschlichen Excementen, eigens praparirtem Blut und Rustelfleifch, pulverifirten Rnochen, Strohafche, verschiebenen alkalischen und Erbfalzen zc. mm) Bolff's Samenbunger, erfunden von Raufmann Wolff in Strehla. Diefer Dunger foll auf Die verschiedenen Bruchtgattungen gang felbstkandig und allein wirfen und felbst auf

bem armiten Boben angewendet von ausgezeichnetem Erfolg fein und von jebem Landmann mit wenigen Roften und ohne große Mube bereitet werben konnen. foll fowohl ale Samendunger ale auch jum Beftreuen ber Felbfruchte - 40 Bfb. Dungepulver und bie nöthige Menge Jauche auf 1 Morgen Lanbes - angewendet werden fonnen, nur auf eine Frucht mirten und um bas Bierfache moblfeiler fein als Stallmift, Anochenmehl zc. Dach einer demijden Untersuchung Stockhartt's hat jedoch biefer Dunger nichts empfehlenswerthes. nn) Schneiber's Dunger, erfunden vom Gutebefiger Schneider in Chroftowo im Bofenichen. Bur Bereitung beffelben find fur ben Morgen 4 breifpannige Fuber Dift, 2 Fuber Mergel und 2 Fuber Moter, Torf ober Sumpferbe erforberlich. Rach ber Mengung wird bie Erbe mit einer Lauge und verschiedenen Auflösungen und 8 Tage barauf mit einer andern Lauge begoffen. Diefe Laugen find noch Bebeimniß. Ungeblich foll biefe Rengung gleiche Wirfung hervorbringen als 10 Fuber Stallmift. 00) Golbing's Dunger, zusammengesett von Gölbing in Wien für bie vericbiebenen Culturgewachse. Er besteht aus Mineralien und animalischen Abfallen, wird vor ober nach ber Saat ausgestreut, untergepflügt ober untergeeggt, und pr. Joch follen 10-15 Ctr. erforberlich fein. pp) Richarbson's patentirter Dunger. Die Erfinbung beruht in ber Unwendung ber Mutterlauge von den Alaunwerken oder ber Löfung von robem Epfomer Salze. In biefen Fluffigfeiten werben Thierftoffe, welche phosphorfauren Ralf und phosphorfaure Talferbe enthalten, vertheilt. Buano, Anochen und andere thierische Materien werben mit einer geringen Menge falpeterfaurem Natron, Rali, Ralt ober falpeterfaurer Talferbe ober Salpeterfaure in einer eifernen mit Bleiplatten ausgelegten Pfanne gemengt und von Unten erbist. Dann fest man eine gemiffe Menge von jener Mutterlauge ober von ber Lofung roben Epsomfalzes zu. Buerft bestimmt man bie Mengen von phosphorfaurem Ralf und von ber phosphorfauren Talferbe, welche in ben thierischen Stoffen enthalten find, bann fest man zu je 75 Bfb. berfelben 100 Gallons Mutterlauge ober 300 Bfb. robes Epsomfalz, in fo wenig Baffer als möglich geloft, mit einer gemiffen Menge von einem ber oben genannten falpeterfauren Salze bingu, bie von ber Natur ber thierischen Materic abhängt. Wenn man Knochen verarbeis tet, fo wendet man auf je 26 Bfd. berfelben 1 Bfd., bei Guano nur 1/2 Bfd. Salpeterfaure an. Die thierifde Materic wird, bevor fie mit ben übrigen Materialien vermifcht wird, zermalmt. Die Flufffafeit, in welcher man bie thierifche Materie gersett bat, stellt nach folder Behandlung eine bide Raffe bar, welche fo weit einbampft wird, bis eine Confistenz erreicht ift, wobei bie Maffe auf einen Trockenofen gebracht werben fann. Man trocknet fie bier bei 3000 F. und pulvert fie. gg) Brown's Batentbunger. Die menfchlichen Excremente werben beginficirt, indem man auf je 48 Cubifzoll Inhalt bes Abtritte 10-24 Pfb. fcwefelfaures Gifen ober 10-14 Pfd. falzsaures Gifen einschüttet, bie Daffe umrührt und fie mit folgendem absorbirenden Bulver vermischt: 75 Theile Afche oder Erde werden mit 25 Theilen vegetabilischen, animalischen und mineralischen Abfällen vermengt; biefes Gemenge wird in verichloffenen Bebaltern einem boben hitegrabe ausgefest, bamit fich bie organischen Substanzen verfohlen. Rach Ginschütten biefes Bulvers wird ber Abtritt 10 Minuten lang verfchloffen, und bann können bie Ercremente herausgenommen werden. Nun muß man 3 geneigte Gruben von langlicher Form haben, von benen bie eine über ber andern liegt, und welche burch jelbftthatige Schleußen mit einander communiciren. Die Ercremente werben in

bie erfte Grube gebracht und aus ber letten herausgenommen, um fie mit 15-200/0 bes absorbirenden Bulvers zu vermischen. Das Gemenge wird bann in Trogen gum Trodnen ausgebreitet und pulverifirt. Um funftlichen Dunger aus verschiedenen thierischen Abfallen zu bereiten, focht man z. B. Dustelfleisch in einem tupfernen, mit einem burchlöcherten falfchen Boben verfebenen Reffel, fest 8-100/o falg- ober ichwefelfaures Gifen ober 20-250/o Lohe gu, focht bas Fleisch weich und zieht bas Fett unter bem falfchen Boden ab. Das Fleisch wird bann aus bem Reffel genommen, von ben Knochen gesondert, in eine dide Gallerte burch Berquetichen verwandelt und getrodnet. Blut und Abfalle beim Schlachten werben eben fo behandelt. - Benn die fünftlichen Dungemittel als Erganzungs- und Bervollfommnungemittel bee Stallmiftes unzweifelhaft von Werth find, fo muß fic aber ber Landwirth, bevor er biefelben fauflich erwirbt, die Frage ftellen: Bas ift bas eine ober andere biefer Dungemittel werth? bamit er biefelben nicht zu theuer bezahlt. 11m fich biefe Frage beantworten zu fonnen, hat Stochardt folgende Breiscourante aufgestellt : Stickfoff 1 Pfd. 8 Sgr., organische Stoffe 1 Pfd. 1/2 Bf., Ralifalz 1 Bfd. 1 Sgr., Natronjalze 1 Bfd. 5 Bf., phosphorsaurer Kalt 1 Afd. 5 Af., Shp8 1 Afd. 1 Af., tohlenjaurer Ralf 1 Afd. 1/2 Af. Borbergeben muß biefer Breisbestimmung freilich eine chemische Untersuchung bes betreffenben Dungemittele.

Literatur: Baggi, v., über Dunger. 6. Aufl. Mund. 1836. - Rrepffig, B. A., bas Gange bes landw. Dungermefens. Konigeb. 1834. - Leuchs, F. F., vollftanbige Dungungelehre. 2. Mufl. Nurnb. 1832. - Mittheilungen über zwedmäßigfte Bahl, Bereitung und Berwendung bes Dungers. Gefronte Breisichrift. Brunn 1831. — Nebbien; C. G., neue, bochft mohlfeile und allen Fruchten gutragliche Dungererzeugungeweise. Leipz. 1838. — Schmalz, &., Die Lehre vom Dunger. Leipz. 1831. — Ueber Dung, Dungstätte, Dungerbehandlung und Berwendung. Mit 1 Taf. Stuttg. 1832. - Blod, A., über Die vollfommene Bewinnung bes thierijchen Dungers und feine Bermehrung burch Ginftreu. Brest. 1835. — Schindler, J. v., das Brennen ber Erbe. Wien 1832. — Boght, v., Die grune Dungung. - Mit 1 Taf. Samb. 1834. - Rirchhof, F., Die Grunbungung. Leipz. 1837. — Rebbien, C. G., Bericht über ben thierifch-animalifchbewäfferten Grundungerbau. Lubed 1839. — Schlicht, F. v., Die Lupinenbungung. Berl. 1839. — Beibler, B. G., Die großen Bortheile ber Dungung mit Knochenmehl. Beim. 1837. — Lampabius, B. A., bie Lehre von den animalischen Dungemitteln. Leipz. 1838. - Nebbien, C. G., Die Bemafferung aus ber Sand. Mit 2 Taf. Leipz. 1838. — Fritich, F. F., ber Chpebunger. Minben 1838. — Stenglin, b., ber gebrannte Mergel ale Dunger. Roftod 1831. — Fischer, F. F., Braunfohle und Stechtorf ale Dungungemittel. Grimma 1840. — Culnart, A., bie Runft ben Boben fruchtbar zu machen und feine Ergiebigfeit zu erhöhen. Gefronte Preisschr. Aus bem Frang, von Saumann. Weim. 1841. - Bapen, D., bom Dunger und beffen Unwendung. Aus dem Frang. Roln 1841. - Debefind, C., Berfahren bem Dungermangel abzuhelfen. Leipg. 1842. — Jauffret. patentirte Dungerbereitungsmethobe. Aus bem Frang. von Beiffol. Mit 2 Taf. Prag 1842. — Breitenbauch, L. v., ber Mift und fein Gefolge. Rubolftabt 1842. — Lobe, B., populare Dungerlehre. Leipz. 1843. — Bides, F. G., Mittheilungen über die Erfindung, ben Boben ohne Dunger angubauen. Frankf. a. D. 1847. - Anweifung gur Auffindung und gum richtigen

Gebrauch bes Mergels, bes Ralfes und Ghpfes. Luneb. 1847. - Maug, E. F., Berfuche und Beobachtungen über bie Wirfung bes Guans. Stuttg. 1843. -Schlipf, 3. G., über die vollftandige Gewinnung und Benutung bes thierifden Dungere burch Erbeinftreu. Reutling. 1843. - Bictor, C. E., Die Samenbungung. 2. Aufl. Frantf. a. M. 1844. - Murray, 3. M., Die außerorbentl. Birtungen bes chemischen Dungers. Aus bem Engl. Leipz. 1843. — Jobft, v., neuere Erfahrungen über ben Guano. Stuttg. 1844. - Scharfenberg, A., bie Bunter ber chemischen Felbbungung. 2. Auft. Ulm 1847. — Liebig's Batentbunger. Aus bem Engl. von A. Besholbt. Dresb. 1845. — Cerutti, bie mineraltiche Erbbungung. Leipz. 1845. - Binterfelb, L. b., ber Guano, fein Bortommen und feine Anwendung. Berl. 1845. - Bollet, B. S., ber Dift, feine demifche Bufammenfepung, feine Birtung und Bubereitungeweife. Aus bem Frang. nach Girardin. Braunfdw. 1846. — Schlipf, 3. A., populare Dungerlebre. Mit Abbild. Pforzbeim 1846. - Schneiber, A. J. F., ber neue Dunger. Berl. 1847. — Rudla, &., Roftenvergleich bes Stallmiftes mit Liebig's Dunger. Brag 1847. - Johnston, G. BB. , ber Sops und feine Anwendung. Aus bem Engl. Dichat 1848. — Robis, R., Dungerlebre. Thorn 1848. — Meier, L., neuefte nühliche Dungerbereitungsmethobe. Leibz. 1849.

## Inhaltsverzeichniß.

| ·                                     | Scitz ·                                   | Gelte      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Ab= und Ausbau                        | 1 Baumpffanzung                           | 189        |
| Abbederei                             |                                           | 194        |
| Abichwemmen ber Aderfrume             | •                                         | 218        |
| Abtritt                               | 9 Beleuchtung                             | 242        |
| Ader                                  | - ' '                                     | 250        |
| Aderbau                               |                                           | 251        |
| Adergerathe und Dafchinen             |                                           | 251        |
| Administration                        | •                                         | 255        |
| Agriculturchemie                      | •                                         | 256        |
| Angelfischerei                        | • •                                       | 281        |
| Anftrict)                             | 67 Bilbung und Bilbungemittel             | 319        |
| Arbeit                                |                                           | 352        |
| Arbeiter                              | •                                         | 354        |
| Arbeitsanstalten                      |                                           | 356        |
| Armenwesen                            |                                           | 357        |
| Arzneipflanzen                        | <i>5 5 7</i>                              | 361        |
|                                       |                                           | 379        |
| Aufbewahrung ber Kornerfruchte unb    | Bobenveranberung                          | 380        |
|                                       | 105 Borfe fur Berfehr in landwirthichaft- |            |
|                                       |                                           | 383        |
|                                       | • •                                       | 384        |
|                                       |                                           | 388        |
|                                       |                                           | 390        |
| 28 aft                                |                                           | 420        |
| Bauernregeln und landwirthichaftliche |                                           | <b>423</b> |
|                                       |                                           | 430        |
|                                       |                                           | 140        |

| ^=  |   |
|-----|---|
| 167 | м |
|     |   |

## Inhalteverzeichniß.

|                        |  |   | Geite |                                      | Ceite |
|------------------------|--|---|-------|--------------------------------------|-------|
| Burger, 3.,            |  | , | 443   | Dampf und Dampfmaschinen             | 499   |
| Cement                 |  |   |       | Darrhaufer , Darrofen , Darrfaften . | 507   |
| Centrifugal=Bentilator |  |   | 449   | Deich und Deichbau                   | 524   |
| Chemische Analyse .    |  |   |       |                                      |       |
| Cifterne               |  |   |       |                                      | 543   |
| Confumtion             |  |   | 455   | Dismembration                        | 546   |
| Cotta, H.,             |  |   | 457   | Domainen                             | 559   |
| Creditinftitute        |  |   | 460   | Drefden und Reinigen ber Korner:     |       |
| <b>Cu</b> ltivatoren   |  |   | 464   | früchte                              | 565   |
| Culturen               |  |   |       |                                      |       |
| Dach und Dachbedung    |  |   | 479   |                                      |       |

.





